

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>

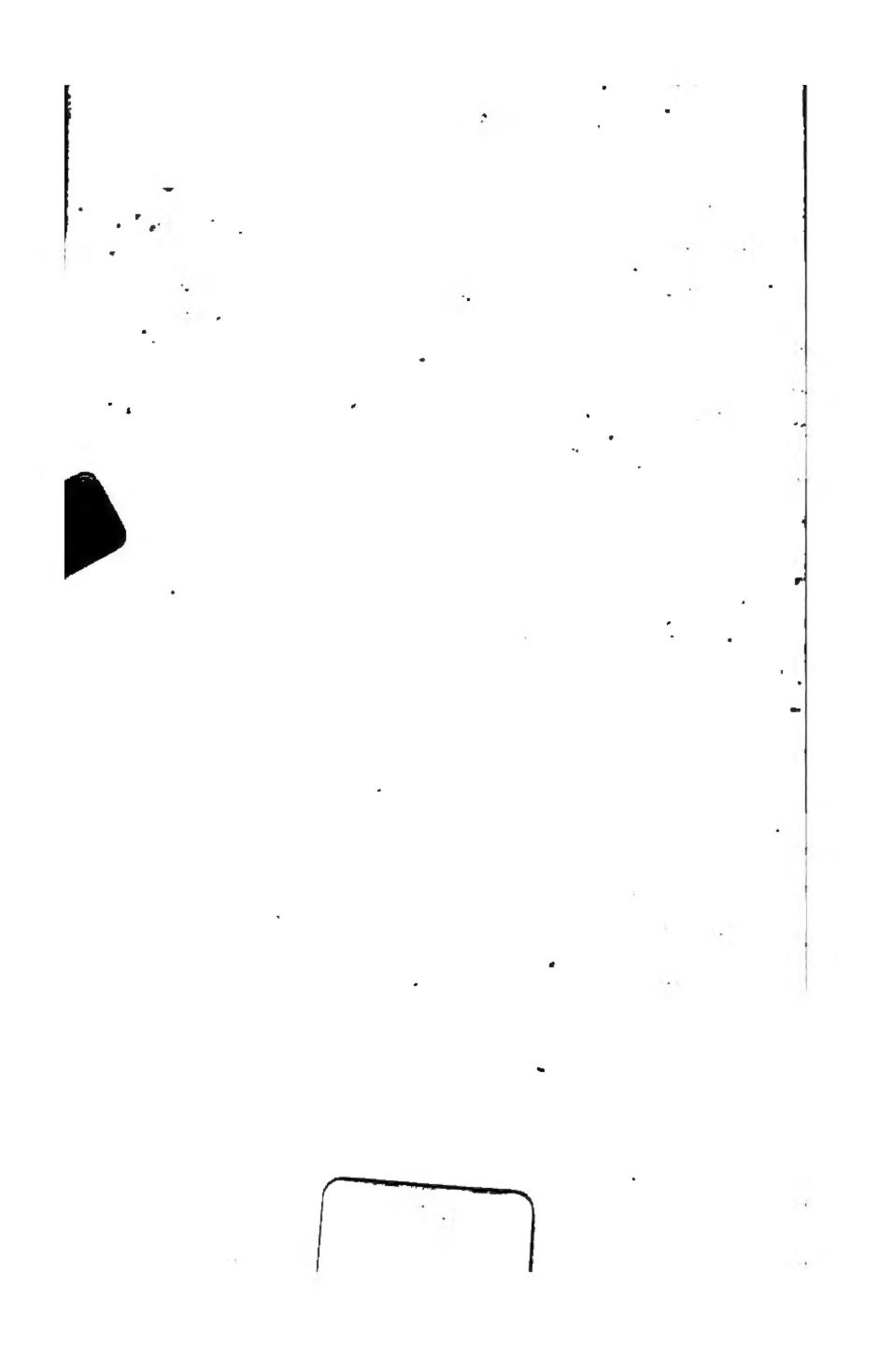

| X. |
|----|
|    |

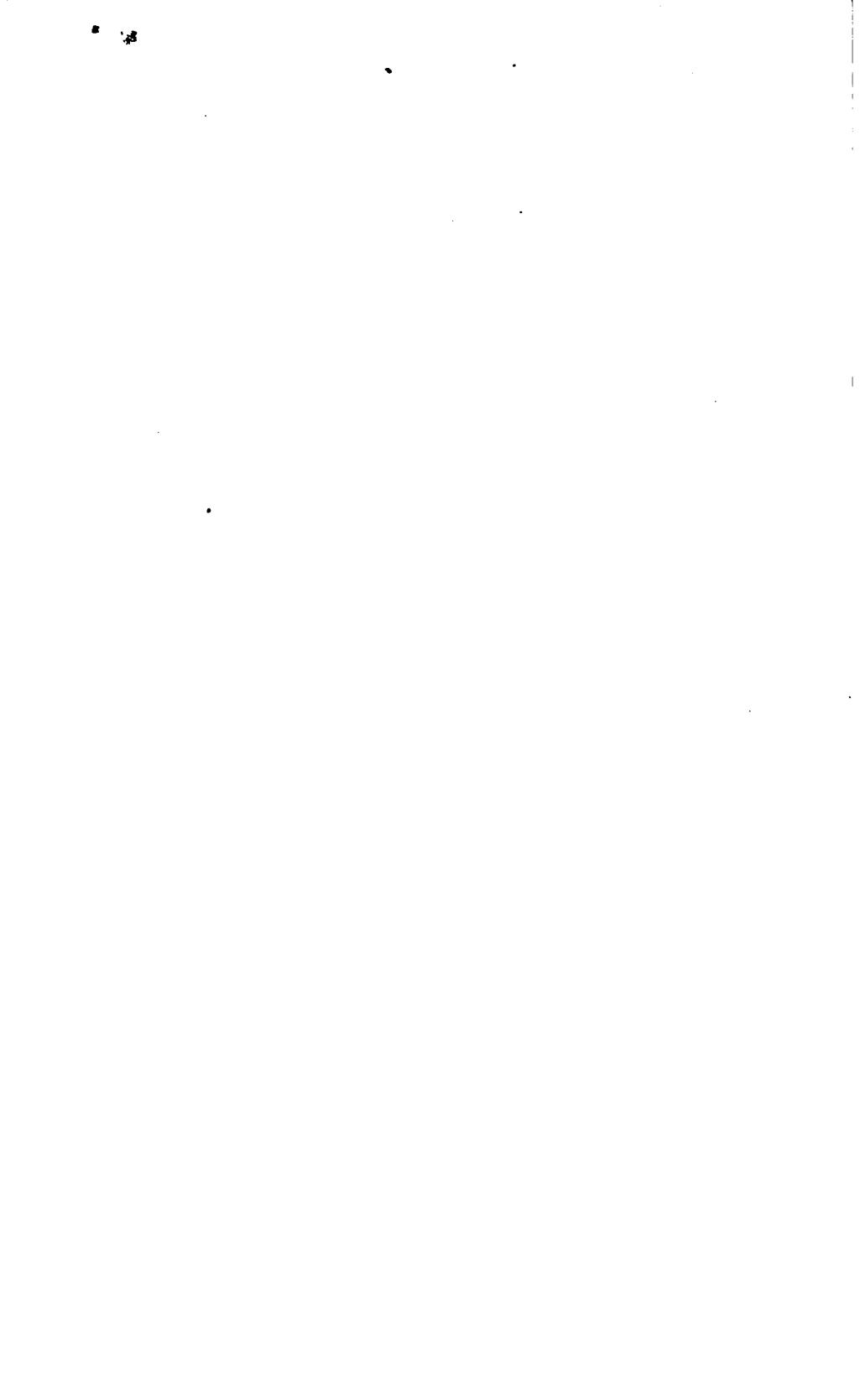

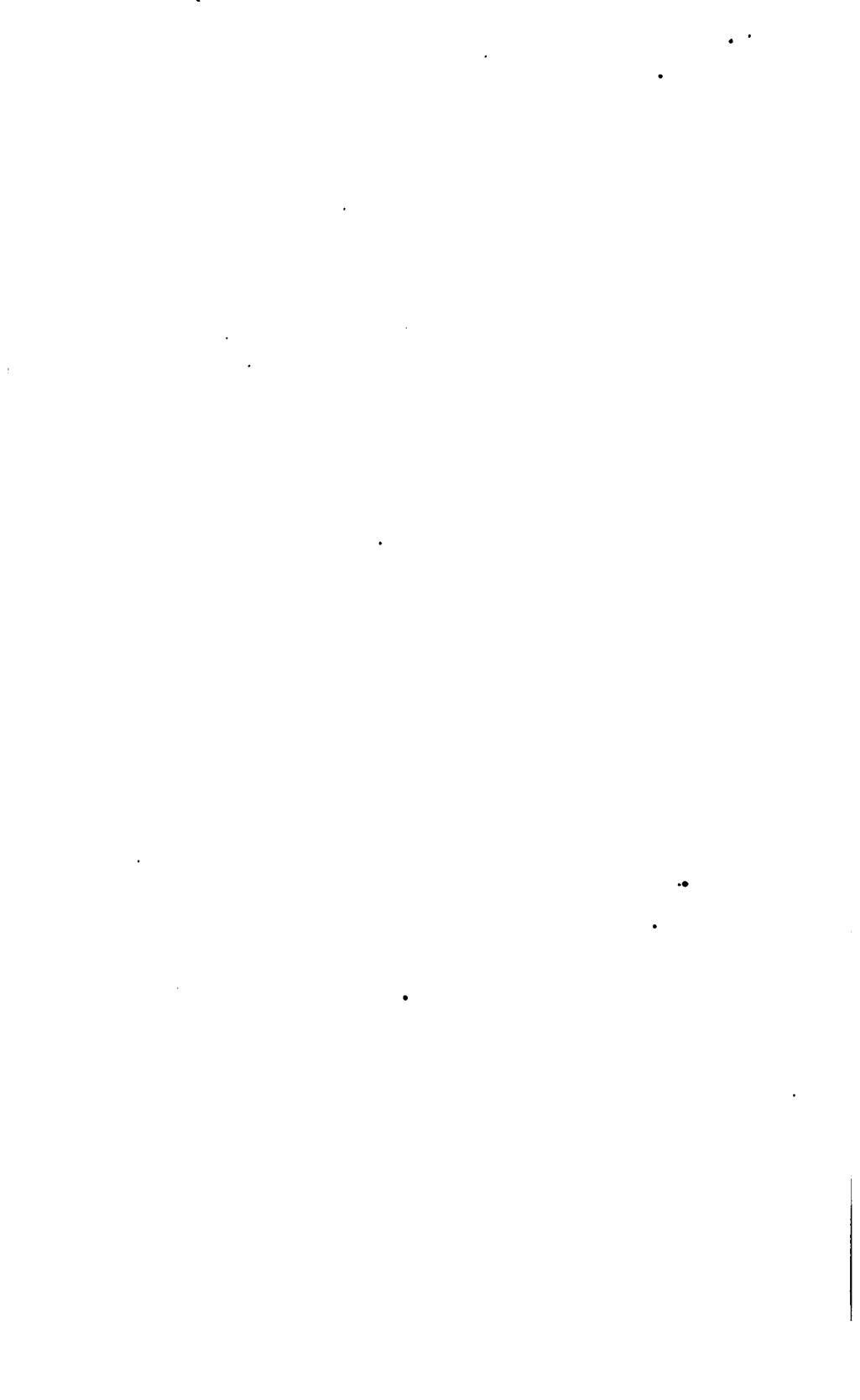

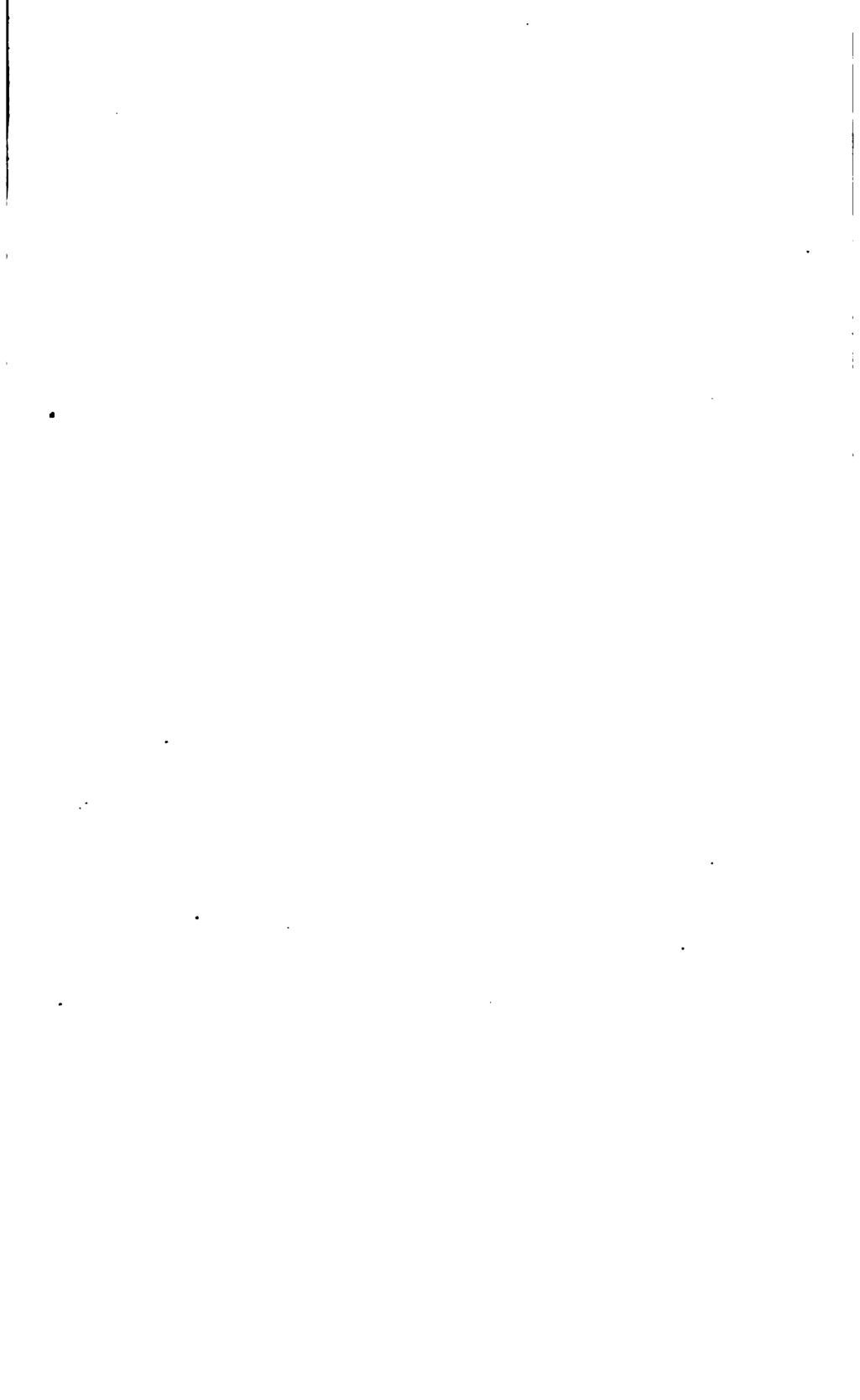

• (

# Diöcesan- und Gau-Grenzen Norddeutschlands

zwischen Oder, Main, jenseit des Rheins, der Nord- und Ostsee,

von

Ort zu Ort schreitend festgestellt,
nebst einer Gau- und einer dieselbe begründenden
Diöcesankarte

von

Dr. Heinrich Böttger, Königlichem Bibliotheksrath.

Dritte Abtheilung.



HALLE, Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses. 1875.

# Dritte Abtheilung.

# Von Ort zu Ort schreitende Begrenzung

Ton

# 43 Gauen und 24 Untergauen in 6 Bisthümern und 110 geistlichen Bezirken in Altsachsen und Friesland,

nebst

einer Gau- und einer dieselbe begründenden

Diöcesankarte

TOR

Dr. Heinrich Böttge Königlichem Bibliotheksrath.

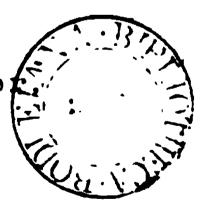

HALLE,

Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses. 1875.

Druck des Buchdruckervereins der Prov. Hannover, eing. Gen., in Hannover.

## II. Diöcesen und Gaue in Altsachsen.

Altsachsen, zwischen Franken, Thüringen und Friesland gelegen, umfasste die Provinzen 1. Westfalen, 2. Engern, 3. Ostfalen und 4. Transalbingien.

#### Belege:

"Saxonum gens — — a meridie quidem Francos habentes et partem Thuringorum, quos — — alveo fluminis Unstrote dirimuntur; a septentrione vero Nordmannos — —; ab ortu Obodritos; et ab occasu Frisos" (Einhard in M. Adami gest. Hammab. eccl. pontif. I 5, ap. Pertz mon. hist. Germ., scr. VII 286).

"772. — — Saxonum proxima Francis
Adjacet ad Boream tellus, vix limite certo
Divisi gentis fines utriusque cohaerent"
poeta Saxo, ap. Pertz l. c. I 227 1).

"Saxonia pars non modica est Germaniae et eius quae a Francis incolitur duplum in lato putatur habere, cum ei longitudine possit esse consimilis. Positis eius recte metientibus trigona videtur; ita ut primus angulus in austrum porrigitur usque ad Renum flumen, secundus vero inchoans a maritimis Hadelohe regionis, longe secus Albiam limite protenditur in orientem usque ad Salam fluvium. Ibi est angulus tertius. Itaque ab angulo in angulum habes iter octo dierum, praeter eam partem Saxoniae, quae trans Albiam supra incolitur a Sarobis, infra autem a Nordalbingis. — — Qua Thuringiam accedit aut Salam vel Renum fluvios, ibi prorsus optimus. Ceterum iuxta Fresiam palustris, et aridus propter Albiam, degenerat aliquantum" (Adami gesta Hammab. eccl. pontif. I 1, ap. Pertz l. c. VII 284).

772. — — Westfalos vocitant in parte manentes Occidua, quorum non longe terminus amne A Rheno distat; regionem solis ad ortum Inhabitant Osterliudi, quos nomine quidem Ostvalos alio vocitant, confinia quorum

<sup>1)</sup> Vgl. P. F. J. Müller Beitrag zur Bestimmung der Gränzen zwischen den Franken und Sachsen der Vorzeit. Duisburg und Essen 1804.

Infestant coniuncta suis gens perfida Sclavi.
Inter praedictos media regione morantur
Angarii, populus Saxonum tertius; horum
Patria Francorum terris sortiatur ab austro,
Oceanoque eadem coniungitur ex aquilone"
poeta Saxo v. 29—38, ap. Pertz I 228.

- "775. — omnes Austreleudi Saxones venientes — Angrarii — Westfalai obsides dederunt" (annal. Lauriss., ap. Pertz I 154, cf. p. 155; annal. Saxo, ib. VI 559). — "congregatis Saxonibus de diversis pagis,²) tam de Westfalahis et Angrariis, quam Oostfalahis" (capitulare Saxonum an. 797, ap. Pertz mon. hist. Germ., legum I 75). "De Westfalahis: — de Ostfalahis: — de Angrariis: — veniunt ad Mogontiam media quadragesima" (mandatum anni 802, ap. Pertz, leg. I 89 sq.).
- "— usque hodie gens Saxonica triformi genere ac lege praeter conditionem servilem dividitur. A tribus etiam principibus totius gentis ducatus administratur, certis terminis exercitus congregandi potestate contenti, quos suis locis ac vocabulis novimus signatos, in Orientales scilicet populos, Angarios et Westfalos" (Widukindi res gestae Saxon., ap. Pertz III 424).
- "779. rex Westfalaorum regionem ingressus, omnes eos in deditionem accepit. Inde ad Wisuram veniens, castris positis in loco nuncupato Midufulli, stativa per aliquot dies habuit. Ibi Angrarii et Ostfalai venientes, et obsides dederunt" (Einhardi chron. univ., ap. Pertz VI 166).
- "771. Franci operta via introcuntes in Westfaelos" (annal. Tiliani, ib. I 221).

<sup>2)</sup> Cf.: "In pace nullus est communis magistratus, sed principes regionum et pagorum inter suos jus dicunt, controversiasque minuunt" (Jul. Caesar comment. de bello Gallico VI 23). — "Eliguntur in eisdem conciliis et principes, qui jura per pagos vicosque reddunt" (Tacit. Germ. c. XII), — "— — singulis pagis principes praeerant singuli" (vita Lebuini, ap. Pertz scr. II 361).

<sup>.772. —</sup> variis divisa modis plebs omnis habebat.
Quot pagos tot paene duces" (poeta Saxo, ap. Pertz scr. I 228). —
.784. — Vastabat (Karolus) pagos Westvalorum regionis" (poeta Saxo, (ib. I 239). — ...784. — rex (Karolus) — cum exercitu — vastatis Westfalaorum pagis, venit ad Wisuram" (Einhardi annal., ib. I 167).

<sup>&</sup>quot;785. — — cum expedita manu ad Saxonum pagos vastandos et villas deripiendas egressus" (Einhardi annal., ap. Pertz I 167). — "804. — — omnes qui trans Albiam et in Wihmuodi habitant Saxones — — transtulit in Franciam, et pagos transalbinis Abdoritis dedit" (Einhardi annal., ib. I 191).

### II. Diöcesen und Gaue in Altsachsen:

#### 1. In der Provinz Westfalen.

In der Provinz Westfalen lagen die Bisthümer

A. Köln (in Sachsen), B. Münster und C. Osnabrück.

(Vgl. L. von Ledebur die Grenzen zwischen Engern und Westphalen, in Wigand's Archiv für Gesch. Westphalens I, 1 S. 41—49.)

#### Belege:

"— de veir Stede in Westfalen by Namen Soest (im Bisth. Köln), Munster, Osnabrugge und Dortmunde (noch im Bisth. Köln, Urk. vom J. 1374, bei Niesert Münst. Urkb. II 316).

"— duas curtes unam videlicet in Betinchusen Coloniensis et aliam in Hunichove Monasteriensis dioecesum in partibus Westfalie sitas" (Urk. vom 22. October 1303, bei Wilmans in d. Zeitschr. für vaterl. Gesch. 3. Folge V 243).

#### Belege für A. das Bisthum Köln:

- "— ducatum Westphalie usque ad sagitte iactum in Renum" (chron. Henrici de Hervordia, edid. A. Potthast p. 159).
- "— regnum Saxonum introcuntes veniunt in villam, quae Sosat vocatur" (hist. transl. S. Viti, ap. Pertz II 583). "Civitas est in Saxonia, quae Sosatium appellatur" (vita S. Idae, ap. Pertz I 19). "Sosatum Westpaliae" (chron. Henrici de Herfordia, edid. Potthast p. 212, 216 und öfter). Soest.
- "— in Werlaha civitate regia, sita in ducatu Saxoniae in pago Westfalon" (Urk. des Kön. Heinrich I. vom 23. Febr. 931, bei Lacomblet Urkb. f. d. Gesch. des Niederrheins I 50). Werl.
- "— in Westphalia, in Brakle et Tunede, Drutmunde et Culisin" (Urk. des Kais. Otto I. vom 16. Apr. 952, ap. Heinecc. antiq. Goslar. p. 16). Brackel und Dortmund.
- "— Kalle, in pago et in provincia Westfalon, nec non in comitatu Bernhardi comitis" (Urk. des Erzbisch. Hermann II. zu Köln vom 18. Juli 1042, bei Seibertz Urkundenb. I 29 f. No. 27). Kalle.

- "In Westphalia villas Betenchusen, Benchinhusen, — Leffrinchusin, Gedinchtorp, Smerlachen, — Yslo, Haperne, — Brochusen" (Bulle des Papstes Calixt II. vom 27. Sept. 1124, bei Lappenberg Hamb. Urkb. I 127 Urk. 138). Bettinghausen, Benninghausen, Leveringhausen, Geitendorf, Schmerlecke, Iserlohn, Heppen und Brockhausen.
- "— locum in Saxonia Grascaft" (Urk. vom J. 1172). "— Coloniensis ecclesie archiepiscopus — abbati monasterii in Grascap — suae dyocesis" (Urk. vom 8. Febr. 1302, bei Seibertz II 10).
- "— curtim Heile in Westfalia" (Urk. vom J. 1200, bei Niesert Münst. Urkundensamml. II 303). Heil.

#### Belege für B. das Bisthum Münster:

- "784. — Westfalai in pago, qui dicitur Dragini" (annal. Lauriss., ap. Pertz I 166, cf. 167). "— pugnavit contra Westfalos in pago, qui dicitur Dreini" (annal. Quedlinb., ib. III 38).
- "— ad locum quendam iuxta Lupiam flumen, qui Saxonica lingua Hirutfeld nuncupatur" (vita S. Idae, ap. Pertz II 577). Herzfeld.
- "— predium scilicet curtim unam dominicalem Puningun dictam, cum tribus minoribus, Sumerseli, Bettesdorf, Julinbichi, quae vulgo dicuntur Forawerch —, in pagis Westualun et Treini situm" (Urk. des Kön. Heinrich IV. vom 7. April 1059, ap. Erhard reg. hist. Westf., cod. dipl. p. 116 f.). Püning bekannt.
- "Abbatia Fredena nuncupata — in pago Westfala dicto" (Urk. desselben vom 22. Juni 1083, bei Binterim u. Mooren III 68 f.). abbatia Fredena in pago Westfala in comitatu Gerhardi comitis sita" (Urk. des Kais. Heinrich IV. vom 28. Decbr. 1085, bei Lappenberg Hamb. Urkb. I 110). Stadt Vreden.
- "— Allodium — Were — in curti mea Hasbeche collaudatum est, secundo iure Westphalorum" (Urk. des Bischofs Erpo zu Münster vom Jahr 1092, bei Kindlinger Münst. Beitr. II 64 der Urkunden). Wehre und Asbeck.
- "— Widikindus comes — tradidit ecclesie — V. hobas —, duas scilicet in Werbike — et tres in Westfalon, quarum due in loco qui dicitur Hauekesbroke" (Schenkungsbrief vom J. 1120, bei Wenck hess. Landesgesch. II, Urkb. S. 60 f.). Havixbrock.
- "In Westphalia villas — Aschinberghen, — Wisteren — Harinctorp" (Bulle des Papstes Calixt II. vom 27. Septbr. 1124, bei Lappenberg Hamb. Urkb. I 127 Urk. 138). Ascheberg, Wester und Hentrup.
- "— in villa Haverenbeke et in Stochem et in Tinge sitam in partibus Westfalie in parrochia Schopingen Monasteriensis

diocesis" (Urk. vom J. 1299, angezeigt bei L. von Ledebur allgem. Archiv VII 197. — Haverbeck und Tinge im K. Schöppingen.

Belege für C. das Bisthum Osnabrück:

"Meppea in Saxonia, in cuius vicinia Frisii" (vita S. Luidgeri, ap. Pertz II 419).

"— Osnabrugensem ecclesiam — in provintia Westfala fundatam" (Urk. des Kön. Heinrich IV. vom 30. Decbr. 1077, bei Wilmans Kaiserurkunden I 343; auch vom 30. März 1079, ap. Erhard reg. hist. Westf. I, cod. dipl. p. 123). — Die Kathedrale Osnabrück.

"— tres (hobas) in Westfalon, quarum — tertia vero in villa, que dicitur Hersebroke" (Urk. vom J. 1120, bei Wenck a. a. O. S. 61). — Herzebrock.

Die Grenze zwischen Westfalen und Engern fällt mit den Diecesangrenzen von Köln (in Sachsen), Münster und Osnabrück gegen die von Paderborn, Minden<sup>2</sup>) und Bremen<sup>2</sup>) zusammen. Vgl. L. von Ledebur die Gränzen zwischen Engern und Westfalen, in Wigands Archiv I, 141—49; Land und Volk der Bructerer S. 30—32.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) "— — in pago Langinge — — coram multis nobilibus Angarie legis peritis" (Urk. des Mindener Bisch. Werner, ap. Würdtwein subs. dipl. VI 340).

Streit Ritzbüttel betreffend, nach Engerischen Recht entschieden werden solle; das documentum war seculi XV." (Leibniz in "Collectan. historiae et Juri Publico terrarum Brunsv.-Luneb. sub lit. A. ius Angaricum," Manuscr. in Königl. Bibliothek zu Hannover XXIII 1188). — Ritzebüttel im Bisthum Bremen.

# II. Diöcesen und Gaue in Altsachsen,

#### 1. in der Provinz Westfalen:

#### A. im Bisthum Köln in Sachsen<sup>3</sup>) Erzbisthums Köln

mit den Gauen: I. Angeron (Untergaue: a. Langaneka vel Sturmidi, b. Arpesfeld, c. Treveresga, d. Locdorp, e. Silbiki, f. Grascaft, g. Hare, h. Sosaciensis) und II. Westfalon.

#### Belege:

S. auf S. 7 f. und "— — vastabat (Karolus) pagos Westvalorum (auf S. 6, vgl. mit Note 2 daselbst).

#### Grenzkirchsprengel der Diöcesen

(erste Strecke)

Köln in Westfalen, I. pagus Angeron<sup>4</sup>): Paderborn in Engern, I. pagus Patherga<sup>5</sup>):

(a. pagus Langaneka):

(auf der Hoheitsgrenze zwischen dem Regierungs-Bezirk Arnsberg und dem Fürstenthum Lippe-Detmold)

1. Lippstadt im Reg.-Bez. Arnsberg 1. Lipperode im lippe-detmolder A. gl. N.

<sup>3)</sup> Vgl. J. S. Seibertz Carls des Groszen Gauverfassung im Herzogthum Westfalen (in Wigand's Archiv VI 111—168) mit einer Karte; dessen: das westfälische Herzogthum, die Gaue und die Grafen in denselben (in seiner Landes- und Rechtsgesch. I, 3. S. 215—254); Schmidt der Gau Boroctra (in Westfalia 1825, St. 34); Fr. von Medem zur ältern Geogr. Westphalens (in Wigand's Archiv I, II 81—96); Bender das kölnische Westfalen (in Zeitschr. für vaterl. Gesch. XIX 1—32); L. von Ledebur über die alte und neue Erzdiöcese Köln (in seinem allgem. Archiv I 289—317); dessen: Beitrag zur mittlern Geographie des Herzogth. Westphalen (das. XIII 238—253), auch: Blicke auf die Literatur des letzten Jahrzehents S. 91—96; Land und Volk der Bructerer S. 15 ff., 32—40; Niesert in Mallinckrodts neuestes Magazin, Jahrg. 1816, Heft II 97—125, 131—136.

Die Kirchspiele im pagus Angeron s. unten Note 70-73.
 Die Kirchspiele im pagus Patherga s. unten Note 227.

(1580, an der Grenze des Amts (vor 1316°), I dec. Susatiensi 28 und Gohger. "Schier-Eichen" <sup>8</sup>)) Lippia; dioec. Colon. 7)) (in südöstlicher und östlicher Richtung)

mit: Lipperode (Kirchdorf); mit: Lippstadt (Kreisstadt);

(auf der Grenze zwischen den Regierungsbezirken Arnsberg und Minden, den Kreisen Lippstadt und Büren)

2. Esbeck im Kr. Lippstadt (vor 1316, dec. Susat. 34 Asbecke; in der Diöcese Köln<sup>10</sup>)) mit: Rixbeck, Esbeck (Kdf.);

3. Mönnighausen im Kr. Lippstadt

2. Hörste im Kr. Büren (sec. 15<sup>9</sup>), 10 sede praep. eccl. Paderb. 8 Horste) mit: Dedinghausen 8), (eccl. Paderbornensis (0a)),

6) Ueber diese Jahrszahl "vor 1316" s. in der ersten Abtheilung S. 4

Hörste (Kdf. 8)),

9) Ueber die Bezeichnung "sec. 15" s. in der zweiten Abth. S. 16 Note 34.

Note 10.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) "— — cum ego Bernardus de Lippia — — civitatem novellam plantarem — beato Petro in Colonia proprietatem eo tenore assignavi, ut ego et posteri mei beneficio gaudentes quieta possessione perfruamur" (Urk. vom 1. Novbr. 1198, ap. Erhard reg. hist. II, cod. dipl. p. 237; cf. ib. p. 224). — .— — fundus in quo opidum Lyppiense consistit, est nostrum et ecclesie nostre Coloniensis proprietas" (Urk. des Erzbisch. Heinrich II. zu Köln vom 24. Juli 1324, bei Lacomblet Urkb. III 170). — Graf Bernhard von Lippe erbaute Lippstadt "accedente beato Petro in Colonia" (Urk. vom J. 1196, bei Möller alte Nachrichten von Lippstadt S. 132). Die Domherren beanspruchen im J. 1434 die "— — magna Baronia Lippensis, cuius Baroniae districtus, praeterquam oppidum Lippense in spiritualibus subest episcopo et ecclesiae Paderbornensi" (annal. Paderb., ap. Pertz IV 127).

s) "— — von dem Soith zu Stalpe — — auf die drei Pöppeln — — — — auf Kuhlmannsgraben — — auf die Kuckestrasze achter Mönighusen in die Mehrpfanne zwischen Ostringhusen und Hörste; — — durch den Torf zu Essbeke auf den Königsberg zwischen niedern Dedinghausen und Lipperode" (ein Theil der Grenze und Landscheide des Amts und Gogerichts zum Schier-Eichen vom J. 1580", in Wigand's Archiv III, III 94).

<sup>10)</sup> G. J. Bessen lässt (Gesch. des Bisthums Paderborn I 172): "Im Jahre 1223 den paderborner Bischof Bernhard III. das Archidiakonatrecht in Esbike mit der Propstei in Bustorpe" (fünf Meilen weit davon) vereinigen. Davor bewahrt uns der "liber valoris in der decania Susatiensi 34, und eine Urkunde des Erzbischofs Adolf zu Köln vom J. 1194 (in Zeitschr. für vaterl. Gesch. VIII 63) mit den Worten: "— — in Esbeke duo mansi." Beide bewahren uns aber auch vor der Behauptung von Seibertz (Landes- und Rechtsgesch. des Herz. Westfalen I, 3. Abth. I 249): "Das einzige Kirchdorf Esbeck blieb im paderborner Diöcesanverbande, während es in jeder andern politischen Beziehung zu Westfalen gehörte. Es bildet eine der seltenen Ausnahmen, wo die Gau und Diöcesangrenzen nicht zusammenfallen." "Ausnahmen" gestatten sich nur Diejenigen, welchen der klare Ueberblick noch fern geblieben ist.

<sup>104) &</sup>quot;— possessiones (monasterii apostoli Petri et Pauli Patherbornensis) — Nedere, — ecclesiam in Tulon cum quatuor capellis, — - Dedinghuson, - locum salis in Saltkoten" (Bulle des Papstes Lucius vom 27. Febr. 1182, ap. Erhard reg. hist. Westf. II, cod. dipl. 164 sq.).

(vor 1316, dec. Susat. 33 Munc-Garfeln, husen<sup>8</sup>))

(in ostsüdöstlicher und südlicher Richtung)

mit: Mönnighausen (Kdf. 8));

4. Benninghausen im Kr. Lippst. 3. Groszverne im Kr. Büren (vor 1316, dec. Susat. Benekinhusen; Colon. dioec. 11)) mit: Benninghausen (Kdf.);

5. Gesecke im Kr. Lippstadt (vor 1316, dec. Susat. 12 Ge- 4. Salzkotten im Kr. Büren secke; Colon. eccl. 13))

(zur Zeit der Säcularisation unter dem paderborner Dompropste 12)) mit: Enkhausen, Groszverne (Kdf.);

(sec. 15, sede praep. eccl. Paderb. 10 Salzkotten, Paderb.dioec. 14))

<sup>11) &</sup>quot;— — Abbatisse et conventui monasterii in Benickinchusen — — Coloniensis dioecesis" (Bulle des Papstes Honorius IV. vom 24. Febr. 1286, bei Seibertz Urkb. I 503).

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) S. Bessen Gesch. des Bisthums Paderborn I 76 f.

<sup>13)</sup> Das Stift Geseke wurde am 3. Febr. 1014 dem Erzbisch. Heribert zu Köln zum Schutze übergeben (Urk. bei Seibertz I 25). — "— miseraus inopiam cenobii quod est in Geseke — — contrado ad ecclesiam — — eiusdem ville" (Urk. des Erzbisch. Anno II. zu Köln ohne J., bei Seibertz Urkb. I 31; vgl.): "— — Anno archiepiscopus — — matricem ecclesiam que sita est in Gesecho cenobio eadem in villa — — in proprietatem contradidit" (Urk. des Erzbisch. Hindolf zu Köln vom 17. Mai 1077, das. I 36). — "— — Archiepiscopus habet opidum Geseke; ibidem judicium est archiepiscopi" (lib. jur. et feud. archiepisc. Colon., das. I 618). — "— inter Conradum archiepiscopum et capitulum Coloniense ex una parte; ex alia Simonem episcopum et capitulum Paderburnense ita — est actum — oppidum Salzkoten — erit attinens equali dominio et pro indiviso archiepiscopo et ecclesie Coloniensi, et episcopo et ecclesie Paderburnensi perpetuo — —. Simile erit de oppido in Geseke" (Urk. vom 23. August 1256, bei Seibertz I 369). — Vgl. das. I 506. Deshalb meint L. von Ledebur (im allgem. Archiv I 298), "dass vermuthlich der den Ort durchslieszende Bach die Scheidung bildete, und dass also der östliche Theil zum Paderborn'schen, der westliche zum Kölnischen Sprengel gehörte." Das ursprüngliche Verhältniss wurde aber am 12. Decbr. 1294 wieder hergestellt, indem: "— — Archiepiscopus et ecclesia Coloniensis opidum suum Geyseke (mit allen Gerechtsamen) soli perpetuo obtinebunt" (Urk. bei Seibertz I 551 f.). — Schon am 2. Juli 1282 hatte "die Stadt Gesecke dem Erzbischof Sigfried zu Köln als ihrem eigenen Herrn gehuldigt: "— nec aliquem alium quam archiepiscopum Coloniensem pro domino admittimus" (Urk. bei Lacomblet II 452). — "— — Wi Henric — — Erchibiscop to Colne - unde wi borchman van - Scharpenberghe unde wi burghermestere unde rayt — van Brilon, — van Rikelinchusen, van Dorstene, — — van Gheseke, van der Kalenhart, — van Medebeke, van Winterbergh, van Hallenborgh — — duyt kundich, — — dat wi uns verbunden, — — de strate unde de lude in unsen lande to westfalen — — to bevredende" (Urk. vom 23. Febr. 1326, das. II 215). - , - opidani de Geseke Coloniensis diocesis" (Lehnsprotokoli vom J. 1350, ap. Lodtmann acta Osnabrug. II 168, 13). Voll Anmaszung erscheint demnach: "— Eberhardus pastor ecclesie in Geseke Paderburnensis dioecesis" (Urk. vom J. 1341, bei Wolf Gesch. v. Hardenberg I, Urk. S. 77). 14) \_— oppidum Salzkotten Paderbornensis dioecesis" (Schreiben

mit: Geseke (Stadt), I. (noch) pagus Angeron: mit: Salzkotten (Stadt); II. pagus Almango 15),

- a. Untergau Sinethveld:
- 5. Upsprunge im Kr. Büren (sec. 15, sede praep. in Bustorpe 6 Upsprunge 16))

mit: Upsprunge (Kdf.);

b. Untergau Silbiki:

6. Brenken im Kr. Büren (sec. 15, sede praep. eccl. Paderb. 15 Brenken; decima 17)) mit: Ahden;

(b. pagus Arpesfeld): 6. Langenstrasze im Kr. Lippstadt 7. Steinhaus im Kr. Büren (vor 1316, dec. Susat. 26 Langenstroit)

(sec. 15, sede praep. eccl. Paderb. 17 Stenhus)

(in südwestlicher und südsüdöstlicher Richtung)

mit: Eringerfeld (Rittergut), Langenstrasze (Kdf.), Heddinghausen, Kellinghausen;

(Elsinger Warthe);

(c. pagus Treveresga): 7. Altenräthen im Kr. Lippstadt mit: Steinhaus (Kdf.), Eickhof (daneben "Siebeckerfeld");

8. Siddinghausen im Kr. Büren (sec. 15, sede praep. eccl. Paderb. 19 Sidinchusen; eccl. Paderb. 18))

an das Concil zu Constanz vom J. 1434, ap. Schaten ann. Paderb. II 429). — — — nos Padeburnensis electus opidum Saltkoten domino Conrado Coloniensi archiepiscopo — tribuimus ad destruendum municionem, ut villa remaneat sicut ante" (Urk. vom 6. April 1247, bei Seibertz I 310). — Am 23. August 1256 einigten sich Köln und Paderborn über Salzkotten, indem beide diesen Ort in gemeinsamen Besitz nahmen (s. die Urk. in Note 13). Allein am 12. December 1294 wurde, wie für Geseke (das.), so auch für Salzkotten das ursprüngliche Verhältniss wieder hergestellt, indem: . - Episcopus et ecclesia Paderburnensis opidum suum Salzkotten (mit allen Gerechtsamen) sibi perpetuo obtinebunt et possidebunt." So kam 😂, dass auch bestimmt wurde: "— — quod archiepiscopus et ecclesia Coloniensis opidum suum Geyseke, et episcopus et ecclesia Paderburnensis opidum suum Saltkotten munire et firmare poterint pro sue libitu voluntatis" (Urk. bei Seibertz I 552). — Vgl. Noten 10a und 13.

15) Die Kirchspiele im pagus Almango s. unten Noten 215-217.

16) Auf der Karte von Rosenkranz ist "Upsprunken" irrthümlich in den Patherga verlegt. Zur "praepositura in Bustorpe" gehörig (Wigand der Corvey'sche Güterbesitz S. 226) muss "Upsprunge" zum Almango gelegt werden.

17) "— — obedientias seu supplementa praebendarum — — per episcopum Paderbornensem conferri solita — — decima in — — Brenke"

(Urk. vom 9. März 1405, ap. Schaten annal. Paderb. II 343 sq.).

18) "XXI. Episcopus Meinwercus dedit in reconciliationem — — de quodam predio in Sidiginchusen III libras denariorum" (Reste von Urk. aus der vita Meinw., ap. Erhard l. c. I, cod. dipl. p. 69). — "— — duo fratres nobiles B. et T. — — decimas villarum Holthosen, Sidinchosen, Barchosen

(vor 1316, dec. Susat. 14 Aldenruden; Colon. eccl. 19)) mit: Hemmern; 8. Miste im Kr. Lippstadt (1650<sup>20</sup>), I. archid. Susat. Misen; Colon. eccl. 21)) mit: Miste (Kdf.), Knevelinghausen; (den früher zu Paderborn gehörigen Theil des Regierungsbezirks Arnsberg in Osten lassend) 9. Kallenhardt im Kr. Lippstadt (1650, I arch. Susat. 52 Kallen- 10. Niederalme im Kr. Brilon hart; Colon. eccl.<sup>23</sup>)) mit: Kallenhart (Stadt); inferior)

(d. pagus Locdorp):

10. Scharfenberg im Kr. Brilon (Colon. eccl.  $^{13}$ ))

mit: Scharfenberg (Kdf.);

11. Brilon, Kreisst. im Reg.-Bez. Arnsberg

(vor 1316, II dec. Meschedensi 2 Brylon; Colon. eccl. 25))

mit: Weine ("Weni" 1015), Siddinghausen (Kdf.); 54 9. Weiberg im Kr. Büren (Archidiak. d. paderb. Dompr. 22)) mit: Harth (bei Ringelstein),

(Ringelsteiner Wald);

c. Untergau Matfeld:  $(1600^{24})$ , synod. Tuelens. 9 Alm e

mit: Oberalme ("Almena" s.a. syn. Tuelens. 8 Alme sup.), Wülfte;

11. Thülen im Kr. Brilon (1183<sup>24</sup>), s. Haltengh. 1 Tulon; Paderburn. dyoc. 240)) mit: Thülen (Kdf.),

Rösenbeck ("Rosbeki"

— percipient" (Urk. des Bisch. Bernhard II. zu Paderborn c. 1194, ap. Erhard l. c. II, cod. dipl. p. 190).

<sup>20</sup>) Ueber die Jahrszahl "1650" s. in d. ersten Abth. S. 4 Note 11.

21) "— — in Miste ecclesiam consecramus" (Urk. des Erzbisch. Philipp I. zu Köln vom 10. August 1191, bei Seibertz Urkb. I 132). -- Vgl. Note 19.

<sup>22</sup>) "Zur Zeit der Säcularisation gehörte Weiberg zum Archid. des Dompropstes" (Bessen Gesch. des Bisth. Paderborn I 76f.).

<sup>23</sup>) "— — Haec sunt nomina ecclesiarum — — quae ad victum et vestitum monachorum (in Grascaft) — — contradidi: — — Falebreht, — — Hostervelden (jetzt Kallenhardt), — Brunescapellun" (Urk. des Erzbisch. Anno zu Köln vom J. 1072, bei Seibertz Urkb. I 33). — , — opidum Ostervelde (jetzt Kallenhardt) fuit una curtis archiepiscopi. — — Archiepiscopus habet — — judicium ibidem" (lib. jur. et feud. archiep. Colon., bei Seibertz Urkb. I 616 f.). - "- - von der riderschop - des stichtes van Colne — — und den Steden, by namen — — Brylon, — — Kallenhardt, — — Medebeke, Hallenberg" (Urk. vom 29. Sept. 1423, das. III 43 f.). — Vgl. oben Note 13.

24) Ueber die Jahrszahlen "1183" und "1600" s. unten zum pagus Almango.

<sup>19) &</sup>quot;— — 1 mans. terre arabilis in Meiste in parochia Ruden antiquiori. — — 1 mans. in Myste in dicta parochia Aldenruden" (lib. jur. et feud. archiep. Colon., bei Seibertz Urkb. I 613 Note 638). — "— — 1 Mans. in Aldenruden", ibid., das. S. 614 Note 638).

<sup>21. )</sup> \_ - ecclesiam sancti Dyonisii que sita est in villa Tulen Padeburnensis dyocesis" (Urk. vom 24. Mai 1393, bei Seibertz Urkb. II 682). 25) — — dominus archiepiscopus (Coloniensis) ecclesiam in Brilon

973; synod. Tuelens. 2 Rosebeke);

mit: Brilon ("Brilon" 973); 12. Hoppeke im Kr. Brilon (1600, synod. Tuelens. 6 Hoppeke; Paderb. dyoc. 254))

(in südlicher und südwestlicher Richtung)

mit: Hoppeke (Kdf.);

12. Bigge im Kr. Brilon (vor 1316, II dec. Mesched. 8 Bya; Colon. eccl.<sup>26</sup>)) mit: Elleringhausen;

(1600, synod. Tuelens. 7 Buntkirchen; Paderb. dioc. 264)) mit: Bontkirchen (Kdf.); III. pagus Niftharsi<sup>27</sup>)):

13. Bontkirchen im Kr. Brilon

I. (noch) pagus Angeron: (auf der Hoheitsgrenze zwischen dem Regierungsbezirk Arnsberg und dem Fürstenthum Waldeck)

13. Assinghausen im Kr. Brilon 14. Usseln im wald. A. Corbach (sec. 15, arch. sedis Horhusen (1650, II Mesched. christianitate 9 Usselen) 21 Attinghausen) mit: Bruchhausen, mit: Schwalefeld,

Assinghausen (Kdf.);

14. Brunskappel im Kr. Brilon (vor 1316, II dec. Mesched. 7 Bruns capella; Colon. eccl. 23))

mit: Wiemeringhausen;

(e. locus Grascaft);

15. Grönebach im Kr. Brilon (vor 1316, III dec. Medebachensi 6 Grumenbach)

(in südöstlicher und östlicher Richtung)

mit: Niedersfeld, Hildfeld;

16. Deifeld im Kr. Brilon

Usseln (Kdf.);

Willingen,

fratribus Susatiensibus plene recognovit" (Urk. vom 8. Mai 1196, bei Seibertz Urkb. I 144). — "— — Brylon est archiepiscopi — — Coloniensis" (das. I 616). — "— — in opido nostro Brylon" (Urk. des Erzbisch. Theodorich zu Köln vom 29. Mai 1450, bei Wigand Archiv V 93). — Vgl. oben Noten 13 und 23.

25.) .— — Ernesto plebano in Hottepe Paderbornensis dyocesis"

(Urk. vom 20. Dec. 1367, bei Seibertz II 508).

25a) "— — ecclesia Bobbenkercken nostre dyocesis" (Urk. des Bisch.

Simon zu Paderborn vom 1. Apr. 1276, bei Seibertz I 457).

<sup>27</sup>) Die Kirchspiele im pagus Niftharsi s. unten Note 207.

<sup>26) 1270</sup> ordnet Erzbisch. Engelbert II. die Verhältnisse des Küsters und Schulmeisters zu Bigge (aus dem alten Lagerbuche der Pfarrei Bigge, in welchem auch Mittheilungen über die) "Dos ecclesie in Bige, — — dictam dotem anno 1270 a quodam Coloniensi episcopo — — in usum ecclesie in Bige erectam esse" (bei Seibertz I 434 und Note 472 das.).

(vor 1316, dec. Medebach 7 15. Neerdar im A. Corbach (sec. 15, arch. sedis Horhusen 10 Develde) Neder; Patherbrun, eccl.<sup>28</sup>))

mit: Tietmaringhausen;

17. Dudinghausen im Kr. Brilon (vor 1316, dec. Medebach. 8 Dudinchusen; Colon. eccl. 29)

(in ostsüdöstlicher und südlicher Richtung)

mit: Dudinghausen (Kdf.), Oberschledorn;

18. Eppe im wald. A. Corbach (vor 1316, decan. Medebach. 9 Eppe 30))

mit: Eppe (Kdf.)

Hillershausen (Filial);

19. Medebach im Kr. Brilon (vor 1316, dec. Medebach 2 Medebach; Colon. eccl. 31)

mit: Welleringhausen, Alleringhausen;

16. Niederense im A. Corbach (sec. 15, arch. sedis Horhusen 13 Ense)

> mit: Goldhausen, Nordenbeck, Ense ("Aense" 1126);

17. Imminghausen im waldecksch. A. Lichtenfels (sec. 15, arch. sedis Horhusen 14 Ymminchusen)

mit: Imminghausen ("Imminchusen" 838);

18. Godelsheim im A. Corbach (sec. 15, arch. sed. Horhusen 15 Godelsen; — dioec. Paderb. 32))

30) Von Rosenkranz ist das Kirchspiel Eppe irrthümlich in den pader-

borner Nihthersi eingeschlossen.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) 1015. "— — quicquid proprietatis habuit in villa Nederi — — ecclesie Patherbrunnensi in proprium tradidit" (vita Meinwerci, ap. Pertz XI 123). — "1018. — — curtem Nederi — — ad dominium Patherbrunnensis eeclesiae contulit. — Episcopus Meinwercus eidem — — curtem Heristelli concessit" (ib., ap. Pertz XI 130).

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) "— — omnes ville extra (opidum Susaciense) iacentes, qui prius etiam ad parrochyam opidi pertinebant, exceptis — Thodenchusen, Cuthenbeke, Heppen — —, que ad alias ecclesias certis distinctionibus determinatae sunt" (Urk. des Erzbisch. Philipp zu Köln, ap. Erhard l. c. II, cod. dipl. p. 107).

<sup>31) &</sup>quot;— — usque ad extremos fines episcopatus nostri ad villam que Medebeka appellatur pervenientes ibidem ecclesiam consecravimus" (Urk. des Erzbisch. Arnold I. zu Köln vom J. 1144, bei Seibertz Urkb. I 60). — .— — oppidani nostri de Medebach" (Urk. des Erzbisch. Reinold zu Köln vom 30. August 1165, bei Kindlinger Münst. Beitr. III, I Urkunden S. 54). — "— — Archiepiscopus habet opidum Medebeke et ibidem habet judicium, monetam et advocatiam et theloneum" (lib. jur. et feud. archiep. Colon., bei Seibertz Urkb. I 610). — "— — donationem patronatus ecclesie Medebach — gratam habemus" (Urk. des Erzbisch. Heinrich zu Köln vom 1. September 1227, bei P. Wigand Arch. VI 207). — Vgl. oben Noten 13 und 23. 32) — ecclesias in Beveningen — et in Godelem dioecesis Paderbornensis" (Urk. vom J. 1332, ap. Schaten annal. Paderb. II 195).

mit: Medebach (Stadt),

mit: Godelsheim ("Godelevesheim" 888);

19. Radern im A. Lichtenfels

mit: Radern (Kdf.);

Roninghausen; 20. Münden im A. Lichtenfels (vor 1316, dec. Medebach. 3 Munden 33))

20. Fürstenberg im Stadtger. gl. N. (sec. 15, arch. s. Horhusen 16 Vorstenborch; Paderb. eccl. 324))

mit: Münden (Kdf. 34)),

Dalwigksthal,

Neukircken (Filial 34));

mit: Eisenbeck;

#### (zweite Strecke)

Köln in Sachsen,

Mainz in Franken,

L (noch) pagus Angeron, IV. pagus Logenahe superior sind in den Diocesen Köln in Franken No. 6-16, im Logenahe superior, und Köln in Sachsen No.4-14, im Angeron (S. 181-183 der ersten Abtheilung);

IV. (noch) pagus Logenahe superior II. pagus Westfalon, in den Diöcesen Mainz No. 17-19, im Logenahe superior, und Köln No. 15—16, im Westfalon (S. 183 f. daselbst) genannt;

#### (dritte Strecke)

Köln in Sachsen,

Köln in Franken

sind in den Diöcesen

Köln in Franken:

Köln in Sachsen:

No. 1—6, V. im Aualgawe, No. 1—6, II. (noch) im Westfalon (S. 4—6); No. 7—13, VI. im Tueinehove, No. 7—12, II. (noch) im Westfalon (S. 6—8); No.14—17, VII. im Hatterun, No.13—15, II. (noch) im Westfalon (S. 8); No.18—29, VIII im Duispurch, No.16—23, II. (noch) im Westfalon (S. 8—11)

der ersten Abtheilung genannt;

#### (vierte Strecke)

Köln in Sachsen,

Münster in Sachsen,

II. (noch) pagus Westfalon:

IX. pagus Scopingun 35):

21. Kirchhellen im Kr. Recklingh. 21. Holsterhausenim Kr. Recklingh

23.) S. Note 312 der ersten Abtheilung.

Die Kirchspiele im pagus Scopingun s. unten Noten 124\*, 134, 136

und 137.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Die Grenze auf der Karte von Rosenkranz schlieszt Münden und dessen Filial irrthümlich ebenfalls in den paderborner Nihthersi ein.

<sup>34)</sup> Sächsische Dörfer: Dörfer des fränkischen Hessens: Münden, Neukirchen, Homershausen (G. Landau, zweite Ausführung über den nationalen Hausbau, Beilage zum Correspondenzblatt, Sept. 1859 S. 11).

(vor 1316 36), VII dec. Tremon. (Fil. von Hervest; Holterhusen 27 Kirchelle; Colon. eccl. 37)) op dem Braem; dioec. Monast. 38)) (in westlicher Richtung)

mit: Eckel;

mit: Holsterhausen (Kdf.);

22. Dorsten im Kr. Recklinghausen 22. Hervest im Kr. Recklinghausen (1650, Vestae christian. 2 Durstena; dioec. Colon. 40))

(1313<sup>39</sup>), arch. Vicedomini 12 Hervorst; Monast. dioec. 41); Freigr. Borken 13)

(die Lippe, "Lippia, qui distinguit dyoceses nostras" 41 a), aufwärts in ihren Krümmungen)

mit: Dorsten (Stadt), Ulfkotte;

mit: Hervest (Bauersch.),

23. Marl im Kr. Recklinghausen (vor 1316, VII dec. Tremon. 29 Marlere; Colon. eccl. 42)) mit: Frentropp, Werninghof,

Hervest (Kdf.), Orthöve;

(auf der Grenze zwischen den Kreisen Recklinghausen und Coesfeld)

24. Hamm im Kr. Recklinghausen 23. Lippramsdorf im Kr. Coesfeld (vor 1316, dec. Tremon. 44 Brustsuepechamme)

(1313, archid. Vicedomini Lyppe Ramstorf; dyocesi Monast. 41); Freigr. Borken 7)

mit: Sickingmühle,

Drever;

mit: Kusenhorst, Lippramsdorf,

36) Ueber die Jahrszahl "vor 1316" s. in der ersten Abth. S. 4 Note 10. 37) .— — in Meckelinchusen — — in parochia Helden feud. homines" (lib. jur. et feud. archiep. Colon., bei Seibertz Urkb. I 605 Note 624). 38) "— — in dioecesi Monasteriensi 67 Holsterhusen" (Urk. vom J. 1671, bei L. von Ledebur Arch. IV 251, 246). — "Officium Woelbeck, — — Untorp, Doelbergen, Heeszen; — — Officium Stromberge: — — Hertvelde, — — Lyborch, — — Lesborn; — — Officium Werne: Werne, Lunen, Hovelt, - Olphen, - Borck; - -Officium Dulmen: Halteren, — — Hulleren; — — Officium up dem Braem: - Borken, - Hervest, Holterhusen, Ramsdorpplipp" (die Aemter, worin im J. 1498 das Oberstift Münster eingetheilt, bei J. Niesert Beitr. II 533-536).

39) Ueber die Jahrszahl "1313" s. die zweite Abth. S. 19 Note 44.

40) "— — Diocesis Coloniensis — — in parochia Dursten" (Lehenregister aus dem 14. Jahrh., bei Niesert Münst. Urkundens. V 410). - Vgl. oben Note 13. — "— ex fermento in Dorsten" (lib. jur. et feud. arch. Colon., bei Seibertz Urkb. I 642 Note 661.

41) "— — in dioecesi Monasteriensi — — 75 Lipranstrup" (Urk. vom J. 1671, bei L. von Ledebur Archiv IV 251, 246. — "— — in parochia Lypperamestorpe dyocesis Monasteriensis — — in parochia Hervorste dicte Monasteriensis dyocesis" (Urk. vom 14. November 1358, bei Niesert Beitr. II 213). — Vgl. Note 38.

41a) S. 11 Note 35 in der ersten Abtheilung.

<sup>42) .- -</sup> Supportatio fortalitii Marleer facta eccles. Colon. (lib. jur. et feud. archiep. Colon., bei Seibertz Urkb. I 603 Note 623).

Herne,

Ostendorf (an d. Sadostgrenze<sup>43</sup>));

24. Haltern im Kr. Coesfeld (1313, arch. Viced. 21 Halteren; Monaster. dioec. 44); Freigr. Borken 6)

mit: Bergbossendorf, Berghaltern, Haltern (Stadt),

Westrup (an d. Nordwest-

25. Flaesheim im Kr. Recklingh. (als Kloster unter dem kölner 25. Hullern im Kr. Coesfeld Erzbischof 15))

mit: Flaesheim (Kdf.), Flacsheim (Stift);

Hamm (Kdf.),

Bossendorf;

grenze 43)); (dioecesi Monaster. 46)) mit: Antrup;

II. (noch) pagus Westfalon: (auf der Grenze zwischen den Kreisen Recklinghausen u. Lüdinghausen) 26. Ahsen im Kr. Recklinghausen 26. Olfen im Kr. Lüdinghausen mit: Leven, Ahsen (Kdf.); 27. Datteln im Kr. Recklinghausen (vor 1316, dec. Tremon. 30 Dattilen)

(1313, archid. S. Mauritii 3 Olflen; Mimigernefordensi dioec. 48); Freigrafsch. Senden 8) mit: Eversum,

X. pagus Suderge 47):

45) S. Einleitung Note 82. 44) "— Willam nostram Halteren nostre diocesis" (Urk. des Bischofz Everhard zu Münster vom 3. Februar 1288, bei Kindlinger Münst. Beitr. I, Urk. S. 1). — ,— — in dioecesi Monasteriensi — — 61 Halteren" (Urk. vom J. 1671, bei L. von Ledebur Archiv IV 250, 246). -Vgl. Note 38.

45) S. L. von Ledebur Bructerer S. 18 Note 75. — "— — Otto comes de Ravensberg et Uda comitissa — predium — in Flaersheim — besto Petro et ecclesie Coloniensi — — contulerunt, — — ut sorores Dec servientes — — ad ipsum semper haberent respectum" (Urk. des Erzbisch. Reinald vom J. 1166, ap. Erhard l. c. II, cod. dipl. p. 103).

46) .- - in dioecesi Monasteriensi - - 62. Hullern (Urk. vom J. 1671, bei L. von Ledebur Archiv IV 250, 246). — "— — de Lesbern, -- de Hertvelde, -- de Hulleren, -- de Lyborch, -de parochia in Borken, — — de Oldenlunen, — — de Dolberge, de Olfen" (Schatzungsregister des Bisth. Münster vom J. 1427, bei J. Niesert Beitr. II 526—580). — Vgl. Note 88.

47) Die Kirchspiele im pagus Sudergo s. unten Noten 124 \*\*), 134 \*\*), 144 und 145.

46) "— — tradidi ecclesiam in loco, qui dicitur Ulfloo et curtem — ad reliquias S. Pauli ad Mimigerneford" (Urk. des Bisch. Wulfhelm zu Münster vom J. 889, bei Nik. Kindlinger Münst. Beitr. II, Urk. S. 30). — .— Untinctorpe III marcas, Bochem II marcas, — Uflon V marcas" (Urk. des münster'schen Dechanten Johann vom 3. Juli 1265, bei J. Niesert Beitr. zu e. Münst. Urkb. I 287). — "— in dioecesi Monasteriensi — — 91. Oelffen" (Urk. vom J. 1671, bei L. von Ledebur Archiv IV 262, 246). — Vgl. Noten 38 and 46.

mit: Klostern, Vogelsang (Rittergut), Olfen (Stadt), Sülsum ("Solisun" 889), Natrop, Pelkum; Vinnum; II. (noch) pagus Westfalon: XI. pagus Dreini 49): 28. Waltrop im Kr. Recklinghausen 27. Bork im Kr. Lüdinghausen (1313, arch. Vicedomini 10 (vor 1316, dec. Tremon. 31 Borgh; Monast. dioec. 50); Frei-Waltorp) grafschaft Wesenfort 5) mit: Altenbork, Dahl (Rittergut); 28. Altlünen im Kr. Lüdinghausen mit: Lippe, (1313, arch. in Wintersw. 53 Lunen; Bisth. Münster 46); Horst (Gut), Freigrafschaft Wesenfort 6) Elmenhorst; (auf der Grenze zwischen den Regierungsbezirken Arnsberg und Münster, und den Kreisen Dortmund und Lüdinghausen) 29. Brechten im Kr. Dortmund (vor 1316, dec. Tremon. 32 Brichtene) Nordlünen, mit: Lippolthausen; 30. Lünen im Kr. Dortmund (vor 1316, dec. Tremon. 36 Lunheren) mit: Lünen (Stadt); Altlunen (Kdf.); 31. Kirchderne im Kr. Dortmund 29. Cappenberg im Kr. Lüdingh. (vor 1316, dec. Tremon. (1313, 9 Kappenberg; eccl. Dernen<sup>51</sup>)) Monast.<sup>52</sup>))

49) Diejenigen im pagus Dreini s. oben Noten 124\*\*\*), 134\*\*\*), 136\*), 149 und 150.

mit: Wethmar;

mit: Beckinghausen;

in parrochiis Derne, Methlere — — possidet" (Urk. des Erzbisch. Philipp zu Köln vom J. 1188, ap. Erhard l. c. II, cod. dipl. p. 204). — "— — Coince in parochia Derne" (lib. jur. et feud. archiep. Colon., bei Seibertz Urkl. I 634 Note 65).

<sup>52)</sup> S. L. von Ledebur Archiv IV 232. — "— — Capenbergh —— castrum et einsdem castri ambitum solemni consecratione vertimus et immutavimus, ut exinde esset — — cimiterium" (Urk. des Bisch. Theodorich Münster vom 15. August 1122, ap. Erhard l. c. I, cod. dipl. p. 149).

(auf der Grenze zwischen den Kreisen Hamm und Lüdinghausen)

- 32. Herringen im Kr. Hamm • (vor 1316, dec. Tremon. 11 Heringen; Colon. eccl. 53)) mit: Heil, Rünthe, Sandbochum, Nordherringen;
- (vor 1316, dec. Tremon. 13 Hammo; Colon. eccl. 56)) mit: Westenheide,
- 30. Werne im Kr. Lüdinghausen (1313, arch. in Wintersw. 58 Weernen; Monast. eccl. 54)). mit: Lenkler,

Werne ("Werina" 834), Evenkamp, Stockum;

- 33. Hamm im Reg.-Bez. Arnsberg 31. Bockum im Kr. Lüdinghausen (1217<sup>55</sup>), arch. prep. S. Martini 15 Bochem; dioec. Monast. 57)) mit: Merschhoven;
  - 32. Hövel im Kr. Lüdinghausen (1217, arch. prep. S. Martini 14 Huvele, Monast. dioc. 574)) mit: Geinegge;

(auf der Grenze zwischen den Kreisen Hamm und Beckum)

Hamm (Kreisstadt); 34. Mark im Kr. Hamm (vor 1316, decan. Tremon. 12 33. Heessen im Kr. Beckum (1217, arch. prep. S. Martini 13 Hesnen; Monast. dyoc. 576))

53) .— — concessi — — ecclesiam Unna dictam, nec non ecclesiam Heringbe" (Urk. des Erzbisch. Piligrim zu Köln vom 6. August 1032, bei Lacomblet Urkb. I 104).

53) Ueber diese Jahrszahl "1217" s. S. 19 Note 42 in der zweiten Ab-

theilung.

— — nobis allodium suum in Hamme — — contradidit, nosque illud sibi — — in feudo concessimus ab ecclesia Coloniensi perpetuo tenendum" (Urk. des Erzbisch. Engelbert I. zu Köln vom J. 1220, bei Lacomblet Urkb. II 49 Urk. 88).

57) \_— in dioecesi Monasteriensi — 17. Boëckum" (Urk. vom J. 1671, bei L. von Ledebur Archiv IV, 247. 246). — "— — wi Borghermestern — — der Stede Munstere, — — Bocken — — umme Nüttigheyd des Stichtes van Munstere" (Urk. des Bisch. Florenz zu Münster vom 18. Juli 1372, bei Kindlinger Münster. Beitr. I, Urkunden S. 39). — Vgl. Note 48.

57. - Ecclesie in Hovele site in diocesi Monasteriensi" (Urk. vom J. 1310, bei Kindlinger Gesch. von Volmestein II 241). - Ygl. Note 38. 57b) \_— - ecclesia parochialis in Hesne Monasteriensis dyocesis" (Urk. vom J. 1351, bei Kindlinger Gesch. von Volmestein II 364). — "— — in dioecesi Monasteriensi — — 59. Heeszen" (Urk. vom J. 1671, bei L. von Ledebur Archiv IV 250, 246. - Vgl. Note 88.;

<sup>34) &</sup>quot;— ecclesias Alen et Wernen — donamus" (Urk. des Bisch. Werner zu Münster vom J. 1139, bei Kindlinger a. a. O. III, 1 Urkunden S. 23). — \_ — concessimus — — domum nostram dictam ton Galgen pertinentem in curtem nostram Werne" (Urk. des Bisch. Florenz zu Münster vom 8. Juli 1367, bei Niesert Beitr. II 219). — "— — in dioecesi Monasteriensi — — 135. Werne" (Urk. vom J. 1671, bei L. von Ledebur Archiv IV 255, 246). — Vgl. Note 38.

mit: Nordenfeldmark 58), Marka; Coloniensis ecclesiae <sup>59</sup>)) Heeszen (Kdf.), mit: Mark (Kdf.); Westhusen: 33. (noch) Hamm 34. Dolberg im Kr. Beckum mit: Werries; (1217, arch. prep. S. Martini 12 Thuleberge; dioec. Mo-34. (noch) Mark nast. 594)) mit: Dolberg (Kdf.); 35. Untrop im Kr. Hamm (1217, arch. prep. S. Martini 11 Unckinckdorp 60)) (eine kurze Strecke von der Lippe abwärts in ostsüdöstlicher Richtung) mit: Ostholz (an d. Ostgr.43)), mit: Haaren, Untrop("Uckincktorpe" Ostvenneman (desgl.); 15. Jahrh.); XI. (noch) pagus Dreini: I. (noch) pagus Angeron, a. pagus Susaciensis: (auf der Grenze zwischen den Kreisen Soest und Beckum) 35. Dinker im Kr. Soest 36. Lippborg im Kr. Beckum (vor 1316, dec. Susatiensi 29 (1217, archid. prep. S. Martini 10 Libborg; Monast.dioec. 614)) Dingen; Colon. eccl. (1)) mit: Osker, Polmer, mit: Hangfort, Vellinghausen; 36. Hultrop im Kr. Soest (1650, arch. Susat. 51 Holtrop) mit: Bürninghausen, Heintrop, Lippborg (Kdf.), (noch die Lippe aufwärts in östlicher und ostnordöstlicher Richtung) Brönker ("Brunighu-Hultrop (Kdf.); 37. Oestinghausen im Kr. Soest san" 1059);

Marcha" (Bulle des Papstes Lucius III. vom 7. Mai 1184, bei Seibertz Urkb. I 117 f., vgl. S. 102).

vom J. 1671, bei L. von Ledebur Archiv IV 249, 246). — Vgl. Note 46.

<sup>58) &</sup>quot;— — oppidani in Hammona domum pro hospitalitate pauperum et infirmorum apud se (das Norder Hospital auf dem rechten Ufer der Lippe), tamen in nostra (Monasteriensi) dioecesi in parochia Heesen construxissent" (Urk. des Bisch. Eberhard zu Münster vom J. 1280, bei L. von Ledebur Bructerer S. 16 Note 46). — Vgl. Note 56.

<sup>60) — —</sup> monasteria in locis Farlari — — in Unkingthorpa — —. Ad Unkingthorp pertinebit quicquid trans Lippiam fluvium est" (Urk. d. Bisch. Sigfried zu Münster vom J. 1032, bei Tross Westphalia S. 133). — Vgl. oben Note 48.

<sup>61),——</sup> advocatiam in Dinchere super omnia bona ecclesie et 1 mans. in Hundelinchusen in parrochia Dingher" (lib. jur. et feud. archiep. Colon., bei Seibertz Urkb. I 632 Note.

<sup>61.</sup> a) "— — Liburg Monasteriensis dioecesis" (Urk. vom J. 1387, bei Kindlinger Handschr. XXXI, 305). — Vgl. Note 46.

(vor 1316, dec. Susat. 27 37. Herzfeld im Kr. Beckum Ostinchusen; Colon. eccl. 62)) (1217, arch. prep. S. Martini mit: Oestinghausen (Kdf.), 9 Hertvelde; dioec. Monast. 63)) Hofstadt; mit: Kesslar,

38. Horn im Kr. Soest (vor 1316, dec. Susat. 9 Horren; Colon. eccl. 64))

Hersfeld ("Hirutfeld" s. a.),

mit: Eikelborn;

Uelentrup; (auf der Grenze der Kreise Lippstadt und Beckum)

b. pagus Langaneka: 39. Benninghausen im Kr. Lippst. 38. Liesborn im Kr. Beckum

(vor 1316, dec. Susat. 31 Benekinhusen)

(1313, archid. in Wintersw. 50 Lesberen; Monast. dioc. 65)) mit: Göttingen,

mit: Benninghausen (Kdf.);

40. Hellinghausenim Kr. Lippstadt (1650, arch. Susat. 49 Hellinghausen)

mit: Hellinghausen (Kdf.), Suderlage (a. d. Südgr.), (in nördlicher Richtung die Glenne aufwärts) Kappel. Osthusen (a.d. Ostgrenze<sup>43</sup>).

62) ,— — villam et jurisdictionem in Oestinchusen, item curtim in Helwerdichusen in parochia Oestinchusen" (lib. jur. et feud. archiep. Colon., bei Seibertz Urkb. I 602 Note 623). — "— totam villam Osdinchusen (ibid., bei Seibertz I 602 Note 623. Vgl. auch das. II 403 Urk. 689 vom 15. Febr. 1275).

63) .— — in dioecesi Monasteriensi — — 57. Hertzfeldt" (Urk. vom J. 1671. bei L. von Ledebur Archiv IV 250, 246). — Wy Clawes Greve to Tekeneborgh doet kundich, — — dat dat Karspel to Leysberne horich is in dat Gogerichte to Hertvelde — — und dat de Clockenslach, overste Herlicheit in dessen selven Karspele horet deme Gestichte van Munster" (Urk. vom 25. October 1400, bei Niesert Beitr. zu einem Münst. Urkb. II 44). Vgl. Note 38.

. — — curtis in Schalren in parochia Horne prope Susat." (lib. jur. et feud. archiepe Colon., bei Seibertz Urkb. I 629 Note 651). — "— — Alias ecclesias videlicet Hornen, Melderike — preposito Meschedensi — deputamus" (Urk. des Erzbisch. Heinrich II. zu Köln vom 19. August 1319,

bei Seibertz II 161).

<sup>65)</sup> \_ \_ abbatissa Liesborn, quam Mimegardevordensis ecclesis habere videbatur" (Urk. v. J. 1019, bei Kindlinger münst. Beitr. III 6). — .- - Abbas Lesbernensis Monasteriensis dioecesis" (Urk. vom J. 1210, bei Möser Osnabr. Gesch. III 237). — "— — Campi sancte Marie et . . de Lesberen abbatibus — — Monasteriensis diocesis salutem" (Bulle des Papstes Gregor IX. vom 17. August 1235, bei H. Sudendorf Urkb. zur Gesch. d. Herz. von Br. u. Lün. I 14). — Vgl. Note 63.

#### I. Pagus Angeron

#### im Bisthum Köln Erzbisthums Köln.

(Vgl. L. von Ledebur Blicke auf die Literatur des letzten Jahrzehends S. 92 f.)

#### Belege:

- "— in Werlaha civitate — in ducatu Saxoniae" (s. oben S. 7). Werl im dec. Susat. No. 20.
- "— curtem Folkgeldinghuson nuncupatum in pago Angeron" in comitatu Heremanni comitis sitam" (Urk. des Kais. Otto II. vom 25. März 978, bei Seibertz Urkb. I 16 No. 14). Völlinghausen im K. Körbecke Kr. Lippstadt, dec. I Susatiensi No. 18.
- "— In pago Angorion villa Upmenni — in eodem pago villa Hridhem" (Heberegister der Abtei Werden an der Ruhr aus dem 9. Jahrh., bei T. J. Lacomblet Archiv für die Gesch. des Niederrheins II 239). "Upmenni" unbekannt; Alten-Rüthen, Kdf. im Kr. Lippstadt, decan. Susat. No. 14.
- "Puochinefurti in comitatu Luitolfi comitis" (Urk. des Königs Heinrich II. vom 24. October 1005, bei Seibertz I 23 No. 20). Böckenförde, Kdf. im Kr. Lippstadt, decan. Susat. No. 35.
- "— curtem Triburi nominatam in pago saxonica Westfala (Provinz) sitam in comitatu Herimanni comitis" (Urk. des Kais. Heinrich II. vom 18. Februar 1020, ap. Schaten ann. Paderb. I 301; cf. vita Meinwerci ep., ap. Pertz. XI 143). Drewer im K. Altenrüthen Kr. Lippstadt, dec. Susat. No. 14.
- "— curtem nomine Ervitte —, in pago Angeri" (Urk. des Kais. Konrad II. vom 7. April 1027, bei Seibertz a. a. O. I 27 No. 24. "— in regione Angria in villa que dicitur Ervete" (bei Seibertz I 38 No. 33). Erwitte, Kdf. das., decan. Susat. No. 10.
- "— comitatum Bernhardi comitis in pagis Emisga, Westfala et Angeri situm" (Urk. des Königs Heinrich IV. vom 24. October 1062, bei Lappenberg Hamb. Urkb. I 87 f. 66)).

<sup>66)</sup> In der obigen Urkunde ist jedenfalls von drei (wirklichen) Gauen (nicht von einem Gaue Emisga und zwei Provinzen Westfala et Angeri) die Rede. L. von Ledebur (Bructerer S. 29 Note 167) erkennt darin "drei gröszere Gaue oder Provinzen" und meint, "dass der Emsgau eben so wohl

"— 1075. — — in regione Westfaal (als Provinz) in loco qui dicitur Grascaf" (Lamberti annal., ap. Pertz V 238). — Grafschaft, Kdf. im Kr. Meschede, dec. IV. Wormbecke No. 8 "Auf dem Titel der in diesem Kloster verfassten Epigramme von 1765 steht: Graffschaft inter Angariae montes" (J. Bender das Kölnische Westfalen, in Zeitschr. für vaterl. Gesch., neue Folge IX 4 Note 18).

"Meskethe decania Angrie" (Urk. des Erzbisch. Friedrich zu Köln vom 21. August 1101, bei Seibertz I 39 No. 35). — Meschede im Kr. gl. N., dec. II Meschedensi No. 1.

- "— in pago Hengeren in — castro Arnsberg" (Urk. vom J. 1114, bei Seibertz I 44 No. 38). Arnsberg, Stadt im Kr. und Reg.-Bez. gl. N.
- "— Sosatie Angrorum oppido" (Urk. des Erzbisch. Philipp I. zu Köln vom 9. März 1179, bei Seibertz I 106 No. 76). "— Sigillum s. Petri in Susatio Angrorum oppido" (Umschrift im ältesten Siegel de 1159); "— Decanus et capitulum ecclesie Angariensis in Susato" (Urk. vom J. 1287, bei Seibertz Dynastengesch. S. 37). Soest, Kreisstadt, dec. I Susat. No. 1—7.
- "— dote ecclesiastica loci de Byge Angarie" (Urk. des Erzbisch. Diedrich II. zu Köln vom 24. Juni 1427, bei Seibertz Urkb. I 434 No. 472). Bigge, Kdf. im Kr. Brilon, dec. II Mesched. No. 8.

"Monasterium Odacker dioecesis Coloniensis in Surlaudia sive Angaria" (acta Sanct. 15 Juni S. Landelin).

Auszer den vorstehenden Gauorten gehören noch hierher 67):

"In Westphalia villas — — Smerlachen, Yslo" (s. oben S. 8).
— "— — in pago Boratre in villa vocante Ismerleke — — et in eodem pago in villa quae dicitur Anadope — — et in villa Geiske" (Urk. des Kaisers Ludwig vom 1. April 833, bei Wilmans Kaiserurkunden I 36 f.). — Schmerlecke im Kirchsp. Horn Kr. Lippstadt,

als Engern und Westphalen eine für sich bestehende Landschaft bildete. Daher werden auch Untergaue in demselben genannt." Letztere sind aber nur im Falke'schen registr. Sarachonis (ap. Falke trad. Corb. No. 606): "In Emisgo in pago Agrotingun" und (No. 607): "In Emisgo in pago Laingo" (welcher nicht existirte) vorhanden, welches, als "ein literarischer Betrug des Geschichtschreibers J. F. Falke", fortan nicht mehr zu deshalb irrigen Beweisen verleiten kann. Auch der pagus Angeron ist in sieben Untergaue zerlegt, ohne deshalb als "eine für sich bestehende Landschaft" oder Provinz anerkannt werden zu können.

<sup>67)</sup> Die ursprünglichen Gaue Angeron und Westfalon erhielten auch den Namen "Boretra" von den Kleinen Bructeren (cf. Ptolem. geogr. lib. II cap. 11), welche gegen Ende des ersten Jahrhunderts von Chamaven und Angrivaren über die Lippe (der ursprünglichen südlichen Grenze des Bructerenlandes) gedrängt wurden (cf. Tacit. Germ. cap. 83), indessen die Groszen Bructeren, den pagus Hamalant Saxonicus an die Chamaven abtretend, im Lande blieben. Boratrini Saxones sind den septentrionales (im Suder-

dec. I Susat. No. 9; Ampen im K. u. Kr. Soest, dec. Susat. No. 1, Alten-Gesecke im Kr. Lippstadt, dec. Susat. No. 44 68). Daraus erkennt man, dass die Kleinen Bructeren (im Boretra) auch den pagus Angeron erhalten haben.

"— in Werlaha civitate regia, sita in ducatu Saxoniae in pago (hier Provinz) Westfalon" (s. oben S. 7). — Werl, Stadt im dec. Susat. No. 20.

Im pagus Angeron finden wir also die Dekanate I Soest und II Meschede.

#### Archidiakonate und Dekanate im Erzbisthum Köln.

"— Gerardus Bonnensis et Hermannus Xantensis praepositus ecclesiae nostrae archidiaconi, — quibus archidiaconatus a prima constitutione adiuncti — et post reliquos archidiaconos nostros primi essent" (Kölner Synode vom J. 1138, bei Binterim und Mooren, die alte und neue Erzdiöcese Köln I 32). — "— loca insignia et talia, ubi causa apostoliae tractari de iure potuerunt: civitatem nostram Coloniensem, Bonnensem, Sanctensem, Susatum ac Tuitium" (statuta — synodorum s. eccl. Colon. p. 88).

Liber valoris ecclesiarum Coloniensis dioecesis, sec. XIV initio" (vor 1316 69), abgedr. bei Binterim u. Mooren I 51—327, vgl. Vorbericht S. XIII—XIX).

#### "§ 20. I. decania Susatiensis 70):

| No. 1—7 Ecclesiae Su- | 9 <b>Horren</b> 833 (B.), | 12 Geseke,     |
|-----------------------|---------------------------|----------------|
|                       | 10 Erwete 1027,           | 14 Aldenruden, |
| 8 Loin,               | 11 Sturmede 1015,         | 17 Meldericke, |

lande) entgegengesetzt im capitulare Saxon. an. 797 § 11 (ap. Pertz mon. hist. Germ., leg. I 76). Cf.: "universo populo provinciae Altsaxonum" im Ermahnungsschreiben des Papstes Gregor II. vom J. 724 (epist. Bonif., ed. Würdtwein p. 25), worunter die in einem Schreiben Georgs III. vom J. 738 (epist. Bonif., ed. Würdtwein p. 95) genannten "Bortharii, im Gegensatze der "Suduosi" (Südländer im s. g. Sauerlande) verstanden sind.

Ampen und Lütjenampen sind im K. Soest eingepfarrt. Deshalb haben wir auch "Ismerleke" und "Geiske" unbedenklich im Dekanat Soest gefunden. Dies hätte J. Bender davor bewahren sollen, den "pagus Boretra von dem Gebiete auszuschlieszen, welchen der pagus Angeron einnimmt" (Zeitschr. für vaterl. Gesch. XIX 16—21).

vor 1316 geschrieben (a. a. O. S. XIX), uns die Pfarrkirchen, wie sie seit Carls (des Gr.) Zeiten bestanden, grösztentheils namhaft macht. Erst seit der Reformation entstanden die neueren" (Binterim u. Mooren S. 27 Note\*).

No. 1—7 Seest 1159, 10 Erwitte, 14 Altenrüthen 9.Jhd., 8 Lohne, 11 Störmede (St.), 17 Altenmellerich, 12 Geseke, 18 Körbecke,

| 18 Curbecke 978, | 28 Lippia,                | 38 Berge,           |
|------------------|---------------------------|---------------------|
| 19 Bremis,       | 29 Dingen,                | 39 Hoynchusen 950,  |
| 20 Werle 931,    | 30 Wesseler,              | 40 Effele 973,      |
| 21 Westunen,     | 31 Benekinhusen,          | 44 Alden geseke 833 |
| 22 Oystune,      | 33 Munchusen,             | (Bor.), 1015,       |
| 25 Welvere,      | 34 Asbecke,               | 45 Nyengeseke,      |
| 26 Langenstroit, | 35 Bockeneforde,          | 46 Mulinheym,       |
| 27 Ostinchusen,  | 37 Anroichte,             | 47 Anlagen"         |
|                  | n., bei Binterim u. Moore |                     |

"Archidioecesis Coloniensis descriptio an. 1650, ap. Hartzheim bibliotheca Coloniensis, chorographia p. 17—19,

L Archidiaconatus Susatiensis, p. 17 (auszerdem noch):

| 49 Hellinghausen, | 51 Holtrop | ,   53  | Merick, |
|-------------------|------------|---------|---------|
| 50 Hirtzberg,     | 52 Kallenh | art, 54 | Misen." |

(Vgl. Eintheilung des Erzstifts Köln in Archidiakonate und Diakonate, in d. histor.-geogr. Beschr. des Erzstifts Köln S. 150 f.).

#### "§ 18. IL Decania Meschedensis"):

| <i>7</i> 7♥ - ``         |                         | , · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| No. 1 Meschede 110       | 01,   7 Brunscapella,   | 14 Slipruden,                           |
| 2 Brylon 973,            | 8 Bya 1427,             | 15 Odichke1000(L.),                     |
| 4 Calle 997 (Lo          | c.), 9 Remelinchusen,   | 16 Hundene,                             |
| 5 <b>Elsape</b> s. a. (I | L.),   10 Reste,        | 17 Veske,                               |
| 6 Schonenholt            | z-   11 Elsleve,        | 18 Rurbeke,                             |
| husen,                   | 13 Helevelden,          | 19 Velmete"                             |
| (liber valoris eccl. C   | olon., a. a. O. I 295.) | •                                       |

| 19 Bremen,        | 30 Weslarn,           | 44 Altengesecke,  |
|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 20 Werl 931,      | 31 Benninghausen,     | 45 Neuengesecke,  |
| 21 Westtönnen,    | 33 Mönnighausen,      | 46 Mühlheim,      |
| 22 Osttönnen,     | 84 Esbeck,            | 47 Allagen:       |
| 25 Kirchwelver,   | 35 Böckenförde 1005,  | 49 Hellinghausen, |
| 26 Langenstrasze, | 87 Anröchte,          | 50 Hirschberg,    |
| 27 Oestinghausen, | 88 Berge,             | 51 Hultrup,       |
| 28 Lippstadt,     | 39 Hönkhausen (Arp.), | 52 Kallenhardt,   |
| 29 Dinker,        | 40 Effeln,            | 58 Mellerich,     |
| •                 | 54 Miste.             | ,,                |
| 711 T             |                       | . —               |

54 Miste.

71) Jetzige Namen der Kirchspiele im Dekanat Meschede:
No. 1 Meschede,

9 Remblinghausen,

10 Reiste,

10 Reiste,

11 Elslohe,

5 Elspe,

13 Hellefeld,

6 Schönhelzhausen,

7 Brunskappel,

16 Kirchhundem,

24 Heinsb

8 Bigge,

16 Kirchhundem, 17 Kirchveischede, 18 Rarbach, 19 Velmede;
20 Altenbühren,
21 Affinghausen,
22 Eversberg,
28 Grevenstein,
24 Heinsberg,
25 Kohlhagen,
26 Kobbenrade.

#### "Archidioec. Colon. descr. a. 1650,

II. Meschedensis christianitas (auszerdem noch):

No. 20 Alten Buren, 23 Grevenstein, 25 Kolhegen,

21 Attinghausen, 24 Heinsberg,

26 Kobbenradt."

22 Evertsberg,

(Vgl. Eintheilung des Erzstifts Köln a. a. O. S. 153 f.)

"§ 21. III. Decania Medebachensis 72):

No. 2 Medebach,
3 Munden,
7 Develde,

8 Dudinchusen,

9 Eppe"

5 Tuscane,

(liber valoris ecclesiarum Coloniensis, a. a. O. I 309.)

"Archidioec. Colon. descr. an. 1650,

III. Medebacensis decanatus (auszerdem noch):

No. 10 Hallenberga, | 11 Winterberga, | 12 Silbach." (Vgl. Eintheilung des Erzstifts Köln a. a. O. S. 154 f.)

"§ 24. IV. Decania Wormbecke 73):

No. 2 Wormbecke, | 7 Overenkirgen, | 9 Lene,

4 Roirbek, 8 Graysschaf 1075, 10 Overenhundere"

5 Bodenvelde,

(liber valoris ecclesiarum Coloniensis, a. a. O. I 326.)

"Archidioec. Colon. descr. an. 1650,

IV. Wormbacensis decanatus (auszerdem noch):

No. 11 Bughausen, | 12 Dotlar, | 13 Helpe." (Vgl. Eintheilung des Erzstifts Köln a. a. O. S. 155.)

Dass der Dekanat Meschede zum pagus Angeron gehört, ersieht man auch aus: "- Decania Angrie congregationi sanctimonialium dicte Meskethe absque generali et synodali iudicio subtracta est a quibusdam. — — Nos — predictam Decaniam Angrie eidem congregationi in perpetuum habendam firmiter tenendam et disponendam tradimus et confirmamus" (Urk. des Erzbisch. Friedrich zu Köln vom 21. August 1101, bei Seibertz Urkh. I 40 No. 35).

72) Jetzige Namen der Kirchspiele im Dekanat Medebach:

No. 2 Medebach,

6 Grönebach.

9 Eppe;

3 Münden,

7 Deifeld,

10 Hallenberg,

5 Züschen,

8 Dudinghausen,

11 Winterberg,

12 Sylbach.

<sup>73</sup>) Jetzt heiszen die Kirchspiele im Dekanat Wormbach:

No. 2 Wormbach, 4 Kirchrarbach.

7 Oberkirchen. 8 Grafschaft,

10 Oberhundem;

11 Berghausen,

5 Bödefeld.

9 Lenne,

12 Dorlar,

13 Elpe.

#### Grenzorte des

pagus Angeron 1) gegen den pagus Westfalon 74) im Bisthum Köln

a. Untergau Locdorp:

1. im K. Rarbach Kr. Olpe (vor 1316, dec. Mesched. 18 Rurbeke):

1. im K. Neuenkleisheim Kr. Olpe (1650, V Attendoriensi decan. 27 Newen Clausen):

(in nordnordwestlicher, dann nordnordöstlicher und nördlicher Richtung) Croberg, Rarbach (Kdf.), Reringhausen;

Fahlenscheidt;

2. im K. Kirchveischede Kr. Olpe

Apelnicke (1 Hof),

Schmellenberg (2 Höfe), Bruchhausen (1 Hof),

Kirchveischede (Kdf.),

Ober- und Unterneger; (vor 1316, dec. Mesch. 17 Veske): 3. im K. Helden Kr. Olpe: (vor 1316, dec. Attend. 16 Heldene): Oberveischede,

2. im K. Rohde Kr. Olpe:

Tecklinghausen, Riflinghausen, Mecklinghausen,

(in nordöstlicher, dann nördlicher Richtung)

Hengstebeck;

3. im K. Förde Kr. Olpe:

Bonzel, Förde (Kdf.), Helden (Kdf.), Pettmecke (2 Höfe),

Dünschede;

4. im K. Attendorn Kr. Olpe (vor 1316, dec. in Attend. 15 Attendarne):

(in nordwestlicher, dann wieder nördlicher Richtung)

Grevenbrück (Dom.); 4. im K. Elspe Kr. Olpe

(vor 1316, dec. Mesch. 5 Elsape):

Silbecke:

Ahausen,

(auf der Grenze zwischen den Kreisen Meschede und Altena)

5. im K. Schönholthausen Kr.

Heggen,

Meschede (vor 1316, II dec. Mesch.

Hülschotten;

6 Schonenholtzhusen):

5. im K. Plettenberg Kr. Altena (vor 1316, dec. in Attend. 13

Werringhausen,

Plettenbrech):

Habbecke,

Bamenohn,

(in nordwestlicher und nördlicher Richtung)

Schönholthausen (Kdf.),

Frielentrop, Lenhausen, Ronkhausen,

Glinge,

Saal (Hof),

Bsch. Landemert,

Berenberg (Hof), Bsch. Pasel;

6. im K. Hagen Kr. Arnsberg (1650, dec. Attendoriensi 8 Hagen):

Wildewiese (4 Höfe);

Hagen (Kdf.);

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>) Die Kirchspiele im pagus Westfalon s. unten Noten 81-86.

6. im K. Schliprüthen Kr. Mesch. 7. im K. Stockum Kr. Arnsberg

Fürstenberg,

Füchternheide (Jägerhaus),

(vor 1316, dec. Attend. (vor 1316, dec. Mesched. 14 Stoicheim): Slipruden): Röhrenspring (5 Höfe), Schliprüthen (Kdf.); Brenschede (Kloster), 7. im K. Eslohe Kr. Meschede (vor 1316, dec. Mesched. 11 Esleve): Obersalwey; 8. im K. Grevenstein Kr. Arnsb. (1650, dec. Mesched. 15 Grevenstein): Mainkenbracht; Brenschede (Dorf), 9. im K. Hellefeld Kr. Arnsb. Endorf, Recklinhausen, (vor 1316, dec. Mesched. 13 Hele-Röhren (3 Höfe); velden): 8. im K. Sundern Kr. Arnsberg Wenninghausen, Selschede (4 Höfe), (1650, dec. Attend. 15 Sondern): Oberuffeln (Eisenhammer), Sundern (Kdf.); Bringhausen, Hellefeld (Kdf.); 10. im K. Arnsberg Reg.-Bez. gl. N.: 9. im K. Enkhausen Kr. Arnsb. Rumbeck (Domane), (vor 1316, dec. Attend. 9 He-Arnsberg ("Arnsberg" ckinghausen): 1114), Stemel; 10. im K. Hüsten Kr. Arnsb. (vor 1316, dec. Attend. 8 Hustene): Obereimer (Dom.), Wintrup, Wenniglohe, Wicheln (Dom.), Breitenbruch, Niedereimer, (der Arnsberger Wald); Bruchhausen, b. Untergau Hare: (auf der Grenze zwischen den Kreisen Soest und Arnsberg) 11. im K. Körbecke Kr. Soest (vor 1316, L dec. Susatiensi 18 Curbecke): (in westnordwestlicher, nördlicher und nordwestlicher Richtung) Neuhaus (3 Höfe), Mosfelde (1 Hof); 11. im K. Neheim Kr. Arnsberg Bruningsen; 13. im K. Bremen Kr. Soest (vor 1316, dec. Attend. 8 Ne-(vor 1316, I. dec. Susat. 19 heim): Neheim (Stadt); Bremis):

10. (noch) im K. Hüsten:

Bachum;

12. im K. Vosswinkel Kr. Arnsb. Füchten (Landgut), (vor 1316, dec. Attend. 24 Voswinkel): Voeswinkel (Kdf.), Lütteringsen, Höllinghofen (Rittergut), Hünningen, Waltringen; Echthausen, Ovinghausen (adel. Haus); 13. im K. Büderich Kr. Soest 13. im K. Werl Kr. Soest (vor 1316, I dec. Susat. 20 (vor 1316, VII dec. Tremon. Werle): 15 Buderike): (in nördlicher, nordnordöstlicher und nordnordwestlicher Richtung) Kört auf der Haar (1 Haus), Schlückingen, Blumenthal, Buderich (Kdf.), Werl ("Werlaha" 931), Budberg, Neuwerk (Saline), Sönnern, Köningen (Landgut), Flerke (Hof und Mühle); c. Untergau Sosaciensis: 14. im K. Kirchwelvern Kr. Soest (vor 1316, dec. Susat 26 Welvere): Flerke (Dorf), Meirich, Scheidingen (Grenzort), Kirchenwelvern (Kdf.); Illingen; (auf der Grenze zwischen den Kreisen Soest und Hamm)

15. im K. Kirchdinker Kr. Soest 14. im K. Rhinern Kr. Hamm (vor 1316, dec. I Susat. 29 (vor 1316, dec. VII Trem. 14 Dingen):

Rynhere):

Kirchdinker (Kdf.),

Süddinker;

(in nordwestlicher Richtung)

Norddinker, Vöckinghausen, 15. im K. Mark Kr. Hamm

(vor 1316, dec. VII. Trem. 12

Marka):

Frielinghausen (Bauersch.), Wiringhof (1 Hof).

Braam (Bach.),

Ostwennemar (Bsch.),

Ostholz (1 Haus, a. d. Gr.);

2) gegen den pagus Dreini im Bisthum Münster sind in den Diocesen Köln in Westfalen No. 35—40, im Angeron, und Münster No. 36—38, im Dreni (S. 22 f.);

3) gegen den pagus Patherga im Bisthum Paderborn in den Diocesen Köln in Westfalen No. 1—5, im Angeron, und Paderborn

No. 1—4, im Patherga (S. 10—13);

4) gegen den pagus Almango im Bisthum Paderborn in den Diocesen Köln in Westfalen No. 5—12, im Angeron, und Paderborn No. 5—13, im Almango (S. 13—15);

- 5) gegen den pagus Niftharsi im Bisthum Paderborn in den Diöcesen Köln in Westfalen No. 13—20, im Angeron, und Paderborn No. 14—20, im Niftharsi (S. 15—17);
- 6) gegen den pagus Logenahe superior im Bisthum Mainz in Franken in den Diöcesen Mainz in Franken No. 6—16, im Logenahe sup., und Köln in Sachsen No. 4—14 (S. 181—183 der ersten Abtheilung) genannt.

Im östlichen Theile dieses pagus Angeron befanden sich nachstehende

# Untergaue:

# a. pagus Sosaciensis:

"— curiam Witenchusen, ecclesie Odingen pertinentem, scilicet in pago Sosaciensi iacentem" (Urk. des Erzbisch. Anno II. zu Köln vom 30. Juli 1068, bei Seibertz Urkb. I 31 f. No. 29 <sup>74a</sup>). Da der pagus Angeron innerhalb derselben Dekanate erscheint, in welchen die Gauorte dieser sieben pagus genannt sind, so ist es zweifellos, dass sie Untergaue des ersteren waren.

# b. (pagus) Sturmidi<sup>75</sup>) vel Langaneka:

"Tradidit Horid in Sthurmidi in loco qui dicitur Heclo" (trad. Corb., edid. P. Wigand p. 87 § 390; cf. Falke § 166 <sup>76</sup>)). — Eickeloh im Kirchsp. Erwitte Kr. Lippstadt, dec. Susat. No. 10. (Vgl. oben die Urk. vom 5. April 1027 mit dem Gauorte Erwitte im pagus Angeron, woraus sich ergiebt, dass der Sthurmidi ein Untergau des Angeron ist.

"1015. — — omne praedium quod in marcha Sturmethi, Gesike et Stoch eim habuit" (vita Meinwerci, ap. Pertz XI 119). — Störmede, Kdf. im Kr. Lippstadt, dec. Susat. No. 11. Alten gesecke im Kr. Lippstadt, dec. Susat. No. 44.

Zu seiner Mark dürfte auch Langeneicke im K. Störmede ge-

74.) Dass der "pagus Paffendorf" in einer Urk. vom Jahr 1154 nur für einen Bezirk mit einem Hofe in Pappendorf (Kdf. im kölner Kr. Bergheim) genommen werden kann, hat schon F. von Medem (in Wigand's Arch. I, II 92 f., vgl. S. 95 f.) nachgewiesen.

<sup>76</sup>) Die Privatansicht Falke's in seinem registro Sarachonis No. 225, 251, 255, 261, 335, 385, 656, 657, 658, 685, 721, 722 und 723 in Betreff der "marca Sturmethi" kann uns nicht mehr irre leiten; in der Gegend selbst wohnende Gelehrte werden uns eines Bessern belehren.

<sup>75)</sup> Rosenkranz behauptet (in der Zeitschr. für vaterl. Gesch., neue Folge II 18): "Störmede und der übrige Theil der Störmeder Mark, über welchen sich der Paderborner Kirchsprengel erstreckte, gingen im 12. und 13. Jahrhundert an Köln verloren." Die dafür citirten Urkunden bei Seibertz S. 136, 258, 310 enthalten Gütererwerbungen des Erzbischofs, Zugeständnisse an den paderborner Ministerial Albert von Störmede und die Erwähnung einer Belagerung von Störmede, aber keine Sylbe davon. dass "Störmede und der übrige Theil der Störmeder Mark" jemals zum "Paderborner Kirchensprengel" gehört hat.

hören 77), und sonach der (pagus) Sthurmidi mit dem pagus Langaneka identisch sein.

"— Comitatum quem Hahold comes — tenuit, situm scilicet in locis, — Treveresga, Langaneka, Erpesfeld" (Urk. des Kais. Heinrich II. vom 10. April 1011, bei Seibertz Urkb. I 23 f. No. 21; ap. Erhard reg. I, cod. dipl. p. 61. So auch in der Urkunde desselben vom 13. Januar 1016, ap. Erhard p. 73.

# c. pagus Arpesfeld:

- "— Hoianusini in pago Arpesfeld" (Urk. des Kais. Otto I. vom 16. April 950, ap. Falke trad. Corb. p 747). Kirchdorf Hönk-hausen im Kr. Lippstadt, dec. Susat. 39.
- "— in Uflon, Brilon et Arpesfeld triginta mansos" (Urk. des Kais. Otto II. vom 4. Juni 973, bei Höfer Zeitschr. I 350). Effeln, Kdf. im Kr. Lippstadt, dec. Susat. No. 40; Brilon, Kreisstadt, in dec. Mesch. No. 2.
- "— Commitatum quem Hahold Comes tenuit scil. in locis, Treveresga, Langaneka, Erpesfeld (s. die Urkunden vom 10. April 1011 und 13. Januar 1016 zum Sthurmedi).

## d. pagus Hare:

"— mansum unum in pago qui dicitur Hare" (Urk. des Erzbischofs Philipp zu Köln, bei Seibertz Urkb. I 111 No. 80). — Der Haarstrang trägt den Namen dieses Untergaues.

## e. pagus Treveresga:

- "— comitatus super pagos — Threveres ga" (Urk. des Kais. Otto III. vom 4. Janr. 1001, ap. Erhard l. c., cod. dipl. p. 59.
- "— Commitatum quem Hahold comes — tenuit, situm scilicet in locis — Treveresga, Langaneka, Erpesfeld" (in der unter b. citirten Urk. vom 10. April 1011).

Der "Treveresga" ist benannt von "Triburi in pago saxonico Westfala," welches in "ecclesia — — Ruothino" (Altrüthen) im Kr. Lippstadt, dec. Susat. No. 14 eingepfarrt war.

## f. pagus Locdorp:

- "— praedium — in villa Stochusun dicta in pago Locdorp vocato" (Urk. des Kais. Otto III. vom 29. Septbr. 997, bei Seibertz Urkb. I 20 No. 17). Stockhausen im K. Kalle Kr. Meschede, dec. Mesched. No. 4.
  - "— in loco Odingi nomine in pago Lohthorp" (Urk. des

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) L. von Ledebur citirt ein Osnabrück'sches Lehnsregister aus der Mitte des 14. Jahrh., wo "Stormede in Langeneke" genannt ist (cf. Lodtmann acta Osnabr. I 168). Dasselbe sagt auch (S. 88) "in campis villarum Stormede et Langeneke" und (S. 178): "in campis Stormede et Langeneke villarum sitis in parrochia Stormede."

Kais. Otto III. vom 21. Mai 1000, bei Seibertz Urkb. I 21 No. 18). — Oedingen, Kdf. im Kr. Meschede, dec. Mesched. No. 15.

Lochtrop, wovon der Untergau benannt ist, liegt im Kirchsp. Elslohe Kr. Meschede, dec. Mesched. No. 11.

# g. locus Grascaft:

"— quendam locum in Saxonia, Grascaft vocatum" (s. oben S. 8). — Grafschaft im Kr. Meschede, dec. Wormbeke No. 8.

Zu einem Versuche, diese sieben Untergaue des pagus Angeron in ihren Grenzen nachzuweisen, beziehen wir uns zuvor auf Seibertz Landes- und Rechtsgesch. des Herzogth. Westfalen I, Abth. 3, Th. 1 S. 244—248, und beginnen dann mit dem Untergaue Sosatiensis, um von da ab einen Anschluss der angrenzenden Untergaue zu gewinnen.

# Grenzorte des

a. pagus Sosaciensis 1) gegen den pagus Hare:

1. im K. Welvern Kr. Soest 1. im K. Werl Kr. Soest (vor 1316, dec. Susat. 25 Wel-(vor 1316, dec. Susat. 20 Werl): vere):

(in südöstlicher, südsüdöstlicher und südöstlicher Richtung)

Flerke (Dorf); Flerke (Mühle und Hof); 2. im K. Schwefe Kr. Soest 2. im K. Westönnen Kr. Soest

(in d. Freigrafschaft Soest): (vor 1316, dec. Susat. 21 We-Ehningsen, stunen): Merklingsen,

Nieder- und Oberbergstrasze, Mavicke,

3. im K. Ostönnen Kr. Soest (vor 1316, dec. Susat. 22 Oy-

stune):

Röllingsen;

Enksen;

Sieveringen; 3. im K. Körbecke Kr. Soest

(vor 1316, dec. Susat. 18 Cur-

Wippringsen, Bücke,

Berlingsen, Ellingsen,

Theiningsen,

Brüllingsen;

4. im K. Meiningsen Kr. Soest: becke):

(in östlicher und nordöstlicher Richtung) Epsingsen; Hevingsen,

5. im K. Soest Kr. gl. N.

(vor 1316, dec. Susat. No. 1—7):

Deiringsen, Oberruploh,

Lendringsen, Bergede;

(auf der Grenze zwischen den Kreisen Soest und Lippstadt)

2) gegen den pagus Arpesfeld:

6. im K. Neuengesecke Kr. Soest 4. im K. Mellrich Kr. Lippstadt (vor 1316, dec. Susat. 45 Nyengeseke):

Beusinger Warte, Herringsen,

(1650, arch. Susat. 53 Mericke): Altenmellrich;

5. im K. Altengesecke Kr. Lippst. (vor 1316, dec. Susat. 44 Altengeseke):

(in nordnordwestlicher und nördlicher Richtung) Neuengesecke (Kdf.), Enkesen; Altengeseke;

3) gegen den pagus Langaneka:

7. im K. Lohne Kr. Soest (vor 1316, dec. Susat. 8 Loin): Lohne (Kdf.);

8. im K. Weslarn Kr. Soest (vor 1316, dec. Susat. 30 Wesseler):

Weslarn (Kdf.);

9. im K. Oestinghausen Kr. Soest (vor 1316, dec. Susat. 27 Ostinchusen):

Bettinghausen, Lohe,

Neuenkamp (14 Höfe).

Die Nordgrenze des Untergaues Susatiensis ist im Bisthum Köln in Sachsen No. 38-35 gegen das Bisthum Münster No. 37-36 (oben S. 22), und die Westgrenze im Angeron No. 15-14 gegen den Westfalon No. 15-13 (S. 31), beide in umgekehrter Reihenfolge gegeben.

#### Grenzorte des

b. pagus Sthurmidi vel Langaneka 1) gegen den pagus Sosaciensis sind in den Kirchspielen dieses No. 7—9 gegen jenen No. 6—7 soeben genannt.

Die Nordgrenze ergiebt sich im Bisthum Köln in Sachsen No. 39-40 gegen das Bisthum Münster No. 38 (S. 23), und die Ostgrenze im Bisth. Köln No. 1-5 gegen das Bisthum Paderborn No.1—6 (S. 10—13). Daran schlieszt sich: 2) gegen den pagus Arpesfeld: 1. im K. Gesecke Kr. Lippstadt 1. im K. Langenstrasze Kr. Lippst. (vor 1316, dec. Susat. 12 Geseke): (vor 1316, dec. Susat. 26 Langenstroit):

(in westlicher Richtung)

Gesecke ("marcha Gesike");

2. im K. Erwitte Kr. Lippstadt (vor 1316, dec. Susat. 10 Erwete):

Eickeloh ("Heclo" s. a.),

Erwitte ("Ervitte" 1027),

Eringerfeld (Rittergut);

6. im K. Horn Kr. Lippstadt

Merklinghausen,

kinhusen):

6. (noch) im K. Horn:

Eickelborn.

Wiggeringhausen;

(vor 1316, dec. Susat. 9 Horren):

Seringhausen, Schallern,

7. im K. Benninghausen Kr. Lippst.

(vor 1316, decan. Susat. 31 Bene-

Böckum, Benninghausen (Kdf.);

2. im K. Honkhausen Kr. Lippstadt (vor 1316, dec. Susat. 39 Hoynchusen):

Osterrieden, Westerrieden;

3. im K. Berge Kr. Lippstadt (vor 1316, dec. Susat. 38 Berge): Berge (Kdf.);

4. im K. Anrüchte Kr. Lippstadt (vor 1316, dec. Susat. 37 Anroichte):

Anrüchte (Kdf.);

Völlinghausen;

5. im K. Mellrich Kr. Lippstadt (1650, arch. Susat. 53 Mericke) Klive;

3. im K. Horn Kr. Lippstadt

(vor 1316, dec. Susat. 9 Horren): 6. im K. Altengesecke Kr. Lippst. (vor 1316, dec. Susat. 44 Altengeseke):

Seringhausen.

Altengesecke("Geiske" 833).

#### Grenzorte des

- c. pagus Arpesfeld 1) gegen den pagus Langaneka sind vorstehend genannt worden;
- 2) gegen den pagus Susatiensis in diesem No. 6 gegen den Arpesfeld No. 5—4 (S. 34), in umgekehrter Reihenfolge;

3) gegen den pagus Hare:

1. im K. Mellrich Kr. Lippstadt (1650, arch. Susat. 53 Mericke): Altenmellerich,

1. im K. Mühlheim Kr. Arnsberg (vor 1316, dec. Susat. 46 Mulinheym):

Eggelnpöten, Waldhausen, Sennhöfe (7 Höfe);

Uelde;

4) gegen den pagus Treveresga:

2. im K. Hönkhausen Kr. Lippstadt 2. im K. Altenrüthen Kr. Lippst. (vor 1316, dec. Susat. 39 Hoynchusen):

(vor 1316, dec. Susat. 14 Aldenruden):

Drewer ("Triburi" 1020);

3. im K. Effeln Kr. Lippstadt (vor 1316, dec. Susat. 40 Effele): Nettelstädt; Effeln (Kdf.); 3. im K. Langenstrasze Kr. Lippst. (vor 1316, dec. Susat. 26 Lan- 2. (noch) im K. Altenrüthen:

genstroit): Menzel, Kellinghausen, Heddinghausen. Hemmern.

Die Ostgrenze ist im Bisthum Köln in Sachsen No. 6 gegen das Bisthum Paderborn No. 7 (S. 13) gegeben.

#### Grenzorte des

- d. pagus Hare 1) gegen den pagus Susatiensis sind in diesem No. 1.-5 gegen jenen No. 1—3 (S. 34);
- 2) gegen den pagus Arpesfeld in diesem No. 1 gegen den Hare No. 1 (im Vorstehenden) genannt;

3) gegen den pagus Treveresga:

1. im K. Beleke Kr. Arnsberg (vor 1316, dec. Susat. 48 Bedeleke):

1. im K. Altenrüthen Kr. Lippst. (vor 1316, dec. Susat. 14 Aldenruden):

Belecke (Stadt); Drewer ("Triburi" 1020); 2. im K. Warstein Kr. Arnsberg 2. im K. Kallenhardt Kr. Lippst. (vor 1316, dec. Susat. 16 Warsten):

Warstein (Stadt);

(1630, arch. Susat. 52 Kallenhart):

> Bohnenburg (im Fil.) Suttrop, Kallenhardt (Stadt);

4) gegen den pagus Locderp:

(1650, arch. Susat. 50 Hirtzberg):

3. im K. Hirschberg Kr. Arnsb. 3. im K. Eversberg Kr. Meschede (1650, Mesched.christ. 22 Evertsberg):

(in westlicher, nordwestlicher und westlicher Richtung)

Eversberg (Stadt);

4. im K. Meschede Kr. gl. N.

5. im K. Arnsberg Kr. gl. N.:

(vor 1316, dec. Mesched. 3 Me-

Hirschberg (Stadt);

4. im K. Allagen Kr. Arnsberg (vor 1316, dec. Susat. 47 Anlagen):

Niederbergheim;

5. im K. Körbecke Kr. Soest

(vor 1316, dec. Susat. 18 Cur-

becke):

Völlinghausen, Stockum, Körbecke (Kdf.),

Drüggelte (Hof), Delecke.

Dieschede, Wintrop,

Glösingen,

schede):

Ensten;

Arnsberg (Kreisstadt).

Die Südwestgrenze ist im pagus Angeron No. 11—13 gegen den Westfalon No. 10—13 (S. 30f.) gegeben.

### Grenzorte des

- e. pagus Treyeresga 1) gegen den pagus Locdorp:
- 1. im K. Kallenhardt Kr. Lippst. 1. im K. Scharfenberg Kr. Brilon: (1650, arch. Susat. 52 Kallenhart):
  - Scharfenberg (Kdf.);

2. im K. Altenbüren (1650, Mesch. christ. 20 Alten Buren):

Eshof;

Kallenhardt (Stadt);

- 3. im K. Bigge Kr. Brilon (vor 1316, dec. Mesch. 8 Bya): Grimlinghausen;
- 2) gegen den pagus Hare sind in diesem No. 1-2 gegen jenen No. 1-2 (S. 50);

3) gegen den pagus Arpesfeld in diesem No.2 f. gegen den Treveresga No. 2 f. (S. 36) genannt.

Die Ostgrenze ersieht man im Bisthum Köln in Sachsen No. 7-9 gegen das Bisthum Paderborn No. 8—10 (8. 13f.).

#### Grenzorte des

f. pagus Locdorp 1) gegen den pagus Treveresga sind in diesem No. 1 gegen jenen No. 1—3 (im Vorstehenden);

2) gegen den pagus Hare sind in diesem No. 3—5 gegen den Loc-

dorp No. 3-5 (S. 37) genannt.

Die Westgrenze ist im Angeron No. 10-1 gegen den Westfalon No. 10—1 (S. 30-29), die Südgrenze im Bisthum Köln in Sachsen No. 14—12 gegen Mainz in Franken No. 16—13 (S. 183 in der ersten Abtheilung) mitgetheilt, beide in umgekehrter Reihenfolge. Daran schlieszt sich

3) gegen den locus Grascaft:

1. im K. Heinsberg Kr. Olpe (1650, Mesched. christ. 24 Heinsberg):

1. im K. Oberhundem Kr. Olpe (vor 1316, dec. Wormb. Overenhundere):

(in nordwestlicher und nördlicher Richtung)

Heinsberg (Kdf.);

2. im K. Kirchhundem Kr. Olpe (vor 1316, dec. Mesched. 16 Hundene):

Ober- und Niederahlbaum,

Böminghausen,

Würdinghausen,

Herntrop,

Langenei;

3. im K. Elspe Kr. Olpe (vor 1316, dec. Mesched. 5 Elsape):

Stöppel (3 Höfe),

Halberbracht,

Burbecke;

4. im K. Oedingen Kr. Meschede (vor 1316, dec. Mesched. 15 Odichke):

Bremscheidt,

Oedingen a. d. Berge (4 Höfe);

5. im K. Kobbenrode Kr. Meschede 4. im K. Berghausen Kr. Meschede (1650, Mesch. christ. 26 Kobbenradt):

Kobbenrode (Kdf.),

Hennighausen;

6. im K. Eslohe Kr. Meschede (vor 1316, dec. Mesch. 11 Esleve):

Hengelsbeck, Lochtrop,

Marmecke, Adolfsburg, Selbecke, Stellborn;

2. im K. Lenne Kr. Olpe (vor 1316, dec. Wormb. 9 Lene): Saalhausen, Hundesossen;

3. im K. Wormbach Kr. Meschede (vor 1316, dec. Wormb. 2 Wormbecke):

Hebbecke (2 Höfe),

Bracht;

(1650, Wormb. dec. 11 Bughausen):

> Herschede, Oberlandmecke, Niederlandmecke,

Menkhausen;

5. im K. Dorlar Kr. Meschede (1650, Wormb. dec. 12 Dotlar): Grimmighausen,

Frielinghausen;

7. im K. Reiste Kr. Meschede (vor 1316, dec. Mesch. 10 Reste):

Lanenbecke,

Herhagen (a. d. Gr.);

8. imK.RemblinghausenKr.Mesch. (vor 1316, dec. Mesched. 9 Remelinchusen):

> Einhaus, Kottinghausen, Bonacker, Frielinghausen;

9. im K. Velmede Kr. Meschede (vor 1316, dec. Mesched. Velmete):

Wasserfall;

10. im K. Brunskappel Kr. Mesch. 8. im K. Elpe Kr. Brilon (vor 1316, dec. Mesched. 7 Brunscapella):

Brunskappel (Kdf.),

Siedlinghausen,

Wiemeringhausen.

Nierentrop, Kirchhilpe;

6. im K. Kirchrarbach Kr. Mesch. (vor 1316, dec. Wormb. 4 Roirbeck):

> Niederhenneborn, Söchtrop (9 Höfe),

Mönekind (5 · Höfe);

7. im K. Bödefeld Kr. Meschede (vor 1316, dec. Wormb. 5 Bodenvelde):

> Brabeke, Untervalme;

(1650, Wormb. dec. 13 Helpe): Elpe (Kdf.);

7. (noch) im K. Bödefeld: Altenfeld;

9. im K. Silbach Kr. Brilon (1650, Medeb. dec. 12 Silbach): Silbach (Kdf.);

10. im K. Grönebach Kr. Brilon (vor 1316, dec. Medeb. 6 Grumenbach):

Niedersfeld.

#### Grenzorte des

g. locus Grascaft 1) gegen den pagus Locdorp sind in diesem No. 1--10 gegen jenen No. 1—10 (im Vorstehenden genannt).

Die Ostgrenze ist im Bisthum Köln in Sachsen No. 15-20 gegen das Bisthum Paderborn No. 14-20 (S. 15-17), die darau sich schlieszende Süd-, Ost- und Südostgrenze im Bisthum Köln in Sachsen No. 4-11 gegen Mainz in Franken No. 6-12 (8. 181-183 der ersten Abtheilung) mitgetheilt worden.

# II. Pagus Westfalon 78)

#### im Bisthum Köln Erzbisthums Köln.

## Belege:

- "— in villa Bracla et in pago Westfalon dicto" (Urk. des Kais. Otto II. vom 25. Aug 980, bei Lünig Reichsarch. X, II 351). — Brackel, Kirchd. im Kr. Dortmund, dec. Tremoniensi No. 33.
- "— locum Trotmonin dictum, in pago Westfalon situm" (Urk. des Kais. Otto III. vom 12. Octbr. 997, bei Lacomblet Urkb. I 80). — Dortmund, Kreisstadt in dec. Tremon. No. 1.
- "— curtem Stipenlo in pago Westfalon sitam" (Urk. des Kais. Otto III. vom 27. April 1001, bei Lappenberg Hamb. Urkb. I 60).— Stiepel, Kirchd. im Kr. Bochum.
- "— curtim Gamin dictam, sitam in pago Westvalorum" (Urk. des Kais. Heinr. II. vom December 1017, bei Wilmans Kaiserurkunden I 447). — Gahmen im K. Brechten Kr. Dortmund, dec. Tremon. No. 32.
- "— praedium Herbette dictum — in pago Westphalen; – — predium Herbette dictum — — in pago Westefalicensi situm" (Urk. des Kais. Heinrich II. vom 31. Decbr. 1020, ap. Kuchenbecker analecta Hassiaca I 74, orig. Guelf. IV 439). — Herbede 79), Kirchd. im Kr. Bochum, dec. Wattensch. No. 8.

79) Die villa Heribeddiu in pago Hatterun" (vita S. Alexandri, ap. Pertz II 680) kann das obige Herbede nicht sein, weil dieses zu Sachsen (in pago Westphalon), der pagus Hatterun aber zu Franken gehört (s. S. 68

Note 162 in der ersten Abtheilung).

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>) Bender behauptet (Zeitschr. für vaterl. Gesch. XIX 3 Note 9): "Dass es keinen pagus Westfalon in enger Bedeutung im Kölnischen Westfalen gegeben, lässt sich leicht urkundlich darthun, da Oerter in pago Westfalon, d. i. im Lande oder in der Provinz Westfalon, genannt werden, soweit dieses Drittel Sachsens sich nur nachweisen lässt." — Der Urk. vom 18. Juli 1042 mit: "— Kalle in pago et in provincia Westfalon" entspricht die Urk. vom 25. April 859 mit: "— — in ducatu Westfalorum, in pagis Grainga et Threcwiti", vgl. mit "— Osnabrugensem ecclesiam in provintia Westfala," so dass einer Bender'schen Deutung der Urk. vom 18. Juli 1042 jeg-"Westfalon als Provinz und Gau entsprechen: liche Berechtigung fehlt. "Wigmodia et Lorgoe" im weitern und engern Sinne (s. S. 143 ff. und 161 ff. der zweiten Abtheilung).

- "— predium Steini dictum, situm in pago Westfalon" (Urk. des Kais. Heinrich II. vom 14. Janr. 1023, ap. Erhard reg. I, cod. dipl. p. 83). Steinen im K. Hemmerde Kr. Hamm, dec. Tremon. No. 16.
- "— predium Hohunseli dictum, situm in pago Westfalon" (Urk. des Kais. Heinrich II. vom 14. Janr. 1023, ap. Erhard reg. I, cod. dipl. p. 83 not.\*)
- "— ecclesiam Kalle dictam in pago et in provincia Westfalon sitam" (Urk. des Erzbisch. Hermann II. zu Köln vom
  18. Juli 1042, bei Seibertz Urkb. I 29). Kalle im K. und Kr. Iserlohn, dec. Attendor. No. 2.
- "— comitatum Bernhardi comitis in pagis Emisga, Westfala et Angeri situm" (Urk. des Kön. Heinrich IV. vom 24. Oct. 1062, bei Lappenberg Hamb. Urkb. I 87 f. Urk. 88).
- "— willam Mengide dictam, in pago Westphalon — sitam" (Urk. des Kön. Heinrich IV. vom 8. Aug. 1065, bei Lacomblet Urkb. I 132). Mengede, Flecken im Kr. Dortmund, dec. Tremon. No. 21.
- "— comitatum in Emescowe et Westfale" (Urk. des Kaisers Heinrich IV. vom J. 1096, bei Lappenberg Hamb. Urkb. I 115 Urk. 12.

Der pagus Westfalon enthielt also die Dekanate Dortmund und Wattenscheid.

### Dazu kommen:

"— in pago Botergo in villa quae dicitur Castorp" (Tauschbrief des Frithuard vom 23. November 834, bei Lacomblet Urkb. I. 22).

— Kastrop Stadt im Kr. Dortmund, dec. Tremon. No. 22.

In page Borahtron 79°) villa Holthem (Holtum im K. Büderich Kr. Soest, dec. Tremon. No. 15) — — In eodem page villa Hamarichi (Hemmerde, Kdf. im Kr. Hamm, dec. Tremon. No. 16) — — In eodem page villa Mulinhusun (Mühlhausen im K. Lünern Kr. Hamm) — — In villa Ascloon (Asseln, Kdf. im Kr. Detmold, dec. Tremon. No. 34) — — In villa Utonomanha — — In Throtmanni (Dortmund, Kreisst. in dec. Tremon. No. 1) — — In villa Dorstidfelde (Dorstfeld im K. u. Kr. Dortmund) — — In villa Linni (Kirchlinde, Kdf. im Kr. Dortmund) — — In villa Bovinkhusun (Bovinghausen im K. Lütgendortmund Kr. Dortmund, dec. Tremon. No. 20) — — In villa Tospelli — — In villa Stochem — — In Werinun (Stockum und Werne) — — In villa Threiri (Langendreer, Kdf. im Kr. Bochum) — In villa Lahari (Laer im K. Ummingen Kr. Bochum, dec. Wattensch. No. 16) — — In villa

Der Menge der nachfolgenden Gauorte wegen ist hier jedem einzelnen der bekannte jetzige Name und seine Lage beigefügt worden.

- Hundasarsa — In villa Aldanbochem (Altenbochum im K. u. Kr. Bochum, dec. Wattensch. No. 2) — — In villa Hreni (Herne, Kdf. in Kr. Bochum, dec. Wattensch. No. 10) — — In villa Biscopinchusun — — In villa Abbingthorpo (Eppendorf im K. Weimar) — — In villa Hevinni — — In villa Quernberga (Heven und Quarenburg im K. Uemmingen, dec. Wattensch. No. 16) — — In villa Stipula (Stiepel, Kdf. im K. Bochum) — — In villa Linninun (Linden, Kdf. das.) — — In villa Hagon sive Piluchem — — In villa Hogingthorpe — — In villa Wrmerinchusun — — In villa Helgerunhusun — — In villa Westanfelda (Westenfeld im K. Wattenscheid Kr. Bochum) — — In villa Wattanscethe (Wattenscheid, Kdf. im Kr. Bochum, dec. Wattensch. No. 6) — — In Uokinghusun — In villa Egilmaringhusun — — In villa Hulinni (Hüllen im K. Wattenscheid) — — In villa Hurlaon — — In villa Reinbeki (Riemke im K. u. Kr. Bochum, dec. Wattensch. No. 2) - In villa Haranni (Herne, Kdf. im Kr. Bochum, dec. Wattensch. No. 10) — — In villa Dungalahon 80) — — In villa Languuadu — In villa Castorpa (Kastorp, Stadt im Kr. Dortmund, dec. Tremon. No. 22) — — In villa Megnithi (Mengede, Flecken im Kr. Dortmund, dec. Tremon. No. 21) — — In villa Scethe (Scheda im K. Bausenhagen Kr. Hamm) — — In villa Gerthrium (Gerthe, im K. Harpen Kr. Bochum, dec. Wattensch. No. 13; Heberegister der Abtei Werden an der Ruhr aus dem neunten Jahrhundert, bei T. J. Lacomblet Archiv f. d. Gesch. des Niederrheins II 239—242).
- "— in pagis Dreini et Boroctra in comitatibus Burchardi et Warini casas duas unam in Seliheim et alteram in Stocheim" (Urk. des Königs Ludwig vom 13. Juni 858, bei Wilmans Kaiserurkunden I 143. Das Haus Stockum im K. Herringen Kr. Hamm, dec. Tremon. No. 11.
- "— Holthem, Hamarichi, Mulinhusun in pago Boroctra" (Güterregister der Abtei Werden von 872, ap. Nünning monum. monasteriens. p. 174). Holtum im K. Büderich Kr. Soest, dec. Tremon. No. 15; Hemmerde, Kdf. im Kr. Hamm, dec. Trem. No. 16; und Mühlhausen im K. Lünern Kr. Hamm.
- "— Hucrithi et quicquid habuit in comitatu Ecberti et Cobbonis" (Urk. des Kön. Otto I. vom 15. Janr. 947, bei Lacomblet Urkb. I 54). Huckarde, Kdf. im Kr. Dortmund.
- "— Ericsele — in comitatu Haoldi comitis in pago Borhtergo" (Urk. des Kais. Otto I. vom 1. März 966, bei Lacomblet Urkb. I 65). Erenzell, auf dessen Gründen das Stift und die Kreisstadt Essen erbaut sind, im dec. Essendensi No. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>) Vgl. "— — dat guet Dugelen gelegen in dem Kyrspell van Horne in dem Geriche van Boychen" (Lehensverzeichniss, bei Kremer Beitr. zur Gülch- und Bergischen Gesch. II 181).

Die im pagus Boretra genannten Gauorte lagen in den Dekanaten V. Attendorn, VI. Essen, VII. Dortmund, VIII. Lüdenscheid, und IX. Wattenscheid, die auch für den pagus Westfalon erwiesen sind, so dass beide Gaue zusammen fallen, indem der Boretra durch die in den Angeron und Westfalon eingedrungenen Boructeri minores deren Namen angenommen hat. Die Gauorte im Boretra reichen jedoch nur bis an den Haarstrang; südlich von diesem wohnen die Suduosi, im Gegensatze der Borotrini Saxones (s. oben Note 67).

```
"§ 17. V. Decania in Attendarne "):
No. 2 Loin 1042, | 13 Plettenbrech, | 19 Valebrech,
                      15 Attendarne, 20 Meinarzhagen,
  7 Hustene,
                      16 Heldene,
  8 Neheim,
                                          | 23 Droilshagen,
                   17 Wendene,
                                         24 Voswinkel"
  11 Stoicheim,
(liber valoris eccl. Colon., bei Binterim und Mooren I 291).
 "Archidioecesis Coloniensis descr. an. 1650, l. c. p. 17—19,
         V. Attendoriensis decanatus (auszerdem noch):
                      27 Newen Clausen, | 28 Sonderen,
26 Hagen,
                         29 Otsingen.
(Vgl. Eintheilung des Erzstifts Köln S. 151 f.)
             "§ 14. VI. Decania Essendensis <sup>82</sup>):
           No. 1 Essen 966 (Bor.),
                                      2 Bortbecke;
            "§ 19. VII. Decania Tremoniensis "3):
                      16 Heymerden 9.Jbh.
                                            29 Marlere,
No. 1 Tremonia 997,
     9 Jhh. (B.),
                          (B.), 872, 1023,
                                            30 Dattilen,
   6 Dernen,
                       20 Parva Tremonia
                                            31 Waltorp,
  11 Heringen 9. Jhh.
                          9. Jahrh. (B.),
                                            32 Brichtene 1017,
     (B.),
                      21 Mengede 9. Jahrh.
                                            33 Brakele cap. 980,
  12 Marka,
                          (B.), 1065,
                                            34 Asslen 9. Jahrh.,
                                                (B.),
  13 Hammo,
                      22 Castrop 9. Jahrh.
  14 Rynhere,
                          (B.), 834,
                                            36 Lunhen 9.Jhh.(B.),
                      26 Ostervelde,
  15 Buderike 9. Jhh.
                                            44 Brustuepec-
                      27 Kirchelle,
     (B.),
                                                hamme"
(liber valoris eccl. Colon., a. a. O. I 297 f.).
   <sup>81</sup>) Jetzige Namen der Kirchspiele im Dekanat Attendorn sind:
No. 2 Iserlohn,
                                            23 Drolshagen,
                      15 Attendorn,
   7 Hüsten,
                      16 Helden,
                                            24 Vosswinkel;
                      17 Wenden.
   8 Neheim,
                                            26 Hagen.
                                            27 Neuenkleisheim,
                      19 Valbert,
  11 Stockum,
  13 Plettenberg,
                      20 Meinerzhagen,
                                            28 Sundern,
                         29 Ottsingen.
   <sup>52</sup>) Jetzige Namen der Kirchspiele im Dekanat Essen:
                No. 1 Essen, 2 Borbeck.
```

No. 1 Dortmund 997, | 6 Kirchderne, | 11 Herringen,

"Vestae Christianitas<sup>84</sup>) olim erat proposita, cujus Curiones olim proprium Decanum eligebant. Parochiae sunt:

No. 2 Durstena." (Vgl. Eintheilung des Erzstifts Köln S. 148.)

"§ 16. VIII. decania Ludenscheyt<sup>85</sup>):

No. 2 Suelme, 4 Halvere, 14 Kirspe, 16 Brekelvelde" (lib. val. eccl. Colon., a. a. O. I 288).

"§ 15. IX. decania Wattinscheyde 86):

No. 2 Boicheim 9. J. (B.), 3 Harbedde 1020, 13 Harpene 9. J. (B.), 3 Hattnegge, 6 Wattenscheit 9. J. (B.), 11 Wynnynger, 9. J. (B.) 9. Jahrh. (B.), (lib. val. eccl. Colon., I 285).

#### Grenzorte des

pagus Westphalon 1) gegen den pagus Lohenahe superior im Bisthum Mainz in Franken sind in den Diöcesen Mainz in Franken No. 17—19, im Logenahe superior, und Köln in Sachsen No. 15—16, im Westfalon (S. 183 f. der ersten Abtheilung) genannt;

- 2) gegen den pagus Aualgawe,
- 3) gegen den pagus Tucinchowe,
- 4) gegen den pagus Hatterun und
- 5) gegen den pagus Duispurch im Bisth. Köln in Franken s. oben S. 17.
- 6) gegen den pagus Scopingun im Bisthum Köln in Sachsen sind in den Grenzkirchspielen des Westfalon No. 21—25 gegen den Scopingun No 21—25 (S. 17—19);
- 7) gegen den pagus Sudergo im Bisthum Köln in Sachsen in denen des Westfalon No. 26—27 gegen den Sudergo No. 26 (S. 19 f.);
- 8) gegen den pagus Dreini im Bisthum Köln in Sachsen in denen des Westfalon No. 28—34 gegen den Dreini No. 27—35 (S. 20—22);
- 9) gegen den pagus Angeron im Bisthum Köln in Sachsen in denen des Angeron 15—1 gegen den Westfalon No. 15—1 (S. 31—29), letztere in umgekehrter Reihenfolge genannt.

| Mark,                                 | 21 Mengede (1065 W.),                                                                                                                                     | 31 Waltrop,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Hamm,                                 | 22 Kastrop,                                                                                                                                               | 32 Brechten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| Rhynern,                              | 26 Osterfeld,                                                                                                                                             | 33 Brakel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| Büderich,                             | 27 Kirchhellen,                                                                                                                                           | 34 Asseln,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| Hemmerde 1023,                        | 29 Maerl,                                                                                                                                                 | 36 Lühnern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Lütgendortmund,                       | 30 Datteln,                                                                                                                                               | 44 Hamm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| <sup>84</sup> ) Das Kirchspiel in     | der "Vestae Christian                                                                                                                                     | itas" heiszt jetzt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 85) Jetzige Namen der                 | r Kirchspiele im Dekana                                                                                                                                   | t Lüdenscheid sind:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 2 Bochum,                             | 8 Herbede,                                                                                                                                                | 13 Kirch harpen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 3 Hattingen,                          | 10 Herne,                                                                                                                                                 | 16 Uemmingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 6 Wattenscheid,                       | 11 Wenigern,                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|                                       | Hamm, Rhynern, Büderich, Hemmerde 1023, Lütgendortmund,  b) Das Kirchspiel in  s) Jetzige Namen des Schwelm,   4 Ha  h) Im Dekanat Was Bochum, Hattingen, | Hamm, Rhynern, Büderich, Hemmerde 1023, Lütgendortmund,  Das Kirchspiel in der "Vestae Christian No. 2 Dorsten.  Solution Dekanat  Schwelm,   4 Halver,   14 Kiersperate Property   14 Kiersperate Property   15 Bochum,   8 Herbede,   10 Herne,   10 |  |  |

Directe Belege sehlen noch für die Grenzkirchsprengel in den Diöcesen:

Köln in Sachsen:

Paderborn in Sachsen:

26 Ahsen;

19 Radern.

Dieselben sind aber durch die entgegen liegenden Kirchsprengel und die Kreisgrenzen, und dadurch ist die Umfangsgrenze des Bisthums Köln in Sachsen durchweg gesichert.

# II. Diöcesen und Gaue in Altsachsen,

# 1. in der Provinz Westfalen:

# B. im Bisthum Münster<sup>87</sup>) Erzbisthums Köln

mit den Gauen: I. Bursibant, II. Scopingun, III. Hamalant Saxonicus, IV. Sudergo vel Gifaron und V. Dreini.

# Belege:

- auszer denen auf S. 8 f. noch: "— de consilio — Leodiensis, et Lodevici Monasteriensis ecclesiarum episcoporum nostrorum suffraganeorum" (s. S. 1 der ersten und S. 1 der zweiten Abtheilung).
- "— omnes dioecesani Coloniensis episcopi — Mimigardevordensis — Mimidomensis" (s. S. 1 der ersten Abtheilung).
- "— Vastabat (Karolus) pagos Westvalorum regionis" (s. oben S. 6 Note 2).
- "— Saxones conversi sunt ad dominum, et rex Karolus Luitgerum pastorem in occidentali parte Saxonum constituit. Cu-jus parochiae sedes et principalis in pago Sudergoe, in loco cuius vocabulum est Mimigerneford" (vita S. Luidgeri, ap. Pertz II 411).
- "— Huninchove Monasteriensis diocesis, in partibus Westfalie sita" (Urk. vom 22. Octbr. 1303, bei Wilmans Kaiserurkunden I 403 Note 1.
- "— in ducatu Saxoniae — in pago qui dicitur Bursibant — et in pago qui dicitur Scopingus" (Urk. des Kaisers Ludwig vom 7. Juni 838, bei Wilmans Kaiserurk. I 51).
- "783. — in Westfalorum pago cognomine Dreini" (poeta Saxo, ap. Pertz I 240).

by Vgl. L. von Ledebur Land und Volk der Bructerer S. 15-25 die Archidiakonate des Sächsisch-Münster'schen Sprengels (das. IV 214-256); und die Vorwort S. IX f. 7, 8, 10, 11, 12, 15 und 22 genannten Schriften desselben. Ferner: J. Nünning in Mallinkrodt's Neuesten Magazin, Jahrg. 1816 S. 125-130, 136-138; C. H. Nieberding Gesch. des ehemal. Niederstifts Münster I 36-44, 55-79, 91-103, 113-118.

# Grenzkirchsprengel der Diöcesen

(erste Strecke)

Münster in Sachsen 88), L pagus Bursibant 89):

Utrecht in Friesland 88), I. pagus Twente \*0):

1. Wietmarschen in d. Grafsch. 1. Veldhausen in d. Grafsch. Bent-Benth. (1313 \*1), 21 Kloster Marie heim ("Traiectensi dioec."92)) in Roode; Monast. dioc. 93))

(in südwestlicher und südsüdöstlicher Richtung)

mit: Wietmarschen (darin der Hof Bolt an der Grenze);

2. Nordhorn i. d. Grafsch. Benth. (1313, archid. prep. S. Ludgeri 2 Northorne; Monast. dioc. 4)) mit: Alte Piccardie (Colonie), Osterwald, Velthausen("Velthusen" 1312),

Grasdorf, Thesingsfeld;

mit: Bimolt

(darin Bolling), 2. Lage in d. Grafsch. Bentheim Frenswege (in finibus West-phalie et Twentiae 96)); (Traiect. dioc. 95)) mit: Lage ("Laghe" 1531);

66) Cf.: "837. — per fines Saxoniae usque ad fines Ribuariorum totam Frisiam" (Nithardi hist., ap. Pertz II 653).

Die Kirchspiele im pagus Bursibant s. unten Note 124.

91) Ueber die Jahrszahl "1313" s. S. 19 Note 44 der zweiten Abtheilung. <sup>92</sup>) ... — parochialis ecclesie de Velthusen nostre dioeceseos" (Urk. des Bischofs Friedrich zu Utrecht vom J. 1410, ap. Jung hist. com. Benth., cod. dipl. p. 315. — "In parochia Velthusen — — decima mensurae

Twentiae" (Urk. vom J. 1312, ib. p. 105).

93) \_— — dedimus — — quandam incultam terram et solitariam, Withmersis appellatam — — sic tamen, ut fundus et investitura ecclesie, sicut et cura spiritualis ad episcopum Monasteriensem pertineat, — — contuli" Urk. des Bischofs Friedrich zu Münster vom J. 1154, ap. Erhard regest. hist. Westf. II, p. 76). — Vgl. S. 24 Note 62 der zweiten Abtheilung.

) ,— — Northorn Monasteriensis dioecesis" (Urk. vom J. 1418, sp. Jung hist. comit Benth., c. d. p. 34). "— — infeudamus cum judicio in Nordhorne" (Urk. des Bischofs Ludwig zu Münster vom J. 1319, ib. p. 115).

95) Die Herrlichkeit Lage im Kirchspiele Uelsen bey Neuenhaus 1556 (v. Raet Gesch. d. Grafsch. Bentheim I 259). "—— ecclesia parochialis — in Ulzen Trajectensis diocesis 1327 (Jung hist. comit. Benth., c. d. I 134)." L. von Ledebur Bructerer S. 20 Note 104.

"-- movum in finibus Westfalie et Twentiae monasterium" (relationes de origine monasterii Frenswegen, ap. Jung l. c., cod. dipl. p. 267). CL: .- - conventui monasterii Nemoris beatae Mariae iuxta Nordhorn (Frenswege) — — Monasteriensis dioecesis" (Bulle des Papstes Martin V. vom 6. Aug. 1418, ib. p. 347 sq.).

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;— — Karolus Quartus — —. Johanni, Traiectensi episcopo — concedimus — — in terra sive districtu Twentiae et Salland ultra Yselam versus Westphaliam, quae ad ius et proprietatem ipsius ecclesiae Trajectensis dicitur pertinere" (Urk. vom J. 1359, ap. Matthaeum de jure gladii p. 468; F. van Mieris groot charterboek III 126 sq.).

(auf der Hoheitsgrenze zwischen der Grafschaft Bentheim und der Provinz Overijssel<sup>97</sup>))

3. Denekamp in d. Prov. Over-

ijssel<sup>97</sup>))

Noord - Deuringe,

Denekamp (Kdf.);

mit: Brekelenkamp,

Frensdorf; 3. Brandlecht i.d. Grafsch. Benth. (1313, arch. prep. S. Ludgeri 3

Brantelget)

mit: Brandlecht (Kdf.);

4. Gildehaus in d. Gr. Bentheim (1313, arch. prep. S. Ludgeri 1 Nova ecclesia; Monaster. dioc. 98))

(in südsüdwestlicher und südsüdöstlicher Richtung)

mit: Haar, Hoolt, Waldseite,

Westenberg (and. West- 4. Losser in d. Pr. Overijssel; Daventriensi dioc. 248 Losser 99)) grenze), mit: Beuningen, Lutte,

Gildehaus (Kdf.), Bardel;

II. pagus Scopingun 994): I. (noch) pagus Twente: (auf der Hoheitsgrenze zwischen dem Kr. Ahaus und der Provinz Overijssel)

5. Epe im Kr. Ahaus Losser (Kdf.); (1313, arch. prep. S. Ludgeri 5. Enschede i.d. Pr. Overijssel 97); 32 Eepe; dioc. Monast. 100)) Daventr. dioec. 19 Enmit: Ruenberg (Landgut), schede 99))

98) .— — patronus parochialis ecclesie thon Gyldehus prope Benthem nostre dioeceseos" (Urk. des Bisch. Ludwig zu Münster vom J. 1321, ap.

Jung l. c., c. d. p. 117).

99 a) Die Kirchspiele im pagus Scopingun s. unten Noten 124 \*), 134. 136 und 137.

<sup>97) &</sup>quot;Wy Hendrick — — Elect ende Confirmeert t'Utrecht — — onse Landen ende ondersaten van Overijsele" (Urk. vom 20. Octbr. 1528, ap. A. Matthaei de nobilitate etc. Hollandiae et dioecesi Ultrajectina p. 863 sq. Vgl. W. von Hodenberg Diepholzer Urkb. S. 70 Urk. 140).

<sup>🥯) &</sup>quot;— — de apostolicae potestatis plenitudine Trajectensem — dioecesin a Coloniensi provincia, cui tum erat Metropolitanico jure subjecta, ac Davenstriense a Trajectensi — — dioecesi — — segregaverat, diviserat et separaverat — et inter alia ecclesiae — episcopo Davenstriensi pro dioecesi sua — — (10) Dotechem, (14) Diepenheim, (19) Enschede, (153) Laer, (161) Vorden, (170) Hummel, (177) Steender. (185) Wychmont, (211) Genderingen, (220) Haeckxbergen, (244) Laeghe, (248) Losser, — assignaverint (Bulle des Papstes Pius IV. vom 7. August 1561, ap. Aubert Miraeum opera diplomatica I 790—792).

<sup>100) .--</sup> ecclesie in Epe Monasteriensis dioecesis" (Urk. vom J. 1360, bei Niesert münst. Urkb. II 466. \_— Diocesis Monasteriensis — in parochia Epe" (Lehnregist. aus dem 14. Jahrh., bei Niesert Münst. Urkundens. V 410). - "In primis de Buren, - de Soltesberghe, de Schepestorpe. — - de Handorpe, — - de Grevene, — - de Belen, — - de Stromberge, de Wadersloe, — — de Epe, — — de Emesdetten, — — de Warendorpe, — — de Olde, — — in Rene, — — de Sorbeke, — de Vuchtorpe, — — de Greven, — — de Oestbeveren, — — de

(in südwestlicher Richtung)

Glane (Landgut),

mit: Enschede (Stadt);

Glanerbrücke;

6. Alstädte im Kr. Ahaus (1313, arch. prep. S. Ludgeri 30 Alstede; Monast. eccl. 101))

mit: Brock,

Brink, Alstadte (Kdf.),

mit: Buurse (Kdf.);

Besslinghook;

III. pagus Hamalant Saxonicus 101.):

7. Vreden, Stadt im Kr. Ahaus (1313, arch. prep. S. Ludgeri 27 Vredene; dioec. Monast. 103)

I. (noch) pagus Twente: 7. Haaksbergen 102) in d. Prov.

Overijssel 97)

6. Buurse in der Prov. Overijssel 37)

(Daventr. dioec. 220 Haeckxbergen 99))

(in westlicher und westnordwestlicher Richtung)

mit: Lünten,

Wennewick (unweit der Wendung der Gaue Scopingun und Hamalant Sax. gegen den Gau Twente 104));

Warendorpe, — — de Millete, — — de Hoeswinkele, — — de plebano in Lette" (Schatzungsregister des Bisth. Münster vom J. 1427, bei J. Niesert Beiträge zu e. Münster. Urkb. III 526-529). - - Officium Woelbeck: — — Oestbeveren, — — Greven; — — Officium Sassenberge: - Hoeswinkel, Belen, Milte. - Grevene, Vuchtorp, Warendorp; Officium Stromberge: Stromberge, - Oelde, Waerdesloe; — — Officium Horstmaer: — — Lette; — — Officium Santwelle: — — Epe; -- Officium Ahues: - - Vreden; - - Officium Rene: Rene, Detten Emes, Saltesberge, Buren, Schepesdorp; Officium Bevergerne: — — Soerbecke" (die Aemter, worin im J. 1498 das Oberstift Münster eingetheilt war, bei J. Niesert Beitr. II 533-537).

101) "— — consensu — — Ludowici Monasteriensis ecclesie episcopi, a quo advocatiam in Metelen in pheodo tenemus — — cum bonis suis — in parochia Alstedele" (Urk. vom 28. Februar 1337, ap. Lodtmann acta Osnabr. II 215). — "— — in dioecesi Monasteriensi — — Alstedde"

(Urk. vom J. 1671, bei L. von Ledebur Archiv IV 247).

101 a) Die Kirchspiele im pagus Hamalant Saxon. s. unten Noten

124 \*\*\*\*), 136 \*\*) und 141.

De Blankenborch in dem Kerspel van Heckesberg gelegen — ond alle dienstlude die in der Twente end in der Herscap. Depenem -gelegen sint" (Urk. von 1893, bei Niesert Beitr. zu e. Münstersch. Urkb. I 401).

103) \_ — de Borchgreve to Stromberg — — wy Borghermestere — der Stede - - Warendorpe, - - Reyne, und Vreden - - umme Nüttigheyd des Stichtes van Munstere zin overdroghen to holdene desse Articule\* (Urk. des Bisch. Florenz zu Münster vom 18. Juli 1372, bei Kindlinger Münster. Beitr. I, Urk. S. 39 f.). — "— — in dioecesi Monasteriensi — — 128. Vreden" (Urk. vom J. 1671, bei L. von Ledebur Arch. IV 255, 246). — Vgl. Note 100.

104) S. S. 9 Note 28 der ersten Abtheilung und S. 23 Note 55 a der

zweiten Abtheilung.

(auf der Grenze zwischen den Provinzen Geldern 105) und Oberijssel) 8. Eibergen in d. Prov. Geldern (1313, arch. Vicedomini 17 Etberghe) mit: Rekken (Filial), Loo, mit: Haaksbergen ("Heckes-Mallem; berge" 1393), 9. Neede in d. Prov. Geldern (1313, arch. prep. Ludgeri 26 Nede; dioec. Monast. 1054)) Langelo, mit: Neede (Kdf.), Loghuisen, Brammelo, Hoonte; Holthuizen, Boekelo; 10. Gelselaar in d. Prov. Geldern 8. Diepenheim in der Provinz Overijssel<sup>97</sup>) (Daventr. dioec. 14 Diepenheim 99)) (in westlicher Richtung) mit: Gelselaar (Kdf.), mit: Markvelde, Schipbeek, Westerflier ("Wester-("Diepe-Diepenheim fle" 1046, an der Nordnem" 1393); west grenze); III. (noch) pagus Hamalant Saxonicus: II. pagus Hamalant Franconicus an der Grenze von Ripuarien 106): 11. Geesteren in d. Prov. Geldern (1313, arch. Vicedomini 16 Ghee- 9. Lochem in d. Prov. Geldern steren; dioec. Monast. 105a)) (Daventr. dioec.13 Locheim 99); Traject. eccl.  $^{107}$ ) mit: Lochem (Kdf.); 10. Laren in d. Prov. Geldern (in südwestlicher und südsüdöstlicher Richtung) mit: Geesteren (Kdf.); mit: Nettelhorst, 12. Borkulo in d. Pr. Geldern mit: Borkulo, Heure; 13. Ruurlo in d. Prov. Geldern Zwiep, Barchem;

Nede, — — Hengeloh" (Urk. vom J. 1423, bei L. von Ledebur Archiv

IV 245, 241).

106) Cf.: "837. — per fines Ribuariorum comitatus Moilla, Hettra,

Hammolant, Masagouwi" (Nithardi hist., ap. Pertz II 653).

nos) "Archidiaconi ecclesiae Trajectensis — territorium et jurisdictionem in suis respective limitibus semper possedisse per omnia episcopalem, exceptis iis, quae ordinis sunt, nonnullisque provinciis, utpote Hollandia Zelandia, quatuor Flandriae officiis, et parte quadam Gelriae, quas Archidiaconus ecclesiae majoris cum episcopis Trajectensibus semper conjunctim et indiviso jure administrant" (A. Matthaei l. c. p. 628).

<sup>107) &</sup>quot;Andreas Traiectensium episcopus" genehmigt, dass die Gräfin Ermengard "ecclesiam Lochenensem" dem Capitel zu Zütphen überträgt (Urk. vom J. 1134, by W. A. van Spaen inleiding tot de hist. van Gelderlant II, cod. dipl. bl. 44).

mit: Ruurlo (Kdf.),

Formerhoek;

14. Hengelo in d. Prov. Geldern 12. Wichmond in d. Pr. Geldern (1313, arch. prep. S. Ludgeri 23 Henghele; dioec. Monast. 105a))

mit: Varssel, Hengelo (Kdf.);

- 15. Zelhem in der Pr. Geldern (1313, arch. prep. S. Ludgeri 24 Selehem) mit Zelhem (Kdf.);
- 16. Halle in d. Pr. Geldern mit: Halle;
- 17. Varssefeld in d. Pr. Geldern 16. Bergh in d. Pr. Geldern (1313, arch. prep. S. Ludgeri 21 Versenvelde) mit: Westendorp, Varsseveld (Kdf.);
- 18. Ter Borgh in d. Pr. Geldern 17. Etten in d. Prov. Geldern mit: Ter Borgh (Kdf.);
- 19. Silvolde in d. Prov. Geldern 18. Gendringen in d. Pr. Geldern (1313, arch. prep. S. Ludgeri 22 Seelfwalde)

mit: Silvolde (Kdf.);

(die Alte-Issel aufwärts bis zu ihrer Quelle oberhalb Raesfeld, "in confinio Francorum atque Saxonum secus fluvium Isla"110))

gen (Kdf.), Wals, Mechelen; 10s) Die Kirchspiele des archidiaconatus Embricensis s. ap. Wassenberg Embrica p. 63.

100) "In Bergum V. — — in Ellunthem II mansi" (Commemoratio de rebus sancti Martini Trajectensis ecclesie, c. 960, bij L. Ph. C. van den Bergh, Oorkondenboek van Holland en Zeeland I 24, 25).

110) Vita Liudgeri, l. c. p. 408.

11. Vorden in d. Prov. Geldern (Daventr.dioec.161Vorden 99)) mit: Mossel, Linde;

(Daventr. dioec. 185 Wychmont \*\*))

mit: Wichmond;

13. Steenderen i. d. Pr. Geldern (Daventr. dioec. 177 Steender 99))

> mit: Baak, Steenderen, (,Stevere"?), Toldijk;

14. Hummelo in d. Pr. Geldern (Dayentr. dioec. 170 Hummel 99))

mit: Hummelo (Kdf.);

15. Doetinchem in d. Pr. Geldern (arch. Embricensi 108) 17 Dotinchem; Daventr. dioec. 10 Dotechem 99))

mit: Doetinchem ("Duttingham" 838),

Dichteren (Bsch.);

(arch. Embric. 20 Borgen; Traject. eccl. 109)) mit: Wijnbergen,

Braampt, Velthuizen;

(arch. Embric. 20 Etten; Traject. eccl. 109)) mit: Rafelder;

(arch. Embric. 21 Gendrindioec. gen; Daventr. Genderingen 99))

mit: Varsfelder, Ulft, Gendrin-

4\*

## (zweite Strecke)

Münster in Sachsen, Köln in Franken, II. (noch) pagus Scopingun; III. pagus Duispurch sind in den Diöcesen Köln in Franken No. 37—29, im Duispurch, und Münster No. 33—24, im Scopingun (S. 13—11 der ersten Abtheilung) in umgekehrter Reihenfolge genannt;

## (dritte Strecke)

Münster in Sachsen, Köln in Sachsen sind in der Diöcese Köln in Sachsen II.(noch) pagusScopingun No.21—25, V.pagusWestfalon No.21—25(S.17ff.); III. pagus Sudergo No. 26, (noch), "No.26—27(S.19f.); IV. pagus Dreini No. 27—35, "No.28—35(S.20ff.); IV. (noch) pagus Dreini No.36—38, VI. pagus Angeron No.35—40 (S.22f.) genannt;

# (vierte Strecke)

Münster in Sachsen,
sind in der Diöcese Osnabrück
VII. pagus Grainga No. 50—59 111),
VIII. pagus Threcwiti No. 60—74,
V. pagus Sudergo No. 69;
VX. pagus Agredingo No. 75,
(S. 19—25 der zweiten Abtheilung)
V. pagus Bursibant No. 70—77
genannt.

Sudergo" (p. 31 No. 527 des registr.) ist haltlos. Damit erledigen sich die Bedenken und Fragen L. von Ledebur's (Bructerer S. 13) in Betreff des Osnabrück'schen Archidiakonats Wiedenbrück. "Für die Annahme, dass ursprünglich der ganze Bezirk zum Münster'schen Sprengel gehört habe," sollen die Lage, das Schwanken der Bestimmung der Diöcesangewalt und der Verkauf eines Guts vor dem Freigericht zu Rheda in der Osnabrück'schen Diöcese sprechen (das. S. 14).

Das freie Eigenthum zu Sendenhorst im Kirchsp. Isselhorst muss zu der Diöce se gehört haben, in welcher das "Freigericht zu Rheda" lag. also in der "Osnabrück'schen Diöcese" und der pagus Grainga wird durch den Privatbesitz des münster'schen Bischofs im K. Isselhorst (das zum Freigericht Rheda gehörte) in seiner "Lage" nicht unterbrochen (vgl. Note 50d. 2. Abth.). Widenbrück, welches schon im J. 952 als Zubehör der Kirche zu Osnabrück genannt ist (s. bei Möser Osnabr. Gesch. II, Urk. S. 4), darf mit seinem Archidiakonat für keine Zeit dem Bisthum Münster beigelegt werden. L. von Ledebur sagt (Bructerer S. 22 Note 119): "Greffen und Isselhorst sind Filialen von Harsewinkel (Kindlinger Gesch. der Hörigk. S. 334, Münst. Beitr. II, Urk. S. 282.)" In der an letzterer Stelle S. 279 f. abgedruckten Urkunde vom J. 1269 verpfändet Bischof Gerhard zu Münster "bona in Islehorst, in Belen et in Oldenberghe. — Der Hof Isselhorst — — war ein bischöflich-münsterisches Tafelgut — —. Der Amtshof zu Belen gehöret noch zur bischöflichen Kammer, wie auch der Amtshof Alten- oder Oedingberg im Kirchsp. Glandorfe Osnabrücker Bisthums" (Kindlinger a. a. O. S. 282 Note a). — Dass "Isselhorst ein Filial von Harsewinkel" sei, besagt die Urkunde mit keiner Sylbe: auch ist bei Kindlinger Gesch. der Hörigkeit S. 334 in der daselbst abge-

Belege.

Als hierher gehörige Belege sind für die zweite Abtheilung unterdessen noch aufgefunden worden:

# Im pagus Dreini:

- S. 19 Col. 2 No. 56. Wadersloh (Gestichte von Munster 112)).
- 112) "Wy Clawes Greve to Tekeneborg doet kundich, — dat dat Kerspel to Waderslo und dat Closter to Lette horich synd in dat Gogerichte to Olde — — horet deme Gestichte van Munster" (Urk. vom 25. Octbr. 1400, bei Niesert Beiträge zu e. Münst. Urkb. II 38 f.). — Vgl. oben Note 100.
  - S. 19 Col. 2 No. 57. Stromberg (Monast. dioec. 1124)).
- 112.) "— in Stromberg Monasteriensis diocesis" (Urk. vom J. 1366, bei Kindlinger Handschr. VIII 44). — Vgl. oben Note 100.
  - S. 19 Col. 2 No. 58. Oelde (Monast. dioec. 113)).
- 113) "Amenhorst in parochia Ulethe Monasteriensis diocesis" (Urk. vom J. 1285, bei Kindlinger Handschr. LIII 168). — "Wy Clawes Greve to Tekeneborgh doet kundich, — — dat wy in dem Dorpe to Olde und an des Closters Guden van Sante Marienvelde - neyn recht en hebbet und dat de Strate tusschen Olde und Rede des Gestichtes van Munster is" (Urk. vom 25. Octbr. 1400, bei Niesert a. a. O. II 39). — Vgl. oben Noten 100 und 112.
  - S. 20 Col. 2 No. 59. Lette (Monast. dioec. 114)).
- 114) "— Letthe Monasteriensis diocesis" (Urk. vom 30. April 1311, bei Niesert Münst. Urkundensamml. V 130). — "— — in Lette capellam, — Vuctorp mansum" (Urk. des Bisch. Werner zu Münster vom J. 1134, bei Kindlinger Münst. Beitr. III, I, Urk. S. 19). — Vgl. oben Noten 100 und 112.
- S. 20 Col. 2 No. 60. Beelen und 61. Harsewinkel (Monast. eccl. <sup>115</sup>)).
  - <sup>125</sup>) "Hosewinkele Monasteriensis dioecesis" (Urk. vom J. 1338, bei

druckten Urkunde vom J. 1295 nur von der "capella in Grevene" die Rede. — "Im Jahre 1185 ertheilte Bischof Hermann zu Münster dem neugestifteten Kloster Marienfeld das Archidiakonat Harsewinkel," welches er von der Kirche St. Mauritii durch Tausch erworben hatte (Urk. bei Schaten ann. Paderb. I 869). Der Filiale Greffen und Isselhorst ist dabei nicht gedacht. Demnach bleibt Nichts übrig. als eine "Schrift auf einer Fensterscheibe im Wirthshause zu Greffen\* (Archiv IV 226), worin ein Abt zu Marienfeld und Riddagshausen als "Archidiaconus in Harsewinkel, Grefen et Iselhorst — — Anno 1696" bezeichnet ist. — Die acta Synodalia von 1630 enthalten demnach die älteste Nachricht über das Kirchspiel Isselhorst in der osnabrücker Diöcese, welches auch durch die Kreisgrenze vom Bisthum Münster geschieden ist.

Dabei wäre es sehr leicht möglich, dass irgend ein Bischof zu Münster die Begünstigung vom Bisthum Osnabrück erlangt hätte, auf dem Grund und Boden seines Tafelguts eine capella zu gründen und das Patronatrecht über dieselbe seiner Kirche vorzubehalten. Wenn dann ein münster'scher Bischof über solch eine Kapelle (die zur Kirche sich erweitern konnte) verfügte, so war Dies als Sache eines Privatmannes anzusehen und keine Gerechtsame des Bisthums Münster überhaupt. So: "Otto Dei gratia Monasteriensis episcopus — quia cum pie memorie Herimannus episcopus capellam in Hislehorst campo sancte Marie laudabili liberalitate contulisset, nos nostra successione pietatis factum non solum ratum esse voluimus, verum etiam nostra donatione

prosecuti sumus\* (Wilman westfäl. Urkb. III 18).

Kindlinger Handschr. XLIII 132). —— novale quoddam in Bele inbeneficiatum, —— in Saltesberge —— mansum unum in beneficio" (Urk. des Bisch. Hermann zu Münster vom J. 1177, bei Niesert Beitr. zu e. Münst. Urkb. I 20). — "—— Wy Clawes Greve to Tekeneborgh doet kundich. —— dat de Strate tusschen Warendorpe und Rede to Belen to des Gestichtes van Munstere is. —— Vortmer bekenne wy, dat de strate van Warendorpe to Grevene to, unde to Hoeswynkele —— des Gestichtes van Munster is, unde dat de Clockenslach unde de overste Herrlicheit in deme Dorpe unde Kerspele to Hoeswynckele des Gestichtes van Munstere is" (Urk. vom 25. October 1400, bei Niesert a. a. O. Urkb. II 39 f.). — "—— in unsen freien stolen unses Ampts Sassenberge als nemlich —— in unserem Kerspell zu Belhen, —— in dem Kerspell zu Milte gehorich" (Urk. des Bisch. Franz zu Münster vom 16. August 1540, bei Niesert a. a. O. II 117). — Vgl. oben Noten 100 und 115.

- S. 20 Col. 2 No. 62. Marienfeld im Kr. Warendorf, Monast. dioec. 116)).
- 116) .—— conventui Campi sanctae Mariae ordinis Cisterciensis Monasteriensis dioecesis" (Urk. vom 23. November 1256, bei E. F. Mooyer in Zeitschr. für vaterl. Gesch. IX 304). "—— conventui de Campo sancte Marie ordinis Cysterciensis Monasteriensis dioecesis" (Urk. vom 23. März 1305, bei Mooyer a. a. O. IX 82). Vgl. oben Noten 65, 111 und 113.
  - S. 21 Col. 2 No. 63. Greffen (Bisth. Münster, s. oben Note 100).
  - S. 21 Col. 2 No. 64. Warendorf (Monast. eccl. 117)).
- Ludwig zu Münster vom J. 1232, bei Niesert Beitr. II 510). "— Curie sunt hec Loen, Halteren, Dulmene, Bilrebeke, Warendorpe, Bykehem, Alen, Werhem" (Urk. des Bisch. Otto zu Münster vom J. 1217, bei Niesert Beitr. II 351). "— curia nostra Warendorp" (Urk. des Bisch. Otto zu Münster vom J. 1217, bei Niesert au Münster vom J. 1217, bei Niesert a. a. O. Urkb. I 279). Vgl. oben Noten 100 und 115.
  - S. 21 Col. 2 No. 65. Sassenberg (Bisth. Münster 118)).
- 118) "— wy begeren Dy, dat Du — myd einer Glavien syn willest in unser Vaderinge ton Sassenberghe" (Schreiben des münsterschen Bisch. Heinrich vom 5. Februar 1442, bei Kindlinger a. a. O. I. Urk. S. 145). Vgl. oben Note 115.
- S. 21 Col. 2 No. 66. Füchtorf (Bisth. Münster, s. oben Noten 100 und 114).
  - S. 22 Col. 2 No. 67. Milte (Monast. eccl. 119)).
- 119) "— ecclesiam — Millethe de consensu capituli nostri, abbatissae et conventui — ante Vinnenberge contulimus" (Urk. des Bisch. Otto II. zu Münster vom 5. Mai 1256, bei J. Niesert Beitr. zu e. Münst. Urkb. I 419). Vgl. oben Noten 100 und 115.
  - S. 22 Col. 2 No. 68. Ostbevern (Monast. dioec. 120)).
- J. 1294, bei Kindlinger Handschr. VII 72). "— hebben belenet mit den Nyen hove to Ostbeveren" (Urk. des Bisch. Florenz zu Münster vom 8. April 1372, bei Niesert Beitr. II 222). Vgl. oben Note 100.

## Im pagus Sudergo:

- S. 22 Col. 2 No. 69. Greven (Monast. dioec. 121)).

# Im pagus Bursibant:

- S. 23 Col. 2 No 70. Saerbeek und No. 71. Emsdetten (Bisth. Münster, s. oben Noten 100 und 121).
  - S. 24 Col. 2 No. 73. Rheine (stichte van Mönster 1214)).
- 121 a) ,— kerspele Rhene stichte van Mönster" (Urk. vom J. 1386, ap. Jung hist. comit. Benth., c. d. p. 244). Vgl. Noten 100, 103 und 121.
- S. 24 Col. 2 No. 74. Salzbergen (Bisth. Münster, s. oben Noten 100, 115 und 121).
  - S. 24 Col. 2 No. 75. Emsbühren (Bisth. Münster 122)).
- 122) .— judicium nostrum in Büren" (Urk. des Bisch. Konrad zu Münster vom 25. April 1308, bei Niesert Münst. Urkundens. V 99). Im Gogericht Emsbühren, s. L. von Ledebur Archiv XI 299. Vgl. Note 100.
- S. 25 Col. 2 No. 76. Schepsdorf (Bisth. Münster, s. oben Note 100).

## Im pagus Hasagowe:

- 8. 25 Col. 1 No. 74. Lingen (Bisth. Osnabrück 123)).
- 123) "— Rameslo in parochia Linghe" (Lehenreg. des Bisth. Osnabrück, ap. Lodtmann acta Osnabr. I 195).

Die Diöcese Münster umfasste fünf Gaue. L. von Ledebur hat (Archiv IV 214—229) achtzehn Archidiakonate aufgezählt, von welchen

"I. das Archidiakonat des Dompropstes sich über die Städte Münster (im pagus Sudergo) und Beckum (im pagus Dreni) erstreckte" (S. 215 f.);

"II. das Archidiakonat des Domdechants die Kirchspiele Bocholt und Anholt umfasste" (S. 216 f.);

"IV. das Archidiakonat von Dülmen" erst 1323 errichtet wurde und auf Dülmen sich beschränkte (S. 219 f.);

"V. das Archidiakonat des Domkantors die Archidiakonatkirche zu Stadtlohn mit der Filiale Südlohn" (im pagus Scopingun) "und auszerdem noch das Kirchspiel Albersloh" (im pagus Dreini) begriff (S. 220);

"IX. das Archidiakonat des Dechanten von St. Martin" sich auf das Kirchspiel Buldern, und

"X. das Archidiakonat von Havixbeck" sich auf das Kirchspiel Havixbeck beschränkten (S. 224);

"XII. das Archidiakonat von Cappenberg" die Kirchspiele Ahlen und Werne enthielt (S. 225 f.);

"XIII. das Archidiakonat von Harsewinkel" sich über die Parochie Harsewinkel und deren Filial Greffen erstreckte (S. 226);

"XIV. das Archidiakonat von Wahrendorf" nur aus den beiden Kirchen in Wahrendorf bestand (S. 227);

"XV. das Archidiakonat von Alt-Lünen" ebenfalls nur aus dem Kirchspiel dieses Orts (S. 227 f.);

"XVI. das Archidiakonat von Billerbeck" (im pagus Sudergo) in seinem Umfange nicht zu bestimmen ist. 1359 wird das ferne Kirchspiel Ohne in der Grafschaft Bentheim dazu gerechnet, welches 1313 zu dem Archidiakonat des Propstes von St. Ludger gezählt wird (und zum pagus Bursibant gehörte, S. 228);

"XVIII. das Archidiakonat von Schepstrup" 1348 nur das Kirchspiel dieses Orts begriff (S. 229); auch

"XVII. das Archidiakonat von Winterswick" sich auf diesen Ort beschränkt haben soll (S. 228 f.). Von den übrigen fünf Archidiakonaten war

"III. das Archidiakonat des Vicedominus sehr ausgedehnt, aber keineswegs in Einem Bezirke zusammenhängend" (S. 218 f.); erscheint

"VII. das Archidiakonat des Propstes von St. Ludger (vor 1390)" ebenfalls ohne Zusammenhang, indem auszer dem nördlichen Bezirke, Roxel und Herbern vereinzelt stehen und Alveskirchen, Sendenhorst und Rinkenrode eine vierte Gruppe bilden (vgl. S. 222 f. mit der Karte).

In solcher Beschaffenhelt sind diese 15 Archidiakonate nicht geeignet zur Auffindung der Gaugrenzen; die ersteren 13 müssen als Theile der zu Gunsten der genannten Domherren zerstückelten ursprünglichen Archidiakonate angesehen werden, und die letzteren beiden aus solchen Theilen wieder zusammengelegt sein in einer Zeit, wo das gemeinsame Wirken der Grafen und Archidiakonen längst aufgehört hatte, und es gleichgültig geworden war, welche Kirchsprengel den letzteren übertragen wurden. (Vgl. L. von Ledebur Archiv IV 214; Blicke auf die Literatur des letzten Jahrzehents S. 95.) Im Jahre 1313 verzeichneten Bischof Ludwig und sein Domcapitel die Archidiakonate des Bisthums Münster in Sachsen ("excepta Frysia") "ad antiquam registrationem." Sieben Archidiakonate sind in ihrer registrationamhaft gemacht. Es sind die von L. von Ledebur beschriebenen

"Archidiakonate II des Domdechanten, VIII. des Propstes von St. Martin, VII. des Propstes von St. Ludger, V. des Dom-kantors, XI. des Propstes von St. Mauritz, III. des Vicedominus und XVII. das Archidiakonat von Winterswick."

Nur drei Archidiakonate: "VI. des Thesaurarii zu Münster (S. 220 f.), VIII. des Propstes von St. Martini (S. 223) und XI. des Propstes von St. Mauritz" (S. 225), bestehen in zusammenhängenden Bezirken und können deshalb als Grundlagen zur Feststellung der betreffenden Gaugrenzen dienen. "Das Archidiakonat VI. des Thesaurarii zu Münster begriff von 1390 an die beiden Archidiakonatsbezirke XVII zu Groll oder Vreden und auf dem Braem unter sich" (S. 220), muss also zur Beurtheilung der ursprünglichen Verhältnisse in die Kirchspiele des einen und andern Archidiakonats, wie sie (S. 221) aufgeführt sind, wieder aufgelöst werden.

Die Kirchspiele auf dem Braem sind 1313 unter dem "Archidiaconus in Winterswick No. 1-3, 5, 6, 8-17 verzeichnet (s. unten Note 135). In den bis "Stenvorde castrense" No. 5 sich erstreckenden Archidiakonatsbezirk auf dem Braem werden auch die unter "Archidiaconus in Winterswick" verzeichneten Kirchspiele No. 48, 52 Meetlen, 25 Wetherynge, 60 Ochtorpe, 49 Scopynghe, 64 Eggenrode, 26 Leeden, 4 Holtwyk und 15 Heydene mit eingeschlossen. unten (zum pagus Scopingun) die 15 Kirchspiele, "de Tobehorige synd des Stoles ton Santwellen" oder der Freigrafschaft Wetteringen. Osten schlieszen sich an diesen Bezirk ununterbrochen von den Kirchspielen, welche unter "Archidiaconus in Winterswick" verzeichnet sind, an No. 27, 28 Cosvelt, 18, 19 Bylrebeke, 57 Daarvelde, 23 Laare, 46 Havekesbeke, 62 Schaapdetten, 20 Nutlen, 59 Appenhulse, 32 Bulleren, 29, 63 Dulmene, 21 Hyddingselle, 22 Vene, 31 Hyltorpe, 30 Woltbeke, 56 Angelmude, 33—38 Monasterienses, 51 Nyenberge, 55 Ghymmethe, 24 Vicarius in Ostbeveren, 61 Wuchtorpe, 47 Myllethe, 41 Eenen, 39, 40 Warendorp, 43 Vrekenhorst, 42 Grevene und 54 Hooswynkele.

In solcher Verbindung scheint das Archidiakonat XVII von Winterswick ebenfalls, wie das Archidiakonat VI des Thesaurarii zu Münster, aus zwei Archidiakonatsbezirken bestanden zu haben, von welchen im Jahre 1390 der Thesaurarius das Archidiakonat auf dem Braem erhalten hat. Nur No. 7 Scepestorpe, 44, 45 Alen, 50 Lesberen, 53 Lunen und 58 Weernen des Archidiakonats von Winterswick liegen vereinzelt, auszer Scepestorpe, von Kirchspielen im Archidiakonat VIII des Propstes von St. Martin begrenzt.

Bei der so gewonnenen Ueberzeugung, dass ein vollständiger urkundlicher Nachweis der ersten Eintheilung der sächsischen Diöcese Münster in Archidiakonate nicht möglich ist, müssen wir zur Ermittelung der Gaugrenzen in derselben unsere Zuflucht zu den von der Gaueintheilung herrührenden Freigrafschaften und Gografschaften

nehmen. L. von Ledebur hat auch diese (Archiv X 42—65, 145—174, 248—279, XI 289—308, nach N. Kindlinger's Vorarbeit in dessen Münst. Beitr. III, II 260 ff. und gestützt auf Wigand's Forschungen, die Fehmgerichte Westfalens S. 128, 130 f., 137 f., 142) in ihren Bestandtheilen nachgewiesen. Ihm vor Allen verdanken wir die urkundlichen und sonstigen Belege, ohne welche eine Begrenzung der Diöcese Münster in Sachsen und ihrer Gaue unmöglich geblieben wäre.

# I. Pagus Bursibant

#### im Bisthum Münster.

(Vgl. L. von Ledebur Archiv VII 216 f.)

#### Gauorte:

"— in pago qui dicitur Bursibant, in villa vocatam Reni" (Urk. des Kais. Ludwig vom 7. Juni 838, bei Wilmans Kaiserurkunden I 51). — — tres ecclesias in pagis Bursibant et Scopingon nominatis, in villis Reini, Wadiringus et Stocheim constructas" (Urk. des Königs Otto III. vom 10. Juni 995, ap. Erhard reg. hist. Westf. I, cod. dipl. p. 56; vgl. die Urk. des Königs Heinrich II. vom 12. August 1002, ib. p. 58). — — — tres ecclesias in pagis Bursibant et Scopingon nominatis, in villis quoque Reini, Wadiringas et Stochheim constructas" (Urk. des Kaisers Otto III. vom 10. Juli 995, ap. Schaten annal. Paderb. I 341). — Altenrheine, Kirchdorf im Kreise Steinfurt, archid. prep. S. Ludgeri No. 7.

Hierher gehören noch: "— — In villa Bintlage, in vico Roda (aus dem Register der Abtei Werden aus dem 9. Jahrh., s. unten S. 63, welche irrthümlich im Scopingun eingetragen sind). — Bentlage und Rodde im K. Rheine, arch. prep. S. Ludgeri No. 7.

"Archidiaconatus prepositurae S. Ludgeri Monasteriensis 124):

No. 1 Nova Ecclesia | 2 Northorne, | 4 Scuttorp, prope Benth. 125), | 3 Brantelget, | (6 Oon,)

Gildehaus, (6 Ohne Sco., ') (10 Greven Sud., \*\*)
2 Nordhorn, 7 Rheine 1002, 11 Emsdetten,

pagus Scopingun mit den Gauorten 33, 34 eingeschlossen wurden.

\*\*) No. 10, 13, 14 gehörten zur Freigrafschaft Münster und deshalb

mit den Gauorten 10 und 13 in den pagus Sudergo.

125) S. folgende Seite.

Propates von St. Ludgeri zu Münster sind:
No. 1 Neuenkirchen oder | 4 Schüttorf, | 9 Saerbeck,

<sup>3</sup> Brandlecht, 8 Salzbergen, (12 Borghorst Sco..)
\*) No. 6, 12, 32, 33 und 84 gehörten zur Freigrafschaft Wetteringen, durch welche auch No. 18, 28—31 in dieselbe und durch sie in den

```
7 Rene 838, 995,
                      (18 Rede,)
                                            (30 Alstede,)
  8 Saltesberghe,
                      (19 Alten,)
                                            (31 Heek,)
                                            (32 Eepe,)
  9 Sorbeke,
                      (20 Dynxperlo,)
                                            (33 Leere 9. Jahrh.,)
(10 Greeven 9. J.,)
                      (21 Versenvelde,)
 11 Detten super
                      (22 Seelfwalde,)
                                            (34 Horstmere 9. J.,)
                      (23 Henghele,)
    Emsam,
                                            (35 Rokeslere,)
(12 Borchorst,)
                      (24 Selehem,)
                                            (36 Alveskerke
(13 Nortwolde 9.J.,)
                      (25 Grolle,)
                                                1059,)
                      (26 Nede,)
(14 Oldenberghe,)
                                             37 Nova Eccl. apud
(15 Sendenhorst9.J.,)
                      (27 Vredene 1085,)
                                                Rene,
                      (28 Wullen,)
                                            (38 Decanus in Nien-
(16 Herborne 9. J.,)
                      (29 Wessem,)
                                                borg)"
(17 Rynkenrode c.
    1280,)
```

(Urk. des Bischofs Ludwig zu Münster vom 11. April 1313, bei L. v. Ledebur Archiv IV 233 f.).

"Das Archidiakonat zu Vreden oder Groenlo" hatte der Propst von St. Ludgeri erst im Jahr 1302 zu seinem früheren Archidiakonat hinzubekommen <sup>126</sup>). Dasselbe gehörte urkundlich zum pagus Hamalant Saxonicus, wie wir für diesen erweisen werden. Durch ihn und die in Note 124\*) \*\*\*) und \*\*\*\*) nachgewiesenen Kirchspiele wird der pagus Bursibant auf die Kirchspiele 1—4, 7—9, 11 und 37 im Archidiakonat des Propstes von St. Ludgeri beschränkt <sup>127</sup>). Von den unter "Archidiaconus in Winterswick" 1313 verzeichneten Kirchspielen wird dadurch No. 7 Schepsdorf in den pagus Bursibant eingeschlossen.

| (13 Nordwalde Sud.,)    | (21 Varssefeld Ham.,) | (31 Heek Sco.,)           |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
| (14 Altenberg Sud.,)    | (22 Sillevolde Ham.,) | (32 Epe Sco.,)            |
| (15 Sendenhorst 1367    | (23 Hengelo Ham.,)    | (33 Leer 9. Jahrh. Sco.,) |
| $\mathbf{Dr}_{n}^{***}$ | (24 Zelhem Ham.,)     | (34 Horstmar 9. J. Sco.,) |
| (16 Herbern 1296 Dr.,)  | (25 Groenlo Ham.,)    | (35 Roxel Sud.,)          |
| (17 Rinkerodde Dr.,)    | (26 Neede Ham.,)      | (36 Alverskirchen Dr.),   |
| (18 Rhede Sco.,)        | (27 Vreden Ham.,)     | 37 Neuenkirchen bei       |
| (19 Aalten, Ham.,       | (28 Wüllen Sco.,)     | Rheine,                   |
| ****))                  | (29 Wessum Sco.,)     | (38 Nienborg Sco.)        |
| (20 Dinxperlo Ham.,)    | (30 Alstädte Sco.,)   | 1 `                       |

\*\*\*) No. 17 in der Freigrafschaft Wesenfort und No. 36 als Gauort in der Freigrafschaft Varendorf, durch welche auch 15, 16 und 17 als Gauorte in den pagus Dreini hineingezogen werden.

\*\*\*\*) No. 19—27, siehe unten im Archidiakonat zu Vreden oder

Groll im pagus Hamalant Saxonicus.

<sup>125</sup>) Jung's Annahme eines pagus Bentheim ist grundlos, wie L. von Ledebur (Archiv VII 206 f.) erwiesen hat.

128) Urkunde des Bischofs Otto zu Münster, bei L. von Ledebur im Archiv

IV 280 f., vgl. S. 220 f.

127) Um die nicht zum pagus Bursibant gehörigen Kirchspiele dieses Archidiakonats auf den ersten Blick kenntlich zu machen, sind dieselben in Note 124 in Paranthesen eingeschlossen und mit den Anfangsbuchstaben der Gaue versehen, in deren Umfange sie weiter unten nachgewiesen werden.

## Grenzorte des

pagus Bursibant gegen den pagus Twente im Bisthum Utrecht sind in den Diöcesen Münster No. 1—4, im Bursibant, und Utrecht No. 1—4, im Twente (S. 47 f.) genannt;

2) gegen den pagus Scopingun 128) im Bisthum Münster:

im K. Gildehaus Grf. Bentheim 1. im K. Epe Kr. Ahaus 129)
 (1313, arch. prep. S. Ludgeri 1 (1313, arch. prep. S. Ludgeri 32 Nova Ecclesia; Mon. dioc. 130)
 Eepe; Freigrsch. Wetteringen 12):

(in ostnordöstlicher Richtung)

Bardel,

Sieringhoek;

Ruenberg (Landgut);

2. im K. Ochtrup Kr. Steinfurt (1313, arch. Winterswiek 60 Ochtorpe; Freigrfsch. Wetteringen 4)):

Wester (Bauersch. an der Westgrenze des Scopingun 131),

2. im K. Schüttorf Grf. Bentheim (1313, arch. prep. S. Ludgeri 4 Scuttorp):

Suddendorf (an d. Südgrenze des Bursibant 131)),

Oster (Bauerseh. an der Ostgrenze desselben <sup>131</sup>)):

3. im K. Ohne Grafsch. Bentheim (1313, arch. prep. S. Ludgeri 6 Oon; Freigr. Wetteringen 1):
Samern (zum Theil),

Samern (zum Theil);

Neuenkirchen (Kdf.),

3. im K. Neuenkirchen Kr. Steinfurt (1313, arch. prep. S. Ludgeri 37 Nova Eccl. apud. Rene)

(in südlicher, ostsüdöstlicher und südlicher Richtung)

Landerzum,

Oflum,

Ohne (Kdf.);

4. im K. Wetteringen Kr. Steinfurt (1313, arch. Wintersw. 25 Wetherynge; Freigr. Wetteringen 2):
Haddorf,

Wettringen ("Wateringas" 838);

5. im K. Steinfart Kr. gl. N.

128) Die Kirchspiele im pagus Scopingun s. unten Noten 124\*, 134, 136 und 137.

Die Aemter im Regierungsbezirk Münster sind hier nach der Eintheilung "vor dem Reichs-Deputations-Hauptschluss von 1803" bestimmt, wie dieselben in der topogr.-statistischen Uebersicht des Regierungsbezirks Münster 1846, mitgetheilt sind.

<sup>130)</sup> S. oben Note 98.

<sup>131)</sup> S. Einleitung Note 82.

(1313, arch. Wintersw. 5 Stenvorde; Freigr. Wetteringen 5): Sellen ("Seliun" 9. Jahrh.), Hollich;

4 im K. Emsdetten Kr. Steinfurt 6. im K. Borghorst Kr. Steinfurt (1313, arch. prep. S. Ludgeri 11

Detten super Ensam): Westum (an d. Westgr. 131)),

Emsdetten (Kdf.),

Clemenshaven;

Ahlintel,

(1313, arch. prep. S. Ludgeri 12 Borchorst; Frgr. Wetteringen 6):

Ostendorf (an d. Ostgr. 131),

(in östlicher und ostnordöstlicher Richtung) Wilmsberge;

Suttorf (an d. Südgrenze),

3) gegen den pagus Sudergo 132) im Bisthum Münster:

7. im K. Nordwalde Kr. Steinfurt (1313, arch. prep. S. Ludgeri 13 Nordwolde; Freigr. Münster 3): Nordwalde (and. Nordgrenze), Althaus (Rittergut);

8. im K. Greven Kr. Münster (1313, arch. prep. S. Ludgeri No. 10 Greven; Frgr. Münster 1): Westerrode ("Westerrodde"

(noch) Ahlintel, 9. Jahrh.); 9. im K. Hembergen Kr. Münster

> (Freigr. Münster 14): Hembergen (Kdf.),

Austum (an d. Ostgrenze); 5. im K. Saerbeck Kr. Münster 8. (noch) im K. Greven:

(1313, arch. prep. S. Ludgeri 9 Sorbeke):

Hollingen,

(in östlicher, südöstlicher, dann ostsüdöstlicher Richtung)

Pentrup,

Sinningen, Saerbeck (Kdf.), Hüttrup; Westladbergen;

4) gegen den pagus Hasagowe im Bisthum Osnabrück sind in den Diöcesen Osnabrück No. 65-74, im Hasagowe, und Münster No. 70-76, im Bursibant (S. 23-25 der zweiten Abtheilung);

5) gegen den pagus Agredingo 133) im Bisthum Osnabrück in den Diöcesen Osnabrück No. 75, im Agredingo, und Münster No. 77, im Bursibant (S. 25 daselbst) genannt.

133) Die Kirchspiele im pagus Agredingo s. in der zweiten Abtheilung S. 27 Note 66.

<sup>132)</sup> Die Kirchspiele im pagus Sudergo s. Note 124 \*\*) und unten Noten 134\*\*), 144 und 145.

# II. Pagus Scopingun

im Bisthum Münster.

(Vgl. L. von Ledebur Archiv VII 217 f.)

# Gauorte:

Huuida — Halahtron — Leheri — Veliun — Ascitari — Halahtron — Hanauvio" (Heberegister der Abtei Werden an der Ruhr aus dem 9. Jahrh., bei T. J. Lacomblet Archiv für die Geschichte des Niederrheins II 234). — Schagern im K. Horstmar Kr. Steinfurt, arch. prep. S. Ludgeri No. 34; Sellen im K. u. Kr. Steinfurt, arch. Wintersw. No. 5; Haltern und Leer im K. Leer Kr. Steinfurt, arch. prep. S. Ludgeri No. 33; Velen, Kdf. im Kr. Borken, arch. in Wintersw. No. 9; Hennewig im K. Haltern Kr. Koesfeld, arch. Vicedomini No. 21. Die übrigen Gauorte sind nicht bekannt.

"— — in pago qui dicitur Scopingus, in villa nuncupata Wateringas, ecclesiam inibi fundatam — et in eodem pago qui dicitur Scopingus, in villa qui appellatur Stochheim, ecclesiam inibi fabricatam "(Urk. des Kais. Ludwig vom 7. Juni 838, bei Wilman's Kaiserurkunden I 51, ap. Erhard reg. hist. Westf. I, cod. dipl. p. 10). — "— tres ecclesias in pagis Bursibant et Scopingon nominatis, in villis quoque Reini, Wadiringus et Stochheim constructas" (Urk. des Konigs Otto III. vom 10. Juli 995, ap. Erhard p. 56); vgl. die Urkunde des Königs Heinrich II. vom 12. August 1002, ib. p. 58). — – — Bruningus tradidit episcopo familiam unam in Scopingun" (Urk. des Bisch. Nithard zu Münster um 1021, ap. Erhard l. c. p. 81). — Schöppingen im Kr. Ahaus und arch. in Wintersw. No. 49 trägt den Namen des Gaues; Wettringen, Kdf. im Kr. Steinfurt und arch. in Wintersw. No. 25 und Stockum (jetzt Landgut im K. Schöppingen, wohin die Kirche vor 1147 verlegt worden ist) sind Gauorte in demselben.

Von Entscheidung sind hier für die Grenze des pagus Scopingun 1) in der südlichen Hälfte "die Freigrafschaft Borken über die Kirchspiele (1) Borken, (2) Ramsdorf, (3) Velen, (4) Reckum, (5) Heiden, (6) Haltern, (7) Lipperanstrup, (8) Wulfen, (9) Lembeck, (10) Schermbeck, (11) Erle, (12) Raesfeld, (13) Hervest (14) Loen, (15) Winterswick mit den Filialen (16) Südlohn" (L. von Ledebur Arch. X 47—49). Dadurch eingeschlossen "die Freigrafschaft Ringenberg über die Kirchspiele (1) Bocholt, (2) Dingede und (3) Brunen" (Archiv X 43—47; vgl. die Gografschaft Bocholt Archiv XI 290 f.);

2) im nördlichen Theile "die Freigrafschaft Wetteringen" (L. von Ledebur Archiv X 153 f.; vgl. die Gografschaft zu Sandwell XI 296—298): "Int eirste so horet dar in dat Kerspel van Oen, dat ander Weteringen, dat derde Welbergen, dat veirde Ochtorpe, dat vyffte Stenvorde, dat seste Borchorst, dat sevende Leyre, dat achtede Horstmar, dat neghede Schopingen, dat teynde Eggenrode, dat elffte Osterwyck und Holtwyk, dat van Oldes eyn Kerspel plach to wesene 1334), dat twelffte Legden, dat drutteynde Heek, dat XIIII Epe, dat XV Methlen" (scriptum Anno Domini millesimo trecentesimo nonagesimo quinto, ap. N. Kindlinger Münst. Beiträge III, II 281 f.). Die Gauorte Weteringen, Leyre, Horstmar und Schopingen verweisen dieselben in den pagus Scopingun.

Dadurch kommen der Archidiakonat des Propstes von St. Ludgeri, der Archidiakonat Winterswyk und der Archidiakonat des Vicedominus hier in Betracht.

Vom Archidiakonat des Propstes zu St. Ludgeri No. 6, 12, 18, 28-34 und 38 von den in No. 124\*) genannten Kirschspielen.

# "Archidiaconus in Winterswick 134):

|       | 17              |     |                   |           |               |
|-------|-----------------|-----|-------------------|-----------|---------------|
| No. 1 | Wynterswick,    | 9   | Veelen 9. Jahrh., | 19        | Capella St.   |
| 2     | Ghesghere,      | 10  | Borken,           |           | Ludgeri,)     |
| 3     | Osterwyck,      | 11  | Rekene,           | (20       | Nutlen,)      |
| 4     | Holtwyk,        | 12  | Schyrenbeke,      | (21       | Hyddynselte,) |
| 5     | Stenvorde ca-   | 13  | Dynghede,         | (22       | Vene,)        |
|       | strum 9 Jahrh., | 14  | Brunen,           | (23)      | Laare,)       |
| 6     | Buren,          | 15  | Heydene,          | (24       | Ostbeveren,)  |
| (7    | Scepestorpe,)   | 16  | Herlere,          | 25        | Wetherynghe   |
| `8    | Ramstorpe       | 17  | Raasvelde,        |           | 838,          |
|       | prope Borken,   | (18 | Bylrebeke,        | <b>26</b> | Leeden,       |
|       |                 |     |                   |           |               |

Zeitschrift für vaterl. Gesch., neue Folge II 42).

| 134) Jetzige Namen | der Kirchspiele im Arch | idiakonat <b>Wynterwijk</b> : |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------|
| No. 1 Winterswijk, | 8 Ramsdorf,             | 16 Erle,                      |
| 2 Gescher,         | 9 Velen,                | 17 Raesfeld,                  |
| 3 Osterwick,       | 10 Borken,              | 18, 19 Billerbeck, Sud.,      |
| 4 Holtwick,        | 11 Groszreken,          | **)                           |
| 5 Burgsteinfurt,   | 12 Schermbeck,          | (20 Notteln Sud.,)            |
| 6 Büren,           | 13 Dingden,             | (21 Hiddingsel Sud)           |
| (7 Schepsdorf      | 14 Brünen,              | (22 Venne Sud.,)              |
| <b>Burs.</b> *)),  | 15 Heiden,              | (23 Laer Sud.,)               |
| *) Heher No 7 g of | nen S. 99               |                               |

<sup>\*\*)</sup> No. 18, 19 (Gauort), 20, 27—29, 57 und 63 gehörten zu der Freigrafschaft Merfeld, 23 und 46 zu der Freigrafschaft Rüschau.

| (27 Cosvelt S.           | (39 Warendorp vetus        | (52 Metlen,)          |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Lamberti,                | eccl. 1370,)               | (53 Lunen,)           |
| (28 S. Jacobi ib.,)      | (40 nova eccl. ib.,)       | (54 Hooswynkele,)     |
| (29 Dulmene,)            | (41 Eenen,)                | (55 Ghymmethe,)       |
| (30 Woltbeke,)           | (42 Grevene,)              | (56 Angelmude,)       |
| (31 Hyltorpe 9. Jh.,)    | (43 Vrekenhorst,)          | (57 Daarvelde,)       |
| (32 Bulleren,)           | (44 Alen vet. eccl. 9.J.,) | (58 Weernen 834,)     |
| (33 S. Jacobi Mon.,)     | (45 nova ecclesia ib.,)    | (59 Appenhulse,)      |
| (34 S. Nicolai ib.,)     | (46 Havekesbeke,)          | 60 Ochtorpe,          |
| (35 S. Servatii Mon.,)   | (47 Myllethe,)             | (61 Wuchtorpe,)       |
| (36 Vicarius S. Kathrine | (48 Meetlen,)              | (62 Schaapdetten,)    |
| ibid.,)                  | 49 Scoopinghe 838,         | (63 Dulmene,)         |
| (37 S. Lamberti,)        | (50 Lesberen 1019,)        | 64 Eggenrode"         |
| (38 Decanus S. Marie,)   | (51 Nyenberge,)            |                       |
| (Urkunde des Bischofs    | Ludwig zu Münster von      | m 11. April 1313, bei |
| L. von Ledebur Archiv    | IV 235 f.).                | <del>-</del>          |

Es bleiben, nach Ausscheidung der in Note 136\*), \*\*) und \*\*\*) nachgewiesenen Kirchspiele, für den pagus Scopingun die Kirchspiele No. 1—6, 8—17, 25, 26, 48, 49, 52, 60 und 64 im Archidiakonat Winterswijk übrig.

Zu vergleichen ist hiermit zunächst:

1) "— Archidiaconatus alius, quem dominus episcopus porrigit uni de canonicis maioris ecclesie uppen Brame (35), et iste ecclesie predicto Archidiaconatui cum suis pertinentiis sunt annexe:

```
Ramestorpe (8), Rekene (11), Dinggede (13), Velen 9. Jahrh. (9), Brunen (14), Winterswic (1),
```

```
(24 Ostbevern Dr.,***)
                         (42 Greffen Dr.,)
                                                  (54 Harsewinkel Dr.,)
25 Wettringen,
                         (43 Freckenhorst Dr.,)
                                                  (55 Gimte Sud.,)
                                                  (56 Angelmodde Dr.,)
26 Legden,
                         (44 u. 45 Alen Dr.,)
(27 u. 28 Coesfeld Sud.,)
                         (46 Havixbeck Sud.,)
                                                  (57 Darfeld Sud.,)
                         (47 Milte Dr.,)
(29 u. 63 Dülmen Sud.,)
                                                  (58 Werne Dr.,)
(30 Wolbeck Dr.,)
                          48 u. 52 Metelen,
                                                  (59 Appelhülsen Sud.,)
                          49 Schöppingen 995,
                                                   60 Ochtrup,
(31 Hiltrup Sud.,)
(32 Buldern Sud.,)
                                                   (61 Füchtorf Dr.)
                         (50 Liesborn Dr.,)
                                                   (62 Schapdetten Sud.,)
(33-38 Münster Sud.,) (51 Nienberge Sud.,)
(39 u. 40 Warenderf Dr.,) | (53 Altlunen Dr.,)
                                                   64 Eggerodde.
(41 Kinen Dr.,)
```

31 (Gauort), 83—88 (Gauort), 51 und 55 zu der Freigrafschaft Münster, 32, 59 und 62 zu der Freigrafschaft Senden, wodurch auch No. 21 und 22 in den pagus Sudergo eingeschlossen werden.

\*\*\*) No. 24, 30 und 56 in der Freigrafschaft Varendorf, 89, 40 (Gauort), 41, 42, 47 und 54 in der Freigrafschaft Oesede, und 53 in der Freigrafschaft Wesenfort, wodurch auch No. 43, 44 und 45 (Gauort), 50 (Gauort) und 58 (Gauort) in den pagus Dreini gezogen werden.

135) Im Jahre 1380 setzte der münster'sche Bischof Potho den Heinrich

Geschere (2),
Osterwic (3),
Stenvorde castrense
9. Jahrh. (5),
Borken (10),
Scirenbeke (12),
Buren" (6)

(in den fastis cathedralis ecclesiae, ap. Nünning mon. Monast. p. 202, s. L. von Ledebur Archiv IV 221 f. Note 9). In diesem Archidia-konate auf dem Braem sind die (in Parenthesen nachgesetzten) Kirchspiele (No. 1—3, 5, 6, 8—14 aus dem Archidiakonat Winterswijk enthalten.

(Edlen) Herrn von Gemen zum Amtmann Uppen Brame up desser Syt der Rederbruggen, und befahl ihm das Amt, die Städte und Vesten als (10) Borcken, Vredene\*), (8) Ramestorpe, (a) Homborne, (a) Loen und (2) Geschere — zu verwalten. Im Jahre 1453 versetzte der münsterische Bischof Walram dem Heinrich von Gemen — — das Amt aufm Brame mit den Städten, Dörfern und Kirchspielen (10) Borcken, (8) Ramestorf (a) Südlon, (b) Stadtlon, (2) Gescher, Weseke, Filial von (8) Ramestorpe, (9) Velen, (11) Reeken, (15) Hejden" (Kindlinger Münst. Beitr. III, II 274). — "Im Jahr 1498 werden zu dem Officium up dem Braem gezählt: (8) Ramstorp, (2) Geescher, (9) Velen, (a) Stadtloen, (b) Suetloen, (10) Borken, (ad 8) Weseke, (11) Reeken, (15) Heyden, (17) Raesfelt, (16) Erler, (12) Lembeck, Raede (Filial von 16 Herlere), (13) Wulphen, (11) Hervest, Holterhusen (Filial von Hervest), (14) Lipp-Ramsdorpp, mit der Freiheit Ostendorp und (12) Scherenbeck" (Niesert Münst. Urkundens. I, II 535 f. — "De frye Stoel to Doythen (im Kirchsp. Wulffen) up dem Braem im Stichte van Monster, 1567 (Kindlinger Handschr. 42 S. 169)." — "Der Name der Landschaft auf dem Braem hat sich in dem Archidiakonat, in der Gaugrafschaft und dem Amte auf dem Braem, so wie in dem Braem'schen Quartier erhalten\* (L. von Ledebur die Gaue des Sächsisch-Münster'schen Sprengels, in dessen Archiv VII 221 f. und Noten 85 und 86). Siehe auch: "In einer alten Urkunde bei Nünning monum. Monast. dec. prima p. 377 ist, auszer den genannten Ortschaften, auch (15) Haleteren zum Amt aufm Braem verzeichnet\* (Kindlinger Münst. Beitr. III, II 269).

L. von Ledebur nimmt, auszer dem insbesondere auf die Gaugrafschaft Sandwell beschränkten pagus Scopingun, auch noch einen Gau auf dem Braem an, dessen "Grenze südwärts durch die Lippe, gegen Osten durch die Stever und das Tungeloher Brock, gegen Westen durch die Grenze der Kölnischen Diöcese und das Amt Bocholt, und gegen Norden durch die Berkel bestimmt wird, so dass jedoch die Kirchspiele Gescher, Stadtlohn und Vreden innerhalb fallen" (Archiv VII 220-222), und glaubt, dessen Namen in einer Urkunde des Königs Otto I. vom 11. October 937 gefunden zu haben mit den Worten: "Vrlaha et Ottingha in pago Vnimoti in comitatu Wigmanni," indem er unter Vrlaha Erle (Kirchd. im Kr. Recklinghausen) und unter Ottingha den Flecken Oeding (im Kr. Ahaus), beide auf dem Braem als Orte im Gaue Vnimoti anerkennt (Blicke auf die Literatur des letzten Jahrzehents S. 84, neue Mittheilungen VI, IV 103 f.). Dieselbe Urkunde fährt aber fort: "cum omnibus ad haec (loca Vrlaha et Ottingha) pertinentibus et decimam de eisdem locis ab Adaldago nobis Archiepiscopo datam" und beweist dadurch, es sei hier von dem pagus Vuimoti (Wigmodia) im Erzbisthum Bremen die Rede, welchem Adaldag im Jahre 937 vorstand.

## Auszerdem gehören dazu aus dem Besitze des

## "Archidiaconus Vicedomini 136):

| (No. 1 | Stromberghe,) | (7 Ascheberghe         | 15 Lippe-Ram-                         |
|--------|---------------|------------------------|---------------------------------------|
| (2     | Rector St.    | 9. Jahrh.,)            | storp,                                |
| •      | Crucis ib.,)  | (8 Nortkerken 9. Jh.,) | (16 Gheesteren,)                      |
| (3     | Everswinkele  | (9 Sutkerken,)         | (17 Etberghe,)                        |
| •      | 9. Jahrh.,)   | (10 Borgh,)            | (18 Dodorpe,)                         |
| (4     | Ostbeveren,)  | 11 Hulleren,           | (19 Rodorpe,)                         |
|        | Westbeveren,) | 12 Hervorst,           | (20 Besenselle,)                      |
| •      | Handorpe,)    | 13 Lembeke,            | 21 Halteren 9. Jh.,                   |
| •      | - "           | 14 Wulfhem,            | (22 Thellget" 9. Jh.)                 |
| /TT 1  | . وو المصور   | 1040 1 1 7 7 7 7 1     | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |

(Urk. vom 11. April 1313, bei L. von Ledebur Archiv IV 234 f.) die (nicht in Parenthesen gesetzten) Kirchspiele No. 11—15 u. 21.

In Betreff der zum Amt auf dem Braem gehörigen Ortschaften, welche durch die Grenze der Landschaft auf dem Braem in den entsprechenden Gau mit eingeschlossen werden (vgl. L. v. Ledebur Archiv VII 221,) sind, nach Inhalt der Note 135, ferner zu vergleichen:

3) "Archidiaconatus Cantoris Monasteriensis 137):

1 Noortlon, | 2 Sutloon, | 3 Albertesloo" (Urk. vom 14. April 1313, bei L. von Ledebur Archiv IV 234).

Die Kirchspiele No. 13 Dingden und 14 Brünen im Archidiakonat (Winterswijk oder) auf dem Braem waren dem Gografen zu Bocholt unterworfen (L. von Ledebur Archiv XI 290, vgl. X 42 f.). Deshalb können in dieser Verbindung der

<sup>136)</sup> Die jetzigen Namen der Kirchspiele im Archidiakonat des Vice-domini sind:

| No. (1 Stromberg                              | (8 Nordkirchen Dr.,) | (16 Geesteren Ham., |
|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Dr., *))                                      | (9 Südkirchen Dr.,)  | **))                |
| (3 Everswinkel Dr.,)                          | (10 Bork Dr.,)       | (17 Eibergen Ham.,) |
| (4 Oatbevern Dr.,)                            | 11 Hulleren,         | (18 Darup Su.,***)) |
| (5 Westbevern                                 | 12 Hervest,          | (19 Rorup Su.,)     |
| Dr.,)                                         | 13 Lembeck,          | (20 Bösensell Su.,) |
| (6 Handorf Dr.,)                              | 14 Wulfen,           | 21 Haltern,         |
| (7 Ascheberg Dr.,)                            | 15 Lippramsdorf,     | (22 Teigte Dr.)     |
| <b>*\                                    </b> |                      | PA 37 1 P 1         |

<sup>\*)</sup> No. 1—6 werden durch die Freigrafschaft Varendorf mit dem Gauorte 22, und No. 9 u. 10 durch die Freigrafschaft Wesenhorst mit den Gauorten 7 u. 8 in den pagus Dreini; \*\*) No. 16 u. 17 durch die Freigrafschaft Bredenfort in den pagus Hamalant Saxonicus, und \*\*\*) No. 18—20 durch die Freigrafschaften Merfeld und Rüschau in den pagus Sudergo eingeschlossen.

<sup>1</sup> Stadtlohn, | 2 Südlohn, | 3 Albersleh. Letzteres ist erst 1231 der Domkantorei einverleibt worden; dasselbe gehörte zum Dreini (s. unten S. 84).

## "Archidiaconatus Decani Monasteriensis

mit 1 Bocholte (jetzt Bochold) und 2 Bredenasle (jetzt Anholt) vom pagus Scopingun nicht ausgeschlossen werden <sup>138</sup>), (Urk. vom 11. April 1313, bei L. von Ledebur Archiv IV 233).

#### Grenzorte des

pagus Scopingun 1) gegen den pagus Bursibant im Bisth. Münster sind in den Grenzkirchspielen des Bursibant No. 4—1 gegen den Scopingun No. 6—1 (S. 62—61) in umgekehrter Reihenfolge;

2) gegen den pagus Twente im Bisthum Utrecht in den Diöcesen Münster No. 5 und 6, im Scopingun, und Utrecht No. 4—6, im Twente (S. 48 f.) genannt;

3) gegen den pagus Hamalant Saxonicus 139) im Bisthum Münster:

1. im K. Alstädte Kr. Ahaus
(1313, arch. prep. S. Ludgeri 30
Alstede):

1. im K. Vreden Kr. Ahaus
(1313, arch. prep. S. Ludgeri 27
Vredene):

(in südöstlicher, südlicher und südwestlicher Richtung)

Schmeinghook;

2. im K. Ottenstein Kr. Ahaus (1313, nicht genannt, weil erst 1316 erbaut; — 1423 im Register münster. Kirchsp. S. 55 a. a. O. Ottenstein; Freigrafsch. Ahaus, s. Archiv X 65):

Ottenstein (Wiegbold);
3. im K. Wüllen Kr. Ahaus

(1313, arch. prep. S. Ludgeri 28 Wullen):

Barle;

4. im K. Stadtlohn Kr. Ahaus

(1313, arch. Cantoris Monaster. 1 Noortlon; Freigr. Borken 14): Hengeler Wendfeld (an der scharfen Wendung d. Grenze),

Wessendorf, Hundewick;

5. im K. Winterswijk Pr. Geldern (1313, arch. Wintersw. uppen Brame 1 Wynterswick; Freigrafschaft Borken 15):

Lünten, Hörsteloe,

Dömern,

Vreden ("Fredena" 1085),

Mast,

139) Die Kirchspiele im pagus Hamalant Saxonicus s. Noten 124 \*\*\*\*), 136 \*\*) und 141.

<sup>136)</sup> Dass der friesische pagus Wironi oder der friesische pagus Tochingen nicht dahin verlegt werden kann, hat L. von Ledebur (Archiv VII 203 ff.) erwiesen.

(in nordwestlicher, westlicher, südwestlicher und südlicher Richtung)
Ratum,
Gaxel, Ellewick,
Zwillbrock;

2. im K. Groenlo Prov. Geldern (1313, arch. prep. S. Ludgeri 25 Grolle; Freigr. Bredenfort 3): Groenlo (Stadt);

3. im K. Lichtenvoorde Pr. Geldern ("filia in Groll"):

Vragender;

4. im K. Aalten Prov. Geldern (1313, arch. prep. S. Ludgeri 19 Alten; Freigr. Bredenfort 7):
Bredevoort (Filial),

6. im K. Barlo Kr. Borken (1313, 26 Kloster Burle):

Winterswijk (Kdf.);

(in südwestlicher Richtung)

Barlo (Kdf.);

7. im K. Bochold Kr. Borken (1313, arch. Decani 1 Bocholte;

Freigrafschaft Ringenberg 1):

Hemden, Spork, Suderwik mit

Emsing (Landgut);

8. im K. Anholt Kr. Borken (1313, arch. Decani 2 Bredenasle):

Penekamp (Lg.), Anholt(Stadt);

Jjzerlo;

Heurne,

5. im K. Dinxperlo Prov. Geldern (1313, arch. prep. S. Ludgeri 20 Dynxperlo; Freigrafsch.

Bredenfort 8):

Heurne,

Dinxperlo (Kdf.);

- 4) gegen den pagus Dublen im fränkischen Bisthum Köln sind in den Diöcesen Köln No. 37—32, im Dublen, und Münster No. 38—28, im Scopingun (S. 13—12 der ersten Abtheilung);
- 5) gegen den pagus Duispurch vel Ruriche im fränkischen Bisthum Köln in den Diöcesen Köln No. 31—28, im Duispurch, und Münster No. 28—24, im Scopingun (S. 12—11 daselbst) in umgekehrter Reihenfolge;
- 6) gegen den pagus Westfalon im sächsischen Bisthum Köln in den Diöcesen Köln No. 21—25, im Westfalon, und Münster No. 21—25, im Scopingun (S. 17—19 f.) genannt;

7) gegen den pagus Sudergo 140) im Bisthum Münster:

9. im K. Hullern Kr. Koesfeld 6. im K. Olfen Kr. Lüdinghausen (1313, arch. Vicedomini 11 Hul- (1313, archid. 8. Mauritii 3 leren):

Olflen; Freigr. Senden 8):

(in nordöstlicher Richtung)

Antrup,

Olfen (Stadt);

<sup>140)</sup> Die Kirchspiele im pagus Sudergo s. Noten 124 \*\*), 184 \*\*), 144 u. 145.

7. im K. Seppenrade A. Werne (1313, arch. S. Mauritii 2 Seepperode; Freigr. Senden):

(in nordwestlicher Richtung, die Stever aufwärts)

Reckelsum,

Hullern (Kdf.);

Emkum, Leversum;

10. im K. Haltern Kr. Koesfeld 8. im K. Dülmen Kr. Koesfeld (1313, arch. Vicedomini 21 Halteren; Freigr. Borken 6; auf dem Braem):

(1313, arch. Wintersw. 29 Dulmene; Freigr. Merfeld 1):

(in nordnordwestlicher, nordwestlicher und nördlicher Richtung)

Sythen (Rittergut), Lembracke, Lavesum,

Haus Dülmen,

Dernekamp,

Lochtrup;

Merfeld;

11. im K. Groszreken Kr. Borken 9. im K. Lette Kr. Koesfeld (1313, archid. Winterw. 11 Rekene auf dem Braem; Freigr. Borken 4):

S. 55; Freigr. Merfeld 7): (Letter Brook,)

Hülsten, Middel,

Lette (Kdf.);

Stevede;

10. im K. Koesfeld Kr. gl. N. (1313, arch. Wintersw. 27 Cos-

12. im K. Gescher Kr. Koesfeld (1313, archid. Winterwick 2

velt; Freigr. Merfeld 6):

("Letten prope Coesfeld" a. a. O.

Ghesgere auf dem Braem):

(in nordnordwestlicher, nordnordöstl. und nordöstlicher Richtung)

Tungerloh - Propsting, Tungerloh - Capellen;

Flamschen, Stockum,

13. im K. Holtwik Kr. Koesfeld (1313, arch. Winterswick Holtwyk; Freigrafsch. Wetteringen 15):

Holtwick (Kdf.);

Goupel;

14. im K. Osterwick Kr. Koesfeld 11. im K. Billerbeck Kr. Koesfeld (1313, arch. Wintersw. 3 Osterwick auf d. Braem, Freigr. Wetteringen 14):

Wintersw. (1313,arch. Bylrebeke; Freigr. Merfeld 3):

Varlar (Schloss, ehem. Kloster),

Westhellen ("Alna" s. a.),

(in nordnordöstlicher und nordöstlicher Richtung)

Midlich,

Osterwick (and. Ostgrenze),

Lutum,

Brock;

Hammern;

15. im K. Eggerodde Kr. Ahaus (1313, archid. Wintersw. 64 12. im K. Darfeld Kr. Koesfeld (1313, arch. Wintersw. 57 Daarvelde; Freigr. Merfeld 4): Netter,

Eggenrode; Freigr. Wetteringen 10):

Eggerodde (Kdf.);

16. im K. Horstmar Kr. Steinfurt 13. im K. Laer Kr. Steinfurt (1313, archid. prep. S. Ludgeri 34 Horstmere; Freigr. Wetteringen 8):

Niederalst;

(1313, arch. prep. S. Ludgeri 12 Borchorst; Freigr. Wetteringen 6):

Wilmsberge.

Hennewich, Burlo (Gut), Rockel (Rittergut);

(1313, arch. Wintersw. 23 Laare; Freigr. Rüschau 1):

Altenberg, Aa;

17. im K. Borghorst Kr. Steinfurt 14. im K. Nordwalde Kr. Steinfurt (1313, arch. prep. S. Ludgeri 13 Nortwolde; Freigr. Münster 1):

Nord walde (a.d. Nord grenze).

## III. Pagus Hamalant Saxonicus

im Bisthum Münster.

(Vgl. L. von Ledebur Archiv VII 218-220; neue Mittheilungen aus dem Gebiet hist.-antiq. Forschungen VI, IV 99, 103.)

#### Gauorte:

"— Everardi comitis in pago Saxoniae Hamalant" (vita Theoderici episc. Metensis, ap. Leibn. scr. rer. Br. I 294).

"— Abbatiam Fredena — in pago Westfala dicto (Provinz), in comitatu Gerardi comitis sita — Abbatiam etiam aliam Eltene dictam, in pago Hamalant iuxta Renum" (Urk. des Kaisers Heinrich IV. vom 28. Decbr. 1085, ap. Lindenbrog scr. septentrion. p. 145, Lappenberg Hamburger Urkundenbuch I 110). — Cf.: "— — Abbaciam Altene - iuxta Renum fluvium in pago Hamaland, Gerardi comitatu sitam" (Urk. desselben vom 22. Juni 1083, bei Lappenberg S. 107, ap. Lindenbrog p. 144). — Vreden, Stadt im Kr. Ahaus, Archidiakonat zu Vreden oder Groll im Hamalant Saxon.; - Elten, Abtei am Rhein im Kr. Rees pagus Hamalant Franco-Sonach wird der in Westfalen gelegene Theil des pagus Hamalant von dem am Rhein streng geschieden.

Zur Entscheidung der Grenze des pagus Hamalant Saxonicus dient "die Freigrafschaft Bredenfort über die Kirchspiele (1) Hegberge, (2) Nydhen, (3) Gronloe und 4 Geysteren, (5) Zellem und (6) Hengeloh auf dem Goy, (7) Alten, (8) Dinxperlo, (9) Silvolden und (10) Varseveld" (L. von Ledebur Archiv X 61-64). Dieselben sind die aus dem Archidiakonat des Propstes von St. Ludgeri oben Note 124 \*\*\*\*) hierher gewiesenen Kirchspiele 19-27 im Archidiakonat zu Vreden oder Groll 141), welcher im Jahre 1302 mit dem vorstehenden Archidiakonat vereinigt worden war. selbe enthielt im Jahre 1560 die Kirchspiele:

No. (25) 1 Gronloe sive (26) 2 Nede, Groll mit

pella et filia in Groll,

b. Lichtenforde Filia in Groll,

(19) 3 Aelten,

a. Vrangeren ca- (20) 4 Dinxperlohe, (23) 8 Hengeloe, 5 Bredevort,

(21) 6 Versevelt,

a. Suideren capella int Bredebroick, (22) 7 Silvolt filia in Versevelt,

(24) 9 Zellem upt Goy,

(27)10Vreden" 1085

(L. von Ledebur Archiv IV 221).

<sup>141)</sup> Die Kirchspiele im Archidiakonat zu Vreden oder Groll sind oben in Note 124 No. 19-27 mit genannt, auszer den Filialen: No. 1a Vrageren, | 1b Lichtenvoorde, | 6a Bredenbroek.

Eben dieselben sind die in Note 124\*\*\*) genannten Kirchspiele No. 19—27, welche durch den Gauort Vreden No. 27 in den pagus Hamalant Saxonicus gehörten.

Aus dem ausgedehnt und zerstreut liegenden Archidiaconate Vicedomini

werden durch die Freigrasschaft Bredenfort No. 16 Geesteren und 17 Eibergen in den pagus Hamalant Saxonicus mit eingeschlossen (s. oben Note 136 \*\*).

## Grenzorte des

pagus Hamalant Saxonicus 1) gegen den pagus Twente im Bisthum Utrecht sind in den Diöcesen Münster No. 7—10, im Hamalant Saxonicus, und Utrecht No. 7—8, im Twente (S. 49 f.);

- 2) gegen den pagus Hamalant Francenicus im Bisthum Utrecht in den Diöcesen Münster No. 11—19, im Hamalant Saxonicus, und Utrecht No. 9—18, im Hamalant Franconicus (S. 50 f.);
- 3) gegen den pagus Scopingun im Bisthum Münster in den Grenzkirchspielen des Scopingun No. 8—1 gegen den Hamalant Saxonicus No.5—1 (S.69—68) genannt, letztere in umgekehrter Reihenfolge.

# IV. Pagus Sudergo vel Gifaron

im Bisthum Münster.

(Vgl. L. von Ledebur Archiv VII 197 f., neue Mittheilungen VI, IV, 100 f.)

#### Gauorte:

"In pago Sudergo in loco cuius vocabulum est Mimigerneford" (vita Luidgeri, ap. Pertz II 411). — Münster, Kathedrale, arch. Wintersw. No. 33—38 142).

"Westerroda, — — Grevan — — Heribeddiun — — Ala-

Erhard sucht diese Schwierigkeit zu umgehen, indem er (Geschichte Münsters S. 35 f.) es für wahrscheinlich hält, dass der "Südergau im Gegensatze zu dem nördlich er gelegenen Emslande, das zwar auch noch zu Sachsen, aber zur Diöcese Osnabrück gehörte, den ganzen Sächsischen Theil der Münsterschen Diöcese — bezeichne. Da aber dieses Emsland oder Nordland in der Diöcese Osnabrück (S. 26 Note 65, in den Gauen Agredingo (S. 28), Leriga (S. 37), Hasagowe (S. 44) u. Dersaburg (S. 50 der 2. Abth.) mit enthalten ist; so kann das entgegen liegende Südland nicht auf den "Sächsischen Theil der Münsterschen Diöcese beschränkt werden, — auch die Gaue Grainga und Threcwiti werden mit zu demselben gehört haben. Ueberdies giebt es keine einzige Diöcese im nördlichen Deutschland, welche nur einen einzigen Gau umfasste.

<sup>142)</sup> L. von Ledebur meint (Archiv VII 198 f.), das heutige Alen — im Gau Dreini, - - finde in der Bezeichnung Südergau einen geographischen Gegensatz von einem entsprechenden Nordgau, und erblickt in diesen beiden Gegensätzen daher nichts Anderes, als die Unterscheidung der Säch sischund Friesich-Münsterschen Diöcese. Die den letztern Bezirk umfassende Bezeichnung Nordgau findet er ebenfalls in der vita Luidgeri (l. c. p. 415). bei Erwähnung eines gewissen Irminger in pago Nordgo, jedoch ohne Nennung eines Ortes, und in der vita S. Idae (ib. p. 573), welche sagt: "viculus est non grandis in Nordgoa Sendinon vocatus," worunter vielleicht das heutige t'Sand im Fivelingo der Provinz Gröningen zu verstehen sei; Senden a. d. Stever im Münsterlande scheine nicht zulässig (vgl. dessen Land und Volk der Bructerer S. 10f.). Auf der richtigen Deutung dieses Seudinon (bei Pertz, auch bei Leibn. scr. rer. B. I 176 ist Seudinon [nicht Sendinon, wie bei Ledebur] gedruckt) ruht aber die ganze Annahme, der Nordgau umfasse den ganzen Bezirk der Münsterschen Diöcese in Friesland. Senden ist sicher nicht zulässig, ebensowenig aber auch t'Sand im Fivilga, einem der 5 Gaue, aus welchen diese Diöcese in Wirklichkeit besteht, wie eben der Verfasser der vita Luidgeri dieselbe beschreibt (ib. p. 410). Deshalb muss aber sein pagus Nordgo auszerhalb der friesischen Diocese Münster gesucht werden, innerhalb welcher er nur "pagos quinque — Hugmerchi, Hunusga, Fivilga, Emisga, Federitga, aber keinen pagus Nordgo kennt.

thorpe — — Mimigerneford — — Cumpa — — Dorfelden — — Sunnenbrunnon — — Erasbeki — — Ohsanobeki — — Heranhlara — — Hurtingthorpe" (Heberegister der Abtei Werden aus den 9. Jahrh., wo bei Grevan der Gaunamen Sudergo vergessen ist). — Greven. Herbern und Aldrup im K. Greven Kr. Münster, arch. prep. S. Luidgeri No. 10; Münster, Kathedrale; Kempen und Darvelde im K. St. Moritz Kr. Münster; Laer. Kdf. im Kr. Steinfurt, arch. Wintersw. No. 23; Hiltrup, Kdf. im Kr. Münster, arch. Wintersw. No. 31.

"Villa est in Saxonia, in pago Sudergo, quae Alna nuncupatur" (vita Luidgeri, ib. p. 419). — Westhellen und Osthellen, Bauerschaften im K. Billerbeck Kr. Koesfeld, arch. Wintersw. 18. Dieses "Alna in pago Sudergo" kann das heutige Ahlen nicht sein, weil diese Stadt inmitten des südlichen Theiles vom pagus Dreini liegt. Ist "Alna" nicht

Ob die beiden Gaue Sudergo und Nordgo überhaupt geographische Gegensätze bilden, bleibt so lange fraglich, als der viculus Seudinon nicht ermittelt ist. Diöcesanbezirke können damit keinenfalls gemeint sein.

Die einzig richtige Deutung der geographischen Gegensätze von Ost, Süd. West und Nord an den Grenzen Sachsens finden wir bei L. von Ledebur selbst.

"Der Name Oster walde deutet auf einen östlich gelegenen Walddistrict; - - er bildet, dem Namen vollkommen entsprechend, den östlichen Granzgau nicht blos des verdenschen Sprengels, - - sondern auch des eigentlichen Ostfalens — . Für diesen sächsischen Gau Oster walde haben wir dann auch einen geographischen Gegensatz in dem an der äuszersten Westgränze des Sachsenlandes gelegenen, zum osnabrückschen Sprengel gehörigen Gau Wester walde" (in der allg. Encyklop. von Ersch u. Gruber III Sect. VII 51). "So hatte Wetphalen (auch) sein Nordland, womit es an Friesland granzte, und das Süderland (Sauerland), welches an das ripuarische Franken stiesz" (in Wigand's Archiv I. I 41). Der Südergau liegt fast inmitten beider und kann, weil er nicht an der Südgränze Sachsens gelegen ist, in keinen Gegensatz zum Nordlande gebracht werden. Wie der Osterwalde und Westerwalde in fast gleicher nördlicher Breite, liegen das Nord- und Südland in fast gleicher östlichen Länge. Ueber letztere s. die Karte "das Land der Bructerer und der angränzenden Völker in der mittlern Zeit", bei L. von Ledebur Bructerer.

L. von Ledebur legt besonderes Gewicht auf den Umstand, "dass in der vita S. Ludgeri, die sich hauptsächlich mit dem Münsterlande beschäftigt, — irgend eines andern Gaues im Münsterlande, als des Südergaues nicht gedacht wird." Die vita S. Idae dient ihm auch mit zu seinem Beweise der fraglichen Annahme eines Sudergo für den ganzen südlichen Theil der Diöcese Münster. Die vita S. Idae nennt aber auch "Hirutfeld, — — in pago Dreini" (ap. Pertz II 571); auch in den Feldzügen des Frankenkönigs Karlist der pagus Draigni iuxta Lippiam fluvium" durch eine Schlacht denkwürdig geworden (Einhardi annal. ad ann. 784, ap. Pertz I 167, annal. Bertiani, bei L. von Ledebur Archiv VII 209 Note 46). In der Zeit Ludger's sind also entschieden zwei Gaue in der sächs isch-münsterschen Diöcese genannt. Erhard hilft sich mit der Behauptung, die Namen Südergau und Dreingau seien gleichbedeutend. Dann müsste aber die Freigrafschaft Munster zum Dreinlande gehört haben, was unerweislich ist.

längst verschwunden, so möchten wir dafür ein (West)elnon, Elnen oder Helnen <sup>143</sup>) anerkennen, welches schon 1032, und mit dem benachbarten Alsteden 1142 und 1152 (bei Niesert münstersche Urkundensammlung II 42, 154 und 180) vorkommt. Im Jahre 1032 wurde Westelnon durch den münsterschen Bischof Sigfrid aus dem Kirchspiel Billerbeck zur neu begründeten Kirche in Varlar gelegt; 1142 und 1152 gaben die münsterschen Bischöfe Werner und Friedrich dem Kloster Hohenholte "decimam quandam in villa Helnen et Alsteden zu eigen. Beide Orte liegen im K. Billerbeck, arch. Winters w. No. 18. Helnen ist in die Bauerschaften Westhellen und Osthellen geschieden, deren einzeln liegende Gehöfte eine gemeinsame Feldflur enthalten und in den genannten Urkunden "villa" genannt sind.

"— dedimus in pagis qui vocantur Gifaron et Reinidi, inter duo loca Selihem et Solisun" (Urk. des Königs Arnulf vom 6. Juli 889, bei Wilmans Kaiserurkunden I 231). — Sülsum im K. Olfen Kr. Lüdinghausen, arch. S. Mauritii No. 3.

Zur Entscheidung der Grenze des pagus Sudergo dienen hier:

- 1) nach Osten die Freigrafschaft Münster: "libera comitia, que ultra quindecim parochias extenditur, videlicet (1) Greven\*), (2) Gymmethe, (3) Nordwolde\*), (4) Oldenberge, (5) Nienberghe, (6) Korede, (7) Handorpe, (8) Sancti Mauritii extra muros Monasterienses\*), (9) St. Marie extra civitatem Monasteriensem, (10) St. Lamberti extra civitatem Monasteriensem, (11) Hiltorpe\*), (12) Amelincburen ex ista parte amnis seu aque Albachthen, (13) Rokeslere et (14) Hemberge" (Urk. vom J. 1282, bei Kindlinger Münster. Beitr. III, I Urkb. S. 235, vgl. III, II Urkb. S. 541; L. von Ledebur Arch. X 154—160; vgl. das Gogericht zu Meest das. XI 301 f.).
- 2) nach Westen die Freigrafschaft Merfeld über die Kirchspiele (1) Dülmen, (2) Notteln, (3) Billerbeck\*, (4) Darfeld, (5) St. Lambert und (6) St. Jakob von Coesfeld, (7) Lette, (8) Darup und (9) Rorup (L. von Ledebur Archiv X 145—151, vgl. die Gografschaft Harstehausen XI 295 f.).
- 3) nach Nordwesten die Freigrafschaft Rüschau mit den Kirchspielen (1) Laer\*), (2) Holthausen und (3) Havixbeck (L. v. Ledebur a. a. O. X 151—153, vgl. das Gogericht Rüschau das. XI 298 f.).
- 4) nach Südosten die Freigrafschaft Senden über die Kirchspiele (1) Senden, (2) Bosensell, (3) Schapdetten und Appelhülsen,

<sup>143)</sup> In Betreff des Uebergangs von Alna in Elnen (des A in E) vergleiche man z. B. Hanewic 1178 (bei Niesert a. a. O. IV 119) jetzt Hennewich im K. Darfeld, Haringtharpa c. 1010 (Frekenh. Habereg.) jetzt Hentrup im K. Liesborn; über A mit vorgesetztem H z. B. Asbek c. 1080 und Hasbeche 1092 (bei L. von Ledebur Arch. VII 110).

(5) Buldern, (6) Sepenrade, (7) Lüdinghausen auf dem rechten Ufer der Stever und (8) Olphen\*) (L. von Ledebur Archiv X 160—163).

Die vorstehenden Freigrafschaften enthalten die mit einem \*) bezeichneten Gauorte: Münster, Greven, Nordwalde, St. Morits in Münster, Hiltrup, Billerbeck, Laer und Olfen, durch welche bewiesen wird, dass sie und zwar mit den Kirchspielen No. 10 (Gauort), 13 (Gauort) und 14 im Archidiakonat des Propstes von St. Ludgeri (s. oben Note 124\*\*); ferner No. 18, 19 (Gauort), 20, 27—29, 57 und 63 im Archidiakonat Winterswijk (s. oben Note 134\*\*), zum pagus Sudergo gehören. Die gesperrt gedruckten Kirchspiele liegen durchweg an der Grenze und umfassen den ganzen Umfang des Gaues. - In diesem sind auch einige Kirchspiele der Archidiakonate St. Mauritii und des Vicedomini mit eingeschlossen, und zwar in der Freigrafschaft Senden aus dem "Archidiaconatus St. Mauritii 144): No. 1 Seendene, 2 Sepperode, 3 Olflen; in den Freigrafschaften Merfeld und Senden aus dem "Archidiaconatus Vicedomini 145): 18 Dodorpe, 19 Rodorpe, 20 Bosenselle" (Urk. vom 11. April 1313, bei L. von Ledebur Archiv IV 235).

#### Grenzorte des

pagus Sudergo gegen den pagus Dreini 146) im Bisthum Münster:

1. im Kirchsp. Greven Kr. Münster 1. im Kirchsp. Ostbevern Kr. (1313, arch. prep. S. Ludgeri 10 Warendorf (1313, archid. Vice-Greven; Freigr. Münster 1):

domini 4 Ostbeveren; Freigr. Varendorf 1):

(in stidwestlicher Richtung)

Schmeddehausen,

Brock;

Guntrup, Bockholt, Fuestrup; 2. im K. Westbevern Kr. Münster (1313, arch. Vicedomini 5 Westbevern; Freigr. Varendorf 2): Vadrup;

2. im K. St. Mauritz Kr. Münster 3. im K. Handorf Kr. Münster (Freigr. Münster 8): (1313, arch. Vicedomini 6 Handorpe; Freigr. Varendorf 6):

(in südlicher Richtung die Werse<sup>301</sup>) aufwärts)
Gelmer, Laer ("Heranlhara" Dorbaum,
9. Jahrh.), Handorf (Kdf.),

<sup>144)</sup> Die jetzigen Namen dieser drei Kirchspiele im Archidiakonat St. Mauritii sind:

No. 1 Senden, 2 Seppenrade, und 3 Olfen (s. unten Note 150\*)).

145) Die drei Kirchspiele im Archidiakonat Vicedomini:

No. 1 Darup, 2 Rorup und 3 Bösensell (s. oben Note 136 \*\*\*)).

146) Die Kirchspiele im pagus Dreini s. Noten 124 \*\*\*), 134 \*\*\*), 136 \*), 149 und 150.

Werse, Kasewinkel; St. Mauritz (Kdf); 4. im K. Telgte Kr. Münster 3. im K. St. Lamberti in Münster (1313, arch. Vicedomini 22 Theel-(1313, arch. Wintersw. 37 S. get; Freigr. Varendorf 4): Schwienhorst; Lamberti; Freigr. Münster 10): 5. im K. Angelmodde Kr. Münster Delstrup, (1313, arch. Wintersw. 56 An-Lütkenbeck (Rittergut), Böddingheide (Landgut); gelmude; Freigr. Varendorf 9): 4. im K. Hiltrup K. Münster Angelmodde (Kdf.); (1313, arch. Wintersw. 31 Hyl- 6. im K. Wolbeck Kr. Münster (1313, arch. Wintersw. 30 Wolttorpe; Freigr. Münster 11): beke; Freigr. Varendorf 8): Wolbeck (Wiegbold); 7. im K. Albersloh Kr. Münster (1313, arch. Cantoris 3 Albertesloo; Freigr. Varendorf 7): (in westsüdwestlicher Richtung die Emmer 107) aufwärts) Wintrup (an der Wen-Soest (Landgut), Bach, dung des Dreini in einem Hiltrup ("Hurtingthorpe" rechten Winkel); 9. Jahrh.); 8. im K. Amelsbüren K. Münster 5. im K. Amelsbüren Kr. Münster (1313, arch. S. Mauritii 6 Ame-(Freigr. Münster 12): lyneburen; Freigr. Wesenfort 8): (in westlicher und südwestlicher Richtung) Lövelingloe, Sudhof, Wilbrenning; Kölbing (Gut); 6. im K. Venne Kr. Lüdinghausen (1313, archid. Wintersw. 22 9. im K. Ottmarsbocholt Kr. Vene): Lüdinghs. (1313, arch. S. Mau-Venne (Kdf.), Bollenmoor ritii 5 Otmarsbocholte; (a. d. Gr.); Freigr. Wesenfort 4): 7. im K. Senden Kr. Lüdinghausen (1313, arch. S. Mauritii 1 Seendene; Freigr. Senden 1): (in westsüdwestlicher Richtung) Ottmarsbocholt (Kdf.); Senden, Gettrup, Schölling; 8. im K. Lüdinghausen Kr. gl. N. 10. im K. Lüdinghausen Kr. gl. N. (1313, arch. S. Mauritii 13 Ly-(auf dem rechten Ufer der Stever in d. Freigr. Senden 7): dinkhusen; Freigr. Wesenfort 7): (in südlicher und südwestlicher Richtung, die Stever aufwärts) Bechtrup, Elvert, Westrup (an d. Westgrenze Berenbrock; 9. im K. Seppenrade Kr. Lüdingh. des Dreini),

Lüdinghausen (Kreisstadt),

Patzlar (Landgut),

(1313, arch. S. Mauritii 2 Seppe-

rode; Freigr. Senden 6):

Seppenrade (Kdf.); Ahlrott (Rittergut); 8. (noch) im K. Lüdinghausen: 11. im K. Selm Kr. Lüdinghausen Tüllinghof; (1313, arch. S. Mauritii 4 Sele-9. (noch) im K. Seppenrade: hem prope Bosler; Freigr. Wesenfort 1): Ternsche, Westerfeld (an der Westgr.), Selm ("Seliheim" 858); 12. im K. Bork Kr. Lüdinghausen Tetekum; 10. im K. Olfen Kr. Lüdinghausen (1313, arch. Vicedomini 10 Borgh; Freigr. Wesenfort 5): (Freigr. Senden 8): (in südwestlicher Richtung weiter) Benthof, Helshorst, Beyfang, Sandfort, Vinnum, Altenbork; 2) gegen den pagus Westfalon 147) im Bisthum Köln: 13. im K. Datteln Kr. Recklingh. (vor 1316, VII dec. Tremon. 30 Dattilen): Sülsum ("Solisun" 889), Pelkum, Natrop, Vogelsang (Rittergut), Olfen (Stadt), Klostern; Eversum; 3) gegen den pagus Scopingun im Bisthum Münster sind in den Grenzkirchspielen des Scopingun No. 9-17 gegen den Sudergo No. 6—14 (S. 69—71); 4) gegen den pagus Bursibant im Bisthum Münster in den Grenzkirchspielen des Bursibant No. 4—5 gegen den Sudergo No. 7—9 (S. 62) genannt; 5) gegen den pagus Threcwiti im Bisthum Osnabrück: 11. im K. Greven A. Wolbeck 14. imK.Ladbergen Grsch.Tecklenb. (1630, decan. XII Tecklenburg. (1313, arch. prep. S. Ludgeri 10 Greven; Freigr. Münster 1): 6 Lathergen): (in südlicher und südöstlicher Richtung) Ladbergen (Kdf.), Hültrup. Schmeddehausen. Hölter.

<sup>147)</sup> Die Kirchspiele im pagus Westfalon s. oben Noten 81-86.

# V. Pagus Dreini 147a)

#### im Bisthum Münster.

(Vgl. L. von Ledebur Archiv VII 207-216, neue Mittheilungen VI, IV 101 ff.)

#### Gauorte:

- "784. — Carolus interim pugnavit contra Westfalos in pago qui dicitur Dreini" (annales Quedlinb., ap. Pertz mon. III 38).
- "784. — in pago Draigni iuxta Lippiam fluvium" (Einhardi annal., ap. Pertz mon. I 167). "— in pago qui dicitur Dragini" (ann. Lauriss., ib. p. 166). "— In Westvalorum pago cognomine Dreini" (poeta Saxo, ib. p. 240).
- "786. — ad locum Hirutfeld —, qui est in pago Drehni in Lippiae fluminis ripa, nonnulla illustris viri Ecberti praedia respiciebant" (vita S. Idae, bei Wilmans Kaiserurkunden I 473; ap. Pertz II 571). Herzfeld, Kdf. im Kr. Beckum, arch. prepos. S. Martini No. 9.
- "— in pago Dreginni in villa que dicitur Werina" (Tauschbrief des Frithuard vom 23. November 834, bei Lacomblet Urkb. I 22). Werne, Stadt im Kr. Lüdinghausen, arch. in Wintersw. No. 58, durch eine Urkunde des Erzbisch. Werner zu Münster vom Jahr 1139 dem Propst zu Cappenberg als Archidiakonen unterworfen ("bannum quoque Wernensis ecclesie de nostra liberalitate habeant," bei N. Kindlinger Münst. Beitr. III, I 24 des Urkb.).
- "851. — in regionem Dreni in villam quae dicitur Stenvorde" (transl. S. Alexandri, ap. Pertz II 678). Stadt Drensteinfurt im Kr. Lüdinghausen, arch. S. Mauritii No. 7. Die Vorsylbe Dren beweist an sich schon, dass Steinfurt in diesem Gaue lag.
- "— in pagis Dreini et Boroctra, et in comitatibus Burchardi et Warini, casas dominicatas duas cum territorio dominicali, unam scilicet in Seliheim et alteram in Stocheim" (Urk. des Königs Ludwig vom 13. Juni 858, bei Wilmans Kaiserurkunden I 143, ap. Erhard reg. hist. Westf. I, cod. dipl. p. 116 sq.). "— in pagis qui vocantur Gifaron et Reinidi, inter duo loca Selihem et Solisun" (Urk. des Königs Arnulf vom 6. Juli 889, bei Wilmans I 231). Selm, Kdf. im Kr. Lüdinghausen, arch. S. Mauritii No. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>147</sup>\*) Vgl. C. U. Grupen von dem pago Dreini und dessen vicinis pagis, in orig. Germ. III 59—126.

"— — in pago Dregini villa Ulidi — — Sunninghusun — — Thulliun — — Hosanharth — — Asningseli — — Dalahem — — Holthem — — Athalheringwik — — Gusnun — — Telgois — — Goara — Heithfieldun — Giesthuvila — — Hleon — — Dalahem — — Gambriki — — Thahsbeki — — Gesandron — — Hramashwila — — Braht — — Hramashwila — — Elmhurst — — Tuningun — — Lahsetiun — — Forheti — — Arnshurst — — Graingthorpe — — Stenfords — — Pannawic — — Welanscedi (rect. Welanstedi) — — Forschwils — — Evilancampa — — Werinon — — Winbrahtingthorpe — — Itheri — — Ascanberg — — Hornun — — Walthorpe — — Ithere" (Heberegister der Abtei Werden an der Ruhr aus dem neunten Jahrhundert, bei T. J. Lacomblet Archiv für die Gesch. des Niederrheins II 235-237). - Oelde, Kdf. im Kr. Beckum, arch. prepos. S. Martini No 4; Sünninghausen, Kdf. im Kr. Beckum, arch. prep. S. Martini No. 5; Düllo im K. Diestädte daselbst, arch. prep. S. Mart. No. 7; Harth im K. Sendenhorst Kr. Beckum, arch. prep. S. Ludgeri No. 15; Ahlen, Stadt im Kr. Beckum, arch. prep. Cappenberg No. 2 (Wintersw. No. 44, 45); Holzen im K. Beckum Kr. Beckum, arch. prep. S. Martini No. 15; — Guissen im K. Dolberg Kr. Beckum, arch. prep. S. Martini No. 12); "Telgoia" (Telghen prope opidum Alen) im K. Ahlen; Jönsthövel im K. Sendenhorst; Gemmerich im K. Dolberg (s. Guissen); Dasbeck im K. Heeszen Kr. Beckum, arch. prep. S. Martini No. 13; Rassenhövel im K. Herzfeld, arch. prep. S. Martini No. 9; Bracht und Elmenhorst im K. Sendenhorst; "Lahsetiun" im K. Everswinkel, arch. Vicedomini No. 3; Verth im K. Telgte Kr. Münster, arch. Vicedomini No. 22; Ahrenhorst im K. Albersloh Kr. Münster, arch. Cantoris No. 3; "Graingthorpe" im K. Ascheberg Kr. Lüdinghausen, arch. Vicedomini No. 7; Drensteinfurt, Stadt, und "Panawic" im K. Drensteinfurt, arch. S. Mauritii No. 7; Walstedde, Kdf. im Kr. Lüdinghausen, arch. S. Mauritii No. 8; Varnhövel, Evenkamp und Werne im K. Werne Kr. Lüdinghausen, arch. prep. Cappenberg No. 2 (Wintersw. No. 58); Brochtrup im K. Lüdinghausen, arch. S. Mauritii No. 13; Ichterloe im K. Nordkirchen 148) Kr. Lüdinghausen, arch. Vicedomini No. 8; Ascheberg, Kdf. im Kr. Lüdinghausen, arch. Vicedomini No. 7; Horn im K. Herbern Kr. Lüdinghausen, arch. prep. S. Ludgeri No. 16.

"— abbatiam Liesbern nominatam, sitam in pago Dreni" (Urk. des Kais. Heinrich II. vom 16. März 1319, ap. Erhard I. c. p. 77). — Liesborn, Kdf. im Kr. Beckum, arch. in Wintersw. No. 50.

"— curtim unam dominicalem Puningun dictam cum tribus

<sup>&</sup>lt;sup>148</sup>) "De curte Ithere, modo Nortkirken" (Register des Stifts Werden vom Jahr 1160, bei J. Niesert Münst. Urks. II 50 Note 41).

minoribus, Sumerseli, Bettesdorf, Julinbichi (al. Calinbichi), quae vulgo dicuntur Forawerch — — in pagis Westvalun et Treine situm" (Urk. des Königs Heinrich IV. vom 7. April 1059, ap. Erhard l. c. p. 116 sq., Schaten ann. Paderb. ad. ann. 1059). — Püning im Kirchsp. Alverskirchen Kr. Münster, arch. S. Ludgeri No. 36; Sommersell im K. Enniger Kr. Beckum, arch. S. Mauritii" No. 10, und Büttrup im K. Westkirchen Kr. Warendorf.

- "— in locis Nunhusen, Lindengan, Bruninghusan, Enighusan in pago Dreini in villa Nunhusan" (Urk. des mindener Bischofs Engelbert um 1059, ap. Grupen orig. Germ. III 66, Würdtwein subs. dipl. VI 313). Dünninghausen mit einem alten Grafengericht ("mallo") im Kirchsp. und Kr. Beckum, "Lindengan" (östlich von Lippborg: "Im Lindey"), Brönker, "Enighusan" (nordöstlich von Lippborg: "Emker Heide") im Kirchspiel Lippborg Kr. Beckum, arch. prepos. S. Martini No. 10.
- "— Decima in Arnhorst et cum manso ibidem super Drenum in parochia Albersloh" (Urk. ohne Jahr, bei Kindlinger Handschr. 77. S. 12, vgl. L. von Ledebur die Gaue des Sächsisch-Münsterschen Sprengels in dessen Archiv VII 214 Note 62). Ahrenhorst im K. Albersloh Kr. Münster, arch. Cantoris No. 3.
- "Hi sunt Garbarii Dreni: — villicus Bokhorst, — Aversdunk. — Hec est cera Dreni — in Rinkenrodde" (Verzeichniss von Gütern der Familie von Rinkenrodde von c. 1280, bei N. Kindlinger Gesch. d. Familie von Volmestein II 289, 291). Bockhorst und Averdunk, beide im K. Drensteinfurt Kr. Lüdinghausen, arch. S. Mauritii 7; Rinkerodde, Kdf. im Kr. Münster, arch. prep. S. Ludgeri No. 17.
- "— Harborch in parochia Herborne super Drenum" (Urk. vom J. 1296, bei Kindlinger Handschr. 29 b. S. 254, 77 S. 11, vgl. L. von Ledebur Arch. VII 214 Note 65. "Harborch" wüst im K. Herbern Kr. Münster.
- "— Kurewick super Drenum in parochia Walstede" (Urk. ohne Jahr bei Kindlinger Handschr. 77 S. 33, vgl. L. von Ledebur Arch. VII 215 Note 69). "Kurewick" wüst im K. Wallstedde Kr. Lüdinghausen, arch. S. Mauritii No. 8.
- "— Vrigraviatus to Sendenhorst up den Dreen" (Urk. vom J. 1367, bei Kindlinger Handschr. 77 S. 340). Sendenhorst, Stadt im Kr. Beckum, arch. prep. S. Ludgeri No. 15.
- "— parochia Warendorpe uppen Drene" (Urk. vom J. 1370, bei Niesert Münst. Urks. V 412; vgl. L. v. Ledebur das Münstersche Sachsenland, in den neuen Mittheilungen u. s. w. von Förstemann VI, IV 103 Note\*)). Kreisstadt Warendorf im Reg.-Bez. Münster, arch. Wintersw. No. 39.
  - "— von den Hoeven uppen Drene dye geheiten sint Berhorst

und Mudinchof" (Urk. vom J. 1404, bei Kindlinger Gesch. der deutschen Hörigkeit S. 514 f.). — Schloss Berhorst im K. Wallstedde Kr. Lüdinghausen.

"— oppen Drene Uckincktorpe" (Urk. aus dem 15. Jahrh., bei Kindlinger Münster. Beitr., Urkunden II 355). — Untrup, Kdf. im Kr. Beckum, prep. S. Martini No. 11.

Entscheidend sind für die Grenze des pagus Dreini

- 1) nach Osten "die Freigrafschaft Oesede über die Kirchspiele (1) Harsewinkel, (2) Greffen, (3) Belen, (4) Milte, (5) Einen, (6) Warendorf" (L. von Ledebur Archiv X 266), mit dem Gauorte No. 6.
- 2) nach Nordwesten "die Freigrafschaft Wesenfort über die Kirchspiele (1) Selm\*), (2) Nordkirchen\*), (3) Südkirchen, (4) Otmarsbocholt, (5) Bork, (6) Alt-Lünen, (7) Lüdinghausen\*) am linken Ufer der Stever, (8) Amelsbüren, (9) Ascheberg und (10) Rinkerode" (L. von Ledebur Archiv X 163—171).
- (3) nach Westen "die Freigrafschaft Varendorf über die Kirchspiele (1) Ostbevern, (2) Westbevern, (3) Füchtorf, (4) Telgte\*), (5) Alverskirchen\*), (6) Handorf, (7) Albersloh\*), (8) Wolbeck und (9) Angelmodde" (L. von Ledebur Archiv X 171—275).

Die mit einem \*) bezeichneten Kirchspiele sind Gauorte im pagus Dreini, welche beweisen, dass die Freigrafschaften Wesenfort und Varendorf und die in denselben gelegenen, oben Note 124\*\*\*) genannten Kirchspiele No. 15, 16, 17 und 36 (vier dieser Gauorte) im Archidiakonat des Propstes vou St. Ludgeri, wie auch die in Note 134 genannten Kirchspiele No. 24, 30, 39-42, 47, 53, 54 und 56 nebst 43, 44 und 45 (Gauort), 50 (Gauort), 58 (Gauort und 61 im Archidiakonat Winterswijk, und die in Note 136\*) genannten im Archidiakonat Vicedomini zu diesem Gaue gehörten. Durch diese und andere Gauorte in demselben kommen hier das Archidiakonat des Propstes von St. Martini in Betracht,

"Archidiaconatus prepositurae S. Martini 149):

- No. 1 Ennigerloe,
  - 2 Oesten Oestenvelde,
  - 3 Lette apud Cla- 7 Diestedde 9. Jh., holt,
- 4 Olde 9. Jahrh., 9 Hertfelde 9. J.,
- 5 Sunninghusen
  - 9. Jahrh.,
  - 6 Veleren,

  - 8 Wadersloh,
- 10 Libborg 1059,
- 11 Unckinckdorp,
- 12 Thuleberge 9. J.
- 13 Hesnen 9. Jhrh.,
- 14 Huvele,
- 15 Bochem" 9.Jahrh.

(Urkunde des Bischofs Otto zu Münster vom Jahr 1217, bei L.

2 Ostenfelde,

<sup>149)</sup> Die jetzigen Namen der Kirchspiele im Archidiakonat des Properties von St. Martini sind:

No. 1 Ennigerloh,

<sup>3</sup> Lette, 4 Oelde,

<sup>5</sup> Sünninghausen,

<sup>6</sup> Vellern,

von Ledebur Archiv IV 224 Note 12; vgl. die Urkunde des Bischofs Ludwig zu Münster vom 11. April 1313, bei L. von Ledebur Archiv IV 233).

"Archidiaconatus S. Mauritii 150):

| • n                     |                       | ,                     |  |  |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| No. 1 Seendene,         | 5 Otmarsbocholte,     | 10 Enynghere 1059,    |  |  |
| 2 Seepperode,           | 6 Amelyncburen,       | 11 Westen Osten-      |  |  |
| 3 Olflen,               | 7 Stenvorde 9. Jhrh., | velde,                |  |  |
| 4 Selehem prope         | 8 Walstede 9. Jhrh.,  | 12 Hoodman,           |  |  |
| Bosler 858, 889,        | 9 Vorehelme,          | 13 Lydinkhusen 9.J.   |  |  |
| (Urkunde des Bischofs I | Ludwig zu Münster voi | m 11. April 1313, bei |  |  |
| L. von Ledebur Archiv   |                       |                       |  |  |

Dazu kömmt noch Albersloh im Archidiakonate des Domcantors (s. oben Note 137).

#### Grenzorte des

pagus Dreini 1) gegen den pagus Sudergo im Bisthum Münster sind in den Grenzkirchspielen des Sudergo No. 1—10 gegen den Dreini No. 1—13 (S. 77—79);

- 2) gegen den pagus Westfalon im Bisthum Köln in den Diöcesen Köln No. 28—34, im Westfalon, und Münster No. 27—35, im Dreini (S. 20—22);
- 3) gegen den pagus Angeron im Bisthum Köln in den Diöcesen Köln No. 35—40, im Angeron, und Münster No. 36—38, im Dreini (S. 22 f.);
- 4) gegen den pagus Grainga im Bisthum Osnabrück in den Diöcesen Osnabrück No. 50—59, im Grainga, und Münster No. 56—66, im Dreini (S. 19—21 der zweiten Abtheilung);
- 5) gegen den pagus Threcwiti im Bisthum Osnabrück in den Diöcesen Osnabrück No. 60—62, im Threcwiti, und Münster No. 66—68, im Dreini (S. 22 daselbst) genannt.

| .7 | Diestädte,           | 1   | 0 Lippborg,         | 13    | Heeszen,     |
|----|----------------------|-----|---------------------|-------|--------------|
| 8  | Wadersioh,           | 1   |                     | 14    | Hövel,       |
|    | Herzfeld 786,        | 1   | 2 Dolberg,          |       | Beckum.      |
|    | 150) Derjenigen im A | ·c] | hidiakonat St. Maur | itii: |              |
|    | (1 Senden Su.,*)     |     |                     |       | Vorhelen,    |
|    | (2 Seppenrade Śu.,)  |     |                     | 10    | Enniger,     |
|    | (3 Olfen, Su.,)      | 7   | Drensteinfurt 851,  | 11    | Westkirchen, |
|    | 4 Selm bei Botzlar,  | 8   | Walstedde 1404,     | 12    | Hoetmar,     |
|    | ,<br>-               |     | 13 Ludinghausen.    | •     | ·            |

Directe Belege fehlen noch für die Grenskirchsprengel in den Diöcesen:

B. Münster in Sachsen:

Utrecht in Friesland:

12 Borkulo,

10 Laren.

13 Ruurlo,

16 Halle,

18 Ter Borgh;

Doch sind dieselben durch die gegenseitigen Kirchspiele, und somit ist die Umfangsgrenze des Bisthums Münster in Sachsen ebenfalls durchweg gesichert.

# II. Diöcesen und Gaue in Altsachsen,

# 2. in der Provinz Engern:

(Vgl. L. von Ledebur die Gränzen zwischen Engern und Westphalen, im Arch. für Gesch. Westphalens I, 1 S. 41—49; die Gränzen zwischen Engern und Thüringen in seinem Archiv V 26—33.)

#### Belege:

S. was oben S. 6 auch in Betreff der "Angarii, Angrarii mitgetheilt ist. Ueberdies:

"852. — — Inde (Mimida) transiens per Angros, Harudos, Suabos et Hohsingos — — Thuringiam ingreditur" (Ruodolfi Fuld. ann., ap. Pertz I 368), d. i. von Mimida (jetzt Bursfelde 1500) in Engern) durch die Provinz Engern, die Gaue Hartingowe, Suavia und Hasigowe (in Ostfalen) nach Thüringen.

In der Provinz Engern lagen die Bisthümer D. Paderborn Erzbisthums Mainz, E. Minden Erzbisthums Köln (s. den Abdruck in der zweiten Abtheilung S. 62—125), F. Bremen Erzbisthums Köln (s. daselbst S. 126—175), G. Verden Erzbisthums Mainz (s. daselbst S. 202—219) und H. Mainz (in Sachsen) Erzbisthums Mainz (s. daselbst S. 257—308).

#### Belege für D. das Bisthum Paderborn:

- "772. Carolus rex perrexit partibus Saxoniae — Aresburgum castrum cepit" (annal. Lauriss., ap. Pertz I. 150). "— ecclesiam Eresburg — in Saxonia" (Urk. des Kön. Ludwig vom 22. Mai 853, bei Wilmans Kaiserurkunden I 120). Marsberg. "— Corbeia in eadem provincia Saxonia — coenobium, quod est constructum super Wisera in villa regia in loco nuncupante dudum Hucxoi" (Urk. des Kais. Ludwig vom 27. Juli 823, bei Wilmans a. a. O. I 18 f.). "abbatiam Chorbeia dictam in pago Angera
- Hamb. Urkb. I 91). Corvei.

  "— monasterium vocabulo Herivurth, quod in ducatu Saxo-

(Urk. des Königs Heinrich IV. vom 6. Septbr. 1065, bei Lappenberg

<sup>150\*)</sup> S. L. von Ledebur krit. Beleuchtung einiger Punkte in den Feldzügen Karls des Groszen S. 96—98.

- niae constat esse dicatum" (Urk. des Kais. Ludwig vom 7. Juni 838, das. I 51).
- "— curtem Sigdri dictam, in pago Angri" (Urk. des Kais. Otto III. vom 5. Juni 997, bei Höfer Zeitschr. f. Archivk. II 355). Sieker im K. Heepen.
- "— Helmwardeshusen, in comitatu Dudiconis, ac in pago Angira" (Urk. des Kaisers Otto III. vom 8. Octbr. 998 u. 30. April 1000, bei Wenck Hess. Landesgeschichte II, Urkundenbuch S. 38, 40). "— monasterium in loco Helmwardeshusun dicto, in comitatu Dudiconis et in pago Angira situm" (Urk. des Königs Heinrich II. vom 7. Mai 1003, bei Wenck a. a. O. II, Urkb. S. 42). "— in eodem loco Helmwardeshusano dicto, in comitatu Bennonis comitis et in pago Angira sito" (Urk. des Kaisers Konrad vom 20. April 1033, ap. Schaten ann. Paderb. I 339.) Helmarshausen.
- "— forestum unum in pago Enghere hereschepe positum, — limite discurrente per villas Burchartinchusen, Wilbotissun, Altinherise, Langmeissina, Dringin, Tuutenhusen, Enemissum" (Urk. des Königs Heinrich IV. vom 8. December 1064, bei Lappenberg in Wigand's Archiv VII 45).

## Belege für E. das Bisthum Minden:

- "— Hamele nuncupatum, situm in pago Saxonie" (Urk. des Frankenkönigs Karl vom J. 759, bei Wilmans Kaiserurkunden I 4).
- "— predia sua XI scilicet Vorewerc in pago qui dicitur Angeri in comitatu Magni ducis, quorum nomina hec sunt: II in Volchrisson, unum in Frithegotessin, unum in Wegerden, unum in Wermerinchuson, unum in Hohinchuson, II in Hemenhuson, unum in Riudenithe, unum in Hilvise, unum in Aesdorpe" (Urk. des Bisch. Ulrich zu Minden vom 9. Febr. 1096, bei W. v. Hodenberg Hoyer Urkb. VIII 30 Urk. 16). Völksen, Vardegötzen, Wegerden, Warmsen, Hoysinghausen, Heimsen, Röden, Ilvese und Estorf.
- "— in mallo comitis Bernhardi de Wilepe, in pago Langinge, in loco Nobike iuxta Hachen secundum legem patrie coram multis nobilibus Angarie legis peritis, hec tradicio facta est et corroborata donationem a Mirabili factam corroboravimus, multis probis ac nobilibus in Angarica lege eruditis ordinare legale curavimus" (Urk. des mindener Bischofs Werner ohne Jahr, ap. Würdtwein subs. dipl. VI 340). Nöpke im Kirchsp. Hagen.
- "— Lashuggeri in pago Angeri dicto, in comitatu Ottonis ducis" (Urk. des Kön. Heinrich II. vom 17. Juli 1063, bei W. von Hodenberg Hoyer Urkb. VIII 23 f. Urk. 13). Leeseringen im Bisthum Minden (vgl. W. von Hodenberg die Diöcese Bremen I 122 Not. 77).
  - "— venit denuo predicta Reginilda in mallum Witekindi co-

88 Provinz

mitis in loco Lindem in pago Merstemen ibique coram duce (Lothario) multisque nobilibus ac liberis Angarice legis peritis traditionem — corroboravit" (Urk. des mindener Bischofs Widelo ohne Jahr, ap. Würdtwein l. c. p. 320). — Linden.

## Belege für F. das Bisthum Bremen:

"795. — rex Karolus — venit in Saxoniam — in Withmotinga (annal. Petaviani, ap. Pertz I 18, cf. I 37).

"804. — — omnes, qui trans Albiam et in Wihmuodi habitant Saxones" (Einhardi annal., ib. I 191).

"— comitatum Vdonis marchionis, in Angeri situm" (Urk. des Königs Heinrich IV. vom 24. October 1062, bei Lappenberg a. a. O. I 88 f. Urk. 89. — Cf.: "— — comitatus Utonis, qui per omnem parrochiam Bremensem sparsim diffunditur, maxime circa Albiam" (Adami gesta Hammab. eccl. pontif., ap. Pertz VII 353).

## Belege für G. das Bisthum Verden:

"Saxonum gens — a septentrione (habentes) Nordmannos" (Adami gest. Hammab. eccl. pontif., ap. Pertz VII 286).

## Belege für H. das Bisthum Mainz:

"— in Angrariis in Logni" (Urk. des Kais. Ludwig vom 15. Mai 834, bei Wilmans Kaiserurkunden I 46).

"— secundum legem Angariorum — in pago Sulbirgowe" (Urk. vom J. 1113, bei Kindlinger Münst. Beiträge II 96).

"— in Angrariis et in Logni — Sulbichi et Hemlion" (Urk. des Kais. Ludwig vom 15. Mai 834, bei Wilmans Kaiserurk. I 46, ap. Erhard reg. hist. Westf. I, cod. dipl. p. 9). — "Sulbichi" (wüst) und Hemeln.

"— in villa Ersten dicta in pago Engeren" (Urk. des Kön. Heinrich IV. vom 20. Juli ohne J., ap. Erhard l. c. I, cod. dipl. p. 118). — Ehrsten.

Die Grenze zwischen Ostfalen und Engern fällt mit der Diöcesangrenze von Verden bis zur Seeve, bis wohin die "cometia Stadii" sich erstreckte (s. S. 204 f. der zweiten Abtheilung) und Hildesheim ("in provincia Astfalo", das. S. 310) gegen die von Verden östlich der Seeve, Minden <sup>151</sup>) ("de terminis inter Astvalas et Angarias et de terminis episcoporum Hildenesheimensis et Mindensis", das. S. 309) und Mainz <sup>151a</sup>) in Sachsen zusammen.

Unbeachtet darf dabei nicht bleiben: "— — ordinavi, — — ne quis — — in decimas — — omnium curiarum in Westphalica seu

(s. oben S. 88).

Ostfalica, quod alio nomine vocatur Engarica, manum mittere audeat" (Urk. des Erzbisch. Anno II. zu Köln vom Jahre 1068, bei Kindlinger Münst. Beitr. II 43 f. der Urkunden). Demgemäsz: "—— acta sunt secundum legem et justitiam Angariorum" (Urk. des Stifts Corvei in der Relation; in der Bestätigungsurkunde aber:) "—— Acta sunt hec secundum ritum Ostersachsen Hereschap, in pago Suilbergowe" (Urk. desselben Stifts vom J. 1113, bei Kindlinger a. a. O. II 93—96 der Urkunden). Cf.: "—— Actum secundum legem Angariorum in orientali Saxonia in pago Sulbirgowe" (in einer Falke'schen Urkunde in den trad. Corb. p. 300 not. Q, an deren Echtheit zu zweifeln ist). Die Bezeichnung: "in Westfalen oder Ostfalen, anders genannt Engern" hätte dann einen Sinn, wenn statt "in" ein inter Westfalica seu Ostfalica" gelesen werden dürfte, wie wir auch zu lesen uns erlauben, bis aus dem Originale das Gegentheil erwiesen ist.

Ist jemals (wie in der Urk. von 1113) Ostfalen mit Engern ("in pago Suilbergowe") vereinigt gedacht worden; so entspricht dieser Abweichung, dass andrerseits auch Westfalen mit Engern vereinigt angesehen worden ist. Denn der Verfasser des chronicon rhythmicum (Msct. in der Stadtbibliothek zu Hamburg), welcher aus alten Quellen schöpst (s. Böttger Brunonen S. 90 Note 128, S. 95 Note 138 und S. 228 f.), unterscheidet das neue Herzogthum Sachsen an der Unterelbe ("daz vmbe dhe Elve lach"), welches König Otto dem Herzoge Hermann übertrug, von dem "alde herzichtom an Saxenlant bi der Wirra daz nu ist genannt Westvalen" (Brunonen S. 75). Damit stimmt auch das chronicon monasterii St. Michaelis de Saxoniae principibus (um 1200 geschrieben) überein in den Worten: "Otto magnus, Henrici regis filius, — primus fecit ducatum Saxonie quod est circa Alio duce manente circa Werram fluvium, quod Widikindus dux Saxonum 151b) — — suis reliquid, de cuius genere (durch seine Tochter Hasela) idem imperator Otto natus fuit" (bei Wedekind Noten I 405 f.). — "— placuit — — ad defensionem et maiorem tuitionem ducatus nostri in Westfalia municionem et castrum edificare. Quod castrum —— Petri mons (Pyrmont) nuncupatum est" (Urk. des Erzbisch. Philipp za Köln vom 2. April 1184, bei Wilmans Kaiserurk. I 249). Demnach: "Hervordia Westphalaye ab Angria non remota" (in den cronicis Saxonum aus dem Anfange des 13. Jahrh., ap. Henricum de Hervordia, edid.

<sup>151</sup>b) Cf.: "— venerabilis vir Witikinus, qui in occidentali regione dux" (vita Mathildis reg., ap. Pertz IV 284 sq.), im Gegensatze des "ducatus Egberti inter Wiseram et Rhenum" (vita S. Idae, ap. Pertz II 569, nachdem der Frankenkönig Karl ihn im J. 786 "cunctis Saxonibus qui inter Rhenum et Wisurgim, maxima flumina, inhabitant, ducem praefecit' (ib., ap. Pertz II 570 sq.). Egbert's Residenz war Hofestadt im Kr. Soest an der Lippe im Süden Sachsens, dessen nördlicher Theil dem Herzoge Witikind unterworfen war. Vgl. H. Böttger Brunonen S. 3—14.

A. Potthast p. 34), - Herford ursprünglich in Engern, nun in Westfalen, aber unfern von Engern gelegen. — "Theodericus abbas monasterii Corbejensis in Westfalia" (Urk. des Kais. Karl IV. vom Jahre 1364, bei Lünig Reichsarchiv spec. eccl. Tom. III oder Vol. 18 S. 107), — Corvey am westlichen Ufer der Weser, ursprünglich in Engern, nun in Westfalen. Kaiser Karl IV. verlieh durch eine Urk. vom 11. November 1360 dem mainzer Erzbischof Gerlach "einen fryen Stul unnd einen fryen Graven vor dem Cruchenberge gelegen uber Heldewardeshusz — uff Engerscher oder Westfelischer Erden" (Wenck hess. Landesgesch. II, Urk. S. 404 Nr. 390), - Helmarshausen am westlichen Ufer der Weser, ursprünglich in Engern, nun in Engern oder Westfalen; der Gegensatz von Westfalica seu Ostfalica" im Jahre 1068. — König Wenzel belehnte durch eine Urk. vom 12. März 1385 den Landgrafen Hermann mit "eynen freyhen Stul unter der Lynde vor seinem Schloss zu Grebinstein, und auch die Stühle Czirenberg und Schartenberg, die gelegen sint uf Engerischer Erden" (Wenck a. a. O. S. 485 Nr. 424), — Grebenstein und "Scartenberg" (lag zwischen Fürstenwald und Zierenberg) ebenfalls am westlichen Ufer der Weser, jedoch, wie ursprünglich, so auch nun in Engern. Zierenberg lag aber auf frankischem Boden und nicht auf Engerischer Erde. Cf.: "in sede Schutzberg Nr. 5 Czirenberg" (s. S. 203 der ersten Abtheilung). Landau erklärt diesen Irrthum dadurch, "dass die Stadt Zierenberg bereits mit dem anstoszenden sächsischen (engerischen) Gerichte Schartenberg vereinigt war," als der betreffende Lehnbrief ausgestellt wurde (Beschreibung des Hessengaues S. 216 f.) — Eine Entscheidung über die Grenze zwischen Westfalen und Ostfalen im 14. Jahrh. giebt die Urk. des Kaisers Ludwig vom Jahre 1338 (bei Kindlinger Münst. Beitr. II, Urk. S. 324) in den Worten: "— Ducem Westfalie infra terminos Reni et Wysere," so dass die Weser damals beide Länder von einander schied.

Wir bleiben hier sachgemäsz bei den ursprünglichen Grenzen Engern's und suchen dessen Umfang in seinen Diöcesen und Gauen festzustellen.

Sein Name Angaria entspricht den Aengern oder Wiesenflächen desselben, durch welche der Hauptfluss Wisuraha, dem Namen nach ein Wiesenfluss (wisa == pratum) sich ergoss.

# II. Diöcesen und Gaue in Altsachsen,

# 2. in der Provinz Engern:

## D. im Bisthum Paderborn 152), Erzbisthums Mainz

mit den Gauen: I. Wehsigo (Untergaue: a. Haverga, b. Limga und c. Aga), II. Theotmalli, III. Huettagoe (Untergau: d. Gesine-gauwe), IV. Auga, V. Netga, VI. (die nordwestliche Hälfte des) Hessa Saxonicus, VII. Niftharsi (Itterga, Untergau: e. Gambeke), VIII. Almango (Untergaue: f. Soratvelde, g. Sinuthvelt, h. Matfeld, i. Silbiki) und IX. Patherga 153).

#### Belege:

"Theodericus — — sedis Moguntine archiepiscopus Hildesemensis, Paderbornensis, Verdensis et Halberstadensis ecclesiarum episcopis, nobis metropolitico iure subicctis" (Urk. vom 10. April
1441, ap. de Guden. cod. dipl. Mogunt. IV 272 sq.).

"— Theodericum de Hardinberg canonicum ecclesie Hildinsheimensis et Eberhardum pastorem ecclesie in Geseke Paderbornensis diocesis nostre provincie presencium exhibitores facimus" (Urk. des Erzbisch. Heinrich III. zu Mainz vom 9. Januar 1341, ap. Würdtwein subs. diplom. I 231).

"—— in comitatibus, —— id est Angaria (Provinz) et Hessa (Gau) —— Rospach" (Urk. des Kais. Arnulf vom 27. Januar 897, ap. Dronke cod. dipl. Fuld. 295 Urk. 645).

<sup>153</sup>) Die von F. J. Gehiken (in Wigand's Archiv III, 3 S. 58-64, 73-92) erläuterte "besondere Grafschaft Enenhus" ist kein alter Gau.

Paderborn, in Zeitschr. für vaterl. Gesch. XII 9—13, mit e. Karte des Bisth. Paderborn in den ersten Jahrh. nach seiner Stiftung durch Karl den Groszen. O. Preusz (die Gaue des lippischen Landes) in d. Zeitschr. für vaterl. Gesch. XXXII 3—19) hat nur allgemeine Grenzen ausgeführt, und früher zu meiner Orientirung mir kostbare Mittheilungen gemacht, für die ich meinen öffentlichen Dank hier auszusprechen nicht unterlasse. C. U. Grupen tabula Angariae in dioecesi Paderbornensi, in orig. Pyrmont. Gött. 1740. Cf.: Dioecesis Paderbornensis sub imperio Francorum et Saxonum descriptio nova, 1672, zu Ferdinandi Ep. Paderb. monumenta Paderb.

# Grenzkirchsprengel der Diöcesen

(erste Strecke)

Paderborn in Engern,

Minden in Engern,

sind in den Diöcesen

Minden:

Paderborn:

No. 1—7, I. im Osterpurge, No. 1—6, I. im Wehsigo (S. 63—65); No. 7, I. (noch) im Osterpurge, No. 7—8, II. im Huettagoe (S. 65 f.);

No. 8—12, II. im Tilithi, No. 8—14, II. (noch) im Huettagoe (S. 66 f.);

No. 13—15, II. (noch) im Tilithi, No. 15—18 III. im Auga (S. 67 f.) der zweiten Abtheilung genannt;

(zweite Strecke)

Paderborn in Engern,

III. (noch) pagus Auga,

Stadtoldendorfim A. gl. N. (1231 154), VI sede Huxariae 18 Oldenthorp; Paderb. eccl. 156)

mit: Stadtoldendorf;

Hildesheim in Ostfalen,

III. pagus Guottinga:
AmelungsbornimA.Stadtold.
(dioec. Hildesh. 155))

mit: Amelungsborn (Domane);

(dritte Strecke)

Paderborn in Engern,

Mainz in Engern (Sachsen),

sind in den Diöcesen:

Mainz:

Paderborn:

No. 1—4, IV. im Suilberge, No. 1—4 III (noch) im Auga (S. 257f.);

No. 5, V. im Moronga, No. 5—7 III (noch) im Auga (S. 258 f.);

No. 6—7, VI. im Lagni, No. 7, III. (noch) im Auga (S. 259); No. 8, VII. im Hessim. No. 8, III. (noch) im Auga (S. 259);

No. 8, VII. (noch) im Hessim, No. 9—10, IV. im Netga (S. 260);

No. 9—23, VII. (noch) Hessim, No. 11—22, V. im Hessa (S. 260—263)

(vierte Strecke)

Paderborn in Engern,

der zweiten Abtheilung) genannt;

Mainz in Franken,

sind in den Diöcesen

Mainz:

Paderborn:

No. 1—7, VIII. im pagus Hessorum, No. 1—5, VI. Niftharsi (S. 204 f.); No. 1—5, IX im Logenahe sup., No.1—3, VI. (noch) Niftharsi (S. 180 f.

der ersten Abtheilung) genannt;

(fünfte Strecke)

Paderborn in Engern, Köln in Westfalen (Sachsen), sind in den Diöcesen

Ueber die Jahrszahl "1231" s. S. 16 Note 32 der zweiten Abtheilung. 155) S. 68 Note 113 und S. 385 zu Note 111 und zu Note 113 daselbst.

<sup>156)</sup> S. S. 257 Note 413 a der zweiten Abtheilung.

Köln in Westfalen: Paderborn in Engern: No. 20—13, X. im Angeron, No. 20—14, VI. (noch) im Niftharsi (S. 17—15); No. 12—6, X. (noch) im Angeron, No. 13—5, VII. im Almango S. 15—13) No. 5—1, X. (noch) im Angeron, No. 4—1, VIII. im Patherga (S. 13—11) der dritten Abtheilung) in umgekehrter Reihenfolge genannt;

#### (sechste Strecke)

Paderborn in Engern, Osnabrück in Westfalen sind in den Diöcesen

Osnabrück: Paderborn:
No. 50—47, XI im Grainga. No. 55—51, (noch) im Patherga (S. 18);
No. 47—38, XI. (noch) im Grainga. No. 50—44, IX. im Wehsigo
(S. 17—15 der zweiten Abtheilung) ebenfalls in umgekehrter Reihenfolge genannt.

Zu der Begrenzung der neun Gaue im Bisthum Paderborn ist es förderlich, einen sichern Ueberblick über die Archidiakonate innerhalb desselben zu gewinnen, da Gaugrafen und Archidiakone die Synoden beriefen und sonach in einem gemeinsamen Kreise wirkten.

Die älteste uns bekannt gewordene Nachricht finden wir in einem Statut der Visitatoren der paderborner Kirche vom 20. Januar 1231 (ap. Schaten ann. Paderb. II 14-16, resp. 10-12) in den Worten: .— De archidiaconatibus vero ordinantes totum episcopatum in sex sedes praeter duos archidiaconatus videlicet (I) majoris praepositurae 157) — —, et (II) praepositurae santorum apostolorum Petri et Andreae 158), de domini episcopi consilio capituli consensu distinximus. (III) Unam sedem Horrhusen 159) in ecclesia S. Dionysii — —, (IV) secundam sedem Wartberch, ipsum archidiaconatum cantoriae deputantes 160). (V) Tertiam sedem Iburch ----, ipsam sedem camerae 161) assignantes. (VI) Quartam sedem Huxariae 162) — —. (VII) Quintam sedem Stenhem 163) — —. (VIII) Sextam sedem Lymego 164) — —, quam sedem custodiae deputavimus, adjicientes quod cum archidiaconatus Schildese et Hervordie vacaverint, praepositurae Scildecensi permaneant, ita si eadem praepositura capitulo remanebit, alioquin et Hervordia, et Scildese ad custodiam (vel sedem Lymego) devolventur."

Damit ist zu vergleichen eine Urkunde vom März 1263 (ib. p. 76), in welcher "Simon Dei gratia episcopus Paderbornensis, Heinricus praepositus (I) in praepositura, et (VI) in Huxaria sedium archidiaconus, R. decanus archidiaconus (IX) in Detmele 1644), praepositus Volradus archidiaconus (III) sedis in Harhusen, E. archidiaco-

<sup>&</sup>lt;sup>157</sup>) Vgl. unten Note 227; <sup>158</sup>) Note 216; <sup>159</sup>) Note 207; <sup>160</sup>) Note 201; <sup>161</sup>) Note 195; <sup>162</sup>) Note 186; <sup>163</sup>) Note 177; <sup>164</sup>) Note 165 und <sup>164</sup>) Note 165\*), wodurch die neun Archidiakonate der neun Gaue im Bisthum Paderborn nachgewiesen sind.

nus (VIII) Hervordensis, magister Johannes decanus Hilden. archidiaconus (VII) sedis in Stenhem, Mauritius cantor Paderburnensis archidiaconus (IV) sedis in Wartberg, W. Thesaurarius archidiaconus (VIII) in Lemego, H. de Suninghusen praepositi apostolorum Petri et Andreae, et camerarii Paderburnensis et in archidiaconatibus (II) ad dictam praeposituram et (V) cameram pertinentibus vices gerens —" allen Pfarrern in der Diöcese verkündigen, "quod a tempore, cuius non extat memoria, et secundum canonicas sanctiones has habuit ecclesia nostra consuetudines, quas adhuc observamus, quod plebani et presbyteri in alicujus archidiaconatu constituti coram archidiacono loci sunt conveniendi; et quod archidiaconi, si volunt, ipsos possunt ad suam praesentiam in ecclesiam Paderbornensem citare, et super excessibus suis, si sint enormes, ab officio suspendere, interdicere et excommunicare. Idem etiam plebani et presbyteri sententias ab archidiacono personaliter, sive litteratorie, vel per nuntium suum, cui vices suas commiserit, latas modis omnibus exsequentur" (eine Amtsbefugniss, welche in der Gauzeit ["cuius memoria non extat"] der Graf durch seine weltliche [kaiserliche] Autorität mit vollziehen half, s. Einleitung S. XLIV f.).

Ueberdies sind die Archidiakonate auch in dem Schreiben des paderborner Domcapitels an das Concil zu Basel vom Jahre 1434 in nachstehender Weise verzeichnet: "— — habet enim ecclesia Paderbornensis post principalem dignitatem videlicet pastoralem omnes alias in ordine dignitates et praelatos inferiores ad instar aliarum ecclesiarum cathedralium, et imo VIII archidiaconos et totidem sedes archidiaconales per dioecesin" (ap. Schaten annal. Paderb. II 420); und in dem Schreiben an das Concil zu Constanz: — "Habuit etiam et habet eadem ecclesia Paderbornensis — — ac diversos archidiaconatus sedium, diversas sedes per dioecesin et totidem archidiaconos — — videlicet (III) sedes archidiaconi Horhusen, (IV) sedes archidiaconi Wartbergensis, (VI) sedes archidiaconi Huxariensis, (VII) sedes archidiaconi Steinhemensis, (VIII) sedes archidiaconi Lemegen, (V) sedes archidiaconi Braklen, et plures archidiaconatus et (I, II) sedes archidiaconales in civitate" etc. (ib. p. 424).

Der Archidiakonat des (VIII) sedes Lymego erscheint im Jahre 1263 unter dem "thesaurarius archidiaconus in Lemego," und der "sedes Iborch" im Jahre 1434 als "sedes archidiaconi Braklen," der "archidiaconus (IX) in Detmele" nur im Jahre 1263.

Den also genannten neun Archidiaconaten entsprechen die neun Gaue im Bisthum Paderborn, aber auch die Archidiakonatsregister in dem Statut von 1231, im Verzeichnisse aus dem 15. Jahrhundert (bei Wigand der Corvey'sche Güterbesitz S. 225—228) und in dem "sehr alten Verzeichnisse" (bei Bessen Geschichte des Bisthums Paderborn I 294—296).

## I. Pagus Wehsigo

#### im Bisthum Paderborn.

#### Gauorte:

- "— monasterium vocabulo Herivurth, quod in ducatu Saxoniae" (Urk. des Kais. Ludwig vom 7. Juni 838, bei Wilmans Kaiserurkunden I 51). Vgl. die Urk. des Kön. Ludwig vom 13. Juni 858 das. S. 143. Herford, Kreisstadt im sede Lymego No. 6.
- "— quaedam beneficia in Wehsigo" (Urk. des Kais. Karl vom 7. Mai 887, bei Wilmans Kaiserurkunden I 198).
- "— quicquid praedii in Wesiga possideret, — in villa quae dicitur Haspa, et quicquid ipsa habuerat in villis inter Sunter et Asnig" (vita Meinwerci ep., ap. Pertz XI 121). Aspe im K. u. A. Schötmar, sede Lymege No. 2.
- "— monasterium Schildesche — in pago Wassega" (Urk. des Kais. Otto II. vom 19. April 974, bei A. Lamey diplom. Gesch. v. Ravensberg S. 4 des cod. dipl.). "— Abbatia Sceldice — sita in pago Wessaga" (Urk. des Kais. Heinrich II. vom 20. März 1019, ap. Erhard reg. hist. Westf. I, cod. dipl. p. 78). "Schildesche locus erat in pago Wassaga, parochiali ecclesia decoratus" (Stiftungsurkunde des Klosters Schildesche vom J. 939, ap. Strunck not. crit. ad Schaten, cf. Erhard reg. hist. Westf. 1, p. 125). Schildesche im Kr. Bielefeld, sede Lymego No. 5.

Der pagus Wehsigo umfasst also schon lange vor dem Jahre 1231 den

VIII. "sedes de Lymego 165) cum his ecclesiis:
No. 1 Lymego, 2 Scutemer s.a., 3 Orlinghusen, 4 Hepen cum earum ecclesiis et capellis, quam sedem custodiae deputavimus, adjicientes quod cum archidiaconatus 5 Schildese (974), et 6 Hervordiae (838) vacaverint — ad custodiam devolventur" (Statut vom Jahre 1231, ap. Schaten ann. Paderb. (edit. 2) I 11, cf. p. 12). Daraus ergiebt sich aber, weshalb der Archidiakonat der beiden Klöster Schildesche und Herford bei nächster Vacanz damit wieder vereinigt werden sollten, eben weil sie ursprünglich dazu gehörten. Diese Vereinigung hatte im März 1263 noch nicht stattgefunden, wo ein "archid. Hervordensis" und der Thesaurarius archid. in Lemego neben einander genannt sind; jedoch vor dem Jahre 1434, wo nur ein "sedes archidiaconi Lemegen genannt ist.

In diesem Jahre fehlt aber der 1231 geuannte "decanus archidiaconus (IX) in Detmele" für den pagus Theotmalli, aber auch in den Archidiakonatsverzeichnissen, was für die Scheidung der Grenze einige Schwierigkeiten bereiten wird.

Dem "thesaurarius archidiaconus in Lemego", 1263 mit dem "decanus archidiaconus in Detmele" zusammen genannt, gehörte die

# VIII. u. IX. "Thesauraria 165):

```
No. 1 Lymego,
2 Schotemer s. a.,
3 Orlinchusen,
4 Hepen,
5 Schildesche 974,
6 Hervorde 838,
7 Bilvelde,

8 Stenhagen,
9 Darenberge,
10 Brackwede.
(17 Depmolde 783,)
(18 Heyden,)
(19 Hilgenkerkens.a.)
(20 Horne,)
(21 Meyenborge")
```

(sedes archidiaconarum et jurisdicionum eorum dioecesis Paderbornensis in einem Copialbuch des Klosters Bödeken aus dem 15. Jahrh., bei Wigand der Corveysche Güterbesitz S. 225—228).

Vgl. ein "sehr altes Verzeichniss" der paderborner Diöcese "aus dem 16. Jahrhundert", welches in Corvei vorhanden ist (bei H. J. Bessen Geschichte des Bisthums Paderborn I 294) unter "Thesaurarius" mit denselben Kirchspielen in anderer Reihenfolge.

No. 17 und 19 beweisen als Gauorte im pagus Theotmalli, dass der "decanus archidiaconus (IX) in Detmele 1434 nicht genannt ist, weil dieser Archidiakonat mit der "Thesauraria" bereits vereinigt war. — Zwischen Lemgo und Detmold liegt offenbar die Grenze zwischen den beiden Gauen.

Das nordöstlich von Lemgo liegende Kirchspiel No. 16 wird eben dieser Lage wegen zum Wehsigo gehört haben. Dahin wird auch No. 14 durch die beiderseitigen Kirchspiele Lemgo eingezogen, woran sich Lieme schlieszt und durch den Gauort Schötmar aufgenommen wird, weleher mit Oerlinghausen und dessen Filial Stuckenbrock zum Archidiakonat Lemgo, d. i. zum pagus Wechsigo gehören.\*) Dadurch sind aus dem Archidiakonate des Thesaurarius die Kirchspiele No. 11, 13,

<sup>&</sup>lt;sup>165</sup>) Die jetzigen Namen der Kirchspiele in der Jurisdiction des Thesaurars in den vereinigten Archidiakonaten (VIII) Lemgo und (IX) Detmold sind:

|                        | . <b> </b>                                                                                      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 Steinhagen,          | 15 Obertalle,                                                                                   |
|                        | 16 Hillentrup,                                                                                  |
| <u> </u>               | (17 Detmold Th.,)                                                                               |
| (11 Stapellage Th.,*)) | (18 Heyden Th)                                                                                  |
| · ·                    | (19 Heiligenkirchen                                                                             |
|                        | Th.,)                                                                                           |
| 14 Brake.              | (20 Horn Th.,)                                                                                  |
|                        | 9 Kirchdornberg,<br>10 Brackwede,<br>(11 Stapellage Th.,*))<br>12 Jöllenbeck,<br>(13 Lage Th.,) |

17-21 in den pagus Theotmalli eingeschlossen und als dessen Bestandtheile anzuerkennen.

#### Grenzorte des

pagus Websigo 1) gegen den pagus Osterpurge im Bisthum Minden sind in den Diöcesen Minden No. 1—7, im Osterpurge, und Paderborn No. 1—6, im Websigo (S. 63—65 der zweiten Abtheilung) genannt;

2) gegen den pagus Huettagoe 166) im Bisth. Paderborn: (auf der Grenze zwischen den Aemtern Brake und Sternberg)

1. im K. Hillentrup A. Brake 1. im K. Bege A. Sternberg (sec. 15, VIII sede thesaur. 16 Hilverentorpe):

1. im K. Hillentrup A. Brake 1. im K. Bege A. Sternberg (1231, VII sede Stenhem 14 Byche):

(in südwestlicher Richtung)

Schweientrup, Dörentrup (W.), Oelentrup, Betzen,

2. im K. St. Johann zu Lemgo (1231, VIII sede Lymego 1 Lymego):

Lütte; Stumpenhagen (a. d. Gr.); (auf der Grenze zwischen den Aemtern Brake und Blomberg)

3. im K. Brake A. gl. N.

2. im K. Kirchdonop A. Blomberg
(sec. 15, sede thesaur. 14 Brake): (sec. 15, sede Stenhem 24

Hosebeck,

Donepe 167)):

Wiembeckerberg (Weil.); Hagendonop (ein Grenzort),

Lüdershof (Gut);
3) gegen den pagus Theotmalli 168) im Bisth. Paderborn:

(auf der Grenze zwischen den Aemtern Brake und Detmold)
2. (noch) im K.St. Johann zu Lemgo: 3. im K. Detmold (Hauptst.),

(sec. 15, IX sede thesaur. 17 Depmolde):

(in westnordwestlicher Richtung)

Biesen,

Hummerntrup; Obernbarkhausen;

(auf der Grenze zwischen den Aemtern Brake und Lage)

3. (noch) im K. Brake:
Wiembecke;
4. im K. Heyden A. Lage
(sec. 15, sede thesaur. 18 Hey-

2. (noch) im K. St. Johann zu Lemgo: den):.

Wahmbeck, Rörentrup (Colonat), Oberloszbruch,

166) Die Kirchspiele im pagus Theotmalli s. oben Note 165\*).

Die Kirchspiele im pagus Huettagoe s. unten Note 177.

187) Donoppe ist von Rosenkranz auf seiner Karte in den pagus Theotmalli verzeichnet, muss aber im Huettagoe bleiben, weil dies Kirchspiel
zum "sedes Stenhem" gehört.

Laubke; Unterloszbruch, 4. im K. Lemgo A. Lage Bentrup, (1231, sede Lymego 1 Lymego): Tropphagen (Grenzort), Heddernhagen (Grenzort), Hörstmar; Hesloh. (auf der Grenze zwischen den Aemtern Brake und Detmold) 5. im K. Lieme A. Brake Hardissen; (Paderborn. eccl.  $^{169}$ ): 5. im K. Lage A. Detmold (sec. 15, sede thesaur. 13 Laghe): Büllinghausen (a. d. Gr.), Lieme (Kdf.), Steinhof, Hagen (Grenzort), Lückhausen; (auf der Grenze zwischen den Aemtern Schötmar und Detmold) 6. im K. Schötmar A. gl. N. (1231, sede Lymego 2 Scutemer): Waddenhausen, Sylbach, (in südwestlicher, südsüdwestlicher und südsüdöstlicher Richtung) Holzhausen, Iggenhausen, Schackenburg (Gut); (auf der Grenze zwischen den Aemtern Oerlinghausen und Detmold) 7. im K. Oerlinghausen A. gl. N. Pottenhausen, Ohrsen, (1231, sede Lymego 3 Orling-Ehlenbruch, Schönhagen (Grenzort); husen): 6. im K. Stapellage A. Detmold Evenhausen, Greste, Mackenbruch, (sec. 15, sede thesaur. 11 Stape-Kachtenhausen, lage): Billinghausen (Grenzort), Wellentrup, Währentrup, (in südwestlicher, dann südöstlicher Richtung) Krahwinkel, Ukenpoel, Wistinghausen, Oerlinghausen (Kdf.); Hapeler Häuser; 8. im K. Stuckenbrock Kr. Paderb. 7. im K. Augustdorf A. Lage: (Fil. von Oerlinghausen 170)): Stuckenbrock (Kdf.), Augustdorf 170) oder Stuckenbrock (Bauersch.); Dören; 4) gegen den pagus Patherga im Bisthum Paderborn: 8. im K. Hövelhof Kr. Paderborn: (Fil. von Delbrück): Moosdorf;

<sup>169) &</sup>quot;— — decimam in Limego super duas domos" (Urk. des Bisch. Bernhard zu Paderborn vom J. 1149, ap. Schaten annal. Paderb. I 781 sq.). — "Zwei Höfe des Dorfes Linne gaben bis in die neueste Zeit Pächte an das Paderborner Domcapitel" (Preusz und Falkmaun Lippische Regesten II 4 zu S. 84 Z. 3).

<sup>(</sup>auf seiner Karte und S. 9) in den Patherga gezogen, dadurch aber das Filial von der Mutterkirche geschieden. Der Osning muss verlassen werden, wo die Landstrasze zwischen Lippspringe und Horn denselben erreicht. Dadurch gelangt Augustdorf in den pagus Theqtmalli.

5) gegen den pagus Grainga im Bisthum Osnabrück sind in den Diöcesen Osnabrück No. 47—38, im Grainga, und Paderborn No. 50—44, im Wehsigo (S. 17—15 der zweiten Abtheilung) in umgekehrter Reihenfolge genannt.

Im pagus Wehsigo liegen die Untergaue "Haverga, Limga, Aga," deren in einer Urkunde des Kön. Heinrich II. vom 10. April 1011 (ap. Erhard reg. hist. Westf. I, cod. dipl. p. 61), wie auch des Kais. Heinrich II. vom 14. Janr. 1016 (ib. p. 73) gedacht ist. Cf. vita Meinwerci ep., ap. Pertz XI 110, 114. a. Der Haverga wird um Oerlinghausen, im Flussgebiet des Haverbach mit dem Colonat Havergo (in der Bauerschaft Wellentrup) im südöstlichen Theile des Wehsigo; — b. der Limga, in einer Urkunde des Kön. Heinrich II. vom 20. Juli 1005 (bei Höfer Zeitschr. f. Archivk. II 141) auch Lingauwe genannt, um Lieme und Lemgo herum, im östlichen Theile und c. der Aga im Flussgebiete der Aa um Herford herum, im nördlichen Theile der Wehsigo, gelegen haben. Vgl. über letzteren auch: "comitatus super pagos Paterga, Aga, Threveresga, Auga, Sorehtfelt dictos" (Urk. des Kais. Otto III. vom 1. Janr. 1001, ap. Erhard 1. c. p. 59; cf. vita Meinwerci ep., ap. Pertz XI 110).

Specielle Begrenzungen dieser 3 Untergaue mögen Diejenigen versuchen, welchen die Acten über die Marken dieser Gegend zugängig sind.

# II. Pagus Theotmalli 170a)

im Bisthum Paderborn.

#### Gauorte:

- § 415. — in Aldanthorpe, quod est in (pago) Thiadmelli" (trad. Corb., bei Wigand S. 92). Heiden-Oldendorf im A. Detmold, oder Horn-Oldendorf im K. Heiligenkirchen, archid. in Detmele, thesauraria No. 19.
- "— in pagis Gesinagauwe, Wetego — Tietmelle" (Urk. des Kön. Heinrich II. vom 20. Juli 1005, bei Höfer Zeitschr. II 141).
- "— in Brochusen in pago Thietmelli — Smithessun" (vita Meinwerci ep., ap. Pertz XI 125). Brockhausen und Schmedissen, beide im K. Detmold.
- "— duo curtilia in pago Thietmelli et in villa Aldanthorpe, et XL. iugera et X. iugera in Remikenhusun et insuper medietatem cuiusdam silvule in Bennenberge" (Schenkung des Werinbert, ap. Erhard l. c. p. 114). Heiden-Oldendorf, Filial von Detmold und Remmighausen im K. Detmold, auch der Wald Bannenberg bei Schönemark in demselben Kirchspiel.

Die hier in Betracht kommenden Kirchspiele in der Jurisdiction des Thesaurars im Archidiakonat Detmold siehe oben Note 165\*) No. 11, 13, 17 (Gauort), 18, 19 (Gauort), 20 und 21.

<sup>170</sup>a) Vgl. C. U. Grupen von dem pago Thiadmelli und dessen vicinis pagis, in orig. Germ. III 127—144.

#### Grenzorte des

pagus Theotmalli 1) gegen den pagus Websigo im Bisthum Paderborn sind in den Grenzkirchspielen des Wehsigo No. 2-8 gegen den Theotmalli No. 3—7 (S. 97 f.) genannt;

2) gegen den pagus Patherga 171) im Bisthum Paderborn: (auf der Grenze zwischen den Aemtern Lage und Detmold)

1. im K. Augustdorf A. Lage: 1. im K. Haustenbeck A. Detmold: (in östlicher, südöstlicher und südsüdöstlicher Richtung)

Augustdorf (Kdf.),

Lopshorn (Jagdschloss);

Haustenbeck (Kdf.); (auf der Grenze zwischen den Aemtern Detmold und Horn)

2. im K. Heiligenkirchen A. Detm. 2. im K. Schlangen A. Horn 172) (sec. 15, IX sede thesaur. 19 Hilgenkerken):

Düsterlau (Forsth.), Berlebeck 172);

3. im K. Horn A. gl. N. (sec. 15, sede thesaur. 20 Horne): Holzhausen, Horn (Stadt),

Leopoldsthal, Veldrom, 3) gegen den pagus Huettagoe 173) im Bisthum Paderborn:

Gierkenhof, Oesterholz ("Astanholte" 1015), Lanchelau ("Langel" 1015), Nassesand (Waldschützenwohn.), Kohlstädt ("Colstidi" 1015),

(sec. 15, I sede praeposit. 27

Oistlangen):

(auf der Hoheitsgrenze zwischen dem Fürstenth. Det mold u. Kr. Brakel)

Schlangen (Kdf.);

3. im K. Sandebeck Kr. Brakel (1231, VII sede Stenhem 16 Sandenebike):

(in nordöstlicher und nordnordöstlicher Richtung)

Bangern,

Feldrom, Wintrup (Gut);

Küterbrock (Gut),

4. im K. Vinsebeck Kr. Brakel (nach 1430, sede Stenhem 26 Vinsbeke):

Oberheesten, Niederheesten,

("Vinesbiki" Vinsebeck 1031);

5. im K. Steinheim Kr. Brakel (1231, sede Stenhem 1 Stenhem):

Bellenberg (Grenzort), Ottenhausen ("Adikenhusun" 889);

(auf der Grenze zwischen den Aemtern Horn und Schieder) 6. im K. Wöbbel A. Schieder

(1231, sede Stenhem 13 Wicbilethe):

171) Die Kirchspiele im pagus Patherga s. unten Note 227.

<sup>172)</sup> Bitturbechi, Horna, Meynburghun hat Rosenkranz irrthümlich in den pagus Huettagoe verzeichnet. — Halogokircan ist richtig in den pagus Theotmalli gezeichnet, Bitturbechi (Berlebeck) ist dahin eingepfarrt.

<sup>173)</sup> Die Kirchspiele im pagus Huettagoe s. unten Note 177.

Vahlhausen; 4. im K. Meinberg A. Horn (sec. 15, sede thesaur. 21 Meyenborge 172))

Billerbeck (Fil., Billurbechi"

s. a.), Niedernbelle,

Obernbelle;

7. im K. Reelkirchen A. Schieder (1231, sede Stenhem 15 Relinkerke):

(in nordnordwestlicher Richtung)

Meinberg (Kdf.),

Nieder- und Oberwehren,

Hollmeier;

Reelkirchen (Kdf.),

Hüntrup, Mühlenhof;

(auf der Grenze zwischen den Aemtern Detmold und Blomberg)

5. im K. Detmold, Stadt im A. gl. N. 8. im K. Kappel A. Blomberg (sec. 15, sede thesaur. 17 Depmolde):

Oberschönhagen (a. d. Gr.), Niederschönhagen,

Vahlhausen, Mosebeck, Obernhausen, Biesen,

Obernbarkhausen.

(sec. 15, sede Stenhem 22 Cap-

pelde): Wallbaum, Brüntrup, Altenkamp (Weiler),

Oestrup (an d. Ostgrenze),

Kleinenmarpe,

Dalbern.

# III. Pagus Huettagoe (Wetiga)

im Bisthum Paderborn.

#### Gauorte:

"Rex — —, congregato iterum exercitu, in Saxoniam profectus est, super Ambram fluvium in pago Huettagoe iuxta castrum Saxonum quod dicitur Skidroburg, ad locum vocabulo Rimi, in quo Wisura et Waharna confluunt<sup>174</sup>), populabundus accessit" (Einhardi ann. ad an. 784, ap. Pertz I 167.) — "— — iuxta Skidrioburg in pago Waizzagawi super fluvium Ambra in villa Liudihl" (ann. Lauriss., ib. p. 166); "— — Scidinburg in pago Wizgaugi" (annal. Tiliani, ib. p. 221). — Die Schiederburg lag auf einer noch jetzt als Alten-Schieder bezeichneten Anhöhe des Kahlenberges, <sup>1</sup>/4 St. von der Emmer, wo noch Gräben und Wälle erkennbar sind. Ebendaselbst befand sich die im J. 1231 zum Archidiakonate Steinheim gelegte Pfarrkirche (12) Scithere, welche erst im J. 1437 als baufällig abgebrochen wurde" (O. Preusz lippische Regesten S. 51); Lügde, Stadt im Fürstenth. Waldeck, sede Stenhem No. 18.

"— in pago Huueitago in locis Piringisa marca, Schidara, Adikenhusun et Muchohusun" (Urk. des Kön. Arnulf vom 20. Aug. 889, bei Wilmans Kaiserurkunden I 247; vgl. Urk. vom 20. Juli 1005, bei Höfer Zeitschr. II 141). — "— — curtem Sigdri dictam, in pago Angri nominato sitam" (s. oben S. 87). — Schieder, jetzt im K. Wöbbel A. Schieder, sede Stenhem No. 13; Ottenhausen im K. Steinheim Kr. Brakel, sede Stenhem No. 1.

"§ 227. — — in pago Hwetigo super fluvium Embrine in villa nuncupante Scitrai" (trad. Corb., bei Wigand S. 45). — Schieder a. d. Emmer (s. Urk. von 889).

"§ 256. — — in pago Hwetigo in villa nuncupato Bracu" (ib., S. 53). — "Bracu" lag bei Lügde.

<sup>174)</sup> Ueber Rehme am Zusammenflusse der Werre in die Weser s. zum pagus Osterpurge im Bisth. Minden Note 208 der zweiten Abth.

"§ 319. — — in pago Wetigo in villa Billurbechi" (ib., S. 67). — Billerbeck im K. Wöbbel, sede Stenhem No. 13.

"— in pago Huetigo in comitatu Herimanni" (Urk. des Kön.

Otto I. vom 19. April 940, ap. Falke trad. Corb. p. 209).

"— predium Bennanhusun, Valabroch, Dadanbroch, situm in pagis Wetiga et Tilithi in comitatu Widukindi" (Urk. des Kaisers Konrad II. vom 19. Febr. 1031, ap. Erhard l. c. p. 9). — "— predium Sannanabiki dictum in istis villis: Hornan, Frodinctorp, Vinesbiki, Rafseti, Knechtahusen, Buckinhusen, Bennanhusen, Scuni (rect. Stuni), Berchem, Homan, Holthusen, in pago Wetiga situm, — — Meinwerco episcopo — — suaeque aecclesiae — in proprium tradidimus" (Urk. des Kais. Konrad II. vom 3. Aug. 1031, ap. Erhard l. c. p. 93; cf. vita Meinwerci ep., ap. Pertz XI 155). — Sandebeck, Kdf. im A. Steinheim, sede Stenhem No. 16; "Hornan" (lag bei Nieheim 175); "Frodinctorp;" Vinsebeck, Kdf. im A. u. Bezirke des Archidiak. Steinheim; Ratsiek im K. Falkenhagen A. Schwalenberg, sede Stenhem No. 9; "Knechtahusun (in der Feldmark von Steinheim); "Buckinhusun" (lag bei Blomberg); Steinheim, Stadt im Kr. Brakel, sede Stenhem No. 1; Bergheim im K. Vinsebeck; "Homan" (bei Nieheim 176)) und Holzhausen im F. Waldeck, sede Stenhem No. 4.

Der pagus Huettagoe umfasst demnach den

VII. "Quintam sedem Stenhem cum his ecclesiis 177):

| 711. "Quintam sedem Stermen cum ma eccleana"). |                            |                          |
|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| No. 1 Stenhem 889,                             | 7 Leverinctorp,            | 14 Byche,                |
| 2 Beldersen,                                   | 9 Valkenhagen              | 15 Relinkerke,           |
| 3 Oldenberge,                                  | 1031,                      | 16Sandenebike1031,       |
| 4 Holthusen1031,                               | 12 Scithere 784,           | 17 Pumesen,              |
| 6 Monasterium,                                 | 13 Wicbilethe s.a.,        | 18 Lugethe s. a.         |
| cum earum ecclesiis et                         | capellis" (Statut vom Jahr | e 1231, ap. Schaten ann. |
| Paderb. II 11).                                |                            |                          |

<sup>175</sup>) Die Stadt Horn liegt zwar nicht fern von Sandebeck, gehörte aber zum Archidiakonate des Thesaurars, d. i. zum pagus Theotmalli.

<sup>176</sup>) Homeien im K. Hillentrup A. Brake liegt zu fern und gehört zum

pagus Wehsigo.

177) Die jetzigen Namen der Kirchspiele im Archidiakonat Steinheim sind:

| <sup>177</sup> ) Die jetzigen Namen | n der Kirchspiele im Archi | idiakonat <b>Steinhe</b> |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| No. 1 Steinheim 1031,               | 9 Falkenhagen,             | 17 Pömsen,               |
| 2 Bellersen,                        | 12 Schieder 1031,          | 18 Lügde,                |
| 3 Altenbergen,                      | 13 Wöbbel.                 | 20 Eilversen,            |
| 4 Holzhausen,                       | 14 Bege,                   | 22 Kappel,               |
| 6 Marienmünster,                    | 15 Reelkirchen,            | 24 Donop,                |
| 7 Löwendorf,                        | 16 Sandebeck,              | 29 Oesdorf.              |
|                                     | 39 Vinsebeck.              | , == 0 000000,           |

Die weder an der Grenze gelegenen, noch mit einem Gauorte versehenen Kirchspiele sind von hier an wieder weggelassen.

# VII. "Archidiaconatus sedis Stenhem (auszerdem noch):

No. 20 Erwardessen, | 22 Cappelde, | 24 Donepe" (sedes archidiaconarum aus dem 15. Jahrh., bei Wigand der Corveysche Güterbesitz S. 226).

VII. "Archidiaconus sedis Steinheim habet in jurisdictione (überdies): 29 Ostorpe"

(sehr altes Verzeichniss aus dem 16. Jahrh., bei Bessen Gesch. des Bisth. Paderb. I 295).

Registrum contributionis se dis Stenhem (noch) 30 Vinsbeke (in einem Rechnungsbuche d. Kapelle Wilbasen aus den Jahren 1430 bis 80<sup>178</sup>).

### Grenzorte des

pagus Huettagoe 1) gegen den pagus Osterpurge im Bisthum Minden sind in den Diöcesen Minden No. 7, im Osterpurge, und Paderborn No. 7—8, im Huettagoe (S. 65 f. der zweiten Abtheilung);

2) gegen den pagus Tilithi im Bisthum Minden in den Diocesen Minden No. 8—12, im Tilithi, und Paderborn No. 8—14, im Huettagoe (S. 66 f. das.) genannt;

3) gegen den pagus Auga 1780) im Bisthum Paderborn:

1. im K. Falkenhagen A. Schwa- 1. im K. "Kerkhomersen" A. lenberg (1231, sede Stenhem 9 Schwalenberg (1231, VI sede Valkenhagen): Huxar 14 Homersen):

(in südwestlicher, südsüdwestlicher und südwestlicher Richtung)

Falkenhagen (Kdf. a. d. Gr.), "Kerkhomersen" ("Hame-Rischenau, ressen" 1031),

Rischenau, Pānbruch (Weiler);

Kötterberg,

Niese ("Nisa" 1031); (auf der Grenze zwischen den Aemtern Vörden und Albaxen)

2. im K. Marienmünster A. Vörden 2. im K. Bödexen A. Albaxen (1231, sede Stenhem 6 Mona- (1231, sede Huxar. 11 Bodisterium):

kissen):

Bönekenkerg, Falkenflucht;

Löwendorf (1231, ib. No. 7 3. im K. Fürstenau A. Albaxen: Leveringdorp),

Saumer,

(durch das Bollen- [oder Grenz-] Bruch)

Hohenbaus, Fürstenau (Kdf.);

Eilversen (sec. 15, ib. 4. im K. Brenkhausen A. Albaxen No. 20 Erwordessen), (1231, sede Huxar. 10 Bernin-husen):

<sup>178)</sup> Aus dem Detmolder Archive mitgetheilt von O. Preusz in der Zeitschr. für vaterl. Gesch. XXX II 144 f.

<sup>178</sup> e) Die Kirchspiele im pagus Auga s. unten Note 186.

3. im K. Altenbergen A. Vörden Brenkhausen (Kdf.); (1231, sede Stenhem 3 Olden- 5. im K. Ovenhausen A. Alberge<sup>179</sup>)): baxen 180): Altenbergen (Kdf.), Lütmarsen, Ovenhausen (Kdf.); 4) gegen den pagus Netga 181) im Bisthum Paderborn: Hellersen (Vorwerk); 6. Bökendorf ("Bodinkthorpe" 965), 4. im K. Bellersen A. Brakel 182) 7. im K. Brakel A. gl. N. (1231, VII sede Stenhem 2 Bel- (1231, V sede Iburch 4 Brakel): dersen): Bellersen (Kdf.); Hinneburg, 5. im K. Pömsen A. Driburg Brakel (Kreisstadt); (1231, VII sede Stenhem 17 8. im K. Driburg A. gl. N. Pumesen): Erwitzen, (sec. 15, sede camere 10 Driborch): Alhausen, (in westlicher, westnordwestlicher und nordnordwestlicher Richtung) Driburg (Stadt); Reelsen; (Bollersberg an der Grenze der Gaue Huettagoe, Netga und Patherga) 5) gegen den pagus Patherga 183) im Bisthum Paderborn: (auf der Grenze zwischen den Kreisen Brakel und Paderborn) 6. im K. Sandebeck A. Steinheim 9. im K. Buke Kr. Paderborn (1231, VII sede Stenhem 16 (1231, I arch. maior. praep. 4 Buke): Sandenebike): Altenbecken; Langenland,

(auf der Hoheitsgrenze zwischen dem Kreise Brakel und Fürst Lippe) 10. im K. Schlangen A. Horn Gravenhagen (a. d. Gr.), (sec. 15, sede praepos. 27 Oistlangen):

Kempen und Feldrom;

Oist schlangen (and. Ostgrenze);

6) gegen den pagus Theotmalli im Bisthum Paderborn sind in den Grenzkirchspielen des Theotmalli No. 3-5 gegen den Huettagoe No. 3-8 (S. 101 f.);

7) gegen den pagus Wehsigo in den Grenzkirchspielen des Wehsigo

179) Oldenberge hat Rosenkranz auf seiner Karte in den pagus Auga verzeichnet, wohin dies Kirchspiel nicht gehört.

181) Die Kirchspiele im pagus Netga s. unten Note 195.

183) Die Kirchspiele im pagus Patherga s. unten Note 227.

<sup>180) &</sup>quot;Von einer andern Hand steht neben den angeführten Pfarren im "Archidiacon. sed. Hoxariae" aus dem 16. Jahrh. — — Ovenhusen" (Bessen Gesch. des Bisth. Paderborn I 295).

<sup>182)</sup> Rosenkranz hat die zum "sedes Stenhem" gehörigen Ortschaften Altungeshus, Wulfershusun und Baldershusun auf seiner Karte irrthümlich in den Netga verzeichnet.

No. 3—1 gegen den Huettagoe No. 2—1 (S. 97) genannt, letztere in umgekehrter Reihenfolge.

Der Gesinegauwe in einer Urkunde vom 20. Juli 1005 (bei Höfer Zeitschr. II 141) ist in den Urkunden vom 10. April 1011 und 14. Janr. 1016 (ap. Erhard l. c. p. 61, 73; cf. vita Meinwerci ep., ap. Pertz XI 114) auch Gession genannt, kann aber nicht um Gesecke im Erzbisthum Köln, muss vielmehr nicht fern von Schieder gesucht werden, und gehörte vielleicht als Untergau zum pagus Huettagoe.

## IV. Pagus Auga 184)

## im Bisthum Paderborn.

## Gauorte:

"— Corbeia in provincia Saxonia — super Wisera in villa regia — Hucxori" (Urk. des Kais. Ludwig vom 27. Juli 823, bei Wilmans Kaiserurkunden I 18); cf. "— abbatiam Chorbeia dictam in pago Angera" (s. oben S. 86). — "— monasterium nove Corbeie in pago Augensi" (Urk. des Kais. Ludwig vom 14. November 838, bei Wilmans Kaiserurkunden I 54). "— ecclesie, que vocatur Nova Corbeya in pago Augensi super fluvium Wisara" (Urk. vom 20. März 844, Mecklenburger Urkundenbuch I 8). "— pervenit in partes Saxoniae — locus super fluvium Wisara, in pago Augense, qui pertinebat ad villam cui vocabulum est Huxere, — ut Corbeia vocaretur" (hist. translat. S. Viti, ap. Pertz II 579). — Corvey und Höxter im Kr. Höxter, sede Huxariae No. 2 und 1.

"— in pago Auga in comitatu Rethardi" (Urk. des Königs Otto I. vom 19. April 940, ap. Falke trad. Corb. p. 209).

§ 269 Tradidit Arnulf in pago Ahugo in villa Odnotheshusen" (trad. Corb., bei Wigand S. 56). — Der ausgegangene Ort lag bei Brenkhausen im Kr. Höxter, sede Huxariae No. 10.

"Varstan in Auga" (Urk. des Kön. Heinrich II. vom 2. November 1004, ap. Erhard l. c. p. 60). — Forst im K. Bevern A. Holzminden, sede Huxariae No. 24.

"— praedium in villa Wiriesi situm in pago Auga in comitatu Bennonis comitis" (vita Meinwerci ep. ad an. 1015, ap. Pertz XI 125).

— Würgassen am rechten Ufer der Weser, jetzt im K. Herstelle

Vgl. A. von Wersebe Beschr. der Gaue S. 201—203; P. Wigand der Corveysche Güterbesitz § 50 und S. 184—196, 206—208, 225—228 mit einem Archidiakonatsregister und einer Karte vom Gau Auga etc. — "Die Grenzen des Gaues Auga, wie sie uns Abt Saracho durch sein Güterverzeichniss giebt, bestimmen sich durch die von ihm aufgezählten Orte". Diese Grundlage des Pseudo-Saracho bei Wigand S. 192, verirte ihn zu der Behauptung: Die im "sedes Huxariae 1231 aufgeführten Orte sind theils zum Gau Auga, theils zum Gau Nithega gehörig, und das Archidiakonat umfasst also nicht, wie Andere meinen, den Gau Auga ausschlieszlich." Von der Fessel des Falke-Saracho befreit, bleibt uns kein Zweifel übrig, den pagus Auga und sedes Huxariae mit gleichen Grenzen zu umgeben.

Kr. Höxter am linken Ufer eingepfarrt: "— — predium Heinhusen, Winiden, Windelmuderode, Aldendorp, Rudbertessen, Sunderessen, Nisa, Hammeressen, situm in pago Auga in comitatu Cunradi" (Urk. des Kaisers Konrad II. vom 19. Febr. 1031, ap. Erhard l. c. p. 91 Note 1 und 5; cf. vita Meinwerci ep., ap. Pertz XI 155; vgl. Wigand der Corvey'sche Güterbesitz S. 107-113). - Heinsen, Kdf. im A. Polle, sede Huxariae No. 13; "Winiden" lag am Wienenthalsberg unweit Heinsen; Vorwerk Willmeröderberg, jetzt im K. u. A. Polle; Altendorf, Filial von Holzminden, sede Huxariae No. 21; "Rutbertessen" (von Wigand zwischen Heinhusen und Hameressen verzeichnet), "Sunderessen" (desgl. südwestlich bei Rutbertessen); Niese, jetzt im K. Falkenhagen A. Schwalenberg; und Kerkhomersen 185).

"— potestatem comitatus, quam Herimannus in istis tribus pagis Auga, Netega, Hessiga habet" (Urk. des Kaisers Konrad II. vom 18. Januar 1032, ap. Erhard l. c. p. 94; cf. vita Meinwerci ep., ap. Pertz XI 158).

In der Urkunde, durch welche Kaiser Heinrich II. im Jahre 1022 die Gründung des Klosters St. Michaelis in Hildesheim bestätigt, gehören die Orte "— Heionhuson, Winethun, Bodechissun" hierher. Dass Heinsen und Winethun (oder Winiden) am Wienenthalsberg unweit Heinsen im pagus Auga liegen, haben wir in der vorstehenden Urkunde gesehen; Bödexen, Kdf. im A. Albaxen Kr. Höxter, sede Huxariae No. 11 erweist sich dieses letzten Verhältnisses wegen ebenfalls als zu diesem Gaue gehörig, denn der pagus Auga umfasst den

|       | VL "Quartam    | sedem <b>Huxariae</b> cum h | is ecclesiis <sup>186</sup> ): |
|-------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|
| No. 1 | Huxaria s. a., | 11 Bodikissen 1022,         | 18 Olenthorp,                  |
| 2     | Corbeia 823,   | 13 Hejenhusen1031,          | 20, 21 duo Holtes-             |
| 6     | Erelen,        | 14 Homersen 1031,           | minne 1031,                    |
| 7     | Amelunkessen,  | 15 Boffesen,                | 22 Lugderinken,                |
| 10    | Berninhusen,   | 17 Niennovere,              |                                |
|       |                | 1 220 11 100                |                                |

cum earum ecclesiis et capellis" (Statut vom Jahre 1231, ap. Schaten ann. Paderb. II 11).

<sup>186)</sup> Die jetzigen Namen der Kirchspiele im Archidiakonat Höxter sind:

| A TO TOMINGOU THAN | iou dei iznembiero im iz, o | MINICONOMON WAYACI DIM |
|--------------------|-----------------------------|------------------------|
| No. 1 Höxter,      | 11 Bödexen,                 | 18 Stadtoldendorf,     |
| 2 Corvei,          | 13 Heinsen,                 | 20 Holzminden,         |
| 6 Erkeln,          | 14 "Kerk homersen",         | 21 Altendorf,          |
| 7 Amelunxen,       | 15 Bofzen,                  | 22 Lüchtringen,        |
| 10 Brenkhausen,    | 17 Nienover,                | 23 Homburg,            |

24 Bevern.

<sup>135) &</sup>quot;14 Homersen im sedes Huxariae oder Kerkhomersen," zum Unterschiede von "Overenhomersen" (dem jetzigen Hummersen im K. Falkenhagen), "lag zwischen dem Schmeder- und Köterberge im A. Polle" südsüdöstlich von Hummersen (O. Preusz und A. Falkmann lippische Regesten Es ist mehr als wahrscheinlich, dass vor dem Eingehen der Kirche zu "Kerkhomersen", Hummersen, Kötterberg und Niese dahin eingepfarrt waren.

VI. "Archidiaconus sedis Hoxariae (auszerdem noch): 24 Beveren" 1004 No. 23 Homborgh, (sehr altes Verzeichniss aus dem 16. Jahrhundert, bei Bessen Gesch. des Bisthums Paderborn I 295).

#### Grenzorte des

pagus Auga 1) gegen den pagus Huettagoe im Bisthum Paderborn sind in den Grenzkirchspielen des Huettagoe No. 1-3 gegen den Auga No. 1—5 (S. 105 f.) verzeichnet;

2) gegen den pagus Netga 187) im Bisthum Paderborn:

1. im K. Bosseborn Kr. Höxter 188): 1. im K. Böckendorf Kr. Brakel 189) (in südsüdwestlicher und südsüdöstlicher Richtung)

Böckendorf ("Bodincthorpe" 965);

(1231, V sede Iburch 4 Brakel):

2. im K. Brakel Kr. gl. N.

Heinschehof (Gut),

Hinnenburg (Gut),

eine Capelle,

Schäferhof,

Brakel (Stadt),

Oberbosseborn (Kdf.),

Unterbosseborn, Derenborn (Försterhaus);

2. im K. Hembsen Kr. Brakel 188): Hembsen (Kdf.);

3. im K. Beller Kr. Brakel 188): Beller (Kdf.);

4. im K. Erkeln Kr. Brakel (1231, VI sede Huxariae 6 Erclen): Erkeln (Kdf.),

Riesel;

3. im K. Rheder Kr. Brakel (alt. Verz., V. sede camerar. 22 Reher):

Rheder (Kdf.);

4. im K. Gehrden, Kr. Warburg (sec. 15, sede camer. 14 Gerden):

(in ostsüdöstlicher und östlicher Richtung)

(Osterberg,)

(Wichorn;)

Hampenhausen;

5. im K. Tietelsen Kr. Höxter:

5. im K. Amelunxen Kr. Höxter kessen):

Drenke, Blankenau;

6. im K. Lauenförde A. Nienover

Titelsen  $(Kdf.)^{190}$ ; (1231, sede Huxar. 7 Amelun- 6. im K. Beverungen Kr. Höxter (alt. Verz., camerar. 20 Beve-

rungen): Beverungen (Stadt);

187) Die Kirchspiele im pagus Netga s. unten Note 195.

<sup>198)</sup> Ein Blick auf eine specielle Karte dieser Gegend zwischen den Kirchspielen No. 1-3 im Auga und No. 1-2 im Netga zeigt als Naturgrenze einen groszen Wald mit dem Eschenberg, Peckelsberg, Hainholz, Mödexerholz, Brenkhäuserholz, Imberg und Lobbenberg.

<sup>189)</sup> Ueber Böckendorf s. unten S. 113 f. <sup>190</sup>) Jüngst gehörten noch im Archidiakonat Iburg — — Titelsen (Bessen Gesch. des Bisth. Paderborn I 74).

(die Weser aufwärts in ihren Krümmungen)
Lauenforde (Flecken);
7. im K. Jakobsbergen A. Beverungen:

Jakobsbergen (Kdf.);

7. im K. Herstelle Kr. Höxter 8. im K. Herstelle Kr. Höxter (am rechten User der Weser): (1231, Vsede Iburg 6 Herstelle): (in östlicher und nordöstlicher Richtung)

Würgassen ("Wiriesi" s. a.); Herstelle (Kdf.);

- 3) gegen den pagus Hessim Saxonieus 191) im Bisthum Mainz: (auf der Hoheitsgrenze zwischen dem Fürstenthum Göttingen und Kurfürstenthum Hessen)
- 8. im K. Nienover A. gl. N. 9. im K. Čarlshafen A. gl. N.: (1231, sede Huxar. 17 Nien- Carlshaven (Stadt); novere):

Nienover (Amt);

- 4) gegen den pagus Lagni im Bisthum Mainz in Sachsen sind in den Diöcesen Mainz No. 7—6, im Lagni, und Paderborn No. 7, im Auga (S. 259);
- 5) gegen den pagus Morenga im Bisthum Mainz in Sachsen in den Diocesen Mainz No. 5, im Moronga, und Paderborn No. 7—5, im Auga (S. 259—258);
- 6) gegen den pagus Suilberge im Bisthum Mainz in Sachsen in den Diöcesen Mainz No. 4—1, im Suilberge, und Paderborn No. 4—1, im Auga (S. 258—257 der zweiten Abtheilung) sämmtlich in umgekehrter Reihenfolge genannt;
  - 7) gegen den pagus Guottingo im Bisthum Hildesheim:
- 9. im K. Stadtoldendorf A. gl. N. 10. im K. Amlungsborn A. Stadt(1231, VI sede Huxariae No. 18 oldendorf
  Oldenthorn, Paderb cool 192)). (dieg. Hildenb 193);

Oldenthorp; Paderb. eccl. 192)): (dioc. Hildesh. 193):

Stadtoldendorf (Stadt); Amelungsborn (Kloster-Dom.); 8) gegen den pagus Tilithi im Bisthum Minden sind in den

Diöcesen Minden No. 15—13, im Tilithi, und Paderborn No. 18—15, im Auga (8. 68—67 der zweiten Abtheilung) in umgekehrter Reihenfolge genannt.

<sup>191)</sup> Die Kirchspiele im pagus Hessim s. S. 306 Note 481 der zweiten Abtheilung.

 <sup>193)</sup> S. oben Note 156.
 192) S. oben Note 155.

# V. Pagus Netga 194)

#### im Bisthum Paderborn.

## Gauorte:

- "— in pago Netga in comitatu Dendi et Kamponis" (Urk. des Kön. Otto I. vom 19. April 940, ap. Falke trad. Corb. p. 209).
- "— Bodinkthorpe in pago Nithega, in comitatu Liudolfi advocati" (Urk. d. Kais. Otto I. vom 8 Juni 965, ap. Falke l. c. p. 549). Böckendorf, jetzt im K. Bellersen A. Brakel.
- "— in pagis — Tietmelli, Lethgauwe (rect. Nethgauwe) sitis" (Urk. des Kön. Heinrich II. vom 20. Juli 1005, bei Höfer Zeitschrift II 141).
- "— comitatum quem Dodico comes, dum vixit, tenuit, situm in locis Hessiga, Netga, Nihterga" (Urk. des Kais. Heinrich II. vom 16. Febr. 1021, ap. Erhard l. c. p. 80).
- "— potestatem comitatus, quam Herimannus comes in istis tribus pagis Auga, Netega, Hessiga habet" (Urk. des Kais. Konrad II. vom 18. Janr. 1032, ap. Erhard. p. 94).
- "— totum Bernhardi comitis quondam comitatum, qui situs est in locis Hesse, Nitergo, Netgo, Ohteresgo" (Urk. des Kaiser Konrad II. vom 2. August 1033, ap. Erhard p. 98).

Der pagus Netga ist benannt nach dem Flusse Nethe, welcher

Auf das Flussgebiet der Nethe und das "Register des Abts Saracho von Corwey als Hauptquelle" gestützt, konnte er nur irrige Grenzen um seinen Gau Nithega ziehen.

Hätte er zu der Ueberzeugung gelangen mögen, dass das "Archidiakonat Brakel (früher Iburg)" nicht "den gröszten Theil des Nethegaues," sondern denselben ganz "umfasste" (vgl. S. 15), so würde er sich
vor den Folgen des Falke'schen Betrugs haben bewahren können. Bleibenden
Werth behält der Nachweis von der Entstehung der 107 Ortschaften in dem
Bezirke, welchen Giefers als Nethegau begrenzt hat (S. 26—39), "von denen
40 mit der Zeit ganz verschwunden sind" (S. 39, vgl. S. 28). Möchten in
solcher Weise die sämmtlichen in der vita Meinwerci ep. genannten Ortschaften nachgewiesen werden; so würde dadurch ein bedeutsames Licht über
das Bisthum Paderborn überhaupt verbreitet werden.

von W. E. Giefers (in der Zeitschr. für vaterl. Gesch. und Alterthumskunde V 1—40, Münster 1842) mit einer Charte des Gaues Nithega von 800 bis 1200, entworfen und gez. von E. W. Giefers.

am Egge Gebirg oberhalb Neuenheerse entspringt und in seinem Laufe mehrere Flüsschen und Bäche, namentlieh die Oese, Aa (mit der Katzbach) und Brucht aufnimmt, und in die Weser mündet. Sein Quellengebiet liegt durchweg im pagus Netga. Nur ein einziger Ort: "Bodinkthorpe in pago Nithega," ist urkundlich in diesem Gaue bis jetzt bekannt geworden. Derselbe ist jetzt im K. Bellersen, sede Stenhem No. 2 eingepfarrt; muss aber früher ein eigenes Kirchspiel gebildet, oder nach einer andern eingegangenen Kirche im "sedes Iburch" eingepfarrt gewesen sein. — Vergleichen wir den

V. "Tertiani sedem Iburch, cui has ecclesias 195) No. 2 Eisnen, 3 Natesunken, 4 Brakel, 5 Volstesen, 6 Herstelle et omnes ecclesias, quas modo habet 7 Helmwardishusensis ecclesia 196) 8 Herisia, 9 Wilbodissen, cum ipsarum ecclesiis et capellis adjunximus, ipsam sedem Camerae assignantes" (im Statut von 1231, ap. Schaten ann. Paderb. II 11) mit dem

V. "sede Camere (auszerdem noch):

| No. 10 Driborch, | 14 Gerden, | 17 Borcholte, |
|------------------|------------|---------------|
| 12 Hersa,        | •          | 18 Dalhusen,  |

- 13 Dringenberg, | 16 Major Nedere\*), | 20 Beverungen" (Archidiakonatsverzeichniss aus dem 15. Jahrhundert, bei Wigand der Corveysche Güterbesitz S. 227).
- \*) "Nedere minor" ist im Archidiakonatsverzeichniss aus dem 15. Jahrh. (bei Wigand der Corveysche Güterbesitz S. 227) im "sedes Cantoris" verzeichnet, und gehört 1017 zum pagus Hessa im Bisthum Paderborn. Ferner

# V. "Camerarius habet in jurisdictione (noch):

#### 21 Reher"

(sehr altes Verzeichniss aus dem 16. Jahrh., bei Bessen Gesch. des Bisth. Paderborn I 294 f.); so ergiebt sich hieraus, dass schon in der Zeit vom 1231 bis in's 16. Jahrhundert die kirchlichen Verhältnisse sich nicht gleich geblieben sind. Der Archidiakonatssitz war bereits nach Brakel verlegt und manche der 1231 nicht namhaft gemachten Kapellen ("cum capellis) zu einer selbsständigen Kirche geworden, so dass deren Anzahl von 9 an sich im 15. Jahrhundert zu 20, im 16. Jahrhundert zu 24 vermehrt hatte. Später ist die Kirche zu Rheder eingegangen und

| And in case of the last of the | •                         |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 185) Die jetzigen Namen der Kirchspiele im Archidiakonat Iburg sind:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                          |
| No. 2 Eissen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 Altenheerse,            | 15 Borgentreich,         |
| 3 Natzungen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 Willebadessen,          | 16 Groszeneder,          |
| 4 Brakel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 Driburg,               | 17 Borgholz,             |
| 5 Völsen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 Neuenheerse,           | 18 Dalhausen,            |
| 6 Herstelle,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13 Dringenberg,           | 20 Beverungen,           |
| 7 Helmershausen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14 Gehrden.               | 21 Rheder.               |
| 196) Die Namen diese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | r Kirchen sind in dem Sta | tute vom Jahr 1281 nicht |

der Ort in's Kirchspiel Brakel eingepfarrt. Das fragliche Böckendorf ist im Jahre 965 genannt. Schlieszen wir von der Erfahrung nach 1231 zurück auf die Zeit von 965 bis 1231 in einer Gegend, wo von 107 Ortschaften 40 nachweisbar eingegangen sind (Note 194); so dürfte die Annahme, Böckendorf war im J. 965 ein Kirchdorf im Archidiakonat Iburg, oder in eine eingegangene Kirche dieses Archidiakonats eingepfarrt, um so weniger Bedenken erregen, wenn noch hinzukommt, dass z.B. in dem östlichen Nachbargaue Auga im 15. Jahrh. "Helichenberch, Kerkhomersen und Dune". als Pfarrkirchen eingegangen waren; Godelheim und Brenkhausen als solche nicht genannt sind, "Bodikissen, ein armer Ort, im 16. Jahrh. vielleicht zu einer benachbarten Pfarre geschlagen war" (vgl. Wigand a. a. O. S. 194 f.); und das im 16. Jahrh. zuerst genannte Kirchdorf Rheder später im K. Brakel eingepfarrt ist; desgleichen in dem nördlich angrenzenden Huettagoe im 15. Jahrhundert das Kirchdorf "Burghagen" eingegangen war, im 15. Jahrhundert Bellersen, Altenbergen und Falkenhagen als Kirchspiele nicht genannt sind, die Kirchdörfer Löwendorf und Kollerbeck schon nach Marienmünster eingepfarrt waren, im 16. Jahrhundert auch Sommersell und Reelkirchen nicht als Kirchspiele erscheinen, Schieder nach Wöbbel, und Eilversen nach Altenbergen eingepfarrt sind. Es sind dies analoge Verhältnisse, die, namentlich in Betreff der früheren Kirchdörfer Eilversen, Löwendorf und Kollerbeck, dem fraglichen Böckendorf sehr nahe liegen und zum Theil als Folgen "der ewigen Kriege, Fehden und Unruhen" in einer Gegend anzusehen sind, wo mehr als ein Drittel der früheren Ortschaften mit der Zeit verschwunden sind" (vgl. Giefers a. a. O. S. 28). Ortskundige derselben, wie dieser es ist, verweisen wir insbesondere auf eine nordöstlich bei Hinnenburg liegende Kapelle. Sind geschichtliche Nachrichten über diese Kapelle vorhanden, so könnten sie vielleicht zu unserm Böckendorf in Beziehung stehen.

mit aufgeführt. In einer Bulle des Papstes Cölestin III. vom 18. Juni 1192 (bei Wenck hess. Landesgesch. II. Urkb. S. 122 Urk. 87) ersehen wir: "Ex dono bonae memoriae Popponis episcopi Paderbornensis" († 28. Novbr. 1084) sei das (vom Bischof Meinwerk am 5. Juni 1011 geweihte) Kloster bereichert "cum septem ecclesiis ipsi (villae Helmwardeshusen) adiacentibus, videlicet (6) Herstelle, a) Wanbeke, (20) Beverungen, b) Thesle, c) Sile, d) Everscutte."

Dem entsprechend stehen im V. "sedes Camere" aus dem 16. Jahrh. (bei Wiegand a. a. O. S. 227) nach Helmershusen noch (20) Beverungen. (6) Herstelle, b) Desele, e) Dreverborch, c) Silen, d) Everschutte, von welchen Trendelburg später hinzugekommen ist, — und im sehr alten Verzeichniss aus dem 16. Jahrh. (bei Bessen I 296) Helmerhausen: (7) Helmerhaussen, (20) Beverungen, e) Drendelenborg, c) Silon, d) Everschutte, f) Bodenfeld, b) Desell, (6) Herstelle, a) Wameke, von welchen Bodenfeld dem Kloster erst im 16. Jahrhundert zugeeignet worden ist.

Von diesen, dem Kloster Helmarshausen in einer Zeit, wo die Gauverfassung bereits aufgehört hatte, incorporirten Kirchen gehörten f) Bod en-

### Grenzorte des

pagus Netga 1) gegen den pagus Auga im Bisthum Paderborn sind in den Grenzkirchspielen des Auga No. 1—7 gegen den Netga No. 1—8 (S. 110 f.);

- 2) gegen den pagus Hessim im Bisthum Mainz in Sachsen in den Diöcesen Mainz No. 8, im Hessim, und Paderborn No. 9-10 im Netga (S. 260 der zweiten Abtheilung) genannt;
  - 3) gegen den pagus Hessa 197) im Bisth. Paderborn:
- 1. im K. Jakobsbergen Kr. 1. im K. Deissel A. Karlshafen (durch den Hasselgrund vom Höxter: Netga geschieden):

(in westlicher Richtung durch den Hasselgrund a. d. Grenze) Haarbrück; Langenthal;

2. im K. Dalhausen Kr. Höxter 2. im K. Bühne Kr. Warburg (sec. 15, IV sede Cantoris 14 (sec. 15, V sede Camere 18 Dalhusen): Bune major): (in südsüdwestlicher und westlicher Richtung)

Dalhausen (Kdf.);

3. im K. Borgentreich Kr. Warburg (sec. 15, sede Camere 15 Borgentrike):

Borgentreich (Stadt),

Dinkelburg (Vorwerk); 4. im K. Eiszen Kr. Warburg (1231, V sede Iburg 2 Eisnen): Aldorpsen;

5. im K. Groszeneder Kr. Warburg (sec. 15, sede Camere 16 5. im K. Groszeneder (ohne Maior nedere):

Manrode,

Bühne ("Bunningheim" 966);

3. im K. Körbeke Kr. Warburg (sec. 15, s. Cantoris 10 Corbike): Körbeke ("Churbeche" s.a.);

4. im K. Lütkeneder Kr. Warb. (sec. 15, sede Cantoris No. 13 Nedere minor):

> Lütkeneder ("Nedere" 1017);

Kirche):

Hieraus ergiebt sich also unzweifelhaft, dass die Kirchen des Klosters Helmarshausen, auszer den Kirchspielen (6) Herstelle und (20) Beverungen, für die Gaueintheilung nicht in Betracht kommen, und der pagus Netga auf die obigen Kirchspiele (in Note 195) beschränkt bleiben muss.

187) Die Kirchspiele im pagus Hessa s. unten Note 201.

felde und a) Wahmbeck am rechten Ufer der Weser zum pagus Lagni; — ist d) Everschütz in einer Urk. vom 2. Septbr. 1047 als Gauort im pagus Hessim genaunt, e) Trendelburg durch den Gauort Bühne ("Bunningheim" in e. Urk. vom 12. April 966) und c) Sielen durch die Gauorte Eberschätz, Körbeck ("Churbecke" in § 107 der trad. Corb.) und Bühne (sämmtlich im Hessin) vom pagus Netga ausgeschlossen; b) Deissel aber durch den Hasselgrund (eine Grenzstrecke zwischen Haarbrück und Langenthal) ebenfalls in den Hessim abgegrenzt worden.

(in nordwestlicher und nordnordöstlicher Richtung) Groszeneder (zum Theil, Groszeneder (Kdf.); "quasdam res in Westnetri 959); 4. (noch) im K. Eiszen: 6. im K. Löwen Kr. Warburg (1231, IV sede Wartberch 3 Lovene): Eiszen (Kdf.); Ikenhausen, Löwen (Kdf.); 6. im K. Natzungen Kr. Warburg 7. im K. Peckelsheim Kr. Warb. (1231, sede Iburch 3 Nate-(sec. 15, sede Cantoris 11 Pesunken): kelsen: Schönthal, (in nördlicher, nordwestl., westl. und westsüdwestl. Richtung) Natzungen (Kdf.); (das Osterwicher Holz an 7. im K. Borgholz Kr. Warburg der Ostgrenze), (sec. 15, sede Camere 17 Borcholte): Willegassen, Drankhausen: 8. im K. Völsen Kr. Warburg (1231, sede Iburch 5V olstesen): Schwenkhausen, Hegge (Vorwerk), Niesen, Völsen (Kdf.), Peckelsheim (Stadt); 6. (noch) im K. Löwen: Löwen (Kdf.), Hellmern; 9. im K. Willebadessen Kr. Warburg (1231, sede Iburch 9 Wilbodissen): Lacke (Vorwerk), Borlinghausen; 3) gegen den pagus Almango 198), Untergau Sorathvelde, im Bisthum Paderborn: (auf der Grenze zwischen den Kreisen Warburg und Büren) 8. im K. Kleinenberg Kr. Büren (sec. 15, II praep. in Bustorpe 4 Klenenberch): (in nördlicher Richtung auf dem Rücken des Egge Gebirgs) Bülheim ("Bulihem" s. a. Willebadessen (Stadt); 10. im K. Altenheerse K. Warb. im Sorathf.); (1231, sede Iburch 8 Herisia): 9. im K. Lichtenau Kr. Büren (sec. 15, II praep. in Bustorpe 1 Lechtonowe): Altenheerse (Kdf.); Hakenberg;

<sup>194)</sup> Diejenigen im pagus Almango das. Noten 215—217.

11. im K. Neuenheerse Kr. War- 10. im K. Asseln Kr. Büren (alt. Verz., praep. in Bustorpe 8 burg (sec. 15, sede Camere 12 Hersa): Asseln): Kuhlsen,

Asseln (Kdf.);

11. im K. Iggenhausen Kr. Büren (alt. Verz., praep. in Bustorpe 7 Iggenhausen):

Neuenheerse (Kdf.),

Herbram;

4) gegen den pagus Patherga 100) im Bisthum Paderborn: (auf der Grenze zwischen den Kreisen Warburg und Paderborn)

12. im K. Schwanei A. Lippspringe (sec. 15, I praep. eccl. Paderb. 24 Swanegge):

Helle (Vorwerk);

Schwanei (Kdf.); 12. im K. Driburg Kr. Brakel 13. im K. Buke A. Lippspringe (sec. 15, sede Camere 10 (1231, archid. maior. praeposit. Driborch): 4 Buke):

Driburg (Stadt);

Buke (Kdf.);

5) gegen den pagus Huettagoe im Bisthum Paderborn sind in den Grenzkirchspielen des Huettagoe No. 5-3 gegen den Netga No. 8-6 (S. 106) in umgekehrter Reihenfolge genannt.

<sup>199)</sup> Die Kirchspiele im pagus Patherga s. unten Note 227.

# VI. Pagus Hessa<sup>200</sup>)

## im Bisthum Paderborn.

## Gauorte:

- "— res in Angraria (Provinz) et Hessa (Gau) sitas — locum Rospach vocatum" (Urk. des Kais. Arnulf vom 28. Januar 897, bei Dronke cod. dipl. Fuld. p. 295).
- "— curtem, quae vocatur Rosbach, sitam in pago Hassonum et alia loca Medrike Bunningheim" (Urk. des Kais. Otto I. vom 12. April 966, ap. Leuber stapul. Saxon. Nr. 1606). Rösebeck, Kdf. im Kr. Warburg, sede Cantoris Nr. 19; "Medrike" lag zwischen Herbsen und Volkmarsen im Archid. Warburg; Bühne, Kdf. im Kr. Warburg, sede Cantoris No. 14.
- "95. Ratwar tradidit sancto Bonifatio bona sua in finibus Culti que est in provincia Saxonie" (trad. Fuld., ed. Dronke p. 101). Külte, Kdf. im A. Arolsen, sede Wartberch No. 5.
- "22. — in pago Hassorum — in villa Disele" (trad. Fuld., ed. Dronke p. 35). Dössel, Kdf. im A. Warburg, sede Cantoris No. 16.
- "§ 153 in provincia Hassie — predia in his locis Embriches" (trad. Fuld., ib. p. 42).
- "§ 107. proprietatem meam in provincia Hassorum Bosbach, Churbeche" (trad. Fuld., ib. p. 101). Rösebeck und Körbecke, Kirchdörfer im Kr. Warburg, sede Cantoris No. 19 u. 10.
- "§ 257. — in villa Ambrichi in pago Hessi" (trad. Corb., bei Wigand S. 53). Der ausgegangene Ort lag östlich von Borgentreich.
- "§ 311. — in pago Hessi — in villa nuncupante Wellithi" (trad. Corb., bei Wigand S. 65). Welda, Kdf. im, Kr. Warburg, sede Wartberch Nr. 4.
- "§ 333. Tradidit Leudmar in pago Hessi, in villa nuncupante Menni" (trad. Corb., das. S. 72). Menne im K. Hohenwepel Kr. Warburg, sede Cantoris Nr. 12.
- "— quasdam nostri iuris res in pago Hessi — in loco Westnetri nuncupato" (Urk. des Kön Otto I. vom 16. November 959, ap. Erhard reg. hist. Westf. I, cod. dipl. p. 46). Groszeneder, Kdf. im Kr. Warburg pag. Netga, dicht an der Grenze des Hessa.

<sup>&</sup>lt;sup>200</sup>) Vgl. Wenck hessische Landesgesch. II 358—385.

- "— in pago Hesse Saxonico in villa Nedere nominata" (Urk. des Kais. Heinrich II. vom 10. Juli 1017, ap. Schaten ann. Paderb. I 426). Lütkeneder im Kr. Warburg, sede Cantoris No. 13.
- "— comitatum quem Dodico comes, dum vixit, tenuit, situm in locis Hessiga, Netga, Nitterga" (s. oben S. 112).
- "— comitatum Herimanni comitis, situm in istis tribus pagis Auga Netiga, Hessiga" (das.).
- "— totum comitatum Dodiconis in locis Hesse Nitergo" (das.).
- "— decimas villarum Wieringerinchuson in Hessi, Husin in Patherga, Osterp in Almunga et Herdinghuson in Itterga pagis" (Urk. des Abtes Trutmar zu Corvei vom 27. Juli 1043, ap. Falke trad. Corb. p. 210). "Wieringerinchuson" wüst (keineswegs das 3 Stunden von der Grenze entfernte Wirminghausen, Filial von Adorf im pagus Niftharsi, vgl. unten Note 205).
- "— predium — in **Everschutte** dicto, situm in pago Hessi" (Urk. des Kais. Heinrich III. vom 2. Septbr. 1047, ap. Erhard. l. c. p. 112). **Eberschütz**, Kdf. im A. Hofgeismar.

Der pagus Hessa im Bisthum Paderborn umfasst also

IV. "secundam sedem Wartberch, cui ecclesias <sup>201</sup>) Nr. 3 Lovene, 4 Wellethe s. a., 5 Kulthe s. a., 6 Rothen, 7 Bylinchusen, 8 Scerve, 9 Ossendorp, cum earum ecclesiis et capellis adjunximus, ipsum archidiaconatum Cantoriae deputantes" (Statut vom Jahre 1231, ap. Schaten ann. Paderb. II 11);

# IV. "sedem Cantoris (auszerdem):

- 10 Corbike s. a., | 13 Nedere minor 1017, | 19 Rosebeke 966,
- 11 Pekelsen, 14 Bune major 966, 21 Germete,
- 12 Wepelde s. a., 16 Dosele s. a., 23 Smedlinchuss,

24 Aroldessen" (Archidiakonatverzeichniss aus dem 15. Jahrh., bei Wigand der Corveysche Güterbesitz S. 227).

#### Grenzorte des

Pagus Hessa 1) gegen den pagus Netga im Bisthum Paderborn sind in den Grenzkirchspielen des Netga No. 1—9 gegen den Hessa No. 1—7 (S. 115 f.) genannt;

| <sup>201</sup> ) Die jetzigen Name | en der Kirchspiele im Arch | idiakonat Warburg sind: |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| No. 3 Lowen,                       | 8 Scherfede,               | 14 Bühne,               |
| 4 Welda,                           | 9 Ossendorf,               | 16 Dössel,              |
| 5 Ctilte,                          | 10 Körbeck,                | 19 Rösebeck s. a.,      |
| 6 Rhoden,                          | 11 Peckelsheim,            | 21 Germete,             |
| 7 Billinghäuser                    | 12 Hohenwepel,             | 23Schmillinghausen,     |
| (Hammer),                          | 13 Lütkeneder,             | 24 Arolsen.             |

120 Bisthum Paderborn. 2) gegen den pagus Almango 202), a. Untergau Sorathvelde, im Bisthum Paderborn: (auf der Grenze zwischen den Kreisen Warburg und Büren) 1. im K. Kleinenberg Kr. Büren 1. im K. Löwen Kr. Warburg (1231, IV sede Wartberch 3 (sec. 15, II praep. in Bustorpe Lovene): 4 Klenenberch): (in südlicher Richtung) Borlinghausen, Kleinenberg (Kdf.); Bonneberg 203); b. Untergau Sinethveld: 2. im K. Scherfede Kr. Warburg 2. im K. Oisdorf Kr. Büren (1231, sede Wartb. 8 Scerve): (an der Ostgrenze): Hardehausen (Domäne), Scherfede (Kdf.); Blankerode (Haus); 3) gegen den pagus Niftharsi<sup>204</sup>) im Bisthum Paderborn: 3. im K. "Bylinchusen" A. Rhoden 3. im K. Westheim Kr. Büren (alt. Verz., III arch. sede Har-(1231, sede Wartb. 7, vor dem 15. Jahrh. ausgegangen): husen 33 Westen): Westheim (a. d. Westgrenze); Billinghäuser Hammer; 4. im K. Helmighausen A. Rhoden: 4. im K. Rhoden A. gl. N. (1231, sede Wartb. 6 Rothen): (in südsüdöstlicher und südöstlicher Richtung) Helmighausen (Kdf.), Neudorf; Rhoden (Stadt), 5. im K. Kohlgrund A. Rhoden (Filial von Helmighausen): Kasshohl (Ziegelei); Kohlgrund (Kdf.); 5. im K. Schmillinghausen A. 6. im K. Heddinghausen A. gl. N. Rhoden (sec. 15, IV sede Cantoris

23 Smedlinchuss):

Schmillinghausen (Kdf.);

6. im K. Arolsen A. gl. N. (sec. 15, sede Cantoris 24 Aroldessen):

Helsen (Filial),

Arolsen;

(sec. 15, arch. sedis Horhusen 7 Herdynchusen):

Udorf;

7. im K. Massenhausen A. Arolsen (Filial von Vasbeck):

Massenhausen (Kdf.);

8. im K. Mengeringhausen Fürst. Waldeck (sec. 15, arch. sed. Horhusen 25 Meggerinchusen): Mengeringhausen (Stadt),

Kappel (Gut) 205);

<sup>&</sup>lt;sup>202</sup>) Die Kirchspiele im pagus Almango s. unten Noten 215—217. 203) Den starken Einschnitt, welchen Rosenkranz auf seiner Karte des Bisthums Paderborn hier in den pagus Hessa Saxonicus macht, offenbar um auf der Bergkuppe zu bleiben, halten wir um so weniger für nöthig, da im Bisthum Paderborn die Bergeshöhen nur selten als Grenzen dienen.

<sup>&</sup>lt;sup>204</sup>) Die Kirchspiele im pagus Niftharsi s. unten Note 207. 203) Durch die Grenzorte Massenhausen, Mengeringhausen und Kappel im pagus Niftharsi wird Wirminghausen drei Stunden weit von der Grenze in diesen Gau eingeschlossen.

- 7. im K. Braunsen A. Arolsen (Filial von Landau):
  - Braunsen (Kdf.);
- 9. im K. Twiste A. Arolsen (sec. 15, arch. sede Horhusen 23 Twyste):

Twiste (Kdf);

- 10. im K. Volkardinghausen A. Arolsen (sec.15, arch. sede Horhusen 26 Volgerdinchusen):
  Volkardinghausen (Kdf.);
- 4) gegen den pagus Hessim im Bisthum Mainz in Sachsen sind in den Diöcesen Mainz No. 23-9, im Hessim, und Paderborn No. 22-11, im Hessa (S. 263-260 der zweiten Abtheilung) in umgekehrter Reihenfolge genannt.

# VII. Pagus Niftharsi<sup>206</sup>)

## im Bisthum Paderborn.

## Gauorte:

- "772. — Carolus rex — perrexit partibus Saxoniae — Aresburgum castrum cepit" (ann. Lauriss., ap. Pertz I 150). "— ecclesiam Eresburg — in Saxonia" (Urk. des Kön. Ludwig vom 22. Mai 853, bei Wilmans Kaiserurkunden I 120). Marsberg im archid. Horhusen No. 1.
- "— in pago Niftharsi in villa Imminchusen" (Urk. des Kais. Ludwig vom 21. Novbr. 838, ap. Falke trad. Corb. p. 284). Imminghausen, Kdf. im A. Lichtenfels, arch. sedis Horhusen No. 14.
- "— in Godeleveshem et in pago qui dicitur Nihthersi" (Urk. des Kön. Arnulph vom 10. Juni 888, bei Wilmans Kaiserurkunden I 215). Goddelsheim, Kdf. im A. Corbach, arch. sedis Horhusen No. 15.
- "— mansum in pago Nihtersi in villa quae vocatur Latterveld, Anaimuthium, Kirigisinchusun et in Upspringen" (Urk. des Kais. Otto I. vom J. 948, bei Seibertz Urkb. I 8 Urk. 7). "Latterveld" ist "vor der stad to dem berge", oder Obermarsberg und Giershagen, "Enemüden" in dessen Nähe zu suchen, und "Upspringen", das jetzige Giershagen, im Bezirke des Archidiakonats Horhusen."
- "— praedium in pago Nieherseo et in villa Sarramannin-husen" (Urk. des Kais. Otto II. vom 19. April 974, ap. Erhard L. c. p. 48). "Sarramanninhusen" lag zwischen Berndorf und Helmscheid im K. Berndorf A. Corbach.
- "— in villis Budineveldon, Brungeringhusen, Lellibechi, Rehon, Curbechi et in Halegehuson dictis in pago Nitherse" (Urk. des Kais. Otto II. vom 15. Septbr. 950, ap. Erhard l. c. p. 51). "Budineveldon" lag im Büddefelde, nördlich unter dem Eisenberge, zwischen dem Klusenberg und Goldhausen im K. Niederense A. Corbach; "Brungeringhuson" zwischen Eppe und Goddelsheim im A. Corbach; Lelbach, Filial von Corbach, Rhena, Kdf. im A. Corbach und Corbach selbst, sede Horhusen No. 2 und arch. sede Horhusen No. 11.
- "— in pago Nihterga, in villa que dicitur Holthusen" (Tausch des Hidelin vom 2. Janr. 1025, ap. Erhard l. c. p. 85). "Holt-

<sup>&</sup>lt;sup>206</sup>) Vgl. Wenck hess. Landesgesch. II 285—394.

husen" lag in der Corbacher Feldmark nach Strote hinwärts im K. Corbach, sede Horhusen No. 2; vgl. auch "Holozhusin in comecia Patberg" (Curtze in Beitr. z. Gesch. des Fürst. Waldeck und Pyrmont I, I 38 Note 48).

- "— comitatum quem Hahold comes dum vixit tenuit, situm scilicet in locis — Nihterga, Sinatfeld" (Urk. des Kön. Heinrich II. vom 10. April 1011, ap. Erhard l.c. p. 61, cf. p. 73).
- "— comitatum quem Dodico comes, dum vixit, tenuit, situm in locis Hessiga, Netga, Nihterga" (Urk. des Kais. Heinrich II. vom 16. Febr. 1021, ap. Erhard l. c. p. 80).
- "— predium Batperch dictum, in pago Nichterga" (Urk. des Kais. Konrad II. vom 1. Juni 1030, ap. Erhard l. c. p. 91. Padtberg im K. Beringhausen Kr. Brilon, arch. sed. Horhusen No. 5.
- "— totum Bernhardi comitis quondam comitatum, qui situs est in locis Nitergo, Netgo" (Urk. des Kaisers Konrad II. vom 2. August 1033, ap. Erhard p. 98; cf. vita Meinwerci ep., ap. Pertz XI 159).
- "— Herdinghuson in pago Itterga" (Urk. des Abts Trutmar zu Corvei vom 27. Juli 1043, bei Seibertz Urkb. I 98 Note 181).

   Heringhausen, Kdf. im A. Corbach, arch. sed. Harhusen No. 29.
- "— castrum Itere cum mercatu, telonio et allodiis adjacentibus in his villis: videlicet Itere, Aense, Lutterbach, Dalewig in pago Itergowe haec facta sunt secundum legem Angariorum" (Urk. des Abts Erkenbert zu Corvei vom 10. Mai 1126, bei N. Kindlinger Münst. Beitr., Urkunden S. 154). "Itterburg"; Niederense, Kdf. im A. Corbach, arch. sed. Horhusen No. 13; Lauterbach im K. Obernburg A. Vöhl, arch. sed. Horhusen No. 17 und "Dalewig" in der Corbacher Feldmark, sede Horhusen No. 2.

Demnach sehen wir uns mit dem pagus Nihtherse beschränkt auf den III. "sedem Horhusen<sup>207</sup>) in ecclesia S. Dionysii 853<sup>208</sup>), cui

207) Die jetzigen Namen der Kirchspiele im Archidiak onat Horhusen sind:

No. 1 Marsberg,

2 Corbach 1126,

3 Adorf.

5 Beringhausen,

7Heddinghausen,

9 Usseln.

10 Neerdar,

11 Rhena,

- 13 Niederense,
- 14 Imminghausen,
- 15 Goddelsheim,
- 16 Fürstenberg,
- 17 Obernburg,
- 18 Meineringhausen.
- 20 Freienhagen,
- 23 Twiste,
- 25 Mengeringhausen,
- 26 Volkardinghau
  - sen,
- 29 Heringhausen,
- 33 Westheim,
- 35 Hesperinghausen.

Rosenkranz verlegt auf seiner Karte (1) Horenhusen, Eresburg. Nyanthorpe, Koanstein, (25) Mangereshusen, (23) Tuistai, (26) Volkiereshusen, (21) Derinchusen und (20) Frygenhagen in den pagus Hessa und trennt so den Archidiakonatsbezirk Horhusen mit diesen Kirchen von denen, welche er im pagus Niftharsi lässt. Falk-Saracho hat dabei sein Uebergewicht über das Archidiakonatsverhältniss durch ihn sehr stark geltend gemacht, doch nur durch eine Fälschung.

,—— cum nos a villa Horehusen ad montem qui dicitur Heresberg

duas ecclesias 2 Curbike 980, et 3 Athorp cum ipsarum ecclesiis et capellis adjunximus" (Statut vom Jahr 1231, ap. Schaten ann. Paderb. II 11);

III. "Archidiaconatum sedis Horhusen:

| No. 1 In monte Martis, | 14 Ymmynchusen      | 26 Volgerdinc-    |
|------------------------|---------------------|-------------------|
| 853,                   | 838,                | husen,            |
| ad sanct. Magnum,      | 15 Godelsen 888,    | (Alm. Holdync-    |
| ad sanctum Dyo-        | 16 Vorstenborch,    | husen,)           |
| nisium,                | 17 Overenborch      | (Alm. Almen,)     |
| 5Berinkhusen1030,      | . 1126,             | (Alm. Tulen,)     |
| 7 Herdynchusen,        | 18 Merninchusen,    | (Alm. Bunkerken,) |
| 9 Usselen,             | 20 Frigenhagen,     | (Alm. Messinc-    |
| 10 Neder,              | 23 Twyste,          | husen)            |
| 11 Reyn 980,           | 25 Meggerinc-       | (sede Holdync-    |
| 13 Ense 1126,          | husen,              | husen)"           |
|                        | an and dom'dt Tabab | ·                 |

(Archidiakonatsverzeichniss aus dem 15. Jahrhundert, bei Wigand d. Corveyer Güterbesitz S. 228).

III. "Archidiaconus sedis Harhusen habet in jurisdictione (auszerdem noch): 29 Herinckhaussen 1043, 33 Westen, 35 Hesperinghausen" (sehr altes Verzeichniss aus dem 16. Jahrh., bei Bessen a. a. O. I 296).

In "sedes archidiaconarum et jurisdictionis eorum diocesis Paderbornensis" (a. a. O. S. 228) sind zum "archidiaconatus sedis Horhusen" (auszer den obigen Kirchspielen noch)

No. 1 Holdynchusen, | 3 Tulen 973,

5 Hottorp und

2 Almen s. a., 4 Bunkerken, 6 Messinchusen" genannt.

Almen und Tulen waren Filiale von "Holdynchusen, welches noch im Jahre 1397 einen besondern "sedes" bildete und überhaupt die unten in Note 215 genannten Kirchspiele umfasste, vor der Anfertigung der "sedes archidiaconarum" etc. im 15. Jahrhundert mit dem archidiaconatus sedis Horhusen vereinigt war. Deshalb sagt der Bischof Ferdinand II. zu Paderborn (in monum Paderb. praef.) "— —

Paderbornensis dioecesis nostra domicilia transtulissemus — — archidia--, qui synado Horehusen praesidere consuevit, in Monte et praefata ecclesia — — synado praesidentem tamquam nostrum archidiaconum cum omni jure quod ipse archidiaconus antequam nos ad Montem transferremus in capella S. Dyonysii Horehusen habuit, et adhuc circa universam plebem eiusdem archidiaconatus habere dinoscitur, admisimus" (Urk. des Raths zu Marsberg vom 25. August 1229, in den monument. Paderborn, ed. III p. 100 sq.). \_ - Volradus canonicus Paderburnensis archidiaconus in Horehusen et sui successores — — habitatoribus Montis eiusdem (Martis) sive in Monte in capella B. Nycholai, sive in Horehusen in ecclesia B. Dionysii prout ipsis placuerit synodo praesideaut" (Urk. des Convents zu Corvei und des Propstes zu Marsberg vom Jahr 1242, ib. p. 103 sq.).

regiones nobiliores archidiaconorum — — Horhusana, cujus pars est Hellinghusana." Der Abt zu Addinghof hatte als "Archidiakon sedis in Haltenghuson" schon 1307 den "sedem Haltenghuson Andern zur Verwaltung überlassen, namentlich dem Propste zu Marsberg und dem Kloster Bredelar, beide im Archidiakonat Horhusen, wodurch die Vereinigung mit diesem vorbereitet wurde (s. Kampschulte, in der Zeitschr. für vaterl. Gesch. XX 212 f.). Der sedes Haltenghuson war mit den Gauorten Ober-Alme und Rösenbeck in der Gauzeit in den pagus Almango eingeschlossen, welcher von der oberhalb Almen entspringenden Alme benannt ist und auch in dieser Beziehung diesen Bann als zum pagus Almango gehörig erweist.

### Grenzorte des

pagus Niftharsi 1) gegen den pagus Hessa im Bisthum Paderborn sind in den Grenzkirchspielen des Hessa No. 3—7 gegen den Niftharsi No. 3—10 (S. 120 f.);

2) gegen den pagus Hessorum im Erzbisthum Mainz in den Diöcesen Mainz No. 1—7, im pagus Hessorum, und Paderborn No. 1—5, im Niftharsi (S. 204 f. der ersten Abtheilung);

3) gegen den pagus Logenahe sup. im Erzbisthum Mainz in Franken in den Diöcesen Mainz No. 1—5, im Logenahe sup., und Paderborn No. 1—3, im Niftharsi (S. 180 f. der ersten Abtheilung);

- 4) gegen den pagus Angeron im Erzbisthum Köln in Sachsen in den Diöcesen Köln No. 20—13, im Angeron, und Paderborn No. 20—14, im Niftharsi (S. 17—15) genannt, letztere in umgekehrter Reihenfolge:
- 5) gegen den pagus Almango 209), a. Untergau Matfeld, im Bisth. Paderborn:
- 1. im K. Usseln wald. A. Corbach 1. im K. Bontkirchen Kr. Brilon (sec. 15, III. arch. sed. Horhusen (1397, sede Haltenghuson 216) 9 Usselen):

  4 Bunkerken):

(in östlicher und nordöstlicher Richtung)

Schwalefeld; Bontkirchen (Kdf.);

2. im K. Heringhausen A. Corbach 2. im K. Hoppeke Kr. Brilon (sec. 15, sed. Harhusen 29 (1397, sede Haltenghuson 9 Herinckhaussen):

Hoppeke):

Stormbruch (Filial), Hoppeke (Kdf.);

Heringhausen ("Herdinghusen" 1043);
3. im K. Beringhausen Kr. Brilon

Messinghausen Kr. Brilon

Messinghusen):

Die Kirchspiele im pagus Almango s. unten Noten 215—217.

210) Ueber den sedes Haltenghuson s. das zum sedes Harhusen Hinzugefügte.

(sec. 15, sede Horhusen 5 Berinckhusen): Helminghausen, Beringhausen (Kdf.)<sup>211</sup>),

Bredelar (Domane);

4. im K. Marsberg Kr. Brilon (1231, sede Horhusen 1 Horhusen):

Marsberg ("Aresburgum" 8. &.);

5. im K. Hesperinghausen F. 7. im K. Oisdorf Kr. Büren Waldeck (alt. Verz., arch. sed. Harhusen 35 Hesperinghausen): Hesperinghausen (Kdf.);

6. im K. Westheim Kr. Büren (alt. Verz., arch. sed. Harhusen

33 Westen):

(in nordnordwestlicher Richtung) Oisdorf ("Osterep" 1043). Westheim (an der Westgr.).

Um Gembeck im A. Arolsen herum wird der Bezirk oder Untergau gelegen haben, welcher in einer Urkunde des Kön. Heinrich II. vom 10. April 1011 (ap. Erhard reg. hist. Westf. I, cod. dipl. p. 61) "— — Lambiki", — am 14. Janr. 1016 (ib. p. 73) "— — Bambiki" gelesen ist, in der vita Meinwerci ep. (ap. Pertz XI 114) aber "-Gambeke" heiszt. Eine Begrenzung desselben mag Denjenigen möglich sein, welchen die Acten über die Markenverhältnisse zugänglich sind.

Messinghausen (Kdf.); 4. im K. Thülen Kr. Brilon

(1397, sed. Haltenghus. 3 Tulen): Rősenbeck ("Rosbeki" 973);

5. im K. Madfeld Kr. Brilon (1397, sede Haltenghusen 10 Madfeld):

> Madfeld (Kdf.), Glashutte; b. Untergau Sinethveld:

6. im K. Essentho Kr. Baren:

Essentho (Kdf.), Osterholz an d. Nordostgr.;

(an der Ostgrenze gelegen):

<sup>&</sup>lt;sup>211</sup>) Berninchusen hat Rosenkranz (S. 10 und auf seiner Karte) dem pagus Almanga zugetheilt; muss aber im archid. sedis Horhusen, d. i. im Niftharsi bleiben.

# VIII. Pagus Almango<sup>212</sup>)

## im Bisthum Paderborn.

## Gauorte:

- — aecclesiolam (in Almena) — in pago quod Almango nuncupatur" (Nachricht, ap. Erhard reg. hist. Westf. I, cod. dipl. p. 16). — Ober-Alme im Kr. Brilon unterhalb der Quelle der Alme, welche dem Gaue den Namen gegeben hat, synod. Tuelens No. 9.
- "— ex occidentali parte Wiserae fluminis Rosbeki" (Urk. des Kaisers Otto II. vom 4. Juni 973, bei Höfer Zeitschr. II 350). ---Rösenbeck im K. Thülen Kr. Brilon, synod. Tuelens No. 1.
- "— quicquid in pago Almanga et in villa Brenkiun et in villa Withi et in Spurca hereditario iure possedit" (Schenkung einer Kunigund an die paderborner Kirche, ap. Erhard l. c. p. 71). - Brenken, Kdf. im Kr. Büren, sede praepositurae eccl. Paderburnensis No. 15.
- "— in loco qui Weni dicitur, in pago Almunga, in comitatu Ekkikonis" (vita Meinwerci ep. ad an. 1015, ap. Pertz XI 126). — Weine im K. Siddinghausen Kr. Büren, sede praepositurae No. 19.
- ... comitatum in locis Sinuthvelt, Almunga — — comes, Liudoulfus, dum vixit, tenuit" (vita Meinwerci ep., ap. Pertz XI 145).
- "— in pago Almunga in villa que vocatur Barghusun" (Tausch des Hidelin vom 2. Janr. 1025, ap. Erhard l. c. p. 86. — Barkhausen im K. Weiberg Kr. Büren.
- "— in Osterep in Almunga, in villis Suafharan<sup>218</sup>) et Haran in pago Almunga" (Urk. des Abts Trutmar zu Corvei vom 27. Juli 1043, bei Seibertz Urkb. I 98 Note 181). — Oisdorf, Kdf. im A. Wünnenberg; Haaren, Kdf. im A. Atteln.

Zum pagus Almango gehörten im Flussgebiet der Alme "— ecclesia quoque in Haltenghuson<sup>214</sup>) cum banno episcopali et tribus

<sup>&</sup>lt;sup>212</sup>) Vgl. H. Kampschulte der Almegau. E. Beitrag zur Beschreibung u. Gesch. desselben, mit einer Karte, in Zeitschr. f. vaterl. Gesch. und Alterthumskunde XXIII 192-194, auch Hallinghausen, weil. Pfarrort, Archidiaconalsitz etc., das. XX 195-282.

<sup>&</sup>lt;sup>212</sup>) Die "Swafer Mark" liegt nördlich von Haaren.

<sup>214</sup>) "Haltenghuson lag unterhalb Niederalmen an der Nette" (Seibertz Landes- und Rechtsgesch. des Herz. Westfalen I, III 250). (Der sedes Haltenghuson mit seinen drei Kapellen lag im Untergaue Matfeld.)

capellis" (Bulle des Papstes Eugen III. vom 9. Mai 1146, ap. Schaten annal. Paderb. I 522; cf. vita Meinwerci ep., ap. Pertz XI 156). — "— ecclesia in Haltinghuson cum banno episcopali et duabus capellis. Bannum episcopalem super parrochiam in Tulon — —. Ecclesia in Tulon cum quatuor capellis, videlicet Niwelen, Hellve, Haffethen et Gamberen" (Bulle des Papstes Lucius vom 27. Febr. 1183, ap. Erhard reg. hist. Westph. II, cod. dipl. p. 164 sq. — "— De Tuelensi Synodo ab anno 1600 usque ad annum 1626 inclusive 215):

No. 1 Thull 973, | 4 Nehen, | 7 Buntkirchen, | 2 Rosebeke 973, | 5 Rattlinghusen, | 8 Alme super. s. a., | 3 Messinghusen, | 6 Hoppeke, | 9 Almeinferior"s.a. (bei Kampschulte a. a. O. XX 213—215<sup>2144</sup>)).

Eingeschlossen wird in den pagus Almango der

"Archidiaconatus praepositurae sanctorum Apostolorum Petri et Andrese"

(Statut vom J. 1231, ap. Schaten ann. Paderb. II 11, cf. p. 12) oder

II. "sedes praepositurae in Bustorpe 216):

1 Lechtenowe, 2 Sudhem, 4 Klenenberch, 6 Upsprunge" (Archidiakonatverzeichniss aus dem 15. Jahrh., bei Wigand d. Corveysche Güterbesitz S. 225 f.), auch

II. "Praepositus in Bustorp habet in jurisdictione (auszerdem):

7 Iggenhausen, 8 Asseln"

(sehr altes Verzeichniss aus dem 16. Jahrh., bei Bessen Gesch. des Bisth. Paderborn I 294), und zwischen dem "bannus in Haltinghuson" und sedes praepositurae in Bustorp aus dem

Kampschulte (Zeitschr. f. vaterl. Gesch. XX 201, 199 Note 4), Seibertz (a. a. O.) und Bessen (Gesch. des Bisth. Paderborn I 77) nehmen an, Alme, Thülen und Madfeld seien die drei Kapellen gewesen.

214a) Sehr verdienstvoll ist der Nachweis (S. 233—246), dass für "Hallinghausen als Sitz eines freien Stuhl-Gerichts" — \_ \_ dieselben Ortschaften in den Protokollen des Freigerichts factisch seit 1570 genannt sind, wie in jenen des Sendgerichts: Oberalme, Niederalme, Thülen, Nehden, Rathlinghausen, Rösenbeck, Hoppeke, Messinghausen und Bonn-

<sup>215</sup>) Die jetzigen Namen der Kirchspiele im Archidiakonat Haltinghuson (resp. Thull) sind:

No. 1 Thulen, 4 Nehden, 7 Bontkirchen, 5 Rathlinghausen, 8 Oberalme, 2 Rösenbeck,

8 Messinghausen, | 6 Hoppecke, 9 Niederalme. <sup>216</sup>) Die jetzigen Namen der Kirchspiele des Archidiakonats Bustorp sind:

4 Kleinenberg, | 7 Iggenhausen, No. 1 Lichtenau, 2 Südheim, 6 Upsprunge, 8 Asseln.

(No. 1. 2, 4, 7 u. 8 umfassten den Untergau Sorathveld, Wünnenberg und Upsprunge gehörten zum Untergau Sinethveld.)

I. "Archidiaconatus maioris praepositurae" oder dem "sedes praepositurae ecclesiae Paderburnensis<sup>217</sup>) werden in den pagus Almango eingeschlossen:

No. 14 Bodeken, 16 Buren, 18 Hedenstorp, 15 Brenken s. a., 17 Stenhus, 19 Sidinchusen" 1015 (Archidiakonatsverzeichniss aus dem 15. Jahrh., bei Wigand a. a. O. S. 225).

#### Grenzorte des

pagus Almango, a. Untergau Sinethveld, 1) gegen den pagus Patherga 218) im Bisthum Paderborn:

1. im K. Upsprunge Kr. Büren 1. im K. Groszverne Kr. Büren 219): (sec. 15, II sede praep. in Bustorpe 6 Upsprunge):

(in östlicher, südöstlicher und ostsüdöstlicher Richtung)

Enkhausen, Groszverne (Kdf.), Kleinverne;

2. im K. Salzkotten Kr. Büren<sup>219</sup>)
(sec. 15, I sede praep. eccl. Paderburn. 10 Saltkoten<sup>2190</sup>)):

Salzkotten (Stadt);

3. im K. Obertudorf Kr. Paderborn<sup>210</sup>) (sec. 15, sede praep. eccl. Paderb. 13 Superior tudorp):

Obertudorf (Kdf.);

Upsprunge (Kdf.);

Desgleichen der in den Almango eingeschlossenen Kirchspiele aus dem Archidiakonat des Dompropstes:

No. 14 Alten Böddeken, 16 Büren, 18 Hegensdorf, 15 Brenken, 17 Steinhaus, 19 Siddinghausen.

(Diese Kirchspiele umfassten den Untergau Silbiki.)

<sup>218</sup>) Die Kirchspiele im pagus Patherga s. unten Note 227.

ziv) "Zur Zeit der Säcularisation des Bisthums gehörte in den Archidiakonatskreis des Dompropstes — Verne" (Bessen Gesch. des Bisth. Paderborn I 76 f.).

Im Jahre 1580 ,—— seint nachstehende Dorfrichter —— an das Gericht Neuhaus gehörig erschienen, nemblich Richter —— zu Niederntiedorf, zu Oberntiedorf, —— zu Verna, —— zu Salzkotten ——, welche —— gefragt worden. umb das Gränz Territorium des Gerichts-Schnad des Ambts und Gogerichts zum Neuenhause" (Extrakt in Wigand's Archiv III, III 921.).

burnensis) — — possessiones (monasterii apostolorum Petri et Pauli Patherburnensis) — — Hengeldere, Atlon cum ecclesia, — — locum salis in Saltkoten" (Bulle des Papstes Lucius III. vom 27. Februar 1183, ap. Erhard

reg. hist. Westf. II, cod. dipl. 164 sq.).

```
2. im K. Wewelsburg Kr. Büren 4. im K. Niedertudorf Kr. Pader-
                                      born<sup>219</sup>) (sec. 15, I sede praep.
   (eccl. Paderborn. 220)):
    Graffeln.
                                      eccl. Paderb. 12 Infer. tudorp):
     Wewelsburg (Kdf.),
                                        Niedertudorf (Kdf.);
    Böddeken (Domane);
                                   5. im K. Etteln Kr. Büren:
3. im K. Haaren Kr. Büren:
                                        Etteln ("Etlinun" 1031);
     Tindeln (Dom. "am Sendfeld"),
                                   6. im K. Atteln Kr. Büren
    Haaren ("Haran" 1043),
                                       (sec. 15, sede praep. eccl. Paderb.
    Helmern (,,am Sendfeld"221));
                                       21 Attelen; monast. Petri et
                                      Pauli Patherb. 2194):
4. im K. Fürstenberg K. Büren<sup>222</sup>):
                                        Henglarn (monast. Petri et Pauli
                                         Patherbr. 2194)),
           (in östlicher, nordöstlicher und nördlicher Richtung)
    Eilern (Vorwerk);
5. im K. Oisdorf Kr. Büren:
    Dalheim (Domäne),
     b. Untergau Sorathvelde:
                                         (noch) pagus Patherga:
6. im K. Lichtenau Kr. Büren
  (sec. 15, sede praep. in Bustorpe
   1 Lechtenowe):
                                        Husen ("Husin" 1043),
    Holtheim,
                    (in nordnordwestlicher Richtung)
                                         Atteln (Kdf.);
     Sudheim (sec. 15, ib. 2
       Sudhem),
                                   5. (noch) im K. Etteln:
     Lichtenau (Stadt),
            (in nordnordöstlicher und nordöstlicher Richtung)
                                        Etteln (Kdf.);
    Ebinghausen;
    (auf der Grenze zwischen den Kreisen Büren und Paderborn)
7. im K. Iggenhausen Kr. Büren 7. im K. Dörenhagen Kr. Paderb.
  (alt. Verz., praep. in Bustorpe 7
                                      (sec. 15, sede praep. eccl. Pa-
                                      derb. 28 Dornhagen):
   Iggenhausen):
                                        Busch, Eggeringhausen 223);
    Grundsteinheim,
                                   8. im K. Dahl Kr. Paderborn
    Iggenhausen (Kdf.),
                                      (1231, arch. maioris praep. 3
                                      Dale):
```

<sup>221</sup>) "— — decimam in Vressinchusen in parochia Haren et II decimas in Helmere in eadem parochia" (Güterverzeichniss von 1838 No. 9, bei Seibertz Urkb. II 274).

222) "1802 gehörten in den Umfang des Archidiakonatkreises der Propstei im Bustorf — Fürstenberg" (Bessen a. a. O. S. 77).

in ecclesiam Paderbornensem — est ordinatio instaurata" (Urk. des Bisch. Otto zu Münster vom 16. August 1301, ap. Schaten annal. Paderb. I 781 sq.).

Eigerinchusen" (aus der Grenze der "Grashap tho dem Enenhuis," in Wigand's Archiv III, III 75).

Herbram;

Dahl (Kdf. 223));

- 9. im K. Schwaney Kr. Paderborn (sec. 15, sede praep. eccl. Paderb. 24 Swanegge):
  Schwaney (Kdf.);
- 2) gegen den pagus Netga im Bisth. Paderborn sind in den Grenzkirchspielen des Netga No. 11—9 gegen den Almango No. 11—8 (S. 117—116), in umgekehrter Reihenfolge;

3) gegen den pagus Hessa im Bisthum Paderborn in den Grenzkirchspielen des Hessa No. 1—2 gegen den Almango No. 1—2 (8. 120);

4) gegen den pagus Niftharsi im Bisthum Paderborn in den Grenzkirchspielen des Niftharsi No. 6—1 gegen den Almango No. 7—1 (S. 126—125), letztere in umgekehrter Reihenfolge;

- 5) gegen den pagus Angeron im Bisthum Köln in Sachsen in den Diöcesen Köln No. 12—5, im Angeron, und Paderborn No. 13—5, im Almango (S. 15—13) gleichfalls in umgekehrter Reihenfolge genannt;
- a. Die Mittheilung in der vita Meinwerci ep. (ap. Pertz XI 126): "Tiederus nomine, quicquid proprietalis habuit in Bulihem in pago Soratvelde" beweist, dass dieser pagus, welcher auch in Verbindung mit den Gauen "Paterga, Aga, Threveresga, Auga" als Sorethfeld" (ib. p. 110, vgl. oben S. 99, den "locis Sorathveld, Sinuthvelt, Almunga, Treveresga, Burclaun" (p. 145) und in einer Urk. des Königs Heinrich II. vom 20. Juli 1005, (bei Höfer Zeitschr. f. Archk. II 140) mit den Gauen "Gesinegauwe, Wetego, Thilete, Lingauwe, Sarethvelt, Thietmelle und Nethgauwe" genannt ist, ein Untergau des pagus Almango ist; denn Bulheim im K. Lichtenau "sede praepositurae in Bustorpe" No. 1, gehört zum pagus Almanga und Gogericht Lichtenau, welches im pagus Sorathvelde aufgehen mag 224).
- b. Südwestlich vom Soratveld schlieszt sich das Sindfeld an dasselbe an. In diesem erkennen wir einen zweiten Untergau des Almango, welcher in einer Urkunde des Kaisers Karl vom 7. Mai 887, "Sinutfelden" (bei Wilmans Kaiserurkunden I 198; cf. vita Meinwerci ep., l. c. p. 145, daselbst auch p. 114 zugleich mit "— Silbiki, Matfeld, Nihterga, Sinatfeld" und in Urkunden Heinrichs II. vom

Rosenkranz hat Heribrum, Aslan, Bulihem und Holthem im Sorathfelde irrig auf seiner Karte in den Patherga aufgenommen, auch H. Kampschulte den Untergau Soratfeld vom pagus Almango ausgeschlossen. Beide haben ihn dadurch vom Archidiakonat Bustorp, wohin er durch Bulihem gehört, losgerissen. Kampschulte's drei Scheingründe (a. a. O. S. 223) werden durch Bulihem als solche erwiesen. Er zerreiszt (S. 270) willkürlich "das Archidiakonat des Busdorfpropstes" über drei Gaue; "das Archidiakonat der sedes Haldinghusen" über zwei Gaue.

- 10. April 1011 mit den "locis Haverga, Limga, Thiatmalli, Aga, Patherga — Silbiki, Matfeld, Nihterga, Sinatfeld," wie auch ebenso am 14. Janr. 1016 (ap. Erhard reg. hist. Westf. I, cod. dipl. p. 61 und 73) genannt. Der Ort "— Vesperdon, que in pago qui dicitur Sinehtveld sita est" (Schenkungsurk. des Bischofs Imad, ap. Erhard l. c. p. 118) ist wüst bei Fürstenberg. Dieser Untergau umfasste "— decimam in Helmern in Septvelde" (Güterverzeichniss vom 10. Juni 1313 No. 88, bei Seibertz Urkundenbuch II 123). — "— Helmern mit einem Gude to Tindeln am Sendfeld" (Lehenbr. von 1482, in Beitr. z. Gesch. d. Gau- und Gerichtsverf. Westfalens, in P. Wigand's Archiv III, 3 S. 62 Note 20). — "— — villa Notlon prope Dalhem in Zendvelde — — locus iste (Knickenhagen) — inter Swafern et Tindelen situs — — dicitur fuisse quondam confugium et munitio facta per rusticos depulsos de Zendvelde et aliis villis tempore guerrarum" (Auszüge aus den Registern des Klosters Böddeken, in P. Wigand's Archiv IV 283, 284). — "— in Sentefelde, in Haren, Knickenhagen, Wulfesen" (monum. Paderb. Norib. 1713, p. 186). — Helmern, Kdf. im Kr. Büren; Tindeln im K. Haaren; "Notlon" wüst zwischen Dalheim und Oisdorf; "Knickenhagen" wüst nordwestlich von Haaren; "Wulfesen" wüst südöstlich von Altenböddeken.
- c. Der Untergau Matfeld liegt in der südlichen Spitze des Almango. "Er führt seinen Namen nicht von dem heutigen Kirchdorfe Madfeld zwischen Brilon und Marsberg; denn dieses ist neueren Ursprungs und aus Höfen entstanden, die sonst Oestlingen hieszen, sondern von dem westlich davon gelegenen Almeschen Matfelde, welches jetzt Almerfeld heiszt" (Seibertz Landes- und Rechtsgesch. des Herz. Westfalen I, III 250. Darin "quoddam officium in Matvelde dictum dat ampt van Widene" (Ausz. aus dem Register des Klosters Böddeken, bei Wigand Archiv IV 274). "Widene" wüst bei Madfeld.
- d. Der in der Urkunde des Kön. Heinrich II. vom 10. Apr. 1011 und in einer Urk. vom 14. Janr. 1016 genannte locus Silbiki wird noch erwähnt in: "—— medietatem curie Silbike" (Güterverzeichniss von 1281—1313 No. 139, bei Seibertz Urkb. II 114). "—— mediam partem curtis in Sylbeke" (Güterverz. vom 10. Juni 1313 No. 64 und 107; daselbst S. 122, 124). "—— duas curias in Zylbeke" (Güterverz. von 1338 No. 3, daselbst S. 273). "—— 2 curia tome Zilbeke" (lib. jur. et feud., das. S. 543 Note 558). Er umfasst den vierten Untergau des pagus Almanga. Die "villa Silbiki", wonach er genannt ist, lag westlich von Büren (bei Eikhof 225)). Die oben (Note 217) genannten, zum Archidiakonat des Dompropstes gehörigen Kirchspiele fallen mit dem Untergaue Silbiki zusammen.

<sup>&</sup>lt;sup>225</sup>) Silbach im Kreise Brilon ist "erst im Anfange des 17. Jahrhunderts durch Ansiedelung von Bergleuten entstanden" (Seibertz in Wigand's Archiv II 130 Note \*)).

## Grenzorte des

pagus Sorathvelde 1) gegen den pagus Patherga im Bisthum Paderborn sind oben S. 130 f. No. 6-7;

- 2) gegen den pagus Netga im Bisthum Paderborn oben S. 116f.;
- 3) gegen den pagus Hessa im Bisthum Paderborn S. 120 genannt;

4) gegen den pagus Sinethveld im Bisthum Paderborn:

1. im K. Kleinenberg A. Lichtenau 1. im K. Oisdorf A. Wünnenberg: (sec. 15, prep. in Bustorpe 4 Klenenberch):

(in westlicher aud westnordwestlicher Richtung)

Kleinenberg (Kdf.);

2. im K. Lichtenau Kr. Büren Blankenrode (Haus),

(sec. 15, sede prep. in Bustorpe

1 Lechtenowe):

Holtheim.

Dalheim (Domane).

#### Grenzorte des

pagus Sinethveld 1) gegen den pagus Patherga sind oben S. 129 f.;

2) gegen den pagus Sorathvelde in den vorstehenden Kirchspielen;

3) gegen den pagus Hessa S. 120 f.;

4) gegen den pagus Niftharsi im Bisthum Paderborn S. 126 in umgekehrter Reihenfolge genannt;

5) gegen den pagus Matfeld im Bisthum Paderborn:

1. im K. Essentho Kr. Büren:
1. im K. Madfeld Kr. Brilon
(1146, sede Haltenghuson 4
Madfeld):

(in nordwestlicher Richtung durch den Hassel)

Essentho (Kdf.);

Madfeld (Kdf.);

2. im K. Fürstenberg Kr. Büren: 2. im K. Bleiwäsche Kr. Büren: Fürstenberg (Kdf.); Bleiwäsche (Kdf.);

6) gegen den pagus Silbiki im Bisthum Paderborn:

3. im K. Wünnenberg Kr. Büren 3. im K. Hegensdorf Kr. Büren (sec. 15, sede praep. in Bustorpe (sec. 15, sede praep. eccl. Paderb. 3 Wunnenbergh): 18 Hedenstorp):

Wünnenberg (Stadt),

(in nördlicher Richtung)

Leiberg;

Hegensdorf (Kdf.);

4. im K. Haaren Kr. Büren:
4. im K. Altenböddeken Kr. Bür. (sec. 15, sede praep. eccl. Paderb.

Haaren (in Sentefelde), 14 Bodeken):

(in nordwestlicher und westlicher Richtung)

Tindeln ("Tindeln" 1482); Altenböddeken (Kdf.);

5. im K. Brenken Kr. Büren (sec. 15, sede praep. eccl. Paderb. 15 Brenken):

Ahden;

6. im K. Steinhaus A. Büren (sec. 15, sede praep. eccl. Paderb. 17 Stenhus):

Steinhaus (Kdf.).

5. im K. Wewelsburg Kr. Büren:

Wewelsburg (Kdf.), Graffeln;

6. im K. Upsprunge Kr. Büren (sec. 15, sede praep. in Bustorpe - 6 Upsprunge):

Upsprunge (Kdf.).

#### Grenzorte des

pagus Matfeld 1) gegen den pagus Sinethfeld sind in den vorstehenden Kirchspielen des Sinethveld No. 1—2 gegen den Matfeld No. 1—2 genannt;

2) gegen den pagus Silbiki im Bisth. Paderborn:

1. im K. Bleiwäsche Kr. Büren: 1. im K. Weiberg Kr. Büren: (in südwestlicher Richtung)

Bleiwäsche (Kdf.);

Volbrexen (Vw.),

 im K. Niederalme Kr. Brilon (1146, sede Haltenghuson 2 Alme in f.):

Niederalme (Kdf.);

Harth;

- 3) gegen den pagus Angeron. Untergau Locdorp im Bisthum Köln sind oben (S. 14f.) No. 9—12 im Angeron und No. 10—13 im Almanga, Untergau Matfeld;
- 4) gegen den pagus Niftharsi im Bisthum Paderborn in den Grenzkirchspielen des Niftharsi No. 1—3 gegen den Almango, Untergau Matfeld No. 1—5 (S. 125 f.) genannt.

#### Grenzorte des

pagus Silbiki 1) gegen den pagus Sinethveld sind in den vorstehenden Kirchspielen des Sinethveld No. 3—6 gegen den Silbiki No. 3—6;

- 2) gegen den pagus Angeron, Untergaue Arpesfeld und Treveresga oben (S. 13 f.) No. 6 im Arpesfeld, No. 7—9 im Treveresga und No. 7—9 im Almanga, Untergau Silbiki;
- 3) gegen den pagus Matfeld in den vorstehenden Kirchspielen des Matfeld No. 1, 2 gegen den Silbiki 1 genannt, letztere in umgekehrter Reihenfolge.

# IX. Pagus Patherga

## im Bisthum Paderborn.

#### Gauorte:

- "§ 323. — in pago Patherga in villa Wawuri" (trad. Corb., bei Wigand S. 68). Wewer, Kdf. im Kr. Paderborn, sede praepos. eccl. Paderburnensis No. 11.
- ""In pago Padargoa" (Uffingi vita S. Idae I 15, bei Wilmans Kaiserurkunden I 479).
- p——— Paterga, Aga" (Urk. des Kais. Otto III. vom 1. Janr. 1001, ap. Schaten ann. Paderb. I 244. So auch in der Urkunde des Kais. Heinrich II. vom 2. April 1003, ap. Erhard reg. hist. Westf. I., cod. dipl. p. 59).
- "— comitatum quem Hahold comes dum vixit tenuit, situm scilicet in locis — Aga, Patherga" (Urk. des Kön. Heinrich II. vom 10. April 1011, ap. Erhard reg. hist. Westf. I, cod. dipl. p. 61).
- "1015. — in villis ac marca Colstide, Astanholte atque in Lanchel vel in omni Patherga" (vita Meinwerci ep., ap. Pertz XI 121). Kohlstädt, Oesterholz und Lauchelau<sup>226</sup>) im K. Schlangen A. Horn, sede praep. eccl. Paderb. No. 27.
- "— cortem unam Burgnun nuncupatam in pago Pothergo" (Originalurk. des Bisch. Wicher zu Verden, ohne Jahr [1013—1031] im Königl. Archiv zu Hannover). Kirch-Borchen im Kr. Paderborn, sede praep. eccl. Paderb. No. 22.
- "— predia — in locis Aflaan et Etlinun sita, in pago Paderga" (Urk. des Kais. Konrad II. vom 20. Januar 1031, ap. Erhard I. c. p. 92). Alfen im K. Kirchborchen und Etteln Kdf. im Kr. Büren sede praep. eccl. Paderb. No. 22 und 29.
- "— decimas villarum Husin in Patherga" (Urk. des Abts Trutmar vom 27. Juli 1043, bei Seibertz Urkb. I 98 Note 181). — Husen im K. Atteln Kr. Büren, sede praep. eccl. Paderb. No. 21.

Der pagus Patherga umfasst demnach

<sup>&</sup>lt;sup>226</sup>) Vgl. Zeitschr. für vaterl. Gesch. u. Altherthumsk. V 18.

I. "Archidiaconatum maioris praepositurae<sup>227</sup>), cui haec tres villae (2) Himminchuson, (3) Dale et (4) Buke sunt adjunctae" (Statut vom J. 1231, ap. Schaten ann. Paderb. II 11), oder

I. "sedem praepositurae ecclesiae Paderburnensis<sup>227</sup>):

| .,                |                     |                     |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| No. 6 Delebrugge, | 13 Superior         | 21 Attelen 1043,    |
| 8 Horste,         | tudorp,             | 22 Borclanen s. a., |
| 10 Saltkoten,     | (15 Brenken s. a.*) | 24 Swanegge,        |
| 11 Wevere s. a.,  | Alm.,)              | 27 Oistlangen 1015, |
| 12 Inferior       | (17 Stenhus Alm.,)  | 28 Dornhagen,       |
| tudorp,           | (19 Sidinchusen     | 29 Ettelen" 1031    |
|                   | 1015, Alm.,)        |                     |

(Archidiakonatsverzeichniss aus dem 15. Jahrh., bei Wigand der Corveyer Güterbesitz S. 225).

#### Grenzorte des

pagus Patherga 1) gegen den pagus Grainga im Bisthum Osnabrück sind in den Diöcesen Osnabrück No. 47—50, im Grainga, und Paderborn No. 51—55, im Patherga (S. 18 der zweiten Abtheilung);

- 2) gegen den pagus Angeron im Bisthum Köln in den Diöcesen Köln No. 1—5, im Angeron, und Paderborn No. 1—4, im, Patherga (oben S. 10—13);
- 3) gegen den pagus Almango im Bisthum Paderborn in den Grenzkirchspielen des Almango No. 1—7 gegen den Patherga No. 1—9 (S. 129—131);
- 4) gegen den pagus Netga im Bisthum Paderborn in den Grenzkirchspielen des Netga No. 11—12 gegen den Patherga No. 12—13 (S. 117);
- 5) gegen den pagus Huettagoe im Bisthum Paderborn in denen des Huettagoe No. 6 gegen den Patherga No. 9—10 (S. 106);
- 6) gegen den pagus Theothmalli im Bisthum Paderborn in den Grenzkirchspielen des Theotmalli No. 3—1 gegen den Patherga No. 2—1 (S. 101) genannt, letztere in umgekehrter Reihenfolge.

| <sup>227</sup> ) Die jetzigen Nan<br>probstes sind: | nen der Kirchspiele im Ar | chidiakonat des Dom-       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| No. 2 Himmighausen,                                 | 11 Wewer,                 | 21 Atteln,                 |
| 3 Dahl,                                             | 12 Niedertudorf,          | 22 Kirch borchen,          |
| 4 Bucke,                                            | 13 Obertudorf,            | 24 Schwaney,               |
| 6 Dellbrück,                                        | (15 Brenken Alm.,*))      | 27 Schlangen,              |
| 8 Hörste,                                           | (17 Steinhaus Alm)        | 28 Dörenhagen,             |
| 10 Salzkotten,                                      | (19 Siddinghausen Alm.,   | 29 Etteln.                 |
|                                                     | -19 in den pagus Alman    | go eingeschlossen (s. oben |
| S. 129 Note 217).                                   |                           |                            |

Die Belege für alle Grenzkirchsprengel sind in denen der betreffenden Diöcesen nachgewiesen worden, so dass auch die Umfangsgrenze des Bisthums Paderborn durchweg gesichert ist.

# II. Diöcesen und Gaue in Altsachsen,

## 3. in der Provinz Ostfalen.

(Vgl. L. von Ledebur Ostfalen, in Ersch und Gruber Encyklopädie III, VII 55 f.; Fr. Wachter Ostfalen, das. 8. 167—170.)

## Belege:

S. vorab oben S. 5 f., was daselbst auch in Betreff der "Osterliudi, Ostvali, Austreleudi Saxones, Oostfalahi, Orientales populi und Ostfalai" mitgetheilt ist.

Hierher gehören noch: "747. Pippinus — per Turingiam in Saxoniam veniens, fines Saxonum, quos Nordos quavos vocant, — — intravit. — In eodem itinere cepit castrum, quod vocatur Hocseburc" (annal. Mettens, ap. Pertz I 136 sp.). — Die Asseburg, s. H. Böttger Brunonen S. 119—122 u. Note 185 das.

"780. cum omnes orientalium partium Saxones — — occurissent, maxima eorum multitudo in loco, qui Orheim appellatur, baptizata est" (Einhardi annal., ap. Pertz I 161). — Ohrum.

"784. — — consilio inito, ut per Toringiam de orientali parte introisset super Ostfalaos — — porrexit per Toringiam usque ad fluvium Albiam, et inde ad Stagnfurt et inde ad Scahiningi" (annal. Lauriss., ib. I, 166). — Altenstassfurt und Schöningen.

"— Saxones taudem vicit, suoque illos subegit imperio inter Ore et Albie confluentia" (ib., ap. Pertz I 1).

"784. — per Thuringiam iter faciens, venit in campestria Saxoniae, quae Albi atque Salae fluminibus adiacent, depopulatisque orientalium Saxonum agris ac villis incensis, de Scahningi — — in Franciam regressus" (Einhardi ann., ib. I 167. — Schöningen, vgl. H. Böttger Brunonen S. 125 f.).

782. Gens Sclavorum Sorabi cognomine dicta — — Vicinas sibi Saxonum terras populando Atque Thuringorum fecundos frugibus agros. — — hinc volvitur amnis Qui Sala nomen habet, fluit Albia latior inde"

(poeta Saxo, ap. Pertz I 237).

- "780. res Saxonum voluit componere, necnon Sclavorum, medius quos Albia dividit amnis. Citra Saxones degunt, in litore vero Sclavorum pagana manet gens ulteriori" (poeta Saxo, ap. Pertz I 236).
- "784. Thuringorum per agros iter delegerat
  Atque Saxonum campos, quos Albia et Sala tangunt"
  (poeta Saxo, ib. I 239).
- "797. Saxonibus arma Intulit, — quorum vastaverat omnes Extremos etiam fines, quos Albia claudit" (poeta Saxo, ib. I 253).
- "— Henricus rex — cum multo exercitu per Saxoniam congregato in castro Merseborch congressus est cum eis (Hungaris) eosque vicit" (chron. Halberst., edid. Schatz p. 11). Merseburg.

In der Provinz Ostfalen lagen die Bisthümer G. Verden zum Theil (s. zweite Abtheilung S. 220—256, wo derselbe schon abgedruckt ist), I. Hildesheim (s. den Abdruck daselbst S. 309—378) und K. Halberstadt, sämmtlich im Erzbisthum Mainz.

# Belege:

"Theodericus — — sedis Maguntine archiepiscopus — — Hildensemensis, Paderbornensis, Verdensis et Halberstadensis ecclesiarum episcopis, nobis metropolitico iure subiectis" (Urk. vom 10. April 1441, ap. de Guden, cod. diplom. Mogunt. IV 272 sq.) — "Theodericus — — sedis Moguntinensis archiepiscopus — — nostrorum suffraganeorum episcoporum Wormatiensis, Herbipolensis, Spirensis, Argentinensis etc. presertim Halberstadensis" (Urk. vom 1. Juni 1437, ap. Würdtwein nova subs. dipl. I 12 sq.).

# Belege für G. das Bisthum Verden:

- "795. Rex (Carolus) cum exercitu in Saxoniam ingressus et usque ad fluvium Albim pervenit ad locum, qui dicitur Hliuni" (annal. Lauriss., ap. Pertz I 180, cf. p. 351 et 222). Lüneburg.
- "822. — in parte orientali Saxoniae, quae Soraborum finibus contigua est, in quodam deserto loco, iuxta lacum, qui dicitur Arnsco" (Einhardi ann., ap. Pertz I 208 sq., cf. p. 357). "— In orientali Saxonia — iuxta lacum Arnseo" (Herimanni Aug. chron., ap. Pertz V 102). Arendsee und der Arendsee'sche See im pagus Osterwalde.

Belege für I. das Bisthum Hildesheim:

"— parrochiam (Hildenishemensem) — — in pago sive

provincia Astfala — — nullus terminos parochie Hildenishemensis aecclesie ab antiqua dimensione per Astfalos disterminatos irritare praesumat" (Schutzbrief des Kön. Heinrich II. vom J. 1013, bei Lüntzel die ält. Diōcese Hildesheim S. 349 f., 351 f.).

# Belege für K. das Bisthum Halberstadt:

- "— infra Saxoniam in Orientali parte super fluvium Rota (rect. Bota) in loco, qui dicitur Starasfurt" (Brief des Königs Karl, ap. Pez cod. dipl. hist. epist. VI, I 73). Stassfurt, Stadt im Kr. Kalbe.
- "— bona in regione Saxonie in pago Derlingin" (trad. Fuld., edid. Dronke p. 101 § 104).
- "— imperator Karolus huius Halberstadensis ecclesie primum fundator exstitit in Saxonia" (chron. Halberst., edid. Schatz p. 1).
- "— in provincia Saxoniae, in pago qui dicitur Harthage wi" (vita Luitbergae, ap. Pertz IV 159).
- "1039. Purificationem sanctae Mariae imperator Altstedi egit, sicque compendioso itinere peragrata Origentali Saxonia —, Navimagon tetendit" (annal. Hildesh, ap. Pertz III 102).
- "1015. — quidam nobilis Liuthardus nomine, quicquid habuit in villa et in marcu Irexlevu in exercitu Asterliudi, et in pago Herthega — dedit" (vita Meinwerci ep., ap. Pertz XI 123). Jersleben.
- "— predium quoddam in Saxonia Sandersleve" (Urk. des Kön. Heinrich III. vom 12. Janr. 1086, ap. Gercken cod. dipl. Brand. VI 399). Sandersleben.

# II. Diöcesen und Gaue in Altsachsen,

#### 3. in der Provinz Ostfalen:

# K. im Bisth'um Halberstadt<sup>228</sup>), Erzbisthums Mainz (später Magdeburg)

mit den Gauen I. Derlingowe (Untergau Witingao), II. Belesem, III. Northuringowe, IV. Hartingowe, V. Suavia, VI. Frisonoveld und VII. Hasigowe.

### Belege:

"— De negotiatoribus — in partibus Saxoniae — — ad Magdoburg" (Karoli M. capitul. an. 805, ap. Pertz mon. Germ. hist., legum I 133). — "— — locus in parochia Alberstadiensis episcopi quem Magdeburg dicunt, in confinio Saxonum et Sclavorum in ripa fluminis Albiae" (erectio eccl. Magdeb. in archiepiscop., p. Sagittar. hist. ducat. Magdeb., in Boysen's Archiv I 116, vgl. S. 134).

"Theodericus — — sedis Moguntine archiepiscopus Hildesemensis, Paderbornensis, Verdensis et Halberstadensis ecclesiarum episcopis, nobis metropolitico iure subiectis" (Urk. vom 10. April 1441, ap. de Guden. cod. dipl. Mogunt. IV 272 sq.; vgl. S. 138).

"Halberstadensis — parochia — determinata est his pagis Derlingowe et Northuringowe et Belkesheim, Hartingowe, Suavia et Hasigowe" (Urk. des Kaisers Ludwig des Frommen vom 2. Septbr. 814, ap. Leuckfeld ant. Halberst. p. 614; chron. Halberstadense, edid. Schatz p. 5; H. Böttger Brunonen S. 175 f. Note 288). "— privilegium impetravit super terminis episcopatus Halberstadensis, et hos pagos: Hardengowe, Derlingowe, Northuringen, Bel-

Vgl. K. Chr. von heutsch Geogr. der sorbischen Mark; — — II. die Diöcese Halberstadt S. 141—226; K. Limmer Entwurf einer Gesch. des Markgrafenth. Osterland I 1—20, 27—34; insbesondere C. von Bennigsen Beitrag zur Feststellung der Diöcesangrenzen des Mittelalters in Norddeutschland. II. Die Diöcesangrenze des Bisthums Halberstadt, in der Zeitschr. des hist. Vereins für Niedersachsen, Jahrg. 1867 S. 1—122.

kishem, Sueviam et Hasigowe" (um 1018, chron. Halberst., edid. Schatz p. 25). — — "Testis sit Northuringorum, Darlingorum, Hardagorum, Suavorum, Hassigorum provincia" (Urk. vom J. 1145, bei H. Böttger Brunonen S. 176 Note 288\*)).

#### Grenzschneden des Bisthums Halberstadt:

L 781. "— — huiusque episcopii (in Halverstede)terminos fluvios constituit Albiam 230), Salam 231), Unstradam 232), fossam iuxta

Gronighe 236),

Haertz 237),

П. 803. "— Hii sunt bia<sup>230</sup>), Sala<sup>231</sup>), Unstrada <sup>232</sup>), ori Helmena<sup>334</sup>) et in Lina<sup>235</sup>), et in fovea Walaltitudinem sil- | (Grune), altitudo | Hart 237),

III. um 1014.

"— termini Halbertermini (Halber-stadensis dyocesis — versus stadensis parro- | Verden contra aquilonem, ubi chiae): fluvius Al- | Prisatine fluvius 229) influit Albie<sup>230</sup>), — — usque in Salam<sup>231</sup>), — et sic per ascensum Sale usque quo influit Wangen<sup>232</sup>),inUn-|Unstrod fluvius<sup>232</sup>) Sale, et struth, in ulteri- per ascensum Unstrot usque quo confluent Unstrot et Helmena<sup>234</sup>), et per ascensum Helmene usque ad fossata Walehausen<sup>236</sup>), in flu- husen<sup>236</sup>), et per ascensum vio Wippere 238)" fossatorum usque ad separa-(Urk. des Bischofs tionem Saxonie et Thuringie Reinhard zu Halber- | versus montana que dicuntur stadt v. J. 1120, bei | Hart 237), et abhinc usque ad Schöttgen u. Kreys. ortum Wippere fluvii 238, ab II 691), — fossa ortu huius usque ad fontem qui iuxta Grone 236) Rosingheborne 236) dicitur, abhinc usque ad rivum Crodenvae quae vocatur silvae quae vocatur beke 240), abhinc usque ad ar-

<sup>&</sup>lt;sup>229</sup>) Vom Einflusse der Tauben-Aland ("Prisatine," vgl. S. 228 Note 372 der zweiten Abtheilung) in die 230) Elbe; diese aufwärts bis in 231) die Saale; diese aufwärts bis wo 232) die Unstruth in dieselbe flieszt; diese aufwarts 233) bei Klein-Wangen vorbei bis wo sie sich mit 234) der Helme vereinigt; die Kleine Helme ("ulterior Helmen") aufwärts bis 256) in den Sachsengraben bei Wallhausen; diesen Graben aufwärts 233) durch die Leine zur Scheidelinie zwischen Sachsen und Thüringen nach dem Harzgebirge hinwarts 237) und von da 236) zur Quelle der Alten-Wipper(zwischen Friedrichshof und Schwenda) 230) zum "Rosingheborne" (welcher nordwestlich des Auerbergs und der Josephshöhe entspringt und bis nördlich von Stolberg als Grenze dient, soweit er in westlicher Richtung flieszt) 240) zur "Crodenbeke" (oder der Behre\*), (welche nordwestlich des Lorbeerbergs entspringt und die

<sup>\*)</sup> Eine Strecke dieser Grenze ist in der Schnede der Regenstein-Blankenburger, vom Stift Gandersheim zu Lehen gehender Güter enthalten: "binnen disseme creysze van der Honstrate boven deme guntersberche wint an de bera 240)

Ovaccram 245),

Schuntram 246),

Dasanek 248),
Drichterbiki 249),
Aeleram 251),
Isunnam paludem,
quae dividit Bardengaos (Bardangaos et Huuntangaos 252),

Aram 257),

Aram 257),

Ovacra 245),

Scuntra 246)

Dasanek 248)
Druchterbike 249),
Elera 251), Isunna,
palus quae dividit
Hardengaos (Bardengaos) et Witingaos 252),

bores que dicuntur Seven Eke<sup>241</sup>), ab hiis usque ad semitam que dicitur Heidhenstig<sup>243</sup>), et per semitam eandem usque fluvium Calvere<sup>244</sup>), et per descensum Calvere usque in fluvium Ovecare 245), et per descensum eius usque ad pontem Ellardesheym<sup>247</sup>), a ponte montem Wallenusque ad berch<sup>248</sup>), abhinc usque per viam que descendit per villam Bocle<sup>250</sup>), a Bocle usque in fluvium Alleram<sup>251</sup>), per ascensum eius quo ei influit Ysne<sup>252</sup>) et per ascensum eius usque Stockem<sup>253</sup>), abhinc usque ad lapidem qui dicitur Bikkenstein<sup>254</sup>), et abhinc usque ad terminos Witinge ville 255), et abhinc usque ad tyliam iuxta Ordorp<sup>256</sup>), a tylia usque in viam que dicitur Hekkerikeswech 258) et per viam usque ad

Grenze in nordwestlicher Richtung bis zu den Ober Barköpfen weiter führt). 241) zu den "Seven Ecken (nördlich vom Viereichenhaus und Rothen) stitte) 242) die stidliche Feldmark von Benekenstein vorbei, 243) den Heidensteig (s. über denselben S. 273 Note 445 der zweiten Abtheilungentlang 244) zur Kalbe (welche am Heidensteig am Nordfusze der Lerchen-Köpfe entspringt) und diese in nordwestlicher und westnordwestlicher Richtung abwärts 245) in die Oker; diese abwärts 246) in die Schunter und diese aufwärts bis 247) zur Brücke bei Eilersbüttel; dann 249) über den Wellenberg (s. über denselben S. 315 Note 555 der zweiten Abtheilung), 248) durch den "Dasanek" (s. das. Note 551), 249) den "Druchterbike" oder den "Landgraben" bei Druffelbeck vorbei 250) durch "Bocle" (lag bei Neubokeln) 251) zur Aller (wo die Helde in dieselbe flieszt (vgl. darüber S. 315 Note 549 der zweiten Abtheilung); letztere aufwärts bis wo 232) die Ise sich mit ihr vereinigt; die Ise, welche die Bardengauer und Witinger scheidet, aufwärts 253) bis Stöken; von da 254) zum "Bikkenstein" (in Süden des Stöckener Teichs), 255) auf der Ostgrenze der Feldmark von Wittingen, 256) zur Linde bei Ohrdorf (wo 257) die Ohre entspringt), 259) den "Hekkerikeswech" am Ufer der Ohre

<sup>(</sup>Crodenbeke), van der bera wint to deme benkenstene 442), van den benkenstene wint to deme heydenschen stighe 243), van deme heydenschen stighe 243), van deme heydenschen stige winto to Elvelingerode" (Urk. vom 30. Novbr. 1319, bei H. Sudendorf Urkb. I 184 No. 323), — indem die Behre, die südwestliche Feldmark von Bennekenstein u. der Heidensteig die Grenze bilden.

Millam 261), Bisam 262) et Preiterum Albiam 264)" ap. Pertz monum. Germ. hist., scr. III **38)**.

Milda<sup>261</sup>)

cekinam<sup>263</sup>) et Precekina (Pretekina)<sup>263</sup>) et iterum Albia 264)" (annal. Quedlinb., | (annalista Saxo, ap. Pertz VI 65, cf. Halberst., chron. edid. Schatz p. 3).

ortum fluvii Rodowe<sup>261</sup>), et per descensum eius usque in fluvium Jesne<sup>262</sup>) et per descensum eius usque in fluvium Prisatine 283), et per descensum eius usque quo ipse influit Albie 244)" (Umfangsgrenze des Bisthums Halberstadt, welche Bischof Arnulf vom Papst Benedict VIII. erwirkt hat, abgedruckt im chron. Halberstad., | edid. Schatz p. 25—27).

Vgl. in der Grenzschnede der Diöcese Verden (S. 203 der zweiten Abtheilung): ,- - in Albiam<sup>264</sup>), inde in rivum Alend, inde in rivum Bese 262), inde in Rodowe 261) usque in paludem Rokesford 200), inde in Horam fluvium, Callenvorde 259), inde in ortum Hore 257), hinc in ortum Hisne 252)."

Betreff der Archidiakonate innerhalb der vorstehenden Diocesanschnede kommen hier in Betracht: "— in pagis Northduringen, Darlingen — et in publicis aecclesiarum parrochiis: Sceningen, Wethnenstete, Sciphinstete, Lucgenheim, Etlovesheim" (Urk. des Kais. Heinrich III. vom Jahre 1051, vgl. mit der Urk. des Königs Heinrich IV. vom 3. Juli 1057, Originale im Königl. Archiv Hannover, abgedr. bei H. Böttger Brunonen S. 160 Note 264a, vgl. S. 196 Note 318). — "— — in Scheninge archidiakonus et archipresbiter banni ibidem, — — in banno Atlevessen, — — in banno Kyssenbrugge, — — in banno Callem, — — in banno Watenstidde, --- in banno Luckenem, --- in banno Scheppenstidde, — in banno Ossendorp, — in banno Reddepe" (Revers von 1353, das. S. 160 Note 264b). — "Gevehardus — — episcopus Halberstadensis, universis — — fidelibus in et per archidiaconatus bannorum Balsamie, Witing, Watenstede, Meynem, Ossendorp, Eskenrode, Alvensleve, Selchein, Jerdingstorp, Hademersleve, Schening, Redepe, Scheppenstede, Luckum, Kissenbrugge, Kalm et Atlevessen nostre diocesis" (Urk. vom J. 1477, ap. S. Walther singularia Magdeburg. VII 171; vgl. Brunonen S. 161

entlang bis <sup>259</sup>) Calvörde, und <sup>260</sup>) durch's Bruch bei Roxförde (S. 225 und Note 367 der zweiten Abtheilung), <sup>261</sup>) zur Quelle der Milde (oder Rodowe" bei Letzlingen), und 262) diese abwärts in die Biese ("Jesne"), letztere abwärts in die "Precekina" (oder Uchte bis bei Uchtenhagen) und einem ausgetrockneten Arm mit der Tauben Aland 264) in (den Ausgangspunkt) die Elbe (vgl. W. Schatz in den Noten zum chronic. Halberstadense p. 25-27, Wedekind Noten I 78 f., W. von Hodenberg Verdener Geschq. II 256—260).

Note 264c). — "— — denn Osterbann, Balsambann, bann to Isleve, to Aschersleve, to Gatersleve" (Capitulation des Bisch. Johann von Hoym vom J. 1420, bei H. von Strombeck, in Zeitschr. des hist. Vereins für Nieders., Jahrg. 1862 S. 14 Note 39). Uebrigens werden die Archidiakonate zu den einzelnen Gauen, in welchen sie gelegen sind, genannt werden. Vgl. H. von Strombeck, zur Archidiakonat-Eintheilung des vormaligen Bisthums Halberstadt, in der Zeitschr. des hist. Vereins für Nieders., Jahrg. 1862 S. 5—144. Vgl. auch L. von Ledebur die Archidiakonate des Halberstädtischen Sprengels in seinem Archiv III 40—67.

# Grenzkirchsprengel der Diöcesen

(erste Strecke)

Halberstadt, Havelberg, I. pagus Belesem <sup>265</sup>): I. pagus Nielitizi 265): (auf der Grenze zwischen den Kreisen Osterburg und Stendal, Westpriegnitz und Jerichow) 1. Werben im Kr. Osterburg 1. Havelberg im Kr. Westpriegnitz (Halberstad. dyoc. 266)) (Havelberg episcopalis sedes) (nubi Prisatine (Taube-Alend) influit Albie - usque in Salam", die Elbe aufwärts in ihren Krümmungen) mit: Werben ("Werben" 1313); mit: Toppeln (Fil.), 2. Oberberge im Kr. Osterburg Havelberg ("Havelberg" mit: Räbel (Filial), 946); 2. Sandau im Kr. 2. Jerichow (praep. Havelberg. 267)) (die Alte-Elbe aufwärts) Osterberge, Ovelgunne (Gut), mit: Sandau (Stadt); Kannenberg (Gut);

267) —— zu Havelberg, Sandow und Perleberch soll prepositus (Havelberg.) primum vocaturum beneficium haben" (Urk. vom J. 1534, ap. Riedel l. c. A. I 56).

Dekane namhaft gemacht (H. von Strombeck, a. a. O. S. 46); nicht aber die einzelnen Kirchspiele in demselben. Gegenseitig ist auch für das Bisthum Havelberg überhaupt noch kein Archidiakonatsregister aufgefunden. Deshalb bleibt hier, und zwar mit völliger Sicherheit, die Elbe in ihren ursprünglichen Verhältnissen die leitende Grenze zwischen den beiderseitigen Gauen Belesem im Bisthum Halberstadt, und Nielitizi, Liezizi und Zemzici im Bisthum Havelberg.

predictorum" (Halberstädtisches Lehenregister vom J. 1311, ap. Riedel cod. dipl. Brandenb. A XVII 475). — "— — ecclesia parrochialis — — in opido Werben Halberstadiensis dyocesis" (Ablassbrief vom 6. October 1350. ap. Riedel l. c. A VI 34).

I. (noch) pagus Belesem: .

II. pagus Liezizi 265): 3. Altkamern im Kr. 2. Jerichow

3. Polkritz im Kr. Osterburg (Halberst, ecclesia 248))

mit: Germerslage (Filial),

(die Elbe aufwärts)

Kiklitz ("Kokelitze" 1489),

Rosenhof (Gut),

Rauenthal (Freihof),

Altenzaun;

4. Niedergörne im Kr. Osterburg mit: Niedergörne (Kdf.),

5. Arneburg im Kr. Stendal (Halberstad. dioec. 272))

mit: Arnaburg ("Arnaburgk" 1006);

6. Staffelde im Kr. Stendal mit: Billberge (Filial),

Starkau (Filial); 7. Hämerten im Kr. Stendal mit: Wulkau (Filial), Altkamern (Kdf.);

Grosz-u. Kleinosterholz (Güter), 4. Schönfeld im Kr. 2. Jerichow. (Caminens. eccl. 269))

mit: Schönfeld (Kdf.);

Dalchau (Fil. Halv. eccl.<sup>270</sup>)); 5. Klietz im Kr. 2. Jerichow (Havelberg. dioec. 271)) mit: Scharlibbe (Filial), Klietz (Kdf.);

> 6. Lübars im Kr. 2. Jerichow mit: Neuermark (Filial), Lübars (Kdf.);

7. Hohengöhren im Kr. 2. Jerich. (Havelberg. dioc. 273))

mit: Hohengöhren ("Niccurini" 1150);

<sup>266</sup>) .— — fratribus monasterii in Colbas — — nostre diocesis — decimas contulimus et donamus — — Damme, — — Schonevelt" (Urk. des Bisch. Konrad III. zu Camin vom 29. Mai 1236, ap. Hasselbach et Kosa-

garten cod. Pomeraniae dipl. I 519).

<sup>270</sup>) "— — ad commodum Havelbergensis aeclesiae — — decimas quarundam villarum Wittemore videlicet, Burstelle, Clodene, Dalechowe et mansorum septem, quatuor in villa que sita est in Prato, quod vulgo Wisch dicitur, item in Prato in villa, que Alende vocatur, triuum (sic) mansorum — —, quae vel qui in Halverstadensis aecclesiae diocesi sitae vel siti erant, per donationem villae, quae Dolniz nominatur commutavimus" (Urk. des Bischofs Hugebert zu Havelberg vom 8. Juli 1186, ap. Riedel cod. diplom. Brandenb. A III 88).

"") \_— — Bischof Anselm von Havelberg schenkt dem Kloster Jerichow — — decimam — — Clitzsu" (Urk. vom J. 1146, bei Lappenberg

Hamburger Urkb. I 170 Urk. 180).

273) .— ecclesie parrochialis in Gorne Havelb. diocesis" (Urk. des magdeb. Dechanten Johann von Redekin vom 6. Mai 1413, ap. Riedel l. c. A I 42).

<sup>248) .— —</sup> decimationem ville, que dicitur Pulcriz" (Urk. des Bisch. Ullrich zu Halberstadt vom J. 1157, ap. O. von Heinemann cod. dipl. Anhaltinus I 320).

<sup>272)</sup> \_\_ \_ in capella castri Arneborch Halberstadensis dioecesis" (Urk. vom 29. October 1377, ap. Gercken diplom. vet. March. II 339 sq.). — .- - Arneborgh Halberstadensis dioecesis - jus patronatus - -5. Constancii ville Bock Halberstadensis dioecesis — — Tangermundis Halberstadensis" (Bulle vom 11. Janr. 1459, ap. P. W. Gercken diplom. vet. March. Brandenb. II 370).

```
mit: Hämerten ("Hamerten" 8. Schönhausen im Kr. 2. Jerich.
                                      (Havelberg. dioc. 274))
         1160);
                                      mit: Schönhausen (Kdf.),
8. Tangermünde im Kr. Stendal
  (Halberstadt, dioc. 275))
  mit: Karlbau,
       Tangermünde ("Tanger-
                                            Fischbeck (Filial, Havelb.
                                             dioc. <sup>274</sup>));
        mundis" 1310);
                                   9. Jerichow im Kr. gl. N.
9. Buch im Kr. Stendal
  (Halberstadt. dioc. 272)
                                      (Havelberg. dioc. ^{276}))
  mit: Böllsdorf (Fil. a. d. Gr.), mit: Steinitz (Filial),
                      (die Alte Elbe aufwärts)
        Buch ("Bock" 1509);
                                            Jerichow (Kreisstadt);
                                        III. pagus Zemzizi<sup>265</sup>)):
     L (noch) pagus Belesem:
                                   10. Ferchland im Kr. 2. Jerichow
10. Grieben im Kr. Stendal
    mit: Schelldorf (Fil. ,Schell-
                                       mit: Klietznick (Filial);
          dorpe" 1489; Halber- 11. Redekin im Kr. 2. Jerichow
          stad. dioc. 277)),
                                        mit: Neuredekin;
                                   10. (noch) Ferchland
                         (die Elbe aufwärts)
         Grieben (Kdf.),
                                       mit: Ferchland (Kdf.);
                                   12. Derben im Kr. 2. Jerichow
         Bitkau (Filial);
                                       mit: Derben (Kdf.); "dimidium
                                              silve que dicitur Porei"
                                              946 (a. d. Elbinsel Parey);
                           (zweite Strecke)
```

Halberstadt, Brandenburg,
I. (noch) pagus Belesem: IV. pagus Moraciani 278):
(auf der Grenze zwischen den Kreisen Wollmirstädt und Jerichow)
11. Bertingen im Kr. Wollmirstädt 13. Parey im Kr. 1. Jerichow

Urk. des magdeb. Erzbisch. Peter vom J. 1377, ap. Riedel l. c. B II 470).

275) "— Arnoldo Stamern, archidiacono banni Balsamie — —
Ludolphum de Welbek — —, clericum Halverstadensis dyocesis, ad altare, situm in castro nostro Tangermunde — — duximus presentandum" (Urk. des Markgrafen Ludwig des Römers vom 19. August 1355, ap. Riedel l. c. A XVI 15). — "— — in castro Tangermunde Halberstadensis dyocesis" (Urk. vom J. 1376, ap. Gercken diplom. vet. Marchiae II 261, vgl. S. 271, I 624). — "— — oppidi Tangermundensis, halberstadensis dyocesis" (Urk. vom 27. Juli 1510, bei Riedel dipl. Beiträge zur Gesch. d. Mark Brandenburg I 135). — "Prepositura Tangermundensis, Halberstadensis diocesis" (Kaiser Karl's IV. Landbuch der Mark Brandenburg von E. Fidicin S. 33). — Vgl. Note 272.

P. W. Gercken Stiftshist. von Brandenb. S. 507). — Vgl. Note 271.

<sup>&</sup>lt;sup>277</sup>) "— — In Scheldorp — — Halberstadensis diocesis" (Urk. des Erzbischofs Ernst zu Magdeburg vom 23. Januar 1511, ap. Riedel A XXV 486).

<sup>278</sup>) Die Kirchspiele im pagus Moraciani s. unten Noten 196 und 197.

```
(1459<sup>280</sup>), IX sede Lizke 22
    (parochia Halverstad. 279))
   mit: Ringfurt (Filial),
                                       Parey)
                                       mit: Zerben (Filial);
        Sandfurt;
                                  14. Ihleburg im Kr. 1. Jerichow
                                       (1459, sede Lizke 21 Ileborch)
12. Kehnert im Kr. Wollmirstädt
                                       mit: Ihleburg (Kdf.);
                                   15. Parchau im Kr. 1. Jerichow
                                       (1459, s. Lizke 20 Parchowe)
                    (eine Taube-Elbe aufwärts)
   mit: Kehnert (Kdf.);
                                       mit: Parchau (Kdf.),
                                            (Parchauer See;)
11. (noch) Bertingen
   mit: Bertingen (Kdf.),
        Zübbrig (Filial);
13. Angern im Kr. Wollmirstädt
                                       (der Blumenthal, 1459, ib. 19
                                         Blumendal);
   mit: Angern (Kdf.);
14. Loitsche im Kr. Wollmirstädt 16. Schartau im Kr. 1. Jerichow
                                       (1459, sede Lizke 18 Schar-
                                       tau; eccl. Brandenb. 280e))
                        (die Elbe aufwärts)
   mit: Rogatz (Filial),
        Loitsche (Kdf.);
                                       mit: Schartau ("Cirtowa"
                                             965);
             (die Alte Elbe, jetzige Ohre 281), aufwärts)
15. Farsleben im Kr. Wollmirstädt 17. Niegrip im Kr. 1. Jerichow
                                       (1459, sede Lizke 17 Nigrip)
   mit: Zielitz (Filial);
                                       mit: Heinrichsberg;
```

stadensi sitae" (Urk. des Erzbisch. Gero vom 13. December 1016, ap. J. G. Leuckfeld antiq. Praemonstrat. p. 5 Note b).

Brandenburg S. 20—30; K. C. von Leutsch Markgraf Gero S. 181—191).

Mokerne, Louburch" (Urk. des Bisch. Baldram zu Brandenburg vom J. 1186, ap. Gercken fragm. March. IV 3). — "—— ius patronatus ecclesie parochialis—— in villa Schartowe dyocesis Brandenburgensis" (Urk. vom J. 1309, ap. de P. a Ludewig reliq. manuscr. II 470).

Neustadt Magdeburg aus gerade nördlich auf Elbeu — — und von da auf Wolmirstedt — die alte Elbe — —. Bei Wolmirstedt mündete damals die Ohre in die Elbe: Walmerstidi — — eo, quod Ara et Albis fluvii hic conveniunt, vocata" (s. L. von Ledebur Arch. I 352 f.). Das jetzige Flussbett der Ohre von Wollmirstädt bis oberhalb Rogatz war also damals das Bett der Elbe. Die Ohre erreichte die Elbe 3/4 Meilen nördlicher, als das jetzige Flussbett, Niegrip gegenüber.

16. Wollmirstädt im Kr. gl. N. 18. Glindenberg im Kr. Wollmirst. (in merica <sup>282</sup>)) (1459, sede Lizke 15 Glyndenberge)

("ubi Ora fluvius influit Albie, quo in loco conveniunt episcopatus Halberstadensis et Magdeburgensis<sup>283</sup>) — — usque in Salam <sup>294</sup>)", die Alte Elbe aufwärts)

mit: Wollmirstädt ("Wolmerstede" 1310);

mit: Glindenberg (Kdf.);

IV. (noch) pagus Moraciani:

19. Lostau im Kr. 1. Jerichow

(1459, sede Lizke 13 Lostov)

mit: Hohenwarte (Fil., 1459,

Groszlostau (Kdf.);

(1459, s. Lizke 12 Rodensee)

20. Rothensee im Kr. Wollmirst.

ib. 16 Hogewardt),

Π. pagus Northuringowe<sup>255</sup>)

in dem 968 an Magdeburg abgetretenen Theile:

17. Elbey im Kr. Wollmirstädt (1555<sup>286</sup>), banno Wanslove 26 Elbuae; Magdeburg. dioc.<sup>287</sup>)) mit: Elbey (Kdf.);

18. Barleben im Kr. Wollmirstädt (1555, ban. Wansl. 28 Bardeleben n) mit: Barleben ("Partunleb"

1062)); 19. Ebendorf im Kr. Wollmirstädt (1555, ban. Wansl. 24 Even-

dorff)

mit: Ebendorf (Kdf.);

mit: Rothensee (Kdf.);

(auf der Grenze zwischen den Kreisen Magdeburg, Wanzleben, Kalbe und Jerichow)

.20. Magdeburg im Herz. gl. N. (parochia Alberstad. 288)) mit: Neue Neustadt,

gl. N. 21. Biederitz im Kr. 1. Jerichow (1459, s. Lizke 26 Bideriz) mit: Biederitz ("Bidrici" 965); (die Elbe aufwärts)

Alte Neustadt;

22. Krakau im Kr. Magdeburg (1459, s. Lizke 11 Krakav)

21. Buckau im Kr. Magdeburg

clericis in decanatibus — — constituti in merica in Wolmerstede" (Urk. vom J. 1310, ap. Gercken diplom. vet. march. Brandenb. I 594, 597).

293) Cf. chron. Halberstadense, edid. Schatz p. 25 sq.

<sup>284</sup>) Erst seit 968. S. das Bisthum Magdeburg. Hier kommen nur die ursprünglichen Grenzen des Bisthums Halberstadt in Betracht.

Die Kirchspiele im pagus Northuringowe s. unten Noten 379—385.

Diese Jahrszahl 1555 bezieht sich auf das "registrum censuum decanatus Magdeburgensis de anno 1555," bei Winter in den Gesch.-Bl. f. Magdeburg III 166 f.). — Vgl. Note 68 der vierten Abtheilung.

29H) S. oben S. 140.

<sup>287) &</sup>quot;—— parrochialem ecclesiam ville Elbu Magdeburgensis diocesia" (Urk. vom 5. Febr. 1482, ap. Riedel cod. dipl. Brand. A V 247). — "—— promittimus, comitiam in Billingislo —— preter villam Elboy —— si ipsam —— reemere volueritis" (Urk. des Erzbisch. Burchard zu Magdeburg vom 15. Juli 1316, ib. A I 55).

mit: Buckau ("Buchuvi" 937),

Fermersleben ("Fridumaresleba" 937, Fil.);

- 22. Salbke im Kr. Wanzleben (zum Bann Kalbe gehörig 289)) mit: Salbke ("Salabechi" 978);
- 23. Westerhusen im Kr. Wanzleb. 25. Randau im Kr. 1. Jerichow (Patronat des magdeb. Domcapitels 28%))

mit: Westerhusen (Kdf.);

- 24. Sohlen im Kr. Wanzleben mit: Sohlen ("Ssolini" 1063);
- 25. Frohse im Kr. Kalbe mit: Frohse ("Frosa" 937);
- 26. Schönebeck im Kr. Kalbe mit: Schönebeck (Stadt);
- 27. Põmmelte im Kr. Kalbe mit: Felgeleben (Filial),

Pommelte (Kdf.); 28. Glinde im Kr. Kalbe mit: Glinde ("Glinde" 946);

29. Barby im Kr. Kalbe (Magdeburg. dioc. 291)) mit: Krakau (Kdf.);

- 23. Prester im Kr. Magdeburg (1459, s. Lizke 10 Prester) mit: Prester (Kdf.);
- 24. Pechau im Kr. 1. Jerichow (1459, s. Lizke 9 Pechov) mit: Pechau ("Pechovi" 918);

mit: Randau (Kdf.);

- 26. Elbenau im Kr. 1. Jerichow (Bisth. Brandenburg<sup>290</sup>)) mit: Elbenau (Kdf.), Grünewalde;
- 27. Plötzky im Kr. 1. Jerichow (1459, s. Lizke 5 Plotzke) mit: Pretzier (Fil., 1459, ib. 4 Pretzin);
- 28. Ranies im Kr. 1. Jerichow (Bisth. Brandenburg 200)) mit: Ranies (Kdf.);
- 29. Dornburg im anh.-koth. A. Rossla (1459, sede Lizke 2 Dorneborch) mit: Dornburg (Kdf.);
- 30. Kleinlübs im Kr. 1. Jerichow (1459, sede Lizke 2 Lubiz parva)

mit: Hoplacke (einz. Haus), Grüneberg (Försterhaus);

31. Walternienburg im Kr. 1. **Jerichow** 

250) S. unten Note 392. \*\*\* Kirchen-Patronate — — 1) des Domkapitels, bei G. A. von Mülverstedt in Geschbl. für Magdeb., 8. Jahrgang 1868 S. 809.

wir Ditterich — — Bischoff zu Brandenburg — — habin — — Schlosser und Lehen-Gutter - unde Vesten Elvenaw, Ranniss, Gatow — unde den halben Zcoll zeu Ranniss unde Dyrbergen — — gelegen" (Urk. vom J. 1466, ap. de Ludewig reliq. manuscr. X 581).

Barbe 1517. Barbei 1518 Magdeburgensis diocesis" (E. Jacobs

Grenzen des Magdeburger Sprengels in Geschbl. II 179).

mit: Flötz (Filial),
mit: Barby ("Bareboi" 974); Walternienburg ("Nienburg" 973);

(dritte Strecke)

Halberstadt, 968 an Magdeburg Limes Sorabicus, a) 962 an
abgetreten, Magdeburg abgetreten,

II. (noch) pagus Northuringowe: V. pagus Seromunti 292), Untergau Zitici:

30. Werkleitz im Kr. Kalbe

32. Groszrosenburg im Kr. Kalbe (c. 1400<sup>293</sup>), banno Kotenensi 48 Roseburg)

("per ascensum Sale usque quo influit Unstrod" 204), die Saale aufwärts in ihren Krümmungen)

mit: Werkleitz (Kdf.); 31. Tornitz im Kr. Kalbe

mit: Tornitz (Kdf.);
32. Kalbe im Kr. gl. N.

Halberst. dioc. 295))

mit: Gritzina (Vorwerk),

Kalbe ("Calva" 973),

Fährweg (Col.),

Busch (Wirthschaft);

II. (noch) pagus Northuringowe:

33. Hohendorf im Kr. Kalbe

mit: Klein- und Groszrosenburg ("Rosburg" 973);

33. Trabitz im Kr. Kalbe mit: Trabitz ("Tribunice" 945);

34. Gottesgnaden im Kr. Kalbe (Prämonstratenser Kloster)

mit: Gottesgnaden (Kdf.), Schwarz,

Tippelskirchen (Gut);

V. (noch) pagus Seromanti selbst:

35. Wispitz im anh.-köthen. A. Nienburg

mit: Wispitz ("Wissepici" 951);

36. Wedlitz im A. Nienburg

mit: Wedlitz ("Witovulici" 951);

mit: Hohendorf (Kdf.);

34. Mönchenienburg im A. Nienb.

mit: Mönchenienburg ("Nigenburg" 975);

<sup>292</sup>) Die Kirchspiele im pagus Seromunti s. Note 52 der vierten Abtheilung.

<sup>293)</sup> Die Bezeichnung c. 1400 bezieht sich hier auf ein Verzeichniss der Kirchspiele des Dompropstes zu Magdeburg als Archidiakons "in banno Kotenensi," oder "in terra Kothenensi," bei F. Winter Umfang und Eintheilung der Diöcese Magdeburg (Geschichtsblätter für Stadt und Land Magdeburg, Jahrg. 2 S. 59 und 63 f.).

<sup>&</sup>lt;sup>394</sup>) S. oben S. 141.

<sup>295) &</sup>quot;— — locum qui Calvo dicitur iuxta Salam — — situm, Scheningensium fratrum utilitati episcopali auctoritate delegamus" (Urk. des Bisch. Reinhard zu Halberstadt vom 18. Octbr. 1121, ap. Falke trad. Corb. p. 760).

III. pagus Suavia 296):

35. Altenburg im anh.-bernb. A. 37. Gramsdorf im Kr. Kalbe Bernburg (1400<sup>207</sup>), banno Kekelinge 2 Altenborch)

Altenburg (Filial mit: von Waldau);

V. (noch) pagus Seromunti: (c. 1400, ban. Koten. 17 Gramstorpe)

mit: Gerbitz (im A. Nienburg), Grimsleben(,,Grimmerslovo" 978, jetzt im K. Nienburg<sup>298</sup>));

38. Lattorf im A. Nienburg (c. 1400, ban. Koten. 72 Latorp 299))

mit: Lattorf (Fil.von Bernburg);

39. Dröbel im A. Bernburg (c. 1400, ban. Koten. 66 Trebule 299))

mit: Dröbel ("Drogebulesthorp" 951, Filial von Bernburg);

36. Bernburg am linken Ufer der 40. Bernburg am rechten Ufer der Saale (Halberstad. eccl. 300)) mit: Alt- u. Neustadt Bernburg;

37. Aderstädt im A. Plötzkau (1400, ban. Wedderstede 21 Aderstede)

Saale (Magdeburg. dioec. 301)) mit: Bergstadt Bernburg,

(Baumgarten, alte Kirche;)

41. Gröna im A. Plötzkau

Die Kirchspiele im pagus Suavia s. unten Noten 420—426.

<sup>297</sup>) Diese Jahrszahl 1400 bezieht sich durchweg auf das "registrum simplicis procurationis per dioecesin halverstadensem rescriptum anno 1400, abgedr. in der Zeitschr. des hist. Vereins für NS., Jahrg. 1862 S. 32-115.

256) "— Rodolphus archiepiscopus ecclesiam in Grimmeslewe, que fuit filia parrochie in Nienburch, — — tradidit libertati" (Urk. vom 29. October 1258, bei Beckmann Hist. des Fürst. Anhalt III 458). — Das "castellum Grimerslevo" war am 3. März 979 dem Kloster Nienburg geschenkt (Urk. ap. O. v. Heinemann cod. dipl. Anhalt. I 51).

Die beiden Kirchspiele Lattorf und Dröbel, Filiale von Bernburg, liegen am rechten Ufer der Saale. können demnach nicht zur Diöcese Halberstadt gehört haben, obgleich sie auch "in banno Kekelinge 20 Lackstorp und 16 Drobel" verzeichnet sind. Für "Lackstorp" bleibt es überdies zweifelhaft, ob darunter Lattorf, oder ein anderer, jetzt wüster Ort gemeint Vgl. E. Jacobs Grenzen des Magdeb. Sprengels, a. a. O. II 181, 182.

Die Schenkung des Patronatrechts über die "parochia in Wulmerstorf" an das Kloster "in opido Novo Berneborch" vom J. 1318 bestätigt Bisch. Ludwig zu Halberstadt im J. 1359 (s. die Urk. bei J. Ch. Beckmann Hist.

des Fürst. Anhalt III 118 f.).

<sup>201) .— —</sup> capella Sancti Wolfgangi posita prope et extra septa Montis Berneborg Magdeburgensis dioecesis — — Hedwigis — — domina in Berneborg — — Magdeburgensis dioecesis dictae capelle fundatrix" (Urk. vom 1. Juni 1479, bei Beckmann Hist. des Fürst. Anhalt III 139).

(dyocesi Meydeborg 302)) mit: Aderstädt ("Aderstet" 1063);

38. Plötzkau im A. gl. N.

mit: Gröna (Kdf.);

(1400, ban. Wedderst. 3 Plotze;

Halberst. dioc. 303))

(ein altes Flussbett der Saale, am jetzigen rechten Ufer derselben 204) entlang)

40. (noch) Bernburg (jetzt Schlosskirche)

mit: Plötzkau (Kdf.);

mit: Gnetsch (Vorwerk, c. 1400,

39. Beesenlaublingen im Saalkr.

ban. Koten. 46 Quecze);

mit: Kustrena;

42. Preiszen im Saalkreise mit: Oberpreiszen, Unterpreiszen;

303), — Plozek nostre (Halberstadensis) diocesis" (Urk. vom J. 1316, bei Beckmann a. a. O. III 189).

<sup>304</sup>) Poplitz, Filial von Beesenlaublingen, liegt jetzt am rechten Ufer der Saale, ist aber in einer Urkunde vom 21. Juni 1060 (ap. O. v. Heinemann I 110) unter Gauorten des Hassago (rect. Suavia) genannt. Diesem Verhältnisse entsprechend ist "Popelitz" 1400 als Kirchspiel im bannus Wedderstede 12 verzeichnet. "Reymann's Karte zeigt hier (in Osten von Beesedau 1400, banno Wedderstede 30) einen Wiesengrund, welcher von Mucrena bis Beesedau läuft und deutlich die Form eines alten Armes (oder Flussbettes) der Saale zeigt" (C. von Bennigsen die Diöcesangrenze des

Bisthums Halberstadt, in d. Zeitschr. des hist. V. für NS., Jahrg. 1867 S. 45 f.). Als meine Bitte an den strebsamen Verein in Magdeburg, durch ein in der Nähe dieser Strecke der Saale wohnendes Mitglied die Beschaffenheit des Flussgebietes derselben untersuchen zu lassen, jahrelang unerfüllt geblieben war, erhielt ich, durch Vermittelung des mich besuchenden Pastors Schönichen in Bernburg vom Pastor Schwen zu Beesenlaublingen am 8. Februar 1871 nachstehende Mittheilung:

"Obgleich es wahrscheinlich ist, dass das jetzige Saalbett jederzeit der Hauptstromarm gewesen ist, so sind doch noch jetzt — — manche zusammenhängende zum Theil noch wasserführende Strecken vorhanden, alle dieselben jedoch von geringerer Breite, sichtlich also nur Reste von Nebenarmen.

a. In Trebnitz zwischen Dorf und Schloss auf dem rechten Ufer.

Die kirchlichen Verhältnisse erweisen diesen "Nebenarm der Saale" als ein altes Flussbett derselben. — Den beiden Herren Pastoren, wie auch dem Herrn Pastor Moldenhauer in Peiszen meinen herzlichen Dank für ihre Mittheilungen.

<sup>302) &</sup>quot;Green trans Zalam jn dyocesi meydeborg — — Green — — Magdeburgensis dyocesis" (Ilsenburger Zinsregister von 1497 u. 1498, bei E. Jacobs in Geschbl. II 183 f.).

b. Auf demselben Ufer, ausgehend oberhalb des Dorfes Mukrena, wieder einmündend 1/2 Stunde oberhalb Gröna, umflieszend Mukrena, Poplitz, Beesedau, Kustrens aber ungleich theilend. Wo er das Dorf Beesenlaublingen umflieszt (aber nicht insularisch einschlieszt) heiszt er Kuhfurth. an der Mark Wöllnitz Strenge; an der Mark Oberitz bildet er den oberen und unteren Mühlenteich. an welchem erst in den vierziger Jahren dieses Jahrhunderts noch Steine einer vormaligen Wassermühle ausgegraben wurden."

43. Lependorf im Saalkreise 40. Beesedau im Saalkreise (Magdeburg. dioec. 205)) (1400, bann. Wedderst. **30** mit: Bebitz (Fil.), Mühlteich, Besedow) Obritz, Wöllnitz, mit: Beesedau (Kdf.); 39. (noch) Beesenlaublingen Trebitz (Fil.); mit: Poplitz (Fil. "Poplice" 44. Trebnitz im Saalkreise (Magdeburg. dioc. 1491 306)) 1060; 1400, ib. 12 Popelitz) Beesenlaublingen (Kdf.), (die Saale weiter aufwärts) mit: Möschwitz, Trebnitz (Kdf.); Mukrena; VI. pagus Neletice 307), Untergau III. (noch) pagus Suavia: Nudiczi: (auf der Grenze zwischen dem mansfelder Seekreise und dem Saalkreise) 41. Nelben im Seekreise 45. Könnern im Saalkreise (1400, ban. Wedderst. 25 Nelbe) (parochia capituli Magdeb. 308)) mit: Gnölbzig (Fil., 1400, ib. mit: Könnern (Stadt); 34 Gnelpsz), 46. Rothenburg im Saalkr. (Magdeburg. dioc. 300)) Nelben, Zellewitz (Fil.); 42. Friedeburg im Seekr., mit: Rothenburg ("Zpuitneburg" 961); (1400, ban. Wedderst. 13 Ffredeberge) mit: Zickeritz (Fil., 1400, 47. Dornitz im Saalkr. ib. 29 Tzykeritz), mit: Dornitz (Kdf.); 48. Dössel im Saalkr. Friedeburg, mit: Döbis (Fil.), Schlachtberg; Rumpin (Fil.); IV. pagus Hasigowe 310) a. im Nor- VI. (noch) pagus Neletice, Untergau den der Salze: Nudiczi: 43. Beesenstädt im Seekr. 49. Wettin im Saalkreise

Magdeburgensis diocesis" (Urk. vom 25. October 1491, bei von Dreyhaupt

Conre, Alesleve" (Urk. des Erzbisch. Konrad zu Magdeburg vom 10. März 1278, bei L. von Ledebur Archiv V 188).

<sup>310</sup>) Die Kirchspiele im pagus Hasigowe s. unten Noten 435 und 486.

Am Altar in der Kirche zu Lependorf ist verzeichnet: "Nos Burchardus — Magdeburgensis ecclesie archiepiscopus — hoc altare dedicavimus — Ao. Dni. CIOCCCL feria quinta ante festum pentecostes" (L. J. C. von Dreihaupt Beschr. des Saalkr. II 915).

Die Kirchspiele im pagus Neletice und dessen Untergaue Nudiczi fallen mit den 175 Kirchspielen im Archidiakonat Halle zusammen. S. Note 28 der vierten Abtheilung.

Jos) —— capella castri eorum Rotenburg nostre Magdeburgensis diocesis" (Urk. des Erzbisch. Konrad zu Magdeburg vom 15. März 1481, bei von Dreyhaupt a. a. O. II 859).

```
(1400, ban. Islevensi 44 Be-
    senstede)
    mit: Kloschwitz;
44. Fienstädt im Seekr.
    (1400, ban. Islev. 37 Umstede)
    mit: Trebitz (Filial);
                                       mit: Wettin ("Wittin" 961);
45. Zaschwitz im Seekr.
    mit: Zaschwitz (Kdf.);
                                   50. Gimritz im Saalkr.
                                       mit: Mücheln (Fil.; Magdeb.
44. (noch) Fienstädt
                                              dioc. 311));
                                   51. Döblitz im Saalkr.
                                       mit: Döblitz (Kdf.);
    mit: Fienstädt (Kdf.),
         Gödewitz (Filial),
                                   52. Brachwitz im Saalkr.
         Plutzthal (Fil. 1400, ib.
                                       mit: Friedrichsschwerz (Col.),
          47 Butzenthal),
         Salzmünde ("Salzigun-
          mundi" 979);
    b. im Süden der Salze:
46. Schliepzig im Saalkr.
    (1400, ban. orig. 29 Schlyptz)
    mit: Schliepzig (Kdf.);
47. Lettin im Saalkreise
                                            Brachwitz (Kdf.);
    (1400, ban. origent 27 Lettyn; 53. Morl im Saalkr.
    Halb. dioc. 312))
                                       mit: Morl (Kdf);
    mit: Lettin (Kdf.),
                                   54. Teicha im Saalkr.
                                       mit: Sennewitz (Filial);
         (Dolauer Heide;)
                                   VI. (noch) pagus Neletice selbst:
IV. (noch) pagus Hasigowe:
                                   55. Trotha im Saalkr.
                                       (magdeburgisch)<sup>313</sup>)
     Grollwilz, Kreutz (Vw.), Gim-
```

<sup>311</sup>) "— Prioratus ecclesie beate Marie Virginis in loco desolato Mucheln Magdeburgensis nostre dioceseos" (Urk. des Erzbisch. Ernst zu Magdeburg vom 23. August 1502, bei von Dreyhaupt a. a. O. II 933).

quos plebanus in Littin Halberstadensis dyocesis et plebanus sancti Laurentii Novi operis, quantum ad iura parrochialia hinc inde impetunt (Urk. des Erzbisch. Burchard zu Magdeburg vom 17. März 1304, ap. J. P. de Ludewig

reliq. manuscr. V 86 sq.).

bei dessen Stiftung "— parrochiam Hallo, — capellam in Gevekensteyn, ecclesiam Trote et Motzelicz" (Urk. vom 5. Juni 1211, bei von Dreihaupt a. a. O. I 721, vgl. S. 725 u. 727). — "Otto — — Magdeburgensis ecclesie archiepiscopus — — ius patronatus et ecclesiam parochialem in Gevekenstein nostre dyocesis" (Urk, vom 16. Februar 1341, ap. J. P. de Ludewig reliq. manuscr. V 16). — "— — oppidi de Hallis, Magdeburgensis dioecesis" (Bulle des Papstes Clemens V. vom 13. April 1311, ap. Riedel cod. dipl. Brand. A III 96).

ritz (Vw.), drei Orte, jetzt zwischen Lettin und Neuwerk streitig 314);

48. Passendorf im Kr. Halle

mit: Passendorf (Kdf.);

49. Schlettau im Kr. Merseburg 58. Wörmlitz im Kr. Halle

mit: Angersdorf, Schlettau (Kdf.); 50. Holleben im Kr. Merseburg (1400, ban. origent. 26 Hulleken)

mit: Holleben ("Hunlevaburg" 979);

51. Neukirchen im Kr. Merseburg (1400, ban. origent. 24 Nova ecclesia; Halberst. eccl. 318))

mit: Röpzig, Neukirchen (Kdf.), Hohenweiden,

Rattmannsdorf;

mit: Seeben (Fil.), Trotha (Kdf.); im K. Giebichenstein; 1304 56. Giebichenstein im Kr. Halle (Magdeburg dioc. 313))

mit: Giebichenstein ("Giviconsten" 961);

57. Halle im Kr. gl. N. (Magdeburg. dioc. 313))

mit: Neumarkt ("Nova urbs" 966 314),

Halle ("Brogora" 966), Glauchau (Vorstadt; eccl. Magdeb. 315));

(Magdeb. eccl. 316); bis 1307 im K. Glaucha 315))

mit: Bollberg (a. d. Gr.), Wörmlitz (Kdf.);

59. Ammendorf im Saalkreise (Magdeb. dioc.<sup>317</sup>))

> mit: Beesen (Filial), Planena;

<sup>314</sup>) "— — Monasterium Novi operis prope Hallis — — Magdeburgensis diocesis" (Bulle des Papstes Pius II. vom 2. April 1162, ap. Falke tr. Corb. p. 838).

313) "volumus, quod capella in villa dicta Belberge, que huc usque pertinebat ad ecclesiam -- — in villa dicta Glouch extra muros Hallis — libera sit" (Urk. des Erzbischofs Heinrich zu Magdeburg vom 19. März 1307, bei von Dreyhaupt a. a. O. I 817).

316) "— ego Rodegerus — — Magdeburgensis ecclesiae archiepiscopus offero — — trium (mansorum) Würmelicae decimationem — — Würmelieae III munsos" (Urk. vom 5. Juni 1121, in Boysen's Magazin I 325).

317) — prepositus et conventus ecclesie in Amendorp ordinis sancti Augustini Magdeburgensis diocesis" (Bulle des Papstes Clemens IV. vom 28. Janr. 1267, bei J. C. von Dreyhaupt Beschr. des Saalkr. I 774). - , - pro ecclesia parochiali ville Amendorff Magdeburgensis nostre diocesia" (Urk. des Erzbischofs Ernst zu Magdeburg vom 16. Aug. 1504 (das. II 879).

318) .-- triginta una marcarum annuorum censuum in villis --Kekelitze, Nienkerke dictis — — dicti canonici novem inter se dividere teneantur" (Urk. des Bisch. Gebhard zu Halberstadt vom 21. Mai 1459, ap. Gercken diplom. vet. Marchise II 360 sq.)

(vierte Strecke) Halberstadt, von 981 an Merseburg 319), Merseburg, IV. noch pagus Hasigowe: VII. pagus Chutizi: 52. Korbetha im Kr. Merseburg 60. Radewell im Saalkr. (magdeburgisch 320)) mit: Korbetha (Kdf.), mit: Burg; 61. Kollenbei im Kr. Merseburg mit: Kollenbei (Kdf.); Schkopau (Filial); 53. Altenburg, Vorstadt von Mer- 62. Lössen im Kr. Merseburg seburg (die Alte-Saale<sup>319</sup>) mit der Luppe aufwärts) mit: Meuschau; mit: Lössen (Kdf.); 54. Merseburg im Kr. gl. N. 63. Wallendorf im Kr. Merseburg (dioc. Halberstat.321)) mit: Merseburg ("Mersebure" 932), Venenien: mit: Löpitz, Tragarth; 55. Neumarkt, Vorst. v. Merseburg 64. Kreipau im Kr. Merseburg mit: Neumarkt, Werder (Gut); mit: Trebnitz (Filial), 56. Leuna im Kr. Merseburg (die Saale aufwärts) mit: Rössen, Gohlitzsch (Fil.); Kreipau (Kdf.); 57. Kröllwitz im Kr. Merseburg 65. Keuschberg im Kr. Merseburg mit: Daspig, Kröllwitz (Kdf.); mit: Wölkau (Fil.), Ostrau, 58. Spergau im Kr. Merseburg Porbitz,

(eccl. Merseburg 322)) mit: Kirchdorf (Filial);

59. Wengelsdorf im Kr. Weiszenf. (Merseb. Gut 322)

mit: Wengelsdorf (Kdf.), Kraslau, Leina;

Keuschberg ("Cuskiburg" 1012),

Balditz; 66. Vesta im Kr. Merseburg mit: Vesta (Kdf.), Neugoddula, Kleingoddula,

319) Archidiakonatsregister fehlen für das Bisthum Merseburg;

sonach muss die Saale die Diöcesangrenze entscheiden.

320) "Erzbischof Wichmann von Magdeburg bekennt, dass er — — erlaubt habe, die Kirche zu Glochowe (Lochau) zu erbauen, und dass er das Dorf Glochowe nebst den Dörfern Morozene und Wesewiz von der Kirche zu Rothwelle (Radewell) losgesagt und zu der Kirche in Glochowe geschlagen" (Originalurk. um 1170 im Archive des Domcapitels zu Merseburg. s. Neue Mittheilungen IV, IV 164 f.).

321) "— — Mersiburch – — in diocesi Halberstatensis ecclesie" (Bulle vom 10. Septbr. 981, bei Gersdorf Urkb. des Hochstifts Meiszen I 14). 322) "— — in Spiriga (mansum) I" (Urk. des Königs Heinrich II. vom 17. October 1012, durch welche derselbe dem Bisthum Merseburg den Besits seiner Güter bestätigt, bei Höfer Zeitschr. für Archivkunde I 162). — \_ 1040. Continentur in nostra ecclesia (Merseburgensi) sex chirographa — —

60. Groszkorbetha i.Kr.Weiszenf. (eccl. Merseb. decima 322) mit: Groszkorbetha (Kdf.), Gniebendorf;

61. Schkortleben im Kr. Weiszenf.

mit: Schkortleben (Kdf.);

Oeblitz,

Kleinkorbetha (Fil.); (Oeglitzsch im K. Schkortleben liegt am rechten Ufer der Saale;)

#### (Mnfte Streeke)

Halberstadt, IV. (noch) pagus Hasigowe:

(1400, ban. origent. 57 Borchwerben)

mit: Kriechau (Filial),

bure" 979);

63. Markwerben im Kr. Weiszenf. werben; "Halverst. dioc." 325)) mit: Denhardt (Hof),

Markwerben (Kdf.); IV. (noch) pagus Hasigowe:

64. Uichteritz im Kr. Weiszenfels 70. Leisling im Kr. Weiszenfels mit: Uichteritz (Kdf.),

Zeitz, 1028 nach Naumburg gelegt, VIII. pagus Tuchurini \*23):

62. Burgwerben im Kr. Weiszenf. 67. Dehlitz im Kr. Merseburg (naumburgisch 324)) mit: Dehlitz (Kdf.),

Zschirnhügel (Vorw.);

Burgwerben ("Wirbene- 68. Selau im Kr. Weiszenfels (Filial von Weiszenfels) mit: Borau;

(1400, ban. origent. 58 March- 69. Weiszenfels im Kr. gl. N. (1320<sup>324</sup>), prep. Nuenburg 5 Wissenvelz; dioec. Nuenb. 427)) mit: Weiszenfels (Kreisstadt),

Beuditz (Nuenb. dioc. 328);

IX. pagus Weta 329):

(1320, prep. Nuenb. 4 Lisnic)

quartum Sperge" (chron. episc. Merseburg., ap. de Ludewig reliq. manuscr. IV 364). — 1525. — — adjungebant se — — plures ex pagis episcopatus Merseburgensis — Rasenitz, Spergau" (ib. p. 463).

Güterverzeichniss des merseburger Hochstifts aus dem XIV. Jahrhundert, mitgetheilt von K. Ed. Förstemann (Neue Mittheilungen II 365—388): Spirge" (S. 386), — — "Wendeldelstorph" (S. 885), — — "Korwetedecima" (S. 388).

Die Kirchspiele im pagus Tuchurini s. unten Note 339 (T).

<sup>324</sup>) Unter den Gütern des Bisthums Nauenburg in der Bulle des Papstes Gregor IX. vom J. 1228, bei C. P. Lepsius Gesch. d. Bisch. u. des Hochstifts Naumburg I 279.

325) .- - parrochialem ecclesiam in Werbene Halverstadensis dyocesis" (Urk. vom 16. Febr. 1341, ap. de Ludewig reliq. manuscr. V 16).

226) Diese Jahrszahl 1320 bezieht sich auf einen Abschätzungsbericht der vacant-gewesenen Kirchen im Bisthum Naumburg (-Zeitz) vom J. 1820, abgedruckt in L. von Ledebur's Archiv XV 315-318.

277) "— consulis oppidi Wyzzenvelsae, laici dioecesis Nuenburgensis" (Urk. vom 2. Mai 1480, bei Schöttgen u. Kreisig diplom. Nachlese

VIII 670).

208) .— — ecclesie — — in Butitz, ordinis Cisterciensis, Nuenburgensis diocesis" (Urk. vom 30. November 1271, ap. Schöttgen et Kreysig diplomataria II 376).

Die Kirchspiele, welche für den pagus Weta bis jetzt aufgefunden sind, s. unten Note 339 (W).

Löbitsch ("Liubsici" 961);

65. Goseck im Kr. Querfurt (1400, ban. origent. 62 Goszka) mit: Goseck ("Gozhoburg" 979),

Eulau (Filial);

66. Schellsitz im Kr. Naumburg (Fil. von Groszjena, 1400, ban. origent. 60 Yehne 330)) mit: Schellsitz (Kdf.);

mit: Leisling (Kdf.);

71. Schönburg im Kr. Weiszenfels (1320, prep. Nuenburg. 1 Schonburg)

mit: Oeblitzmühle,

Schönburg (Kdf.);

72. Wethau im Kr. Weiszenfels (1320, prep. Nuenburg. 10Weta) mit: Wethau (Kdf.);

73. Naumburg im Kr. gl. N. (1320, prep. Nuenburgensi) mit: Grochlitz;

#### (sechate Strecke)

Halberstadt in Ostfalen,

IV. (noch) pagus Hasigowe:

Mainz in Thüringen, X. pagus Husitin <sup>331</sup>):

67. Groszjena im Kr. Naumburg 74. Kleinjena im Kr. Naumburg (parrochia Mogont. 332) (1400, ban. origent. 60 Yehne) ("quo influit Unstrod fluvius Sale, et per ascensum Unstrot, usque quo confluent Unstrot et Helmena" ["ulterior Helmena"], die Unstrut auf-

mit: Groszjena (Kdf.);

68. Freiburg im Kr. Querfurt borch)

mit: Freiburg (Stadt),

IV. (noch) pagus Hasigowe:

wärts in ihren Krümmungen) mit: Rosbach (Filial), Kleinjena (Kdf.);

(1400, ban. origent. 40 Ffry- 75. Nissmitz im Kr. Querfurt mit: Nissmitz (Kdf.);

XI. pagus Engli 333):

76. Balgstädt im Kr. Querfurt (vor 1495 334), II. arch. Erford. 14 sede Schydingen 1 Balgenstet)

Zscheiplitz (Filial.; Halb. dioc. 335);

69. Weischütz im Kr. Querfurt

mit: Balgstädt (Kdf.), Treppendorf (Hof);

77. Laucha im Kr. Querfurt (vor 1495, sede Schydingen 4 Luchaw)

loco ubi Sala et Unstrod confluent" (annalista Saxo, ap. Pertz VI 648). <sup>233</sup>) Die Kirchspiele im pagus Engli s. das. Noten 605-609.

335) "— — collegium sanctimonialium ecclesiae — — in Scheupliz — — Halberstadiensis dioecesis" (Urk. vom J. 1254, bei J. M. Schamelius Beschr. des Klosters zu Oldisleben S. 77).

<sup>330)</sup> Vgl. Lepsius a. a. O. I 72 und 261 Note 269.

Die Kirchspiele im pagus Husitin s. in der 4. Abth. Noten 612—617. 332) "— — in sua urbe nomine Gene in parrochia Mogontiensi, in

Diese Jahrszahl 1495 bezieht sich durchweg auf das "Archidiakonatsregister von Thüringen", bei Wenck hess. Landesgeschichte II, Urkb. S. 494-497. vgl. S. 495 Note \*\*).

mit: Weischütz (Kdf.);

70. Burgscheidugen im Kr. Querf. 78. Kirchscheidung im Kr. Querf. (1400, ban. orig. 64 Schidinge) mit: Dorndorf (Filial), Burgscheidungen

("Scidinburg" 979);

71. Karsdorf im Kr. Querfurt (1400, ban. origent. 67 Karstorff)

mit: Karsdorf (Kdf.);

72. Reinsdorf im Kr. Querfurt (1400, ban. origent. 72 Reynstorff)

mit: Reinsderf ("Reginherisdorpf" 991);

73. Liederstädt im Kr. Querfurt (1400, ban. origent. 70 Litenstede)

mit: Krautdorf;

74. Vitzenburg im Kr. Querfurt (1400, ban. origent. 66 Vytzenborch)

Vitzenburg ("Wisinmit: burg" 979), Kleinzingst;

V. pagus Frisonoveld 235a)

75. Kleinwangen im Kr. Querfurt (1400, ban. Coldenbornensi 67 Vangen)

mit: Kleinwangen (Kdf.);

76. Rossleben im Kr. Querfurt (1400, ban. Coldenborn. 12 Rusteleve)

mit: Hirschroda, Laucha (Stadt);

(vor 1495, sede Schyd. 4 Kirch-Schydingen)

mit: Kirchscheidung ("Schidinga" 957);

79. Thalwinkel im Kr. Querfurt mit: Tröbsdorf (Filial);

80. Wennungen im Kr. Querfurt (vor 1495, sede Schydingen 7 Weynigen)

mit: Wennungen (Kdf.);

81. Wetzendorf im Kr. Querfurt mit: Wetzendorf (Kdf.);

82. Nebra im Kr. Querfurt (vor 1495, sede Schydingen 5 Nebra) mit: Nebra (Stadt),

> XI. (noch) pagus Engli: (noch) Nebra,

Groszwangen (Filial); 83. Memmleben im Kr. Eckartsb.

(vor 1495, sede II 13 Reynsdorff 9 Memeleben)

mit: Memmleben (Kdf. 336));

84. Wiehe im Kr. Eckartsberga (vor 1495, sede Reynsdorff 15 Wihe)

<sup>&</sup>lt;sup>237, a)</sup> Die Kirchspiele im pagus Frisonoveld s. unten Note 432. 236) "Castellum Mimelewa, quod est inter Saxonum et Thuringorum confinia" (chron. reg. S. Pantaleonis, ap. Eccard corp. hist. I 885).

mit: Wendelstein,

Rossleben (Kdf.);

77. Bottendorf im Kr. Querfurt (1400, ban. Coldenb. 30 Pottelndorp)

mit: Bottendorf (Kdf.),

(Esmannsdorf im K. Schönewerda liegt auf dem linken Ufer der Unstrut;)

78. Kalbsrieth im A. Allstädt (1400, ban. Coldenb. 64 Larencireyt)

mit: Kalbsrieth (Kdf.); V. (noch) pagus Frisonoveld:

79. Heigendorf im A. Allstädt (1400, ban. Coldenb. 31 Heyen-

mit: Heigendorf (Kdf.);

thorf" 998); 85. Donndorf im Kr. Eckartsberga (vor 1495, sede Reynsdorff 14 Tondorff);

mit: Wiehe ("Wihi" 998),

Hechendorf ("Huichon-

mit: Donndorf (Kdf.);

86. Schönewerda im Kr. Querfurt (vor 1495, sede Reynsd. 13 Schonewerde) mit: Schönewerda (Kdf.);

87. Nausitz im Kr. Eckartsberga (1506 337), sede Reynhartzd. 17 Nuszes)

mit: Nausitz (Kdf.);

88. Gehofen im Kr. Sangerhausen sede Reynsd. 6 (vor 1495, Gehofen)

mit: Gehofen (Flecken);

89. Ritteburg im Kr. Sangerhausen<sup>338</sup>) — (vor 1495 sede Reynsd. 11 Ruteburg) mit: Ritteburg (Kdf.); XII. pagus Nabelgowe 339):

90. Artern im Kr. Sangerhausen (vor 1495, sede Frangkenhusen 5 Artern)

("quo confluent Unstrot et Helmena [ulterior] et per ascensum Helmene usque ad fossata Walehusen," die Kleine Helme aufwärts in ihren Krümmungen)

mit: Artern (Stadt); 80. Katharinenrieth im Kr. San- 91 Voigtstädt im Kr. Sangerh. 338)

<sup>337</sup>) Diese Jahreszahl 1506 bezieht sich durchgängig auf das "Registrum subsidii anno dom. 1506 per — — dominum — — Moguntine sedis archiepiscopum — — Thuringie clero impositi," bei F. Stephan neue Stofflieferungen für die deutsche Gesch. S. 81-108.

Die Kirchspiele im registrum an. 1506, welche auch im Archidiakonatsregister von vor 1495 genannt, sind hier im Folgenden weggelassen, und nur diejenigen aufgenommen, welche in diesem fehlen.

238) \_ — Riede intra Thuringiam — — cum omni eiusdem civitatis Burgwardio — excepta villa et marcha quadam nomine Vocatede — Edisleve" (Urk. des Kais. Otto III. vom 16. Januar 1000, bei Lünig Reichsarchiv spicil. eccl. 1 cont. Anh. S. 28).

<sup>359</sup>) Die Kirchspiele im pagus Nahelgowe s. Note 603 der 4. Abtheilung.

gerhausen (1400, ban. Coldenb. 65 Katarinaereyt)

mit: Nikolausrieth (Filial, 1400, ib. 63 Nicolaireyt), Katharinenrieth (Kdf.);

81. Niederröblingen im A. Allstädt (1400, ban. Coldenb. 2 Rebenungen inferior)

mit: Niederröblingen (Kdf.);

82. Oberröblingen im Kr.Sangerh. (1400, ban. Coldenb. 3 Rebenunge superior) mit: Oberröblingen (Kdf.);

83. Martinsrieth im Kr. Sangerh. nireyt)

V. (noch) pagus Prisonoveld:

(vor 1495, sede Frangkenh. 28 Vogkstedt)

mit: Voigtstädt (Kdf.);

92. Edersleben i Kr. Sangerh. 336) (vor 1495, sede Frangkenh. 8 Edersleuben)

mit: Edersleben (Kdf.);

93. Riethnordhausen im Kr. Sangerhausen (vor 1495, sede Frangkenh. 9 Rietnorthusen)

mit: Rietnordhausen (Kdf.);

(1400, ban. Coldenb. 63 Marti- 94. Hackpfüffel im Kr. Sangerh. (vor 1495, sede Frangkenh. 22 Pfelde)

mit: Hackpfüffel (Kdf.);

95. Brücken im Kr. Sangerhausen (vor 1495, sede Frangkenh. 3 Brückern)

mit: Brücken (Stadt);

XIII. pagus Helmungowe 340):

96. Wallhausen im Kr. Sangerh. (vor 1495, III 5 sede Berga inferior 2 Wallhusen; Magunt. eccl. 341)

(die Grosze Helme abwärts in östlicher Richtung) ("Walamit: Martinsrieth (Kdf.); mit: Wallhausen

huson" 985);

84. Sangerhausen im Kr. gl. N. 97. Kleinleinungen im Kr. Sangh. (vor 1495, sede Berga inf. 21 (1400, V ban. Coldenb. 1 San-Minor Linungen) gerhusen)

(per ascensum fossatorum [Walehusen, iuxta Gronighe, Grone] usque ad separationem Saxonie et Thuringie versus montana que dicuntur Hart", den Sachsengraben aufwärts in nördlicher Richtung) mit: Sangerhausen (Kreisstadt); mit: Drebsdorf (Filial);

85. Lengefeld im Kr. Sangerh. (1400, ban. Coldenb. 59 Lengevelde)

98. Groszleinungen im Gebgkr. (vor 1495, sede Berga inf. 17 Maior Leinungen)

<sup>&</sup>lt;sup>340</sup>) Diejenigen im pagus Helmungowe das. Noten 598—600. 341) .— — archiepiscopus Maguntinus de Pesensheim et de Walhusen villas detinet" (Bulle des Papstes Gregor IX. vom 24. März 1238, bei L. Bauer hessische Urkunden III 587).

```
("in Lina", in nordwestlicher Richtung zur Leine)
    mit: Miserlengefeld (1400,
         ib. 60 Muserlengevelt),
         Lengefeld (Kdf.);
86. Mohrungen im Gebirgskreise
    (1400, ban. Coldenb. 68 Mo-
    ringen)
                                      mit: Groszleinungen (Kdf. 342));
    mit: Mohrungen
                     (sonst Kdf.,
                      mit
                            einem 99. Hainrode im Kr. Sangerhausen
          jetzt noch
          Pfarrhause versehen im
                                      (vor 1495, sede Berga inf. 27
          K. Groszleinungen);
                                      Heigenrode)
87. Horla im mansfelder Gebkr.
    (1400, ban. Coldenb. 41 Horle)
                     (in nordwestlicher Richtung)
                                      mit: Hainrode (Kdf.);
    mit: Horla (Kdf.);
    III. (noch) pagus Suavia:
                                   XIII. (noch) pagus Helmungowe:
88. Rotha im mansfeld. Gebirgskr.
                                  100. Dietersdorf im Kr. Sangerh.
    (1400, ban. Nemoris 11 Rode)
                                       (vor 1495, sede Berga inf. 31
                                       Ditersdorff)
                                       mit: Schwiederschwende
    mit: Rotha (Kdf.),
                                              1495, ib. 26 Swiders-
                                              wende);
                                  101. Wolsberg im Kr. Sangerh.
                                       (vor 1495, sede Berga inf. 34
                                       Wolffsberg)
        Pasbruch,
                                       mit: Breitenbach (Fil., vor
                                              1495, ib. 32 Breitin-
        Neuhaus (Gut),
                                              bech),
                                            Wolfsberg (Kdf.a.d.Gr.);
        Hilkenschwende (Vorw.);
                                  102. Schwenda im Kr. Sangerh.
89. Hain im Kr. Sangerhausen
```

<sup>&</sup>lt;sup>342</sup>) C. von Bennigsen meint (S. 80 f.): "das Mainzer Maior Linungen" sei "wüst" geworden und "das Halberst. Munislynungen" (V sede Coldenbornensi 4) habe darauf den Namen "Groszleinungen" erhalten. "Meuserlengefeld" (rect. Miserlengefeld) habe auch "Munislynungen" seinen Namen von der "Bergkette Maaskammer, welche aber wahrscheinlich Mauskammer heisze". Wäre dem also, so würden beide Orte gleichfalls zum sedes Coldenborn (60 Muserlengevelt und 4 Munislynungen) gehört haben können. — "b. Mohrungen ist nach Groszleinungen eingepfarrt," gehört aber zum "bannus Coldenb." (68 Moringen). Ich habe am 1. October 1864 den Pfarrer in Rotha, einen alten Herrn, über dies Verhältniss befragt und die Nachricht erhalten. beide Kirchspiele hätten für sich bestanden. wie noch jetzt das Pfarrhaus in Mohrungen beweise. Wegen der Nähe beider Ortschaften besuchten die Einwohner von Mohrungen die Kirche in Groszleinungen, bis ihre abgebrannte Kirche wieder aufgebaut sein würde. Demnach habe ich mich zu dem an sich schwierigen Uebergange des Namens "Munislynungen" in "Groszleinungen" nicht bekennen können.

(vor 1495, sede Berga inf. 25

("usque ad ortum Wippere", in westnordwestlicher Richtung zur Quelle der Alten-Wipper zwischen Friedrichshof und Schwenda)

mit: Hain (Kdf.),

Friedrichshof (Vorwerk); mit: Schwenda (Kdf.);

90. Strasberg im Kr. Sangerh. 103. Stolberg im Kr. Sangerh.

(1400, ban. Nemoris 12 Stracz- (vor 1495, sede Berga inf. 7 berch)

Stolbergk)

("ab ortu Wippere ad fontem qui Rosingheborne dicitur" und am Auerberge entspringt, diesem folgend bis nördlich von Stolberg)

mit: Strasberg (Kdf. 344)); mit: Josephshöhe (a. d. Auerb.),
91. Breitenstein im Kr. Sangerh.
(1485 345), ban. Nemoris 21

mit: Josephshöhe (a. d. Auerb.),
Stolberg (Stadt),
Hainfelde (Vorwerk),

Breydenstein)

(\_abhinc" — — in nordwestlicher Richtung — \_usque ad rivum Crodenbeke" oder \_wint an de Bera", die Behre, welche am Lorbeerberge entspringt, dieser in gleicher Richtung folgend bis an die Oberbarköpfe)

mit: Breitenstein (Kdf.),

(Lorbeerberg;) (Bornthalsberg;)

92. Günthersberge im A. gl. N. 104. Ilfeld in d. Grafsch. Hohnstein (1400, ban. Nemoris 5 Gun- (vor 1495, sede Berga super. tersberge)

4 Ylefeld)

mit: Friedrichshöhe (Colonie);

(1400, ban. Nemoris 15 Mar-

93. Stiege im A. Hasselfelde mit: Birkenmoor (Vorwerk),

Demnach werden wir mit dem Kirchspiel Hain in den bannus Nemoris 15 Margrevenhagen (woraus H. von Strombeck S. 83 Note 567, "Greifenhagen, Filial von Bräunrode" macht) verwiesen. "Ein Missale der Kirche enthält die Nachricht, dass 1479 die Tafeln in der St. Petri- und Paulikirche sum Margaretenhayn (muss heiszen Marggrefenhayn) von dem Halberstädtischen Weihbischofe geweihet und mit Ablass begnadet sind" (Zeitfuchs Stolbergsche Historie p. 426 sq., bei H. von Strombeck a. a. O. S. 117).

Hain gehörte also zum Bisthum Halberstadt.

<sup>(</sup>V banno Coldenbornensi 41), Horlehain desolata (III 6 sede Berga inferiori 35), oder ein dritter Ort sei (H. von Strombeck zur Archidiakonat-Eintheilung a. a. O. S. 50 f. und 117 f.), wird durch eine Originalurkunde in der Registratur der Kirche zu Hain gehoben, des Inhalts, dass der Graf Heinrich von Stolberg die Schenkung einer Wiese an die Kirche zu "Marggraffen Hayn — vyer tzehinhund., darnach Jm achtvndachtzigesten Jare am tage Sancti Remigi" bestätigt. Herr Pastor P. Müller zu Hain hat mir das Original daselbet, auf meiner Reise zur Auffindung der Grenze zwischen Sachsen und Thüringen, am 1. October 1864 vorgelegt.

Den in Strasberg vorherrschenden hochdeutschen Dialekt erklärten mir mehre Einwohner dadurch, dass sie grösztentheils als Handelsleute sehr oft auf Reisen seien und deshalb dieses Dialekts sich bedienen müssten.

<sup>345)</sup> S. bei H. von Strombeck a. a. O. S. 124 Note 14a.

(1511<sup>346</sup>), ban. Nemoris 22 (Güssmannsecke;) 105. Rothensütte in der Grafsch. Stega) mit: Stiege (Marktflecken 347)); Hohnstein 94. Hasselfelde im A. gl. N. (1400, ban. Nemoris 6 Hasselvelde) (in westnordwestlicher Richtung) mit: Sophienhof (Meierei), mit: Hasselfelde (Stadt), (Kupferberg, Hägersforst, Möseberg;) (Stierberg,) VI. pagus Hartingowe 347a); XIII. (noch) pagus Helmungowe: 95. Trautenstein im A. Hasselfelde (die Kirche ist erst 1593 erbaut 348); Dialekt sächsisch 349) mit: Trautenstein (Kdf.), Grünthal (Vorwerk), (Büchenberg, Krugberg;) Rothensütte (Kdf.); 96. Bennekenstein im Kr. Nord- 106. Hogegeis im A. Walkenried hausen (Dialekt sächsisch 349)) (Mogont. dioc. 350); Dialekt thüringisch 351))

346) S. das. S. 2 Registr. 3.

347) Stiege besteht aus drei Ortschaften: Stiege (mit dem Schlosse und der Kirche), Hersleben und Cobaltz; letztere liegen im Süden der ersteren und sollen von Thüringern auf sächsischem Boden erbaut und bevölkert, und daher der vorherrschend thüringische Dialekt in Stiege entstanden sein.

Bischof Heinrich Julius zu Halberstadt belehnte den Herzog Julius von Braunschweig mit "den Zehenden zu Haselfelde, den Zehenden zu Stiege" (Urk. vom 25. Mai 1583, bei Rehtmeier braunschw. und lüneb. Chronica S. 1047).

347 a) Die Kirchspiele im pagus Hartingowe s. unten Noten 404—411.
348) Vgl. J. C. Stübner Merkwürdigkeiten des Harzes I 439.

Januard and Januar

(Mogont.) dioceseos, quandam capellam in nemore Hoëgeys — erexissent — vobis hujusmodi capellam et altare confirmandi et consecrandi — concedimus potestatem" (Urk. des mainzer Erzbisch. Dietrich vom 1. Sept. 1444. ap. H. Eckstorm chron. Walkenrid. p. 164 sq. Cf. Leuckfeld antiq. Walkenrid.

p. 176 nota f, p. 180 nota g).

351) S. Note 349 nnd: "In Hohegeis, Zorge, Wieda, Walkenried.

Neuhof — — also im Stift Walkenried — herrscht entschieden der thüringische Dialekt" (aus einem Briefe des Pastors Overhay zu Wieda vom 8. September 1865).

("von der Bera wint to deme Benkenstene", — von den "Seven Eke" ab in nordwestlicher Richtung, die Feldmark von Bennekenstein in Nordosten lassend, "usque ad semitam que dicitur Heidenstig" oder "van dem Benkenstene wint to dem heyndenschen Stighe")

mit: Bennekenstein (Stadt), mit: Hohegeis (Kdf.), Sorge; (Ebersberg.)

97. Tanne im A. Hasselfelde

(die Kirche erst 1593 erbaut<sup>352</sup>);

Dialekt sächsisch 349))

mit: Blechhütte (Vorwerk) 353);

(Schäch erstein;)

#### (siebente Strecke)

Halberstadt in Ostfalen, Mainz in Engern,
VI. (noch) pagus Hartingowe: XIV. pagus Hlisgo:
sind in den Diöcesen Mainz No. 54—55, im Hlisgo, und Halberstadt No. 68, im Hartingowe (S. 272 f. der zweiten Abtheilung)
genannt;

# (achte Strecke) Halberstadt in Ostfalen, H

### Hildesheim in Ostfalen

sind in den Diöcesen:

Hildesheim: Halberstadt:

No. 28—25, XV. im Salthga, No. 23—22, VI. (noch) im Hartingowe (S. 330—329);

No. 24—21, XV. (noch) im Salthga, No. 21—18, VII. im Derlingowe (S. 329—328);

No. 20—8, XVI. im Hastvala, No. 17—7, VII. (noch) im Derlingowe (S. 328—324);

No. 7—5, XVII. im Flutwidde, No. 6—4, VII. (noch) im Derlingowe (S. 324);

No. 4—1, XVIII. im Gretinge, No. 3—1, VII. (noch) im Derlingowe

(S. 324—322 der zweiten Abtheilung) genannt;

<sup>232</sup>) Vgl. Stübne**f a. a.** O. I 443.

Durch die Kirchspiele Bennekenstein und Tanne wird Elbingerode mit "Botfeld in termino Saxoniae et Turingiae" von dieser Grenze getrennt, doch mit Bestimmtheit erst von der Zeit an, als beide Kirchspiele errichtet waren in einem Gebirge, das ursprünglich mehr von wilden Thieren, als von Menschen bewohnt wurde. Das Gebiet von "Badveldun cum foresti et venatione", welches König Heinrich II. dem Stift Gandersheim schenkte (in einer Urk. vom 3. Septbr. 1008, ap. Harenb. hist. eccles. Gandersh. p. 656 sq.), erstreckte sich ebensoweit nach Südwesten, als die Schnede der regenstein-blankenburger, von demselben Stifte Gandersheim zu Lehen gehenden Güter (s. oben S. 141 Note 240\*)), so dass "Badveldun" mit Zubehör wirklich "in termino Saxoniae et Turingiae" gelegen war. Die "Doringerborg" unweit derselben war eine gegen die Thüringer erbaute Burg in Sachsen, wie Sachsa gegentheils in Thüringen (s. S. 138

## (neunte Strecke)

Halberstadt in Ostfalen, Verden in Ostfalen in den Diöcesen

Verden:

No. 4, XIX. im Bardengawi, No. 4, VII. (noch) im Derlingowe (S. 222 f.);

No. 5—9, XX. im Osterwalde, No. 4—6, VII. (noch) im Derlingowe (S. 223 f.);

No. 10—13, XX. (noch) i. Osterwalde, No. 8—11, VIII. im Northuringowe (S. 224 f.);

No. 14—33, XX. (noch) i. Osterwalde, No. 12—32, I. (noch) im Belesem (S. 225—229 der zweiten Abtheilung) genannt.

Note 256 der zweiten Abtheilung und Note 441 daselbst): — die "Doringerfurth" ist eine durch die Bode gehende Furth, welche auf dem "Doringfordes wege" nach Thüringen führte. Diese Oertlichkeiten verweisen "Bodfeldun" (welches 3/4 Stunden südwestlich von Elbingerode unweit der

Chaussee nach Rothebütte lag) in die Nähe der damals noch unsichern Grenze zwischen Sachsen und Thüringen.

# I. Pagus Derlingowe

#### im Bisthum Halberstadt

(Vgl. H. Böttger Brunonen S. 140-193.)

#### Gauorte:

- "— Halberstadensis — parochia — determinata est his pagis Derlingowe" etc. (s. oben S. 140).
- "-- Roresheim et Uplingi ac Nottorp in pago Derlingon" Urk. des Kön. Otto I. vom 5. Dechr. 942). Cf. "- marca villarum Uplingi, Reresheim. et Nottorp in pago Hardaga" (desselben Urk. vom 6. August 941, Brunonen S. 156 Note 252). Die Mark der Ortschaften Rohrsheim, Kdf. im Kr. Oschersleben, VI ban. Derdessemensi No. 9, "Uplingi ac Nottorp" (zwischen Rohrsheim und Dedeleben, VI ban. Derdessemensi No. 7, also im pagus Hartingowe, dicht an der Grenze des Derlingowe.
- "— in loco Valaresleba in pago Thorlingo — in villa Gimin" (Urk. des Kön. Otto I. vom 5. October 949, Brunonen S. 157 Note 257, vgl. Zusätze S. 702—705). Fallersleben, Flecken, und Ehmen, jetzt im K. Sülfeld, beide A. Fallersleben, XX ban. Meinum No. 1 u. 7.
- "— quendam curtem nostrum Hebesheim nominatum, in pago Derlingun" (Urk. des Kön. Otto I. vom 12. April um 953, Brunonen 8. 156 Note 254, vgl. S. 294 f. Note 478. Cf.: "— curtem — Hebesheim nominatum in pago Derlingun situm" (Urk. des Königs Otto III. vom 5. Octbr. 992, das. S. 294 Note 478). Evessen, Kdf. im A. Schöppenstedt, XIX ban. Luckenum No. 12.
- "— Musischi in pago Derlingen" (Urk. des Kön. Otto I. vom 27. Mai 956, Brunonen S. 156 Note 254a). "Musischi" ist unbekannt.
- "— in pagis Derlingen et Northuringen in locis videlicet Veltheim, in Hessenheim, in Arnoldesheim, in Bernherdestorpe, Cugelinge, in Echeim" etc. (Urk. des Kais. Otto I. vom 23. April 966, Brunonen S. 156 Note 256). — Veltheim, Kdf. im Kr. Halberstadt; Hessen, Marktslecken, östlich dabei "Arnoldesheim", VI ban. Derdessemensi

- No. 1, 6, also im pagus Hartingowe dicht an der Grenze des Derlingowe; Barnstorf, Filial von Watenstedt, Küblingen, Filial von Eitzum und Eitzum, Kdf., sämmtlich im A. Schöppenstedt, XXXI ban. Schepenstedensi No. 13, 22 und 3.
- "— in villa Bodenrode nominato in pago Derlingon dicto" (Urk. des Kais. Otto II. vom 10. Septbr. 980, Brunonen S. 157 Note 257b).

   Beienrode im K. Ochsendorf A. Fallersleben, XXIII ban. Ossendorp No. 4.
- "22. Bona in Rumerestleba et Tviflinga, quod est in pago Darlinga" (trad. Fuld., ed. Dronke p. 97). "Rumerestleba"; Twieflingen, Kdf. im A. Schöningen, ban. Scheninge No. 14. Cf.: "— in Ramaslava in pago Hardagowe" (Urk. des Kais. Konrad II. vom 23. März 1031, bei W. von Hodenberg Verden. Geschq. II 27 Urk. 9). Der Ort lag auf der Grenze beider Gaue.
- "99. Turinc de Saxonia in terminis Darlingen novale quod dicitur Duringesrod iuxta fluvium Oncra" (rect. Ovecra, trad. Fuld., ed. Dronke p. 101). "Duringesrod" lag Ohrum gegenüber.
- "104. — bona in regione Saxonie in pago Derlingin, locis nuncupatis Burg et Grasaloh" (ib. p. 101). Süpplingenburg, Kdf. im A. Königslutter, XXVII banno Redepe No. 3, und Grassel combinirt mit Eschenrode im A. Gifhorn, XX ban. Meynum No. 9.
- "239. Tradidit Richert comes in pago Derlingo in campo Bochinafeid quidquid ibi habuit" (tradit. Corb., edid. Wigand p. 48). "Bochinafeld", eine Feldmark zwischen Dettum und Hachum.
- "248. — in pago Derlingo in villis nuncupatis Odenhus et Dallengebudli et Boclo" (tradit. Corbejenses, ed. Wigand p. 51). "Odenhus"; Allenbüttel im K. Wetmershagen, bann. Meynum No. 6; "Boclo" lag zwischen Stüde und Lessien im K. Jeimbke A. Knesebeck, XXXVI bann. Witinge No. 8.
- "§ 253. Tradidit Cumbro in vice Oddonis comitis quiquid ille habuit in villa nuncupante Sunstede in pago Derlingo" (ib. p. 52 sq.).
   Sunstedt, Kdf. im A. Königslutter, XXXI ban. Schepenstedensi No. 19.
- "§ 413. Tradidit Tritheric in Derlingi in villa, que vocatur Lauvingi" (ib. p. 92). Lauingen, Kdf. im A. Königslutter, XXIII ban. Ossendorp No. 16.
- "— In pago Derningon in prefectura Ekberti. Ramnigge, Zemmenstidi, Mollenstidi, Achem, item Achem, Sinstede, Tiederezingeroth. Item in pago Derningon in prefectura Luidgeri comitis, Scienigge, Cissunleven, Zezingeroth, Wurungon, cum silva Alabure, Selzstide. In pago Derningon in prefectura Liudolfi comitis Biscopeshusen, Witildbutile, Mainum, Sinesrothe, Wilradesbutile, Aldagesbutile, Wrthorp, Cnipenstide, Flehtthorp" (Urk. des Kais. Heinrich II. vom J. 1022, Original im Königl. Archiv

Remlingen, XVIII ban. Kyssenbruge No. 3; Semmenstedt, XVI ban. Kallum No. 3; "Mollenstide", Achim, ban. Kallum No. 7; Seinstedt, ban. Westerode No. 5, sämmtlich Kirchdörfer im A. Wolfenbüttel; Isingerode im K. Hornburg Kr. Halberstadt, XXXV ban. Westerode No. 12; Schöningen, Stadt; "Cissunleven" lag zwischen Schöningen und Warberg, XXX ban. Scheninge No. 1; Zezingeroth" unweit Helmstedt; Uhry beim Walde "Auf dem Oelper" im K. Ochsendorf A. Fallersleben, XXIII ban. Ossendorp No. 4; Schliestedt, Kdf. im A. Schöppenstedt, XXXI ban. Schepenstedensi No. 8; "Biscopeshusen"; Wedesbüttel im K. Meine; Meine, Essenrode, beide Kirchdörfer; Wasbüttel im K. Isenbüttel; Allenbüttel im K. Wetmershagen; Vordorf im K. Meine, sämmtlich im A. Gifhorn, XX. ban. Meynum No. 2, 11, 4 und 6; "Cnipenstide"; Flechtorf, Kdf. im A. Riddagshausen, XIX ban. Luckenum No. 16.

- "— Abolderstede — Sicudi cum molendino in comitatu Echerti in pago Derlingo" (Urk. des Kais. Heinrich III. vom J. 1042, Brunonen S. 157 Note 259a). Apelnstedt, Kdf. im A. Wolfenbüttel, III ban. Athlevessensi No. 8, und Sickte, Kdf. im A. Riddagshausen, XIX ban. Luckenum No. 21.
- "— comitatum quem Brun eiusque filius scilicet Liutolfus necnon et eius filius Echbreht comites hahuerunt in pagis Derlingen et in publicis aecclesiarum parrochiis Sceningin, Wethnenstete, Sciphinstete, Lucgenheim, Etlovesheim" (s. oben S. 143). Die Archidiakonate XXX Schöningen, XXXII Watenstedt, XXXI Schöppenstedt, XIX Lucklum und III Atsum. Zu denselben kommen für den Derlingowe durch die genannten Gauorte überdies noch hinzu die Archidiakonate XX Meine, XXIII Ochsendorf, XXVII Räbke, XXXVI Wittingen, XVIII Kissenbrück, XVI Kalme und XXXV Westerode.
- "— comitatum talem qualem Bernhardus in pagis Hartegowe ac Derlingon, partimque in Northuringon, nec non Belchesheim obtinuit" (Urk. des Kön. Heinrich III. vom 17. Janr. 1052, Brunonen 8.198 Note 320).
- "— Lutheri comitatum in pago Northuringen et in pago Derlingen" (Urk. des Kais. Heinrich III vom 17. Janr. 1052 (das. 8.191 Note 306).
- "— bona in villis Kissunleve et Redepke, in pago Derlingo et in ipsius Gevehardi comitatu sitis" (Urk. vom J. 1066, Brunonen S. 157 Note 260, vgl. S. 192). "Kissunleve" (lag zwischen Schöningen und Warberg); Räpke, Kdf. im A. Königslutter, XXVII ban. Redepe No. 1.
- "— de dominio in Astfelde, item in Derlinge, item super Grete" (Urk. vom 29. Juni 1384, ap. Harenberg hist. Gandersh. p. 429).

| "III. Bannus Athlevessensis 354):                                                                                                            |                                                                   |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| No. 1 Athlorogon                                                                                                                             | Q Amoldometodo                                                    | 12 Novedorn                           |
| 1353.                                                                                                                                        | 1042.                                                             | 15 Brunswik.                          |
| 3 Lechede.                                                                                                                                   | 1042,<br>11 Lynden,                                               | 16 Wulferbutle*)"                     |
| 6 Wende,                                                                                                                                     | 12 Stockem                                                        |                                       |
|                                                                                                                                              |                                                                   | lvestadensem rescr                    |
| (registrum simplicis procurationis per dioecesin Halvestadensem rescr. anno 1400, bei H. von Strombeck in d. Zeitschr. des hist. Vereins für |                                                                   |                                       |
| Nieders., Jahrg. 1862 S. 44 f. und Anm. 8 S. 120—122; vgl. H. Böttger                                                                        |                                                                   |                                       |
| Brunonen S. 165—167).                                                                                                                        |                                                                   |                                       |
| *) "— — In banno Adlevessen capellam sancti Longini in                                                                                       |                                                                   |                                       |
| dammone prope Wulferbutle, capellam sancti Laurencij ibidem,                                                                                 |                                                                   |                                       |
| capellam sancte Marie virginis prope Wulferbutle" (Urk. vom c. 1394,                                                                         |                                                                   |                                       |
| bei H. Sudendorf Urkb. VI 260 sq.).                                                                                                          |                                                                   |                                       |
| -,                                                                                                                                           |                                                                   |                                       |
| "XVI. Bannus Kallum <sup>855</sup> ):                                                                                                        |                                                                   |                                       |
| No. 3 Semenstede 1022,   7 Achym" 1022                                                                                                       |                                                                   |                                       |
| (registrum, a. a. O. S. 74 f.; vgl. Brunonen S. 167 f.).                                                                                     |                                                                   |                                       |
| XVIII. Bannus <b>Kyssenbruge</b> 356):                                                                                                       |                                                                   |                                       |
| No. 1 Kyssenbruge,                                                                                                                           | 3 Remmelinge 1022,                                                | 7 Bornum"                             |
| 2 Borsne,                                                                                                                                    |                                                                   |                                       |
| (registrum, a. a. O. S. 7                                                                                                                    | 7; vgl. Brunonen S. 166                                           | f.).                                  |
| "XIX. Bannus Luckenum 357):                                                                                                                  |                                                                   |                                       |
| No. 12 Evessem 953,   16 Flechtorp 1022,   21 Czichte" 1042                                                                                  |                                                                   |                                       |
| (registrum, a. a. O. S. 78—80; vgl. Brunonen S. 163—165).                                                                                    |                                                                   |                                       |
| "XX. Bannus Meinum 358):                                                                                                                     |                                                                   |                                       |
|                                                                                                                                              |                                                                   |                                       |
| No. 1 Vallersleve 949,                                                                                                                       |                                                                   | ·                                     |
| 2 Meynum 1022,                                                                                                                               |                                                                   | 12 Reybesbuttel"                      |
| 4 Ysenbuttel 1022,                                                                                                                           | 7 Eynem 949,                                                      |                                       |
| 5 Ghyfhorn, 9 Graslege s. a.,                                                                                                                |                                                                   |                                       |
| (registrum, a. a. O. S. 80 f.; vgl. Brunonen S. 162 f.).                                                                                     |                                                                   |                                       |
| 354) Die jetzigen Namen der Kirchspiele im Archidiakonat Atsum                                                                               |                                                                   |                                       |
| 1353 sind:                                                                                                                                   | _                                                                 |                                       |
| No. 1 Ateum,                                                                                                                                 | 8 Apelnstedt,<br>11 Linden,<br>12 Groszstöckheim,<br>13 Neindorf, | 15 Braunschweig am                    |
| 3 lag nordich von<br>Wolfenhüttel                                                                                                            | 12 Groszstöckheim                                                 | östl. Ufer der Öker,                  |
| 6 Wenden,                                                                                                                                    | 13 Neindorf,                                                      | Schlossbezirke.                       |
| <sup>353</sup> ) Im Archidiak (                                                                                                              | nat Kalme:                                                        |                                       |
| No. 3 Semmenstedt, 7 Achim.  356) Im Archidiakonat Kissenbrück:                                                                              |                                                                   |                                       |
| No. 1 Kissenbrück,                                                                                                                           |                                                                   | 3 Remlingen,                          |
| No. 1 Kissenbluck,                                                                                                                           | 7 Bornum.                                                         | 2 reamingen,                          |
| 257) Im Archidiakonat Lucklum 1353:                                                                                                          |                                                                   |                                       |
| No. 12 Evessen 992,                                                                                                                          | 16 Flechtorf,                                                     | 21 Obersickte.                        |
| 358) Im Archidiak                                                                                                                            |                                                                   | O Charact                             |
| No. 1 Fallersleben,<br>2 Meine,                                                                                                              | 5 Gifhorn,<br>6 Wetmershagen 1022,                                | 9 Grassel,<br>11 Essenrode,           |
| 4 Isenbüttel,                                                                                                                                | 7 Ehmen,                                                          | 12 Ribbesbüttel.                      |
|                                                                                                                                              |                                                                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

```
"XXIII. Bannus Ossendorp<sup>359</sup>):
No. 1 Helmstede, 7 Rode,
                                                17 Volkmerstorp,
   2 Sommerstorp, 12 Rottorp,
4 Ossendorp 980, 16 Louwinck s. a.,
                                                 18 Helinge"
(registrum, a. a. O. S. 91—93; vgl. Brunonen S. 174 f.).
                  "XXV. Bannus Osterwick 360):
No. 1 Osterwick, | 19 Suderode"
(registrum, a. a. O. S. 95, 96 und Anm. 17 S. 126; vgl. Brunonen S. 168 f.).
                   "XXVII. Bannus Redepe 361):
No. 1 Redepe 1066, | 3 Suppelingeborch" s. a.
(registrum, a. a. O. S. 99; vgl. Brunonen S. 174).
                  "XXX. Bannus Scheninge *62):
No. 1 Scheninge 1022, 5 Orsleve, 14 Twiffinge s. a., 4 Hottensleve, 6 Solinge, 17 Offeleve"
(registrum, a. a. O. S. 101—103, Anm. 20 S. 127; vgl. Brunonen S. 173).
              "XXXI. Bannus Schepenstedensis 363):
No. 1 Schepenstede, 8 Slisstede 1022, 19 Sunstede s. a., 3 Etsum 966, 13 Bernstorpe 966, 22 Kubbelinge"966
(registrum, a. a. O. S. 103—105, Anm. 21 S. 127; vgl. Brunonen S. 172 f.).
                "XXXII. Bannus Watenstede 364):
No. 1 Jercksem, | 3 Watenstede 1353, | 5 Beygerstede"
(registrum, a. a. O. S. 105, vgl. Brunonen S. 171).
                "XXXV. Bannus Westerode 365):
No. 1 Horneborch, 7 Godekenrode, alias Widenla, 8 Seynstede*) 8 Wulptingerode, 10 Herlingerode, 1022, 9 Dettingerode, 12 Ysyngerode"1022
(registrum, a. a. O. S. 110—112; vgl. Brunonen S. 168).
   356) Im Archidiakonat Ochsendorf:
No. 1 Helmstedt, 7 Rhode,
                                                 | 17 Volkmarsdorf,
   2 Sommersdorf,
   2 Sommersdorf, 12 Rottorf, 4 Ochsendorf 1022, 16 Lauingen,
                                                  18 Hehlingen.
   360) Im Archidiakonat Osterwick:
                                | 19 Suderode.
No. 1 Osterwick,
   361) Im Archidiaconat Rabke:
No. 1 Rabke,
                                3 Süpplingenburg.
   <sup>262</sup>) Im Archidiakonat Schöningen 1352:
No. 1 Schöningen,
                         5 Ohrsleben,
                                                  14 Trieflingen,
   4 Hötensleben,
                         6 Sollingen,
                                                  17 Offleben.
   343) Im Archidiakonat Schöppenstedt 1353:
No. 1 Schöppenstedt 1853,
                          8 Schliestedt,
                                                  19 Sunstedt,
   3 Litzum,
                                                  22 Kübbelingen.
                        13 Barnsdorf,
   Desgleichen im Archidiakonat Watenstedt 1353:
No. 1 Jerxheim,
                                                | 5 Beierstedt.
                       8 Watenstedt,
   265) Im Archidiakonat "Westerode":
No. 1 Hornburg,
                         7 Göddekenrode.
                                                   9 Wiedelah,
   5 Soinstedt,
                         8 Wülperode,
                                                  10 Harlingerode,
                             12 Isingerode.
```

"XXXVI. Bannus Witinge 366): No. 1 Witinge, 5 Brome, 8 Jemeke" s. a. 6 Warfelde,

2 Sasbeke, 7 Stenbeke, 3 Glutinge,

(registrum, a. a. O. S. 112 und Anm. 23 S. 128; vgl. Brunonen S. 160—162).

#### Grenzorte des

pagus Derlingowe 1) gegen den pagus Gretinge im Bisthum Hildesheim sind in den Diöcesen Hildesheim No. 1-4, im Gretinge, und Halberstadt No. 1-3, im Derlingowe (S. 322-324);

2) gegen den pagus Flutwidde im Bisthum Hildesheim in den Diöcesen Hildesheim No. 5-7, im Flutwidde, und Halberstadt

No. 4—6, im Derlingowe (S. 324);

3) gegen den pagus Hastvala im Bisthum Hildesheim in den Diöcesen Hildesheim No. 8-20, im Hastvala, und Halberstadt No. 7—17, im Derlingowe (S. 324—328);

4) gegen den pagus Salthga, Untergau Leriga im Bisthum Hildesheim in den Diöcesen Hildesheim No. 21-24, im Salthga, und Halberstadt No. 18-21, im Derlingowe (S. 328 f. der zweiten Abtheilung) genannt;

5) gegen den pagus Hartingowe 367) im Bisthum Halberstadt:

1. im K. Wiedelah A. Vienenburg 1. im K. Vienenburg A. gl. N (1400, ban. Westerode 9 Wi- (Zehnten halberst. 368)): denla):

(in östlicher Richtung von unweit "Reimbeke", s. Note 370) Wennerode (a. d. Wendung Wiedelah (Kdf.);

der Gaue Derlingowe und Hartingowe gegen den Leriga);

2. im K. Suderode Kr. Halberstadt 2. im K. "Nortrode" Kr. Halberst. (1400, ban. Osterwick 19 Suderode):

Suderode (an der Südgrenze des Derlingowe);

3. im K. Stötterlingenburg Kr.

Halberstadt

(Filial von Stötterlingen):

(1400, ban. Osterw. 14 Nortrode):

"Nortrode" (a. d. Nordgrenze des Hartingowe);

<sup>366)</sup> Im Archidiakonat Wittingen: No. 1 Wittingen, 6 Vorsfelde. 3 Glüsingen, 2 Zasenbeck, 7 Steincke, 5 Brohme.

<sup>8</sup> Jeimke. <sup>367</sup>) Die Kirchspiele im pagus Hartingowe s. unten Notem 404—411. 366) 1311 belehnt der Bischof von Halberstadt die von Bersle mit dem Zehenten über einen Weinberg zu Vienenburg" (Urk. ap. Riedel cod. dipl. Brandenb. A XVII 465). C. von Bennigsen.

Lütgenrode, Stötterlingenburg; 3. im K. Schauen Kr. Halberstadt Schauen ("Scaun" 973); 4 im K. Osterwick Kr. Halberst. (1400, ban. Osterw. 1 Oster- 4. im K. Berssel Kr. Halberstadt (1400, ban. Osterw. 7 Bersel): wick): (in nordnordöstlicher, ostnordöstlicher und nordnordöstlicher Richtung) Osterwick (Stadt an d. Ost-Berssel (Kdf.); grenze des Derlingowe), 5. im K. Deersheim Kr. Halberst. (der Grosze Fallstein;) (1400, banno Derdessem. 19 Dersem): Deersheim (Kdf.); 5. im K. Hessen A. Schöppenstedt: 6. im K. Hessen A. Schöppenstedt (ein Theil der Feldmark von) (1400, ban. Derdess. 6 Hes-Hessen ("Hessenheim" 966); num): die Feldmark von "Rumerestleba in pago Darlinga"; "Ramaslava in pago Hardagowe"; 7. im K. Rohrsheim Kr. Oschersl. (1400, ban. Derdess. 9 Rorsum): Rohrsheim ("Reresheim"), Westerburg (an der West-Hessenbau (Vorwerk); grenze des Hartingowe); die Feldmarken von "Roresheim et Uplingi ac Not- "Uplingi, Reresheim et Nottorp torp in pago Derlingon" 942; in pago Hardago" 941; 6. im K. Beyerstedt A. Schöningen 8. im K. Kleindedeleben Kr. (1400, ban. Watenstede No. 5

Beygerstede):

Oschersleben (1400, ban. Derdess. 10 Dedeleve infer.):

(in ostnordöstlicher und nordöstlicher Richtung)

Kleindedeleben (Kdf.);

Beyerstedt (Kdf.); 7. im K. Jerxheim A. Schöningen (1400, ban. Watenst. 1 Jercksem): 9. im K. Pabstdorf A. Schöppenst. (1400, ban. Eylenstede 6 Papestorp): Pabstdorf (Kdf.);

Jerxheim (Kdf.);

8. im K. Sollingen A. Schöningen (1400, ban. Scheninge 6 Solinge): Sollingen (Kdf.);

10. im K. Aderstädt Kr. Oschersl. (1400, ban. Eylenst. 7 Aderstidde):

Aderstädt (Kdf.);

6) gegen den pagus Northuringowe<sup>369</sup>) im Bisth. Halberstadt: 9. im K. Ohrsleben K. Neuhal- 11. im K. Wackersleben Kr. Neudensleben (1400, ban. Scheninge haldensl. (1178, ban. Hamersleb. d Wackersleve<sup>376</sup>)): 5 Orsleve):

Die Kirchspiele im pagus Northuringowe s. unten Noten 379—385. bannum episcopalem eiusdem ecclesiae (in Hamersleve), ecclesiam in Wagersleve, ecclesiam in Gunnesleve, et bannum super eas, et bannum

Ohrsleben (Kdf.);

10. im K. Hötensleben Kr. Neu- 12. im K. Ausleben Kr. Neuhaldensl. haldensleben (1400, ban. Scheninge 4 Hottensleve):

Hötensleben (Kdf.);

11. im K. Offleben A. Schöningen (1400, ban. Scheninge 17 Offeleve):

Offleben (Kdf.);

12. im K. Sommersdorf Kr. Neuhaldensl. (1400, ban. Ossendorp 2 Sommerstorp):

> Sommersdorf (Kdf.), Sommerschenburg ("Castrum Somerscenburch et omnia attinentia sua sunt "370));

haldensl.(1400 alsKloster exemt):

Wackersleben (Kdf.);

(1400, ban. Jerdingstorp 2 Ousleve):

Ausleben (Kdf.);

13. im K. Barneberg Kr. Neuhaldensleben (1400, ban. Jerdingstorp 12 Berneberge): Barneberg (Kdf.);

14. im K. Völpke Kr. Neuhaldensl. (1400, ban. Jerdingst. 4 Vogelbeke):

Völpke (Kdf.);

15. im K. Badeleben A. Sommerschenburg (1400, ban. Jerdingstorp 8 Westerbaddelebe): Badeleben (Kdf.);

16. im K. Wefensleben Kr. Neuhaldensl. (1400, ban. Selchen 4 Wevensleve):

Wefensleben (Fil. v. Belsdorf);

13. im K. Marienborn Kr. Neu- 17. im K. Belsdorf Kr. Neuhaldensl. (Mutterkirche von Wefensleben): (in nördlicher Richtung)

Wefensleben, Belsdorf;

18. im K. Alleringersleben Kr. Neuhald. (1400, ban. Selchen 2 Westeringhersleve):

(in nordnordwestlicher und nordwestlicher Richtung) Marienborn (Kdf.); Alleringersleben (Kdf.),

in Wackersleve" (Urk. des halberst. Bischofs Ulrich vom 28. Mai 1178, bei H. Böttger Brunonen S. 185 Note 299).

Die Kirche zu "Wagersleve" ist vor 1521 eingegangen, als die wenigen Einwohner von Wegersleben nach Hamersleben eingepfarrt waren. nonen S. 186 Note 302.

Hier müssen wir noch der Theilungsurkunden über die Allode des Herzogs Heinrich des Löwen unter dessen Söhne vom J. 1203 gedenken, wo die Worte: . — Varesvelde suum (Ottonis) est, de hoc loco terra sua est usque Wadenberge, a Wadenberge usque navagium Wagersleve, a Wa gersleve usque in montem, qui dicitur Hart, ad villam Reimbeke ---Castrum Somerscenburch et omnia attinentia sua sunt" . (H. Böttger Grenzen zwischen den Alloden des Herz. Heinrich des Löwen etc., in der Zeitschr. des hist. Vereins f. NS., Jahrg. 1860 S. 71 f., vgl. S. 79-81 und Note 17) - zugleich entscheidend sind für die Grenze zwischen dem Gane Derlingowe einer-, Hartingowe und Northuringowe andrerseits. - Reimbeck oder Rimbeck, Filial von Bühne im Kr. Osterwick, bleibt in Norden vom Kirchsp. Wiedelah (s. oben S. 172 No. 1).

Moorsleben (Filial);

(auf der Hoheitsgrenze zwischen dem Amte Helmstedt und den Kreisen Neuhaldensleben und Gardelegen):

14. im K. Helmstädt A. gl. N. (1400, ban. Ossend. 1 Helmstede):

Gesundbrunnen;

15. im K. Emmerstedt A. Helm- 20. im K. Schwanefeld Kr. Neustädt (Fil. von Marienborn):

19. im K. Behndorf Kr. Neuhaldensleben (1400, ban. Essekenrode 7 Bendorp):

Behndorf (Kdf.);

haldensleben (1400, ban. Essekenrode 17 Swanenvelde):

Schwanefeld (Fil. v. Behndorf);

21. im K. Walbeck Kr. Gardelegen (1400, ban. Essekenr. 10 Walbeke):

Emmerstedt (Kdf.);

Walbeck (Flecken);

16. im K. Marienthal A. Helmstädt 22. im K. Grasleben A. Helmstädt; (1400, als Kloster exemt):

Marienthal (Kdf.);

Grasleben (Kdf.);

(auf der Hoheitgrenze zwischen den Aemtern Fallersleben und Vorsfelde:)

(1400, ban. Ossend. 12 Rottorp): Rottorf (Kdf.);

17. im K. Rottorf A. Fallersleben 23. im K. Rickmersdorf A. Vorsfelde (1400 ban. Essekenr. 18 Ritmestorp):

18. im K. Rhode A. Fallersleben (1400, ban. Ossend. 7 Rode): Ahmstorf, Bistorf (Gut);

19. Neindorf A. Fallersleben:

Almke;

20. im K. Volkmarsdorf A. Vorsf. (1400, ban. Ossend. 17 Volkmerstorp):

Querenhorst;

24. im K. Grosztwülpstedt A. Vorsfelde (1400, ban. Essekenr. 8 Twlpstede):

> Kleinsisbeck, Groszsisbeck,

Volkmarsdorf (Kdf.);

(Untergau Witingao):

21. im K. Hehlingen Kr. Gardelegen (1400, ban. Ossend. 18 Helinge): 25. im K. Velpke A. Vorsfelde Hehlingen (Kdf.);

22. im K. Vorsfelde A. gl. N. (1203, "Varesvelde suum est", 8. Note 370; 1400, banno Witinge 6 Warfelde): Neuhaus (Domäne), Danndorf,

(in nordnordöstlicher Richtung)

Grosztwülpstedt (Kdf.), (noch) Northuringowe:

Rimmer;

(1400, ban. Essekenr. 19 Velbeke):

Velpke (Kdf.),

Grasemühle;

26. im K. Grafhorst A. Vorsfelde (1400, ban. Essekenr. 21 Grafhorst):

Grathorst (Kdf.);

Wedescholt, 27. im K. Kaltendorf Kr. Gardeleg.:
Brechtorf, Rühen, Breitenrode, Kathendorf (Col.),
Giebelhaus (Forsthaus); Käsebeutel;

7) gegen den pagus Osterwalde im Bisthum Verden sind in den Diöcesen Verden No. 9—5, im Osterwalde, und Halberstadt No. 7—4, im Derlingowe, Untergau Witingao (S. 224 der zweiten Abtheilung);

8) gegen den pagus Bardengawi im Bisthum Verden desgleichen in den Diöcesen Verden No. 4, im Bardengawi, und Halberstadt No. 4, im Derlingowe, Untergau Witingao (S. 223—222 das.) genannt, beide in umgekehrter Reihenfolge.

Die Grenzschnede "episcopii (in Halverstede)" enthält auch "Isunam paludem, quae dividit Bardangaos et Huuntangaos" (annal. Quedlinb. zum J. 781, ap. Pertz III 38), "— — Isunna palus, quae dividit Hardengaos (Bardengaos) et Witingaos" (annalista Saxo, ib. VI 565), die Bardengaer von den Witingaern; jene im pagus Bardengawi, diese demnach im pagus Witingao. Da nun aber "Bocio — — in pago Derlingo" zwischen Stüde und Lessien im Kirchspiel Jeimke lag, "Jemeke" ein Kirchspiel des "bannus Witinge war (s. oben Note 366), welcher bannus dem pagus Witingao entspricht, und die "Halberstadensis — — parochia determinata est his pagis Derlingowe et Northuringowe et Belkesheim, Hartingowe, Suavia et Hasigowe s. oben S. 140); so muss der pagus Witangao ein Untergau des Derlingowe und mit den Grenzen des bannus Witinge umschlossen sein.

#### Grenzorte des

pagus Witingao 1) gegen den pagus Gretinge im Bisthum Hildesheim sind in den Diöcesen Hildesheim No. 1—4, im Gretinge, und Halberstadt No. 1—3, im Derlingowe, Untergau Witingao (S. 322—324 der zweiten Abtheilung) genannt;

2) gegen den pagus Derlingowe im Bisthum Halberstadt:

1. im K. Wittingen A. Knesebeck 1. im K. Gifhorn A. gl. N. (1400, ban. Witinge 1 Witinge): (1400, ban. Meinum 5 Ghyfhorne):

(in südöstlicher, südlicher und südöstlicher Richtung)
Schöneworde; (grosze Westerbecker Heide,)

2. im K. Brohme A. Knesebeck (1400, ban. Witinge 5 Brome): Lessin;

3. im K. Jeimke A. Gifhorn (1400, ban. Witinge 8 Jemeke):
Grussendorf, Barwedel,

Stüde, (noch grosze Westerbecker Heide), Westerbeck, Dannenbüttel; Bockensdorf,

2. im K. Fallersleben A. gl. N. (1400, ban. Meinum 1 Vallersleve):

Tappenbeck;

Ossloss, Weyhausen;

4. im K. Vorsfelde brschw. A. gl. N. 1. (noch) im K. Gifhorn:

(1400, ban. Witinge 6 Warfelde):

Warmenau,

Stellfelde,

(in östlicher und südöstlicher Richtung)

Kästorf;

Vorsfelde (Flecken),

Neuhaus (Domäne);

Reiszlingen,

3. im K. Wolfsburg Kr. Gardelegen: Wolfsburg, Hesslingen (Fil., 1400, ban. Ossend. 10 Heslinge);

4. im K. Nordsteimke A. Vorsf.:

Nordsteimke (Kdf.);

5. im K. Hehlingen Kr. Gardelegen (1400, ban. Ossend. 18 Helinge): Hehlingen (Kdf.);

3) gegen den pagus Northuringowe im Bisthum Halberstadt sind in den Grenzkirchspielen des Derlingowe, Untergau Witingao No. 21-22 gegen den Northuringowe No. 25-26 (S. 175);

- 4) gegen den pagus Osterwalde im Bisthum Verden in den Diöcesen Verden No. 9-5, im Osterwalde, und Halberstadt No. 7-4, im Derlingowe, Untergan Witingao (S. 224-223 der zweiten Abtheilung);
- 5) gegen den pagus Bardengawi im Bisthum Verden in den Diocesen Verden No. 4, im Bardengawi, und Halberstadt No. 4, im Derlingowe, Untergau Witingao (S. 223-222 daselbst) genannt, letztere in umgekehrter Reihenfolge.

### II. Pagus Belesem

## im Bisthum Halberstadt 371).

(Vgl. P. W. Gercken Versuch e. geogr. Nachricht von den pagis und provinciis Slavicis der Mark Brandenburg, in s. fragmenta Marchica V 125—129.)

#### Gauorte:

- "— Halberstadensis parochia determinata est in pagis Derlingowe Belkesheim" (s. oben S. 140).
- "— quendam locum Arnaburch dictum —, constructum in ripa fluminis Albiae, in pago Belesem" (Bulle des Papstes Benedict VII. vom J. 980, ap. Riedel cod. dipl. Brand. A VI 184). "— civitatem Aernaburch totam in pago Beleseim" (Urk. des Kön. Heinrich II. vom 7. April 1006, ap. Riedel l. c. A VI 186). Arneburg, Stadt im Kreise Stendal.

<sup>371)</sup> Den "Gau Belinesheim oder das Balsamerland — — in drei Untergaue Mosidi im Süden, Belxa in der Mitte, und muthmaszlich den Mintgau mit der sogenannten Wiesche im Norden" zu zerlegen (O. von Heinemann Albrecht der Bär S. 97. vgl. S. 339 Note 10), finden wir nicht die geringste Veranlassung. Der Name "Belxa" umfasst den ganzen Gau, in welchem Falke einen "Mosidi" hineingeschoben hat\*). — O. von Heinemann weiss (wenigstens seit 1867) selbst, dass König Otto I. "in provincia Mintga XXX mansos in his villis: Minteshusini, Hagerstedi, Aerthuni, Aiaestoum, in villa que dicitur Robeli VI mansos" mit zur Gründung des Bisthums Havelberg bestimmte und der Mintga einer von den 13 Gauen dieses Bisthums ist. (Cf. O. von Heinemann cod. dipl. Anhalt. I 18 sq.) Die Angabe: "in provincia Mintga XXX mansos" schlieszt die "in villa Robeli VI mansos" von solchen 30 Mansen und damit von der "provincia Mintga" aus und lassen sonach die Möglichkeit nicht zu, die Lage derselben mit vier unbekannten Orten nach der Lage von Röbel in der Wisch zu bestimmen.

<sup>\*)</sup> Wir übersehen dabei keineswegs die Behauptung in L. von Ledebur's allgem. Archiv VI 190: "Rinckhurst in pago Mosde vom J. 959 wird dem hier in Betracht kommenden Gau Mosidi nicht streitig gemacht werden können (Archiv III 65)." An letzterer Stelle ist gedruckt: "Das Rinchorst in pago Mosde, 959 (Sagittar. ant. Magdeb. p. 27), ist unbekannt; vielleicht Ringfort bei Cobbel unfern der Elbe." Also "horst" und "fort" identificirt. — Die Urkunde vom 2. Juli 959 lautet aber: "— — in pagis Heilanga et Mosde in locis Bukstadin et Kirckhurst," wovon Buxtehude dem Mosde (s. S. 218 der zweiten Abtheilung) und das Kirchdorf Horst dem Heilanga eigen waren (S. 144 das.) — Demnach kommt also "Rinchorst" hier nicht in Betracht.

- "938. — Ungariorum exercitus in Belxam deletus" (annal. Corb., ap. Pertz III 4; cf. annalista Saxo ad an. 783, ib. VI 641).
- "983. — in terra palustri Balsamorum" (Helmold chron. Slavor. I 88).
- "— Actum Balsamis iuxta civitatem Nienburch vocatam" (Urk. des Kön. Otto III. vom 14. August 993, ap. Würdtwein subs. dipl. VI 306). "Nienburch" unbekannt.
- "— In pago Belsheim in ipsius (marchisi Bernhardi) prefectura Bremeshe, Eilerdesthor, Steinedal" (Urk. des Kais. Heinrich II. vom J. 1022, Brunonen S. 210 Note 340). "— in terra ditionis meae quae dicitur Balsamerland — in propria villa mea, quae appellatur Stendale" (Urk. des Markgrafen Albert von Brandenburg, ap. Riedel cod. dipl. Brand. A XV 6). "Bremeshe"; Elversdorf, Kdf. im A. Tangermünde, und Stendal, Stadt im Kr. gl. N.
- "— comitatum talem qualem Bernhardus comes in pagis Belchesheim obtinuit" (Urk. des Kön. Heinr. III. vom 17. Janr. 1052, Brunonen S. 198 Note 320; s. oben S. 169).
- "— super ripas Albiae in terra palustri Balsamorum" (Helmoldi chron. Slavorum, Brunonen S. 538 Note 555\*\*).
- "— allodium — in Balsamis, villam scilicet Slautia" (Urk. des Markgrafen Albrecht des Bären vom 18. Janr. 1160, ap. 0. von Heinemann cod. dip. Anh. I 352). Schleuts, Filial von Lüderitz im Kr. Stendal.
- "In Balsamia in Lamen —, in Thisele —, in Wintberge —, in Beldingke —, in Suartelese —, in Wabrense —, in Thornstede —, in Dobbelin —, in Hamerten —, in Herre" (liber bonorum monast. St. Liudgeri Helmonsted. anni 1160, bei Förstemann neue Mittheilungen I, IV 27 f.). "Lamen, Thisele," Windberge, Bellingen, Grosz-Schwarzlosen, "Wabrense", Dahrenstädt, Döbbelin, Hämerten und Heere, die bekannten sämmtlich Kirchdörfer im Kr. Stendal.
- "— Donationem ecclesie in Osterne confirmamus, salvo omni jure, quod archidiaconus Balsamie prius in ipsa ecclesia obtinebat" (Urk. des Bisch. Volrad zu Halberstadt vom J. 1272, ap. Riedel l. c. A XV 22). Ostheeren im K. Heeren Kr. Stendal.
- "— Clericis in decanatibus scilicet intra Ucht et Tangeram in merica, in prato et in antiqua marchia Stendaliensi residentibus — constituti intra Ucht et Tangeram, Tangermundis, constituti in merica in Wolmerstede, constituti in antiqua marchia in Stendal et constituti in prato in Werben" (Urk. des Markgrafen Woldemar vom J. 1310, ap. Gercken dipl. vet. Marchiae Brand. I 594, 597).
- "— Arnoldo Stamern archidiacono banni Balsamie Ludolphum de Welbeck, clericum Halverstadensis dyocesis ad altare situm in castro nostro Tangermunde — duximus presentandum"

(Urk. vom J. 1355, ap. P. W. Gercken diplomataria vet. March. II 259 sq.; cf. Urk. vom 16. October 1456, ap. Riedel l. c. A XV 283). — Tangermünde, Stadt im Kr. Stendal; Werben, Stadt im Kr. Osterburg.

- "— plebanum in Gardeleghe — voluntate archidiaconi banni Balsamie accedente" (Urk. vom 7. Mai 1309, ap. Riedel l. c. A VI 91). "— ecclesiam in Gardelege — archidiacono banni Balsamie" (Urk. vom 5. März 1366, ap. Riedel A XXII 393). Gardelegen, Kreisstadt.
- "— mit vulbort des archidiakens banni Balsamie in de kerken tu Volenscher" (Urk. vom 24. März 1391, ap. Riedel l. c. A V 143). Vollenschier im K. Staats Kr. Gardelegen.
- "— Fridericus princeps — in capella in castro Arneborg sita — prebendas erexit — archidiaconis banni Balsamie, sub quo dictum capitulum situm est — cum tribus una marcarum — in Eyckstede, Krusemarck, Altena, Swartenholte, Kokelitze, Nienkerke dictis, nec non in villa Schelldorppe tribus marcis — dotavit" (Urk. des Bisch. Gerhard zu Halberstadt vom 21. Mai 1489, ap. Riedel l. c. A VI 214). Arneburg (s. oben); Eichstadt, Kdf. im Kr. Stendal; Krusemark, Kdf. im Kr. Osterburg; "Altena;" Schwarzholz und Käklitz, Fil. von Polkritz im Kr. Osterburg; Schelldorf, Fil. von Grieben im Kr. Stendal.
- "— pretextu incorporationis ecclesie parrochialis ville Bock de consensu archidiaconi banni Balsamie" (Urk. vom 9. Januar 1509, ap. Riedel l. c. A XVI 128 f.). Buch, Kdf. im Kr. Stendal.
- "— altare — in parrochiali ecclesia oppiduli Bissmarke — consules — archidiacono terre Balsamie — presentare habent" (Urk. vom 3. Febr. 1534, ap. Riedel l. c. Supplementband S. 429). Bismark, Stadt im Kr. Stendal.

Sehr zweiselhast sind die Mittheilungen: "— — Balsamorum regio sorte bellica cessit eius (Wolsi) dominio" (vita Viperti com. Groicensis, ap. Hossmann scr. rec. Lusatic. I 7). — "— — Wigpertus in Balsamorum regionem, quae ei paterna haereditate obvenerat — — secesserat" (ib. p. 7). — "— — Udo Marchio — — municipium suum, quod in orientali plaga situm iuxta Elstram sluvium nomine Groisca — eius potestati tradidit, pro mutatione regionis Balsamorum" (ib. p. 8). Dem pagus Belesem entspricht der

"IV. Bannus Balsamie

- A. Decanus inter Uchtam et Tangheram.
- B. Decanus inter Uchtam et Besam.
- C. Decanus in pratis (oder der Wische).
- D. Decanus in merica"

(registrum simplicis procurationis per dioecesin Halvestadensem, rescr. anno 1400, a. a. O. S. 46 f.)

### \_ Grenzorte des

- pagus Belesem 1) gegen den pagus Nielitizi im Bisthum Havelberg sind in den Diöcesen Halberstadt No. 1—2, im Belesem, und Havelberg No. 1—2, im Nielitizi (S. 144);
- 2) gegen den pagus Liezizi im Bisthum Havelberg in den Diöcesen Halberstadt No. 3—9, im Belesem, und Havelberg No. 3—9, im Liezizi (S. 145 f.);
- 3) gegen den pagus Zemzizi im Bisthum Havelberg in den Diöcesen Halberstadt No. 10, im Belesem, und Havelberg No. 10—12, im Zemzizi (S. 146);
- 4) gegen den pagus Moraciani im Bisthum Brandenburg in den Diocesen Halberstadt No. 11—16, im Belesem, und Brandenburg No. 13—18, im Moracieni (S. 146—148) genannt;
- 5) gegen den pagus Northuringowe<sup>371</sup>), a. seit 968 im Bisthum Magdeburg:
- 1. im K. Wollmirstädt Kr.gl. N.: 1. im K. Elbey Kr. Wollmirstädt (1555<sup>372</sup>), ban. Wanslove 26 Elbuae; Magdeburg. dioc.<sup>273</sup>)):

(die Ohre aufwärts in ihren Krümmungen)
Wollmirstädt ("Wolmer- Elbey (Kdf.);
stede" 1310<sup>374</sup>));

2. im K. Samswegen Kr. Woll- 2. im K. Gersleben Kr. Wollmirst. mirstädt: (c. 1400 375), ban. Wanslove 15

Jerschleben):

Samswegen (Kdf.);

Gersleben (Kdf. a. d. Gr.);

3. im K. Meseberg Kr. Wollmirst. 3. Vahldorf im Kr. Neuhaldensleben (Halberstad. dioc. 376): (1555, ban. Wanslove 27 Val-Meseberg (Kdf.); dorff):

Vahldorf ("Valedorp" 937);
4. im K. Hillersleben Kr. Neuhald. 4. im K. Wedringen Kr. Neuhald.
(1400, abbas in Hyldesleve; (1555, ban. Wanslove 10 Wede-Halberstad. dyoc.<sup>377</sup>)):
ring; eccl. Magdeburg<sup>377a</sup>)):

3714) S. Note 69 der vierten Abtheilung.

Die Jahrszahl c. 1400 bezieht sich hier auf ein Verzeichniss der parochiae, quae pertinent ad diocesim Magdeburgensem — — in banno Wanslove" (bei E. Winter in Gesch.-Bl. II 58, 59). Vgl. in der vierten Abtheilung Note 69.

magdeb. Erzbisch. Günther vom 13. Januar 1405, ap. Riedel cod. dipl. Brandenb. A XXII 461).

377) .— — monasterium Hildesleve — — Halberstadensis dyocesis" (Bulle vom 18. März 1199, ap. Riedel l. c. A XXII 423).

ma) . — — archidiaconus banni Wantsleve — — villa — — de Wede-

<sup>&</sup>lt;sup>372</sup>) Ueber die Jahrszahl 1555 s. oben Note 286.

<sup>&</sup>lt;sup>372</sup>) S. oben Note 287. <sup>374</sup>) S. oben Note 284.

Hillersleben (Kdf.), Neuenhofe (Filial);

Wederingen (Kdf.);

 im K. Neuhaldensleben Kr.gl.N. (Magdeburgensi dioc. 378);
 1452, ban. Wanslove Haldensl.): Neuhaldensleben (Kreisstadt);

6) gegen den pagus Northuringowe, b. im Bisthum Halberstadt: 5. im K. Satuelle Kr. Neuhaldensl.: 6. im K. Bülstringen Kr. Neuhald.:

Detzel, Satuelle (Kdf.); Bülstringen (Kdf.),

6. im K. Uthmöden A. Vorsfelde:

Uthmöden (Kdf.), Zobbenitz (Filial); Wiglitz, (Groszer Schier-[od. Scheide-] berg;)

7) gegen den pagus Osterwalde im Bisthum Verden sind in den Diöcesen Verden No. 13—33, im Osterwalde, und Halberstadt No. 12—32, im Belesem (S. 225—229 der zweiten Abtheilung) genannt.

ringe nostri banni" (Urk. vom 15. Aug. 1302, ap. Riedel l. c. A XXII 439). — "— parrochiam in Wederige infra terminos banni ecclesie nostre sitam" (Urk. des Erzbisch. Konrad zu Magdeburg vom 23. April 1267, ap. Riedel l. c. A XXII 435).

ordinio civitatis Nove Haldesleve Magdeburgensis dioecesis" (Urk. vom J. 1304, mitgetheilt von dem Freiherrn von Grote in Schauen). — "Fridericus — — Magdeburgensis ecclesie archiepiscopus — — opidanis opidi nostri Haldensleve, nostre diocesis" (Urk. vom 16. October 1452, bei P. Behrends Neuhaldensleb. Kreis-Chronik I 117). Vgl. das. S. 111 f. Note\*).

## III. Pagus Northuringowe

### im Bisthum Halberstadt,

wovon der südöstliche Theil im J. 968 an den Erzbischof von Magdeburg abgetreten ist.

(Vgl. Sagittarius ant. ducat. Thuringiae p. 289-292.)

#### Gauorte:

"— Halberstadensis — parochia — determinata est his pagis Derlingowe, et Northuringowe" (s. oben S. 140).

"798. Ipso anno fuit rex Carolus in Saxonia — — et in North-

Thuring as " (ann. Lauresham, ap. Pertz I 37).

- "— Magdeburgense monasterium in regno Saxonum iuxta Albiam constuctam" (Bulle des Papstes Johann XII. vom 12. Febr. 962, ap. Gersdorf cod. dipl. Saxon. reg. II, I 1). "— Magadeburg — in confinio Saxonum et Sclavorum in ripa fluminis Albiae, in parrochia scilicet Halberstatiens is episcopii" (Bulle des P. Johann XIII. vom 18. Octbr. 968, ib. pag. 8). Die Kathedrale Magdeburg.
- "— predium quoddam in Saxonia Sandersleve" (Urk. des Kais. Heinrich IV. vom 12. Januar 1086, ap. Gercken cod. dipl. Brand. V 399). Sandersleben im I ban. Alvensleven. No. 25.
- "— in pago Northuringa dicto in loco Wansleva" (Urk. des Königs Arnulf um 890, bei Wilmans Kaiserurkunden I 226). "— in pago Norththuringa dicto — in loco qui dicitur Wansleva" (Urk. des Kön. Otto I. vom 21. April 956, bei Wilmans Kaiserurkunden I 228). "— in pago Nordtoringia in loco Wentseleva nuncupato" (Urk. des Kais. Otto II. vom 3. Novbr. 975, ap. Leibn. scr. III 713). Wansleben, Stadt im Kr. gl. N., ban. Wanslove No. 1.
- "— in pago Nordthuringa in Magdeburg curtem nostram cum omnibus locis ex occidentali parte Albis fluminis ad eandem civitatem pertinentibus — hoc est Fridumaresleba, Pretalitze, Buchuvi Frosa, Ruothartesdorf, Hartaratesdorf, Liemuntesdorf, Thietherisdorf, Otteresleba, Osterwattinge, Suldorf, Imenwattinge, Iscatesdorf, Dudulon, Watanesweg, Inandesleba, Witerichesdorf, Windiscanburg, Bissinici, Lioboltesdorf, Trumpsice, — Vale-

dorf" (Urk. des Kön. Otto I. vom 21. September 937, ap. O. von Heinemann cod. dipl. Anhaltinus I 4).

(Von Bedeutung ist hier nicht, wie oft derselbe Ort, sondern welche Ortsnamen für den pagus Northuringowe urkundlich genannt sind; deshalb haben wir die in einer vorstehenden genannten, in der nachfolgenden aber wiederholt vorkommenden Gauorte hier weggelassen.)

- "— in pago Norturinga in Germisleve in Wilmersleve occidentalem simul cum ista orientali Wilmersleve damus" (Urk. des Kön. Otto I. vom 11. October 937, ap. O. von Heinemann l. c. I 5).
- "— in pago Nordduringa in locis ita dictis: Biere —, in Unnesburg —, Suanuburgon" (Urk. des Kön. Otto I. vom 7. Juni 939, ib. I 7).

In einer Urkunde desselben ohne Jahr (bei Höfer Zeitschr. für Archivkunde II 133) sind auch genannt: "— Mendeslevu, Michotandorp, — Glinde, — Plochavisci;" — desgleichen in einer Urk. vom 23. April 943 (bei Leuber disquis. Stapulae Saxonicae No. 1183): "— Naturitesdorp, — Nartesdorp, Nuwenwadinge, — — Apendorp, item Apendorp, — Bobilsdorp."

- "— Brunem, Biscopesthorp, Makkyesteti, Crullingi, Addestanstidi, Aldun Wattingi, Winkilthorp, Nortthuringi nuncupato in comitatu Geronis" (Urk. des Kön. Otto I. vom 29. Januar 946, ap. O. von Heinemann I. c. Anhalt, I 12).
- "— in Winedehusonomarcho X et VII mansos in Westerwattinge in pago Nordturinga decimam in locis sic nominatis Mantesleba, Dudulon, item Dudulon, Apendorf, item Apendorf" (Urk. des Kön. Otto I. vom 29. Juli 946, ap. O. von Heinemann 1. c. I 15).
- "— Wilmaresleba, Rodonvurdi —, Addestondorp —, Curlingon, Aldenwaddinge — Brunigstedi, Dunonstedi, Atinge, vel quicquid suae proprietatis ad haec loca in pago Nordthuringo pertinere videtur" (Urk. des Kais. Otto II. vom 4. Juni 973, bei Höfer Zeitschr. für Archivkunde II 349).

(Indem wir nun versuchen, die in den vorstehenden Urkunden vom 21. September 937 bis 4. Juni 973 vorkommenden Ortschaften des pagus Northuringowe nach ihrer jetzigen Benennung zu bestimmen, wollen wir nur die bekannten namhaft machen, und diejenigen Namen übergehen, welche aus einer vorstehenden Urkunde schon bestimmt sind. Wo die unbekannten weggelassen wurden, ist Dies durch — angedeutet.)

(21. Sept. 937) Magdeburg, Kreisstadt, damals Sitz des Erzbischofs; Fermersleben, Kdf. im Kr. Wanzleben; — Buckau, Kdf. im Kr. Magdeburg; Frohse, Stadt im Kr. Kalbe; Lemsdorf, Diesdorf, Ottersleben, ban. Weddinghe No. 1, Osterweddingen,

ib. No. 10, Süldorf, Langen weddingen, ib. No. 3 — und Hohen-Dodeleben, ib. No. 5, Kirchdörfer im Kr. Wanzleben; Gutenswegen, Kdf. im Kr. Wollmirstädt, ban. Wanslove No. 5; — — Vahldorf, Kdf. im Kr. Neuhaldensleben, ban. Wanslove No. 27. — — (11. October 937) Groszgermersleben, Kdf. im Kr. Wanzleben, ban. Wanslove No. 12; Wollmirsleben, Kdf. im Kr. Wanzleben, ban. Weddinghe No. 13. (7. Juni 939) Biere, Kdf. im Kr. Kalbe; Unseburg und Schwaneberg, Kirchdörfer im Kr. Wanzleben, letzteres ban. Weddinghe No. 19. — (ohne Jahr) Glinda, Kdf. im Kr. Kalbe. — (23. April 943 --, --, --). -- (29 Januar 946) Borne und Bisdorf, Kirchdörfer im Kr. Kalbe; Altenweddingen, Kdf. im Kr. Wanzleben, sämmtlich ban. Weddinghe No. 14, 15 und 4. (29. Juli 946) — — Hohenund Nieder-Dodeleben, Kirchdörfer im Kr. Wanzleben, ban. Weddinghe No. 5 and 6; — — (and 4. Juni 973) — — Hundisburg, Kdf. im Kr. Neuhaldensleben, I banno Alvenslevensi No. 5; Rothenförde im K. Athensleben Kr. Kalbe; Atsendorf, Kdf. im Kr. Kalbe, ban. Weddinghe No. 16; Bregenstädt und Dönnstädt, Kirchdörfer im Kr. Neuhaldensleben, I ban. Alvenslev. No. 14 und 34; auch Ettingen, Kdf. im Kr. Gardelegen.

- "— in villa Turtlinge vocata in comitatu (Geronis) marchionis in pago Norththuringia" (Urk. des Königs Otto I. vom 28. Febr. 944, bei Otto von Heinemann Markgraf Gero S. 160; cod. diplom. Anhaltinus I 9). "Turtlinge" unbekannt.
- "— willas Helmwardesthorp, Fastlevesthorp in pago Northuringi in comitatu Geronis" (Urk. des Königs Otto I. vom 29. Januar 946, ap. A. U. ab Erath cod. dipl. Quedlinb. p. 5; Otto von Heinemann l. c. I 13). Hemsdorf, Kdf. im Kr. Wollmirstädt, "Fastlevesthorp" (unbekannt, im Bisthum Magdeburg).
- "— praedium in pago Northuringorum, in locis sic nominatis: Dununstetti, Flahitungun, Wassereedal, — ad ecclesiam Magadeburg — donamus" (Urk. des Kön. Otto I. vom 29. Juli 961, vgl. Urk. vom 12. April 965, bei Höfer Zeitschr. II 341; Brunonen S. 198 Note 319). Dönnstädt, Kdf. im Kr. Neuhaldensleben; Flochtingen, Kdf. im Kr. Gardelegen, beide I ban. Alvenslev. No. 34 u. 32; "Wassereedal" (unbekannt).
- "— una curtis Calba in pago Northuringorum sita" (Urk. des Kais. Otto I. vom 28. März 965, ap. Leuber disquis. plen. stapulae Saxon. No. 1600). "— duas curtes — unam que vocatur Calba in pago Northuringorum sitam" (Urk. des Kais. Otto II. vom 18. Juni 973, ap. O. von Heinemann I 39). "— Calba in pago Northuringorum" (Urk. des Kais. Otto III. vom 28. August 992, ib. p. 61). Kalba, Kreisstadt a. d. Saale (im Bisthum Magdeburg).
  - "— in pagis Derlingen et Northuringen in Sehnsen

in Drogenleve in Hahaldesleve in Valdorp" (Urk. des Kais. Otto I. vom 23. April 966, Brunonen S. 353 Note 545). — Seehausen, Stadt im Kr. Wanzleben, XXVIII banno Sehusensi No. 1; Dreileben, Kdf. im Kr. Wollmirstädt, I ban. Alvenslev. No. 15 (im Bisthum Halberstadt); Althaldensleben und Vahldorf, Kirchdörfer im Kr. Neuhaldensleben, ban. Wanslove No. 27 und 80.

- "— in Brunningisstedi in pago Northuringa" (Urk. des Kais. Otto I. vom 25. Januar 970, ap. O. von Heinemann l. c. I 36). Bornstädt, Kdf. im Kr. Neuhaldensleben, I ban. Alvenslev. No. 21.
- "— praedium Chotirodizi nominatum in pago Northuringa" (Urk. des Kais. Otto I. vom 1. December 971, ap. O. von Heinemann I 37). "Chotirodizi" (unbekannt).
- "— predia, curtem videlicet Bareboi cum omnibus villis et appertinentiis suis in pago Norturingia — Zizowi et Niunburg" (Urk. des Kais. Otto II. vom 10. Mai 974, ap. O. von Heinemann l.c. I 43). — "— — castellum quoddam Nigenburg dictum in ripa fluminis Sale pagoque Northuringa situm" (Urk. des Kais. Otto II. vom 28. Juni 975, ap. O. von Heinemann I 45). — "— — curtem Bareboi in pago Northuringia — — cum — — villis — — Zizowi atque Niunburg" (Urk. des Kön. Otto III. vom 21. Mai 987, ib. p. 59). — "locum Nianburg — — cum congregatione monachorum — — in ripis fluminis Sale et Bode in pago Northuringa" (Bulle des Papstes Benedict VII. vom 26. April 983, ib. p. 55). Vgl. auch die Urkunde des Kön. Heinrich II. vom 22. März 1003, ib. p. 71, cf. p. 84, 89; die Bullen des Papstes Benedict VIII. vom März 1024, ib. p. 83 und des Papstes Leo IX. vom J. 1054, ib. p. 104; annalista Saxo, ap. Pertz VI 626). — Barby, Stadt; Zeitz oder Zitz, Vorwerk im K. Wespen, beide im Kr. Kalbe, und Mönchenienburg, Stadt im Herz. Anhalt-Köthen.
- "— in villa Dutonthorp —, in pago Norththuringe" (Urk. des Kais. Otto II. vom 20. Octbr. 978, bei Höfer Zeitschr. I 514). Dodendorf, Kdf. im Kr. Wanzleben (Bisth. Magdeburg).
- § 244. Tradidit Bernhardus in pago Norththuringi" (trad. Corb., ap. Wigand S. 49).
- § 328. "— in pago Thuringi in villa nuncupante Uffenleva" (trad. Corb., ap. Wigand p. 69). Der Ort lag beim Offlebener Zollkrug im K. Hötensleben Kr. Neuhaldensleben.
- § 399. "—— in pago Thuringia in villa Honesleve" (ib. p. 89). "Honesleve" unbekannt; Hötensleben kann durchaus nicht verstanden sein, da die Sylbe tens dem alten Namen fremd ist.
- "— Rodenslevu in pago Nortturiggia" (Urk. des Kön. Hehrich II. vom 2. April 1006, Brunonen S. 357 Note 555\*). "— praedium Rodensleba —, situm in pago Nordturingon" (Urk. des Kön. Heinrich III. vom 16. Juni 1044, Brunonen S. 376

- Note 570). "— praedium quodcumque in Rodensleba —, situm in pago Nortduringun" (Urk. des Kais. Heinrich III. vom 4. März 1051, Brunonen S. 191f. Note 308). Groszrodensleben, Kdf. im Kr. Wollmirstädt, ban. Wanslove No. 13.
- "1018. — In provincia Northuringun dicta" (Thietmari chron., ap. Pertz III 870).
- "— praedium quod vocatur Pliosuvusi, et decem mansos in Arrikesleva — in pago Nordduringon" (Urk. des Kais. Heinrich II. vom J. 1021, ap. O. von Heinemann I. c. I 82). "Pliosuvusi" (wüst bei Mühlingen) und "Arrikesleva" lag am linken Ufer der Bode, Hohenerxleben gegenüber.
- "— In pago Northuringon Badelevon, item Badelevon, Dudulegon, Wermerestorp, Emmode, Hugonthorp, Edelegerestherp" (Urk. des Kais. Heinrich II. vom J. 1022, Original im Königl. Archiv m Hannover, abgedr. Brunonen S. 178 Note 291 a.) Badeleben, Kdf. im Kr. Neuhaldensleben, XIV ban. Jerdingstorp No. 8, "item Badelevon" (östlich daneben) No. 9; Wormsdorf, ban. Jerdingst. No. 1, Emden, I ban. Alvenslev. No. 9 und Ummendorf, XXIX banno Selchen No. 11, sämmtlich Kirchdörfer im Kr. Neuhaldensleben (Bisthum Halberstadt); Dodeleben, Kdf. im Kr. Wanzleben, und Gersdorf, Kdf. im Kr. Wollmirstädt, ban. Wanslove No. 22.
- "— predium, in loco Winediscunsalebizi dicto, in pago Nort duringun" (Urk. des Kais. Konrad II. vom 25. October 1036, Brunonen S. 375 f. Note 570). Wendisch Salbke, Kdf. im Kr. Wanzleben, ban. Wanslove No. 14.
- "— in comitatu Bernhardi comitis in loco Emerisleve" (Urk. des Kön. Heinrich III. vom 2. Juli 1043, ap. 0. von Heinemann l. c. I 92). Eimersleben, Kdf. im Kr. Neuhaldensleben, XXIX ban. Selchen No. 3.
- "— willam Upplingen dictam in pago Norturingen" (Urk. des Kais. Heinrich III. vom 2. Janr. 1048, Brunonen S. 191 Note 307).
   Ueplingen, Kdf. im Kr. Neuhaldensleben, XIV ban. Jerdingstorp No. 5.
- "— comitatum talem qualem Bernhardus comes in pagis
   Northuringon obtinuit" (s. oben S. 169). "Lutheri comitis comitatum in pago Northuringen" (s. das.).
  - "— comitatum quem Brun eiusque filius scilicet — Liu-

tolfus necnon et eius filius Echbreht comites — — habuerunt in pagis Northduringen, Darlingen" (s. oben S. 169).

- "— predium — in loco Atigersliep dicto in pago Nortturingen" (Urk. des Kais. Heinrich III. vom 15. Mai 1055, ap. O. von Heinemann l. c. I 107). Ettgersleben, Kdf. im Kr. Wanzleben, auf der Grenze der Gaue Northuringowe und Suavia (vgl. unten die Urk. vom 24. November 1050, zum Suavia). Wüst östlich vom Ettgersleben er Krug im Kr. Neuhaldensleben, XIV ban. Jerdingstorp No. 6.
- "— predium in pago Norturingen situm, scilicet in villa Dominisleib et in comitatu Liutherii comitis" (Urk. des Kais. Heinr. III. vom 6. Febr. 1056, Brunonen S. 178 Note 291b). Domersleben, Kdf. im Kr. Wanzleben, ban. Wanslove No. 2.
- "— in locis Duthelogun, Errixlevo, Jasili, Szolieni dictis, in pago Northuringen" (Urk. des Kön. Heinrich IV. vom 30. Juli 1063, ap. 0. von Heinemann l. c. I 112). Dodeleben (s. oben S. 187 in der Urk. vom J. 1022); Errixlevo" (s. S. 187 in der Urk. vom J. 1021; "Jazili"; Sohlen, Kdf. im Kr. Wanzleben.
- "— in duabus villis Oskerslevo et Pisakanthorph in pago Norththuringon" (Urk. des Kön. Hermann vom 13. April 1083, ap. O. von Heinemann l. c. I 121). Oschersleben, Stadt im Kr. gl. N., und Peseckendorf, Kdf. im Kr. Wanzleben, XXIV ban. Oscherslev. No. 1 und 15.
- "— predium — in pago Norththuringe situm in villa Runikerslove" (Urk. des Kön. Konrad III. vom 15. März 1147, ap. O. von Heinemann I 247. Remkersleben, Kdf. im Kr. Wanzieben, I ban. Alvenslev. No. 7.

Aus diesen Gauorten ergeben sich fünf Archidiakonate: Alvensleben, Geringsdorf, Oschersleben, Seehausen und "Selchen" für den Gau Northuringowe; von diesen werden aber noch in Südwesten der Archidiakonat Hamersleben und in Norden der Archidiakonat Eschenrode in denselben eingeschlossen; ersterer durch eine locale Weiterführung der Grenze des pagus Hartingowe, letzterer durch die Ohre als Grenzfluss der Diöcese Verden gegen das Bisthum Halberstadt und den Gauort Ettingen in der Urk. vom 4. Juni 973, oben 8. 184).

Diese Archidiakonate gehören sämmtlich zum Bisthum Halberstadt. Den von diesem 968 an das Erzbisthum Magdeburg gelegten südöstlichen Theil des Northuringowe umfassen die beiden Archidiakonate Wanzleben und Weddingen Noten 69 und 71 der vierten Abtheilung.

"I. Bannus Alvenslevensis 379):

```
No. 1 Alvensleve,
                       12 Kalvorde,
                                                21 Brunstede 970,
   4 Ursleve 1051,
                       13ParvaWantsleve,
                                               25 Parva Santers-
                       14 Bredenstede 973,
                                                   leve 1086,
     1161,
   5 Hundesborch,
                       15 Magna Dreinleve
                                                29 Weddingestede,
   6 Magna Ro-
                                                32 Flechtinge 961,
                           966,
                                               33 Bulsteringe,
                       18 Eykenbardeleve,
     mersleve,
                                               34 Donstede" 961
                       19 Magna Draken-
   7 Remkersleve,
   9 Emmede 1022,
                           stede,
(registrum simplicis procuracionis per dioecesin Halvestadensem rescriptum
anno 1400, a. a. O. S. 36-40 und Ann. 5 S. 120);
                 "VII. Bannus Essekenrode 380):
No. 7 Bendorp,
8 Twlpstede,
                                              | 19 Velbeke,
                      12 Rettzelinge,
17 Swanenvelde,
                                              21 Grafhorst"
                      18 Ritmestorp,
  10 Walbeke,
(registrum, a. a. O. S. 56—58).
                "XIV. Bannus Jerdingstorp 381):
                     4 Vogelbeke, 8 Westerbaddeleve

5 Uplinge 1048, 1022,

6 Etkersleve 1055, 12 Berneberge"
     1022,
   2 Ousleve,
(registrum, a. a. O. S. 68—69 und Ann. 12 S. 124).
              "XXIV. Bannus Oscherslevensis 382):
                      | 12 Parva Oschers- | 16 Parva Gher-
No. 1 Oschersleve
                                                   mersleve"
     1083,
                            leve,
   3 Hornhusen, | 15 Peskendorp 1083,
(registrum, a. a. O. S. 93-95);
   <sup>278</sup>) Die jetzigen Namen der Kirchspiele im Archidiakonat Alvensleben sind:
   2 Alvensleben,
4 Uhrsleben,
5 Hundisburg,
6 Groszrottmers-
19 Emden,
12 Calvörde,
12 Bornstedt,
21 Bornstedt,
25 Kleinsantersleben,
29 Wegenstädt,
No. 2 Alvensleben.
                        15 Dreileben,
    leben,
                                                82 Flechtingen,
   7 Remkersleben 1147, 18 Eichenbarleben,
                                              33 Bülstringen,
                          34 Donstedt 973.
   280) Im Archidiakonat Eschenrode:
                                              18 Rickmersdorf,
No. 7 Behndorf, | 10 Walbeck,
   8 Grosztwülp-
                        12 Rätzlingen,
                                                19 Velpke,
     stedt,
                        17 Schwanefeld,
                                                21 Grafhorst.
   261) Im Archidiakonat Geringsdorf:
No. 1 Warmsdorf,
                                                 8 Badeleben,
                        5 Ueplingen,
                                                12 Barneberg.
 · 2 Ausleben,
                        6 östlich vom Ettgers-
   4 Völpke,
                          leber Zollkrug,
   202) Im Archidiakonat Oschersleben:
No. 1 Oschersleben,
                        12 Kleinoschers-
                                                16 Kleingermers-
   3 Hornhausen,
                                                   leben.
                           leben,
                        15 Pesekendorf,
```

"XXVIII. Bannus Sehusensis 383):

No. 1 Sehusen 966, | 3 Amforde" (registrum, a. a. O. S. 100).

"XXIX. Bannus Selchen 384):

No. 2 Westeringhers- 3 Eymersleve 1043, 11 Ummendorp" leve, 4 Wevensleve, 1022

(registrum, a. a. O. S. 100 f. und Anm. 19 S. 126 f.);

"Bannus Hamerslebe 385):

No. a. Hamersleve, b. Wegersleve, c. Gunsleve, d. Wackersleve" (registrum, a. a. O. S. 123 f. Anm. 11);

Die Nachrichten über die Abtretung des südöstlichen Theils vom pagus Northuringowe zur Gründung des Bisthums Magdeburg in der Chronik von Thietmar <sup>386</sup>), der Bulle des Papstes Johann XIV. vom J. 983 <sup>387</sup>), der "erectio ecclesiae Magdeburgensis" <sup>388</sup>) und dem "chronicon Halberstadense <sup>389</sup>) kommen hier nicht in Betracht, da nur vom ursprünglichen Bestande des Bisthums Halberstadt die Rede ist. Die Grenze des an Magdeburg abgetretenen Theils von pagus Northuringowe kann erst zum Bisthum Magdeburg festgestellt werden.

#### Grenzorte des

pagus Northuringowe, a. in dem 968 an Magdeburg abgetretenen Theile 1) gegen den pagus Moraciani im Bisthum Brandenburg sind in den Diöcesen Halberstadt No. 17—29, im Northuringowe, und Brandenburg No. 19—31, im Moraciani (S. 148—150);

2) gegen den pagus Seromunti im Bisthum Magdeburg in den Diöcesen Halberstadt No. 30—34, im Northuringowe, und Magdeburg No. 32—36, im Seromunti (S. 150) genannt;

No. 1 Seehausen, | 3 Ampfurt.

<sup>394)</sup> Im Archidiakonat "Selchen":

No. 2 Alleringers- | 3 Eimersleben, | 11 Ummendorf. | 1eben, | 4 Wefensleben, |

<sup>&</sup>lt;sup>395</sup>) Im Archidiakonat Hamersleben:

No. a. Hamerleben, b. nordwestlich vom Vorwerk Wegersleben, c. Gunsleben und d. Wackersleben.

Cf.: .— bannum episcopalem ejusdem ecclesiae (in Hamersleve), ecclesiam in Wagersleve, ecclesiam in Gunnesleve, et baunum super eas, et bannum in Wackersleve — eidem ecclesiae — confirmamus (Urk. des halberst. Bisch. Ulrich vom 28. Mai 1178, bei H. Böttger Brunonen S. 185 Note 299).

<sup>346)</sup> S. Noten 13 und 61 der vierten Abtheilung.

<sup>387)</sup> S. Note 63 daselbst.

<sup>&</sup>lt;sup>398</sup>) S. Note 62 daselbst. <sup>399</sup>) S. Note 67 daselbst.

3) gegen den pagus Suavia 300) im Bisth. Halberstadt:

1. im K. Mönchenienburg anh.- 1. im K. Altenburg anh.-bernb. köth. A. gl. N. (Madeburgensi A. Bernburg (1400, ban. Kekeepiscop.<sup>391</sup>)): linge 2 Altenborch):

("per descensum Bode usque in Salam", hier von der Saale ab die Bode aufwärts in ihren Krümmungen)

Mönch enienburg ("Niunburg" 974);

2. im K. Hohendorf Kr. Kalbe (zum Banne Calbe gehörend<sup>392</sup>)): Hohendorf (Kdf.), Löbnitz (Fil.);

3. im K. Altenstasfurt Kr. Kalbe (1588<sup>393</sup>), ban. Weddinghe 18 Antiqua Stassfurdt 304)):

Altenstasfurt (Kdf.);

(gehörte dem Kloster U. L. Fr. in Magdeburg):

Löderburg (Kdí.);

Altenburg (Kdf.);

2. im K. Hohenerxleben anh.-b. Ger. gl. N. (1400, ban. Kekelinge 13 Erkesleve sup.):

Hohenerxleben (Kdf.);

3. im K. Stasfurt Kr. Kalbe (1400, ban. Kekelinge 5 Stasforde):

Stasfurt (Stadt);

4. im K. Löderburg Kr. Kalbe 4. im K. Hecklingen anh.-b. Ger. gl. N. (1400, ban. Kekelinge 9 Kekelinge; Halberstadens. dioc. \*\*\*)):

> Hecklingen (Kdf.), Gänsefurt (1400, ib. 10 Ghensevorde);

5. im K. Börnecke Kr. Aschersl. (1400, ban. Gatersleve 21 Borneker):

> Ober- und Niederbörnecke ("Bornicar" 1060);

260) Die Kirchspiele im pagus Suavia s. unten Noten 420—426.

"Hee sunt parochiae, quae pertinent ad diocesim Magdeburgensem. - - Item in banno Calvensi XXXX\* (Verzeichniss der Archidiakonate um 1400, bei F. Winter Geschbl. II 59).

<sup>362</sup>) Diese Jahrszahl 1588 bezieht sich auf das "Verzeichniss der Einnahmen" etc. aus dem Archidiakonat Weddingen vom J. 1588, bei Fr. Winter a. a. O. III 169 f. Vgl. Note 71 der vierten Abtheilung.

204) \_— quatuor ecclesias videlicet in Stasvorde, in Altendorp, in Chaestede, in Winningen sitas, —— abbatisse in Chakelinge confirmamus\* (Urk. des Bisch. Rudolf zu Halberstadt vom J. 1145, bei Beckmann Hist. des Fürst. Anhalt III 143).

265) .- - conventus monialium in Hecklingen - - Halberstadensis dioecesis (Bulle des Papstes Alexander, bei Beckmann a. a. O. III 149).

<sup>&</sup>quot;Lucius — — Magdeburgensi archiepiscopo — — abbatiam Niemburg, que in tuo episcopatu consistit" (Bulle vom 5. Juni 1188, ap. J. P. de Ludewig rel. manuscr. XII 869). — "— — Monasterium — — Nienburch Magdeburgensis diocesis" (Bulle vom 22. Juni 1268, bei J. C. Beckmann Hist. des Fürst. Anhalt III 444).

5. im K. Atzendorf Kr. Kalbe 6. im K. Athensleben Kr. Kalbe (1400, ban. Kekelinge 11 Atens-(1588, ban. Weddinghe 16 Atzendorff): leve):

Athensleben (Kdf.);

Bothenförde ("Rodonvurde" 7. im K. Tarthun Kr. Wanzleben (1400, ban. Hademersleve 973); Tortun):

6. im K. Unseburg Kr. Wanzleben (Magdeb. dioc. 396); ban. Weddinghe  $^{397}$ ):

("occidentales partes burgward. — — Un desburg" 397 a), welches, soweit es nach Westen sich ausdehnt, in der Diöcese Magdeburg, hier dem pagus Northuringowe bleibt)

Unseburg ("Unnesburg" 937);

7. im K. Wollmirsleben Kr. Wanzleben:

> Wollmirsleben ("Wilmaresleba" 937);

Tarthun (Kdf.);

8. im K. Bleckendorf Kr. Wanzleb. 8. im K. Egeln Kr. Wanzleben (1588, ban. Weddinghe 17 Bleckendorff):

(1400, ban. Hademersl. 13 Egelen Halberstad. dioec. 398));

Egeln ("Osteregulun" 941); 9. im K. Westeregeln Kr. Wanzleb.

Bleckendorf (Kdf.); 9. im K. Ettgersleben Kr. Wanzleb.:

(1400, ban. Hademersl. 8 Westereghelen):

(die Saare aufwärts in nordwestlicher Richtung 399)) Ettgersleben ("Atigersliep" 1055), ein Theil der Feldmark liegt im pagus Suevia: "Oticherslef" 1050);

Westerregeln; ("Westerlegulun" 941),

am westlichen Ufer der Saare 10. im K. Hadmersleben Kr. Wanzl. (1400, ban. Hademersl. 12 Hademersleben):

397) Vergleich mit dem Domherrn Otto von Brezna wegen "Unseburg" als "archidiaconusbanni Weddingen" (Urk. vom 6. März 1307, das. I 48). 307. S. Note 63 der vierten Abtheilung.

398) "- - in castro nostro Egelen, Halberstadensis diocesis" (Urk. vom 16. September 1435, ap. de Ludewig rel. manuscr. XII 264).

<sup>396) .— —</sup> villam Unseburg, sitam super aquam, que Bode dicitur. Magdeburgensis diocesis" (Urk. vom 15. September 1302, bei von Dreyhaupt der Saalkreis I 47).

<sup>399)</sup> Die Schwierigkeit, dass die Saare jetzt unterhalb Groszgermersleben mit der Bode vereinigt wird, in der Grenzbeschreibung: "per descensum Scere usque Bleckendorp super Bodam, "erst oberhalb Bleckendorf die Bode erreicht, löst Fr. Winter (a. a. O. III 163 f.) sehr treffend durch den jetzigen Doppellauf der Bode von ihrer Vereinigung mit der Saare bis Bleckendorf, so dass der nordöstliche Arm der Bode früher die Saare. der südwestliche die Bode war, beide parallel liefen und sich erst oberhalb Bleckendorf vereinigten. Sein Bedenken: "Ob auch wohl Gross-Germers-

10. im K. Groszgermersleben' Kr. Wanzl. (1555, ban. Wanslove 12 Germersleben): Groszgermersleben ("Germisleve" 937); pagus Northuringowe, b) in dem bei Halberstadt gebliebenen Theile, 3) (noch) gegen den pagus Suavia: 11. im K. Kleinoschersleben Kr. Wanzl (1400, ban. Oscherslev. 12 Parva Oschersleve): (die Bode noch aufwärts, d) in westlicher und westnordwestlicher Richtung) Kleinoschersleben (Kdf.); 12. im K. Oschersleben Kr. gl. N. Hadmersleben (Kdf.), (Güntersdorf im Kirchspiel (1400, ban. Oschersl. 1 Oschers-Oschersleben liegt im Gebiete leve): Andersleben (Vorw.), des Suavia); Oschersleben ("Oskerlevo" 1083); 4) gegen den pagus Hartingowe 400) im Bisthum Halberstadt: 13. im K. Hornhausen Kr. Oschersl. 11. im K. Hordorf Kr. Oschersl. (1400, ban. Oscheralev. 3 Horn-(1400, ban. Hordorp 1 Horhusen): dorp): (in westnordwestlicher Richtung weiter, den "Grossen Graben" entlang) Hornhausen (Kdf.); Hordorf (Kdf.); 14. im K.Hamersleben Kr. Oschersl. 12. im K. Wulferstädt Kr. Oschersl. (1178, ban. Hamersleb. a Ha-(1400, ban Hordorp 2 Wulfermersleve): stede): Wulferstädt (Kdf.); Neuwegersleben (Col. u. Vw.); 13. im K. Schlanstät Kr. Oschersl. 15. im K. Gunsleben Kr. Oschersl. (1400, ban. Eylenstede 8 Slan-(1178, ban. Hamerslebe c Gunsstede): leve): Schlanstädt (Kdf.); Gunsleben (Kdf.); 16. im K. Wackersleben Kr. Neu- 14. im K. Aderstädt Kr. Oscheral. (1400, ban. Eylenst. 7 Aderhaldensleben

leben früher einmal auf dem südwestlichen Sohrenfer gelegen hat, da es zu der Diöcese Halberstadt gehört?" ist grundlos, da es zum Archidiakonat Wanzleben gehörend im Bisthum Magdeburg. amnordöstlichen Ufer der Saare an seiner rechten Stelle liegt, weil eben die Diöcese Halberstadt an Magdeburg auch dieses Grenzkirchspiel abgetreten hat. — "Magna Hermesleve" im "banno Oscherslevensi" ist nicht Groszgermersleben, sondern ein wüster Ort am südwestlichen Ufer der Saare.

(1178, ban. Hamerslebe d

Wackersleve):

Aderstadt (Kdf.);

15. im K. Pabstdorf A. Schöppenst, (1400, ban. Eylenst. 6 Papestorp):

Wackersleben (Kdf.);

Pabstdorf (Kdf.);

- 4) gegen den pagus Derlingowe im Bisthum Halberstadt sind in den Grenzkirchspielen des Derlingowe No. 9—22 gegen den Northuringowe No. 11—27 (S. 173—176);
- 5) gegen den pagus Osterwalde im Bisthum Verden in den Diöcesen Verden No. 10—13, im Osterwalde, und Halberstadt No. 8—11, im Northuringowe (S. 224f. der zweiten Abtheilung);

pagus Northuringowe, (noch) a. in dem 968 an Magdeburg abgetretenen Theile:

6) gegen den pagus Belesem im Bisthum Halberstadt in den Grenzkirchspielen des Belesem No. 6—1 gegen den Northuringowe No. 6—1 (S. 182—181) genannt, letztere in umgekehrter Reihenfolge.

# IV. Pagus Hartingowe 401)

#### im Bisthum Halberstadt.

#### Gauorte:

- "— Halberstadensis parochia determinata est his pagis Derlingowe Hartingowe" (s. oben S. 140).
- "852. — transiens per Angros, Harudos, Suabos et Hohsingos — Thuringiam ingreditur" (Ruodolfi Fuldens. ann., ap. Pertz I 368). Cf.: "Xagovões", bei Zeusz die Deutschen S. 151 f.
- "— ecclesie Halberstadensis —, que est constructa — super fluvium Holtemna in pago Hartingowe" (Urk. des Kais. Ludwig vom 2. Septbr. 814, in chron. Halb., edid. Schatz p. 5). "— ecclesie Halberstadensis, — in pago Hardagowe" (Urk. des Kön. Ludw. vom 7. Aug. 911, ap. Ludewig reliq. manuscr. VII 427). "— Aecclesia Halberstadensis, ubi principales episcopii sedes est, in pago Hartegouwe constructa" (Urk. des Kön. Otto I. vom 4. Febr. 937, bei Höfer Zeitschr. II 336). Halberstadt, Kathedrale des Bisthums, XII ban. Halberstadt. No. 1.
- 870. In loco qui dicitur Winithohus in provincia Saxoniae in pago qui dicitur Harthagewi, in saltu qui vocatur Harz, qui dividit Saxoniam et Thuringiam" (vita Liutburgae, ap. Pertz IV 159). "— monasterium Winethahusun nuncupatum, situm in pago Harthago" (Urk. des Kön. Otto I. vom 13. Sept. 936 (937, ap. Otto von Heinemann cod. dipl. Anhalt. I 3). "— Monasteria — duo, id est — in vico Walbiki in pago Suevon situm, et Winathahusun in pago Hartugo positum" (Bulle des Papstes Silvester II. vom J. 999, ap. Kettner antiq. Quedlinb. p. 44). "Winithohus", jetzt ein Gut in Thale, Kdf. im Kr. Aschersleben, XXVI ban. Quedlinburg. No. 17.
- "— monasterium in pago Hartgo, in loco cuius vocabulum est Westergroningen sito iuxta fluvium Bode" (Urk. vom 26. Mai 936, ap. 0. von Heinemann I. c. I 2). Wester- oder Klostergröningen, Kdf. im Kr. Oschersleben, XII ban. Halberst. No. 25.
- "— marca villarum Uplingi, Reresheim et Nottorp in pago Hardaga" (s. S. 167). Rohrsheim, Kdf. im Kr. Oschersleben, VI ban. Derdessem. No. 9.

Vgl. Fr. Schlemm das Schloss Harting ow -- - angeblich bei Halberstadt, in Ledebur's allg. Archiv VIII 268 ff.

- "— praedium Wulferstede nominatum in pago Hardegowe" (Urk. des Kais. Otto I. vom 23. Septbr. 967, in Boysen allg. hist. Magazin I 111). Wulferstädt, Kdf. im Kr. Oschersleben, XIII ban. Hordorp No. 2.
- "— in pago Hardago Scaun, Roresheim" (Urk. des Kais. Otto II. vom 4. Juni 973, bei Höfer a. a. O. II 349). Schauen und Rohrsheim, Kirchdörfer im Kr. Halberstadt, letzteres ban. Derdessem. No. 9.
- "§ 33. — in pago Hardege in marca Ditfurte" (trad. Fuld., edid. Dronke p. 97). "§ 37. — in villa Ditfurtu iuxta fluvium Botum, in pago Hardagewe" (trad. Fuld., ib. p. 97). "§ 51. — in villa Ditfurt, in pago Hardegowe in Saxonia" (trad. Fuld., ib. p. 98). "— curtem Deotfurdi in pago Hardego, Broculstedi in eodem pago" (Urk. des Kais. Otto II. vom 13. Mai 974, ap. ab. Erath l. c. p. 16 No. 22). Dittfurt, Marktflecken im Kr. Aschersleben, ban. Quedlinburg. No. 7, und Brockenstedter Mühle, östlich bei Heimburg.
- "— in pago Hardego in villis Godenhusen, Sifrithusun, Vinchesdorp, Strebechi, Widermuodi dictis" (Urk. des Kais. Otto II. vom 20. October 995, ap. ab Erath. l. c. p. 26 No. 35). "Godenhusen" wüst bei Derenburg, XXXVII banno Utzsleve No. 24); "Sifrithusun" wüst "prope Derneborch," ib. No. 14; "Vinchesdorp" wüst bei Halberstadt; Ströbeck, Kdf. im Kr. Oschersleben, ban. Halberstad. No. 5, und "Widermuodi" (unbekannt).
- "— in villis Sigefrideshuson, Silzesteti, Wendilburgoroth in pago Hardega" (Urk. des Kön. Otto III. vom 12. Novbr. 995, ap. E. G. Geredorf cod. dipl. Saxon. reg. II, I 20). "Sigefrideshuson" wüst "prope Derneborch," ban. Utzsleve No. 14; Sillstädt, Kdf. in der Grafschaft Wernigerode, ban. Utzsleve No. 19; Elbingerode <sup>402</sup>), Stadt im A. gl. N., unweit der Wendung des Helmungowe und Hlisgo gegen den Hartingowe, ib. No. 12.

stadt", südwestlich bei Rimbeck, wo der Ort der Wendung von zwei Gauen gegen einen dritten (Wend-Ilburgeroth") ganz passend sein könnte (vgl. oben S. 174 Note 370: "usque montem, qui dicitur Hart, ad villam Reimbeke), wenn es überhaupt möglich wäre. "Wulptingerode" (der ältern Benennung für Wülperode, "banno Westerode" No. 8) mit "Wendilburgeroth" in eine solche Verbindung zu bringen, dass beide Namen ein und denselben Ort bezeichnen könnten. Die vielen Tausende von alten Ortsnamen, die ich bisher (namentlich in den durch W. von Hodenburg herausgegebenen und im Manuscript verwahrten Urkundenbüchern. Geschichtsquellen und sonst bestimmt habe, geben mir nicht den geringsten Halt, ein Wendilburge mit Wulptinge zu identificiren. — Ueberdies ist es bedenklich, die Güter in den betreffenden drei Dörfern von einander in der Weise zu scheiden, dass zwei davon: "Sigefrideshuson" und Sillstädt, dicht neben einander und der dritte: Wülperode, 4½ Stunde entfernt davon liegen sollten.

- "— praedium — in villis Miniszlavo et Rediburo dictis, in pago Hartegouwe" (Urk. des Kais. Otto III. ohne Jahr, bei Höfer a. a. O. II 357). Minsleben und Reddeber, Kirchdörfer in der Grafschaft Wernigerode, ban. Utzsleve No. 8 und 9.
- "§ 49. — in villa que dicitur Ahereslebe in pago Hardegewe" (trad. Fuld., ed. Dronke p. 98). Harsleben, Kdf. im Kr. Halberstadt, ban. Halberstad. No 6.
- § 52. — in villa Orda in pago Hardegewe provincie Saxonie" (trad. Fuld., ib. p. 98). "Orda" lag nordöstlich bei Quedlinburg, XXVI ban. Quedlinb. No. 11.
- "228. — in villa Wydisleve in pago Hardega" (trad. Corb., edid. Wigand p. 45). Weddersleben, Kdf. im Kr. Oschersleben, ban. Quedlinburg. No. 18.
- "— in civitate Elisinaburg in pago Hardegowe" (Urk. des Kön. Heinrich II. vom 15. April 1003, ap. Ludewig rel. msct. VII 460). Ilsenburg, Flecken in der Grafschaft Wernigerode, ban. Oster-wick No. 11.
- "— predium —, situm in villa Hadeburun in pago Hardego" (Urk. des Kais. Heinrich II. vom 1. August 1004, bei Ed. Jacobs Urkb. des Klosters Drübeck S. 6, vgl. dess. Kais. Urk. vom Octbr. 1021, das. S. 7). Heudeber im Kr. Halberstadt, ban. Utzsleve No. 26.
- "— in Burnaccherun, quod est in pago Bardaga (rect. Hardaga, Urk. des Kön. Heinrich II. vom 2. April 1006, ap. Gercken cod. dipl. Brand. II 48). Börnecke, Kdf. im A. Blankenburg, ban. Westerhusen No. 1.
- "— curtem, quae dicitur Darneburc in pago Harthega et Badveldun cum foresti et venatione, et Rediborun" (Urk. des Kön. Heinrich II. vom 3. Septbr. 1008, ap. Harenberg hist. eccl. Gandersh. p. 656 sp.). Derenburg, Stadt im Kr. Halberstadt; "Badveldun", kaiserliches Jagdschloss, lag auf dem Papenberge, <sup>3</sup>/4 Stunden südwestlich von Elbingerode im K. Elbingerode, und Reddeber, Kdf. in der Grafsch. Wernigerode, ban. Utzsleve No. 4, 12 u. 8.
- "1015. — in villa et in marcu Irixlevu in exercitu Aster-liudi, et in pago Herthega" (vita Meinwerci ep., ap. Pertz XI 123). "Irixlevu" unbekannt.
- "— praedium quoddam in Latheburum (rect. Hetheburum, 403) —— situm in pago Hartega" (Urk. des Kais. Heinrich II. vom Decbr. 1022, Brunonen S. 177 Note 289). — Heudeber (s. Urk. vom 1. Aug. 1004).

Halbsoweit davon treffen wir einen andern Ort an der Wendung zweier Gaue gegen einen dritten: des Hlisgo und Helmungowe gegen den Hartingowe, — nämlich "Botfeld in termino Saxoniae et Thuringiae und das daneben liegende "Ilbungoroth," d. i. Elbingerode, an der Wendung besagter Gaue ein "Wend-Ilbungoroth".

403) Vgl. in L. von Ledebur's allgem. Archiv VI 106.

"— Ramaslava in pago Hardagowe" (s. oben S. 168). Der Ort lag zwischen Hessen und Deersheim, ban. Der dessem. No. 21.

"— comitatum talem qualem Bernhardus comes in pagis Hartegowe — obtinuit" (s. oben S. 169).

"— abbatia Drubicke in pago Hardego" (Urk. des Kön. Heinrich IV. vom 7. Febr. 1058, Brunonen S. 198 Note 320\*), vgl. S. 375 Note 570\*) und S. 384 Note 578\*\*\*). — "— abbaciam in Drubeke, in pago Hardengowe sitam" (chron. Halberst., ed. Schatz p. 35). — Drübeck, Kdf. in d. Grafsch. Wernigerode, ban. Utzsleve No. 7.

"— curtem Abbenrode dictam in pago Hartingo sitam" (Urk. des Kais. Lothar vom 13. April 1129, in orig. Guelf. II 494). — Abbenrode, Kdf. im Kr. Halberstadt.

Nach den vorstehenden Gauorten gehörten die Archidiakonate Halberstadt, Quedlinburg, Dardesheim, Hordorf, "Utzsleve", Osterwick und Westerhausen zum pagus Hartingowe. Ueberdies wird auch der Archidiakonat Eilenstedt in denselben eingeschlossen.

"VI. Bannus Derdessemensis 404):

No. 1 Velthem 966, 7 Dedeleve 941, 10 Dedeleve infer. 6 Hesnem 966, 9 Rorsum 941, 973, 19 Dersem, 21 Rommesleve" 1031

(registrum simplicis procuracionis per dioecesin Halvestadensem rescriptum anno 1400, in der Zeitschr. des hist. Vereins für Nieders., Jahrg. 1862 S. 53—56, vgl. Brunonen S. 170 f.).

"VIII. Bannus Eylenstede 405):

No, 6 Papestorp, 7 Aderstidde, 8 Slanstede" (registrum, a. a. O. S. 58 f.).

"XII. Bannus Halberstadensis 406):

| No. 1   | Halberstad 814, | 6   | Magna Hersleve | 14        | Wederstede   |
|---------|-----------------|-----|----------------|-----------|--------------|
| 2       | Wegeleve,       |     | 8. &.,         |           | superior,    |
| 4       | Emersleve,      | 13  | Nigenhagen,    | <b>25</b> | Closter Gro- |
| 5       | Strobeke 995,   |     |                |           | ningen" 936  |
| (regist | trum a a O S    | 65_ | .67).          |           | •            |

404) Die jetzigen Namen der Kirchspiele im Archidiak on at Dardesheim sind: No. 1 Veltheim, 9 Rohrsheim. 21 (wüst südlich bei 6 Hessen. 10 Kleindedeleben, Hessen,) 7 Groszdedeleben. 19 Deersheim. 403) Im Archidiakonat Eilenstedt: | 7 Aderstedt, No. 6 Pabstdorf, 8 Schlanstedt 406) Im Archidiakonat Halberstadt: No. 1 Halberstadt 937, 5 Ströbeck. 14 (lag südlich bei 2 Wegeleben, 6 Harsleben, Wegeleben,) 4 Emersleben, 13 Nienhagen, 25 Kloster Gröningen.

```
"XIII. Bannus Hordorp 407):
No. 1 Hordorp, | 2 Wulferstede 967, | 3 Croptorp"
(registrum, a. a. O. S. 67 f.).
                "XXV. Bannus Osterwick 408):
                   | 11 Ilsineborch 1003, | 14 Norterode"
No. 7 Bersle,
(registrum, a. a. O. S. 95-97 und Anm. 17 S. 126; vgl. Brunonen
8. 168—170, auch oben S. 171 Note 360).
             "XXVI. Bannus Quedlinburgensis 409):
No. 1—6 Quedlin- | 8 Redere 1064, | 17 Dale 870, 936,
        borch, 10 Ghernrode, 18 Veddesleve" s. a.
7 Magna Ditforde 974, | 11 Magna Ordens.a., |
(registrum, a. a. O. S. 97—99).
              "XXXIV. Bannus Westerhusen<sup>410</sup>):
No. 1 Bornecker 1006, 3 Wygenrode"
(registrum, a. a. O. S. 109 f. und Anm. 22 S. 127 f.).
                "XXXVII. Bannus Utssleve 411):
No. 4 Derneborch
                       9 Mynsleve s. a., | 19 Silstede 995,
                      12 Elbingerode 995, 24 Antiqua Goden-
     1008.
                     14 Severthusen prope husen 995,
   6 Hyddenrode,
   7 Drubeke 1058,
                      Derneborch 995, 26 Hadeber" 1004,
   8 Redeber 1008,
                                                1022
(registrum, a. a. O. S. 113—115 und Anm. 24 S. 128).
                        Grenzorte des
pagus Hartingewe 1) gegen den pagus Suavia 412) im Bisth. Halberstadt:
1. im K. Hordorf Kr. Oschersleb. 1. im K. Groszalsleben anh.-dess.
  (1400, ban. Hordorp 1 Hor- A.gl. N. (1400, ban. Hademersleb.
  dorp):
                                   1 magna Alsleve):
                      (in südlicher Richtung)
    Hordorf (Kdf.);
   407) Im Archidiakonat Hordorf:
                                       3 Krottorf.
                2 Wulferstedt.
No. 1 Hordorf
   406) Im Archidiakonat Osterwick:
               11 Ilsenburg,
                                          | 14 (wilst bei Rhoden.)
No. 7 Berszel,
   409) Desgleichen im Archidiakonat Quedlinburg:
No. 1-6 Quedlinburg,
                                            17 Thale 999,
                     | 10 Gernrode,
   7 Dittiurt
                      11 (lag südöstlich bei
                                            18 Weddersleben.
   8 Rieder.
                         Quedlinburg,)
   410) Im Archidiakonat Westerhausen:
No. 1 Börnecke,
                     | 8 Wienrode.
   411) Im Archidiakonat Utaleve:
No. 4 Derenburg,
                      9 Minsleben,
                                            24 (wiist bei Deren-
                      12 Elbingerode 1008,
   6 Hüttenrode,
                                               burg.)
   7 Dribeck,
                      14 (wüst,)
                                            26 Heudeber.
   8 Reddeber,
                     19 Silstodt,
```

412) Die Kirchspiele im pagus Suavia s. unten Noten 420-426.

2. im K. Krottorf Kr. Oschersleben torp):

Krottorf (Kdf.);

3. im K. Nienhagen Kr. Oschersl. (1400, ban. Halberst. 13 Nigenhagen):

Groszalsleben (Marktflecken); (1400, ban. Hordorp 3 Crop- 2. im K. Gröningen Kr. Oschersl. (1400, ban. Eylwerdestorp Husgroningen):

(die Bode aufwärts, in ihren Krümmungen)

Nienhagen (Kdf.);

4. im K. Klostergröningen Kr. Oschersleben (1400, ban. Halberst. 25 Closter Groningen):

> Kloster gröningen ("Westergroningen" 936);

(1400, ban. Halberst. 4 Emersleve):

Emersleben (Kdf.);

6. im K. Wegeleben Kr. Oschersl. 4. im K. Adersleben Kr. Oschersl. (1400, ban. Halberstad. 2 Wegeleve):

Wegeleben (Stadt);

7. im K. Harsleben Kr. Halberst. (1400, ban. Halberst. 6 Magna Hersleve):

Harsleben("Ahereslebe"s.a.);

8. im K., Wederstede sup. "Kr. Halb. 6. im K. Hedersleben Kr. Aschersl. (1400, ban. Halberst. 14): "Grosz- oder Hohenwedderstädt" (wüst);

9. im K. Dittfurt Kr. Aschersleben 7. im K. Wedderstädt Kr. Aschersl. (1400, ban. Quedlinb. 7 Magna Ditforde):

Gröningen ("Groninga" 934), Südgröningen (1400, ib. 5 Sudgroningen);

5. im K. Emersleben Kr. Halberst. 3. im K. Deesdorf Kr. Oschersleben (1400, ban. Eylwerdest. 7 Deystorp):

Deesdorf (Kdf.);

(1400, ban. Eylwerdest. 1 Adesleve):

Adersleben (Kdf.);

im K. Rodersdorf Kr. Oschersl. (1400, banno Gaterslevensi 16 Rodestrop):

Rodersdorf ("Rodisdorp" 978);

(1400, prepositus in Hedesleve): Hedersleben ("Hedesleb" 1050);

(1400, ban. Gaterslev. 26 Parva Wedderstede):

(in südsüdwestlicher Richtung)

Wedderstädt ("Widerstedi" 978);

10. im K. Quedlinburg Kr. Aschersl. (1400, ban. Quedlinb. 1—6 Quedlinburg): (Sutter-Warte,)

Dittfurt ("Deotfurdi" 974); 8. im K. Gatersleben Kr. Aschersl. (1400, ban. Gaterslev. 1 Gatersleve):

Gatersleben (Kdf.),

(Gaterslebener Warte;)

9. im K. Hoym anh-bernb. A. gl. N.

(1400, ban. Gaterslev. 8 Magna Hoym): Hoym (Städtchen); Quedlinburg (Stadt), (Sevecke-Warte,) 10. im K. Badeborn anh.-bernb. A. Ballenstädt (1400, ban. Gaterslev. 24 Padeborne): Badeborn ("Pedabrunno" 1073), Asmusstedt (Vorwerk), Gersdorfer Burg a. d. Gr.), Bücklings-Warte ("Picha-(Lohr-Warte;) lingen" 1064); 11. im K. Rieder anh.-bernb. A. 11. im K. Ballenstädt A. gl. N. Gernrode (1400, ban. Quedlinb. (1400 ban. Gaterslev. 23 Bal-8 Redere): lenstede): (über den Schierberg oder Scheideberg) Zehling ("Zcielinga" 1019), Ballenstädt (Stadt a. d. Gr.), Rieder (Kdf.); 12. im K. Gernrode A. gl. N. die Feldmarken von "Gerenrot" 1060 und "Ratere" (1400, ban. Quedlinb. 10 Ghern-1064 greifen in den Hartinrode): Gernrode (an d. Gere od. gowe hinüber) Scheidung), Sternhaus (Jagdhaus); Haberfeld (Vorwerk); 12. im K. Mägdesprung A. Harzgerode: Mågdesprung (Kdf.); 13. im K. Suderode Kr. Aschers- 13. im K. Harzgerode anb.-bernb. A. gl. N. (1400, ban. Nemoris leben (an d. Südgrenze des Har-1 Hatzkerode): tingowe): (in westsüdwestlicher, westlicher und nordwestlicher Richtung) Alexisbad, Friedrichsbrunnen (Filial); Erichsburg (Ruine); 14. im K. Wienrode A. Blanken- 14. im K. Breitenstein A. Ebersburg (1400, ban. Westerhusen burg (1485 413), ban. Nemoris 3 Wygenrode): 21 Breydenstein): Bärenrode; 15. im K. Allrode A. Hasselfelde: Allrode (Kdf.); 16. im K. Stiege A. Hasselvelde (1511<sup>414</sup>), ban. Nemoris Stega): (die Krümmungen der Bode aufwärts in nordwestlicher Richtung) Treseburg, Altenbraak, Stiege (Bergflecken);

<sup>&</sup>lt;sup>413</sup>) S. bei H. von Strombeck a. a. O. S. 124 Note 14a. <sup>414</sup>) S. das. S. 2 Registr. 3 und oben Note 346.

Wendefurth; 17. im K. Hasselfelde A. gl. N.

15. im K. Hüttenrode A. Blankenburg (1400, ban. Utzsleve velde): 6 Hyddenrode):

(die Rappbode aufwärts in westsüdwestlicher Richtung)

Neuwerk, Lange (Domane); (das Hasselfeld oder Grenz-

16. im K. Trautenstein A. feld,)

Hasselfelde (s. oben S. 164 Note 348):

(in südsüdöstlicher Richtung)

Trautenstein (Kdf.), Hasselfelde (Stadt a. d. Gr.), (Bärenhöhe;) (Ober- u. Unter-Radewege;)

- 2) gegen den pagus Helmungowe im Bisthum Mainz in Thū-ringen sind in den Diöcesen Halberstadt No. 95—97, im Hartingowe, und Mainz in Thūringen No. 105—106, im Helmungowe (S. 164 f.);
- 3) gegen den pagus Hlisgo im Bisthum Mainz in Sachsen in den Diöcesen Mainz N. 54—55, im Hlisgo, und Halberstadt No. 68, im Hartingowe (S. 272 f. der zweiten Abtheilung);
- 4) gegen den pagus Salthga (Untergaue Densiga und Leriga) im Bisthum Hildesheim in den Diöcesen Hildesheim No. 28, im Densiga, 27—25, im Leriga, und Halberstadt No. 23—22, im Hartingowe (S. 330—329 der zweiten Abtheilung) in umgekehrter Reihenfolge;
- 5) gegen den pagus Derlingowe im Bisth. Halberstadt in den Grenzkirchspielen des Derlingowe No. 1—8 gegen den Hartingowe No. 1—10 (oben S. 172 f.);
- 6) gegen den pagus Northuringowe im Bisthum Halberstadt in denen des Northuringowe No. 16—13 gegen den Hartingowe No. 15—11 (S. 194—193) in umgekehrter Reihenfolge genannt.

## Provincia, quae Hassegun dicitur"

(Thietmari chron, ap. Pertz III 850), benannt von den dieselbe erobernden Aescingen (s. H. Böttger Brunonen S. 136 f. und Noten 209 und 209 a das., vgl. mit S. 127—136 und den Noten 190—208 das.)

### V. Pagus Suavia

### im Bisthum Halberstadt,

benannt von den Suavi Transbadani, welche nach 568 in die Provinz Hassegun eingezogen, als die Eroberer mit den Langobarden nach Italien gezogen waren 415). Vgl. Brunonen S. 137 Note 209).

### Gauorte:

- "— Halberstadensis — parochia — determinata est his pagis — Suavia" (s. oben S. 140).
- "— Pippinus per Turingiam in Saxoniam veniens, fines Saxonum, quos Nordos quavos vocant, cum valida manu intravit" (annal. Mettenses ad an. 748, ap. Pertz I 330, cf. ib. 136 sq., 555). "852. transiens per Angros, Harudos, Suabos et Hohsingos" (s. oben S. 195).
- ninga nuncupatum et Croppensteti et Emmundorp" (Urk. des Kön. Heinrich I. vom 25. Juni 934, ap. O. von Heinemann cod. dipl. Anhaltinus I 1). Gröningen, IX ban. Eylwerdestorp No. 3, und Kroppenstädt, XI ban. Hademersleve No. 3, Städte im Kr. Oschersleben; "Emmundorp" (unbekannt).
- "— in Gereslevo — in pago Suevia" (Urk. des Königs Otto I. vom 21. October 937, ap. O. von Heinemann I. c. I 6). — villam unam Ihersleb dictam, in pago Suaba" (Urk. des Kais. Heinrich III. vom 15. März 1049, ib. I 98). Giersleben, Kdf. im anhalt.-köthener A. Warmsdorf, II ban. Aschariensi" No. 19.

<sup>(</sup>namentlich Friesen) in locis, de quibus iidem Saxones exierant, posuerunt" (Paulus Diaconus de gestis Langobardorum, in Gruteri script. hist. Aug. minor. p. 1137; cf. Gregor. Turon., in Freheri corp. hist. Franc. II 100). Suavi vero Transbadani (südwestlich der Bode) illam, quam incolunt. regionem eo tempore invaserunt, quo Saxones cum Longobardis Italiam adierunt" (Widukindi res gest. Saxon., ap. Perts III 424).

- "— in pago Suevon nuncupato in villis Osteregulun et Westeregulun dictis cum novo castello in Osteregulun constructo et unam silvam in saltu Hacul dicto iuxta villam Cokstedi" (Urk. des Kön. Otto I. vom 7. Juni 941, ap. O. von Heinemann l. c. I 8). 1012. "— In quadam villa Saxonicae Sueviae, Cocstede nomine" (annal. Quedlinburg, ap. Pertz III 81; annalista Saxo, ib. VI 664). Egeln, Stadt, Westeregeln, Kdf., beide im Kr. Wanzleben, XI ban. Hademersl. No. 13 und 8; Kochstädt, Stadt im Kr. Aschersleben, X ban. Gaterslevensi No. 2.
- "— in villa Rodigeresrod in pago Swevon" (Urk. des Kön. Otto I. vom 28. Febr. 944, ap. O. von Heinemann I 9). Ritterode im K. Bräunrode mansfeld. Gebirgskr.
- "— in pago Suava in villa Hebanthorp" (Urk. des Kön. Otto I. vom 6. December 950, (959, ap. O. von Heinemann l. c. I 17). "Hebanthorp" unbekannt.
- "— in villis Hadisleba, et Rodisdorp et Widerstedi in pago Sueva" (Urk. des Kais. Otto II. vom 10. Mai 978, ap. O. von Heinemann l. c. I 49). Hedersleben, Kdf. im Kr. Aschersleben, ein Cisterzienser Nonnenkloster; Rodersdorf, Kdf. im Kr. Oschersleben, X banno Gaterslev. No. 16; Unterwiederstedt a. d. Wipper im Herzogthum Anhalt-Dessau, XXXIII ban. Wedderstede No. 14.
- "— quoddam praedium situm in pago Suevum" (Urk. des Kaisers Otto II. vom 14. Juli 978, ap. O. von Heinemann 1. c. I 50). Der Name des Guts ist nicht genannt.
- "— curtem Walbechi dictam in pago Suevon" (Urk. des Kön. Otto III. vom 28. Janr. 985, bei Höfer a. a. O. I 526). "— Monasteria — duo, id est — in vico Walbiki in pago Suevon situm et Winatheshusen in pago Hartugo" (Bulle des Papstes Silvester II. vom J. 999, ap. F. E. Kettner antiq. Quedl. p. 44). Walbeck, Fil. von Bräunrode im Gebirgskr., II ban. Aschar. No. 16.
- "— praedium, in "Scerstedde — in pagis Swava et Hassega" (Urk. des Kön. Heinrich II. vom 28. April 1010, ap. 0. von Heinemann l. c. I 77). Dieser auf der Scherung oder Scheide beider Gaue gelegene Ort ist nicht mehr vorhanden.
- "— praedium situm in locis Zcielinga, Getlo, Ochtiresroth, Gardulfesroth, in pago vero Suevun" (Urk. des Kaisers Heinrich II. vom J. 1019, ib. p. 81; bei Höfer a. a. O. II 149). Zehling, Fasanerie bei Ballenstedt (1400 Kdf.) im anhalt.-bernb. A. Ballenstädt, "Getlo", beide ban. Gatersl." No. 30, 37; "Ochtiresroth Gardulfesroth" wüst bei Ballenstädt.
- "— curtem Schersteti dictam et villam quae dicitur Scakenthal in pago Sueve" (Urk. des Kais. Heinrich II. vom 12. Mai 1019, ap. O. von Heinemann I 80). — Schierstädt, Kdf. im Kr. Aschersleben,

und Schackenthal, Kdf. im anhalt-dessauer A. Sandersleben, beide ban. Wedderst. No. 17 und 9.

- "— predium — situm in loco Wyrlntagaroth in pago Sweba" (Urk. des Kais. Konrad II. vom 30. Juni 1032, bei Otto von Heinemann Markgr. Gero S. 173; cod. dipl. Anhalt I 86). "— predium in loco Wirintagaroth" in pago Sweba" (Urk. des Kön. Heinrich III. vom 23. April 1041, ap. O. von Heinemann I'88). Wernrode im K. Bräunrode mansfeld. Gebirgskr.
- "— predium Cholibes situm — in pago Hardega (rect. Sweba<sup>416</sup>). Kölbigk, Domāne im K. Ilberstädt anhalt-köthen. A. Warmsdorf (früher ein Dorf, von 1142 an mit einer Augustinerpropstei).
- "— quandam curtem — nomine Fulkmeresroth" (Urk. des Kön. Heinrich III. vom 27. Juni 1043 (1044), ap. 0. von Heinemann I 90). Volkmansrode, Filial von Schielo im anhalt-bernb. A. Harzgerode.
- "— praedium — in locis Widerstat, Heisstete, Scenderslebe dictis —, situm in pago Suabun dicto" (Urk. des Kön. Heinrich III. vom 2. Juli 1046, ap. O. von Heinemann I 96). "— predium quoddam in Saxonia Sanderesleve" (oben S. 139). Unter-Wiederstedt, Kdf. im Gebirgskreise, XXXIII ban. Wedderst. No. 14; Hettstädt, Stadt im Gebirgskr., II ban. Aschar. No. 15, und Sandersleben, Stadt im anhalt-dess. A. gl. N., ban. Wedderst. No. 2.
- "— praedium — in locis Wihingeswich, Mecelesdorf, Rihdagesrot dictis —, situm in pago Svaben dicto" (Urk. des Kön. Heinrich III. vom 2. Juli 1046, ap. O. von Heinemann I 97, Gersdorf II, I 31). "Wihingeswich," ausgegangenes Kdf., XXI ban. Nemoris No. 17<sup>417</sup>); "Mecelesdorf" (unbekannt), und Ritzgerode im K. Abberode Gebirgskr., ban. Nemoris No. 19 und 8.
- "— predium — in locis — Egelen et Hadeslib et Oticherslef, in pago qui dicitur Sueves" (Urk. des Kais. Heinrich III. vom 24. November 1050, ap. O. von Heinemann I 102). Egeln, Stadt im Kr. Wanzleben, XI banno Hademersleve No. 13; Hedersleben, Kdf. im Kr. Aschersleben, ein Cisterzienser Nonnenkloster; Ettgersleben, Kdf. im Kr. Wanzleben, letzteres auf der Grenze der Gaue Suavia und Northuringowe (s. oben S. 188 Urk. vom 15. Mai 1055).

416) Vgl. W. von Raumer (reg. hist. Brandenb. p. 97) und O. von Heinemann (Albrecht der Bär S. 298 Note 20).

Die Grundsylbe "wich" kann aus dem Namen nicht verschwunden sein; deshalb vermögen wir mit Gersdorf (Note a) "Winningen bei Aschersleben (?)" für "Wihinges wich" nicht anzuerkennen. (Auch sein "Möllendorf oder Meisdorf für "Mecelesdorf" (Note b) ist unannehmbar.) Winningen wird in einer Urk. vom 21. Juni 1060 "Winninge" genannt (s. unten). "Wendes wick banno Nemoris" No. 17. wofür ich "Wihingeswich" halte, vermag ich aber auch nicht, wie H. von Strombeck a. a. O. S. 83 Note 571

als "Müllers wieg", oder "Wenfeld" zu deuten.

"— in locis Queinstete, Zobikere, Smalenbicke, Hartwigeroht, Hamecenroht, Hillimeroht, Gerenroht, Hanfel, Reterderoht, Bruniroht, Poplize, Brundel, Winninge, Bornicar, Brunistorf, Hilova, in pago Hassago (rect. Suevia 418)" (Urk. des Kön. Heinrich IV. vom 21. Juni 1060, ap. O. von Heinemann I 110). — Quenstädt, Kdf. im Gebirgskr., II ban. Aschar. No. 5, "Zobikere, Smalenbicke" (unbekannt); Hartwigrode, Kdf. im Gebirgskr., ban. Aschar. No. 18, Herrmerode, Filial von Abberode, ban. Nemoris No. 8, beide im Gebirgskr.; "Hillimeroht" (unbekannt); Gernrode, Stadt im anh.-bernb. A. gl. N. an der Gere oder Scheidung des Hartingowe; "Hanfel" (unbekannt); Ritterode und Bräunrode im K. Bräunrode Gebirgskr.; Poplitz im K. Beesenlaublingen Saalkr., Bründel im anh.-bernb. K. u. A. Plötzkau, beide ban. Wedderst. No. 12 u. 10; Winningen, Filial von Wilsleben, ban. Aschar. No. 21, Börnecke, Kdf., ban. Gaterslev. No. 21, beide im Kr. Aschersleben; "Brunistorp" lag bei Hausneindorf und Schadeleben, ban. Gaterslev. No. 18; "Hilova" (unbekannt).

Die Archidiakonate, zu welchen die vorstehenden Gauorte gehörten, lassen nicht daran zweifeln, dass dieselben zum Suevia (und nicht zum Hassago) gehörten.

- "— predium quoddam, videlicet villam Aderstet dictam in pago Suevio nuncupato" (Urk. des Kön. Heinrich IV. vom 20. Aug. 1063, bei O. von Heinemann Albrecht der Bär S. 442). Aderstädt, Kdf. im anh.-bernb. A. Plötzkau, ban. Wedderst. No. 21.
- "— predium quoddam Regenstedi dictum — in pago Suaba situm" (Urk. des Kön. Heinrich IV. vom 30. December 1063, ap. O. von Heinemann cod. dipl. Anh. I 113). Reinstedt, Kdf. im anhalt-bernb. A. Hoym, ban. Gaterslev. No. 10.
- "— predium — in pago Svabe, in villa Ratere et Pichalingen" (Urk. desselben vom 11. Juli 1064, bei O. v. Heinemann Albr. d. Bär S. 443). Rieder, Kdf. im anh.-bernb. A. Gernrode, ban. Quedlinburgensi No. 8, also im pagus Hartingowe, aber an der Grenze des Suevia, zu welchem jenes predium gehörte, und "Pichalingen" wüst, zwischen Badeborn und Gatersleben.
- "— in villis Scelinga et Asmaresleva, in pago Suave" (Urk. desselben vom 6. Januar 1071, ap. 0. von Heinemann cod. dipl. Anh. I 116). Zehling (s. Urk. vom J. 1019), und Ossmarsleben, Kdf. im A. Plötzkau, ban. Wedderst. No. 4.
- "— Mansos siquidem XXI his locis divisos Asmarslevo, Welpeslevo, Pedabrunno, Westholze, Rothallasburc, Emmelestorp in pago Svabengowe" (dessen Urk. vom 26. Juli 1073, ap. O. v. Heinemann I 117. Ossmarsleben (s. die vorstehende Urk.); Wellesleben,

<sup>418)</sup> Vgl. W. von Wersebe Gaue S. 93.

Kdf. im Gebirgskr., ban. Aschar. No. 14; Badeborn, Kdf. im anh.-bernb. A. Ballenstädt, ban. Gatersley. No. 24, "Westholze, Rothallasbure" (zwischen Ballenstädt u. Rieder) ban. Gaterslev. No. 15; "Emelestorp" (unbekannt).

"— — villa Hathislevo in pago Suevico" (Urk. des Gegenkön. Hermann vom 13. April 1083, bei L. von Ledebur die Grafen von Valkenstein S. 5). — Hedersleben, Kdf. im Kr. Aschersleben.

"II. Bannus Aschariensis 419): No. 2 Besenrode, 15 Hestede\*) 1046, 19 Yersleve 937, 5 Quenstede 1060, 16 Walbeke 985, 21 Winninge\*\*)10 21 Winninge\*\*)1060 14 Superior 18 Hertwigerode Welpsleve 1073, 1060,

(registrum simplicis procurationis per dioecesin Halvestadensem rescriptum anno 1400, a. a. O. S. 40-44 u. Anm. 6 S. 120).

"IX. Bannus Eylwerdestorp 420):

No. 3 Husgroningen 934" (registrum, a. a. O. S. 59 f.)

"X. Bannus Gaterslevensis<sup>421</sup>): | 16 Rodestorp 978, | 26 Parva Wedder-No. 2 Cocstede 941, 10 Reynstede 1063, | 18 Brunstorp 1060, stede, 21 Borneker 1060, 30 Tzelinge 1019, 15 Rolevesborch 24 Padeborne 1073, 37 Jettelde 1019" 1073, (registrum, a. a. O. S. 60—63).

"XI. Bannus Hademersleve 422):

6 Tortun, 8 Westereghelen No. 3 Croppenstede 934,

419) Die jetzigen Namen der Kirchspiele im Archidiakonat Aschersleben sind:

19 Giersleben 1049, 21 Winningen \*\*) No. 2 Biesenrode, 15 Hettstädt,\*)
16 Walbeck 999, 5 Quenstedt, 18 Hartwigerode, 14 Welbsleben,

\*) Cf.: "— parrochialis ecclesia S. Georgii in Hestede Halberstadensis diocesis, in archidiaconatu Ascherslevensi" (Urk. vom J. 1857, ap. ab Erath cod. dipl. Quedl. p. 500).

\*\*) "Winningen in banno archidiaconi Ascharie" (Urk. vom J. 1816, ap. Kettner antiq. Quedlinb. p. 444).

420) Im Archidiakonat "Eylwerdestorp:"

No. 3 Gröningen.

421) Im Archidiakonat Gatersleben:

No. 2 Kochstedt, 18 (wüst zwisch. Haus-80 (wüst nördlich von 10 Reinstedt, neyndorf u. Schade-Ballenstedt,) 15 (wüst bei den 87 (wüst a. d. Krummen leben.) Gethel.) Gegensteinen,) 21 Börnecke, 16 Rodersdorf, 24 Badeborn, 422) Desgleichen im Archidiakonat Hadmersleben:

13 Egeln 1050.

No. 3 Kreppenstedt 984, | 8 Westeregeln, 6 Tarthune, | 12 Hadmersleben, 12 Hademersleve | 13 Egelen" 941 (registrum, a. a. O. S. 64 f.).

### XXI. Bannus Nemoris 423):

No. 5 Guntersberge, 6 Hasselvelde, 8 Abberode 1046, 12 Straczberch, 15 Margrevenhagen, 22 Stega"
18 Wendewick 1046, 19 Kitzenrode 1046, 21 Breydenstein,

(registrum, a. a. O. S. 82-84 u. Anm. 14a. S. 124).

## "XXXIII. Bannus Wedderstede 424):

| No. 2 Schandesleve                    | 9 Schakendal 1019,       | 18 Borchorner,     |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1046,                                 | 10 Brendal 1060,         | 21 Aderstede 1063, |
| 3 Plotze,                             | 12 <b>Popelits</b> 1060, | 25 Nebbe,          |
| 4 Osferdesleve                        | 13 Fredeberge,           | 30 Besedow,        |
| 1071, 1073,                           | 14 Wederstede 978,       | 34 Gnelpsz,        |
| 6 Superior Grep-                      | 17 Schirstede maior      | 38 Ullewitz"       |
| stede,                                | 1019,                    |                    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | , , , , ,                |                    |

(registrum, a. a. O. S. 106—109).

Durch diese Archidiakonate wird in den pagus Suevia noch eingeschlossen der

### XVII. Bannus Kekelinge 425):

No. 2 Altenborch, 10. Ghensevorde, 5 Stafforde, 11. Attensleve, 9 Kekelinge, 13. Erkesleve sup., (20 Lackstorp)" (registrum, a. a. O. S. 75—77).

| 423) Im Archidiako      | nat "Nemoris":       |                  |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| No. 5 Güntersberge,     |                      | 18 Molmerswende, |
| 6 Hasselfelde,          | 12 Strasberg,        | 19 Ritzgerode.   |
| 8 <b>Abberode</b> 1060, | 15 Hain,             | 21 Breitenstein, |
| ,                       | 22 Stiege.           | ,                |
| 424) Im Archidiako      |                      |                  |
| No. 2 Sandersleben,     | 12 Poplitz,          | 21 Aderstedt,    |
| 3 Plötzkau,             | 13 Friedéburg,       | 25 Nelben,       |
| 4 Osmarsleben,          | 14 Unterwiederstedt  | 30 Beesedau,     |
| 6 Gerbstädt,            | 1046.                | 84 Gnölbzig,     |
| 9 Schackenthal,         | 17 Groszschierstedt, | 38 Ihlewitz.     |
| 10 Bründel,             | 18 Burgörner.        |                  |
| 425) Im Archididia      |                      | •                |
| No. 2 Altenburg,        | 10 Gänsefurt,        | (16 Drobel,*))   |
| 5 Stasfurt,             | 11 Athensleben,      | (20 Lattorf.*))  |
| 9 Hecklingen,           | 13 Hohenerxleben,    |                  |

\*) Die beiden Kirchspiele Dröbel und Lattorf sind auch "in terra Kothenensi," dem Archidiakonate des Dompropstes zu Magdeburg, verzeichnet, wohin sie ihre Lage am rechten Ufer der Saale verweist (s. oben Note 299.

#### Grenzorte des

pagus Suavia 1) gegen den pagus Hartingowe im Bisthum Halberstadt sind in den Grenzkirchspielen des Hartingowe No. 1—16 gegen den Suavia No. 1—17 (S. 199—202);

- 2) gegen den pagus Helmungowe im Bisthum Mainz in Thüringen in den Diöcesen Halberstadt No. 94—88, im Suavia, und Mainz No. 105—100, im Helmungowe (S. 164—162) genannt, letztere in umgekehrter Reihenfolge;
- 3) gegen den pagus Frisonoveld 426) im Bisthum Halberstadt, von 968 bis 981 im Bisthum Merseburg 427):
- 1. im K. Braunschwende mannsf. 1. im K. Horla mannsf. Gebkr. Gebkr.: (1400, ban. Coldenb. 41 Horle):

(die Wipper, "Wippera" abwärts in ihren Krümmungen)
Horla (Kdf.);

(der Pfaffenberg,)

2. im K. Wippra mansf. Gebkr.: (1400, ban. Coldenborn. 18 Wippera):

3 im K. Friesdorf Gebkr.:

Friesdorf (Kdf.),

Rammelburg (Filial);

(1400, ban. Islevensi 18 Vadde-

4. im K. Vatterode Gebkr.

Piskaborn (Filial),

Wimmelrode,

rode):

Braunschwende (Kdf.);

Heida (Vorw.), Wippra (Fl.);

4) gegen den pagus Hasigewe im Bisthum Halberstadt:

2. im K. Abberode Gebkr.

(1400, ban. Nemoris 8 Abberode):

Herrmerode ("Hamerenroht" 1060),

Ritzgerode ("Rihdagesrot" 1046);

3. im K. Biesenrode Gebkr. (1400, ban. Aschar. 2 Besenrode):

Biesenrode (Kdf.);

4. im K. Bräunrode Gebirgskr. (comb. mit Hartwigerode; 140

(comb. mit Hartwigerode; 1400, ban. Aschar. 18 Hertwigerode):

(in nordöstlicher Richtung zum Stochbach) ("Wirintaga- Gräfenstuhl;

Wernrode ("Wirintagaroth" 1041),

Greifenhagen;

5. im K. Hettstädt Gebkr.

(1400, ban. Aschar. 15 Hetstede): Meisberg;

6. im K. Burgörner Gebkr.

5. im K. Leimbach Gebkr.

(1400, ban. Islev. 35 Leymbeke): Rödchen(Vw.), Leimbach (Kdf.);

6. im K. Groszörner Gebkr.

<sup>426)</sup> Die Kirchspiele im pagus Frisonoveld s. unten Note 432.

<sup>427)</sup> S. unten zum pagus Frisonoveld.

(1400, ban. Wedderst. 18 Borchorner):

(1400, ban. Islev. 13 Orner):

(in ostsüdöstlicher, östlicher und wieder ostsüdöstlicher Richtung) Groszörner (Kdf.);

Burgörner (Kdf.);

7. im K. Gerbstädt mannsf. Seekr. (1400, ban. Wedderst. 6 Superior Grepstede):

Walbis oder Welfs, Gerbstädt (Stadt), Zabenstädt (Filial);

8. im K. Ihlewitz Seekr. (1400, ban. Wedderst. 38 Ulle-

witz):

Adendorf (Filial);

9. im K. Friedeburg Seekr. (1400, ban. Wedderst. 13 Ffredeberge):

Friedeburg(Kdf.), Rumpin (Fil.);

7. im K. Siersleben Gebkr. (1485, ban. Islev. 52 Sersleve): Siersleben (Kdf.), Augsdorf (Filial);

8. im K. Heiligenthal Gebkr. (1400, ban. Islev. 8 Hylgendal): Helmsdorf, Heiligenthal (Kdf.), Lochwitz (Fil.);

9. im K. Freust mannsf. Seekr. (1400, ban. Islev. 29 Vresitz): Freust (Kdf.), Zabitz, Oefte,

Königswieck;

- 5) gegen den pagus Nudiczi im Bisthum Magdeburg sind in den Diöcesen Halberstadt No. 42-41, im Suavia, und Magdeburg No. 48-45, im Nudzici (S. 153);
- 6) gegen den pagus Seromunti im Bisthum Magdeburg in den Diocesen Halberstadt No. 40-35, im Suavia, und Magdeburg No. 44-37, im Serimunt (S. 153-151), beide in umgekehrter Reihenfolge;
- 7) gegen den pagus Northuringowe im Bisthum Halberstadt in den Grenzkirchspielen des Northuringowe No. 12-1 gegen den Suavia No. 10-1 (S. 193-191), ebenfalls in umgekehrter Reihenfolge genannt.

# Provincia, quae Hassegun dicitur

(s. oben S. 203):

# VI. Pagus Frisonoveld

im Bisthum Halberstadt,

benannt von Friesen, welche nach 568 in die Provinz Hassegun einzogen, als die Eroberer mit den Langobarden nach Italien gezogen waren (s. oben Note 416); von 968 bis 981 dem Bisthum Merseburg beigelegt.

(Vgl. G. Landau Beitr. zur Beschreibung der Gaue Friesenfeld und Hassegau mit erläuternden Noten 1—279 von L. von Ledebur im allg. Archiv XII 213—235.)

#### Gauorte:

"— Unam aeclesiam Altstedi et aeclesiam unam in Ritstaedi et aecclesiam unam in Osterhusan cum omni decimatione de Frisonovelde et Hassega, in comitatu Alberici et Markwardi 428).

<sup>428)</sup> Cf.: "— — decimatio de Hassega de comitiis, quos Albericus et Markwardus — — tenere visi sunt" (Urk. desselben vom 8. März 870, bei Wenck a. a. O. III, Urkb. S. 13). — Also derselbe Zehenten unter Auslassung des "Vrisonovelde". — "— omnem decimationem in Hosgowe sicut terminatur a fluviis Sala, Willerbech, Wippera, et ut eam abbatia beati Wipperti in territorio Herolvesveld possedit" (Beschluss der Synode su Ravenna vom J. 968, in Boysen's hist. Magazin I 118). Derselbe Zehenten in beiden Gauen, wie die Uebereinstimmung der Zehentgrenze mit derjenigen in der Urk. des Kais. Otto II. vom Juni 979 beweisst: "tres capellas, unam in Altstede, secundam in Osterhusun, tertiam in Rietstede sitas (vgl. die Urk. vom 21. Octbr. 777) — — cum omnibus decimationibus — — in Vresinavelde et Hassega (also nicht allein im "Hosgowe", wie in der Urk. vom J. 968), scilicet a summitate vallis, ubi se Saxones et Thuringi disiungunt (a oben Note 236), que Teutonice Girufde (jetzt Sachsengraben, s. Note 287), sursum in aquilonarem plagam usque in Willianwehe. quo terminatur comitatus Sigefridi comitis, et de Willianwege in Wippera (s. Note 238) et inde usque in Willerbahe, et per eiusdem alveoli rivulum usque in fluvium Salta dictum, et inde quo se Salta Sale infundit, et sursum prope ripam eiusdem alvei ad australem plagam, quo se iungunt Sala et Unstrut fluvii (s. oben Noten 231, 232) et inde ad occidentem plagam usque in Helmnaha fluvium (s. Note 234), et de Helmnaha usque ad fossam supra scriptam Grofde." Auszer der Diöcesanschnede (in den Noten 236—238, 231, 232 u. 234) dient zur Grenze: "Willerbahe, Salta." Damit ist zu ver-

(Urk. des Kön. Karl vom 21. October 777, bei Wenck Hessische Landesgesch. III, Urkb. S. 11, vgl. II 31, III 64 und 66, II 81, 83 und 84). Allstädt, Stadt im groszherz.-weim. A. gl. N.; Riestädt, Kdf. im Kr. Sangerhausen, und Osterhausen, Kdf. im Kr. Querfurt, sämmtlich, V banno Coldenbornensi" No. 32, 27 und 14.

"— in pago Frisonoveld — — in locis Osterhusa, Asendorf, Vuntza, Hornpergi Seoribininga Sitichenbah que vocatis" (Urk. des Kön. Heinrich I. vom 1. Juni 932, das. III 27). — Osterhausen (s. vorsteh. Urk.); Asendorf, Kdf. im mannsf. See-Kr.; Wünsch, Kdf. im Kr. Querfurt, ban. origentali No. 36; Hornburg, Kdf. im Seekr., ban. Coldenborn. No. 7; Röblingen am salzigen See, Kdf. im Kr. Sangerhausen, Schraplau, Kdf. im See-Kr., beide ban. origent. No. 10 und 17; Sittlichenbach, Fil. von Osterhausen.

"— Civitatum et castellorum infra istum terminum (in Note 429 im Hasigowe) positorum nomina — — Altstede burg, Gerburgaburg, Niwanburg, Burnstediburg, Helphedeburg, Scroppenlevaburg,

gleichen: "968. — — dedit (Halverstadensis aecclesiae episcopus Hillewardus) Deo sanctoque Laurentio parrochiam iacentem inter fluvios Willerbizi et salsum mare et Salam ac Unstrod et Helmena et foveam, quae est juxta Valeshusun" (Thietmari chron., ap. Pertz III 749); auch: "969. — — omnem decimationem in Hosgowe, ut terminatur in fluviis Sala, Willerbike et Wippera" (annal. Magdeb., ib. XVI 150; cf. annalista Saxo, ib. VI 622). Der "Willerbahe, Willerbizi oder Willerbike" ist ein so Wilder-Bach, dass er jetzt die "Bösesieben" (aus sieben Zuflüssen gebildet) genannt wird. Er mündet in den Süszen See, aus welchem die Salza das Wasser, durch den Salzigen See hindurch, der Saale zuführt. — Die Zehentschnede und die Grenze des Gebiets, welches Bischof Hilleward zu Halberstadt 968 an die Kirche zu Merseburg abgetreten haben soll, stimmen demnach ganz überein. Sie umfassen den ganzen pagus Frisonoveld und

die südliche Hälfte des pagus Hasigowe.

Wie in Betreff der "decimatio de Hassega" und "Hosgowe" des Vrisonovelde nicht gedacht ist, so verschweigt andrerseits die "decimatio. quae pertinet ad sanctum Wigberhtum in Frisonoveld den Hassega oder Hosgowe," welcher als Eigenthum der Abtei Wigbert's im Beschlusse der Synode zu Ravenna genannt ist. Daraus ergiebt sich, dass jede dieser Urkunden den betreffenden Zehenten in beiden Gauen meint, wenn auch nur einer genannt ist. Diese Ansicht wird bestätigt durch: "— — controversiam inter Halberstattensem et Herveldensem ecclesiam de decimarum possessione in Hassega et Frisenveld" (nach einer Urk. des Erzbischofs Adelbert zu Mainz vom 20. October 1183, bei Wenck a. a. O. II, Urkb. S. 81). wo es sich für die Abtei Wigbert's in Herzfeld noch immer um beide Zehenten handelte, obgleich die Synode zu Ravenna beschlossen hatte: 968. \_— Unde ad vicem recepit pro decimatione ipse Hildewardus episcopus - - omnem decimationem in Hosgowe, sicut terminatur in fluviis Sala, Willerbech et Wippera" (erectio eccl., Magdeb., ap. Meibom rer. Germ. script. I 732, cf. 734); aber: "— Halberstadensis ecclesie episcopus est transmissus, decimationes omnes super totum Fresionoveld. que de jure essent Halberstadensi ecclesie offerenda, non est veritus transferre in ecclesiam Heralvesfeldensem" (chron. Halberst., edid. Schatz p. 7; cf. annalista Saxo, ap. Pertz VI 575).

Gucunburg, Cornfurdeburg, Smernigeburg, Wizinburg, Scidinburg, Muchunlevaburg, Bozhoburg (rect. Gozhoburg), Wirbeneburg, Swemeburg (rect. Smeneburg), Merseburg, Hunlevaburg, Liudeneburg. He vero civitates et villule infra prefatum terminum posite decimationes legales — — debent exsolvere" (Urk. des Kais. Otto II. vom Juni 979, bei Wenck a. a. O. II, Urkb. S. 32).

Den innerhalb des Zehentbezirks in beiden Gauen (s. Note 429) genannten Ortschaften ist ohne Unterschied die Bezeichnung "burg" gegeben, weil sie damals Burgen waren. Die wirklichen und jetzigen Namen derjenigen im Frisonoveld sind: Allstädt, "Gerburga" (zwischen Allstädt und dem Orte) Beiernaumburg, Bornstedt, Kirchdörfer im Kr. Sangerhausen, ban. Coldenborn. No. 32, 20 und 8; Kuckenburg, Fil. von Döcklitz, ban. Coldenb. No. 39 und 73.

Die hier nicht bestimmten Burgen gehörten zum pagus Hasigowe (s. unten zu diesem).

Wenn wir nun versuchen, das Verzeichniss der Zehenten, welches G. Landau nach einem Pergamentblatte aus dem neunten Jahrhundert zu Cassel mitgetheilt, er selbst und L. von Ledebur nach der jetzigen Benennung der darin verzeichneten Ortschaften (im allgem. Archiv XII 213—235) festgestellt haben, — in letzterer Beziehung auf's Neue zu erwägen; wollen wir zugleich in Note 429 die Scheidung in die beiden Gaue Frisonoveld und Hasigowe für die bekannten Ortschaften

Durch die Grenzpunkte in beiden Urkunden wird der Archidiakonat Kaltenborn vom "bannus origentalis" streng geschieden. Im "bannus Coldenhornensis" fallen die in den obigen Urkunden vom 21. October 777 genannten Gauorte des Frisonoveld, welcher mit diesem Archidiakonat zusammenfällt, indem der Hasigowe südlich der Bäche Willerbehe und Salta den "bannus origentalis" umfasste.

Ihr Gebiet umfasst in den beiden Gauen die beiden Archidiakonate bannus Coldenbornensis (im Frisonoveld) und origentalis (im Hasigowe). Dadurch ist eine Scheidung der einzelnen Zehentorte für die beiden Gaue möglich geworden. Dazu dienen: "— — indulgemus eidem ecclesiae (Coldenborn) jurisdictionem per totum archidiaconatum, quem limitem hactenus habuit in Wangen (Kleinwangen an der Unstrut), in Unstruth, in ulteriori Helmena et in Lina et in fovea Walhausen (s. oben Noten 233-236 der Diöcesanschnede, dann) in fluvio Wippere (dieselbe abwärts), in Willerbiki (die Bösesieben abwärts), in Horneborg (Hornburg), in Uphausen (Petri-Obhausen), in Widenbecke (Vorwerk Weidenbach), in Kuckenburg" (Kuckenburg, — Urk. des Bisch. Reinhard zu Halberstadt vom J. 1120, ap. Schöttgen et Kreiszig dipl. et scr. hist. Germ., edid. Buderus II 691); "— — jurisdictionem per archidiaconatum intra fines Kaldenburnensis ecclesiae constitutum, qui limitatus est per aquas in quibusdam terminis, ut in Wippere, in ulteriore Helmana, in Lina, in Unstrot, in Wangen, in Willerbike et in villis, ut in fovea Walehusen, in Horenberch, in Uphusen, in Widenbeke, in Kukenborch" (Urk. des Bisch. Ulrich zu Halberstadt vom J. 1179, l. c. II 700). Ueber die einzelnen Grenzpunkte s. auch H. von Stromberg in der Zeitschr. des hist. Vereins f. NS., Jahrg. 1862 S. 12-31.

durchführen, die unbekannten nach den beigegebenen Zahlen zusammen stellen; diejenigen aber, welche, wie L. v. Ledebur (a. a. O. S. 235 Note\*) nachgewiesen hat, "auszerhalb der Halberstädtschen Diöcese, also auch auszerhalb der Gaue Friesenfeld und Hassegau gelegen haben", in dem Gaue verzeichnen, zu welchem sie gehörten. Die örtlichen Bestimmungen Landau's sind = L, die von Ledebur's = v. L., die meinigen = B. bezeichnet.

"Haec est decimatio quae pertinet ad sanctum Wigberhtum in Frisonoveld<sup>429</sup>).

(1) . . . bundehleba, (2) Burcdorpf, (3) Brunistadt, (4) Nigendorpf, (5) Leobedigasdorpf, (6) Budinendorpf, (7) Ziuuinidun, (8) Rozwalesdorpf, (9) Rurbach, (10) Niustat, (11) Sidichenbechin, (12) Osterhusa, (13) Seoburc, (14) Rostenleba, (15) Alberestat, (16) Guministi, (17) Rebeningi, (18) Suderhusa, (19) Uinidodorpf, (20) Serinbechiu, (21) Altstedi, (22) Meginrichesdorpf, (23) Stedi, (24) Budilendorpf, (25) Seobach, (26) Niunburc, (27) Osterhusa, (28) Hornberc, (29) Bablide, (30) Mimileba, (31) Osperestadt, (32) Miscauve,

| <sup>429</sup> ) | Im | Fri | sono | veld | b. Co | ldenbo | rn. |
|------------------|----|-----|------|------|-------|--------|-----|
|                  |    |     |      |      |       |        |     |

- Im Hasigowe b. origentali.
- L. 3. Bornstädt im Kr. Sangerhausen No. 8.
- B. 5. (lag südlich bei Sotterhausen).
- L. 9. Kloster Rohrbach im K. Oberröblingen No. 2.
- L. 10. Nienstedt im Kr. Sangerh. No. 57.
- L. 11. Sittichenbach im Kr. Querfurt, Fil. v. Osterhausen.
- L. 12. Osterhausen im Kr. Querf. No. 14.
- L. 14. Rossleben im Kr. Querf. No.12.
- L. 17. Ober- und Unterröblingen im Kr. Sangerhausen No. 3 u. 6.
- v. L. 18. Sotterhausen im Kr. Sangerh. No. 52.
  - L. 20. Rothenschirmbach im Kr. Querf. No. 4.
  - L. 21. Allstädt im sachs.-weim. A. gl. N. No. 32.
  - L. 24. Bottendorf im Kr. Querf. No. 30.
  - L. 26. Beiernaumburg im Kr. Sangerh. No. 20.
  - L. 27. (s. 12.)
  - L. 28. Hornburg im Seekr. No. 7.
  - L. 22 u. 30. "duas marchas Meginrichesdorf et Mimileve dictas in pago Hassegowe (s. zu diesem).

- v. L. 6. Bündorf, im Kr. Merseburg. L. 13. Seeburg im mannsf. Seekr. No. 20.
  - L. 15. Alberstädt im mannsf. Seekr. No. 11.
  - L. 17. Ober- u. Unterröblingen im Seekr. No. 10 u. 19.
  - L. 20. Weiszenschirmbach im Kr. Querfurt.
  - L. 23. Stedten im Seekr. No. 18.
- v. L.-31. Esperstädt im Seekr. No. 16.
  - B. 32. Meuschau im K. Altenb. Kr. Merseb.

Unbekannt: 2, 4, 5, 7, 8, 16, 19, 25, 29.

(33) Ensings, (34) Grabanesdorpf, (35) Einesdorpf, (36) Bisgofesdorpf, (37) Eindorpf, (38) Odesfurt, (39) Scrabanloch, (40) Liudina, (41) Rebeninge, (42) Liobolvesdorpf, (43) Midelhusa, (44) Hardabrunno, (45) Gerurgobburc, (46) Wangen, (47) Rebiningi, (48) Wodina, (49) Gisilhus, (50) Holdestedi, (51) Winchilla, (52) Dachendorpf, (53) Heiendorpf, (54) Fizinburc, (55) Amalungesdorpf, (56) Risdorpf, (57) Sangerhus, (58) Sinesuuinidun, (59) Wolfherestedi, (60) Helpide, (61) Wicholdesdorpf, (62) Farnistat, (63) Rebeninge, (64) Ubedere, (65) . . . . cinga, (66) Hildeburgerod, (67) Brallidesdorpf, (68) Luzilendorpf, (69) Hessimesdorpf, (70) Fizenburc, (71) Wenzesleba, (72) Azechendorpf, (73) . . . . otstat, (74) Liudolvesdorpf, (75) Hornun, (76) Eslebo, (77) Theotboldesdorpf, (78) Far-

| esd | orp         | of, (75) Hornun, (76) Eslet   | <b>70</b> |
|-----|-------------|-------------------------------|-----------|
| Îm  | Fr          | isonoveld b. Caltenborn.      |           |
| L   | <b>3</b> 3. | Einzingen im A.AllstädtNo.34. |           |
| B.  | 34.         | (lag bei Beiernaumburg.)      |           |
| L   | <b>35.</b>  | Einsdorf im A. Allstädt       | V         |
|     |             | No. 36.                       | V         |
| B.  | 38.         | (lag bei Wendelstein.)        |           |
| B.  | <b>42.</b>  | (lag bei Sangerhausen.)       |           |
| L   | 43.         | Mittelhausen im A. Allstädt   |           |
|     |             | No. 28.                       | ▼         |
| B.  | <b>45.</b>  | (lag zwischen Allstädt und    |           |
|     |             | Beiernaumburg.)               |           |
| L.  | 46.         | Kleinwangen im Kr. Querf.     |           |
|     |             | Holdenstedt im Kr. Sangerh.   | V         |
|     |             | No. 13.                       |           |
| L   | 51.         | Winkel im A. Allstädt.        |           |
|     |             | Heygendorf im A. Allstädt     |           |
|     |             | No. 31.                       |           |
| L.  | <b>57.</b>  | Sangerhausen im Kr. gl. N.    |           |
|     |             | No. 1.                        | 7         |
| L.  | <b>59.</b>  | Wolferstedt im A. Allstedt    |           |
|     |             | No. 19.                       |           |
| L   | <b>62</b> . | Unter farnstädt im Kr. Querf. |           |
|     |             | No. 51.                       |           |
| B.  | 67.         | (991 unter Gütern im A. All-  |           |
|     |             | -A# JA                        |           |

# Unbekannt: No. 49, 52, 58, 65, 66, 73.

L. 74 Liedersdorf im Kr. Sangerh.

stadt genannt.)

No. 50.

No. 48.

L. 78. (s. 62.)

v.L. 75. (lag bei Allstädt.)

## Im Hasigowe b. origentali.

- L. 36. Bischdorf, Fil. v. Bündorf 6.
- B. 37. Eisdorf im Seekr.
- v. L. 39. Schraplau im Seekr. No. 17.
- v. L. 40. Leuna im Kr. Merseburg.
  - L. 41. (s. 17.)
- L. 44. Erdeborn im Seekr. No. 9.
- L. 47. (s. 17.)
- v. L. 48. Hohen weiden im K. Neukirchen Kr. Merseburg No. 24.
  - L. 54. Vitsenburg im Kr. Querf. No. 66.
- r. L. 55. Almsdorf, Fil. von Gröst No. 49.
  - L. 60. Helfta im Seekr. No. 1.
  - B. 61. "in pago Hasigowe" (s. zu dies.).
  - L. 63. (s. 17.)
- v. L. 64. Bedra im Kr. Querf. No. 45.
  - B. 68. Lützkendorf, Fil. v. Krumpa No. 43.
- L. 70. (s. 54.)
- L. 71. Wansleben im Seekr. No. 7.
- L. 72. Atzendorf, Fil, v. Geusau im Kr. Merseb.
- B. 69. Essmannsdorf im Kr. Querf. v. L. 76. Eisleben Gem. St. Petri No. 4.
  - L. 56. Unterrisderf im Seekr. ban. Islev. 26, also in der nördlichen Hälfte des pag. Hasigowe, doch unmittelbar an der südlichen Hälfte desselben.
  - B. 77. Toppendorf im K. Balgstädt im pagus Engilin, jedoch unmittelbar an der Grenze des Hasigowe. Vgl. No. 87.

nistat, (79) Bannungestädt, (80) Theommendorpf, (81) Donichendorpf, (82) Osniza, (83) Dussina, (84) Ehstat, (85) Scabstedi, (86) H... enleba, (87) Bridafti, (88) Scidinge, (89) .... llimi, (90) Dussina, (91) Breuieliudestat, (92) Scabstedi, (93) Dalizi, (94) Brunesdorpf, (95) Spileberc, (96) Vuillichendorpf, (97) ... auchestat, (98) Cochstat, (99) Curnfurt, (100) Bernstat, (101) Cristat, (102) Thidericherdorpf, (103) Reginheresdorpf, (104) Scidinge, (105) ... ezemendorpf, (106) Osniza, (107) Giftunstat, (108) Scabstedi, (109) Cloboca, (110) Curuvadi, (111) Spiliberc, (112) Cozimendorpf, (113) Ruodoldesdorpf, (114) Dussina, (115) Hubhusa, (116) Bernstat, (117) Cristat, (118) Smean, (119) Brunesdorpf, (120) Fizendorpf, (121) Suidina, (122) Gozerestat, (123) Cucunburt, (124) Sula regia,

### Im Frisonoveld b. Caltenborn.

- B. 80. (lag zwischen Siebigerode und Blankenhain im mansf. Gebkr.)
- L. 115. Obhausen im Kr. Querf. No. 9.
- B. 122. (lag südlich bei Artern im Kr. Sangerhausen.)
- L. 123. Kuckenburg im Kr. Querf. No. 73.
- Unbekannt: 82, 83, 87, 89, 90, 91, 96, 102, 105, 106, 107, 112, 114, 121, 124.
  - B. 81. Donndorf im Kr. Eckhardsberga und Gaue Engilin,
    jedoch un mittelbar an der
    Grenze des Frinonoueld,
    in welchen zehentpflichtige
    Länderei hinüberreichen
    mochte.

### Im Hasigowe b. origentali.

- L. 79. Bennstädt im Seekr. No. 28.
- L. 84. Eichstädt i. Kr. Querf. No. 32.
- L. 85. Schaafstädt im Kr. Merseb. No. 31.
- L. 86. Holleben im Kr. Merseb. No. 26.
- L. 88. Burgscheidungen im Kr. Querf. No. 64.
- L. 92. (s. 85).
- v. L. 93. Dölltz im Kr. Merseb. No. 25.
- v. L. 94. Braunsdorf im Kr. Querf. No. 41 u. 71.
  - L. 95. Spielberg, Fil. v. Reinsdorf No. 72.
  - B. 97. Lauchstädt im Kr. Merseb. No. 35.
  - L. 98. Kochstedt im Seekr.
  - L. 99. Querfurt, Kreisstadt No. 73.
- v. L. 100. Barnstedt im Kr. Querf. No. 74.
- v. L. 101. Kriegstädt im Kr. Merseb.
  - L. 103. Reinsdorf im Kr. Querf. No. 72.
  - L. 104. (s. 88.)
  - L. 108. (8. 85.)
  - L. 109. Niederklobikau im Kreise Merseb. No. 34.
- v. L. 110. Groszkorbetha im Kreise Merseb.
  - L. 111. (s. 95.)
- v. L. 113. Rollsdorf im Seekr., Filial von Seeburg No. 20.
  - L. 116. (s. 100.)
  - L. 117. (s. 101.)
  - L. 118. Schmon im Kr. Querf. No. 77.
  - L. 119. (s. 94.)
- v. L. 120. Wetzendorf im Kr. Querf.

| VI. Fri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | sonoveld. 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| (125) Vulchistedin, (126) Lodenstat, (127) Stegers, (128) Zidamacha, (129) Dornstat, (130) Ludelsleba, (131) Gisunstat, (132) Lochstat, (133) Vunschi, (134) Smean, (135) Spiliberc, (136) Brunesdorpf, (137) Asendorpf, (138) Dussina, (139) Liubsici, (140) Scabstedi, (141) Cunbici, (142) Scrinbach, (143) Segara, (144) Cidamacha, (145) Erhardesdorpf, (146) Leimbach, (147) Ellesdorpf, (148) Milisa, (149) Vnschi, (150) Liodenstat, (151) Zliusendorpf, (152) Brunesdorpf, (153) Dussina, (154) Engilwardesdorpf, (155) Bernstat, (156) Lochstat, (157) Dachiza, (158) Smean, (159) Sigiristat, (160) Ilauua, (161) Brunesdorpf, (162) Liudimendorpf, (163) Crodesti, (164) Bebendorpf, (165) Scirbina, (166) Lunstedi, |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| Im Frisonoveld b. Caltenborn.  L. 157. Döcklitz im Kr. Querf. No. 39. B. 159. (lag bei Carsdorf im Kr. Querfurt.)  Cubekannt: 128, 131, 138, 141, 144, 147, 151, 153, 154, 159, 160, 162.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Im Hasigowe b. origentali.  v. L. 125. Volkstädt im Seekr., ban. Islev. No. 9, wie oben 56. v. L. 126. Lunstädt, Fil. v. Rossbach No. 47. L. 127. Steigra im Kr. Querf. No. 68. L. 129. Dornstädt im Seekr. No. 22. L. 130. Lodersleben im Kr. Querf. No. 75. L. 132. (s. 97.) L. 133. Wünsch im Kr. Merseb. No. 36. L. 134. (s. 118.) L. 135. (s. 95.) |  |  |  |

L. 136. (s. 94.)

L. 140. (s. 85.) L. 142. (s. 20.)

L. 149. (8. 133.)

L. 152. (s. 94.) L. 155. (s. 100.) L. 156. (s. 132.) L. 158. (s. 118.) L. 161. (s. 94.)

No. 70.

No. 30.

L. 137. Asendorf, Fil. v. Unteresper-

vom 23. April 961).

B. 143. Sorge im K. Zorbau Kr.

B. 145. Etzdorf im K. Steuden Seekr.
L. 146. Leimbach im K. Querf. No.78.
v. L. 148. Milzau im K. Bündorf (s. 6).

v. L. 150. Liederstädt im Kr. Querf.

B. 163. Gröst im Kr. Querf. No. 49.
L. 164. Beemdorf im Kr. Merseburg.
v. L. 165. Zscherben im Kr. Merseb.,

B. 166. Lunstädt, Fil. v. Rossb. No. 47.

oder Zscherben im Saalkr.

Querf. No. 42.

v. L. 139. Löbitzsch im K. Uechteritz

städt im mannsf. Seekr. No. 16.

Kr. Weiszenfels (vgl. Urk.

(167) Muchilacha, (168) Hardaredesrod, (169) Ilauua, (170) Muchendorpf, (171) Theodendorpf, (172) Blesina, (173) Gramannesdorpf, (174) Mersibure civitas, (175) Langunfeld, (176) Brunbach, (177) Azalundorpf, (178) Zibuchesdorpf, (179) Crodisti, (180) Bebendorpf, (181) Azendorpf, (182) Codimesdorpf, (183) Hoenrod, (184) Wipperacha, (185) Costiliza, (186) Ichendorpf, (187) Zirduwa, (188) Franchenleba, (189) Hachendorpf, (190) Wirbina, (191) Cunnaha, (192) Fridurichesdorf, (193) . . . . . (194) Michulidi, (195) Brunesdorpf, (196) Blesina, (197) Zidimuslesdorpf, (198) Curuwati, (199) Hardaredesrod, (200) Wipparacha, (201) . . . . . (202) Nannendorpf, (203) Zirduwa, (204) Bebendorpf, (205) Bizimendorpf, (206) Wirbina, (207) Tharabesdorpf, (208) Hatdesfeld, (209) . . . . . (210) Crupa, (211) Meginhardesdorpf, (212) Husuuua, (213) Lunstedi, (214) Morunga, (215) Coriledorpf, (216) Wipparacha, (217) . . . . . (218) Zebechuri, (219) Zcirduwa, (220) Blesin, (221) . . . . . (222) Lan-

#### Im Frisonoveld b. Caltenborn.

- B. 171. (s. 81.)
- L. 175. Lengefeld Kr. Sangerhausen No. 59.
- B. 176. (lag bei Pölsfeld u. Friesdorf Kr. Sangerhausen.)
- L. 184. Wippra mannsf. Gebirgskr. No. 18.
- v. L. 191. Gonna i. Kr. Sangerh. No. 26.
  - L. 200. (s. 184.) B. 211. (lag im bannus Colden-

born No. 37.)

- L. 214. Mohrungen mannsf. Gebkr. No. 68.
- L. 216. (s. 184.)
- L. 222. (s. 175.)
- B. 183. Hainroda im Kr. Sangerh.

  pag. Helmungowe unmittelbar an der Grenze des
  Frisonoveld.
- L. 189. Hechendorf im Kr. Eckartsberga pag. Engilin unmittelbar an der Grenze des Frisonoveld.

Unbekannt: 168, 169, 170, 173, 177, 182, 186, 193, 197, 199, 201, 205, 207, 208, 209, 212, 215, 217, 221.

### Im Hasigowe b. origentali.

- L. 167. Müchelnim Kr. Querf. No. 38.
- L. 172. Blösien im Kr. Merseb.
- L. 174. Merseburg, Kreisstadt.
- v. L. 178. Zütschdorf im K. Benndorf Kr. Merseburg.
  - L. 179. (s. 163.)
  - L. 180. (s. 164.)
  - L. 181. (s. 137.)
  - B. 185. Göhlitzsch, Fil. v. Leuna im Kr. Merseburg.
  - B. 187. Schortan im Kr. Querf. No.54.
  - L. 188. Frankleben i. Kr. Merseburg.
  - B. 189. (war der untere Theil von Oechlitz im Kr. Querfurt.)
  - L. 190. Markwerben im Kr. Weiszenfels No. 58.
  - L. 194. (s. 167.)
  - L. 195. (s. 94.)
  - L. 196. (s. 172.)
  - L. 198. (s. 110.)
  - B. 202. Naundorf, Fil. v. Benndorf im Kr. Merseburg.
  - B. 203. (s. 187.)
  - L. 204. (s. 164.)
  - L. 206. (s. 190.)
- v. L. 210. Krumpa im Kr. Querf. No. 43.
  - B. 213. (s. 166.)
  - B. 218. Zöbigker Kr. Querf. No. 55.
  - B. 219. (s. 187.)
  - L. 220. (s. 172.)

B. 192. Friesdorf im Gebkr.

gunfeld, (223) Bullisfeld, (224) Curuwadi, (225) ..... (226) Crodesti, (227) Azechendorpf, (228) Franche.. (229) ..... (230) Vuidilendorpf, (231) Eggihardesrod, (232) Wirbina, (233) Gozacha civitas, (234) Zebechuri, (235) Edendorpf, (236) Bles... (237) .... (238) Langunfeld, (239) Liochodago.

Haec sunt urbes que cum viculis suis et omnibus locis ad se perti(nentibus) decimationes dare debent ad sanctum Wigberhdum ad Herolvesfeld.

(240) Helphideburc, (241) Niwenburc, (242) Altstediburg, (243) Merseburg, (244) Scrabenlebaburg, (245) Br(unstedibur)g, (246) Seoburg, (247) Gerburgoburg, (248) Vizenburg, (249) Curnfurde burg, (250) Scidingeburg, (251) Vuirbine burg, (252) Muchileburg, (253) Gozzesburg, (254) Cucunburg, (255) Liudineburg, (256) H(unlevab) urg, (257) Item Wirbene burg, (258) Smeneburg 430).

Der pagus Frisonoveld fällt demnach zusammen mit den Kirch-

spielen des

| Im Frisonoveld b. Caltenborn.                                                                                       | Im Hasigowe b. origentali.                                                                                                        |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| L. 238. (s. 175.) Ueber No. 240—258 s. die Urkunde vom Juni 979 (oben S. 212 f.), wo nur Seoburg nicht genannt ist. | L. 224. (s. 110.)<br>L. 226. (s. 163.)<br>L. 227. (s. 72.)<br>L. 228. (s. 188.)<br>L. 232. (s. 190.)                              |  |  |
| Unbekannt: 223, 225, 229, 231, 235, 237, 239.                                                                       | v. L. 233. Goseck im Kr. Querf. No. 62.<br>L. 234. (s. 218.)<br>L. 236. (s. 172.)<br>L. 246. Seeburg im mannsf. Seekr.<br>No. 20. |  |  |
| Dia sämmtlichen engraphelb den b                                                                                    | v. L. 230. Wilsdorf im Kr. Querf. pag. Engilin, jedoch an der Grenze des Hasigowe.                                                |  |  |

Die sämmtlichen auszerhalb der beiden Gaue gelegenen Zehentorte liegen ihren Grenzen so nahe, dass ihre zehentpflichtigen Feldmarken in dieselben hineinreichen konnten. Die Behauptung L. von Ledebur's (im allg. Arch. XII 214 Note\*). .dass die hier genannten Oerter keineswegs alle im Friesenfelde und Hassegau, sondern auch in dem südlich angrenzenden Südthüringen — gelegen haben " und (S. 235 Note \*) dass "dieses Verzeichniss daher zwar von groszem topographischen Interesse, jedoch als Mittel zur Begrenzung der genannten Gaue unbrauchbar sei," - erweist sich dadurch irrig, dass von den Ortschaften "in dem südlich angrenzenden Südthüringen No. 22, 30, 77, 81, 183. 189 u. 230 nicht diese selbst, sondern nur betreffende Zehentfluren in Betracht kommen. Dasselbe gilt von No. 56, 125 und 192 in der nördlichen Hälfte des Hasigowe.

Auf unserer Gaukarte ist die Grenze streng auch nach allen zehentpflichtigen Orten in beiden Gauen geführt, ohne dass wir diese als Gau-

orte mit aufgenommen haben, wozu der Raum nicht hinreichte.

<sup>420</sup>) Die fibrigen auf dem "groszen Pergamentblatte" genannten Ortschaften mit den Ueberschriften: "Hec loca sunt in potestate cesaris" (No. 259—271) und "Hec loca sunt in potestate ducis Ottonis" (No. 272—283), betreffen den Kaiser und den Herzog Otto, aber nicht die "Decimatio in Frisonoveld", und gehören demnach nicht hierher.

# "V. Bannus Coldenbornensis<sup>431</sup>):

- No. 1 Sangherhusen dec. 57,
  - 2 Rorbeke dec. 2,
  - 3 Rebenunge superior dec. 17,
  - 4 Schermbekedec.,
  - 6 Rebenungen inferior dec. 17,
  - 7 Horneborge 932,
  - 8 Bruntsede 979,
  - 9—11 Uphusen dec., 1004,
  - 12 Rusteleve dec.14,
  - 13 Holdenstededec.,
  - 14 Osterhusen 777, 932,
  - 18 Wippera dec.,

- 19 Wulferstede dec.,
- 20 Nienborch 979,
- 26 Gunna dec. 191,
- 27 Reystede 777,
- 28 Middelhusen dec.,
- 29 Gaterstede,
- 30 Pottelndorp dec.,
- 31 Heyendorp dec.,
- 32 Alstede 777,
- 34 Entzungensup.dec.,
- 36 Eynstorp dec. 35,
- 37 Meynerstorff dec.,
- 38 Gherllenberch,
- 39 Teglitz 979,
- 41 Horle,
- 42 Wulverode,
- 48 Ludestorp dec.,

- 50 Esmersdorp dec.,
- 51 Parnstede inf. dec.,
- 52 Sotterhusen dec.,
- 55 Lantgravenrode,
- 57 Neynstede dec. 10,
- 59 Lengevelde dec.,
- 60 Muserlengevelt,
- 62 Martinireyt,
- 63 Nicolaireyt,
- 64 Laurencireyt,
- 65 Katerinaereyt,
- 67 Vangen,
- 68 Moringen dec.,
- 69 Blankenheym,
- 70 Emptzlo,
- 73 Kokenburgk" 979, 1004

(registrum simplicis procuracionis per diocesin Halvestadensem rescriptum anno domini 1400, a. a. O. S. 47—53 u. Anm. 9. S. 122).

#### Grenzorte des

pagus Frisonoveld 1) gegen den pagus Hasigowe 432) im Bisthum Halberstadt:

1. im K. Wippra mannsf. Gebkr. 1. im K. Friesdorf mannsf. Gebkr. (1400, ban. Coldenb. 18 Wippera):

431) Die jetzigen Namen der Kirchspiele im Archidiakon at Kaltenborn sind:

- No. 1 Sangerhausen,
  - 2 Rohrbach,
  - 3 Haus-oder Oberröblingen,
  - 4 Rothenschirmbach dec. 20,
  - 6 Niederröblingen,
  - 7 Hornburg dec. 28,
  - 8 Bornstädt dec. 3, 9—11 Petri-, Jo-
  - hanni-u. Nikolaiobhausen dec. 115,
  - 12 Rossleben,
  - 13 Holdenstedt dc. 50,
  - 14 Groszosterhausen dec. 12,
  - 18 Wippra dec. 184,

- 19 Wolferstedt dec 59,
- 20 Beiernaumburg d.26,
- 26 Gonna,
- 27 Riestedt,

- 41 Horla,
- 73 Kuckenburg dec. 123.
- 28 Mittelhausen dec. 43,
  29 Gatterstädt,
  30 Bottendorf dec. 24,
  31 Heigendorf dec. 53,
  32 Allstädt 979, dec. 21,
  34 (lag westlich bei Einzingen dec. 33,)
  36 Einstorf,
  37 (in der Gegend von Memleben dec. 211,)
  38 Grillenberg,
  39 Döcklitz dec. 157,
- 48 Liedersdorf dec. 74.
  50 Essmansdorf dec. 69.
  51 Unterfarnstädt 62.
  52 Sotterhausen dec.18.
  55 Landgrafrode.
  57 Nienstedt.
  59 Lengefeld dec. 175.

42 Wolferode,

- 60 Miserlengefeld. 62 Martinsrieth,
- 63 Nikolairieth,
- 64 Kalbsrieth, 65 Katharinenrieth,
- 67 Kleinwangen,
- 68 Mohrungen dec. 214,
- 69 Blankenhain,
- 70 Emseloh,

432) Die Kirchspiele im pagus Hasigowe s. unten Noten 435 u. 436.

```
(in südöstlicher und östlicher Richtung)
    Wippra ("Wipperacha" dec.
                                      Friesdorf (Kdf.);
     184);
 2. im K. Grillenberg Kr. Sangerh. 2. im Kr. Annarode Gebkr.
   (1400, ban. Coldenborn. 38
                                    (1400, ban. Islev. 38 Anen-
  Gherllenberch):
                                    rode):
    Grillenberg (Kdf.);
                                      Gorenzen (Filial),
3. im K. Gonna Kr. Sangerhausen
                                      Annarode (Kdf.);
  (1400, ban. Coldenb. 26 Gunna): 3. im K. Ahlsdorf Gebkr.
    Pölsfeld (Filial);
                                    (1400, ban. Islev. 28 Aller-
4. im K. Emseloh Kr. Sangerh.
                                    storp):
  (1400, ban. Coldenborn. 70
  Emptzlo):
                                      Ahlsdorf (Kdf.);
    Emseloh (Kdf.);
5. im K. Blankenhain Kr. Sangerh. 4. im K. Hergisdorf Gebkr.
                                    (1400, ban. Islev. 43 Herge-
  (1400, ban. Coldenb. 69 Blan-
  kenheym):
                                    storp):
         (den "Willerbizi" abwärts in südöstlicher Richtung)
    Blankenhain (Kdf. a. d. Gr.);
                                      Hergisdorf (Kdf.);
6. im K. Wolferode mannsf. Seekr. 5. im K. Kreisfeld Gebkr.
  (1400, ban. Coldenb. 42 Wul-
                                    (1400, ban. Islev. 33 Creve-
  verode):
                                    tenfeld):
                                      Kreisfeld (Kdf.),
    Wolferode (Kdf.) a. d. Gr.;
                                      Wimmelburg (Filial);
7. im K. Bornstädt Kr. Sangerh. 6. im K. Eisleben Seekr.
  (1400, ban. Coldenb. 8 Brun-
                                    (1400, ban. Islev. 15 Isleve):
  stede):
             (in südsüdöstlicher und südöstlicher Richtung)
    Schmalzeroda (1400, b. Cold.
                                      Eisleben (Kreisstadt);
     44 Schmaltzerode),
                                  7. im K, Bischofrode Seekr.
    Bornstädt ("Brunistat"
                                     (1400, ban. origent. 6 Bisschof-
     dec. 3);
                                     rode):
8. im K. Osterhausen Kr. Querfurt
                                       Bischofrode (Kdf.);
  (1400, ban. Coldenb. 14 Oster-
  husen):
    Sittichenbach ("Sitichen-
                                8. im K. Helfta Seekr.
    bah" dec. 11);
                                     (1400, ban. origent. 1 Helpede):
9. im K. Rothenschirmbach Kr.
                                       Helfta ("Helphede" dec. 60);
            Querfurt
  (1400, ban. Coldenb. 4 Scherm-
  beke):
                         (Scrin- 9. im K. Lütgendorf Seekr.
    Rothenschirmbach
     bechiu" dec. 20);
                                     (1400, ban. origent. 5 Lucken-
10. im K. Horuburg Seekr.
                                     dorp):
```

(1400, ban. Coldenb. 7 Horneborge):

Hornburg ("Hornpergi" 932);

11. im K. Unterfarnstädt Kr. Querfurt

(1400, ban. Coldenb. 51 Parnstede inf.):

Unter - Farnstädt ("Farni**stat**" dec. 63);

12. im K. Döcklitz Kr. Querfurt (1400, ban. Cold. 30 Teglitz): Döcklitz ("Dachiza" dec. 157,)

> Kuckenburg (1400, banno Coldenb. No. 73 Koken-

13. im K. Petri-Obhausen Kr. Merseburg

(1400, ban. Coldenb. 9 Ophusen ad S. Petrum):

Petriobhausen ("Uphuson" 1004);

Lütgendorf (Kdf.);

10. im K. Erdeborn Seekr. (1400, ban. origent. 9 Erdeborn):

> Erdeborn ("Hardabrunno" dec. 44);

11. im K. Alberstädt Seekr. (1400, ban. origent. 11 Alverstede):

Alberstädt ("Alberestat" dec. 15);

burgk; "Cucunburt"1004); 12. im K. Unteresperstädt Seekr. (1400, ban. origent. 16 Esperstede):

Ober- und Unteresperstädt ("Osperestat" dec. 31);

13. im K. Asendorf Seekr.:

Asendorf ("Asendorf" 932);

14. im K. Steuden Seekr. (1400, ban. origent. 33 Studen): Dornstädt (Filial, 1400, ib. 22 Dranstede; "Dornstedi" 961);

15. im K. Schaafstädt Kr. Merseb. (1400, ban. origent. 31 Schapstede):

(in südlicher, dann westlicher und nordwestlicher Richtung)

Schaafstädt ("Scabstedi" dec. 85);

16. im K. Nemsdorf Kr. Querfurt (1400, ban. origent. 76 Nemelingstorff):

Nemstorf (Kdf.);

Johannisobhausen 17. im K. Querfurt Kr. gl. N. (1400, ban. origent. 73 Quernforde):

Wiesenhaus (einz. Haus), Querfurt(,Cornfurde 979);

18. im K. Lodersleben Kr. Querf.

Weidenbach;

K. 14. im Kr. Merseb. (1400, ban. Coldenb. 10 Ophusen ad S. Johannem): (1400, ib. Nikolaiobhausen 11 Ophusen ad S. Nicolaum);

12. (noch) im K. Döcklitz: (1400, ban. origent. 75 Lodes-Docklits("Dachisa"dec.157); leben): 15. im K. Gatterstädt Kr. Querfurt (1400, ban. Coldenb. 29 Gaterstede): (in westlicher, südwestlicher und südlicher Richtung) Gatterstadt (Kdf.); Lodersleben ("Ludelsleba" 16. im K. Winkel A. Allstädt: dec. 130); 19. im K. Leimbach Kr. Querfurt Winkel ("Winchilla" dec. 51); (1400, ban. orig. 78 Lymbeck): 17. im K. Allstädt A. gl. N. (1400, ban. Coldenb. 32 Alstede): Attstädt ("Altstedi" 777); Leimbach ("Leimbach" 18. im K. Landgrafroda A. Allst. dec. 146); (1400, ban. Coldenb. 55 Lant- 20. im K. Oberschmon Kr. Querf. gravenrode): (1400, ban. origent. 77 Smahn): (in südöstlicher Richtung) Oberschmon ("Smean" Landgrafroda (Kdf.); 19. im K. Ziegelroda Kr. Querfurt: dec. 118); 21. imK.KleineichstädtKr.Querf.: Ziegelroda (Kdf.); Kleineichstädt ("Ehstat" 20. im K. Rossleben Kr. Querfurt dec. 84), Golbitz; (1400, ban. Coldenb. 12 Ruste- 22. im K. Weiszenschirmbach Kr. leve): Querfurt: (der Wendelsteiner Forst;) Weiszen schirmbach ("Scrinbechiu" dec. 20); 23. im K. Vitzenburg Kr. Querfurt (1400, ban. origent. 66 Vytzenborch):

burg" 979);
2) gegen den pagus Engli im Bisthum Mainz in Thüringen sind in den Diocesen Halberstadt No. 75—78, im Frisonoveld, und Mainz No. 82—89, im Engli (S. 179f.);

Prelitz, Vitzenburg ("Wisin-

- 3) gegen den pagus Nabelgowe im Bisthum Mainz in den Diöcesen Halberstadt No. 79—83, im Frisonoveld, und Mainz No. 90—95, im Nabelgowe (S. 160f.);
- 4) gegen den pagus Helmungowe im Bisthum Mainz in den Diöcesen Halberstadt No. 83-87, im Frisonoveld, und Mainz No. 96-99, im Helmungowe (S. 161f.);
- 5) gegen den pagus Suavia im Bisthum Halberstadt in den Grenzkirchspielen des Suavia No. 1 gegen den Frisonoveld No. 1—2 (S. 209) genannt.

# Provincia, quae Hassegun dicitur

(s. oben S. 203):

# VII. Pagus Hasigowe

im Bisthum Halberstadt,

behielt den Namen von den 575 aus Italien zurückgekehrten Eroberern, von welchen im Kampfe mit den Sueven 6000 übrig geblieben waren <sup>433</sup>). Von 968 bis 981 war die südliche Hälfte dem Bisthum Merseburg einverleibt; 981 ein Theil mit Merseburg demselben 1003 überlassen.

(Vgl. G. Landau Beitr. zur Beschreibung der Gaue Friesenfeld und Hassegau, im Archiv XII 213—235).

#### Gauorte:

- "— Halberstadensis parochia determinata est his pagis Derlingowe — Hasigowe" (s. oben S. 140).
- "852. "transiens per Angros, Harudos, Suabos et Hohsingos Turingiam ingreditur" (s. oben S. 195).
- "25. Ezcilo et Wito tradiderunt sancto Bonifatio predia sua in Saxonia in villa Pollenlebe" (trad. Fuld., ed. Dronke p. 97). Polleben, Kdf. im mannsf. Seekr., banno Islevensi No. 1—3.
- "77. villam in pago Hasegowe nomine Wigbaldesdorf" (trad. Fuld., edid. Dronke p. 100). "Wigbaldesdorf" ist im Zehentverzeichniss (61) "Wicholdesdorph" genannt (s. S. 215). Lage unbekannt.
- "— cum decimatione de Frisonovelde et Hassega" (s. oben S. 211).
- "— in locis Asendorf, Vuntza" im bann. origent. No. 36 (s. oben S. 581).
- "— in Merseburc in pago Hosgowe" (Urk. des Königs Heinrich I. vom 3. Juni 932, ap. Schannat trad. Fuld. p. 234). —

Saxonibus 20 millia; 6 millia tantum ex illis remanserunt" (gesta Francor. epit., ap. Freher. corp. Franc. hist. I 111). — "— — Sex millia quoque Saxonum, qui bello superfuerant, — — a bello quieverunt" (Paulus Diac., in Gruteri scr. hist. Aug. min. p. 1146). — Vgl. oben Note 416, insbesondere aber H. Böttger Brunonen S. 136 f. Note 209 und 209a, auch S. 346 Note 534a.

- "— in pago Hassagoi et in confinio Mersapurac" (Urk. des Kon. Otto I. vom 26. Sept. 950, ap. ab Erath cod. dipl. Quedlinb. p. 6). "940. — Saxoniam adiens, Mesburh ingressus est" (annalista Saxo, ap. Pertz VI 603). "— nuntius Hungarios in Meresburg, quod est in Saxonum, Turingiorum, et Sclavorum confinio, castrum esse nuntiabat" (Luidprandi antipod., ap. Pertz III 294). Merseburg, Kreisstadt und Kathedrale des Bischofs.
- "— villam, quae vocatur Vurmeresleba cum ecclesia eiusdem villae et omni decimatione in pago Hossegawe in septentrionali plaga rivuli qui dicitur Wildarbah" (Urk. des Kön. Otto I. vom 27. März 947, bei Wenck hessische Landesgesch. III, Urkb. S. 28; vgl. desselben Königs Urk. vom 30. März 948 (947, ap. 0. von Heinemann l. c. I 16). Wormsleben, Filial von Unterrisdorf im mannsfeld. Seekr., banno Islevensi No. 26.
- "— quasdam capellas, quae sunt in pago Hosagewe, quarum una est in Gimmehereslibeen, alia in Wuihteresteti" (Urk. des Kön. Otto I. vom 25. August 960 [959], Auszug bei Leibniz annal. imp. III 41).
- "— loca — Asundorf marcam et Dornstedi marcam, Liubisici quoque nuncupatis, in eodem confinio et in pago Hassigewi" (Urk. des Kön. Otto I. vom 23. April 961, bei Höfer Zeitschr. II 339). Asendorf, Filial von Unteresperstädt, Dornstedt, Filial von Steuden, beide mannsf. Seekr., banno orientali No. 16 und 22.
- "— curtem Smahon in pago Hassega" (Urk. des Kais. Otto II. vom 13. Mai 974, ap. ab Erath l. c. p. 16).
- "— in villa, quae nuncupatur Gusau in pago Hassaga" (Urk. des Kais. Otto II. vom 9. August 975, ap. ab Erath 1. c. p. 7). "— in pago Hassaga in villa Gusae dicta" (Urk. des Kais. Heinrich II. vom 3. Novbr. 1017, ap. Wideburg rer. Misnic. I 72). Geusau, Kdf. im Kr. Merseburg.
- "— in Hassega Helphedeburg, Scroppenlovaburg, Cornfurdeburg, Smernigeburg, Wizinburg, Scidinburg, Muchunlevaburg, Goshoburg, Wirbeneburg, Smeneburg, Merseburg, Hunlevaburg, Liudeneburg et quinquaginta mansos in pago Hessega in villis Cloboco et item Cloboco, Panincandorfi, Salsigunmundi et Millerendorf dictis sitos" (Urk. des Kais. Otto II. vom Juni 979, bei Wenck hess. Landesgesch. II, Urkb. S. 32). Helfta, Kdf., Schraplau, Stadt, beide im mannsf. Seekr., banno origentali No. 1 u. 17; Querfurt, Kreisstadt, Schmirna, Fil. von St. Ulrich zu Mücheln im Kr. Querfurt, ban. origent. No. 73 u. 38; Vinzenburg, Fil. von Liederstädt, Burgscheidungen, Kdf., Mücheln, Stadt, Goseck, Kdf., sämmtlich im Kr. Querfurt, ban. origent. No. 66, 70, 64, 38 u. 62; Burgwerben, Kdf. im Kr. Weiszenfels, ban. origent. No. 57; Schmon, Kdf. im Kr. Querfurt, ban. origent. No. 77; Merse-

burg, Kreisstadt, Holleben, Kdf., ban. origent. No. 26, und Leuna, Kdf. im Kr. Merseburg; Nieder- und Oberklobikau, Kdf., banno origentali No. 34; Benkendorf, Filial von Müllerndorf; Salamünde im K. Fienstädt, und Müllerndorf, Kdf., banno Islevensi No. 53, sämmtlich im mannsf. Seekreise. — Cf.: "— — praedium in Clobico — — situm in pago Hassegove" (Urk. des Kais. Heinrich II. vom 5. Febr. 1015, bei Wenck a. a. O. III, Urkb. S. 44).

"— duas marchas Meginrichesdorf et Mimelevu dictas, in pago Hassegowe (Urk. des Kais. Otto II. vom 15. Septbr. 980, ap. Erhard reg. hist. Westf. I, cod. dipl. p. 51). — "Meginrichesdorf" (auch im Zehentregister 22 genannt), Lage unbekannt, und Memmleben, Kdf im A. Pforta am südlichen Ufer der Unstrut im pagus Engilin; hier ist die nördlich des Flusses belegene Feldmark gemeint (deren Zehenten daselbst 30 erwähnt ist. S. oben S. 214).

"— quidam nobilis vir Brun nominatus, et eius coniunx Adilint in civitate sua Vizenburg nuncupata — ecclesiam construxerunt, eamque cum consensu — — heredum suorum, Amelungi videlicet et fratrum eius Adalgeri ac Herimanni, praediis suis — — dotaverunt, illuc dantes omnes areas quas abbatissa eidem ecclesiae modo praesidens Thietburg nominata — in occidentali parte ecclesiae intra et extra civitatem usque ad fluvium Unstrut vocatum - habent, et praedia sua quae habuerunt in villis Liedenstedi, Zidici, Wldri, Zirtowa dictis, et in villa Grodisti octo mansos, et in villa Zuchibuli sex mansos et dimidiam, et in villa Regingeresdorf novem mansos, — — in orientali parte fossae ubi aqua antea fluxit, in pago Hassago vocato ac comitatu Burghardi comitis iacentia" (Urk. d. Kön. Otto III. vom 19. Januar 991, in monum. Boic. XXVIII, I 247 sq.). — Vitzenburg, Fihal von Liederstädt, banno origentali No. 66 und 70; "Zidici"; Bedra, Kdf. im Kr. Querfurt, banno origentali No. 45; Schortau und Gröst, Kirchdörfer im Kr. Querfurt, letzteres banno origentali No. 49, "Zuchibuli"; Reinsdorf, Kdf. im Kr. Querfurt, banno origentali No. 72. — Die Stifter erinnern nebst den Zehentorten (3) Brunistadt, (94) Brunesdorf, (176) Brunbach, (245) Brunstediburg, auch (56) Amalungesdorpf sehr an die Familie der Billunge, für die es auch noch andere Anknüpfungspunkte in dieser Gegend giebt.

"— praedium — — in Cucinburg et in Ubhuson, — — in loco qui nominatur Hassaga" (Urk. des Kön. Heinrich II. vom 23. Novbr. 1004, bei Höfer Zeitschr. II 139 f.). — Kuckenburg und Obhausen auf der Grenze der beiden Gaue Hassaga und Frisonoveld (s. oben in Note 428 die Urk. von 1120 und 1179). Zu letzterm gehörten die beiden Kirchen banno Coldenbornensi No. 73 und 9—11.

<sup>&</sup>quot;— Porkesdorp, et predium — ad hoc pertinens, situm

- in pago Hassaga" (Urk. des Kais. Heinrich II. vom 5. October 1021, bei Höfer Zeitschr. I 165). Burgsdorf, Filial von Rottelsdorf im Seekreise, banno Islevensi No. 40.
- "— duas villas Uthini, et Hubetheri nominatas, sitas in pago Hassaga" (Urk. des Kais. Heinrich II. vom 5. October 1021, a. a. O. 8. 166). Beide unbekannt.
- "— in villa Liebieho in pago Hassagowe in comitatu Sigifridi palatini comitis in Burgwart Merseburg" (Urk. des Kais. Konrad II. vom 20. August 1029, bei Heidenreich Hist. d. Pfalzgr. von Sachsen S. 31). — Vgl. über den Pfalzgrafen Siegfried G. Waitz kleine kritische Erörterungen, 8. die ersten Sächsischen Pfalzgrafen (in den Forschungen, Bd. XIV 25).
- "— predio — in villis Gewartesdorf, et Radawassendorf dictis, in pago Hassengowe, in comitatu Friderici palatini comitis" (Urk. des Königs Heinrich III. vom 9. Januar 1040, bei Höfer a. a. O. I 169). Graf Friedrich soll erst 1056 seinem Bruder Dietrich in der pfalzgräflichen Würde gefolgt sein. G. Waitz a. a. O. S. 26.
- "— predium Schidingun situm in comitatu palatini comitis Teti et in pago Hassega" (Urk. desselben vom 28. November 1043, bei J. A. von Schultes hist. Schriften II 342). — Burgscheidungen, Kdf. im A. gl. N., banno origentali No. 64. — Der Pfalzgraf Dedi (= Theodoricus) erscheint demnach urkundlich erst nach seinem Bruder Friedrich.
- "— in predio in loco Gisleva dicto, in pago Hessegowe in comitatu Teti palatini comitis sito" (Urk. desselben vom 26. September 1045, bei Kreysig Beitr. zur Gesch. d. Sächsischen Lande III 407). Eisleben, Stadt im mannsf. Seekr., hier der Theil südlich des Klippenbachs mit der Kirche St. Petri, banno origentali No. 4.
- "— praedium, quale Irmingart in loco Liuterstat dicto obtinuit —, situm in pago Hassega dicto et in comitatu comitis Teti" (Urk. desselben vom 2. Juli 1046, ap. Gersdorf eod. dipl. Saxon. reg. II, I 30). Liederstädt, Kdf. im Seekr., banno origentali No. 70.

Eine Urkunde des Königs Heinrich III. vom 21. Juni 1060 mit vielen Orten, in pago Hassago (rect. Suevia) s. oben S. 206.

- "— predium — Nifhusan —, situm in comitatu Dedi marchionis in pago Hessaga" (Urk. des Kön. Heinrich IV. vom J. 1068, bei C. P. Lepsius Gesch. d. Bisch. des Hochstifts Naumburg I 224). Nechausen im mannsf. Seekr., Filial von Volkmaritz.
- "— predium — situm in comitatu Hasgethe Friderici palatini comitis et in pago Helfethe et in Scafestede" (Urk. des Kais. Heinrich IV. vom J. 1088, bei Lepsius a. a. O. I 230). Helfta, Kdf. im mannsf. Seekr. und Schaafstädt im Kr. Merseburg, banno origentali No. 1 und 31.

"— -- comitiam in Hosegowe, quae nunc Vredeberg nuncupatur" (Urk. des Bischofs Albert zu Halberstadt vom 14. Mai 1316, bei Boysen histor. Magazin III 99). — Freiburg im Kr. Querfurt, banno origentali No. 40.

Ueberdies gehören hierher die sämmtlichen zum bannus origentalis gehörigen Ortschaften im Verzeichniss der Zehenten aus dem 9. Jahrhundert, welche oben (S. 215-219 in der 2. Columne) verzeichnet sind.

Zu den betreffenden beiden Archidiakonaten gehörten nachstehende Kirchspiele:

"XV. Bannus Islevensis<sup>434</sup>): No. 1 Ponleve s. a., 28 Allerstorp, 43 Hergestorp, 8 Hylgendal, 29 Vresitz, 44 Besenstede, 9 Volkstede dec., 33 Creventenfelt, 47 Butzendal, 35 Leymbeke, 37 Umstede, 50 Dodendorp, 13 Orner. 52 Sersleve, 15 Isleve, 18 Vadderode, 38 Anenrode, 53 Molrendorp 979 26 Ristorp dec., 947, 40 Pergestorp 1021,

(registrum simplicis procurationis per dioecesin Halvestadensem rescr. anno 1400, a. a. O. S. 70-74 und Anm. 13 S. 124).

# "XXII. Bannus origentalis 435),

A. In sede Helpede:

5 Luckendorp,6 Bisschoperode; No. 1 Helpede dec. 60, 4 Isleve dec. 76, 1045, B. In sede Rebenunge: 7 Wandesleve dec., 16 Esperstede dec. 31,

17 Schraplow 932, 9 Erdeborn dec. 44, 979, 10 Westerrebe-| 18 Stedin dec. 23, nunge 932, 11 Alverstede

19 Marchrebenunge dec. 17,

20 Seborch dec. 13, 21 Capella in Rebenunge, 22 Dranstede dec. 129, 961;

434) Die jetzigen Namen der Kirchspiele im Archidiakonat Risleben sind:

No. 1 Polleben, 8 Heiligenthal, 9 Volkstedt dec. 125,

> 13 Groszörner, 15 Eisleben nördlich vom Klipperbach,

maior dec. 15,

18 Vatterode.

26 Ober- und Unter- | 38 Annarode, risdorf dec. 56,

28 Ahlsdorf, 29 Freust, 33 Kreisfeld, 35 Leimbach, 37 Fienstedt,

40 Burgisdorf, 43 Hergisdorf,

44 Beesenstädt, 47 Pfützthal. 50 Thondorf, 52 Siersleben,

53 Müllerdorf. 435) Desgleichen im Archidiakonat des Osterbannes:

No. 1 Helfta 979, 1088, 4 Eisleben südlich vom Klipperbach, 5 Lütgendorf,

6 Bischofsroda; 7 Wansleben dec. 71, 9 Erdeborn.

10 Oberröblingen,

11 Alberstädt, 16 Esperstädt 961.

17 Schraplau, 18 Stedten,

|                      | C. In sede Hulleken            | •                            |
|----------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 24 Nova ecclesi      | a   26 Hulleken dec. 86,       | 29 Schyptz,                  |
| dec. 48,             | 27 Letyn,                      | 30 Tsorwendec. 165;          |
| 25 Delta dec. 93     | 3, 28 <b>Benstede</b> dec. 79, |                              |
|                      | D. In sede Winitz:             |                              |
| 31 Schapstede de     | ec.85, 33 Studen,              | 35 Lochstede dec.,           |
| 32 Ekstede dec.      | 84, 34 Clobicke dec. 979,      | 36 Winitz 932;               |
| •                    | E. In sede Crumpe              | •                            |
| 38 Muchel dec. 9     | 979,   42 Tzorkouwe,           | 47 Rosbach dec.,             |
| 40 Ffryborch 13      | 316, 43 Crumpe dec.,           | 49 Grost dec. 991,           |
| 41 Brunsdorf de      | c., 45 <b>Bedere</b> dec. 991, | 54 Trotewe dec.,             |
|                      | 55 Zobeker dec. 218;           | •                            |
|                      | F. In sede Goszka:             |                              |
| 57 Borchwerben       | 58 Marchwerben                 | 60 Yehne,                    |
| 979,                 | dec. 190,                      | 62 Gosska dec. 233;          |
|                      | G. In sede Reynstorp           | ·<br>•:                      |
| 64 Schidinge dec     | .88,   67 Karlstorff,          | 71 Brunstorffdec.94,         |
| 979, 1043,           | 68 <b>Steygere</b> dec. 127,   | 72 Reynstorff dec.           |
| 66 Vytsenborch       | dec. 70 Litenstede dec.        | 10, 991;                     |
| 54, 979,             | 150, 979,                      |                              |
|                      | H. In sede Lodeslebe           | n:                           |
| 73 Quernforde        | dec.   75 Lodesleben dec.,     | 77 Smahn dec. 979,           |
| 99, 979,             | 76 Nemelingstorff,             | 78 Lymbech <sup>u</sup> dec. |
| 74 Brunstede de      | c.,                            | 146                          |
| (registrum, a. a. 0. | S. 84—91 und Anm. 14b S        | . 124).                      |
|                      |                                | •                            |

### Grenzorte des

pagus Hasigowe 1) gegen den pagus Neletice, Untergau Nudiczi im Bisthum Magdeburg sind in den Diöcesen Halberstadt No. 43—47, im Hasigowe, und Magdeburg No. 49—54, im Nudiczi (S. 153f.);

|                                      | •                                 | -                       |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
| 19 Unterröblingen,                   | 34 <b>Klobika</b> dec. 109, 1015, | 58 Markwerben,          |  |
| 20 Seeburg,                          | 35 Lauchstedt dec. 97,            | 60 Groszjena;           |  |
| 21 Röblingen,                        | 36 Wünsch dec. 133;               | 62 Goseck 979;          |  |
| 22 Dornstedt;                        | 38 Mücheln dec. 167,              | 64 Burgscheidungen,     |  |
| 24 Neukirchen,                       | 40 Freiburg,                      | 66 Vitzenburg 991,      |  |
| 25 Dölitz,                           | 41 Braunsdorf dec. 94,            | 67 Karsdorf,            |  |
| 26 Holleben 979,                     | 42 Zorbau,                        | 68 Steigra,             |  |
| 27 Lettin,                           | 43 Krumpa dec. 210,               | 70 Liederstedt 991,     |  |
| 28 Benstedt.                         | 45 Bedra dec. 64,                 | 71 Braunsdorf,          |  |
| 29 Scheipzig,                        | 47 Rossbach dec. 126,             | 72 Reinsdorf;           |  |
| 30 Zecherben;                        | 49 Gröst dec. 163,                | 73 Querfurt,            |  |
| 31 Schaafstädt 1088.                 | 54 Schortau dec. 187;             | 74 Barnstedt dec. 100,  |  |
| 32 Langeneichstedt,                  | 55 Zöbigker;                      | 75 Lodersleben dec.130, |  |
| 33 Steuden,                          | 57 Burgwerben,                    | 76 Nemsdorf,            |  |
| 77 Oberschmon dec. 118, 78 Leimbach. |                                   |                         |  |

- 2) gegen den pagus Neletice im Bisthum Magdeburg in den Diöcesen Halberstadt No. 47—51, im Hasigowe, und Magdeburg No. 55—59, im Neletice (S. 154f.);
- 3) gegen den pagus Chutizi im Bisthum Merseburg in den Diòcesen Halberstadt No. 52—61, im Hasigowe, und Merseburg No. 60—66, im Chutizi (S. 156 f.);
- 4) gegen den pagus Tuchurini im Bisthum Zeitz in den Diöcesen Halberstadt No. 62—63, im Hasigowe, und Zeitz No. 67—69, im Tuchurini (S. 157);
- 5) gegen den pagus Weta im Bisthum Zeitz in den Diöcesen Halberstadt No. 64—66, im Hasigowe, und Zeitz No. 70—73, im Weta (S. 157 f.);
- 5) gegen den pagus Husitin im Bisthum Mainz in Thüringen in den Diöcesen Halberstadt No. 67—68, im Hasigowe, und Mainz No. 74—75, im Husitin (S. 158);
- 6) gegen den pagus Engli im Bisthum Mainz in Thüringen in den Diöcesen Halberstadt No. 68—74, im Hasigowe, und Mainz No. 76—82, im Engli (S. 158f.);
- 7) gegen den pagus Frisonoveld im Bisthum Halberstadt in den Grenzkirchspielen des Frisonoveld No. 20—1 gegen den Hasigowe No. 23—1 (S. 223—220) genannt, letztere in umgekehrter Reihenfolge;
- 8) gegen den pagus Suavia im Bisthum Halberstadt in denen des Suavia No. 2—9 gegen den Hasigowe No. 3—9 (S. 209 f.).

Auszer dieser äuszersten Schnede des pagus Hasigowe kommen noch zwei innere Scheidungen in Betracht: 1) die Grenze des Bisthums Halberstadt gegen das von 968-981 bestehende Bisthum Merseburg, und 2) die Grenze des erstern gegen das 1003 wieder errichtete Bisthum Merseburg, welche beide beim Bisthum Merseburg festzustellen sind, da hier nur vom ursprünglichen Bestande des Bisthums Halberstadt gehandelt wird.

### Directe Belege fehlen für die Grenzkirchsprengel in den Diöcesen:

#### Halberstadt:

- 2 Oberberge,
- 6 Staffelde,
- 12 Kehnert.
- 13 Angern.
- 14 Loitsche,
- 15 Farsleben.
- 26 Schönebeck,
- 27 Pommelke.
- 30 Werkleitz,
- 31 Tornitz.
- of Interest
- 33 Hohendorf, 45 Zaschwitz,
- 48 Passendorf.
- 49 Schlettau.
- 52 Korbetha,
- 56 Leuna, 57 Kröllwitz.
- 61 Schkortleben.

#### 69 Weischütz.

Dialekt | 95 Trautenstein, 96 Bennekenstein,

lekt | 97 Tanne;

### Havelberg:

- 3 Altkamern.
- 6 Lübara
- 10 Ferchland,
- 11 Redekin:

#### Brandenburg:

25 Randau;

### Magdeburg:

- 42 Preiszen,
- 47 Dornits.

- 48 Dössel,
- 51 Döblitz,
- 52 Brachwitz,
- 58 Morl,
- 54 Teicha:

### Merseburg:

- 61 Kollenbei.
- 62 Lössen.
- 68 Wallendorf,
- 64 Kreipau,
- 66 Vesta;

### Mains in Thüringen:

- 75 Nisswitz,
- 79 Thalwinkel,
- 81 Wetzendorf,
- 105 Rothensütte.

Davon sind No. 2, 12, 13, 14, 15, 26, 27, 80, 31, 33, 45, 48, 49, 52, 57 und 69 im Bisthum Halberstadt, No. 3, 10 und 11 im Bisthum Havelberg, 25 im Bisthum Brandenburg, No. 42, 47, 48, 51, 52, 53, 54 im Bisthum Magdeburg, No. 61, 62, 63, 64 und 66 im Bisthum Merseburg, No. 75, 79, 81 und 105 im Bisthum Mainz in Thüringen durch die angrenzenden Kirchsprengel; überdies No. 2, 12, 13, 14, 15, 27, 45, 49 und 52 im Bisthum Halberstadt, No. 3, 10 und 11 im Bisthum Havelberg, No. 47, 48, 51 und 52 im Bisthum Magdeburg. No. 66 im Bisthum Merseburg durch die Kreis-Grenzen, auch No. 33 im Bisthum Halberstadt und 105 im Bisthum Mainz durch die Hoheitsgrenzen gesichert. Im Bisthum Halberstadt werden No. 6 Staffelde gegen No. 6 Lübars im Bisthum Havelberg, im erstern No. 61 Schkortleben gegen No. 66 Vesta im Bisthum Merseburg durch die Kreisgrenzen geschieden. Demnach bliebe nur 56 Leuna im Bisthum Halberstadt gegen 64 Kreipau im Bisthum Merseburg unentschieden, wenn nicht der Grenspunkt Saale beide Kirchsprengel von einander schiede; wie denn überhaupt die Grenzschneden den ganzen Umfang des Bisthums Halberstadt gegen die angrenzenden Diöcesen entschieden einschliessen. Demnach ist auch die Umfangsgrenze des Bisthums Halberstadt durchweg gesichert.

# II. Diöcesen und Gaue in Altsachsen,

# 4. in der Provinz Transalbingien,

bewohnt "supra a Sorabis (im Wendlande), infra autem a Nordalbin-gis" (in Sachsen).

### Belege:

S. vorab, was oben S. 5 auch in Betreff der Nordmanni, Nordalbingi, pars Saxonise trans Albiam" mitgetheilt ist.

Dazu kommen:

"798. Saxonum populus quidam, quos claudit ab austro Albia seiunctim aquilonis ad axem

Hos Northalbingos patrio sermone vocamus" (poeta Saxo, ap. Pertz I 254).

- "780. — Carolus rex iter peragens ad disponendam Saxoniam partibus Albiae fluvii — multi de Nordleudi baptizati sunt" (annal. Lauriss., ib. I 160).
- "785. — in pagum Bardengoo proficiscitur, ibi audiens Wido-kindum et Albionem esse in transalbiana Saxonum regione" (Einhardi annal., ib. I 167).
- "799. ad conloquium Sclavorum, adque recipiendos, qui de Nordliudis venerant Saxones in Bardengauwi direxit" (annal. Lauriss., ib. I 184).
- "798. — Transalbiani Saxones — legatos regios — comprehendunt" (Einhardi Fuld. annal., ib. I 351).
- "798. Transalbini Saxones contra Abodritos proficiscuntur" (annal. Einhardi, ib. I 185, cf. p. 187).
- "— Castellum in Saxonia, quod vocatur Hammaburg" (Ruodolfi Fuld. annal., ap. Pertz I 364). "804. Quo tempore fertur Karolus Hammaburg civitatem Nordalbingorum Heridago ad regendum commendasse" (Adami gesta, ap. Pertz VII 290).
- "804. — Imperator omnes, qui trans Albiam habitant Saxones, transtulit in Franciam" (annal. Einhardi, ib. I 191, cf. p. 353).
- "819. exercitus Saxonum et orientalium Francorum — trans Albiam missus fuerat, per praefectos Saxonici limitis" (Einhardi annal., ib. I 205).
  - "— eam partem Saxoniae, quae trans Albiam supra in-

colitur a Sorabis, infra autem a Nordalbingis" (Adami gesta, ap. Pertz VII 284).

Als Kaiser Ludwig der Fromme im Jahre 814 nach dem Tode seines Vaters (+ 28. Janr.) "Saxonibus atque Frisonibus ius paternae hereditatis, quod sub patre ob perfidiam legaliter perdiderant, imperatoria restituit clementia" (vita Hludowici imper., ap. Pertz II 619), — zu welchem Zwecke schon sein Vater selbst, 811 "postquam terram Nordalbingorum laxata captivitate, quam ob multam perfidiam in ipsis christianitatis initiis patratam per septennium (von 804 an, s. Böttger Brunonen S. 9 f. Note 22) passi sunt, ne locus ille a barbaris invaderetur, Ecberto comiti restituere preceperat" (Urk. bei Lappenberg Hamb. Urkb. I 12); — übertrug er, nach dem Tode des von seinem Vater eingesetzten Heridag im Jahre 817, die von den heimkehrenden christlichen Nordalbingien gebildete "parochiam vicinis interim episcopis," nämlich den Bischöfen zu Bremen und Verden: "Ludewicus volunoblitus provinciam transalbinam Bremensi tatem patris Ferdensi episcopis commendavit" (Adami gesta lib. I cap. 17, cf. vita S. Anskarii c. 12).

Verden's Zuwachs umfasste den an Sadelbandia sich anschlieszenden Theil von Stormarn mit Hamburg: "inter quos (Sturmarios) — — Hammaburg caput extollit" (s. unten); Bremen den westlichen Theil Transalbingiens (vgl. Böttger Einführung des Christenthums in Sachsen S. 94—97).

Die Veranlassung zur Bestimmung des Kaisers Ludwig vom 15. Mai 834: "— — ultima in regione Saxonica trans Albiam, in loco nuncupato Hammaburg, cum universa Nordalbingorum provincia ecclesiae proprii vigoris constituere sedem archiepiscopalem — — consentientibus atque consecrantibus Heligando sive Willerico episcopis (zu Bremen und Verden), a quibus iam dicte parrochie partes a nobis et a patre nostro sibi olim (811 und 814) commendatas recepimus" (bei Lappenberg Hamb. Urkb. I 10, 13, Urk. 8, cf. vita S. Anskarii, ap. Pertz II 698), hat W. von Hodenberg (die Diöcese Bremen I, Einleitung S. XX---XXVI) nachgewiesen und erörtert, auch daselbst entwickelt, durch welche Umstände, nach dem Tode des dritten Bischofs zu Bremen (am 24. August 845), eine Einverleibung des Bisthums Bremen in das Erzbisthum Hamburg im October 847 herbeigeführt, an Verden sein abgetretener Theil in Nordalbingien zurückgegeben und ein Endvertrag dadurch erzielt wurde, dass der Erzbischof die von Verden 848 erhaltene Metropole Hamburg verliesz, in der Stadt Bremen Residenz nahm und sonach das Erzbisthum Bremen das nunmehrige Bisthum Hamburg mitvertrat, enthaltend den Sprengel der "Hammenburgensis ecclesia, — — ultimam scilicet partem Saxoniae, que est trans Albiam et dicitur Nordalbingia."

Die angedeuteten Erweiterungen des Bisthums Verden durch den

234 Provins

Kaiser Ludwig den Frommen von 817 bis zum 15. Mai 834 und von 847 an; dann die Gründung des Bisthums Aldenburg 946 in dem wieder eroberten und zum Christenthum zurückgeführten Gebiete des frühern transalbingischen Bisthums Verden durch den König Otto I. (vgl. H. Böttger Brunonen S. 226 f. und Note 365), wie auch die Gründung der drei Bisthümer Aldenburg (Lübeck), Ratzeburg und Meklenburg (Schwerin) in eben demselben Gebiet durch den Fürsten Gottschalk um die Mitte des 11. Jahrh. (s. W. Havemann Gesch. d. Lande Braunschw. u. Lüneb. I 74) und die Wiederbegründung derselben durch den Herzog Heinrich den Löwen (vgl. Lappenberg hamb. Urkb. I 188 f.; W. Havemann I 159, 161—163, 171—173) können hier nur angedeutet werden (vgl. L. von Ledebur d. Umfang des Havelbergischen Sprengels in s. allgem. Arch. XI 33 f. und Noten 16, 18 und 19 das.).

Die Grenzen von Nordalbingien oder Transalbingien und seinen Theilen ersehen wir in nachfolgenden Mittheilungen:

"15. Et quoniam occasio se locorum praebuit, utile videtur exponere, quae gentes trans Albiam Hammaburgensi pertinentes sint dyocesi. Haec clauditur ab occidente occeano Brittannico, a meridie Albia flumine, ab oriente Pene fluvio<sup>436</sup>), qui currit in mare Barbarum, ab aquilone vero Eydore fluvio, qui Danos dirimit a Saxonibus. Transalbinorum Saxonum populi sunt tres: primi ad occeanum sunt Tedmarsgoi, et eorum ecclesia mater in Melindorp; secundi Holcetae, dicti a silvis quas accolunt; eos Sturia flumen interluit, ecclesia Scanafeld; tercii et nobiliores Sturmarii dicuntur, eo quod seditionibus ea gens frequens agitur" <sup>437</sup>). Inter quos metropolis Hammaburg caput extollit.

Schol. 12. Sturmarios alluit ab oriente Bilena fluvius, qui mergitur in Albiam fluvium, sicut ille superior.

15 b. Invenimus quoque limitem Saxoniae quae trans Albiam est 438) praescriptum a Karolo et imperatoribus ceteris, ita se continentem.

Teutonen, Charuden und Kimbern des höhern Alterthums. Tiet-mares go ist ein Teutonorum pagus; Charudes sind silvicolae (von charud = silva), also Holsati, und die "parva civitas, sed gloria ingena" der Cimbri (oder Seeräuber) wird von den "nobiliores Sturmarii" (oder Stürmern) bewohnt. Vgl. Jac. Grimm Gesch. d. deutschen Sprache (2. Aufl.) II 440—445.

<sup>&</sup>lt;sup>426</sup>) In der nachfolgenden Feststellung dieser Grenze folgen wir vertrauens-

Hoc est ab Albia e ripa orientali 488) usque ad rivulum 440, quem Sclavi Mescenreiza vocant, a quo sursum limes currit per silvam Delvunder usque in fluvium Delvundam 441); sicque pervenit in Horchenbici 442) et Bilenispring 443, inde ad Liudwinestein 444) et Wispircon 445) et Birznig 446) progeditur. Tunc in Horbirstenon 447) vadit usque in Travena silvam, sursumque per ipsam in Bulilunkin 448) (Blunk am Blunkersee im K. Segeberg); mox in Agrimeshov, et recto ad vadum, quod dicitur Agrimes widil ascendit. — Ab eadem igitur aqua sursum procurrens terminus, in stagnum Colse 449) vadit; sicque ad

voll der Bahn, welche Wedekind (Noten I 1—19) gezeigt und Lappenberg (bei Pertz mon. VII 310 sq.) ergänzt hat, indem wir voraussetzen, Gelehrte an Ort und Stelle würden dieselbe anderweit nachgewiesen haben, wenn sie darin wesentliche Irrthümer aufzudecken vermocht hätten.

436) Von der Ostseite Transalbingiens an der Elbe,

440) bis zu dem Bächlein, welches die Slaven Mescenreiza nennen.

der Elbe entepringt ("usque ad") und in einer Richtung flieszt, in welcher die Grenze von demselben ab über eine Erhöhung durch den Wald an der Delvenau zu diesem Flusse gelangt. (Noch an zwei andern Stellen der Grenzschnede ist "sursum" ebenso gebraucht, dass die Grenze von einem Wasser: a. von der Trave ab über den Wald an derselben und b. von dem Stocksee ab über das bornhöveder Feld zur Schwentine führt.)

Von Raumer und Lappenberg nehmen den Fluss "Delvunda" (die Stecknitz) von seinem Einflusse in die Elbe ab als Ausgangspunkt der Grenze an, beachten also nicht den Raum von der Elbe bis zum Bächlein ("usque ad rivulum"), dies Bächlein selbst und den Wald "Delvunder", und übersehen zugleich den Begriff "rivulus", welcher auf die Stecknitz oder "flumen

Delvunda" keine Anwendung findet.

Wedekind wählt in der Steinau einen an ihrer Quelle fast 2 Meilen, oder in der Linau einen gleichfalls <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Meilen von der Elbe entfernten Bach, indess das von uns gewählte Bächlein keine Viertelmeile weit von derselben entfernt bei Juliusburg entspringt.

442) Die "Horchenbici" bei Hornbeck im K. Breitenfelde.

443) Die Quelle der Bille.

444) Luidwinestein" ist etwa Steinhorst.

Wispercon wol Wesenberg.

446) Die Bissenitz.

Dieser "Horbistenon", welcher in Travena silvam, bei Travenhorst (im K. Gnissow) flieszt, giebt sich dadurch als jetzige Trave zu

Agrimeshov der Tensebeck und "Agrimeswidil — — aqua" der Stocksee sein. — Vgl. Dankwerth newe Landesbeschr. der zwey Herz. Schleswich u. Holst. S. 161, 196 f.; — auch "Holsatenses acceperunt (in terra Wagirensium) sedes — — in locis tutissimis ad occidentalem plagam Sigeberch, circa flumen Trabenam, campestria quoque Zventineveld et quicquid a rivo Svalen usque Agrimesov et lacum Plunensem extenditur" (Helmoldi chron. Slavor. lib. I c. 57, ap. Pertz XXI 55 lin. 44 sq. u. p. 59 lin. 25 sq.).

449) Der "Colse" scheint der Plönersee am Dorfe Calübbe zu sein.

orientalem campum venit Zuentifeld 450), usque in ipsum flumen Zuentinam 451), per quem limes Saxoniae usque in pelagus Scythicum et mare quod vocant Orientale delabitur.

Schol. 13. Travenna flumen est, quod per Waigros currit in mare Barbarum, iuxta quem fluvium mons est Albere et civitas Liubice.

Schol. 14. Zventina fluvius currit a lacu, in quo Plunie civitas sita est. Inde per saltum vadit Isarnho, mergiturque in mare Scythicum" (unweit Kiel; Adami gesta Hammab. eccl. pontif., ap. Pertz VII 310 sq.).

#### Grenzorte des

limes Saxoniae trans Albiam.

I. pagus Sadelbandia <sup>452</sup>) im Bisthum I. pagus Sadelbandia im Bisthum Ratzeburg: Ratzeburg:

1. im K. Artlenburg A. gl. N.: 1. im K. Lauenburg A. gl. N. (1335 453), dioc. Raceb. 35 Lovenborch):

(in nördlicher Richtung "ab Albiae ripa orientali usque ad rivilum")
Glüsingen,
Lauenburg (Stadt);

Schnakenbek ("Snakenbeke" 1230);

2. im K. Lütau A. Lauenburg (1335, dioec. Ratzeb. 22 Lutowe 454):

2. im K. Gültzow A. Lauenburg (1335 453), dioc. Ratzeburg. 23 Ghulsowe):

Krützen ("Crucowe" 1230),

(in nordöstlicher Richtung "ad rivulum [Linau], quem Sclavi Mescenreiza vocant")
Bodenbusch (Anbau), Juliusburg, Basedow ("Basdowe" 1230),
Gültsow ("Gultsowe" 1230);

3. im K. Pötrau A. Lauenburg (eccl. Raceburgensi<sup>454</sup>)):

<sup>450) &</sup>quot;Ad ecclesiam igitur Burnhovede, que alio nomine Zventiveld dicitur, — misit literas" (Helmoldi chron., ap. Pertz l. c. p. 83, lin. 37).

<sup>451) &</sup>quot;Flumen Zuentina" ist die Schwentine.
452) "Sa Delbandia" ist der Gau Sa jenseit Delbandia, der Delvenau oder Stecknitz.

<sup>453)</sup> Ueber die Jahrszahl 1335 s. unten Note 501.

parrochia Nutse, — — in parrochia Doberse, — — in parrochia Hachenowe, — — in parrochia Parem, — — in parrochia Exem, — — Lenzekowe cum omnibus suis attinentiis usque ad amnem prope urbem, que dicitur Urbs Dominorum, Polengowe cum suis attinentiis" (Urk. des Bisch. Isfried zu Ratzeburg vom J. 1194, Mecklenb. Urkb. I 152 f.). — — — Ista sunt beneficia episcopalia ab episcoporum (Raceburgensis ecclesiae) parte prestita" (Register vom J. 1234, Meklenb. Urkb. I 362 ff.): — — in parrochia Godowe (S. 363), in parrochia Bredenvelde, — — in parrochia Nusce — — Zanzegnewe" (S. 364), in parrochia Crumesse, Gronowe (S. 365).

```
(in ostnordöstlicher Richtung aufwärts durch den delvenauer Wald zur
                            Delvenau)
                                       Lütau ("Lutowe" 1230),
    Wanzelau ("Wankelowe"
                                       Daldorf ("Dalthorp" 1230);
     1230),
    Franzhof,
   I. (noch) pagus Sadelbandia:
                                  II. pagus Palobi im Bisth. Ratzeburg:
    Witzetze ("Wizoc" 1230),
                                  3. im K. Zweedorf A. Boizenburg:
                                     (1335, dioc.Razeb. 38 Twedorpe)
                                       Zweedorf (Kdf.),
(die Delvenau oder Stecknitz, "Sticnixia," aufwärts a. in nördl. Richtung)
    Potrau ("Putrowe" 1158);
                                      Neuzweedorf;
(auf der Grenze zwischen den Aemtern Steinhorst, Schwarzenbeck,
                   Lauenburg und Ratzeburg)
4 im K. Siebeneichen A. Steinhorst 4. im K. Büchen A. Lauenburg
  (1335, dioc. Razeb. 21 Seven- (1335, dioc. Raceburg. 20 Bo-
                                  ken<sup>454</sup>):
  eken; eccl. Raceburg<sup>454</sup>):
    Nussau, (Nussowe" 1230),
                                       Büchen (Kdf.), Fitzen;
    Siebeneichen ("septem Quer- 5. im K. Gudow Ger. gl. N.
     cus" 1230),
                                     (1335, dioc. Raceburg. 19 Gu-
    Roseburg ("Rosborch"
                                     dowe 454):
     1230),
              (b. in östlicher und nordöstlicher Richtung)
                                       Bargholz (Vorwerk),
    Neuguster,
    Güster ("Gutsrade" 1230),
                                       Göttin, Grambek;
                                  6. im K. Breitenfelde A. Ratzeb.
                                     (1335, dioec. Raceburg 24 Bre-
                                     denvelde 454)):
("sicque pervenit in Horchenbici," in westlicher Richtung den Hornbek
          aufwärts, dann in nordwestlicher Richtung zur Bille)
    Tramm ("Tramme" 1230),
                                       Hornbeck,
                                       Wolterstorf,
    Talchau:
5. im K. Sahms A. Schwarzenbeck:
    Fuhlenhagen a. d. Gr. 455));
                                       Schretstaken,
6. im K. Basthorst A. Schwarzenb.
  (1335, dioc. Razeburg 26 Bast-
  horst):
```

Mühlenrade;

in parrochia Boken (8.366), in parrochia Dobersche, in parrochia Parem, in Chemilin, — — (8.367), in parrochia Hagenowe (8.368), in parrochia Vitelube, in parrochia Exen, in parrochia Pocrente (8.370), in parrochia Godebuz, — — in parrochia Dartsowe (8.371), in parrochia Begenthorp, Dambeke (8.374), ad Cornu, — — in parrochia ad Septem Quereus, — — Sabenitze (Sahms), — — Putrowe tota cum censu et decima vacat episcopo (Raceburgensi) — —. In parrochia Kuthenworden (8.377).

455) S. Einleitung Note 80.

7. im K. Kudewörde A. Schwarzenb. (1335, dioc. Raceburg. 25 Kuddeworde 454)): Borstorf; Köthel; II. pagus Sturmaria: 456) II. (noch) pagus Palobi: (auf der Grenze zwischen den Aemtern Trittau, Segeberg, Ritzerau und Steinhorst) 7. im K. Nusse A. Ritzerau 8. im K. Trittau A. gl. N. (1347<sup>457</sup>), prepos. Hamburgensi (1335, dioc. Raceburg. 10 Notze $^{454}$ )): 8 Trittowe): (in nordwestlicher, nördlicher und nordnordöstlicher Richtung) (die Bille aufwärts bis zu ihrer Quelle "Bilenispring" bei Schönberg) Köthel, Coberg; 8. im K. Sandesneben A. Steinhorst (eccl. Raceburg 454)): Linau, Kleinschönberg, Hohenfelde, Grönwohld, Dwerkathen; Groszschönberg, III. pagus Dargune in Wagria: II. (noch) pagus Palobi: 9. im K. Eichede A. Trittau (eccl. Lubic. 455)): (in nordnordöstlicher Richtung weiter: "Liudwinestein, Wispircon" zur westlichen Grenze des Kirchspiels Wesenberg) Sprenge, Mollhagen, Franzdorf, Schiphorst, Mühlenbrook (Vorwerk); Eichede (Kdf.), Stubben; 10. im K. Oldesloe Pr. Segeberg 9. im K. Siebenbäumen A. Steinh. (eccl. Lubic. 458)): (1335, dioc. Razeb. 7 Sevenbomen 459)): Groszboden, Schürensolen; Hohenholz, Kleinboden, II. (noch) pagus Sturmaria: III. Wagiria in Slavia Bisthums Verden, später Lübeck: (auf der Grenze zwischen der Pr. Segeberg und den Aemtern Rethwisch und Reinfeld) 10. im K. Wesenberg A. Rethwisch: (1459 460), dyoc. Lubecensi 47

456) Die Kirchspiele im pagus Sturmaria s. unten Note 478.

Weseberge; eccl. Lubic. 461)):

<sup>&</sup>lt;sup>457</sup>) Die Jahreszahl 1347 bezieht sich auf die "taxis beneficiorum praepositurarae Hamburgensis an. 1347," ap. Staphorst hist. eccl. Hamburgensis dipl. I 468 sq.

<sup>458)</sup> S. Note 464.
459) "— — dotavit ecclesiam Sovenbomen, — — si ecclesia Race-burgens is huiusmodi nollet sinere dotationem" (Urk. vom 20. Sept. 1304. Mecklenb. Urkb. V 182).

<sup>460)</sup> Die Jahreszahlen 1459 und 1276 beziehen sich auf das Verzeichniss der Kirchen und Klöster in der Diöcese Lübeck, bei Leverkus Urkb. des Bisth. Lübeck I 131 und 244.

<sup>461) &</sup>quot;— — decimam agrariam quam episcopus (Lubicensis) habuit in

```
Altenweide,
                                           Westerau,
                                           Trenthorst (Gut),
      Tralauerholz, Frauenholz,
      Middewade,
                                           Groszbarnitz.
                      (in nordwestlicher Richtung)
      Benstaven.
                                           Kleinbarnitz;
                                     11. im K. Reinfeld A. gl. N.
                                         (1459, dyoc. Lubec. 11 Reyne-
                                         velde; Lubic. dioc. 462)):
     Poggensee,
                                           Hude, Hohenkamp,
           (in nordlicher Richtung zur Bisseniz, "Birznig")
                                           Steinfeld, Schüttenkathen;
      Schadhorn, Havighorst;
                                    12. im K. Zarpen A. Reinfeld
11. im K. Segeberg Pr. gl. N.
                                         (eccl. Lubicens. 462)):
    (Archidiak. Segeberg. 463)):
(noch in nördlicher Richtung, die Bisseniz abwärts in den Prohnstorfer See)
     Schwarzensöhlen (Hof), Stubben,
                                      Neukoppel, Willendorf;
 (auf der Grenze zwischen der Pr. Segeberg, dem Ger. Prohustorf
                          und der Pr. Ploen)
                                     13. im K. Prohnstorf Ger.gl. N.:
     Steinbek:
                                           Geschendorf,
12. im K. Warder Pr. Segeberg
   (Archid. Segeberg<sup>463</sup>)):
     Schieren (od. Scheidung),
                                           Westerade,
     (Prohnstorfer See,)
                                           Prohustorf (Kdf.),
(in nördlicher Richtung weiter, die Trave aufwärts bis "Travena silva")
                                           Eilstorf, Strenglin;
     Margarethenhof (Gut),
                                     14. im K. Geissau Pr. Ploen:
     Wensien (Gut),
                                           Travenort,
                                           Travenhorst ("Travena
     Garbeck,
                                            silva");
                                     15. im K. Schlamerstorf Pr.
                                         Segeberg (1259, dyoc. Lubec.
                                         41 Slamersdorpe; eccl.
                                         Lubic. 464)):
Wesenberge, ubi ecclesia sita est, reliquit capitulo (Präbenden der
Demkirche zu Lübeck vom J. 1263, bei Leverkus a. a. O. I 156).
   462) "— ecclesiam parrochialem in villa que dicitur Serben licentia-
vimus fundari, et — — ius archidiaconatus eiusdem — — domino abbati
Reyneveldensi — — conferentes" (Urk. des Bisch. Bertold zu Lübeck vom J. 1221, bei Leverkus I 44). — "— — conventus in Reynevelde — —
```

Lubicensis diocesis\* (Urk. vom 1. April 1270, das. I 205).

443). S. Kuss die Archidiakonate in Holstein, im Archiv für Gesch. etc. der Herz. Schleswig. Holstein und Lauenburg I 112.

Hec sunt beneficia que spectant ad collationem episcopi Lubicensis. Episcopus Lubicensis — — confert istas ecclesias — — Slamisdorp; Zusele, Rensvelde, Bosowe — — decima que colligitur de parrochia Segeberge, de parochia Todesio, de parrochia Lecinghe, — — de parrochia Slamesdorp et Slamerseke, — — item de decima que colligitur de parrochia Plone, Bosowe, Bornehovede, — — Alia omnia — — per-

("sursumque per ipsam Travena silvam" in nordwestlicher und westlicher Richtung "in Bulilunkin," den Blunker-See) Hornstorf, Campen; Schlamerstorf (Kdf.), 11. (noch) im K. Segeberg: Blunk; Stembs, III. (noch) Wagiria in Slavia: IV. pagus Holsatia: (den Tensebeck, "Agrimeshov", in nördlicher Richtung aufwärts in den Stocksee, "Agrimeswidil") (Grönwöhld und Muggesfelde, jetzt im K. Schlamerstorf, liegen auf dem westlichen Ufer des Tensebeck;) 13. im K. Bornhöved Pr. Segeb.: (in nördlicher Richtung weiter durch den Stocksee, "Agrimeswidil, in stagnum Colse" oder Plöner See, "sicque ad orientalem campum venit Zuentifeld," d. i. und so an der östlichen Grenze des Kirchsp. Bornhöved vorbei) Hornsmühle (Mühle); Damstorf, 16. im K. Bösau A. Eutin (1259, dyoc. Lubec. 24 Bosowe; (eccl. Lubic. 464)): Bredenbeck, Nehmten, Schmalensee, Stocksee, Vierhusen (einz. Höfe); Godau; (Dersau, Ruhleben, Ascheberg, 17. im K. Ploen Pr. gl. N.: Sandkathen und Lindau im (1259, dyoc. Lubec. 21 Plone; eccl. Lubic. 464)): K. Ploen sind am westlichen Ufer des Plöner Sees erbaut;) Zepel, Plöner- (hier Aschberger-)See, Langenrade, Carp; ("usque in ipsum flumen Zuentinam, per quem limes Saxoniae usque in mare Orientale delabitur," d. i. die Schwentine abwärts, a. noch in nördlicher Richtung) 14. im K. Preetz Gebiet d. Kl. gl. N., 18. im K. Wahlsdorf (Archidiak.

Preetz, 462) insgesammt mit 7000 Pfarrkindern, wie es scheint, aus Wahlsdorf, Preetz und Rastorf vereinigt; der Grenzfluss "Zuentina" scheidet):

Wilhelminenhof (Hof),

Wahlsdorf (Gut),

Wielen,

(die Schwentine im Lankersee)

Groszkühren,

Wahlsdorf (mit Kirche), Freudenholm (Gut),

Kleinkühren,

Schellhorn,

(Postsee,)

(Preetz Kdf.),

tinent episcopo, silicet de parrochia Ratecowe, de parrochia Travene-munde" (Verzeichniss vom J. 128., bei Leverkus Urkb. des Bisth. Lübeck I 294, 301, 305 f.).

(b. in nordnordöstlicher und nordnordwestlicher Richtung) Pohnsdorf, Wakendorf, Breiteneiche (Gut); 19. im K. Rasdorf Patrger. gl. N.: Rasdorf (Gut mit Kirche). Raistorf; 15. im K. Elmschenhagen Pr. Rosenfeld, Lilienthal; Kiel (Archidiakonat Preetz 465)): 20. im K. Schönkirchen Pr. Kiel: (1276, dyoc. Lubec. 48 Sconekerke): Flüggendorf, Clausdorf, Wellingdorf, Oppendorf, Neumühlen, Ellerbeck; Dierkstorf, (c. in nördlicher Richtung, durch das Kieler Fiord) 16. im K. Kiel Stadtger. gl. N. (Archidiak, des Brem. Bisch. 466)): Kiel (Stadt), Brunswik, Neumühlen, Dietrichsdorf, Kopperpahl (einz. Häuser), Mönkeberg, Ecksoll (1 H.), Düsterbrook, Wiek. Kitzenberg (1 H.).

<sup>445)</sup> S. Kuss a. a. O. S. 113.
466) S. Kuss a. a. O. S. 105 ff.

# II. Diöcesen und Gaue in Altsachsen,

# 4. in der Provinz Transalbingien,

## L. im Bisthum Verden (seit 834 als Erzbisthum Hamburg errichtet)

mit den Gauen 1. im Bisthum Hamburg: I. Thietmaresca, II. Holsatia, III. Sturmaria und IV. Sadelbandia (bewohnt "infra a Nordalbingis"); im spätern Bisthum Lübeck: V. Wagria (Untergau Dargune); im spätern Bisthum Ratzeburg: VI. Palobi; im spätern Bisthum Meklenburg-Schwerin: VII. Obetritia, VIII. Warnabia, IX. Circipania und X. Kicinia (bewohnt "supra a Sorabis").

Grenzschnede der Diöcese Verden in Transalbingien.

"— Terminos eius — — circumscribi precepimus ubi Bilene mergitur
in Albiam, de hinc ortum Bilene,
inde ubi Travena absorbetur a mari,
deinde usque quo perveniatur ubi
Pene fluvius currit in mare barbarum,
inde in ortum eiusdem fluminis, hinc
in Eldam, dehinc in Albiam."

"Wir haben befohlen, dieselbe mit den Grenzpunkten zu umschreiben: von da, wo die Bille sich in die Elbe ergieszt, bis zur Quelle der Bille, dann wo die Trave vom Meere verschlungen wird; hierauf bis wo der Peenefluss in die Ostsee flieszt; dann in die Quelle dieses Flusses, von hier in die Elde, hernach in die Elbe."

(Vgl. S. 203 der zweiten Abtheilung.)

### Belege:

"— Karolus omnem Saxoniam ecclesiastice religioni subdidit, iugumque Christi adusque terminos Danorum atque Slavorum — ferre docuit. Ubi inter has utrasque gentes Danorum sive Winedorum ultimam Saxonie partem sitam — prospiciens, poutificalem ibidem sedem fieri decrevit trans Albiam, — eandem parrochiam cuidam presbitero Heridac nomine specialiter commendavit, quem universae Nordalbingorum ecclesiae — disposuerat consecrari episcopum. — Nunc — statuimus, prefata ultima in regione Saxonica trans Albiam, in loco nuncupato Hammaburg cum universa Nordalbingorum provincia ecclesiae proprii vigoris constituere sedem archiepi-

scopalem" (Urk. des Kais. Ludwig vom 15. Mai 834, bei Lappenberg hamb. Urkb. I 11—13). — "— — preter honorem metropolitane sedis, qua omnes naciones sive regna complectitur aquilonis, habet utique Hammemburgensis ecclesia prescriptos terminos sue parochie, ultimam scilicet partem Saxonie, que est trans Albiam et dicitur Nordalbingia, continens tres populos, Thetmarcos Holsatos, Sturmarios. Inde extenduntur termini ad Winithos, eos scilicet qui dicuntur Wagiri, Obotriti, Kycini, Circipani, et usque ad flumen Panim et urbem Dimin. Ibi est limes Hammemburgensis parrochie" (Helmoldi chron. Slavorum, ap. Pertz XXI 16 lin. 12—18).

pax erat in Slavia, proposuit reedificare sedes episcopales — — scilicet Aldenburgensem, Racisburgensem, Mikilenburgensem. E quibus Aldenburgensem magnus Otto primus instituerat, subiciens ei Polabos et Obotritos a terminis Holzatorum usque ad flumen Penem — —. Huius temporibus (pontificis decimi Ezonis in Aldenburg) surrexit in Hammemburgensi ecclesia magnus Adelbertus, qui — — Johannem statuit episcopum in Mikilinburg, Aristonem in Racesburg, atque in hunc modum Aldenburgensis sedes in tres divisa est episcopatus" (Helmoldi chron. Slavorum, l. c. p. 63 lin. 21—31). — — — in provincia ultra Albim — — Heinrico duci Saxoniae concedimus investituram trium episcopatuum Aldenburc, Michelinburc, Racezburc" (Urk. des Kön. Friedrich vom J. 1154, Meklenb. Urkb. I 47).

"— Nos, qui eandem ecclesiam (Hamburg) — — gubernandam suscepimus — — tribus suffraganeis scilicet Lubicensi, Racesburgensi et Zwerinensi ipsam decoravimus" (Urk. des Erzbisch. Hartwig zu Hamburg vom J. 1160, bei Leverkus Lübeckisches Urkb. I 34).

Nachdem also das Bisthum Verden in Transalbingen durch den Kaiser Ludwig den Frommen im Sinne seines Vaters am 15. Mai 834 als Erzbisthum Hamburg eingerichtet war, entwickelten sich in demselben nach und nach, auszer einem Bisthum Hamburg, drei Bisthümer Oldenburg, Ratzeburg und Meklenburg. Der Bischofssitz von Oldenburg wurde vor 1164 nach Lübeck, derjenige von Meklenburg nach Schwerin verlegt. Wir wollen deshalb die Gaue in denselben nach denjenigen Bischöfen bezeichnen, von welchen Urkunden über die betreffenden Gaue vorhanden sind.

"— omnis terra videlicet Nordalbingorum, que disterminatur in tres populos: Holzatos, Sturmarios, Thetmarchos" (Helmoldi chron. Slav., l. c. p. 31 lin. 94).

"— Tres autem sunt Nordalbingorum populi, Sturmarii, Holzati, Thetmarzi, tenentes Saxonum iura" (id. lib. I p. 47, ib. p. 48 lin. 3 sq.). — "— totam terram Nordalbingorum, scilicet Holzatorum, Ditmarsorum et Stormerorum, strage percussit" (chron. Holtzatiae p. 259 lin. 44 sq.). — "— tres nationes, scilicet Stur-

maria, Ditmarcia et Holtzacia, Nordalbingi, ultra Albeam Saxones" (ib. p. 263 lin. 26 sq.). — "— — omnem terram Nordalbingorum — — in Holzatorum et Sturmariorum provincia sive eorum, qui Thetmarsi dicuntur" (Helmoldi chron., l.c. p. 26 lin. 1—3). — — — infinita plebis multitudo de Wagria, Plone, Oldenborg et de Holtzacia, Stormaria et Ditmercia" (chronic. Holtzatiae, ib. p. 260 lin. 15 sq.).

# I. Pagus Thietmaresca

im Bisthum Hamburg Erzbisthums Hamburg.

# Grenze und Gauorte:

"782. — — Saxones — — Atrabanum clericum in Thietmares-gaho — — gladio peremerunt" (vita S. Willehadi, ap. Pertz II. 382).

"Terra Diet marcie extendit se in longitudine penes ripas Albie——; ab occidente est flumen Egdora --- , fluens inter Frisones et Ditmarciam, et ab Albea munit terram illam usque in Tylemborch. A Tilemborg usque Alverstorpe sunt deserte paludes immeabiles. Et abinde a parte aquilonari a terra Holtzacie est ascensus satis largus sicco pede in terram illorum. Et ex consequenti ab oriente est palus Wilstrie, eciam satis strictus accessus ad eam. Hec eadem terra Ditmarcie inter se ipsam hincinde in diversis suis angelis est multum firma et paludibus custodita, multis nominibus nuncupata: Suderherstede, Boklemburgh, Norderherstede, Alverstorpe, Tellingstede. Leviter hec parrochie sunt destruende, in sicco sine municione posite. autem parrochie in Suderstrande, Eddeslande, Brunsbuttel et Merne difficulter, parrochia maior tocius terre Meldorp minus difficulter destrui potest sicut parrochie infra Hammen constitute, Hemmingstede, Lunden et Weddingstede, veluti in Northamme, sed tamen cum magna potentia oportet has partes agredi. Sed quid hec? Nam tota potentia et cor terre tocius est Nortstrande, in parte parrochie Meldorpe, Oldenwurden, Weslingburen, Busen, Nigenkerke et Hemme" (chronicon Holtzatiae, ap. Pertz XXI 287 lin. 18-41. Also die Elbe, Eider und "Holtzacia" begrenzen das Land Ditmarschen. Als Kirchorte innerhalb der Grenze sind hier genannt: Tilenburg im K. Tellingstedt; Süderhastedt; Böckelnburg, praep. No. 46; Norderhastedt; Albersdorf, praep. No. 51; Tellingstedt; Eddelak, praep. No. 47; Brunsbüttel, praep. No. 48; Marne, praep. No. 49; Meldorf, praep. No. 50; Hemmingstedt, praep. No. 52; Lunden, praep. No. 59; Weddingstedt, praep. No. 60; Wöhrden; Weslingburen, praep. No. 56; Büsum, praep. No. 55; Neuenkirchen, pracp. No. 56, und Hemme, pracp. No. 58, sämmtlich in Dithmarschen.

<sup>&</sup>quot;— primi ad occeanum sunt Tetmarsgoi, et eorum ecclesia Melindorp" (s. oben S. 234).

<sup>&</sup>quot;— predium suum in pago Thietmaresca apellato" (Urk.

des Erzbischofs Adalbert zu Hamburg vom 15. April 1059, bei J. M. Lappenberg hamburg. Urkb. I 80).

- "— in comitatu Dietmaringensium" (Urk. des Königs Konrad III. vom J. 1145, das. I. 165).
- "— in castro Bokelemborg, in Ditmercia" (chronicon Holtzatiae 15. März 1144, ap. Pertz XXI 262 lin. 17). Böckelnburg in Dithmarschen, praep. No. 46.
- "— princeps Henricus Leo, dux Saxonie et Bavarie, terram Ditmarticorum armata manu intravit et subiugavit — censum illi de Suderherstede, Sudervelle et Norderherstede — dederunt — ad catrum Hanrouwe — usque ad tempus, quo dux Gerardus comes Holtzacie cum multis Ditmarcie in Suderhamme fuit interfectus. Idem etiam princeps — dedit abbacie beate Marie virginis in Stadis — villam Lenderen apud Tellingsteden, Bokwolde et silvam Borchholte et antiquum Herpe apud Meldorpe — circa annum 1161" (chron. Holtzatiae, l. c. p. 262 lin. 19—27). Süderhastedt; "Sudervelle" unbekannt; Norderhastedt ("Hanrouwe" gehört zum pagus Hotzacia, s. unten S. 253); Südhamme, Gegend; Lindern im K. Tellingstedt; "Bokwolde" unbekannt; Borgholt im K. Weddingstedt, praep. No. 60; "antiquum Herpe" Oldenerpe; Meldorf, praep. No. 50, sämmtlich in Dithmarschen.
- "— in Titmarisco curiam scilicet Crimpestede curiam Fragistede —; totam terram Busin" (Bulle des Papstes Innocenz III. vom 9. December 1208, bei Lappenberg a. a. O. I 328). Krempel im K. Lunden, praep. No. 59; Frestedt im K. Süderhastedt; Büsum, praep. No. 55, sämmtlich in Dithmarschen.
- "— emit Waldemarus II. in Thetmersch — in Civaengehus II hovae, in Heem III hovae, in Cremböl III hovae, in Ulversum V hovae, — in Melsword II hovae, in Ysmaedowae II hovae et dimidium, in Aendebytael et Metaes II hovae et dimidium, in Tharnword I hovae et dimidium, in Flede I hovae et dimidium, in Lae dimidium hovae, in Gardaesflyt I hovae, in Hunsbytael et Flette I hovae et I iarde" (Kaufbrief vom Jahre 1217, bei Lappenberg a. a. O. I 358). Seehusen im K. Hemme, praep. No. 58; Krempel, Wollersum, "Melsword" wüste Dorfstelle, "Ysmaedowae" wüst, sämmtlich im K. Lunden, praep. No. 59; Indesbüttel im K. Albersdorf, praep. No. 51; Mahde, Darenwurth, Flehde, Lehe noch im K. Lunden, sämmtlich in Dithmarschen. Die übrigen 3 Gauorte sind unbekannt.
- "— milites, advocati et universitas terre Thitmarsie —. Actum in Meldorpe" (Vertrag vom 7. Mai 1281, bei Lappenberg I 650 f.). "— Consules et universitas terre Ditmarcie — comeciam Holtsacie — efficaciter defendemus. — Datum Meldorpe" (Bündniss vom J. 1283, bei A. L. J. Michelsen Urkb. zur

Geschichte des Landes Dithmarschen S. 13 f.). — Meldorf, praepos. No. 50.

- "— Advocatis, militibus et universitati terre Thitmarsie — Jurati et tota communitas parrochie in Brunesbutle" (Gelöbniss vom J. 1286, bei Michelsen a. a. O. S. 14; vgl. Urk. vom J. 1323, das. S. 23 f.). Brunsbüttel, praep. No. 48.
- "— iuratis terre Titmarcie parrochiani de Merna et de Brunesbutle" (Vertrag vom 19. Juni 1291, das. I 716 f.). Marne und Brunsbüttel in Dithmarschen, praep. No. 49 und 48.
- "— bona — in terra Thitmarcie aput Eydriam" (Urk. des Erzbisch. Gieselbert zu Bremen vom J. 1298, bei Michelsen a. a. O. S. 15). An der Eider.
- "— juratis totique populo parrochiarum in Delf et Tellingstede bona, que emimus a Ottone de Plone" (Auzeige des vorstehenden Kaufs an die Besitzer vom J. 1298, das. S. 15 f.). Delve und Tellingstedt, Kirchdörfer in d. Landschaft Norderdithmarschen unweit der Eider.
- "— comes Gerardus intravit terram Ditmarcie per viam Suderhamme et per vadum Hemminghstede —, et Ditmarciis — ecclesiam Oldenworden intraverunt" (chronicon Holtzatie, ap. Pertz XXI p. 269 lin. 26—34). (Hamme und Süderhamme, ein Theil von Dithmarschen,) Hemmingstedt, Wöhrden, beide in Dithmarschen, praep. No. 52 und 53.
- "— si aliquo in tempore nobis liberet castrum construere sine municione in bonis ecclesie nostre sepedicte (qui Thitmarci dicuntur), in terra Haseldorpe aedificare" (Urk. vom J. 1317, bei Michelsen a. a. O. S. 20 f.). —
- n—— nos, advocati, consules, jurati, totaque universitas terre Dhitmarcie — protestamur, quod dominus Ericus dux Jucie placitavit — pacem — tali modo, quod Albea, Eydria, Trea et Sorka omnibus mercatoribus ac navigantibus pre Dhitmarcis omnibus — ab omnibus impedimentis et injuriis debent esse liberi atque tuti. Item castra Tylenborgh et Hanrouwe in perpetuum debent stare in locis nunc stantibus pre universis Dhitmarcis. — Item de lacunis in Eydria vulgariter were dictis Dhitmarcorum inter Thylenborgh et Reyndesborgh sitis stat arbitrio domini comitis (Gherardi)" (Friedensschluss vom J. 1323, bei Michelsen a. a. O. S. 21 ff.). Die Flüsse Elbe, Eider etc., Tielenburg im K. Tellingstedt Ldsch. Norderdithmarschen; Rendsburg, Stadt im Herz. Holstein.
- "— nos jurati et universitas parochie Oldenworden — terram nostram Dytmarcie" (Urk. vom J. 1323, bei Michelsen S. 24).
   Wöhrden, Flecken in der Ldsch. Süderdithmarschen, praep. No. 53.
  "— advocati, consules, clavigeri, jurati ac tota communitas terre Thetmarcie —, nostri conterranei —, parrochiani de We-

dinchstede" (Beschwerde über eine Excommination aus der 1. Hälfte des 14. Jahrh., Urkb. der Stadt Lübeck II 916). — Weddingstedt in Dithmarschen, praep. No. 60.

- "— advocati, consiliarii terreque Thietmarcie universitas recognoscimus —, quod nobilis vir dominus Gherardus comes — et sui heredes debent lacunam — in Palenhudhen sitam et omnia bona sua apud Eydriam sita — in perpetuum possidere" (Urk. vom J. 1325, bei Michelsen S. 25). Pahlhude im K. Tellingstedt Ldsch. Norderdithmarschen.
- "— Nos clavigeri jurati et tota communitas parrochiarum in Weslincburen, in Nyenkerken, in Hemme, et in Edelake recognoscimus —, quod omnia et singula per seniores terre nostre (Dhitmarcie) — placitata consentimus" (Urk. vom J. 1341, das. S. 25). Weslingburen, Flecken, Neuenkirchen und Hemme, Kirchdörfer in der Ldsch. Norderdithmarschen, Edelak, Kdf. in Süderdithmarschen, praep. No. 56, 57, 58 und 47.

"Wie voghede, Rhatghevere, Slütere, Tzvorene vnd de ghantze meynheyt to Meldorpe, to Hemmynstede, to Oldenworden, to Busen, to Wesclingburen, to Nyenkerken, to Hemme, to Lunden, to Wethynstede, to Hanstede, to Delve, to Tellynstede, to Repherstede, to Alverstorpe, to Kerherstede, to Bokelenborch, to Edelake, to Brunsbutelle, to Merne bekennen — — dath ghedegedinit is — de Eydere vnd de Treya de scholen frygh vnd velich wesen — —, neyn Dithmerschen — — schal nyen tolne gheven in deme lande to Holsten — —. Vorthmer en schölen de Heren von Holsten — nenne sclote buwen oppe unses landes to Dithmerschen untrost, behalven de sclote, de dar stan, Hanrowe, Tylenborch vnd Halvesberg" (Friedensschluss vom J. 1345, bei Michelsen a. a. O. S. 26). — Meldorf, Hemmingstedt, Wöhrden, Büsum, Weslingburen Neuenkirchen praep. No. 50, 52, 53, 55, 56 und 57; Hemme; Lunden u. Weddingstedt, praep. No. 59 und 60; Hanstedt, Delve und Tellingstedt; Repherstede und Albersdorf, praep. No. 61, 62 und 51; Kerherstede" wüst; Bökelnburg, Eddelak, Brunisbüttel und Marne, sämmtlich Kirchdörfer in der Landsch. Dithmarschen, praep. No. 46, 47, 48 und 49.

- "— clavigeri, jurati — ac communitas in parochia Lunden et Hem in provincia Thitmarcie Hamborgensis dyocesis" (Vergleich vom Jahre 1358, das. S. 27). Lunden und Hemme in der Landsch. Norderdithmarschen, praep. No. 59 und 58.
- "— dux (Gherardus) et comes (Albertus), cum magna potencia terram Ditmarticorum intraverunt, castrum ante Meldorpe in Delfbrugge struxerunt" (chronicon Holtzatiae 1402, l. c. p. 286 lin. 40 sq.). Meldorf und Delfbrücke, jetzt Windmühle und Wirthshaus im K. Meldorf in Dithmarschen, praep. No. 50.
  - "— inter Ditmarticos de Heyda et illos de Northamme"

(Ib. 1403, l. c. I 287 lin. 13 sq.). — **Heide**, Flecken; Northamme, Gegend in Dithmarschen.

In kirchlicher Beziehung vertritt den pagus Thietmaresca:

"Praepositus Hamburgensis — — tollit — — pro iure synodali — — (an. 1347)

## in Whitmareia 467).

|                     | m intermetate ):      |               |
|---------------------|-----------------------|---------------|
| No. 45 Kerterstede, | 51 Alverstorpe1217,   | 58 <b>H</b> e |
| 46 Bokelenborch     | 52 Hemmingstede       | 13            |
| s. a., 1144,        | . s. a., 1345,        | 59 Li         |
| 47 Edelacke 1341,   | 53 Oldenworden        | 12            |
| 48 Brunesbüttel     | s. a., 1323,          | 60 W          |
| s.a., 1286, 1291,   | 55 Busen s. a., 1208, | 8.            |
| 49 Merna 1291,      | 56 Weslingburen       | 61 H          |
| 50 Meldorpe s. a.,  | s. a., 1341,          | 62 Re         |
| 1161, 1283,         | 57 Nienkerken1341,    | 13            |
| 4                   | YY 34 - 1             | M4. 1         |

- emmes.a., 1217, 341,
- inden s. a., 1208, 217, 1345,
- 7 etingstede a., 1161, 1345,
- lanstede 1345,
- epherstede" 345

(taxis beneficiorum praepositurae in Holtzacia, ap. Staphorst hist, eccl. Hamburgensis diplom. I 468 sq).

#### Grenzorte des

pagus Thietmaresca 1) gegen die provincia Sleswich 468) im Bisthum Schleswig:

| 467) Die jetzigen | Namen der | r Kirchspiele i | m Archidiakona(         | t des | ham- |
|-------------------|-----------|-----------------|-------------------------|-------|------|
| burger Dompromp   | stes*) in | Dithmarschen    | sind:                   |       |      |
| No. 45 (wiist.)   | 51 A      | lbersdorfs. s.  | 1345.   58 <b>Hemme</b> | 1358. |      |

46 Böckelnburg,

47 Eddelak s.a., 1845,

48 Brunsbüttel 1345, 49 Marne s. a., 1345,

50 **Melderf** 1291, 1345, 1402,

52 Hemmingstedt, 58 Wöhrden 1345,

55 **Büsum** 1345,

56 Weslingburen 1345, 57 Neuenkirchen 1345,

59 Lunden 1358,

60 Weddingstedt,

61 Hanstedt und

62 Repherstede.

466) .— — Sleswich cum provincia adiacente, que scilicet a lacu Slya ad Egdoram fluvium protenditur" (Helmoldi chron. Slavorum, ap. Pertz XXI 19 lin. 27 sq.). — \_ — Sleszwicensem civitatem — — cum provincia sua a lacu Slye usque ad Egdoram flumen" (chron. Holtzatiae, ib. p. 259 lin. 22—24).

<sup>\*)</sup> Cf.: "— — fratribus in Hammenburgensi ecclesia — — curtim in Eppendhorp (5) et curtim in Reinlage (4) et curtim in Barmstede (3), — — contulerim, et praterea ecclesiam Milethorp (50) — — cum suo et aliarum quinque ecclesiarum censu, scilicet Wittingstede (60), Biusne (55), Vthauen (?), Lunden (59), Herstide (61) et suis decimis — — Myrne (49), — — Volquardeswort (im K. Hemmingstedt (52), — —. De ecclesia quòque Heligenstede (28) talentum quolibet anno reddi constitui; et decimam Otteshude (Hude im Kr. Heiligenstedten (28), Ennege, Bunzinge, Berchvelde (sämmtlich im K. Nortorp (89), — et utriusque parochie scilicet Ethelingstode (47), Barmetstede (3) totam decimationem integre concessi" (Urk. des Erzbisch. Adalbero zu Hamburg vom J. 1140, bei Lappenberg Hamb. Urkb. I 152).

1. im K. Lunden Norderdithmarsch. 1. im K. Tönning Landsch. Eider-(1347<sup>469</sup>), praepos. 59 Linden): stedt: (die Eider [Egdora] aufwärts in ihren Krümmungen) Nesserdeich, Tönning (Stadt), Wollersum ("Ulversum" Friedrichskoog, Elswort (Hof); 2. im K. Oldensworth Landsch. 1217), Lundenerkoog, **Eiderstedt:** Darenworth ("Tharnword" Rodenspieker (Hof), Oldehöved, 1217), Harblekerkoog, Kringelkrug; 3. im K. Witzworth Ldsch. Eiderst.: Johann Adolphskoog; 4. im K. Kohlenbüttel Landsch. Eiderstedt: Schwenkenkoog, Fresenkoog; Preil; 2. im K. St. Annen Norderdithm.: 5. im K. Friedrichstadt Landsch. Damm, Dammsdeich (Hof), **Eiderstedt:** Neuensiel (9 Höfe), Friedrichstadt (Stadt), Neufeld, St. Annen (Kdf.); Oldenkoog; 3. im K. Hennstedt Norderdithm. 6. im K. Süderstapel Landsch. Stapelholm: (1347, praepos. 61 Hanstede): Hehm, Nordfeld (Höfe), Oldenfelderkoog, Westerendermoor, Ostermoor; Süderfelderkoog, Deljerkoog, 4. im K. Delve Norderdithm.: Bohmlanderkoog, Hollingstedt, Bengwörden, Westerkoog, Süderstapel (Kdf.), Delverort, Langenhörn (Höfe), Delve ("Delf" 1298), Steinschleuse (H.); 7. im K. Erfde Ldsch. Stapelh.: Schwienhusen; 5. im K. Tellingstedt Norderdithm.: Bargen, Wallen, Scheppern, Palhorn (Gut), Tielen; Pahlen, Tielenburg ("Tielemborch" 8. im K. Hohn Amts Hütten: 1323), Dellstedt, Friedrichsgraben (Col.), Prinzenmoor (Col.); Altenfähre (Fährstelle); 2) gegen den pagus Holsatia 470) im Bisthum Verden: 6. im K. Albersdorf Süderdithm. 9. im K. Hademarschen Patrger. Hanerau (1347, praepos. 32 Ha-(1347, praep. 51 Alverstorpe): demerschen):

469) Ueber die Jahreszahl 1347 s. oben Note 457.

Süderrade, Schormoor,

(in südlicher und südwestlicher Richtung, die Gieselaue aufwärts)

Bokelhoop, Baxtenberg,

<sup>470)</sup> Die Kirchspiele im pagus Holsatia s. unten Note 472.

Albersdorf ("Alverstorpe" Oldenbüttel, Bokhorst, Steenfeld mit Schnittelohe, 1345), Wennbüttel, Röst, Beldorf, (in südlicher und südöstlicher Richtung) Grönendahl, Groszbornholt, Heinholz, Kleinbornholt, Bendorf, Oersdorf, Hohenhörn (2 H.); Schafstedt; (in südwestlicher und südlicher Richtung, die Mackenbeck abwärts) 7. im K. Süderhastedt Süderdithm.: 10. im K. Schönefeld A. Rendsb. Neuenwege, Eckstedt, (1347, praepos. 31 Scene-Süderhastedt ("Suderhervelde): stede" 1161), Steinhude, Groszrade; Holsterdonn (Hof), 8. im K. Burg Süderdithmarschen: Brickeln; Babeck, 9. im K. Bökelnburg Süderdithm. Vaale, (1347, praepos. 46 Bokelenborch): Bökelnburg ("Bockelem-Vaalerkaten; borg" 1144), 3) gegen den pagus Sturmaria im Bisthum Verden: 11. im K. Wilster Stadtger. gl. N. (1347, praep. 26 Wilstria): (in südwestlicher Richtung) Stadtmoor, Seedorf, Eklage, Achtenbokel, Wüstenmoor; Bokhorn, Nortorf; 10. im K. Eddelak Süderdithm. 12. im K. St. Margarethen Wilster-(1347, praepos. 47 Edelacke): marsch: Flethsee, Kudensee, Josenburg (Hof), Lehe (5 Höfe); Kuhlen (18 Höfe), 11. im K. Brunsbüttel Landsch. Süderdithmarschen (1347, praepos. 48 Brunes-Rehburg (Hof), büttel): Oestermoor, Neuekoog; St. Margarethen (Kdf.); 4) gegen den pagus Heilanga im Bisthum Bremen ist die Elbe die Grenze. Desgleichen 5) gegen den pagus Hostinga im Bisthum Bremen.

# II. Pagus Holsatia

im Bisthum Hamburg Erzbisthums Hamburg.

## Grenze:

- "— habet utique Hammemburgensis ecclesia — ultimam partem Saxoniae, que — dicitur Nordalbingia, continens tres populos, Thetmarcos, Holsatos, Sturmarios" (s. oben S. 243). Vgl. überdies die oben S. 243 f. genannten Stellen über diese drei Völker.
- "— viris Holzatensibus, qui habitant utra Travenam ad occidentalem plagam Sigeberch" (Helmoldi chron. Slavorum, ap. Pertz XXI 59 lin. 23 sq.).
- "— subiciens ei Polabos et Obotritos a terminis Holzatorum usque ad flumen Penem" (ib. p. 63 lin. 24 sq.).
- "— Terra autem, unde exierant Holzati, pertinet ad Hammemburgensem parrochiam, et est terre Wagirensi proxima" (ib. p. 83 lin. 32 sq.).

Demnach liegt der pagus Holsatia westlich der Trave an den Grenzen der Polaben und Wagrien. Die Grenze gegen den pagus Thietmaresca haben wir oben (S. 250 f.) schon kennen gelernt.

### Gauorte:

- "— secundi Holcetae, dicti a silvis quas accolunt; eos Sturia flumen interluit, ecclesia Scanefeld (s. oben S. 234). Schenefeld, praepos. No. 31.
- "— sanctus Anscharius (834—865) — prope Idzehoe in terva Holtzacie in Welna parvum oratorium — consecravit" (chronicon Holtzatiae, ap. Pertz XXI 258 lin. 47 sq.). "Welna" heiszt jetzt Münsterdorf, Kdf. im Patrim.-Ger. Breitenburg, dasselbe liegt unweit Itzehoe, Stadt im Herz. Holstein, praep. No. 29.
- Wippendorp alias Faldere in possessionem recepit, ac ibidem monasterium construi fecit, a quo Niemunster vocitatum est" (chron. Holtzatiae, l. c. p. 260 lin. 37—39). "— ecclesiam quandam in fine Holtsatiae, quae apud veteres Wipenthorp, apud modernos vero Novum Monasterium nuncupatur" (Urk. des Erzbisch. Adalbero zu Hamburg vom 26. Juli 1136, bei Lappenberg hamb. Urkb. I 140). — in novo monasterio in villa Wipenthorp nuncupata, in pago Hol-

satia, eiusdem villae decimam cum aliarum quarundam villarum subterpositarum decimis, veluti in villa Stavera, Horgan, Brachtenvelde, Tuenthorp, — Tadestorp, Godelande, Wlmerstorp, Boinebutle, Husberge, Cumervelde, Padenwrth, Withthorp, Padenstide, Bulligstide, sed et alias decimas iuxta fluvium Ciestere in utroque litore a villa Elmeshorne usque ad locem Wicflet" (Urk. des Erzbisch. Adalbero zu Hamburg vom 11. Juli 1141, a. a. O. I 153 f.). — "— ecclesiae in pago Holtsatia in villa quondam Wipenthorp dicta" (Urkunde desselben vom Jahre 1142, daselbst I 157). — "— — in Novomonasterio, scilicet in villa antiquitus Wipenthorp dicta — predium — in pago Holsatia, in villa Elmeshorn iuxta Ciesteram fluvium sita" (Urk. desselben vom 25. Juli 1143, das. I 159). — "— in provincia Holsatiae, in villa ab antiquis Wipenthorpe dicta Novum monasterium inchoatum — — scimus (Urk. des Herz. Heinrich von Baiern u. Sachsen vom 13. Septbr. 1149, das. I 175). — "— claustrum in diocesi nostra in Holtsatia, quod Novum monasterium appellatum est" (Urk. des Erzbisch. Hartwig zu Hamburg vom J. 1164, das. I 211). — "— ecclesiam in terminis nostre diocesis in pago Holtsaciae sitam, antiquitus Wippenthorp, nunc vero Novum Monasterium nuncupatum" (Urk. des Erzbisch. Hartwig II. zu Bremen vom 13. August 1194, das. I 265). — Neumünster, Marktflecken im A. gl. N.; Stover, eine Kathstelle im K. Neumünster, Harrie, Brachenfeld, Tungendorf, Tasdorf, Gadeland, sämmtlich im K. Neumunster, "Wimersthorp" unbekannt; Bönebüttel, Husberg, Groszkummerfeld in demselben Kirchspiele; "Padenwrth" unbekannt; Wiltorf, Padenstedt, beide im K. Neumünster; "Bulligstide" unbekannt; Elmshorn, Flecken an der Krückau.

1174. "— terram Holtzacie hostiliter invadendo castrum Gottorpe munivit" (chronicon Holtzatiae, l. c. p. 264 l. 7 sq.). — "Gottorpe" ist nicht bekannt.

1236. "—— comes Adolphus — opidanos per terram Holtzacie, scilicet in Plone, Oldenborg et in Kylone, libertasse" (ibid., l. c. p. 267 l. 1 sq.). — "— — Johannes comes recepit in partem suam Wagrie — — Oldemborg — — Plone — — comes Gherardus — — partem recepit, scilicet terram Holtzacie, Idzeho, paludem Wilstrie, Hanrouwe, Rendesborg et attinnentia illorum" (ibid., lin. 9—14). — Da Plon und Oldenburg hiernach zu Wagrien in Slavia gehört haben, können sie nur als späterer Erwerb für Holstein in Sachsen angesehen werden. Hierher gehören die Städte Kiel, Itzehoe und Rendsburg im Herz. Holstein, wie auch das Dorf Hanerau im K. Hademarschen, praep. No. 29, 35 u. 32.

1317. "— — Adolphus comes — intravit terram Holtzacie et venit cum exercitu in Bramstede, ubi comes Gherardus — — cum Holtzatis — — de parrochiis Hademerschen, Schenevelde, Nor-

thorpe, Kellinghusen, Westede, Bramstede et Koldenkerken" (chronic. Holtzatiae, l. c. p. 269 lin. 1-4). - ,- Ditmarcii in exitu suo transierunt per parrochias Schenevelde, Nortorpe, Nigemunster — et venerunt in Kyl opidum — —. Quibus ad patriam redeuntibus, in via de Kylone transierunt per aliam partem terre Holtzacie destruendam, videlicet per parrochiam Bornehovede" (ibid. lin. 9-17). — 1381. "— rustici de parrochiis Schenevelde, Hademersche, Westede, Nortorpe, Bornehovede, Bramstede, Koldenkerke et Kellinghusen cum inhabitantibus paludem Wilstrie, hii dicuntur veri Holtzati" (ibid., l. c. p. 282 lin. 29—31). — "— — Holzati — —, quorum ecclesia Sconefeld" (Adami Brem. gesta Hammab. eccl. pontif., ap. Pertz VII 310). — Bramstedt, Flecken im A. Segeberg; - Hademarschen, Kdf. im Patrim.-Ger. Hanerau; Schenefeld, Kdf. im A. Rendsburg; Nortorf, Kdf. im A. Rendsburg; Kellinghusen, Flecken im A. Rendsburg, praep. No. 42, 32, 31, 39 und 40; Westedt, Kdf. im A. Rendsburg; Kaltenkirchen, Kdf. im A. Segeberg, praep. No. 33, 43; Neumünster, Marktslecken im A. gl. N.; Kiel, Stadt; Bornhöved, Kdf. im A. Segeberg, gehört erst seit 1139 zu Holstein 471).

"— villam — Totendorpe, sitam in terra Holtzacie" (Urk. vom 3. März 1353, Urkb. der Stadt Lübeck III 161). — Der Gauort unbekannt.

"— villam dictam Kestorp, sitam in parrochia Gleskendorpe terre Holzacie et dyoceseos Lubicensis" (Urk. vom 21. Decbr. 1359, Urkb. d. St. Lübeck III 350). — Kesdorf im K. Gleschendorf Patr.-Ger. Kesdorf.

In kirchlicher Beziehung gehört hierher:

"Praepositus Hamburgensis — — tollit pro iure synodali (an. 1347) in Holtzacia <sup>472</sup>):

| No. 29 Etzeho 1236, | 34 Gevenstede,     | 40 Kellinghusen    |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| 30 Aspe,            | 35 Reyendesborch   | 1317,              |
| 31 Scenevelde       | 1236,              | 41 Stilnowe,       |
| s. a., 1317,        | 36 Bovenowe,       | 42 Bramstede 1317, |
| 32 Hademerschen     | 37 Vlevinghusen,   | 43 Koldenkerken    |
| 1236, 1317,         | 38 Westensec,      | 1317,              |
| 33 Weszstede        | 39 Nortdorpe 1317, | 44 Elmeshoren"     |
| 1317                |                    | 1141               |

(taxis beneficiorum praepositurae in Holtzacia, ap. Staphorst hist. eccl. Hamburgensis diplom. I 468 sq.).

<sup>471)</sup> S. unten zum pagus Dargune.
472) Die Kirchspiele im Archidiakonat des hamburger Dompropstes\*) in Holstein heiszen jetzt:
No. 29 Itzehoe, | 31 Schenefeld, | 33 Hohenwestedt,

<sup>30</sup> Hohenaspe, 32 Hademarschen, 34 Jevenstedt, \*) Vgl. oben Note 467\*).

#### Grenzorte des

pagus Helsatia 1) gegen die provincia Sleswich im Bisthum Schleswig: 1. im K. Kiel Herzogth. Holstein 1. im K. Dänischenhagen Dä-(1338, Archidiakon. des bremer nischwohlder Güterdistr. a. d. Gr.): Bischofs 473)): (den Kieler Canal abwärts in seinen Biegungen) Wiek, Projensdorf (Gut), Holtenau, Knoop (Gut), Rathmannsdorf (Gut); Suchsdorf, Rothenbek (Kathe); 2. im K. Gettorf Dänischwohlder 2. im K. Flemhude Patrger. Schwar-Güterdistrict: tenbek: Altwittenbeck, Schwartenbek (Gut), Rajensdorf, Neuwittenbeck, Warteberg(Gut), Strohbrück; 3. im K. Bovenau Patr. ger. Georgenthal (1347, praep. 36 Bovenowe): Grosznordsee (Gut), Schinkel (od. Rosenkranz), Königsförde (Gut), Krummwisch, (die Eider abwärts in ihren Krümmungen) Kleinkönigsförde (Gut), Groszkönigsförde, Krummlinde, Grünhorst, Plönenruhe (Güter); Langenhorst (Kathen), Osterrade (Gut), 3. im K. Sehestedt Ger. gl. N.: Dosenrade (Kathen), Sehestedt (Gut), Sehestedt (Kdf.), Ehlersdorf, Steinwehr (Gut); Hohenfelde (Meierhof); 4. im K. Altstadt Rendsburg 4. im K. Bünstorf A. Hütten: Herz. Holstein (1347, praep. 35 Steinrade (Gut), Schirnau (Gut), Reyendesborch): Rade, Audorf, Schacht, Lehmbeck, Borgstedt, Rendsburg ("Rendesborg" Neubüdelsdorf, Altbüdelsdorf; 1236); 5. im K. Jevenstedt A. Rendsburg 5. im K. Hohn A. Hütten: (1347, praep. 34 Gevenstede): Fockbeck, Posthof (Gut), Nübbel, Westerrönfeld, Schülp, Jevenberg (Kathe); 6. im K. Schönefeld A. Rendsburg Elsdorf, (1347, praep. 31 Scenefelde): Horst (Hof), Lohklint (6 Kath.), Ahlsbeck (Gut), Breiholz, Bastenberg (ein Haus), Hamdorf, Prinzenmoor (Col.), Bockelskamp; Wittenbergen;

| 35 Rendsburg, | 39 Nortorf,      | 43 Kaltenkirchen und |
|---------------|------------------|----------------------|
| 36 Bovenau.   | 40 Kellinghusen, | 44 Elmshorn.         |
| 37 (wüst,) ·  | 41 Stellau,      |                      |
| 38 Westensee  | 42 Rramstadt.    |                      |

<sup>472)</sup> S. Kuss die Archidiakonate in Holstein, Archiv für Gesch. etc. der Herz. Schleswig, Holstein und Lauenburg 1. Jahrg. S. 106.

```
2) gegen den pagus Thietmaresca im Bisthum Verden sind in
den Grenzkirchspielen des Thietmaresca No. 6-9 gegen den Hol-
satia No. 9—10 (S. 250 f.) genannt;
     3) gegen den pagus Sturmaria 474) im Bisthum Verden:
6. (noch) im K. Schönefeld A. 6. im K. Wilster A. Steinburg
           Rendsburg:
                                      (1347, praep. 26 Wilstria):
     (in östlicher, südöstlicher, ostsüdöstlicher und südlicher Richtung)
     Vaalerkaten,
                                        Stadtmoor, Achterhörn (9 Kath.),
                                        Sachsenbande, Niendorf;
                                   7. im K. Krummendiek Patrger. gl.N.
                                      (1347, praep. 27 Crumdiek):
    Vaale,
                                        Nutteln,
    Bärenhop (Hof), Möhlsbargen;
                                        Cleve;
7. im K. Hohenaspe Patr. ger. 8. im K. Heiligenstedten Patr.
   Mehlbeck (1347, praep.
                                      ger. gl. N. (1347, praep. 28 Hi-
                               30
   Aspe):
                                      ligenstede):
                                        Hude, Hollgrube (Gut), Oldendorf,
    Eversdorf, Brömsenknöll (Kathe),
    Ottenbüttel;
                                        Edendorf, Bellerkrug (5 H.),
8. im K. Itzehoe A. Steinburg
   (1347, praepos. 29 Etzeho):
        (in südsüdwestlicher, südlicher und südöstlicher Richtung)
    Pünsdorf, Basten (Kathe),
                                       Herfarth,
                                        Heiligenstedten (Kdf.),
    Lochtenhusen (H.),
    Camp (5 Kathen), Sude,
                                        Landwehr (5 Kathen);
                                   9. im K. Neuenkirchen Patr. ger.
    Itzehoe ("Idzehoe" 1236),
    Lübschercamp (13 Höfe);
                                      Bahrenfleth (1347, praep. 21
9. im K. Münsterdorf Patr. ger.
                                      Nienkerken):
                                        Crempermoor (35 H.),
           Breitenburg:
    Nordoe (Meierhof), Cremper-
                                        Brokreihe (45 H.),
                                        Hohenweg (6 H.);
      heide,
                                   10. im K. Neuenbrook A. Steinburg
                                      (1347, praep. 16 Nienbroke):
                (in östlicher und nordöstlicher Richtung)
    Wellen (Welna c. 850),
                                         Neuenbrook (Kdf.),
                                         Muchelndorf (2 Höfe),
    Dägeling, Lägerdorf;
                                         Rethwisch (36 H.),
10. im K. Hörnerkirchen Graf-
                                         Schinkel (4 H.);
                                   11. im K. Hohenfelde A. Steinburg:
         schaft Rantzau:
         (in östlicher, südöstlicher und südsüdöstlicher Richtung)
                                        Hahlenbrook (13 H.),
    Westerhorn,
    Hörnerkirchen (Kdf.), Bokelses;
                                         Dauenhof (13 H.), Taterbusch;
11. im K. Elmshorn Grafs. Rantzau 12. im K. Horst Patr. ger. gl. N.
    (1347, praep. 44 Elmeshoren):
                                       (1347, praep. 14 Horst):
     Scheidepfahl (Wirthshaus),
                                         Lühnshof (H.), Horstheide (K.),
```

<sup>474)</sup> Die Kirchspiele im pagus Sturmaria s. unten Note 478.

```
(in sädwestlicher, sädöstlicher, südlicher und südöstlicher Richtung)
      Kruck (3 H.),
                                          Hahnenkamp (25 H.);
      Spitzerdorf (6 H.),
                                    13. im K. Süderau A. Steinburg
      Hasenbusch (3 Kathen),
                                        (1347, pracp. 17 Suderove):
      Elmshorn ("Elmeshorne"
                                          Kivitzreihe (20 H.),
       1141),
                                          Bullendorf (28 H.);
      Basenbek,
                                          Altenmoor (38 H.);
      Klostersande (101 H.),
                                    14. im K. Neuendorf Patr. ger. gl. N.:
      Wisch, Königsholz, Lieth,
                                          Neuendorf (Kdf.);
                (in nordöstlicher und nördlicher Richtung)
                                    15. im K.
                                                 Seester Klosterger.
                                                Uetersen:
                                         Kortenmoor (22 H.);
                                    16. im K. Uetersen Herrsch. Pinneb.:
                                          Kleinnorderode (14 H.);
                                    17. im K. Barmstedt Grafsch.
                                        Rantzau (1347, praep. 3 Barm-
                                        stede):
                                         Seth und Ekholt (6 H.),
      Hainholz, Ramskamp (5 H.),
                                          Cölln (24 H.), Offenau (5 H.),
                       (in nordöstlicher Richtung)
      Scheidepfahl (Wirthshaus),
                                          Neuvossloch (1 H.),
      Langenhörn;
                                         Sparrieshoop,
10. (noch) im K. Hörnerkirchen:
                                          Groszoffenseth,
      Bokelses, Brande,
      Schierenhöhe (1 H.);
      (in östlicher, südöstlicher. östlicher und nordöstlicher Richtung)
12. im K. Kaltenkirchen A. Segeb.
                                         Uebernstör/(1 H.),
    (1347, praep. 43 Kolden- .
                                         Hollenbek (1 H.),
                                          Kreuzhöhe (1 H.),
    kerken):
      In der Heide, Alveslohe,
                                          Langeln, Bilsen;
                                        im K. Quickborn Herrsch.
      Caden (Gut),
      Wierenhorst (2 H.),
                                                Pinneberg:
      Birkenau (1 H.),
                                          Grunau (1 Hof);
      Hohenhorst (1 H.),
                                    19. im K. Bergstedt A. Trittau
                                        (1347, praep. 6 Bercstede):
      Borghorst (1 H.),
                                         Wilstedt;
                                    20. im K. Sülfeld Patrger. Borstel:
                                         Heidkrug (Hof), Stegen (Gut),
      Wakendorf,
                                          Nahe, Kaihude (1 H.),
      Struvenhütten,
                                         Sievershütten, Stuvenborn;
      Hüttblek, Bredenbekshorst,
     4) gegen die Provinz Wagria 475) im pagus Dargune Bisthums
Verden, später Lübeck:
```

<sup>&</sup>lt;sup>475</sup>) Die Kirchspiele in der Provinz Wagria s. unten Note 488.

21. im K. Segeberg Herz. Holst. (1259, dyoc. Lubecensi 12 Segeberge; in Wagria<sup>476</sup>)): (in nördlicher, nordnordöstlicher und nördlicher Richtung) Fredersdorf (22 H.), Todesfelde, Benthfurth (3 H.), Hasenmoor (17 H.), Hartenholm (Gut), Fuhlenrühe (3 H.); 13. im K. Bramstedt A. Segeberg (1347, praep. 42 Bramstede): Glashütte (5 H.), Auf der Weide (7 H.); 14. im K. Groszenaspe A. Neum.: Wahlstedt, Rathsfohr (1 H.), Bast (1 H.); Negernbötel, Fehrenbötel; 4) gegen die Provinz Wagria selbst: 15. im K. Neumünster A. gl. N.: 22. im K. Bornhöved A. Segeberg (1259, dyoc. Lubec. 40 Borne-Rickling, hovede; eccl. Lubic. 477)): Willingrade, Daldorf, Groszkummerfeld ("Cu-Gönnebek, mervelde" 1141), Husberg("Husberge"1141), Renswühren, Altenrade (Meierh.), Rubwinkel, Halenbek, Schiphorst, Bokhorst (Meierhof), (in nordnordöstlicher Richtung) Hüttenwohld; Bockhorn (Gut), Wankendorf, 16. im K. Brügge A. Bordesholm: Schilsdorf, Schönhagen (Mhf.), Stolpe; Ovendorf (Hof), 23. im K. Kirchbarkau Klosterger. Preetz: (in nordnordwestlicher, nordnordöstlicher und nördlicher Richtung) Schönhagen (Meierhof), Löhndorf, Dosenbek, Siek (Meierhof), Brügge (Kdf.), Bissee, Techelsdorf; Kirchbarkau (Kdf.), 17. im K. Flintbek A. Bordesholm: Kleinbarkau, Bönhusen; 16. (noch) im K. Brügge:

<sup>176) &</sup>quot;—— ecclesie sancte Marie in Slavica Segheberch, que est in Wagria" (Bulle des Papstes Innocenz vom 10. October 1198, bei Leverkus Urkb. des Bisth. Lübeck I 23). — "—— ecclesias quoque Segeberge— et Porez ——, que in diocesi obtines Lubicensi" (Bulle des Papstes Honorius III, das. I 37). — "—— Seghebergensi ecclesie ea, que —— possederunt —— stabilimus" (Urk. des Bisch. Bertold zu Lübeck vom J. 1216, bei Leverkus Urkb. des Bisth. Lübeck I 39). — Vgl. oben Note 464.

177) "—— habemus in Bornehoved iacentem siliginem" (Urk. des Bisch. Heinrich zu Lübeck von c. 1332, bei Leverkus a. a. O. I 771). — Vgl. oben Note 464.

Schönhorst (58 H.), Schlafenkathe (Kathe); 17. (noch) im K. Flintbek: Boksec, Schlagbaum (1 H.), Groszenflintbek (Kdf.), Kleinflintbek; Moorkathe (1 H.); 18. im K. Kiel Herz. Holstein: 24. im K. Elmschenhagen Klostergerichts Preetz: (in nordöstlicher, nördlicher und nordwestlicher Richtung) Meimersdorf, Moorsee, Schlüsbek, Rönne, Wellsee, Friedrichsberg (1 H.), Krog (4 Höfe), Sieverskrug (1 H.), Elmschenhagen (Kdf.), Kiel ("Kylone" 1236), Clausdorf, Garden, Ellerbek (1259, dyoc. Lubec. 18 Elrebeke), (der Kieler Hafen) Brunswik, Wellingdorf; Düsternbrook (6 H.), 25. im K.Schönkirchen Klosterger. Preetz (1276, dyoc. Lub. 48 Sconekerke): Kopperpahl (18 H.), Neumühlen, Dietrichsdorf, Mönkeberg, Ecksell (1 H.),

Wiek.

Kitzenberg (1 H.).

# III. Pagus Sturmaria

im Bisthum Hamburg Erzbisthums Hamburg.

## Grenze:

"— habet utique Hammemburgensis ecclesia — — ultimam partem Saxonie, que — — dicitur Nordalbingia, continens tres populos, Thetmarcos, Holsatos, Sturmarios" (s. oben S. 443). Vgl. überdies die oben S. 243 f. genannten Stellen über diese drei Völker.

## Gauorte:

"— Quo tempore (804) — — fertur Karolus Hammaburg civitatem Nordalbingorum, extructa ibidem ecclesia, Heridago cuidam sancto viro, quem loci episcopum designavit, ad regendum commendasse" (Adami gesta Hammab. eccl. pontif., ap. Pertz VII 290). — "— 832. Hammaburg, civitatem Transalbianorum, metropolem statuit" (Adami gesta, l. c. p. 292). — "— ultima in regione Saxonica trans Albiam in loco nuncupato Hammaburg cum universa Nordalbingorum provincia" (Urk. des Kaisers Ludwig vom 15. Mai 834, Meklenb. Urkb. I 4). — "Hammaburg civitatem Nordalbingorum" (Adami gesta, ib. VÍI 290). — "— provincia Sturmariorum, in qua Hammaburg sita est" (Adami gesta, l. c. VII 345). — "— tercii et nobiliores Sturmarii dicuntur, eo quod seditionibus ea gens frequens agitur, inter quos metropolis Hammaburg caput extollit" (ib. p. 310). — Hamburg, freie Reichsstadt, einst Metropole des Erzbischofs.

"Schol. 12. Sturmarios alluit ab oriente Bilena fluvius, qui mergitur in Albiam fluvium" (ib. p. 310).

"Praepositus Hamburgensis — — tollit — — pro iure synodali (an. 1347)

# in Stormaria 478):

| No. 1 Nienstede, | 4 Rellinghe,  | 7 Uulensick,    |
|------------------|---------------|-----------------|
| 2 Wedele,        | 5 Eppendorpe, | 8 Trittowe,     |
| 3 Barmstede,     | 6 Bercstede,  | 9 Radolvestede, |

<sup>47%)</sup> Die Kirchspiele im Archidiakonat des hamburger Dompropstes\*) in Stormarn heiszen jetzt:

9 Rahlstedt,

\*) Vgl. oben Note 467 \*).

No. 1 Nienstedten. 4 Rellingen. 7 Siek. 5 Eppendorf, 2 Wedel. 8 Trittau. 6 Bergstedt. 3 Barmstedt,

| 10 Stenbecke,              | 15a Langenbroke,      | 23 Beyenvlete,   |
|----------------------------|-----------------------|------------------|
| 11 Luttekensee,            | 16 Nienbroke,         | 24 Elredevlete,  |
| 12 Haseldorpe,             | 17 Suderove,          | 25 Brokdorpe,    |
| 13 Asvlete,                | 18 Crempa,            | 26 Wilstria,     |
| 13a Haselove,              | 19 Borsvlete,         | 27 Crumdick,     |
| 14 Horst et Cester-        | 20 Bole,              | 28 Hiligenstede" |
| mude,                      | 21 Nienkerken,        |                  |
| 15 Hale,                   | 22 Wevetzvlete,       |                  |
| (taxis hanoficiarum proces | ocituras en Stanhoret | 1 a T 469)       |

(taxis beneficiorum praepositurae, ap. Staphorst l. c. I 468).

#### Grenzorte des

pagus Sturmaria 1) gegen den pagus Holsatia im Bisthum Verden in Nordalbingien sind in den Grenzkirchspielen des Holsatia No. 12—6 gegen den Sturmaria No. 20—6 (oben S. 257—256) in umgekehrter Reihenfolge;

- 2) gegen den pagus Thietmaresca im Bisthum Verden in Nordalbingien in denen des Thietmaresca No. 9-11 gegen den Sturmaria No. 11-12 (S. 251) genannt;
- 3) gegen den pagus Heilanga im Bisthum Bremen werden sie durch die Elbe geschieden;
- 4) gegen den pagus Mosdo im Bisthum Verden in Engern sind sie in den Diöcesen Verden in Engern No. 2—5, im Mosde, und Verden in Transalbingien No. 14—9, im Sturmaria (S. 211—209 der zweiten Abtheilung) in umgekehrter Reihenfolge genannt;
- 5) gegen den pagus Sadelbandia im Bisthum Verden, später Ratzeburg:
- 1. im K. Allermöhe hamb. Geb. 1. im K. Bergedorf A. gl. N. (1162, Anremuthe, Archid. (1355, dioc. Razeb. 29 Bergherdes hamb. Dekans 479)): dorpe 480)):

(die Krümmungen der Bille aufwärts)
Nettelburg; Bergedorf (Stadt);

| 10 Steinbeck,    | 15 (wiist,)           | 21 Neuenkirchen, |
|------------------|-----------------------|------------------|
| 11 Lütgensee,    | 15a Neuendorf,        | 22 Wevelsfleth,  |
| 12 Haseldorf.    | 16 Neuenbrook,        | 23 Beienfleth,   |
| 13 Asfleth,      | 17 Süderau,           | 24 (wüst,)       |
| 13a Haselau,     | 18 Crempe,            | 25 Brockdorf,    |
| 14 Horst,        | 19 Borsfleth,         | 26 Wilster,      |
| 14a Seestermühe, | 20 (wüst.)            | 27 Krummendiek,  |
| •                | and no Trailinanatade | ^ ·              |

und 28 Heiligenstedten.

No. zweite Abtheilung S. 209 Noten 328 u. 329.

--- sacerdoti de Bergerdorp — Raceburgensi episcopo — omnem spiritualis obedientie subjectionem adhibeatis" (Urk. des Erzbisch. Hartwig zu Hamburg vom J. 1162, Mecklenb. Urkb. I 72). — "— — ecclesie in Bergerdorp mansos — — duos in Wenetdorp" (Urk. des Bisch. Heinrich zu Ratzeburg vom 24. Mai 1217, Mecklenb. Urkb. I 219).

2. im K. Steinbek A. Reinbek (1347, praep. 10 Stenberge):
Sande, Lohbrügge,
Hinschendorf, Reinbek,
Silk (Gut), Schöningstedt,
Ohe;

3. im K. Trittau A. gl. N. (1347, praep. 8 Trittowe):
Witzhave,
Grande,
auf der Haide (3 Häus.),

Trittau (Kdf.), Vorburg,

2. im K. Hohenhorn A. Schwarzenb. (eccl. Raceb. 481)):
Wentorf (eccl. Raceb. 480)),
Wohldorf;

3. im K. Brunstorf A. Schwarzenb. (1335, dioc. Razeb. 28 Brunstorpe):

Friedrichsruhe (Wirthsh.);

4. im K.K u de wörde A.Schwarzenb. (1335, dioc. Razeb. 25 Kudde-worde 481)):

Rothenbek, Kudewörde ("Kuthenworden" 1230),

Hamfelde;

5. im K. Basthorst Patrgr. gl. N. (1335, dioc. Razeb. 26 Basthorst):

Mühlenrade;

4. (noch) im K. Kudewörde: Köthel;

Eichenhorsterkrug,

6) gegen den pagus Palobi im Bisthum Ratzeburg:

6. im K. Sandesneben A. Steinhorst

Schönberg;

(eccl. Raceb. 481)): Linau, Flachsröthe,

Hohenfelde, Grönwohld;
Deverkathe (1 H.);

7) gegen den pagus Dargune in Wagrien im Bisthum Verden, später Lübeck:

4. im K. Siek A. Reinbek:

7. im K. Eichede A. Trittau (eccl. Lubec. 482)):

(in nordwestlicher und nördlicher Richtung)

Hoisdorf, Oetjendorf;

Sprenge, Göllm (1 H.), Wollmershorst (1 H.), Todendorf (Gut),

Tremsbüttel: Todendorf (Gut)
(in nordöstlicher und nordwestlicher Richtung)

Hammoor, Tremsbüttel,

5. im K. Bargteheide holst. A.

Mollhagen, Eichede (Kdf.);

8. im K. Oldeslöe Herz. Holstein: (1286, dyoc. Lubecensi 38 Todeslo; eccl. Lubic. 483)):

Barkhorst;

Tremsbüttel,

481) S. oben Note 454 "ad Cornu."

<sup>182</sup>) S. oben Note 464: "Slamers e k e", und vgl. darüber Leverkus a. a. (). Ann. +) zu S. 131, +\*) zu S. 244 und 1) zu S. 294.

<sup>4\*3) &</sup>quot;— — medietatem decime parrochie in Tadeslo" (Urk. des Bisch. Konrad zu Lübeck vom J. 1164, bei Leverkus I 7). — Vgl. oben Note 464.

Sattenfelde (einige H.);

6. im K. Sülfeld Patrger. Borstel: 8. (noch) im K. Oldesloe: Mönkenbrook (Gut);

5. (noch) im K. Bargteheide: Fischbek;

6. (noch) im K. Sülfeld:

Neritz (z. Theil), Grabau (Gut),

Sulfeld (Kdf.),

Vierkathe (Wirthshaus), Borstel (Gut), Holm (Meierhof), Seth,

Stuvenborn.

7. (noch) im K. Eichede: Rolfshagen;

Kümpel,

Holtenklinken,

Neritz (z. Theil), Glinde (9 H.), Vinzier;

9. im K. Leezen holst, A. Segeberg (1286, dyoc. Lubec. 39 Lescinghe; eccl. Lubic. 484)): Tönningstedt,

Neverstaven (Meierhof), Niendorf, Heiderfeld;

10. im K. Segeberg A. gl. N. (1286, dyoc, Lubec. 12 Segeberge; dioec. Lubic. 485)): Fredersdorf.

Vergleichen wir nun die Ostgrenze der Gaue Sturmaria und Holsatia gegen den pagus Sadelbandia, Palobi, Dargun (S. 261 f.) und die Provinz Wagria (S. 258) mit der Grenze des limes Saxoniae trans Albiam (S. 236-241); so ersehen wir sogleich, dass beide Grenzen eine Strecke zwischen sich lassen, in Süden den ganzen pagus Sadelbandia, nördlich davon den ganzen pagus Dargun und den westlichen Theil von Wagria. Der limes Saxoniae trans Albiam ist also nach Osten über die ursprüngliche Grenze von Sachsen mit Holsatia und Sturmaria hinaus gerückt.

Wie im Jahre 1139 Graf Adolf diesen von den Slaven verlassenen Theil ihres Besitzthums den Holsaten und Stormaren, auch Westfalen zur Bebauung anwies (s. unten S. 275 zum pagus Dargun), wird eine solche Besetzung dieser Gegend durch Sachsen auch schon zwischen Karl dem Groszen und Adam von Bremen (1072) stattgefunden haben und jener limes Saxoniae trans Albiam nicht mehr die ursprüngliche Grenze sein, wie auch die Worte: "a Karolo et imperatoribus ceteris" andeuten.

<sup>484) .— —</sup> Seghebergensi ecclesie — — stabilimus — — donationes quoque ecclesiarum Pyrone — Latzinge" (Urk. des Bisch. Bertold zu Lübeck vom J. 1216, bei Leverkus I. 39). — Vgl. oben Note 464. 445) S. oben Noten 464 und 476.

# IV. Pagus Sadelbandia

im Bisthum Hamburg, seit 1154 im Bisthum Ratzeburg 486) Erzbisthums Hamburg, (vom J. 1139 an im Besitze der Stormaren).

Durch den Grenzfluss "Delvunda" im "limes Saxoniae trans Albiam" insbesondere wird der pagus Sadelbandia in Sachsen jenseit der Elbe eingeschlossen. Ursprünglich gehörte er nicht zu Sachsen (s. S. 263).

## Gauorte:

"— in Sadelbandia Putrowe" (Urk. des Herz. Heinrich von Sachsen und Baiern vom J. 1158, bei Lappenberg hamb. Urkb. I 200; vgl. das. S. 220, 431). — Pötrau, Kdf. im A. Lauenburg.
"— villa Borist in Sadelbandingen" (Urk. desselben Herzogs vom 9. Sept. 1171, Meklenburg. Urkb. I 96). — Borist im K.

Gültzow A. Lauenburg, dioc. Razeburg No. 23. "In terra Sadelbandia — ad Cornu, — — Honwarde — — Gultsowe, — — Tomene, — — Wigershop, — — Vurenthorp, — Crucowe, — — Crutsem VII, Hasledale VIII, Sculenthorp V, Bartholdesdorp V. — "— — Isti sunt reditus episcopales in Sadelbandia: — — In parrochia Soveneken. — — Tramme, — — Guztrade, — — Wotartze, — — Rosborch, — — Nussowe, — — Mussen, — Pampowe, — — Kunkelowe, — — Elmhorst, — — Grabowe, — Growe, — Putrowe. — — In parrochia Lutowe, in villa Lutowe, — — Dalthorp, — — Wizoc, — — Basdowe, — — Lantsaze, — — Bochorst, — — Snakenbeke — — Coledowe, Wankelowe. — — In parrochia Hagede, in villa Hagede, — — Wigershop, — — Honwarde, — — Besenhorst, — — Vorenthorp, in Cornu, — in Wort" (Urk. vom J. 1230, das. I 377). — Hohenhorn, Hamwarde, Gültzow, Kirchdörfer; Thömen und Krückau im K. Gültzow A. Lauenburg, dioc. Razeburg No. 23; Wiershop und

Hasenthal im K. Hamwarde A. Lauenburg; Fahrendorf im K. Hohenhorn A Schwarzenbek; Krütsen im K. Lütau A. Lauenburg, dioc. Raceburg No. 22; Schulendorf im K. Gültzow; Bartelstorf im K. Pötrau A. Lauenburg; Siebeneichen, dioc. Raceburg. No. 21; Tramm, Güster, Wotersen, Roseburg, Nussau, Müssen und Kanklau im K. Siebeneichen Patrger. Wotersen, dioc. Razeburg No. 21; Groszpampau und Elmenhorst im K. Sahms Patrger. Lanken; Grabau u. Growe im K. und A. Schwarzenbek; Pötrau und Witsetse im K. Pötrau A. Lauenburg; Lütau, Dalldorf, Basedow, Lanse, Buchhorst, auch Wangelau im K. Lütau A. Lauenburg, dioc. Razeburg No. 22; Schnakenbek im K. Artlenburg; Collow im K. Gültzow A. Lauenburg, dioc. Razeburg No. 23; Geesthacht, Kdf. im A. Lauenburg; Besenhorst im K. Hohenhorn ("Cornu") A. Schwarzenbek; Worth, Filial von Hamwarde.

- "— Isti sunt reditus episcopales in Sadelbandia: — in parrochia Hagede, in villa Hagede —, Wigershop —, Honwarde —, Hasledale —, Besenhorst —, Vorenthorp —, in Cornu — in Worth" (Nachricht von bischöflichen Zehenten c. 1239, bei Lappenberg a. a. O. I 444 Urk. 519). Die jetzigen Namen s. in der Urk. vom J. 1230.
- "— in Sadelbandia in parrochia ad septem Quercus" (Zehentregister c. 1232, Urkb. der Stadt Lüneburg I 81). Sieben-eichen s. in der Urk. vom J. 1230.
- "— Dabimus — libertatem et proprietatem quatuordecim mansorum, quando et ubi in terminis nostris Sadelbandie duxerint comparandos, exceptis hiis villis, in quibus iis emere non licebit, scilicet Honwarde, Seveneken, Sabenits, Elmhorst, Dramme, et in palude que dicitur Mersch" (Urk. des Herz. Erich von Sachsen vom J. 1315, bei A. L. J. Michelsen Urkundensammlung d. Schleswig-Holstein-Lauenburgischen Gesellschaft II 35). Davon Sahms, Kdf. im Patrger. Lanken; die übrigen in der Urk. vom J. 1230.

#### Grenzorte des

vocant setzt eine kurze Strecke voraus, auf welcher noch kein "Bächlein" zur Grenze dient. Dadurch ist der "fluvius Delvunda" vom Beginne derselben ausgeschlossen (s. oben Note 441) und tritt erst nach "per silvam Delvunder" in die Grenze ein. Für Sa Delbandia (jenseit der Delven au., s. oben Note 452) ist aber dieser "fluvius" die Grenze selbst, wie auch der Gauort Lütau beweist.

(die Delvenau aufwärts in nördlicher Richtung)
Lanze ("Lantsaze" 1230), Horst (Hof), Bickhusen;
Basedau ("Basdowe" 1230); 2. im K. Zweedorf A. Boizenburg
(dioc. Razeburg. 38 Twedorpe):

Dalldorf ("Dalthorp" 1230); Nostorf (Fil.), Zweedorf (Kdf.). Die übrigen Grenzorte sind in den Grenzkirchspielen des limes Saxoniae trans Albiam in Sadelbandia No. 3—7, gegen den Palobi No. 3—6 (oben S. 237 f.);

- 2) gegen den pagus Sturmaria im Bisth. Verden in Nordalbingien in den Grenzkirchspielen des Sturmaria No. 3—1 gegen den Sadelbandia No. 5—1 (S. 262—261) in umgekehrter Reihenfolge;
- 3) gegen den pagus Bardengawi im Bisth. Verden in Ostfalen in den Diöcesen Verden in Ostfalen No. 56—54, im Bardengawi, und Verden in Transalbingien No. 55—52, im Sadelbandia (S. 235—234 der ersten Abtheilung) ebenfalls in umgekehrter Reihenfolge genannt.

# 4. In der Provinz Transalbingien

im Bisthum Verden, später im Bisthum Lübeck, bewohnt "supra a Sarobis" oder den "Winedis in Slavonia."

(Vgl. L. von Ledebur Beleuchtung einiger Punkte in den Feldzügen Karls des Groszen S. 138—180).

Belege s. oben S. 242 f. Auszerdem:

- "— Omnis Slavorum regio incipiens ab Egdora, qui est limes regni Danorum, et extenditur inter mare Balthicum et Albiam per longissimos tractus usque Zverin, olim insidiis horrida et pene deserta" (Helmoldi chron. Slavor., ap. Pertz XXI 99 lin. 12—14). "—— Quorum (Slavorum) terra latissima quodam erat. Nam a flumine Egdora, que est finis regni Dacie, erat inicium Slavie; Nygemunster, Kyl, Lutkemborg, Segebergh, Oldemborg, Imbria, Lubeke, Sweryn et sic ad orientem" (chron. Holtzatiae, ib. p. 263 lin. 22—25). Neumünster und Kiel im pagus Holsatia (s. oben 8. 253; Lütjenburg, Segeberg, Oldenburg, "Imbria", Lübeck, Schwerin.
- "— Populi Slavorum multi, quorum primi sunt ab occidente confines Transalbianis Waigri —. Deinde secuntur Obodriti —. Item versus nos Polabingi —. Ultra illos sunt Lingones et Warnabi" (Adami Brem. gest. Hammab. eccl. pont., ap. Pertz VII 311).

"Slavia, quae nostrae diocesi usque ad flumen Penem pertinet" (Urk. des Erzbisch. Athelbero zu Hamburg vom 26. Juli 1136, bei Lappenberg Hamb. Urkb. I 140). — "— ex legatione archiepiscopi Hammenburgensis per totam Slaviam, quae in ipsius sita est parrochia" (Urk. vom J. 1136, das. I 138).

- "952. — cum Slavis, qui in illis partibus sunt, Waigris, Abodritis vel Reregis, Polabingis, Warnabis, Chizzinis, Circipanis, Hammaburgensi metropoli subiecta sunt cum omnibus ecclesiis suis ecclesiastico iure" (annalista Saxo, ap. Pertz VI 609).
- "— Mox habitant Chizzini et Circipani —. Ibi est terminus Hammaburgensis parochiae" (Adami Brem. gesta Hammab. eccl. pontif., ap. Pertz VII 311 sq.). "— omnes populi Slavorum, qui ad Hammaburgensem respiciunt dyocesim, — Waigri et Obodriti vel Reregi, Polabingi, Warnabi, Chizzini, Circipani usque ad Penem fluvium" (idem, ib. p. 343).

- "— Deinde (a Tholenzis) venitur ad Circipanos et Kycinos, quos a Tholenzis et Redaris separat flumen Panis et civitas Dimine, Kycini et Circipani cis Panim, Tholenzi et Redari trans Panim habitant. Ultra illos sunt Linguones et Warnavi. Hos secuntur Obotriti, civitas eorum Mikilinburg. Inde versus nos (in parochia Bosoviensi) Polabi, civitas eorum Racisburg. Inde transitur fluvius Travena in nostram Wagirensem provinciam. Civitas hujus provincie quondam fuit Aldenburg maritima" (Helmodi chron. Slavorum, l. c. p. 13 lin. 20—25).
- "— Terra autem, unde exierant Holzati (qui Wagirensium terram propulsis Sclavis inhabitabant) pertinet ad Hammemburgensem parrochiam, et est terre Wagirensi proxima" (Helmoldi chron. Slavorum, ib. p. 83 lin. 28—33). "— Praeterea omnes Obotriti, Kicini, Polabi, Wagiri et ceteri Sclavorum populi" (ib. p. 25 lin. 11 sq.). "— Wagiri, Polabi, Obotriti, Kicini, Cyrcipani et universe Sclavorum nationes" (ib. p. 39 lin. 43 sq.). "— praecepit dux Sclavis, qui remanserant in terra Wagirorum, Polaborum, Obotritorum, Kicinorum" (ib. p. 81 lin. 81 sq.). "— omnes provincie aquilonares Wagirorum, Holzatorum, Polaborum, Obotritorum" (Arnoldi chron. Slavorum, ap. Pertz XXI 115 lin. 26 sq.

Die Reihenfolge der Wohnsitze dieser Völkerschaften ist demnach: an den pagus Holsatia schliesst sich das Land der Wagrier an. Dann folgen nach Osten hinwärts die Polaben (mit Ratzeburg), die Obotriten (mit Meklenburg), die Circipanen und Kicinen.

Zu bemerken ist hier vorerst noch: "780. — — Winidorum — — paganorum magna multitudo credidit" (ann. Lauresham., ap. Pertz I 31 cf. p. 16). — "798. — — Abodriti auxiliatores Francorum semper fuerunt, ex quo semel ab eis in societatem recepti sunt" (Einhardi annal., ib. p. 185). — (Vgl. H. Böttger die Einführung des Christenthums in Sachsen S. 89 f.)

- "— castrum in Slavia construximus, quod a modernis vocatur Sigeburg, ab antiquis Aelberg, et ante castrum fecimus ecclesiam" (Urk. des Kais. Lothar vom 17. März 1136, bei Lappenberg Hamburg. Urkb. I 139). Segeberg, Stadt im Herz. Holstein.
- "1137. intravit Sclaviam, aggressusque eos percussit eos plaga magna, omnem scilicet terram Plunensem, Lutilenburgensem, Aldenburgensem" (Helmoldi chronic. Slavorum, l. c. p. 55 lin. 3—5). Plön, Lütjenburg und Oldenburg im Herzogth. Holstein.
- "— ecclesiam in castro Lubeke in Slavonia" (Urk. des Kön. Konrad III. vom 5. Januar 1139, bei Lappenberg a. a. O. I 145). Lübeck, freie Reichsstadt.
  - "— pax in Sclavia — et omnia castra ducis erant illesa,

videlicet Malachou, Cuscin, Zverin, Ilowe, Mikilinburg" (Helmoldi chron. Slavorum, l. c. p. 85 lin. 43 sq.). — Malchow, Stadt im Kreise Mecklenburg; Kessin, Kdf. im wendischen Kr.; Schwerin, Hauptstadt und Residenz im Kr. Meklenburg; Ilow im K. Neuburg Kr. Meklenburg; Mecklenburg, Kdf. im Kr. Meklenburg.

"— in Slavia villam, que Lanchua dicitur" (Bulle des Papstes Innocenz III. vom 9. December 1208, bei Lappenberg a. a. O. I 328). — Lankow im K. Mustin lauenb. A. Ratzeburg.

# V. Pagus Wagria

im Bisthum Verden, später Oldenburg-Lübeck Erzbisthums Hamburg.

## Gauorte:

"— omnes populi Slavorum, qui ad Hammaburgensem respiciunt dyocesim, — Waigri et Obodriti" (Adami Brem., gesta Hammab. eccl. pont. ap. Pertz VII 343.).

"— Inde (Nordalbingia) extenduntur termini ad Winithos, eos scilicet qui dicuntur Wagiri" (s. oben S. 248). — "— — Civitas hujus (Wagirensis) provincie quondam fuit Aldenburg maritima" (daselbst S. 268). — "— — Holzatorum terra — — terre Wagirensi proxima" (das.), -- , -- ab occidente confines Transalbinis Waigri" (S. 267). — "— insulae quae Sclavis adiacent, insigniores accepimus esse tres. Quarum prima Fembre vocatur. Haec opposita est Wagris, ita ut videri possit ab Aldinburg" (Adami Brem. gesta, l. c. VII 374 lin. 18—20). — Die Insel Fehmeru. — "Schol. 13. Travenna flumen est, quod per Waigros currit in mare barbarum, iuxta quem fluvium mons unicus est Alberc et civitas Liubice" (Idem, ib. p. 310 lin. 30 sq.). — Die Trave; "Alberch", auch "Oilberch," worauf Segeberg erbaut ist; die freie Reichsstadt Lübeck, dyoc. Lubec. No. 9. "— — Schol. 29. Aldinburg civitas magna Sclavorum est, qui Waigri dicuntur. Sita est iuxta mare, quod Balticum vel Barbarum dicitur" (Idem, ib. p. 321). — "— Est autem Aldenburg, — sita in terra Wagirorum — terminus Sclavie" (Helmoldi chron. Slavorum, l. c. p. 19 lin. 15—17). c. 936. "— — Ecclesiam Oldenburgensem in terra Wayrorum, nunc Lubicensem erexit et populum ad fidem gladio convertit" (chron. Holtzatiae, l. c. p. 259 lin. 20 sq.). — "— antecessor noster Geroldus episcopus sedem episcopalem, que eatenus in Aldenburch erat, in Lubike propter incursus paganorum et crebras infestationes transposuit" (Urk. des Bisch. Konrad zu Lübeck vom J. 1164, Meklenb. Urkb. I 76). "Albertus Lubicensis episcopus — — tanquam suffraganeus Bremensis ecclesiae" (Urk. vom 1. Dec. 1247, bei Leverkus Lübeck. Urkb. I 93). — Oldenburg, Stadt im Herz. Holstein, dioc. Lubec. No. 4. "— cum Lubicensem insulam — receptioni navium aptam — providissemus, et in ea ecclesiam — —, ad quam eiusdem insule cives et tocius Wagrie populi quasi ad sedem episcopalem respectum

- habere deberent — instituissemus" (Urk. des Herz. Heinrich von Baiern und Sachsen vom J. 1175, bei Leverkus Lübeck. Urkb. I 16). Die Grenzen der Diöcese Oldenburg-Lübeck sind demnach die Grenzen des alten Wagriens.
- "— repleta est omnis Wagirorum, Obotritorum sive ( $= \epsilon t$ ) Kicinorum provincia ecclesiis et sacerdotibus" (Helmoldi chron. l. c. p. 19 lin. 45 sq.).
- c. 983. "—— Pontifex (Wago) —— in terram Wagirorum reversus est. Ibi —— habuit preter alias curtes duas nobiles ——, unam in villa publica que dicitur Busu, alteram super fluvium Trabenam in loco qui dicitur Nezenna ——, non longe a radice montis, quem antiqui Oilberch, moderni propter castellum impositum Sigeberch appellant" (Helmoldi chron., l. c. p. 21 lin. 14—20). —— 1001. "—— curtes ille notissime, Busu et Nezenna et cetere possessiones in terra Wagirorum episcopo restitute sunt" (ibid. p. 25 lin. 1 sq.). —— Adolfus Sigeberch et omni Wagirorum terra potiretur" (ibid. p. 55 lin. 31 sq.). Bosau, Kdf. im lübeck. A. Eutin, dyoc. Lubec. No. 24; Gnissau, Kdf. im A. Ahrensbök, dyoc. Lubec. No. 44; Segeberg, Stadt im Herzogth. Holstein, dyoc. Lubec. No. 12. —— castrum Plone et terram Wayrorum" (chron. Holtzatiae, l. c. p. 260 lin. 11 sq.). —— Plön, Stadt im Herz. Holstein, dyoc. Lubec. No. 21.
- primo fundavit civitatem et castrum Lubeke in loco Swartouw et eciam munivit castrum Plone et castrum Oldenburg cum civitate illa populosa" (chron. Holtzatiae, l. c. p. 260 lin. 25—27). "— tota terra Wayrorum, scilicet Plone, Oldenborg, Luttekemborg" (ibid. p. 260 lin. 31 sp.). Die freie Reichsstadt Lübeck und die Städte Plon, Oldenburg und Lütjenburg in Holstein, dyoc. Lubec. No. 9, 21, 4 und 14.
- 1152. "— Cuzelinam et ecclesias que in Wagria erant" (Helmoldi chron. Slavorum, l. c. p. 69 lin. 26 sq.). "— in Vagria villam, que Cuculune dicitur" (Urk. vom 4. December 1216, Urkb. der Stadt Lübeck II 2). Kükelühn im K. Hansühn Patrger. Tesdorf, dyoc. Lubec. No. 5.
- 1156. "— in Wagira — edificavit civitatem et forum Uthine" (Helm. chr. Slav., l. c. p. 77 lin. 2 sq.). Eutin, Stadt im Fürst. Lübeck, dyoc. Lubec. No. 26.
- 1156. "— opportunum videbatur ut edificaretur ecclesia in Lutelenburg et Rathecowe —. Crevit igitur opus Dei in Wagirensi terra" (ibid. p. 77 lin. 45—47). Lütjenburg, Stadt im Herz. Holstein; Ratkau, Kdf. im A. Ahrensbök, dyoc. Lubec. No. 14 u. 32.

In kirchlicher Beziehung fällt das Land Wagrien mit dem 1160 dem Erzbisthum Hamburg unterworfenen Bisthum Lübeck zusammen

(vgl. die Urk. des Erzbisch. Hartwig zu Hamburg vom J. 1160, bei W. Leverkus Urkb. d. Stadt Lübeck I 2). Demnach gehört hierher:

"Hic est totalis dyocesis Lubecensis 488):

| No. 4 Aldenburg c.936, | 14 Lutigkenburg      | 32 <b>Rathecowe</b> 1156, |
|------------------------|----------------------|---------------------------|
| 5 <b>Hosune</b> 1152,  | 1110, 1156,          | 33 Travenemunde,          |
| 9 civ. Lubecensis      | 18 Elrebeke,         | 38 Todeslo,               |
| s. a., 1110,           | 21 Plone 1000, 1110, | 39 Lescinge,              |
| 11 Reynevelde,         | 24 Bosowe c. 983,    | 40 Bornehovede,           |
| 12 Segeberge c. 983,   | 26 Uthin 1156,       | 41 Slamersdorp,           |

44 Gneshowe c. 983, | 47 Weseberge"

(Reg. Cap. I fol. 4 von 1259, bei Leverkus Urkb. des Bisth. Lübeck I 131, vgl. das Verzeichniss von 1276, das. I 244, wo noch von späterer Hand 48 "Sconekerke hinzugefügt ist."

## Grenzorte des

# pagus Wagria 489) 1) gegen den pagus Palobi 490) im Bisthum Ratzeburg:

1. im K. Travemünde Hz. Holst. 1. im K. Dassow A. Grevismühlen (1259, dyoc. Lubec. 33 Trave-munde (1335, dioc. Razeb. 64 Dartzo-we<sup>492</sup>)):

(in südöstlicher, südlicher und südwestlicher Richtung den Hertogenbeck aufwärts)

Travemunde (Festung),

Pötenitz, Volksdorf;

| 466   | Die Kirchspiele | im Bisthum Lübeck | heiszen jetzt:    |
|-------|-----------------|-------------------|-------------------|
| No. 4 | Oldenburg 1110, | 18 Ellerbecke,    | 38 Oldesloe,      |
| 5     | Hansühn 1216,   | 21 <b>Plön</b> ,  | 39 Leezen,        |
| 9     | Lübeck,         | 24 Bosau 1001,    | 40 Bornhöved,     |
|       | Reinfeld,       | 26 Eutin,         | 41 Schlamersdorf, |
| 12    | Segeberg 1039,  | 32 Ratkau,        | 44 Gnissau 1001,  |
|       | Littianhurg     | 33 Traveminde     | 47 Wesenberg      |

<sup>14</sup> Lütjenburg, | 33 Travemunde, | 47 Wesenberg.

489) "— — Ad occidentem terminos fecimus inter Raceburgensem
et Lubicensem ecclesias paludem, que Glintesbroc dicitur, et sic infra ad
aquilonem usque in aquam Sticniziam (die Stecknitz, den Landgraben die Aue entlang) et ultra Wocniziam (die Wakenitz, welche
ebenfalls überschritten wird) in aquam, que fluvius ducis (Hertogenbeke) dicitur, usque quo mare (der Binnensee) influit, et sic per litus
maris usque ad aquam Wissemaram (die Meeresbucht bei Wismar);
supra vero in aquas Grinave (die Grinau), Bernize, (die Barnitz
bei Oldesloe), Levenze (bei Labenz) et Trutaven (die Schönebek) et
sic in Bilnam (die Bille) et per decursum Bilnae usque Albim (die
Elbe\*)) influit" (Urk. vom Jahr 1167, Mecklenb. Urkb. II 82).

\*) Die Schönebek und Bille dienen als Grenzflüsse zwischen Ratze-

burg (Sadelbandia) und Hamburg (Stormarn).

490) Die Kirchspiele im pagus Palobi s. unten Note 501.

<sup>491</sup>) S. oben Note 464.

<sup>(</sup>Urk. des Bisch. Heinrich zu Ratzeburg vom J. 1219, Mecklenb. Urkb. I 236).

— Vgl. oben Note 454.

Potenitz, Volkadorf; Travemunde (Festung), 2. im K. Selmsdorf A. Schönberg: Ronnau, Ivendorf; 2. im K. Ratkau A. Ahrensböck Teschow, (1259, dyoc. Lubec. 32 Rate-Selmsdorf (Kdf.), cowe<sup>493</sup>)): Kükenitz, Hörnwick; 3. im K. Schlutup Geb. d. St. Lübeck (eccl. Lubic. 495)): Schlutup (Kdf.), Wesseloh; Lauen; 4. im K. Lübeck, freie Reichsst. 3. im K. Herrenburg A. Schönb. (1335, dioc. Razeb. 62 Herne-(1259, dyoc. Lubec. 9 civ. Luborch 405)): becensis 494)): Palingen (eccl. Raceb. 405)), Brandenbaum, Kaninchenberg (Hof), Herrenburg (Kdf.); (durch die Waknitz, den Landwehrgraben entlang in westsüdwestl. Richtung) 4. im K. Grönau A. Ratzeburg Gotmund (Fischerbud.), Menkhof; (1335, dioc. Razeb. 4 Gronowe<sup>495</sup>)): 5. im Genin Geb. d. St. Lübeck (eccl. Lubec. 496)): Klapperbude(Wirthsh.), Grönau; Vorrade, Niederbussau, 5. im K. Crumess A. Ratzeburg (1335, dioc. Razeb. 5 Crummese<sup>495</sup>)): (zwischen Nieder- und Oberbussau durch die Stecknitz, dann die Grinau aufwärts in westsüdwestl., südwestl. und westl. Richtung) Oberbussau; Wulfsdorf, Niemark (Hof), Kronsfohr, 6. im K. Reinfeld A. gl. N. Rothenhausen, (1259, dyoc. Lubec. 11 Reine-

velde 497)): Wesenberg, 1259, ib. 47

Weseberge),

Trenthorst,

Wilmenau (Gut), Westerau;

Schenkenberg, Grienau;

6. im K. Siebenbäumen A. Steinh. (1335, dioc. Razeb. 7 Sevenbomen):

pagus Dargun in prov. Wagirensi noch 1) gegen den pagus Palobi: 7. im K. Oldesloe Hz. Holst. Siebenbäumen (Kdf.),

<sup>---</sup> assignantes — — ei decimam in Uretrup" (Urk. des Bisch. Bertold zu Lübeck vom J. 1225, bei Leverkus a. a. O. I 58 und Anm \*): "Uretrup nunc Slucop. — — in Slukop sive Uretup").

<sup>494)</sup> \_— in ecclesia cathedrali et aliis parrochialibus ecclesiis dicte (Lubicensis) civitatis" (Urk. des Bisch. Burchard zu Lübeck vom 6. Janr. 1314, bei Leverkus I 544).

<sup>495)</sup> S. oben Note 454.

<sup>--</sup> Chinin, Bussowe, quarum decimas nos fratribus contradidimus" (Urk. des Bisch. Konrad zu Lübeck vom J. 1164, Mecklenb. Urkb. I 76). 497) S. oben Note 462.

(1259, dyoc. Lubec. 38 To- Ahrensfelde, deslo 498):

Tralauerholz (Vw.),

Schürenfölen,

Schwinekäben,

(durch die Barritz in südlicher. dann in südwestlicher Richtung) Schulenburg (Gut), Boden;

Schmacht hagen;

8. im K. Eichede A. Trittau (eccl. Lubec. 499)):
Stubben, Eichede (Kdf),

7. im K. Sandesneben A. Steinh. (eccl. Razeb. 495)):

Mühlenbrook (Vw.), Schiphorst, Franzdorf, Schönberg;

Sprenge;

2) gegen den pagus Sturmaria in Nordalbingien sind in den Grenzkirchsprengeln des Sturmaria No. 4—6 gegen den Dargune in Wagria No. 7—10 (S. 262 f.);

3) gegen den pagus Holsatia in Nordalbingien in denen des Holsatia No. 12—18 gegen die Provinz Wagria No. 21—25 (S. 258 f.) genannt.

Im Norden und Osten wird die Provinz Wagrien von der Ostsee umflossen.

<sup>494)</sup> S. oben Note 483.

<sup>&</sup>lt;sup>499</sup>) S. oben Note 482.

# Pagus Dargune,

## ein Untergau des pagus Wagria

(seit 1139 im Besitze von eingewanderten Westfalen).

"1139. — Adolphus comes — — misit legatos ad Flandriam, Hollandiam, Trajectum, Westphaliam et Frisiam, faciens proclamari, quod quicunque agrorum penuria arctarentur, venirent in terram suam spaciosam et fertilem, in terra Wayrorum, olim Slavorum exinde expulsorum. Et praecipue Holtzatis atque Stormaris dixit, quod ipsi in eligendo quamcumque partem habere vellent — — preferri deberent. Et dedit Holtzatis terram Bornehovede usque Segeberg Westphalis dedit solum Dargardense. Hollandrinis Plonensee. Uthinensem et Fresis dedit Susle. Aldemborg, Lutzemborg et circa mare terras adiacentes dedit Slavis" (chronic. Holtzatiae, ap. Pertz XXI 261 lin. 42-51). — "— viri Holzati, qui Wagirensium terram propulsis Sclavis inhabitabant" (Helmoldi chron. Sclavorum, p. 83 lin. 28). — "— Holtsatenses acceperunt sedes in locis tutissimis ad occidentalem plagam Sigeberch, circa flumen Trabenam, campestria quoque Zventineveld et quicquid a rivo Svalen usque Agrimesov et lacum Plunensem extenditur. Dargunensem pagum Westfali" (Helmoldi chron. Sclav., l. c. p. 55 sq.). "—— Bornhovede, que alio nomine Zventineveld dicitur" (ibid. p. 83 lin. 37). — "— — Due equitum turme omnem Wagirensium terram pervagantes, quicquid in suburbio Sigeberch repererunt, demoliti sunt. Pagum quoque qui Dargune dicitur — i flamma vorax absumpsit" (ibid. p. 59 lin. 18—21). — "— ecclesiam inchoatam in gente Slavorum in pago Dargune iuxta monteni, qui antiquitus Alberch, set a modernis Sigeberch nuncupatus est, — — Vicelino commendavimus — — terram simul iunctam cum villis — — Ritteristhorp, Hogeristorp, Huvesle, Mosinke, duo Wittenburne — — ad usus fratrum in predicta ecclesia — — tradidimus" (Urk. des Königs Konrad III. vom 5. Januar 1139, bei Lappenberg hamb. Urkb. I 144 f.).

Nach Inhalt dieser Urkunde muss Segeberg mit den dahin eingepfarrten Dörfern Hogersdorf, Schwissel, Mözen und Wittenborn dem pagus Dargune beigelegt werden. Die Holländer besaszen die Gegend von Segeberg mit Bornhöved bis an den Plönersee. Die Dörfer Fehrenbötel und Blunk im Kirchsp. Segeberg, dyoc. Lubec. No. 12, sind demnach die nördlichen Ortschaften des pagus Dargune gegen das den Holsaten zugefallene Gebiet in Wagrien. Die übrigen Grenzorte des pagus Dargune im limes Saxoniae trans Albiam s. S. 238 f. No. 9—12; gegen den pagus Sturmaria s. S. 262 f. No. 7—10.

# VI. Pagus Palobi

im Bisthum Hamburg, später Ratzeburg Erzbisthums Hamburg.

# Gauorte:

952. "— — cum Slavis — — Polabingis, Linonibus, Warnabis — — Hammaburgensi metropoli subjecta sunt" (annalista Saxo, ap. Pertz mon. VI 609). — "— — omnes populi Slavorum, qui ad Hammaburgensem respiciunt dyocesim — — Waigri, Obidriti, Polabingi" (Adami Br. gesta Hamm. eccl. pont., ib. VII 311 sq.).

"— Hos secuntur Obitriti, civitas eorum Mikilinburg. Inde versus nos (in parochia Bosoviensi) Polabi, civitas eorum Racisburg Inde transitur fluvius Travena in nostram Wagirensem provinciam" (s. oben S. 268). Vergl. 'auch die übrigen Stellen daselbst, in welchen der Polaber gedacht ist. Ueberdies: "— quoddam castellum Rasesburg dictum, in pago Palobi situm" (Urk. des Kön. Heinrich IV. vom J. 1062, bei Lappenberg hamb. Urkb. I 89 Urk. 90). — "— Racesburch cum terra Polaborum" (Urk. von 1139. Meklenb. Urkb. I 30). — "— ordinatus est in Racesburg episcopus dominus Evermodus — , deditque ei comes Polaborum Henricus insulam ad inhabitandum prope castrum" (Urk. vom J. 1154, Meklenb. Urkb. I 50).

"— ecclesiam Raseburgensem sub — nostra protectione suscipimus — statuentes, ut quascunque possessiones — possidet — illibata permaneant. In quibus — Sadelbandiam atque Polabiam totam et integram cum ecclesiis et earum decimis" (Bulle des Papstes Hadrian IV. vom 21. Januar 1158, Meklenb. Urkb. I 52).

Zwischen Meklenburg und Oldenburg waren also die Ursitze der Polaber mit der Hauptstadt Ratzeburg.

Da die Wagrier einen Theil des in drei Bisthümer zerlegten Bisthums Oldenburg, das Bisthum Oldenburg-Lübeck, bewohnten, oder vielmehr, da der Umfang dieser Diöcese mit der Provinz Wagrien übereinstimmend abgetheilt wurde, so ist vorauszusetzen, dass auch die Diöcese Ratzeburg mit der Provinz Polabien zusammenfiel und die Diöcese Meklenburg mit der Provinz Obotritien. (S. oben S. 271 f. und unten Note 519a).

"Archydiaconatus Eldena 500):

Priorisse et conventui ancillarum Christi in Eldena — Ra-Archydiaconatum ceburgensis dvocesis eciam in (1) Eldena, (2) Grabowe, (3) Domelitze, (4) Conowe, (5) Jabele, (6) Loysowe, (7) Pychere, (8) Stapele, (9) Laceke in ecclesiis — inter Szudenam et Eldenam fluvios — eo archidyaconali iure quo fungitur Raceburgensis ecclesie archidyaconus" (Urk. vom 19. Mai 1291, ap. Fr. A. Rudloff cod. diplom. hist. Megapolitanae p. 134 sq., Meklenb. Urkb. III 421). — Cf.: "— — contulimus altare in ecclesia Domelicensi — —. Nos vero Ulricus — — Raceburgensis episcopus hanc collationem confirmamus" (Urk. vom 24. August 1277, Meklenb. Urkb. II 571).

Taxa ecclesiarum parrochialium — per civitatem et diocesim Razeburgensem — — anno domini M°CCC°XXXV° 501):

```
58 Vitelubbe,
No. 4 Gronowe,
                      26 Basthorst,
   5 Crumesse,
                      28 Brunstorpe,
                                           59 Dambeke,
   7 Sevenbomen,
                      29 Bergherdorpe,
                                           60 Exen,
                      32 Antiq. Gamma*),
                                           63 Herneborch,
  10 Notze.
                      35 Lovenborch*),
  19 Gudowe,
                                           64 Dartzowe,
                                           69 Wismar,
                      36 Boytzeneborch*),
  20 Boken,
                                           70 Beygendorpe,
                      38 Twedorpe,
  21 Seveneken
     1230, c. 1232,
                      43 Parem,
                                           84 Eldena,
  22 Lutowe 1230,
                      44 Gemelin,
                                           85 Grabowe,
  23 Ghulsowe 1171,
                                           87 Domelitze*),
                      45 Haghenowe,
                                           88 Stapel*),
                      52 Doberschen,
  25 Bredenvelde,
                                           90 Pichere"
  25 Kuddeworde,
                      54 Godbuz,
                      54 Pokrente,
```

(Taxe der Kirchen im Bisthum Ratzeburg v. 25. Juli 1335, Meklenb. Urkb. VIII 540 f.).

500) Die Kirchspiele im Archidiakonat Eldena heiszen jetzt: No. 1 Eldena, 4 Konow 8. a., 7 Picher. 5 Jabele. 8 Stapel, 2 Grabow, 3 Dömitz, 6 Leuszow, 9 Laasch.

Vergleichen wir damit: "— — Karolus imperator misit scaras suas ad marchias, et aliqui de illis Saxones venerunt ultra Albiam et fregerunt ibi unam civitatem cum nostris Hwinidis, qui appellantur Semeldinc. Connoburg" (chron. Moissiac., ap. Pertz I 309, II 258), — Konow, Kdf. im A. Eldena, so befinden wir uns im pagus Palobi offenbar im Lande der Smeldingen. den Linonen (im pagus Linagga Bisthums Havelberg) gegenüber wie L. von Ledebur in seiner vortrefflichen Darlegung. Beleuchtung einiger Punkte in den Feldzügen Karls des Groszen gegen die Sachsen und Slaven S. 185-195 aus den Originalquellen bewiesen hat.

501) Die jetzigen Namen der Kirchspiele an der Grenze des Bisthums

Ratzeburg sind:

No. 4 Grönau, 7 Siebenbäumen, 19 Gudow. 20 Büchen, 5 Crumess. 10 Nusse.

#### Grenzorte des

pagus Palobi 1) gegen den pagus Wagria im Bisthum Oldenburg-Lübeck sind in den Grenzkirchsprengeln von Wagria No. 1—8 gegen den Palobi No. 1—7 (3. 272—274);

- 2) gegen den pagus Sturmaria in denen des Sturmaria No. 3 gegen den Palobi No. 6 (S. 262);
- 3) gegen den pagus Sadelbandia in denen des Sadelbandia No. 8—1 gegen den Palobi No. 7—1 (S. 238—237), letztere in umgekehrter Reihenfolge;
- 4) gegen den pagus Bardengawi im Bisthum Verden in Ostfalen in den Diöcesen Verden in Ostfalen No. 53—49, im Bardengawi, und Verden in Transalbingien No. 51—47, im Palobi (S. 234—233 der zweiten Abtheilung) ebenfalls in umgekehrter Reihenfolge;
- 5) gegen den pagus Drevani im Bisthum Verden in Ostfalen in den Diocesen Verden in Ostfalen No. 48—45, im Drevani, und Verden in Transalbingien No. 47—44, im Palobi (S. 233—232 der zweiten Abtheilung) in umgekehrter Reihenfolge genannt;
  - 6) gegen den pagus Linagga im Bisthum Havelberg,

Smeldingi 502): Linones 502):

1. Dömitz im mekl.-schw. A. gl. N. 1. Seedorf im Kr. Westpriegnitz (1291 500) archid. in Eldena 3

Domelitze; 1335 501) dioc. Ra-

zeb. 87 Domelitze)

(die Elde von ihrer Mündung in die Elbe in ihren Krümmungen nach Osten aufwärts bis zu ihrer Quelle im Plauer See) 303)

mit: Kleinschmölen, Polz, mit: Breetz,

| 21 Siebeneichen 1815, | 36 Boizenburg*),         | 60 Groszeixen, |
|-----------------------|--------------------------|----------------|
| 22 Litau,             | 38 Zweedorf,             | 62 Herrenburg, |
| 23 Gultsów 1230,      | 43 Parum,                | 64 Dassow,     |
| 24 Breitenfelde,      | 44 Gammelin,             | 69 Wismar,     |
| 25 Kudoworde,         | 45 Hagenow,              | 70 Beidendorf, |
| 26 Basthorst,         | 52 Döbbersen,            | 84 Eldena,     |
| 28 Brunstorf.         | 53 Gadebusch,            | 85 Grabow,     |
| 29 Bergedorf,         | 54 Pokrent,              | 87 Domitz*),   |
| 32 Altengamme*),      | 58 Vietlübbe,            | 88 Stapel*),   |
| 35 Lauenburg*),       | 59 Dambeck,              | 90 Picher.     |
| t) Die mit einem t    | haraiahnatan Vinshaniala | 3              |

\*) Die mit einem \*) bezeichneten Kirchspiele sind in der zweiten Abtheilung S. 232 2. Col. 44. Dömitz, S. 233 2. Col. 47. Stapel, 50. Boizenburg, S. 234 2. Col. 51. Lauenburg und S. 235 2. Col. 55. Altengamme nachzutragen.

Einhardi, ap. Pertz I 195).

Verden in Transalbingien (s. oben S. 242). Dagegen: "— — ab ortu vero fluminis quod dicitur Eldía ad occidentem, ubi idem flumen influit in Albia m" (Grenzschnede des Bisthums Havelberg vom 9. Mai 946, ap. O. von Heinemann

Verklas (Hof);

2. Eldena im A. gl. N. (1291, archid. in Eldena 1 Eldena; 1335, dioc. Razeb. 84 Eldena 505))

mit: Grittel, Strassen,

> Stuck, Eldena (Kdf.), Bellevue (Hof), Eulenkrug;

3. Grabow auf d. linken Insel d. Elde 5. Grabow auf d. recht. Insel d. Elde (1291, archid. in Eldena 2 Grabowe; 1335, dioc. Razeb. 85 Grabow 508))

Seedorf (Kdf.);

2. Lenzen im Kr. Westpriegnitz (Havelberg. dioc. 504)) mit: Mohr;

3. Wustrow im Kr. Westpriegnitz (Havelb. eccl. 506)) mit: Görnitz (im Fil. Bochin);

4. Gorlosen im A. Grabow (Bisth. Havelberg 506a)

mit: Krimtz, Gorlosen (Kdf), Böck, Dadow, Krohn;

(Havelb. dioc. <sup>507</sup>))

(terminus provincie Zuerinensis) 500)

mit: Wanzlitz, mit: Guritz,

Fresenbrügge, Grabow (St.); Kremmin, Grabow (Stadt);

7) gegen die provincia Obotritorum 310) im Bisthum Schwerin:

cod. dipl. Anhaltinus I 14). "-- per decursum Eldene in Albim" (s. unten Note 510. Hier die Elde in umgekehrter Richtung bis zu ihrer Quelle.

504) "— — Jus patronatus s. Nicolai Lentzen Havelbergensis dioecesis ecclesie" (Bulle des Papstes Pius II. vom 11. Janr. 1459, ap. Gercken dipl. vet. March. Brand. II 370).

505) .— — conventui — — in Eldena — — Raceburgensis dyocesis"

(Urk. vom 19. Mai 1291, Meklenb. Urkb. III 420).

506) "— — ecclesie (Havelbergensi) contulimus — — Wuzstrowe castrum cum villa" (Urk. vom 16. Aug. 1170, bei Hasselbach a. a. O. I 70). 506 a) "— — nam rofflick vor Leppin — — IIII peerde — —. Dit schach to Gorlosen" (Schadenberechnung des Bisch. zu Havelberg vom J. 1417, ap. Riedel cod. dipl. Brandenb. B IV 15).

507) .— — Havelbergensis diocesis — — Parchem — — Lentzen, — Grabow" (Urk. vom J. 1384, ap. Riedel cod. dipl. Br. A I 160 sq.). 304) "— — ius patronatus ecclesie parrochialis in Grabowe, nostre dyocesis" (Urk. des Bisch. Marquard zu Ratzeburg vom 29. Septbr. 1329. Meklenb. Urkb. VIII 75).

500) "— — pervenit terminus episcopalis (Zuerin) — — ex utraque parte fluminis, quod Eldene dicitur, usque ad castrum, quod Grabowe nuncupatur, ipsum flumen transiens ibidem tendit ad fluvium, qui dicitur Zuden, comprendendo omnia attinentia provincie Zuerinensis, et ab hoc fluvio procedunt termini secundum distinctionem provinciarum Razeburk et Zwerin usque ad Brezen" (Bulle des Papstes Urban III. zur Bestätigung des Bisthums Schwerin vom 13. Febr. 1186, Meklenb. Urkb. I 137).

510) \_— — Ad orientem termini sunt aqua, que Wissemara (Meeresbucht bei Wismar) dicitur et sic supra versus meridiem usque ad Stivinam et abhinc supra et infra (auf und ab) usque in aquam Lusniziam et supra et infra, ubi terra Briezanorum (das Land Bresen im Bisthum Ratzeburg) et Zwerinensium in se disterminantur - -. Ad meridiem vero distinximus. 6. im K. Techentin wendisch. Kr. (eccl. Zwerin. 511):

(in westnordwestlicher und nordwestlicher Richtung, "ad paludem, ubi Tris niza sortitur originem" 510))

(noch) Grabow (Stadt);

4. im K. Karstädt Stadtger. Grabow:

Karstādt (Kdf.);

Techentin (Kdf.);

5. im K. Picher A. Hagenow: 7. im K. Ludwigslust Ger. gl. N.: (1291, archid. Eldena 7 Pychere; Ludwigslust (Marktfl.);

1335, dioc. Razeb. 90 Pichere): 8. im K. Groszlaasch A. Grabow Kummer, (1291, arch. Eldena 9 Laceke): Warlow.

(die "Trisniza" abwärts in nordwestlicher und westlicher Richtung, "ubi aqua Trisniza Zudem influit" 510))

Picher (Kdf.),

9. im K. Sülstorf A. Schwerin:

Kraak (Filial mit)

Strohkirchen; 6. im K. Hagenow A. gl. N.

Mooraas;

(1335, dioc. Razeb. 45 Haghe- 10. im K. Warsow A. Hagenow: nowe<sup>312</sup>)):

Sudenkrug (Krug);

5. (noch) im K. Picher:

Kuhstorf;

(in nördlicher und nordöstlicher Richtung, die Sude, "Zudem" 510) aufwärts, "termini provinciarum Razeburk et Zuerin" 509))

6. (noch) im K. Hagenow:

Sudenhof (Hof), Viez;

Kirchjesar (Fil.), Bandenitz,

ubi aqua Trisniza Zudem (die Sude) influit et rigirat in orientem usque ad paludem, ubi eadem Trisniza sortitur originem, et sic directe usque in Eldenam (die Elde), ubi terra Zwerin et Wanzeburch (im Bisthum Havelberg) inter se terminos (in östlicher und nordöstlicher Richtung bis zur Quelle der Elde im Plauersee) faciunt, et sic (von diesem angrenzenden Punkte der Schwerin-Havelberger Diöcesangrenze ab in südlicher und südwestlicher Richtung) per decursum Eldene in Albim, usque quo Bilna Albim influat — — per litus maris usque ad aquam Wissemaram" (Urk. vom J. 1167, Meklenb. Urkb. I 82). Die Grenzbestimmung für Verden in Transalbingien. von da "wo die Peene in die Ostsee flieszt; dann in die Quelle dieses Flusses, von hier in die Elde, hernach in die Elbe, zeigt die Elde durchweg als Grenzfluss. Sollen und können die Worte: "usque in Eldenam, ubi terra Zwerin et Wanzeburch inter se terminos faciunt" eine andere Bedeutung haben (s. L. von Ledebur der Umfang, insbesondere die Nordwestgrenze des Havelbergischen Sprengels S. 88 f., vgl. mit S. 28 f.), so können und dürfen wir nicht von der Ueberzeugung abgehen, dass urspränglich die Elde durchweg Grenzfluss gewesen ist, und erst durch die Eroberung des Herzogs Heinrich hier zu Gunsten Schwerins ein Wandel stattgefunden hat.

(Urk. des Bisch. Brunward zu Schwerin vom J. 1219, Fr. von Dreyer cod. Pomer. dipl. I 241).

512) S. oben Note 454.

```
7. im K. Gammelin A. Bakendorf
   (1335, dioc.Razeb. 44 Gemelin^{512})):
           (in nordnordwestlicher und nordwestlicher Richtung)
    Radelübbe;
                                         Besendorf,
8. im K. Parum A. Wittenburg
                                         Warsow (Kdf.),
   (1335, dioc.Razeb. 43 Parem^{512})):
                                         Kothendorf;
     Mühlenbeck, Schossin (Hof),
                                    11. im K. Stralendorf A. Schwerin:
 (in nördlicher, westnordwestlicher, nördlicher und nordöstlicher Richtung)
                                         Walsmühlen, Zülow (Hof);
    Parum (Kdf.),
                                    12. im K. Perlin A. Wittenburg
    Dümmerhütte,
                                        (eccl. Sverinensi<sup>513</sup>)):
    Dümmer, Kofal (Hof);
                                        Perlin (Kdf.),
9. im K. Döbbersen A. Wittenburg
   (1335, dioc. Razeb. 52 Dober-
   schen 512)):
    Böddin, Woz,
     Meierei (Hof), Badow (Hof);
                                         Söhring (Hof),
10. im K. Pokrent A. Crivitz:
    (1335, dioc. Razeb. 54 Po-
    crente 512)):
                                         Kleinrenzow, Bergfeld (Meierei),
      Groszrenzow,
      Bleese;
                                         Kleinwelzin;
11. im K. Vietlübbe A. Lübz
                                    13. im K. Groszbrütz 509)):
    (1335, dioc. Razeb. 58 Vite-
    lubbe 512)):
                                          Rosen hagen (Gut), Kleinbrütz;
      Rosenow;
                                    14. im K. Cramon A. Schwerin
12. im K. Gadebusch A. gl. N.
                                        (eccl. Zverin.^{513a})):
    (1335, dioc. Razeb. 53 God-
    buz^{512})):
      Bendhof (Hof);
11. (noch) im K. Vietlübbe:
                                          Drieberg,
      Dragun;
13. im K. Groszeixen A. Schwerin
                                          Cramonshagen (Hof),
    (1335, dioc. Razeb. 60 Exen):
                                          Cramon (Kdf.), Dalberg;
      Schönfeld, Wendelsdorf;
                                    15. im K. Meteln A. Schwerin
                                        (eccl. Zverin. 514)):
14. im K. Mühleixen A. Schwerin
    (eccl. Razeb. 515)):
```

<sup>513) &</sup>quot;— — omnes sacerdotes provintie Sverinensis, preter illum de Parlin, cum reliquiis — — ad Sverinensem ecclesiam accederent" (Urk. des Bisch. Brunward zu Schwerin vom 31. März 1222, Meklenb. Urkb. I 263).

<sup>513\*) &</sup>quot;— ecclesie sancte Marie — in Zverin proprietatem quinque mansorum sitorum in villa Cremun contulimus" (Urk. vom 3. December 1278, das. II 591).

<sup>514) &</sup>quot;— — conferendo in feudum has villas: Kerckstuke — — Metle" (Urk. des Bisch. Hermann zu Schwerin vom 6. December 1284, das. III 157).

515) "— — iuris patronatus ecclesie in Molnecsen, Raceburgensis dyocesis" (Urk. vom 2. April 1283, Meklenb. Urkb. I 76).

Moltenow (Hof), Wendorf; Grevenhagen (Hof), 15. im K. Dambeck A. Neustadt Meteln (Kdf.), (1335, dioc. Razeb. 59 Dambeke 512)): (in ostnordöstlicher und nördlicher Richtung) Dalliendorf (Hof), Driespeth, Dambeck (Kdf.); 16. im K. Beidendorf A. Meklenb. (1335, dioc. Razeb. 70 Beygendorpe 512)): Wendischrambow; Glashagen (Meierei), 16. im K. Hohenviecheln A. Mklb. (eccl. Zverin. 516)): Niendorf, (oberhalb Kleinstieten in die "Stivina" 520) und diese in nördlicher Richtung abwärts) Kleinstieten, Hoppenrade (Hof), Loosten; 17. im K. Meklenburg Kr. gl. N. (1170, terminus castrum Magnopolense 517)): Modenthin, Meklenburg Rambow, ("Mikilenburg" 1160), Karow, Rosenthal (Hof); Schulenbrock (Hof), Metelstorf; 17. im K. Wismar Stadtger. gl. N. 18. im K. Lübow A. Meklenburg: (1325, dioc. Raceburg. 69 Wismar 51A)): (in nordöstlicher, nördlicher und nordwestlicher Richtung "in aquam, que Wissemare dicitur 310)) Groningsmühle (M.), Triewalk, Greese (Hof), Kluszmühle (M.), Kritzow (Hof), Rüggow (Hof); Kluszburg, Flöthe (Hof), 19. im K. Hornstorf A. Redentin

vom 11. September 1248, das. I 577).

(eccl. Zwerinensi<sup>519</sup>)):

lense, Sverin" (Urk. des Kais. Friedrich I. vom Januar 1170, das. I 86).

216) "— prepositus (in villa Rene) — habebit bannum — in Wissemaria" (Urk. des Bisch. Ludolf zu Ratzeburg vom 26. Decbr. 1237, Meklenb. Urkb. I 468). — "— domum quandam — in Wismaria, in qua opera misericordie — exercentur — proprio cimiterio et sepultura — dotavimus" (Urk. des ratzeburger Bisch. Friedrich vom 2. März 1255, Meklenb. Urkb. II 58). — "— fratribus hospitalis pauperum sancti Spiritus in Wismaria — Razeborgensis dyocesis" (Bulle des Papstes Johann XXII. vom 13. Juni 1323, Meklenb. Urkb. VII 126). — "— super decimis de omnibus agris sitis in dyocesi Zwerinensi, quos de Wismaria consules ac universitas excolunt" (Urk. vom 28. Juni 1324, das. VII 202). — Ein Theil der Feldmark von. Wismar lag also im Bisthum Schwerin.

519) "—— nomine decime omnium agrorum — —, qui in dyocesi Zwe-

Kritzowerburg (Hof), Hornstorferburg (Hof), Müggenburg (Hof).

Wismar (Stadt). Müggenburg (Hof). Im Norden bespült die Ostsee die Küsten von Polabien "per litus maris usque ad aquam Wissemaram" (s. oben Note 510).

rinensi sunt siti circum civitatem Wismariam — usque ad distinctionem Hornstorf" (Urk. des Bisch. Johann zu Schwerin vom 28. Juni 1324, das. VII 202).

### 5. Winedi VII. in provincia Obotritorum

im Bisthum Hamburg, später Meklenburg-Schwerin Erzbisthums Hamburg.

### Gauorte:

"— omnes populi Slavorum, qui ad Hammaburgensem respiciunt dyocesim, — — Waigri, Obodriti vel Reregi, Polabingi, Linones, Warnabi, Chizzini, Circipani usque ad Panem fluvium" (Adami Brem. gesta Hammab. eccl. pontif., ap. Pertz VII 343).

"— Kycini et Circipani, cis Panim, Tholenzi et Redari trans Panim habitant. — — Ultra illos sunt Linguones et Warnavi. Hos secuntur Obotriti, civitas eorum Racisburg" (s. oben S. 268). Vgl. anch die übrigen Stellen daselbst, in welchen der Obotriten ge-Ueberdies: 1163. "— — Guncelinus de Zverin, prefectus terre Obotritorum, intimavit duci. At ille posuit eos rursus in — iram, — consederant in urbe Wurle" (Helmoldi chron. Slavorum, l. c. p. 84 lin. 33-37). — "— direxit expeditionem in provinciam Obotritorum, obseditque urbem que dicitur Werle" (ibid. p. 49 lin. 8 sq.). — 1066. "— — Filia regis Danorum apud Michilenburg, civitatem Obotritorum, inventa cum mulieribus" (Adam. Brem. gest. Hammab. ecc. pontif., ap. Pertz VII 355 lin. 11 sq.). — 1160. "— videns Niclotus (maior terre Obotritorum) virtutem ducis (Heinrici) succendit omnia castra sua, videlicet Ylowe, Mikilenburg, Zverin et Dobin, precavens obsidionis periculum. Unum solum castrum sibi retinuit, Wurle, situm iuxta slumen Warnou prope terram Kicine" (ibid. p. 80 lin. 31—34, cf. p. 50 lin. 9). — "— Dux igitur demolitus omnem terram (Obotritorum), cepit edificare Zverin et communire castrum — —. Post hec redierunt filii Nicloti in gratiam ducis, et dedit eis dux Wurle et omnem terram — —, collocavit in castro Cuscin Ludolfum — —. Apud Milicou fecit esse Ludolfum Everin et Ilinburg Guncelino commendavit. Porro Mikilinburg dedit Heinrico — — de Scathen. Et posuit dux episcopum in terra Obotritorum domnum Bernouem, qui — — Magnopolitane presedit ecclesie<sup>519a</sup>) ---. Porro Magnopolis ipsa est Mikilenburg" (ibid.

Beruonem, qui — — Magnopolitane presedit ecclesie" beweisen, dass die Provinz Obotritien mit dem Bisthum Meklenburg gleichen Umfang hatte.

p. 81 lin. 3—12). — Meklenburg, Kdf. im Kreise gl. N.; "Wurle" oder "Werle" lag am westlichen Ufer der Warnow, dem Hofe Wiek im K. Mistorf gegenüber; How, Hof im K. Neuburg Kr. Meklenburg; Schwerin, Hauptstadt und Residenz im Herz. Meklenburg-Schwerin; Doblin im K. Dobbertin wendischem Kreise; "Kicine", jetzt Neukloster, Kdf. in der Herrschaft Wismar; Malchow im K. Kirchdorf auf Pöl in d. Herrsch. Wismar. - "Wurle, situm iuxta flumen Warnou prope terram Kicine" lag an der äuszersten östlichen Grenze von Obotritien, neben dem Lande der Circipanen (nicht der Kicinen). Dadurch erscheint die Warnow als Grenzfluss zwischen beiden An ihm sich festzuhalten ist um so nothwendiger, da kein Ländern. anderer Haltpunkt urkundlich vorhanden ist und überdies für die betreffende Gegend die Elbe, Bille, Elde und Peene Grenzflüsse sind. Auch dürfen wir in dieser Beziehung uns auf Tacitus (Germania cap. 40) stützen, wo er von den Bewohnern in Transalbingien sagt: "Reudigni (in Warnabia) deinde et Aviones (in Circipania) et Anglii (in Sadelbandia et Palobi) et Varini (östlich der Oder) et Eudoses (in Wagria) et Suardones (in Obotritia) et Nuithones (in Kicinia) fluminibus et silvis muniuntur" 520).

### Grenzorte der

provincia Obotritorum 1) gegen den pagus Palobi im Bisthum Olden-burg-Ratzeburg sind in den Grenzkirchsprengeln von Palobi No. 15—1 gegen die provincia Obotritorum No. 14—1 (S. 424—423) in umgekehrter Reihenfolge genannt;

- 2) gegen den pagus Linagga im Bisthum Havelberg:
- 1. Ludwigslust im mekl.-schw. A. 1. Muchow im mekl.-schwer. A. Grabow Neustadt

(die "Elde" in nordöstlicher und nördlicher Richtung)

mit: Ludwigslust (Marktfl. mit mit: Kolbow;

herzogl. Residenzschlosse), 2. Brenz im A. Neustadt

Kleinow (Hof); mit: Wabel (Forsthof im Fil.)

den Avionen in Westen die Warnow, in Osten und Nordosten die Trebel und Recknitz, in Südosten die Peene; den Angeln in Nordwesten die Trawe, Herzogenbeck und Grinau, in Westen die Bille, Stecknitz und Linau, in Südwesten die Elbe, in Südosten die Elde, in Nordosten die Tersviza und in Osten die Sude; den Varinen in Westen die Oder; den Eudosen in Westen der Kieler Hafen, die Eider und in Südosten die Trave; den Suardonen in Westen die Meeresbucht bei Wismar und die Sude, in Osten und Süden die Elde bis zu ihrer Quelle im Plauer See, in Osten die Warnow, und den Nuithonen in Westen und Südwesten die Stecknitz und Trebel, in Süden und Osten die Peene. In Betreff der Nachweise für diese Schutzflüsse ("fluminibus muniuntur") muss ich auf meine Völkergrenzen nach Tacitus, Julius Cäsar u. A. verweisen. (Noch Manuscript.)

```
2. Neustadt im A. gl. N.
   (Zwerinensi eccl. 521))
     (in nordwestlicher, ostnordöstlicher und nordwestlicher Richtung)
                                         Blievenstorf, Neubrenz;
   mit: Kleinlaasch,
       Neustadt (Stadt), Kronskamp, 3. Spornitz im A. Neustadt
                                        mit: Dütschow (Filial);
       Hohewisch;
    3) gegen das Land der Warnabi im Bisthum Meklenburg
        (von 1144 an im Bisthum Schwerin):
                                    4. im K. Klinken A. Crivitz:
3. im K. Uelitz A. Schwerin
  (Zwerinensi eccl.<sup>522</sup>)):
                      (in nordwestlicher Richtung)
    Friedrichsmoor u. Jamel (Hof
                                         Klinken (Kdf.);
                                    5. im K. Crivitz A. gl. N.
     im Fil.) Goldenstädt,
                                       (Szwerinensi eccl. 523)):
    Mirow (Filial);
              (in nördlicher Richtung, die Stöhr aufwärts)
4. im K. Plate A. Schwerin:
                                         Göhren;
  (Zverinensi eccl. 524)):
                                   6. im K. Pinnow A. Criwitz:
    Banzkow (Filial),
    Peketal, Consrade (Filial),
                                         Sukow (Filial), Zietlitz (Hof),
                                         Rabensteinfeldt,
    Müss,
    Zippendorf (im Fil. Consrade);
                                         Godern,
5. im K. Schwerin Stadtger. gl. N.:
  (Zwerinensi eccl. 525)):
                                         Görsdorf (Filial),
    Ostorf, Schwerin ("Sverin"
     1160);
6. im K. Zittow Amt Schwerin
  (Szwerinensi eccl. 523)):
                (in östlicher und nordöstlicher Richtung)
                                         Gneven;
    Leezen (Hof),
    Langenbrütz (Fil.),
                                    7. im K. Kladow A. Crivitz:
```

Vorbek (Fil. mit) Kritzow;

Kleefeld (Hof), Karnin,

<sup>521) &</sup>quot;— — in capella castri Nigenstad totam villam dictam Lemkule donavit, — — huiusmodi donationem — — confirmamus" (Urk. des Bisch. Ludolf zu Schwerin vom 18. März 1382, Meklenb. Urkb. VIII 164 f.).

<sup>522) ——</sup> ecclesiam in Uliz cum duabus villis Lubasse et Uliz a matre ecclesia Mirowe eximimus" (Urk. des Bisch. Hermann zu Schwerin vom 25. März 1270, Meklenb. Urkb. II 380).

<sup>523) -</sup> Szwerinensis ecclesie decimam — in Zuttowe et in Criwitze — dimisimus" (Urk. vom 24. März 1251, Meklenb. Urkb. II 5).

Criwitze — — dimisimus" (Urk. vom 24. März 1251, Meklenb. Urkb. II 5).

124) — — Zverinensi ecclesie — — bona — — illibata permaneant
— — navale teloneum in Plote, parrochia in Zverin" (Bulle des Papstes Cöstelin III. vom 24. October 1191, das. I 148).

sticis — — H. Zwerinensi episcopo — — omnibus beneficiis ecclesiasticis — — videlicet prebenda in Zwerin, ecclesia in Brule — — resigno" (Urk. vom 24. März 1271, Meklenb. Urkb. II 406).

```
8. im K. Holzendorf A. Crivitz
    Brahlsdorf,
     Zaschendorf (Fil.);
                                       (Bisth. Zwerin 524)):
7. im K. Brüel Stadtger. gl. N.
                                         Müsselmow (Fil.),
   (Zwerinensi eccl. 525)):
                                         Holzendorf (Kdf.),
                 (in östlicher und südöstlicher Richtung)
    Nutteln, Golchen (Höfe),
                                         Gustavel (Hof);
     Necheln, Kaarz (Höfe);
8. im K. Sternberg Stadtger. gl. N.: 9. im K. Demen A. Crivitz:
   (Zwerinensi eccl. 527)):
                                         Jülchendorf,
    Sternberg (Stadt),
                                         Dannhusen;
     Kobrow (Hof), Stieten (Hof);
9. im K. Gägelow A. Sternberg: 10. im K. Wamekow A. Crivitz:
   (Zwerinensi eccl. 527):
                  (in östlicher und südlicher Richtung)
     Dabel (Filial);
                                         Buerbeck (Holland.),
10. im K. Woserin A. Sternberg
                                         Turlof (Försterhaus);
                                    9. (noch) im K. Demen:
    (eccl. Zwerinensi<sup>528</sup>)):
      Borkow (Filial);
                                         Hohenpritz (Filial),
        K. Mestlin
                       Klosteramt 10. (noch) im K. Wamekow:
11. im
            Dobbertin:
                                          Wamekow (Kdf.),
      Kleinpritz (Hof), Ruest (Fil.),
                                          Niendorf;
      Mestlin (Kdf.),
                                    11. im K. Herzberg A. Crivitz:
                (in östlicher und ostsüdöstlicher Richtung)
      Mühlenhof (Hof);
                                          Lenschow(Hf.), Herzberg(Kdf.);
12. im K. Brütz Patrger. gl. N.: 12. im K. Granzin A. Lübz
                                        (Bisth. Zwerin 524)):
    (Magnopolit. eccl. 529)):
                                          Granzin (Kdf.);
                                    13. im K. Benthen A. Lübz
                                        (Zwerinensi eccl. 530):
      Seelstorf,
```

526) "— — den Zehenden von zehen Hufen zu Holtzendorff — —, item de Zehenden von eilff Hufen — — zu Granzin" (Urk. des Bisch. Brunward zu Schwerin vom 3. November 1235, Meklenb. Urkb. I 438).

Woserin" (Urk. des Bisch. Brunward zu Schwerin vom 27. October 1234. Meklenb. Urkb. I 424).

babeat — bannum viginti et quinque ecclesiarum Rostock circumiacentium et ecclesiarum civitatis eiusdem — et bannum ecclesiarum videlicet Siwan, Sprentze, Lussowe, Antiquum Ghustrowe, Critzekowe, Radim, Sternenberghe, Camptze, Goghelow, Wetzin prefate habeat decanus ecclesie (Urk. des Bisch. Hermann zu Schwerin vom 1. Janr. 1270, Meklenb. Urkb. II 371).

<sup>529) .——</sup> Sunt hec nomina prediorum, in quibus decimas fratres in Doberan accipient: —— in Cabanze villa Bruze" (Urk. des Bisch. Bernosu Schwerin vom 1. Febr. 1177, Mecklenb. Urkb. I 118).

<sup>520) &</sup>quot;— Nos Hermannus Zwerinensis episcopus dedicavimus ecclesiam in Benthem" (Urk. vom 5. Juli 1267, Meklenb. Urkb. IV 218).

Tannenhof (Gasth.), Brutz (Kdf.), Neuhof (Hof); 13. im K. Kuppentin A. Lübz Benthen (Kdf.), (Zwerinensi eccl. 531)): Welzin, Charlottenhof (Höfe,) Zahren (Mof), Gallin, Weisin; 4) gegen den pagus Mintga im Bisthum Havelberg: Kuppentin (Grenzpunkt 14. Barkow im A. Lübz "Cuthin" 532)), (die Elde aufwärts in südlicher und östlicher Richtung) mit: Wessentin, Barkow (Kdf.); Malchow (Hof); 14. Plau am rechten Ufer der Elde 15. Plau am linken Ufer der Elde (Swerinensis ecclesie archi-(Parchimer Superintendentur) diac. 533)) mit: Plau (Stadt im A. Lūbz), mit: Klebe (Hof); 5) gegen den pagus Murizzi im Bisthum Havelberg: 16. Malchow im Stadtger. gl. N. (Havelberg. eccl. 534)) (durch den Plauersee, in welchem die Elde entspringt, in nordnordöstlicher Richtung bei'm Grenzpunkte "Malechowe" vorbei 532)) Quetzin; mit: Adamshoffnung, Lenz(Höfe), 15. Plauerhagen 535) im A. Plau

in dote confirmare, in his villis scilicet Kobandin, — — Babazin, Weisin, Syarnitze, Krosnya, nova villa Guthani, duo Poserina" (Urk. des Bisch. Brunward zu Schwerin vom 3. August 1235, Mecklenb. Urkb. I 434).

522) .— — Termini (ecclesie Zwerin) sunt — — Parchim, Cuthin et

Malechowe" (Urk. vom J. 1170, Meklenb. Urkb. I 86).

(nova villa Guthani<sup>581</sup>))

mit: Plauerhagen (Kdf.),

Zarchelin 536);

"">" - Swerinensis ecclesie - archidiaconus in Plawe" (Urk. vom J. 1293, Meklenb. Urkb. III 482). - , - den Zehenden - der Stedte Plawe vnd Parchem" (Urk. des Bisch. Rudolf zu Schwerin vom 3. März 1255, das. II 59). - , - decimas ecclesie Zwerinensis in terra Parchem et Plawe" (Urk. vom 28. November 1265, das. II 91).

525) Die "nova villa Guthani" hiesz später Plauerhagen (Meklenb. Urkb. IV 60).

Bistorf (Forsthaus),

Malchow (Stadt), Silz;

susceperant a nobis canonici de congregatione Havelbergensi — proprie possidendas — Wostrowe castrum cum villa, — Lang, — Malkowe" (Urk. vom 16. August 1170, ap. Hasselbach etc. I 72). — "— in die dedicationis Havelbergensis ecclesie — illi ecclesie contulimus villas — Malkowe, Stargard et Lipiz" (Urk. vom 16. Aug. 1170, Meklenb. Urkb. I 89£).

Den Zehenten in Zarchelin bestätigt Bisch. Hermann zu Schwerin am 4. October 1273 dem Kloster Doberan: "—— decimam —— Zoghelin" (Meklenb. Urkb. II 465).

16. Altschwerin im A. Plau (Bisth. Schwerin 587)) mit: Jürgenshof, Sparow (Hof), 5) gegen Circipania im Bisthum Schwerin: 17. im K. Nossentin A. Plau: (in nordnordwestlicher Richtung durch den Schweriner See) Ortkrug (Krug u. Fischerhof); Nossentin(Kdf.), Sanz(Meierei); 17. im K. Krakow Stadtger. gl. N.: 18. im K. Kieth A. Goldberg: Drewitz (Hof u. Forsthaus); 19. im K. Serrahn A. Goldberg: Glave (Hof), Glanitz (Hof), (in nordlicher und nordwestlicher Richtung) Dobbin (Fil. eccl. Zwerin 537)), Bossow, Möllen (Hof), Krakow (Kdf.), Seegrube (Meierei); 20. im K. Lüdershagen A. Güstrow (Cwerinensi eccl. 538)): Blechernkrug (Krug), Grosztessin (Kathen); 18. im K. Bellin A. Gustrow: Groszgrabow (Hof), Bellin (Kdf.), Steinbeck (Hof); Lüdershagen (Kdf. a. d. Gr.), (in nördlicher und nordnordwestlicher Richtung) 19. im K. Badendiek A. Güstrow: Badendiek (Kdf.), Bölkow, Hoppenrade (Hof);

Kirchrosin (Fil. mit) Mühlrosin, Grenzburg (Jägerhaus), Klues (Forsthof);

20. im K. Güstrow Stadtger. gl. N. (eccl. Zuerinensi<sup>540</sup>)):
Priemersburg (Forsthof),
Glasewitzerburg (Hof),

Sukow;

21. im K. Lüssow A. Güstrow (Zwerinensi eccl. 541)):

21. im K. Reinshagen A. Güstrow (Zwerinensi eccl. 539)):
Schwiggerow (Hof),
Nienhagen, Vietgest (Höfe),
Remshagen (Kdf. a. d. Gr.),

Gremmelin (Hof),

Demen ("Damene" 1235);

22. im Recknitz A. Güstrow:

Glasewitz,

des Bisch. Hermann zu Schwerin vom 13. Juni 1288, das. III 303).

539) "— — decimam — — Reynberteshagen" (Urk. des Bisch. Hermann

su Schwerin vom 4. October 1273, das. II 465).

541) "— — decimam quinque mansorum et dimidii in Lussow — —

Schwerinersee, mit Altschwerin), —— et aliam insulam prope Dobin" (im Krokowersee; in der Bestätigungsurkunde des Kais. Otto IV. für das Bisthum Schwerin vom 4. Januar 1211, Meklenb. Urkb. I 191).

<sup>540) &</sup>quot;— — ecclesiam conventualem canonicorum in loco, qui Gustrowe dicitur, — — banno nostro — — confirmamus" (Urk. des Bisch. Brunward zu Schwerin vom 27. April 1229, Meklenb. Urkb. I 353 f.).

(in nordwestlicher und nordnordwestlicher Richtung) Sarmstorf (Hof), Spotendorf (Meierei); 23. im K. Kritzkow A. Güstrow Karow (Hof), (Zwerinensi eccl. 527)): Bredentin, Käselow (Höfe), Kuhs, Zehlendorf; 24. im K. Hohensprenz A. Güstrow (Zwerinensi eccl. 527)): Neumühle (Mühle); 22. im K. Schwaan Stadtger. gl. N. Siemitz, (Cwerinensi eccl. 542)): Miestorf, Rukieten, Hohensprenz (Kdf.), Kleinsprenz (Hof), Goldenitz (Hof), Niendorf, Wiendorf (Fil. mit) Sabel; 25. im K. Kavelstorf A. Schwaan: Zeetz; 23. im K. Buchholtz A. Schwaan Scharstorf (Hof), (Zwerinensi eccl. 541)): Benitz (Hof), Huckstorf, Viegeln (Hof), (die Warnow abwärts, a. in nördlicher und nordöstl. Richtung) Wahrstorf (Hof), Polchow; Reetz (Hof), Damm, 24. im K. Biestow A. Schwaan: Niex (Hof); Niendorf, Papendorf, 26. im K. Kessin A. Wredenhagen: Sildemow (Hof), Hohenschwarfs, (b. in nordwestlicher Richtung) Kessin ("Kicinorum" s. a.), Gragetopshof (Hof), Kassebohm (Hof), Dalwitzenhof (Hof); 25. im K. Rostock Gericht gl. N. Riekdahl; (Archidiakonatssitz 1282 543)): 27. im K. Bentwisch A. Teutenwinkel (Bisth. Schwerin 544)): Rostock (Seest. a. Breitlingsee), (durch den Breitlingsee in westlicher, nordwestlicher u. nördlicher Richtung) Bartelsdorf (Hof); Kabetzenhof (Hof); 24. (noch) im K. Biestow: 28. im K. Teutenwinkel A.gl. N.: Bramow; Dierkow, Cheelstorf;

542) "Hermannus — — Cwerinensis episcopus — — rectori ecclesie

de Sywan\* (Urk. vom J. 1286, das. III 208).

su Bentwisch" (Urk. vom 27. December 1257, Meklenb. Urkb. II 118 Urk. 808).

Adamo archidiacono in Warne, magistro Gerardo archidiacono in Parchem<sup>a</sup> (Urk. des achweriner Bischofs Hermann vom 13. Juni 1282, bei D. Schröder Kirchen-Hist. des Papist. Mecklenb. S. 763). — "Berno (Bischof zu Schwerin) setzte seine Archidiakonos — zu Warne, Parchim, Rostock, Tribsees und Strahlsund<sup>a</sup> (D. Frank Alt- und Neues-Meklenburg III 149).

26. im K. Lichtenhagen A. Doberan:

Marienehe (Hof), Evershagen;

Teutenwinkel (Kdf.),

27. im K.Warnem ünde A. Teutenw.

(Cwerinensi eccl. 545)):

Schmarl (Hof), Kleinklein,

Groszklein,

Oldendorf (Meierei),

Petersdorf.

Warnemunde (Flecken).

Im Norden umflieszt die Ostsee die Küsten von Obotritien.

<sup>(</sup>Urk. des Bisch. Hermann zu Schwerin vom 9. August 1286, Meklenb. Urkb. III 230). — "Hermannus — — Cwerinensis episcopus — — de Warnemunde et de Lambrechteshagen ecclesiarum rectoribus" (Urk. vom 2. März 1287, das. III 250).

### 5. Winedi VIII in Warnabia

im Bisthum Meklenburg-Schwerin Erzbisthums Hamburg.

### Belege:

Warnabis, Chizzinis, Circipanis, Hammaburgensi metropoli subjecta sunt" (annalista Saxo, ap. Pertz mon. VI 609). "—— Polabingi, quorum civitas Racisburg, ultra quos Lingones sunt et Warnabi, mox habitant Chizzini et Circipani" (Adami Brem. gesta Hammab. eccl. pontif., ib. VII 311 sq.). "—— omnes populi Slavorum, qui ad Hammaburgensem respiciunt dyocesim, —— Waigri, Obodriti vel Reregi, Polabingi, Warnabi, Chizzini, Circipani usque ad Panem fluvium" (ibid. p. 343). — "—— Tholenzi et Redari trans Panim habitant. —— Ultra illos sunt Linguones et Warnavi. Hos secuntur Obotriti" (s. oben S. 267 und 285).

#### Grenzorte des

Landes der Warnabi 1) gegen die provincia Obetriterum im Bisthum Meklenburg sind in den Grenzkirchspielen von Obetritia No. 3—11 gegen Warnabia No. 4—10 (S. 287 f.) genannt;

2) gegen den pagus Mintga im Bisthum Havelberg:

1. Benthen im A. Lübz
(Zwerinensi dioc. 546))

1. Lübz am rechten Ufer der Elde
(Havelberg. eccl. 547))

(die Elde abwärts in ihren Krümmungen)
mit: Weisin (Filial 545)), mit: Altbobzin,
Passow (Filial); Neubobzin;

2. Lübz am linken Ufer der Elde 2. Barkow im A. Lübz (Magnopolit. eccl. 549)) mit: Brook (Filial);

mit: Ruthen (Hof), 1. (noch) Lübz Lübz (Stadttheil); mit: Lübz (Stadttheil),

<sup>&</sup>lt;sup>546</sup>) S. oben Note 530. <sup>547</sup>) S. oben Note 534.

S. oben Note 531.

340) "— — Magnopolitane ecclesie episcopo — — villas — — Lubitze, Dargemezle" (Bulle des Papstes Urban III. vom 23. Febr. 1186, Meklenb. Urkb. I 136).

3. Gischow im Stadtger. Parchim Benzin (Filial); (Zverinensi dioc. 550)) 3. Kreien im A. Lübz mit: Gischow (Kdf.); 4. Burow im A. Lübz (Zwerinensi dioc. 551) mit: Kreien (Kdf.); mit: Burow (Kdf.), 3) gegen den pagus Linagga im Bisthum Havelberg: 4. Groszpankow im A. Marnitz (noch) Burow, mit: Kleinpankow (Filial), Kleinniendorf (Filial); Groszpankow (Kdf.), 5. Parchim, Neustadt, (Zwerinensi dioc. 552)) Siggelkow (Fil. 1271, 1273<sup>558</sup>)); mit: Paarsch (Filial), Nunburg, 5. Slate im A. Neustadt mit: Slate (Kdf.); 6. Parchim, Altstadt A. Neustadt (Havelbergensi dioc. 554)) (terminus ecclesie Zwerin Parchim 555)) Parchim (Marienkirche), mit: Parchim (Stadt); 7. Damm im A. Neustadt Möderitz; 6. Garwitz im A. Crivitz mit: Garwitz (Kdf.); 7. Klinken im A. Crivitz mit: Damerow, Raduhn (Fil.). mit: Damm (Kdf.), Matzlow (Fil.).

551) "— — III mansos in villa Burowe" (Urk. des Bisch. Hermann zu

Schwerin vom 13. Juni 1288, das. III 303).

553) "— — decimam ville Siklecowe — — confirmamus" (Urk. vom 22. Februar 1271, Meklenb. Urkb. II 403). — "— — damus decimas villarum Siklecowe et Zachowe — — fratribus in Dunemunde" (Urk. des Bischofs Heinrich zu Havelberg vom 5. April 1273, das. II 448).

554) "— — Havelbergensis diocesis — — Parchem" (Urk. vom

J. 1384, ap. Riedel cod. dipl. Brand. A I 160). 533) S. oben Note 532.

<sup>550) .--</sup> ecclesie in villa Gissekow edificate et per nos consecrate" (Urk. des Bisch. Gottfried zu Schwerin vom 21. August 1307, Meklenb. Urkb. V 354).

<sup>552) &</sup>quot;— — ad voluntatem — — Brunwardi Zwerinensis episcopi quatuor capellas construximus de parochia Parchem" (Urk. vom 4. Juni 1229, Meklenb. Urkb. I 356). — "— — de notra licentia in ecclesia parochiali in Parcheim vicariam — instaurare" (Urk. des Bisch. Hermann zu Schwerin vom 25. September 1288, das. III 316). — S. auch oben Noten 532, 535 u. 545.

## 5. Winedi IX. in Circipania

im Bisthum Meklenburg-Schwerin Erzbisthums Hamburg.

### Gauorte:

- "952. —— cum Slavis —— Chizzinis, Circipanis, Hammaburgensi metropoli subiecta" (s. S. 267): "—— Chizzini, Circipani, usque ad flumen Panim et urbem Dimin" (das.). Siehe auch die S. 267 f. verzeichneten übrigen Stellen über die Circipani. Ueberdies: "—— duas villas in Scircipene, unam villam in Moris et unam in Warnowe" (Bulle des Papstes Urban III. vom 23. Febr. 1186, Meklenb. Urkb. I 137). "—— duas villas in Circipen, unam villam Moritz et unam in Warnou" (Bulle des Papstes Clemens III. vom 30. September 1189, Meklenb. Urkb. I 146). "—— duas villas in Cirzipen, unam villam in Moritz et unam in Warnowe" (Bulle des Papstes Colestin III. vom 5. August 1197, das. I 160). Müritz an der Ostsee im K. Ribnitz; Warsow, im K. Schorrentin Amtsger. Neukalden.
- "— in terra Cirpanie — in villis subscriptis in villa Jamin decem mansi, in Teutonico Butzin novem mansi, in Damene tredecim mansi, in Granzowe undecim mansi, in Slavico Metnic sex mansi, in Blezlande undecim mansi, in Parvo Daloviz quatuor mansi" (Urk. vom Monat October 1235, Meklenb. Urkb. I 437). "— decimas terre Cyrspanie —, ex quibus — in Jamyn IX mansi, in Damene XIII, in Teutonico Bitzin IX, in Parvo Daleviz IIII, in Grantzowe XI, in Slavico Metnic VI, in Bizlande XI" (Urk. vom 24. September 1255, das. II 69). Jahmen und Groszbützin im K. Belitz Patrger. Lage; Dehmen im K. Reinshagen Ger. Güstrow; Granzow im K. Boddin Patrger. Gnoien; Kleinmethling im K. Groszmethling Amtsger. Dargun; Beestlande im K. Levin Amtsger. Dargun; Kleindalwitz im K. Polchow Patrger. Lage.
- "— claustro Dargun, quod — in terra Circipanie — fundatum dinoscitur" (Urk. vom J. 1238, das. I 472). Dargun, Marktslecken im Amtsger. gl. N.
- "— villam Cowenin cum decima et decimam de villa Cantome, dotem videlicet ecclesie in Livin, dominus Johannes, cuius tunc pars Szyrszopenie dominio deservivit — abstulerat" (Urk.

vom 14. Februar 1239, das. I 487). — "Cowerin" wüst in der Darguner Feldmark; "Cantome, jetzt Lehnenhof im K. Recknitz Amtsger. Dargun; Levin, Kdf. im Amtsger. Dargun.

### Grenzorte der

Circipania 1) gegen die terra Kicinorum im Bisthum Schwerin: (auf der Hoheitsgrenze zwischen Mecklenburg-Schwerin und Preuszen)

1. im K. Wustrow A. Bukow: 1. im K. Prerow Kr. Franzburg: (in südöstlicher und südlicher Richtung durch den Saaler Bodden) Ahrenshaupt, Althagen, Ahrenshope, Born; Nienhagen<sup>555a</sup>), Wustrow (Kdf.), 2. im K. Saal Kr. Franzburg: Michelsdorf, Neuendorf, Barnstorf; 2. im K. Ribnitz Stadtger. gl. N. Saal (Kdf.), Langendamm;

(Bisth. Schwerin  $^{556}$ )):

(in südsüdöstlicher und südlicher Richtung am östlichen Ufer des Saaler Bodden vorbei)

Dierhagen, Dänendorf, Körkwitz, 3. im K. Dammgarten Kr. Franzb.: Wendorf, Steinort (Vorw.),

(die Ribnitz in ihren Krümmungen aufwärts) Ribnitz (Stadt), Püttnitz (Schäf.), Einhausen (Hof), Dammgarten (Kdf.), Plummendorf (Hof); Freudenberg (Hof),

Carlewitz (Hof), Tressentin<sup>556</sup>); 4. im K. Pantlitz Kr. Franzburg: Daskow (Hf.), Pantlitz (Kdf.); 3. im K. Marlow Stadtger. gl. N. (Bisth. Schwerin  $^{557}$ )): 5. im K. Tribohm Kr. Franzburg:

Poppendorf, Jankendorf, Greuel (Hof), Allersdorf (Hof), Marlow (St.), Kanitz (Hof); Schulenberg (Hf. 558));

4. im K. Sülze Stadtger. gl. N.:

6. im K. Eixen Kr. Franzburg (Zwerinensi eccl. 559)): Woosen (Hf.), Stormsdorf (Hf.);

557) "Berwinus — gibt Bischoffe Rodolpho — Marlow" (Urk. vom 27. December 1257, Meklenb. Urkb. II 115).

<sup>–</sup> ein Nonnencloster in Buzhiowe — — mit nachfolgenden Dorffern dotiret — Nienhagen, Brunit" (Urk. des Bisch. Brunward zu Schwerin vom 8. Juli 1233, Meklenb. Urkb. I 422).

<sup>556) ——</sup> den halben Zehenden in den Dorffern belegen in der Pfarre Rybenitz, alss zu Stressentin, —— aus der Stadt Ribenitz alle Zehenden, so dem Bischoffe — — zukommen" (Urk. vom 13. December 1233, Mecklenb. Urkb. I 422 f.).

<sup>558) &</sup>quot;— — consensu ecclesie Zwerinensis de prediis — — obtulit — — Verpene, Sculenberch" (Urk. des Bisch. Brunward zu Schwerin vom 3. October 1232, Meklenb. Urkb. I 410).

<sup>559) &</sup>quot;— — omne ius, quod nobis hereditario iure competebat in villa Exsen, — resignavimus Zwerinensi ecclesie" (Urk. vom 17. März 1248, Meklenb. Urkb. I 569).

(den neuen Mohrgraben entlang in südöstlicher Richtung) 7. im K. Tribsees Kr. Grimmen Salze (Stadt); 5. im K. Lübchin A. Guoien: (Bisth. Schwerin 560)): Kassebohm (Gut), Triebsees (St.), Bohlendorf, (die Tribbel abwärts) Nützschow (Hf.), Breesen (Hf.), Tribseespass (Zollhs.), Trichlin (Gut); 8. im K. Nehringen Kr. Grimmen: Tangrin (Hof), Stubbendorf (Försterei); Bablitz (Hof), 9. im K. Deichsdorf Kr. Grimmen: Neutangrun (Hof); Bassendorf; 6. im K. Wasdow A. Gnoien: 8. (noch) im K. Nehringen: Quitzenow (Hf.), Wasdorf (Kdf.); Dorow (Hf.), Nehringen (Kdf.), 7. im K. Groszmethling A. Dargun: Kamper, Kleinmethling ("Slavico Rodde (Gut); Metnic" 1355), 10. im K. Nossendorf Kr. Groszmethling (Kdf.); Grimmen: 8. im K. Brudersdorf A. Dargun: Volksdorf, Brudersdorf (Kdf.); Nossendorf (Kdf.); 9. im K. Levin A. Dargun 11. im K. Wotenik Kr. Grimmen (eccl. Zverinensi<sup>561</sup>)): (episc. Zwerinensi<sup>562</sup>)): Beestland("Bieslande"1235), Wotenik (Kdf.), Dronnewitz (Hof), Dewen(Krug), Meienkrebs (Haus);

seo) "Rudolf, Bischof von Schwerin, bestätigt dem Kloster Neuenkamp das vom Fürsten Wizlav von Rügen verliehene Patronat der Kirche zu Tribsees" (Urk. vom 20. Mai 1258, das. II 122).

2) gegen den pagus Tholenz im Bisthum Havelberg 5624)

Poggenkrug (Krug),

562) "— — episcopatum Zwerinensem — — dotavimus — — his in eadem dote adiunximus villam que dicitur Wotencha prope Dimin" (Herzog Heinrich von Baiern und Sachsen bewidmet das Bisthum Schwerin am 9. September 1171, Meklenb. Urkb. I 97).

Abstarenis et Vulcis et Zeirizspanis et Tolonsenis" (annal. S. Galli, ap, Pertz I 79). — "— — a subditis nobis Sclavorum nationibus, — — Tolensane, Zerezepani" (Urk. des Kaisers Otto II. vom 27. Juni 965, ap. Gercken cod. dipl. Brandenb. III 41). — "— — de provinciis Sclavorum — — Tolensani. Zirzipani" (dessen Urk. vom 5. Juni 973, ap. Sagittar. hist. duc. Magdeb., in Boysen's Magazin I 164). — "— — a subditis nobis Sclavorum nationibus, videlicet — — Tolesane, Zerezpan" (desselben Urk. vom

(auf der Hoheitsgrenze zwischen Meklenburg Schwerin nud Preuszen) 12. Schönfeld im Kr. Demmin (noch) Levin im A. Dargun (Caminensi dioc. 563)) (die Peene aufwärts in ihren Krümmungen)

mit Drönnewitz, Dewen (Krug), mit: Zachariasmühle("molen-

Wolkow (Hof 561)), Upost;

10. Recknitz im A. Gustrow (eccl. Zverinensi<sup>561</sup>)) mit: Dargun (Fil. 561)),

Kützerhof (Hof);

mit: Verchen (Kdf.); (durch den Cumerow See)

11. Schorrentin im A. Neukalen 14. Wolkwitz im Kr. Demmin (Caminensi dioc. 563) mit: Mesiger (Fil.);

mit: Warsow;

12. Neukalen im A. gl. N. mit: Neukalen (Stadt), Salem;

13. Gorschendorfim A. Neukalen 16. Kummerow im Kr. Demmin mit: Gorschendorf (Kdf.);

14. Hohenmistorf im A. Neukal.

15. Panstorf im A. Crivitz

mit: Remplin (Hof);

(durch den Malchimer See) mit: Wendischhagen (a. d. Gr.); 18. Basedow im A. Stavenhagen

16. Hohendemzin im A. Stavenhag. mit: Bristow (Filial);

(Filia ecclesie in Malchin<sup>564</sup>)) mit: Gessin, Basedow (Kdf.),

dinum Zachariae" 1264),

Kaltenhof, Trittelwitz 563);

13. Verchen im Kr. Demmin

(Caminensi dioc. 563))

15. Altsommersdorfim Kr. Demm.

mit: Kummerow(Kdf.), Axelshof;

Viezenhof (Vorwerk);

mit: Neusommersdorf;

17. Malchin im A. Neukalen

mit: Malchin (Stadt),

(Caminensi dioc. 584))

9. September 975, Meklenb. Urkb. I 21). — "— Hii sunt scilicet Chizzini et Circipani, qui habitant citra Panim fluvium, Tholesantes et Retheri, qui ultra Panim degunt" (Adami gesta Hammab. eccl. pontif., ap. Pertz VII 344). — "— — mox habitant Chizzini et Circipani, quos a Tholesatis et Retharis fluvius Panis separat et civitas Dimine-(idem, ib. p. 311 sq.). — Circipania und Tholenz werden also durch die Peene von einander geschieden, beide sind an einander grenzende Gaue; Demmin aber liegt am Scheitelpunkte, wo die vier Gaue Circipania und Kicinia (für den hamburger Schriftsteller Adam von Bremen) diesseit. Tholenz und Mizerez jenseit der Peene zusammenstoszen.

563) "— — Virchim Caminensis diocesis" (Urk. vom 24. September 1267, ap. Fr. von Dreyer cod. Pomeran. diplom. I 522). - , - proprietatem villarum — Virchin, Mesegore, Sconevelde — — damus cenobio (in Virchin), cuius ecclesie attinentie decimam Pestelin — —, Tretervitz\* (Urk. des Bisch. Hermann zu Camin vom 8. April 1279, Meklenb. Urkb. II 600).

centibus distinguentes — ecclesiam in villa Basdowe — dotatam duobus mansis in villa Lypin, filiam fecimus ecclesie supradicte" (Urk. des Bisch. Wilhelm zu Camin vom 14. Januar 1247, ap. Hasselbach et Kosegarten cod. Pomer. diplom. I 761). — — — villam Moyzliz, que est ecclesie Dargumensis. que pertinebat ad ecclesiam Malechin — ab ecclesia Malechin excipimus (Urk. des Bisch. Hermann zu Camin vom J. 1274, Meklenb. Urkb. II 490).

17. Bülow im A. Stavenhagen Seedorf, Neuhäuser (Kath.); (eccl Zverinensi<sup>565</sup>) mit: Tessenow, 3) (noch) gegen den pagus Murizzi im Bisthum Havelberg: 19. Rambow im A. Stavenhagen (Bisth. Camin 546)) Bulow (Kdf.), Schorssow, mit: Rothenmoor (Hof), (zur Quelle der Peene) Dahmen (Fil. 567)), Ziddorf; 18. Grubenhagen im A. Stavenh. mit: Peenhäuser (an der Quelle Rambow (Kdf.), der Peene), (in südsüdwestlicher Richtung) Neuhof (Hof), Klocksin; Molzow (Hof); 19. Hohenwangelin im A. Lübz 20. Lütgendorf im A. Lübz mit: Hoflütgendorf, mit: Liepen, Kirchlütgendorf, Kramon, Kraatz; Altgaarz; 21. Jabel im A. Plau 20. Kieth im A. Goldberg (havelberger Lehen 508)) mit: Malkwitz (Hof); mit: Loppin; 22. Malchow im Stadtger. gl. N. 21. Nossentin im A. Plan (Havelb. eccl.  $^{568a}$ )) mit: Nossentin (Kdf.),

Sanz (Meierei); mit: Solz;
4) gegen die provincia Obotritorum im Bisthum Schwerin sind in den Grenzkirchspielen von Obotritia No. 16—27 und Circipania No. 17—28 (S. 290—292) genannt.

Im Norden bespült die Ostsee die Küsten von Circipania

Gottfried zu Schwerin vom 4. Juli 1311, Meklenb. Urkb. III 587).

Hinrici, Bischofs zu Cammin brieff, das das Dorff Rambow, welches er zuvor zu Swinekedorp gelegt, hinferner zu Dummerenhagen zur kirchen gehen sollen. Datum Gustrow, 1271, 7. Idus Junii" (Meklenb. Urkb. II 413).

547) "— — ecclesie in Gustrowe in nostra dyocesi plantate decimas contulimus — — in Damene" (Urk. des Bisch. Konrad zu Camin vom Octbr. 1235, das. I 437).

berg vom J. 1503, ap. Riedel cod. dipl. Brandenb. A XXV 107).

See a) S. oben Note 534.

# 5. Winedi IX. in terra Kicinorum Bisthum Meklenburg-

### Schwerin Erzbisthums Hamburg.

### Gauorte:

- "952. — cum Slavis — Warnabis, Chizzinis, Circipanis, Hammaburgensi metropoli subiecta" (s. oben S. 267). Zuerinensi ecclesie insuper villas in Kixin — confirmavimus" (Urk. des Kais. Friedrich I. vom 2. Decbr. 1182, Meklenb. Urkb. I 120). "— Chizzini, Circipani usque ad Penim fluvium" (s. oben S. 267). "— Deinde (a Tholenzis) venitur ad Circipanos et Kyzinos, quos a Tholenzis et Redaris separat flumen Panis et civitas Dimine. Kycini et Circipani cis Panim, Tholenzi et Redari trans Panim habitant" (das. p. 268).
- "— direxit expeditionem in provinciam Obotritorum, obseditque urbem que dicitur Werle. Qua in potestatem redacta, ultra progressus est ad urbem Kicinorum, obseditque eam" (Helmoldi chron. Slavorum, l. c. p. 49 lin. 8—10).
- "— in terra Kizin duas villas, villam sancti Godehardi scilicet et aliam sibi adiacentem" (Bulle des Papstes Urban III. vom 23. Febr. 1186, Meklenb. Urkb. I 137; vgl. die Bulle des Papstes Clemens III. vom 30. Sept. 1189, das. I 146). "— Goderac in Kizin" (Bulle des Papstes Cölestin III. vom 24. Octbr. 1191, das. I 149, vgl. I 160). Der Ort ist nicht bekannt.

#### Grenzorte der

terra Kicinorum 1) gegen Circipania im Bisthum Schwerin sind in den Grenzkirchspielen von Circipania No. 1—9 gegen Kicinia No. 1—11 (S. 296 f.) genannt;

- 2) gegen den pagus Mizerez 569) im Bisthum Havelberg: (auf der Grenze zwischen den Kreisen Grimmen und Demmin)
- 1. Wotenick im Kr. Grimmen 1. Demmin im Kr. gl. N..

  (Zwerinensi eccl. 562)) (1303, archid. Diminensi
  Demmin; Camin. eccl. 571))

cont. spicil. eccl. I 796).

<sup>&</sup>lt;sup>571</sup>) "— — Alberto Pomeranorum episcopo — — commissam tibi Pomeranensem ecclesiam — — sub nostra protectione suscipimus, et — —

(die Peene abwärts in ihren Krümmungen)

mit: Meienkrebs (Haus), Wotenick (Kdf.), Randow;

2. Loitz im Kr. Grimmen (Swerin, eccl. 572))

mit: Rustow, Loitz (Stadt);

3. Trantow im Kr. Grimmen mit: Trantow (Kdf.), Vierow;

4. Görmin im Kr. Grimmen

mit: Trissow, Jargenow;

(auf der Grenze zwischen den Kreisen Greifswald einer-, Demmin und Anklam andrerseits)

5. Zarnekow im Kr. Greifswald mit: Krenzow (Hof);

6. Gützkow im Kr. Greifswald mit: Nevendorf (Hof), Brechen (Hof), Gützkow (Stadt),

Pensin (Gut); 2. Sophienhof im Kr. Demmin (1303, arch. Dimin. 14 Sophienhof; Caminensi dyoc. 573))

mit: Demmin (Kreisstadt),

mit: Zeitlow("Scetlutis"1182), Sophienhof (Kdf.),

Plestlin (Gut, decima 543)); 3. Benzin im Kr. Demmin

(dyoc. Caminensi<sup>574</sup>))

mit: Benzin (Kdf.);

4. Jarmen im Kr. Demmin (1303, arch. Dimin. 13Jarmen;

mit: Leussin,

Camin. eccl. 5744))

Zarrentin (Gut), Jarmen (St.), Klinkenberg (Vorw.),

Klein- und Grosztoitin 575);

5. Kagenow im stettin. Kr. Anklam (s. a., Anklamsche Synode 15 Kagenow)

quecunque bona quascunque possiones eadem ecclesia — — possidet firma tibi tnisque successoribus permaneant — — castra Dimin, — — Stetin" (Bulle des Papstes Innocenz II. vom 14. October 1140, ap. Hasselbach et Kosegarten cod. Pomeraniae diplomat. I 86). — "— — Sifrido Caminensi episcopo, — — commissam tibi Caminemsem ecclesiam — — sub nostra protectione suscipimus et tibi tuisque successoribus permaneant — — castra Demin, — — Huznoim, — — cum villis Stetin, — — Woline (Bulle des Papstes Clemens III. vom 24. Februar 1188, ap. Hasselbach et Kosegarten l. c. I 152, 158).

572) .— — Medietatem etiam decime in terris Lusitz et Gutsekow — eidem concessimus" (Urk. des Bisch. Braunward zu Schwerin vom 5. Aug. 1286, bei Lisch. Meklenb. Urkunden III 84).

(Urk. vom 24. September 1266, ap. Hasselbach etc. II 806; jetst Sophienhof, s. Orteregister IV 77).

574) . — ad eandem ecclesiam (sanctimonialium in Yvenack — — dyocesis Caminensis) et VII mansorum decimas et dimidii in Bentcyn — confirmamus" (Urk. des Bisch. Hermann su Camin vom 31. Januar 1283, Meklenb. Urkb. III 70).

574 a) .-- opidum Jarmin cum omnibus villis adiacentibus" (Urk. des Bisch. Jaromar su Camin vom 26. October 1290, ap. Riedel cod. dipl. Brand. B J 195 sq.).

575) . — fratribus de Dargun — — decimas — — in Toisin III or. (mansorum) — — contulimus\* (Urk. vom 10. Märs 1253, das. II 37).

mit: Kagenow (Kdf.); Penten (Hof); 7. Schlatkow im Kr. Greifswald 6. Liepen im Kr. Anklam (s. a., Anklam. Syn. 15 Liepen) mit: Priemen (Fil. "Primsis" 1172), Liepen (Kdf.), mit: Pätschow, -Preetzen (Fil. "Prezene" 1228); 7. Medow im Kr. Anklam (s. a., Anklam. Syn. 16 Medow) mit: Desewitz (Vorw.), Vitense, Grüttow (Fil. "Grottov" 1194); 3) gegen den pagus Grozwin (Brotwin) 576) im Bisth. Havelberg: (auf der Grenze zwischen den Kreisen Greifswald und Anklam) 8. Stolpe im Kr. Anklam (1233, archid. in terra Grozwin 15 Stolpe<sup>577</sup>); Caminenaeccl.<sup>578</sup>)) mit: Stolpe ("Ztulp" 1153), Quilow (Filial), Neuhof (Vorwerk); Polzin, Neupolzin; 8. Ziethen im Kr. Greifswald 9. Blesewitz im Kr. Anklam (1233, arch. in t. Grozw. 17 Blesewitz; eccl. Caminensi<sup>579</sup>)) mit: Görke (Fil. "Gorka" 1172); mit: Menzlin, 10. Anklam im Kr. gl. N. (1233, arch. int. Grow. 1 Anklam) mit: Anklam (Kreisstadt), Ziethen (Kdf.), Grozwin (wüst bei Anklam); 11. Bargischow im Kr. Anklam

576) Die Kirchspiele im pagus Brotwin s. unten.

Dalgolin, Blisignewitz contulimus" (Urk. des Bisch. Sigwin zu Camin

vom 10. November 1216, Meklenb. Urkb. I 213).

<sup>577)</sup> \_— — archidiaconatum in terra Groszwinensi a — — Adelberto, primo ecclesie Caminensis episcopo collatum abbati — — Stolpensis ecclesie" (Urk. des Bischofs Konrad zu Camin vom 80. Januar 1233, ap. F. von Dreyer cod. Pomer. dipl. I 160 sq.). — "— — In eadem etiam provincia (Grozwin) primam ecclesiam dedicavimus, quam et omnes alias eiusdem provincie ecclesias — — abbati et ecclesie Ztulpensi subiectas esse decrevimus" (Urk. des ersten Bisch. Adelbert in Pommern vom 3. Mai 1153, ap. Hasselbach et Kosegarten cod. Pomer. dipl. I 49).

<sup>578) &</sup>quot;— — in ripa Pene fluminis in loco qui dicitur Ztulpii — — constructa est ecclesia" (Urk. des Bisch. Adelbert in Pommern vom 3. Mai 1158. ib. I 49). — "— Ratiborus — — in Ztulp ecclesiam fundavit, — — Alberto primo Caminensis sedis episcopo cohortante in usus Ztulpensis ecclesie — — dedit ipsam villam Ztulp" (Urk. vom 12. Juni 1182, ib. I 126). 579) "— de redditibus nostris episcopalibus decimas de villis — —

(1283, arch. in t. Grozwin 2 Bargischow) Retzow (Hof); mit: Gnevezin (Fil.), Schadeförde; 5) gegen den pagus Wanzlo 580) im Bisth. Havelberg: (auf der Grenze swischen den Kreisen Greifswald und Usedom) 9. Pinnow im K. Greifswald 12. Mönchow im stett. Kr. Usedom (1303<sup>571</sup>), archid. Utznamensi 2 Mönchow; Camin. eccl. 581)) (durch die Flene) mit: Johannishof; mit: Zecherin ("Sikerina" 1184), Gellentin, Hufe (Vorw.); 10. Lassan im Kr. Greifswald 13. Usedom im Kr. gl. N. (Swerin eccl. 582)) (1303, arch. Utznam. 1 Usedom; Camin. eccl. 588)) mit: Usedom ("Usna" 1168); mit: Klotzow, 14. Morgenitz im Kr. Usedom (1303, arch. Utznamensi 10 Morgenitz) mit: Suckow, Gunzin (Verw.), Jamitzow, Kriemke (Vorwerk); Buggenhagen,

Silberkuhl, Lassan (Stadt), Jasedow (Vw.), Waschow; 11. Bauer im Kr. Greifswald wit: Wehrland (Hof), Bauer (Kdf.);

15. Liepe im Kr. Usedom (1303, arch. Utznam. 11 Liepe; Camin. eccl. 584)) mit: Rankwitz, Quilitz, Liepe ("Lypa" 1188), Warth;

16. Netzelkow im Kr. Usedom (1303, arch. Utznam. 8. Netzelkow)

5\*\*2) .— — totam decimam in terra Lassan — — concessimus" (Urk. des Bisch. Brunward zu Schwerin vom 5. August 1236, bei Lisch Meklenb. Urkunden III 85).

364) \_— privilegio nostro confirmamus — partem provincie Wanzlove que Lipa dicitur, cum ecclesia et universis villulis" (Urk. des Bisch. Sigwin in Pommern vom 7. April 1216, ib. I 250).

<sup>590)</sup> Die Kirchspiele im pagus Wanzlo s. unten.

<sup>561) .— —</sup> privilegio nostro confirmamus — — in villa Minuchowe, – in provintzia Grozwina villa Dobloviz" (Urk. des Bisch. Konrad in Pommern vom J. 1168, ap. Hasselbach et Kosegarten l. c. I 60 sq.).

<sup>563)</sup> \_— — Conradus, Caminensis episcopus — — decimas ad suos tunc speciales usus libere pertinentes, nobis — — contulit — — in villa Samborii (Sommersdorf), — — in villa Woldin, — — in Celakow, — — in villa Pargow, — in vico Stetin, in Uznam, — in territoriis Ceden, Pincun et Stettin" (Urk. des Herz. Barnim I. vom 21. April 1240, ap. Hasselbach et Kosegarten l. c. I 617 sq.). — Vgl. Note 571.

12. Hohenendorf im Kr. Greifswald (eccl. Zverinensi<sup>585</sup>) mit: Milchhorst (Meierei), Zarnitz,

Hohendorf(Kdf.), Pritzier (Hf.), Schalensee (Hof);

13. Wolgast im Kr. Greifswald (Bisth. Schwerin 586))

mit: Wolgast (Stadt);

14. Kröslin im Kr. Greifswald (am südwestlichen Ufer d. Peene)

mit: Groszernsthof, Neuhof (Hf.), Mittelhof, Lütkenhof (Höfe), Hollendorf,

Kröslin (Kdf.), Freest,

Grünschwade (Haus).

mit: Luttow;

17. Krummin im Kr. Usedom (1303, arch. Vtznam. 7 Crummin)

mit: Ziemitz (Vw.), Sanzin, Neberg,

Krummin (Kdf.),

Mahlzow, Zecherin:

18. Kröslin im Kr. Usedom (am nordöstlichen Ufer der Peene)

mit: Gaatz, Pernamunde.

Im Nordosten wird das Land der Kizinen von der Ostsee, dem Greifswalder- und Kubitzer-Bodden, im Norden von der Ostsee umgeben.

<sup>585) &</sup>quot;—— episcopatum Zverinensem —— dotavimus, —— adiunximus —— villas Ranpen et Lyzcowe, que mutato nomine Alta Villa vocatur (Urk. des Herz. Heinrich von Sachsen vom 9. September 1171, Meklenb. Urkb. I 96 f.). — "—— in provincia Zuerinensi: Medewede, Honthorp (Bulle des Papstes Urban III. zur Bestätigung des Bisthums Schwerin, das. I 137).

Wolgast Penum fluvium — — inde vero usque Wolgast, et a Wolgast Penum fluvium sursum versus usque Misereth" (Bulle des Papstes Clemens III. vom J. 1189 über die Diöcese Schwerin, ap. Riedel cod. dipl. Brandenb. A III 339).

Directe Belege fehlen noch für die Grenzkirchsprengel der Diöcesen Verden in Nordalbingien:

#### Verden,

L Obotritia:
1 Ludwigslust (8. 286);

IL Warnabia:

- 6 Garwitz (294),
- 7 Klinken;

III. Circipania:

- 11 Schorrentin (298),
- 12 Nenkalen.
- 13 Gorschendorf.
- 14 Hohenmistorf,
- 15 Panstorf.
- 16 Hohendemzin.
- 18 Grubenhagen (299),
- 19 Hohenwangelin,

- 20 Kieth.
- 21 Nossentin:

IV. Kicinia:

- 3 Trantow (S. 301),
- 4 Görmin.
- 5 Zarnekow.
- 6 Gützkow.
- 7 Schlatkow (302),
- 8 Ziethen.
- 9 Pinnow (308),
- 11 Bauer.
- 14 Kröslin (304);

### Havelberg.

I im Linagga: 1 Seedorf (279),

- 1 Muchow (S. 286),
- 2 Brens.
- 3 Spornitz (287).
- 4 Groszpankow (294),
- 5 Slate.
- 7 Damm;
  - II. im Mintga:
- 2 Barkow (293),
- 8 Kreien (294);

III. im Murissi:

- 20 Lütgendorf (299);
  - IV. im Tholens:
- 15 Altsommersdorf (298),
- 16 Kummerow;

V. im Wanslo:

18 Kröslin (304).

Dieselben sind aber. auszer 1 Ludwigslust gegen 1 Muchow, 19 Hohen-wangelin gegen 20 Lütgendorf, 12 Neukalen gegen 15 Altsommersdorf, 18 Gorschendorf gegen 16 Kummerow, durch die andere Seite; auch sind No. 11, 12, 13 im Warnabia, No. 1 Seedorf im Linagga, 15 und 16 im Tholenz durch die Hoheitsgrenzen, und No. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 im Kicinia durch Kreisgrenzen gesichert. 1 Ludwigslust scheidet von 1 Muchow die Elde, 19 Hohenwangelin von 20 Lütgendorf die Schnede. 12 Neukalen und 13 Gorschendorf von 15 Altsommersdorf und 16 Kummerow die Peene im Kumerowsee und 14 Kröslin von 18 Kröslin die Peene, so dass auch die Umfangsgrenze des Bisthums Verden in Transalbingien, im Norden durch die Eyder und Ostsee umflossen, ebenfalls durch weg gesichert ist.

# III. Diöcesen und Gaue in Friesland:

### A. im Bisthum Utrecht Erzbisthums Köln

mit den Gauen: I. Batua, II. Hamaland (Franconicus, Untergau Leomerike), III. Veluve, IV. Hisloa, V. Twente, VI. Thrianta, VII. Westrachia und VIII. Austrachia (bis an den Westrahmen unserer Diöcesan- und Gaukarte 587)).

### Belege:

"Saxonum gens — — habentes ab occasu Frisos" (Einhard in Adami gest. Hammab. eccl. pontif., ap. Pertz VII 286).

"Saxonia — — iuxta Fresiam palustris" (Adami gesta, ib. VII 284).
"— — omnes dioecesani Coloniensis episcopi: Tungrensis,
Odelbertus Traiectensis, — — Mimigardevordensis, — — Osnabrugensis"
(Bulle des Papstes Formosus vom J. 895, bei Lappenberg Hamb. Urkb. I 35).

"— de consilio et consensu — Osnabrugensis — Mindensis — Leodiensis et Monasteriensis ecclesiarum episcoporum, nostrorum suffraganeorum, et procuratorum ecclesiarum Trajectensium, sede vacante" (Urk. des Erzbisch. Heinrich zu Köln vom J. 1266, bij P. Bondam charterboek der Hertogen van Gelderland en Graaven van Zutphen I 586).

"— Westphalia a septentrione Phrisiam habet et Trajectensium terram" (Aeneas Sylvius de statu Europae sub Friderico III.
c. 29, ap. Freher. scr. rer. Germ., ed. Struve II 126). — "— — Westphalia ad Twentam et Drentam Phrisiamque — — pertingit"
(Roleving de antiq. Saxonum situ et morib., ap. Leibn. scr. rer. Brunsv.
III 609).

# I. Pagus Batua

### im Bisthum Utrecht.

### Gauorte:

"— Comes Gelriae est etiam liber feudalis ecclesiae Trajectensis et tenet in feudum — — in pago Batua magnam partem — —.

<sup>547)</sup> Eine Diöcese anumgrenzung fällt hier ebenfalls weg. weil nur Theile der Diöcese sich an den schon oben nachgewiesenen Grenzen von Köln (erste Abtheilung S. 13—16), Lüttich (S. 105 f.), Münster (s. oben S. 47—51) und Osnabrück (zweite Abtheilung S. 3—5) anschlieszen.

Item comes Clivensis est liber feudalis ecclesiae, et tenet in feudum in pago Batua in superiore parte supra Rhenum magnam partem terrarum" (Lehenregister des Bisch. Adolf zu Utrecht vom 2. Janr. 1021, bij P. Bondam charterboek I 96 sq.).

- "— in Batua Rexnam, Wulfaram cum capella Rothem et aliam Rothem" (Urk. des fränkischen Kön. Theoderich vom Jahre 673, ap. Miraeum opera diplom. edit. 2, I 126). Ressen, Kdf. in der Provinz Gelderland, decania Betuve No. 26; Wolferen im K. Loenen Prov. Gelderland. Die beiden "Rothem" sind nicht bekannt.
- "— in pago Batawe, in villa Falbure marca hubam unam et in Gannitae marca hubam" (Tradition vom J. 793, cod. Laurish. dipl. I 162). — "— — In pago Batawa, in Gannitae marca" (Trad. vom J. 800, ib. I 162). — "— In pago Batawa, in villa Gannita hubas V, — — in eodem pago — — in Hosenheim quartam partem unius hubae" (Trad vom J. 814, ib. I 163). — "814. — — in pago Batawa in villa Gannita huobas 5, et in Thesla hubas 2" (chron. Lauresham., ap. Pertz XXI 407). — "814. — in pago iam dicto in villa Ganneta mansos 5, et inter Hukilheim et Caoradesheim mansum unum" (chron. Lauresh., ib. p. 407). — ,814. — — in eodem pago in Gannita mansos 4 --- . Item in villa Bechi mansum unum — —, et in Havinum similiter, et in Meginhardeswich mansum 1, et in Hosenheim quartam partem unius huobae" (chron. Lauresh., ib. p. 407). — "814. — — in eodem pago, in loco nuncupato Stilinhagamundi hubas 4" (chron. Lauresh., ib. p. 408). — In eodem pago in Gannita hubam I, et in Husnin hubam I" (Trad. vom J. 864, cod. Laurish. I 166). — "— — in pago Batuva, in villa Gannita unam curtem — — et in Huasenheim duas curtes" (Trad. vom J. 854, ib. I 165). — "864. — — in eodem pago in Gannita hubam 1, et in Huosnin hubam 1, et inter Dioli et Maandra hubas duas" (chron. Lauresh., \* ap. Pertz XXI 409). — "— patronatus ecclesiae de Gent in Betua, Trajectensis dioecesis" (Urk. vom Juni 1255, bij Bondam a. a. O. I 500). - Valburg. Kdf. in der Provinz Gelderland, dec. Betuve No. 16; Gent, Kdf. in Gelderland, dec. Betuve No. 23; Huissen, Stadt in Gelderland, dec. Betuve No. 18. Die übrigen Gauorte sind nicht bekannt
  - "— in insula Batue — in Andassale mansum unum, in Ewic-Silec unius mansi, in Elti et in Hrineshem, quarum termini communes sunt — duos, in Linterwic duos" (Urk. vom 7. Novbr. 855, bij Bondam charterboek I 32). Andelst (verbunden mit Zetten), Kdf. in Gelderland; Slijk-Ewijk, Kdf. in Gelderland, dec. Betuve No. 28;

- Elden, Kdf. in Gelderland, dec. Betuve No. 31; "Hrineshem" und "Linterwic" sind unbekannt.

- "— villas sitas in pago qui vocatur Batua, quem circumfluit Rhenus bicornis fluvius, his nominibus Rehxnam, Wulfrum, Rotheim super fluvium Versiam sitam. Item in altera Rotheim mansos sex" (Bulle des Papstes Johann VIII. vom J. 876, ap. Martene et Durand vet. scr. ampl. collectio I 201). — Vgl. die Urk. vom J. 673. Rhein floss in alten Zeiten an Arnheim, Wageningen und Rheenen vorbei bis an Wijk bei Duurstede, wo er sich mit dem Lek vereinigte (L. Ph. C. van den Bergh Handboek der Middel-Nederlandsche Geographie S. 64). "Bicornis" wird der Rhein durch den Rhein und die Waal; zwischen beiden liegt die Insel Batue (vgl. Urk. vom 7. Nov. 855).
- "— 891 — tradidit Itda in pago Batawa in Watlarero marca et in Wananleisero marca hubas 3, et in Dwelero marca in Lotde hubas 3, — — et in Cachritheim et Spelthorf hubas 3, et in Binbinna huobam unam, et in Niol seminare modios 30, et in Babinheim mansum 1" (chronicon Lauresham., l. c. p. 409). — Die Gauorte sind nicht bekannt.
- "— in pago Battawi in villa Harawa ecclesiam" (Urk. des Kön. Zwentebold vom 11. Juli 897, bei Lacomblet Urkundenbuch für die Gesch. des Niederrheins I 42 Urk. 79). — Herwen, Kdf. in Gelderland, dec. Betuve No. 17.
- "— in pago Baduano Rexna, Vulfara" u. s. w. aus dem 11. Jahrh. s. in der ersten Abtheilung S. 15 Note 54.
- "— ecclesiam quandam in villa que dicitur Sethone cum decimis suis — — dedicavi — — sitam in pago qui vulgo dicitur Betuam — adnitente sancte Traiectensis ecclesie — — coepiscopo nostro" (Urk. des Ersbisch. Heribert zu Cöln vom 17. Juni 1015, bei Lacomblet a. a. O. I 91 Urk. 148). — Zetten, Kdf. in der Provinz Gelderland, dec. Betuve No. 32.
- "— Decimam apud Dryele in Betua" (Urk. vom 25. Juli 1261, bij Bondam charterboek I 553). - Driel, Kdf. in der Prov. Gelderland, dec. Betuve No. 15.

Der Gau Batua fällt zusammen mit der

# decania Betuve 588).

| decanta betwee j. |                 |                      |
|-------------------|-----------------|----------------------|
| No. 12 Elst 725,  | 16 Valborg 793, | 20 Doornik 11. J.,   |
| 13 Randwijk,      | 17 Herwen 897,  | 22 Angeren 11. J.,   |
| 14 Heteren,       | 18 Huessen 814, | 23 Gent 793, 800,    |
| 15 Driel 1261,    | 19 Aert,        | 24 Dorenburgh s. a., |

| 599) Die jetzigen Namen der Kirchspiele im Dekanat Betuve sind: |                        |                        |  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--|
| No. 12 Elst 11. Jahrh.,                                         | 16 Valburg 11. Jahrh., | 20 Doornik.            |  |
|                                                                 | 17 Herwen.             | 22 Angeren.            |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                           | 18 Huissen 854, 864,   | 23 Gent 814, 854, 864, |  |
| 15 Driel.                                                       | 19 Aerdt.              | 1255.                  |  |

26 Ressen 673, 793, | 28 Ewijk 855, 32 **Zetten** 1015" 31 Elden 855, 876,

(Kerkl. Oudh. II 433). No. 1—11 liegen auszerhalb unserer Diöcesankarte, No. 21, 25, 27, 29 und 30 nicht an der Grenze.

#### Grenzorte des

pagus Batua 1) gegen den pagus Batua im Bisthum Lüttich sind in den Diocesen Lüttich No. 1-4, im Batua, und Utrecht No. 1-6, im Batua (S. 105 f. der ersten Abtheilung);

2) gegen den pagus Duispurch, Untergau Dublen im Bisthum Köln No. 47—45, im Dublen, und Utrecht No. 42—39 im Batua (S. 16—15 der ersten Abtheilung) in umgekehrter Reihenfolge genannt;

3) gegen den pagus Hamaland (Franconicus) 500) im Bisthum Utrecht:

1. im K. Herwen Prov. Gelderland 1. im K. Schenkenschanz (s. a., dec. Betuve 17 Herwen; Kleve: dioec. Trajectensi 284 Herwyn <sup>590</sup>):

(den Alten Rhein abwärts in seinen Krümmungen)

Schenkenschanz (Kdf.);

Lobith (dioec. Traject. 285 2. im K. Elten klev. Kr. Rees: Lobick), Slookma, Hüthum (Bauersch.),

Hochelten ("Eltene" 968), Elten (Flecken), Steenward (Haus),

Grondstein (Herrlichkeit);

3. im K. Zevenaar Prov. Gelderl. (dioec. Traject. 291 Sevender 590); 1667 591), arch. Embric. 3 Zevenariensis ecclesia): Babberich (Bauersch.), Oud-Zevenaar ("Suaben-

hara" 1049; 1667, arch.

Herwen ("Harava" 897); 2. im K. Aerdt Provinz Gelderland (s. a., dec. Betuve 19 Aert):

Sluis Aerdt,

24 Doornenburg. 26 Ressen 11. Jahrh., 28 Slijk-Evijk, 25 Bemmel, 27 Lent, 32 Zetten.

Die Kirchspiele im pagus Hamaland s. unten Note 593. 340) . — dictae ecclesiae Trajectensi — — (30) Arnhem, — — (32) Heuyssen, — — (250) Rantwijk, (251) Heteren, — — (265) Oesterbeeck, (266) Dorenburgh, — — (271) Velp, — — (283) Panderen, (284) Herwyn, (285) Lobick, — — (288) Eelden, - - (290) Westevoert, (291) Sevender - assignaverint (Bulle des Papstes Pius IV. vom 11. März 1560, ap. Miraeum l. c. I 619). <sup>591</sup>) Die Jahrszahl 1667 bezieht sich auf den "archidiaconatus Embricensis", ap. Wasserberg Embrica p. 63.

Aerdt (Kdf.);

3. im K. Pannerden Prov. Gelderl. (dioec. Traject. 283 Panderen): Pannerden (Kdf.);

4. im K. Doornenburg Prov. Gel- 4. im K. Groessen Prov. Gelderl. derland (s. a., dec. Betuve 24 Dorenburgh; dioec. Traject. 266 Dorenburgh): Doornenburg (Kdf.);

5. im K. Angeren Prov. Gelderland (s. a., dec. Betuve 22 Angeren): Angeren ("Angra" 11. Jahrh.);

6. im K. Huissen Prov. Gelderland 5. im K. Duiven Prov. Gelderland (s. a. dec. Betuve 18 Huessen; dioc. Traject. 32 Heuyssen); Huissen Huissen ("Hosenheim" 814),

Malburgen;

4) gegen den pagus Veluve im Bisthum Utrecht:

(s. a., dec. Betuve 31 Elden; dioec. Traject. 288 Eelden): **Elden** ("**Elti**" 855);

8. im K. Driel Prov. Gelderland (s. a., Betuve 15 Driel): **Driel** ("**Dryele**" 1261);

9. im K. Heteren Prov. Gelderland (s. a., dec. Betuve 14 Heteren); 9. im K. Renkum Pr. Gelderland: dioec. Traject. 251 Heteren): Heteren (Kdf.);

10. im K. Randwijk Prov. Gelderl. (s. a., dec. Betuve 13 Randwijk; dioec. Traject. 250 Rantwijck):

> Randwijk (Kdf.). (Westrahmen der Diöcesan- und Gaukarte.)

<sup>592</sup>) S. oben Note 590.

Embric. 2 Zevenariensis ecclesia),

Ooij;

(1667, arch. Embric. 4 Groesensis eccl.):

Groessen ("Gruosna" 838),

Loo (arch. Embr. 6 In't Loo); (1667, arch. Embric. 5 Duivensis eecl.):

Duiven ("Thuvine" 838);

6. im K. Westervoort Pr. Gelderl. (1667, arch. Embric. 24 Westernfoortensis eccl.; dioc. Traject. 290 Westevoert):

Westervoort (Kdf.);

- 7. im K. Elden Prov. Gelderland 7. im K. Arnhem Prov. Gelderland (dioec. Traject. 30 Arnhem 592)): Arnhem (Stadt);
  - 8. im K. Oosterbeek Pr. Gelderland (dioec. Traj. 265 Oesterbeeck): Oosterbeek ("Osterbac"834), Doorwerth (Bauersch.);

Renkum (Kdf.).

# II. Pagus Hamaland (Franconicus)

mit dem Untergaue Leomerike, im Bisthum Utrecht.

#### Gauorte:

"— -- talem proprietatem Trajectensi ecclesiae qualem visi sumus manu sub potestate tenere in loco Daventre dicto --- cum omni regali districts — et cum comitatu in Amlande sito, termino eiusdem comitatus hic subter denotato: de Rathnon ad Hunne, de Hunne ad Weggestapolon, et inde ad Westerfie, de Westerfle ad Agastaldaburg, de Agastaldaburg ad Stevere per sylvam; et in alia parte Islae de Lovenen usque ad Erbeke, de Erbeke ad Suthempe, et item in alia parte Isle ad Ascete in proprium tradidimus" (Urk. des Kön. Heinrich III. vom 23. Aug. 1046, bij Bondam charterboek I 115, 117-119). - Deventer, Stadt in der Provins Overijssel. Von den Grenzpunkten vermögen wir nachzuweisen: "Hunne" lag 1/2 Stunde oberhalb Deventer, deshalb muss "Rathnon" zwischen beiden gelegen haben; "Weggestapolon" lag ostnordöstlich von Bathmen an der Schipbeke. Westervlier liegt am nördlichen Ufer der Schipbeke im K. Diepenheim Provinz Overijssel, Diepenheim gehört aber zum pagus Twente, Westervlier liegt also an der Grenze des pagus Hamaland am Scheitelpunkte der drei Gauen Twente, Hamaland in Franken und Hamaland in Sachsen. Von Deventer bis Westervlier erschienen die Schipbeke, Dortsche Beek und Bolksbeek als Grenzflusse des pagus Hamaland (Franconicus); von da ab wendet sich die Grenze nach Südwesten. "Agastaldaburg" und "Stevere" sind leider unbekannt. Da nach Osten hinwärts kein anderer Grenzpunkt genannt ist, so kann mit diesem "comitatus" nur die nördliche Hälfte des pagus Hamaland, mit Ausschluss des Untergaues Leomerike, gemeint sein. "In alia parte Islae" verweiszt uns an das westliche Ufer der Issel, wo Leuvenheim, Eerbeek und Empe im Kr. Brummen Prov. Gelderland und der Gauort Wilp mit den dahin eingepfarrten Bauerschaften Aarderbrock und Otterbrock das Gebiet zeigen, welches hier gemeint ist. Nach der Feststellung der Grenze im Allgemeinen verweisen wir zunächst auf die Reichstheilungen (S. 2 der ersten Abtheilung), wo des "Hammolant" und "Batua Hammelant" (zum J. 837) und des "comitatus Hamanlant, comitatus Batavorum" (zum J. 839) "per fines Ribuoriorum" gedacht ist, welche am pagus Duispurch, Untergau Dublen, die "fines Ribuariorum" berührten (s. daselbst Note 1).

- "— in pago Hamulande — nec non et in Batuve — secundum legem Ripuariam et Salicam, nec non secundum Euua Fresonum" (Urk. des Königs Lothar vom 9. Nov. 856, bij Bondam a. a. O. I 31).
- "— in pago Hamalando, in villa Angrina hubas II., ecclesiam unam, et in villa Waganlose mansum dimiduum, et in villa Doronbure mansum dimidium, et in villa Lefna mansum dimidium, et in villa Pheleppe tertiam partem de huba" (Tradition ohne Jahr, codex Lauresh. dipl. I 167). Angeren, Kdf. in Gelderland; "Waganlose" nicht bekannt; Doornenburg, Kdf. in der Prov. Gelderland; Wilp, Kdf. in Gelderland. Beide Gauorte Angeren und Doornenburg liegen im pagus Batua und dem Dekanat Betuve No. 22 u. 24, unmittelbar neben dem pagus Hamaland, in welchen die Feldmarken streiften.
- "— praedium — in loco Davindre — in pago, qui dicitur Hamalant" (Urk. des Kön. Otto I. vom 30. Dec. 954, bij Bondam a. a. O. I 61). Deventer, Stadt in der Prov. Overijssel.
- "— in comitatu Hammalant, loco Eltene" (Urk. des Kais. Otto I. vom 29. Juni 968, bij Bondam I 63). "— Abbatiam Altene — iuxta Rhenum, in pago Hamaland" (Urk. des Kön. Heinrichs IV. vom 22. Juni 1083, bij Bondam I 147). "— Abbatiam Eltdene dictam in pago Hamalant" (Urk. des Kais. Heinrich IV. vom 28. Dec. 1085, bij Bondam I 149). Hochelten, Kdf. im Kr. Rees.
- "— tale praedium, quale nos habuimus in villa, quae dicitur Subenhara, in pago Hamaland" (Urk. des Kais. Heinrich III. vom J. 1049, bij Bondam I 125). Oud-Zevenaar im K. Zevenaar Prov. Gelderland, archidiaconatu Embricensi No. 2.
- "— in pago Leomerike in villa, quae dicitur Thuvine ecclesiam —, et in alia villa Alatinghe curtem —, et in Westerhesi mansum I, et in pago illo in villa Duttinghem ecclesiam, — in villa Gruosna ecclesiam" (Urk. des Bisch. Alberich zu Utrecht vom 23. März 838, bij Bondam I 18—21). Duiven, Kdf. in der Prov. Gelderland, arch. Embricensi No. 5; Lathum im K. Angerlo Prov. Gelderland; "Westerhesi" lag am Alten Rheine südöstlich von Oud-Zevenaar; Doetinchem, Stadt in der Prov. Gelderland, arch. Embricensi No. 16; Groessem, Kdf. in d. Prov. Gelderland, arch. Embricensi No. 4.

Der Untergau Leomerike fällt demnach zusammen mit dem

"Archidiaconatus S. Martini Embricensis 593):

Ecclesiae:

No. 1 Embricensis, 2 Zevenariae vete- 3 Zevenariensis, ris 1049, 4 Grossensis 838,

No. 1 Emmerich, 3 Zevenaar, 5 Duiven, 2 Oud-Zevenaar, 4 Groessen, 6 Loo,

```
5 Duivensis 838,
                                             21 Gendringensis,
                      12 Kellensis,
 6 In't Loo,
                      14 Zutphaniensis,
                                             24 Westerfoorten-
  7 Huissien sis 814,
                      15 Doesburgensis,
                                                sis.
                      16 Dotinchemiensis,
                                             26 Borgensis"
 8 Weelensis,
 10 Griethuisiensis,
                         838,
                      20 Ettensis,
11 Brinensis,
(ap. E. Wassenberg Embrica p. 63).
```

### Grenzorte des

pagus Hamaland (Franc.) 1) gegen den pagus Batua im Bisthum Utrecht sind in den Grenzkirchspielen des Batua No. 1-6 gegen den Hamaland (Franconicus) No. 1—6 (S. 309 f.) genannt;

2) gegen den pagus Veluve im Bizthum Utrecht:

1. im K. Westervoort Pr. Gelderl. 1. im K. Arnhem Prov. Gelderland (dioec. Traject. 30 Arnhem 590)) (1667, arch. Embric. 24 Westerfoort; Daventriensi dioc. 200 Westerfoort 594)):

(die Issel aufwärts in ihren Krümmungen) Westervoort (Kdf.),

Nieuwgraaf;

2. im K. Angerlo Prov. Gelderland:

Lathum ("Alatinghe" 838),

Bahr (Bauersch.),

Giesbeek (Bauersch.),

Bingenden (Bsch.),

Beinum (Bsch.), Angerlo (Kdf.);

(1667, arch. Embric. 15 Doesburg):

Arnheim (Stadt);

2. im K. Velp Prov. Gelderland (dioec. Traject. 271 Velp 590): Velp (Kdf.);

3. im K. Rheden Prov. Gelderland: Rheden (Kdf.) Rhedersteeg,

Middagtersteeg;

3. im K. Doesborgh Prov. Gelderl. 4. im K. Ellekom Prov. Gelderland (Daventr. dioec. 133 Ellekom <sup>594</sup>)):

```
7 Huissen*),
                                             17 's Heerenberg,
                      12 Kellen,
                      14 Zutphen,
                                             20 Etten,
8 Wehl,
                                             21 Gendringen.
10 Griethausen,
                     15 Doesborgh,
11 Brienen,
                      16 Doetinchem 838,
                                           24 Westervoort,
                           26 Bergh.
```

\*) Huissen ist Gauort im pagus Batua (s. oben S. 307). , — de apostolica potestatis plenitudine Trajectensem dioecesin a Coloniensi provincia, cui tunc erat Metropolitanico jure subjecta, ac Davenstriensi a Trajectensi — — dioecesi — — segregaverat — et inter alia ecclesiae — episcopo Davenstriensi pro dioecesi sua - - (1) Daventria, - - (13) Locheim, - - (27) Bathmen, — - (31) Willep, — - (34) Holten, (35) Marckeloe, — - (37) Diepenveen, — — (118) Apeldorn, — — (124) Voorst, — — (129) Loenen, — — (133) Ellekom, — — (135) Spanckeren, — — (140) Brummen, — — (145) Gorsel, — — (153) Laer, — — (177) Steender, (178) Bronckhorst, — — (200) Westerfoort — — assignaverint" (Bulle des Papstes Pius IV. vom 7. August 1561, ap. Aub. Miraeum opera dipl. I 790—791).

Ellekom (Kdf.), Doesborgh (Stadt); 4. im K. Steenderen und Bronkhorst Prov. Gelderland (Daventr. dioec. 177, 178 Steender, Bronkhorst): Dieren; Laar, Olburgen, 5. im K. Spankeren Prov. Gelderl. (Daventr. dioec. 135 Spanckeren): Spankeren (Kdf.); Rhoo; (in nordwestlicher, nordnordwestlicher und nördlicher Richtung) 5. im K. Brummen Prov. Gelderl. 6. im K. Loenen op de Veluve (Daventr. dioec. 140 Brum-Prov. Gelderland men): (Daventr. dioc. 129 Loenen): Leuvenheim ("Lovenen" 1046), Rhiendern (Bsch.), Veltkant, Eerbeek ("Erbeke" 1046), Zilven (Bsch.), Loenen ("Lona" 838); Hall, Tonden (Bsch.), **Empe** ("Suthempe" 1046); 7. im K. Apeldoorn Prov. Gelderl. 6. im K. Voorst Prov. Gelderland (Daventr. dioec. 118 Apeldoorn): (Daventr. dioec. 124 Voorst): Voorst (Kdf.), Oosterhuizen (Bech,), Lieren (Bsch.), Appen (Bsch.); 7. im K. Wilp Prov. Gelderland Zevenhuizen (Bsch.), (Daventr. dioec. 31 Willep): Aarderbroek (Bsch.), Ankelaar (Bsch.); Wilp ("Pheleppe" s. a.); 8. im K. Twello Prov. Gelderland: 8. im K. Deventer Prov. Overijssel Teuge, Twello (Kdf.), Holthuisen ("Holthuse" s.a.), (Daventr. dioec. 1 Daventria): Deventer (Stadt "Davindre" Perkelaar, 954); Spekhoel; 3) gegen den pagus Hislos im Bisthum Utrecht: 9. im K. Diepenveen Prov. Overijs. 9. im K. Gorssel Pr. Gelderland (Daventr. dioec. 37 Diepen-(Daventr. dioec. 145 Gorsel): veen): (in südöstlicher Richtung die Schipbeke aufwärts) Borgele (Bsch.), Wechele (Bsch.), Epse (Bsch.), Riele (Bsch.), Colmschate, (in ostsüdöstlicher und östlicher Richtung den Dortsche Beek aufwärts) Oxe (Bsch.); 10. im K. Bathmen Pr. Overijssel (Daventr. dioec. 27 Bathmen):

Dorth;

Dortherhoek (Bsch.),

10. im K. Laren Prov. Gelderland

Zuidloo,

(Daventr. dioec. 153 Laer):

Oolde (Bsch.), Laren (Kdf.);

Schoolte;

4) gegen den pagus Twente im Bisthum Utrecht:

11. im K. Lochem Prov. Gelderl. 11. im K. Holten Prov. Overijssel (Daventr. dioec. 13 Locheim): (Daventr. dioec. 34 Holten): Verwolde (Bsch.), Holten (Kdf.);

12. im K. Markelo Prov. Overijssel (Daventr. dioec. 35 Marckeloe):

(in südöstlicher Richtung die Bolksbeek aufwärts)

Markelerbroek (Bsch.),

Lochem (Stadt);

Stokkumerbroek (Bsch.);

5) gegen den pagus Hamalant Saxonicus im Bisthum Münster sind in den Grenzkirchsprengeln der Diöcesen Münster No. 11—19, im Hamalant Saxonicus, und Utrecht No. 9—18, im Hamaland (Franconicus, S. 50 f.);

6) gegen den pagus Duispurch vel Ruriche in ducatu Ripuariorum, Untergau Dublen Erzbisthum Köln in Franken desgleichen in denen der Diöcesen Köln No. 36—45, im Dublen, und Utrecht No. 34—38, im Hamaland (Franconicus, S. 13—15 der ersten Abtheilung) genannt.

### Grenzorte zwischen

dem pagus Hamaland (Franconicus) und seinem Untergaue Leomerike:

1. im K. Hummerlo Prov. Gelderl.: 1. im K. Doesborgh Prov. Gelderl. (1667, arch. Embric. 15 Doesburg):

(in ostsüdöstlicher Richtung)

Doesborgh (Stadt);

Drempt, Hoogkeppel,

Eldrik (Bauerschaft),

Loogkeppel.

Angerlo (Kdf.),
Bevermeer (Bsch.);
3. im K. Wehl Prov. Gelderland
(1667, arch. Embric. 8 Weelen):

2. im K. Angerlo Prov. Gelderland:

Achterwehl, Wehl (Kdf.), Merenbroek (Bsch.);

4. im K. Doetinchem Prov. Gelderl. (1667, arch. Embric. 16 Dotinchem):

Doetinchem ("Duttinghem" 838).

### III. Pagus Veluve

### im Bisthum Utrecht.

### Gauorte:

- "— Comitatum de Veluve — ecclesiae Trajectensi solemniter contulimus et — in perpetuum confirmamus" (Urk. des Kais. Heinrich VI. vom 6. März 1196, bij Bondam charterboek I 260).
- "99. — in Felaowa, in villa Uttiloch — et in villa Apoldro —, et in Zegoltmarca" (Tradition vom J. 793, codex Lauresham. dipl. I 162). Davon bekannt Utteld im K. Apeldoorn und Apeldoorn, Kdf. in der Provinz Gelderland.
- "— in pago Felum, in villa que dicitur Englandi" (Trad. vom 26. August 801, bei Lacomblet Urkundenbuch für die Gesch. des Niederrheins I 13 Urk. 22). Engeland im K. Apeldoorn Prov. Gelderland.
- "— in pago Felua in villa Lona, et in villa Sulvenda, et in villa Wagenwega, et in villa Werdupa" (Urk. des Bisch. Alberich zu Utrecht vom 23. März 838, bij Bondam a. a. O. I 20). Loenen, Kdf. in der Prov. Gelderland; Wageningen\*), Stadt in Gelderland; "Werdupa" ist nicht bekannt.
- "117. in pago Felaowa hubam dimidiam in Selebach" (Trad. vom J. 839, cod. Lauresh. diplom. I 167). Der Gauort ist nicht bekannt.
- "— in pago Felua in vico qui dicitur Puthem, et in alio vico qui dicitur Hotseri, villam que dicitur Rentilo, in villa Niutlo, in villa Thri, in villa Irminlo, Burlo, Ottarloun" (Urk. vom J. 855, bei Lacomblet a. a. O. I 30 f. Urk. 65). Putten\*), Kdf. in Gelderland; "Hotseri, Rentilo" unbekannt; Nulde\*) im K. Putten; Drie und Ermelo im K. Ermelo Prov. Gelderland; Horg Buurlo im K. Kootwijk Prov. Gelderland; Otterloo, Kdf. in Gelderland.
- "— Agilmari in pago Velue in comitatu Lingeri comitis" (Urk. des Kön. Otto I. vom 15. April 950, bij Bondam a. a. O. I 59). "Agilmari" ist unbekannt.

<sup>\*)</sup> Die mit einem Stern bezeichneten Gauorte liegen auszerhalb unserer Gaukarte.

"Dit siin der Heren tyenden van Sinte Marien tot Utrecht op Veluen — Weneme, Apeldoren, Noertapeldoren, Velthuse, Broechusen, Sprenkelaer, Huscamp, Lankelaer, Holthuse, Buerlo — —, Noenscoet, Telghet, Campvelt, Lovenem, — — Beechusen, Hyerde, Tonsele. — — Dit siin der Heren Zetelhove op Veluen — — Zeelhorst — —, Une, Replichove" (Register der Zehenten etc. ohne Jahr, bij Bondam I 510). — Wenum im K. Apeldoorn, Moordapeldoorn daselbst; Veldhuizen im K. Ede sämmtlich Prov. Gelderland; "Broechusen, Spenkelaer, Huscamp, Lankelaer" sind unbekannt; Holthuizen im K. Twello, Hoog-Buurlo im K. Kortwijk, "Noenscoet" unbekannt; Telgt\*) und Kampveld im K. Ermelo; Leuvenum, Beekhuizen auch im K. Ermelo; Tönsel daselbst; "Zeelhorst" unbekannt; Oene, Kdf., sämmtlich in Gelderland; "Replichove" unbekannt.

Innerhalb des Gaues liegen noch:

- "— Dholre in Velua" (Bulle des Papstes Innocenz III. vom 5. Februar 1216, bij L. Ph. C. van den Bergh Oorkondenboek van Holland en Zeeland I 145). — "Dholre" ist nicht bekannt.
- "— in pago Nifarlake — quicquid in Osterbac et in Prast" (Trad. vom 25. Decbr. 834, bij Bondam I 17). Oosterbeek, Kdf. in der Prov. Gelderland, und "Prast" wüst bei Arnhem.

Ein Archidiakonatsregister über den Theil des Bisthums Utrecht, in welchem der pagus Veluve liegt, ist mir nicht bekannt geworden.

### Grenzorte des

pagus Veluve 1) gegen den pagus Batua im Bisthum Utrecht sind in den Grenzkirchspielen des Batua No. 10—7 gegen den Veluve No. 9—7 (8. 310) in umgekehrter Reihenfolge;

- 2) gegen den pagus Hamaland (Franconicus) im Bisthum Utrecht in denen des Hamaland No. 1—8 gegen den Veluve No. 1—8 (S. 313 f.) genannt;
  - 3) gegen den pagus Hisloa im Bisthum Utrecht:
- 1. im K. Twello Prov. Gelderland 1. im K. Diepenveen Prov. Overijs. (Daventr. dioec. 114 Twel-loe<sup>595</sup>)): veen <sup>595</sup>)):

## (die Issel aufwärts in ihren Krümmungen)

Spekhoel;

2. im K. Terwolde Prov. Gelderl.:

Terwolde (Kdf.);

3. im K. Nijbroek Pr. Gelderland 2. im K. Olst Prov. Overijssel (Daventr. dioec. 110 Niebrouck):

Nijbroek (Kdf.);

4. im K. Welsum Prov. Overijssel (Daventr. dioc. 226 Wilsum): Welsum (Kdf.);

5. im K. Oene Prov. Gelderland (Daventr. dioec. 105 Oen): Oostoene (Bauerschaft);

6. im K. Veessen Prov. Gelderland 3. im K. Wijhe Prov. Overijssel (Davenstr. dioec. 40 Veessen): Veessen (Kdf.);

7. im K. Vorgten Prov. Gelderland (Daventr. dioec. 42 Vorchten): Vorgten (Kdf.), Werven (Bauerschaft);

8. im K. Hattem Prov. Gelderland 4. im K. Windesheim Pr. Overijssel (Daventr. dioec. 7 Hattem):

Hattem (Stadt), Hattemerbroek; 9. im K. Oldenbroek Pr. Gelderl. 6. im K. Zwolle Prov. Overijssel (Daventr. dioec. 61 Oldenbrouck):

Geldersche dijk,

Borgele (Bauersch.),

Rande (Bauersch.);

(Daventr. dioec. 39 Olst):

Hengforden,

Olst ("Olst" 1303),

Duur (Bauersch.);

(Daventr. dioec. 41 Whye): Wengelo("Wenghelo"1040), Wijhe (Kdf.), Wijnvorden (Bsch.), Marle (am Westufer der Issel), Herxen (Bsch.);

(Daventr. dioec. 44 Windesheim):

> Windesheim ("Witmundheim" 794);

5.imK. Zwollerkarspel Pr. Overijs.: Herculo, Oldeneel;

(Daventr. dioec. 3 Zwolle): Scholle;

5. (noch) im Zwollenkarspel: Spoolde (Bsch.), Voorst, Westenholte (Bsch.);

7. im K. Zalk Prov. Overijssel:

(in stidwestlicher Richtung)

Zalk (Kdf.);

8. im K. Kamperveen Pr. Overijs. (Daventr. dioec. 59 Camperveen):

Millingen (Bsch.), Oldenbroek (Kdf.); Wittenstein,

(in nordwestlicher Richtung)

10. im K. Kamper Nieuwe-

Kamperveen ("Veno" 1260),

stadt Prov. Gelderland:

De Hoogeweg (Bach.);

9. im K. Kampen Prov. Overijssel

(Daventr. dioec. 4 Campis):

Kamper Nieuwestadt (Kdf.).

Zwartendijk (Bauersch.).

(Źuyder Zee.)

# IV. Pagus Hisloa, Tyesle, Sallandia vel Salahom

## im Bisthum Utrecht.

## Gauorte:

- "— in pago Hisloa in villa que dicitur Withmundi" (Trad. vom 9. October 794, bei Lacomblet Urkundenbuch für die Gesch. des Niederrheins I 3 Urk. 4). "7. Descriptiones eorum qui de Fresia bona sua sco Bonifacio tradiderunt. 94. — in pago Tyesle, in villis quarum vocabula sunt Langenmoore, Witmuntheim, Kynlosen, Bretenheim et in Thyeslemore. Similiter — in Lantohi. — 96. — in pago Tyelle — in his septem villis, hoc est in Lanthoy, et in Langenmore sive in Ostmore, et in Bretenmore, et in Witmuntheim, et in Tyeslemore, et in Kintloson, et in Gankchala" (tradit. Fuldenses, ed. Dronke p. 48 sq.). Von den vorstehenden Gauorten sind nur bekannt: Windesheim, Kdf. in d. Prov. Overijssel und Lenthe im K. Dalfsen daselbst.
- "— in pago Hisloi, in villa que nuncupatur Ocanni" (Trad. vom 29. Juni 797, bei Lacomblet a. a. O. I 6 Urk. 9). "— hova una in Okinni, in pago Isloi" (Trad. vom 9. Juni 799, das. I 9 Urk. 14). Okkenbroek im K. Diepenveen Prov. Overijssel, oder Ankum im K. Dalfsen Pr. Overijssel.
- 101. "— portionem de illa vinna in Salahom, ubi Hisla flumen confluit in mare" (Trad. vom J. 814, codex Lauresh. dipl. I 163).— de piscatione in pago Salon et in fluvio Ysla" (Urk. des Kais. Otto IL vom 14. December 973, Lacomblet I 70 Urk. 115; vgl. Urk. des Kaisers Otto III. vom 18. Dec. 996, das. I 79).
- "— comitatum Islegowe" (Urk. des Kais. Heinrich IV. vom 3. April 1086, orig. Guelf. IV 419). "— Ubi flumen magnum, quo Dysla appellatur, intrat mare, habemus piscationem" (registrum bonorum abbatiae Prumiensis vom J. 1222, bij Bondam charterboek I 325).
- "— Otto, dei gratia Trajectensis electus — contulimus omnes decimas novalium — per totam jurisdictionem Sallandiae" (Urk. vom 2. Februar 1240, bij Bondam charterboek I 429). —

Hieraus ergiebt sich, dass der pagus Hisloa mit dem Namen Tyesle (d'Ysla) und Sallandia (Salahom) benannt worden ist. Aber auch:

"— in eodem pago (Forestensi), qui est in comitatu Everhardi aut in sylva quae nuncupatur Fulnaho" (Urk. des Kön. Otto I. vom 27. November 943, ap. Heda hist. episc. Traject., ed. Buchelius p. 84.

- cf.: "— comitatum quendam Agridiocensem sive Umbalaha dictum" (Urk. des Kön. Heinrich III. vom J. 1042, ib. p. 124). Vollenhove, Stadt in der Prov. Overijssel.
- "—— in villa Tunegurum, in comitatu Everhardi comitis" (Urk. des Kön. Otto I. vom 2. Juli 956, bij Bondam I 62). Tongeren im K. Wijhe Prov. Oberijssel.
- "— praedii in territorio Vrok in pago Salo" (Urk. d. Kais. Otto I. vom 29. Juni 968, bei Lacomblet I 66 Urk. 110). Die Insel Urk in der Provinz Nordholland 596).
- "— quandam ecclesiam — in Swolle, pago Salland nominato — decimam in villa Wenghelo" (Urk. vom J. 1040, bij B. J. van Hattum Gesch. der Stadt Zwolle I 75; vgl. Urk. vom J. 1307, bij Nyhoff Gedenkw. uit de Gesch. van Gelderl. I No. 93). Zwolle, Stadt in der Prov. Overijssel; Wengelo im K. Wijhe Prov. Overyssel.

Den Brunonen Bruno VII. († 26. Juni 1057), seinem Bruder Egbert I. († 8. Januar 1068) und dessen Sohne Egbert II. dem Sieger (Victor, unmittelbar vor seiner Krönung zum König von Deutschland ermordet am 3. Juli 1090) diente als Inhaber des pagus Islegowe Kuinre zur Münzstätte (H. Böttger Brunonen S. 480 und Note 668 "Ciunder").

"— contulimus omnes decimas novalium a Randerziele inferius per omnes terminos et per totam jurisdictionem Sallandiae, et in terminis Vechtae per parrochias Ommen, Heymiss et Nieustede in propriatem ecclesiae Daventriensis" (Urk. des Bisch. Otto zu Utrecht vom 2. Februar 1240, bij Bondam a. a. O. I 429). — Cf.: "— omnem novam decimam in pago Sallant nuncupato, quaecunque inter aggerem Novi Fossati (nieuwe Weetering) et inter palustria loca, vulgo Vosterbroc, provenire poterit" (Urk. vom J. 1170, ap. Lindenborn hist. episc. Daventr. p. 70). — "— in terra sive districtu Twentiae et Salland ultra Yselam versus Westphaliam" (Urk. des Kais. Karl IV. vom 14. April 1361, ap. Mattaeum de jure gladii p. 468). — Aus dieser Zusammenstellung ergiebt sich eine Scheidung für die Gaue "Twentia et Salland"; die obigen drei Gauorte Ommen, Heemse und "Niustede", jetzt Hardenberg, liegen "in terminis Vechtae oder in terra sive districtu Twentiae" und müssen demnach diesem Gaue eigen bleiben.

"— quendam locum palustrem — qui — — Veno nuncu-

And meiner Karte des Comitate der Brunonen in der Mark Friesland (zum Werke die Brunonen) habe ich die Gestalt von Friesland vor dem Eindringen der Nordsee in den Zuyderzee (Mare australe), wo die Inseln noch die Ufer des Festlandes bildeten und nur die Insel Flevo im Mare australe vorhanden war, darzustellen versucht. Darauf wird ersichtlich, dass auch der Isselgau ein Drittheil seines ursprünglichen Umfanges verloren hat. — Vgl. jedoch dagegen L. von Ledebur Island und Nibelungenland (in W. Dorow's Denkmäler alter Sprache und Kunst II 29).

patur, situm in quodam termino Sallandiae prope villam quandam Wilssem dictam et prope opidum Campene ad inhabitandum — — elegisse" (Urk. vom J. 1260, bij Racer Overijs. Gedenkst. II 191). — Kamper veen, Kdf. zwischen den Städten Kampen und Wilsum in der Provinz Overijssel.

- "— bona in Staphorst et in Resten ad nostra terre Zallandie pertinentia" (Urk. des Bisch. Heinrich zu Utrecht vom 11. September 1263, ap. Rob. Keuch. Driessen monumenta Groningana p. 40 sq.). — Staphorst, Kdf. in der Provinz Overijssel; De Reest im K. Staphorst daselbst.
- "— villicationem bonorum — in Sallandia consistentium, scilicet curtium in Arkem, in Erthen et in Olst" (Urk. vom Aug. 1303, bei N. Kindlinger Geschichte der Deutschen Hörigkeit S. 343). Archem und Eerde, Bauerschaften im K. Ommen, Olst, sämmtlich in der Prov. Overijssel.

#### Grenzorte des

pagus Hisloa 1) gegen den pagus Hamaland (Franconicus) im Bisthum Utrecht sind in den Grenzkirchspielen des Hamaland No. 10—9 gegen den Hisloa No. 10—9 (S. 315—314) in umgekehrter Reihenfolge;

- 2) gegen den pagus Veluve im Bisthum Utrecht desgleichen in denen des Veluve No. 1—10 gegen den Hisloa No. 1—9 (S. 317
- -319) genannt;
- 3) gegen den Zuijder Zee, sonst Mare australe in Südwesten, indem der gröszte Theil des Zuijder Zee noch Festland war (vgl. Note 596). Auf dem frühern Festlande grenzte der pagus Hisloanach Westen (in der Richtung nach Norden)
  - 4) an den pagus Masaland und
  - 5) an den pagus Texla im Bisthum Utrecht;
- 6) an den pagus Austrachia im Bisthum Utrecht (in östlicher Richtung den Fluss Flevus aufwärts bis unweit Ciunder im pagus Hisloa, vgl. Brunonen S. 480 und Note 668);
  - 6) (noch) gegen den pagus Austrachia im Bisthum Utrecht:
- 1. im K. Kuinre Prov. Overijssel: 1. im K. Mun

1. im K. Munnekeburen Prov. Vriesland:

(in nordöstlicher Richtung in die Linde, dann diese aufwärts in ostsüdöstlicher söstlicher und nordöstlicher Richtung)

Kuinre;

Munnekeburen (Kdf. 597));

2. im K. Oldenmarkt Pr. Overijssel (Dav. dioc. 268 Oldemarkt):

2. im K. Spanga Prov. Vriesland: Spanga (Kdf.);

Ossenzijl (Bauersch.),

3. im K. Oldetrijne Pr. Vriesland:

<sup>597)</sup> Die Kirchspiele: 1. Munnekeburen, 2. Spanga, 3. Oldetrijne, 4. Blesdijk, 5. Peperga, 6. Steggerda und Vinkega gehören zur Grietenij Weststellingwerf.

```
Oldenmarkt (Kdf.);
                                           Oldetrijne (Kdf.);
                                      4. im K. Blesdijk Pr. Vriesland:
  3. im K. Paaslo Prov. Overijssel:
          (in südöstlicher, nordöstlicher und südöstlicher Richtung)
                                           Blesdijk (Kdf.);
                                      5. im K. Peperga Pr. Vriesland:
      Paaslo (Kdf.);
                                           Blesse, Peperga (Kdf.);
  4. im K. Steenwijkerwold Pr. Ov.
                                      6. im K. Steggerda Pr. Vriesland:
                                           Overburen, Steggerda (Kdf.);
    (Daventr. dioc. 265 Steen-
                                      7. im K. Vinkega Pr. Vriesland:
    wyckerwolt):
                                           Vinkega (Kdf.);
                                      6. (noch) im K. Steggerda:
     Ijsveen (Bauerschaft),
                                           Willemsoord (Col.), Frederiks-
                                            oord (Col.);
     7) gegen den pagus Thrianta im Bisthum Utrecht:
                                    8. im K. Wapserveen Prov. Drenthe:
                                         Wapserveen (Kdf.);
                                    9. im K. Havelte Prov. Drenthe:
   (in südsüdöstlicher, südlicher, südwestlicher und südöstlicher Richtung)
                                         Holtinge, Havelte (Kdf.),
     Kaltenkote,
     Onna;
                                         Hosselte;
                                    10. im K. Nijeveen Prov. Drenthe:
 5. im K. Giethoorn Prov. Overijs.
                                         Nijeveen (Kdf.);
   (Daventr. dioc. 233 Giethoorn):
     Klooster (Bauerschaft),
                                     11. im K. Kolderveen Pr. Drenthe:
     Giethoorn (Kdf.);
                                         Gortebrijhoek (Bsch.),
 6. im K. Wanneperveen Pr. Overijs.
                                         Kolderveensche Bovenboer (B.),
                                         Kolderveen (Kdf.);
   (Daventr. dioc. 232 Wanne-
                                     12. im K. Meppel Pr. Drenthe:
   perveen):
     Dinxterveen (Bauersch.);
7. im K. Staphorst Prov. Overijs.:
              (die Lutterbek aufwärts in ihren Biegungen)
                                         Meppel (Stadt),
     Hesselingen,
     De Reest ("Resten" 1263),
                                         Oosterboer;
                                    13. im K. de Wijk Prov. Drenthe:
                                          Schiphorst, de Wijk (Kdf.),
     Ilhorst;
8. im K. Avereest Prov. Overijssel:
                                          Stapel;
                                    14. im K. Zuidwolde Prov. Drenthe:
     Huizen (Bauerschaft),
                                          Drogt, Bassum,
      Oosterhuis (Bauersch.),
                                          Nolde;
     8) gegen den pagus Twente im Bisthum Utrecht:
                                    15. im K. Heemse Pr. Overijssel:
                       (in südöstlicher Richtung)
                                          Heemse ("Heymiss" 1240),
                                          Diffelen (Bauersch.);
     Ommerschans (Bauersch.);
9. im K. Dalfsen Pr. Overijssel
                                    16. im K. Ommen Pr. Overijssel
                                                        21*
```

(Daventr. dioc. 237 Dalfsen):

Oud Leusen (Bauersch.), Hessem, Rechteren (Bauersch.), Millegen (Bauersch.), Lenthe ("Lantohi" s. a.);

10. im K. Raalte Prov. Overijssel 17. im K.Hellendoorn Pr.Overijssel (Daventr. dioc. 48 Raelte): Linderte, Luttenberg (Bauersch.), Bontelo, Pleegste (Bsch.), Heeten;

11. im K. Die penveen Pr. Overijssel (Daventr. dioc. 37 Diepenveen):

> Okkenbroek("Ocanni"797), Linde, Letteln, Orteln (Bsch.);

12. im K. Bothmen Pr. Overijssel (Daventr. dioc. Bathmen): Schoolte.

(Daventr. dioc. 26 Ommen) Stegeren, Arrien (Bsch.), Ommen ("Ommen" 1240), Varsen (Bsch.), Vilsteren, Gietmen, Archem (Bsch.), Lemede (Bsch.);

Rhaan ("Hrenheri" 797), Elen(Bsch.), Hellendoorn (Kdf.), Haarle (Bsch.);

18. im K. Holten Prov. Overijssel (Daventr. dioc. 223 Holten): Espelo (Bauerschaft),

Holten (Kdf.).

# V. Pagus Twente

## im Bisthum Utrecht.

## Gauorte:

- "— in page Northtultanti, in villa que dicitur Huleri—
  in villa que nuncupatur Manheri, et — in villa Hrenheri"
  (Tradition vom 29. Juni 797, bei Lacomblet Urkb. zur Geschichte des Niederrheins I 6 Urk. 9). "— in Manheri — in page Norht tueanti, — in Hasungum in eodem page" (Trad. vom 9. Juni 799). Mander und Haarle im K. Tubbergen Prov. Overijssel, und Rhaan im K. Hellendorf; Hesingen im K. Tubbergen.
- "— de villa quae dicitur Wilshem, quae sita est in pago Thuehenti" (translat. S. Alexandri an. 851, ap. Pertz monum. hist. Germ., scr. II 680). Wilsum, Stadt in der Provinz Overijssel.
- "— in Twente in Bumelo" (Urk. vom 18. Nov. 1006, ap. Miraeum opera dipl. p. 809), "Rumelo" ist nicht bekannt.
- "— in Twentha atrium Ulft" (Urk. des Kais. Konrad II. vom 3. Febr. 1028, bij Bondam charterboek I 106). "— in Twentha atrium Hulft" (Urk. vom 26. Juni 1050), a. a. O. I 126). Der Gauort ist nicht bekannt.
- "— hereditatem infra comitatem Godescalci comitis Thuente nuncupatum, id est Gore" (Urk. des Bisch. Bernald zu Utrecht vom Jahre 1046, ap. Heda hist. episc. Traject., ed. Buchelius p. 128). — rediit in Twenthiam ad cognatum suum Hugonem de Goer, ecclesiolam quandam in Wersloe" (Urk. s. a., c. 1152, ap. Jung hist. comit. Benthem., cod. dipl. p. 15). Goor, Stadt in der Prov. Overijssel; Weerselo, Kdf. in der Prov. Overijssel.
- "— in loco Aldensele in pago Thuente sito" (Urk. vom J. 1049, bij Racer Overijss. Gedenkst. II 88). Oldenseal, Stadt in der Provinz Overijssel.
- "— ecclesiam quandam in Twenta in villa quae Ulsen vocatur" (Urk. vom Jahre 1131, ap. Jung hist. comitat. Benthem., cod. dipl. p. 7 sq.). Uelsen, Flecken in der Grafschaft Bentheim.
- "— Dholre in Tuenta" (Bulle des Papstes Innocenz III. vom 5. Februar 1216, bij L. Ph. C. van den Bergh Oorkondenboek van Holland en Zeeland I 145). "Dholre" ist nicht bekannt.
  - "— in terminis Vechtae per parochias Ommen, Heymiss et

- Nieustede, "— in terra sive districtu Twentiae" (Urk. vom 2. Februar 1240 und 14. April 1361, s. oben S. 321). Ommen, Heemse und Hardenberg, Kirchdörfer in der Provinz Overijssel.
- "— Hilten —, Herdingen —, in parochia Velthusen —, in villa Tubberg (Zinsfrüchte) mensure Twentie" (Urk. des Grafen Johann von Bentheim vom 17. April 1312, ap. Jung l. c. p. 105). Hilten und Hardingen im K. Uelsen, und Veldhausen, Kirchd. sämmtlich in der Grafschaft Bentheim; Tubbergen, Kdf. in der Prov. Overijssel.
- "— die Blankenborch — in dem Kerspel van Heckesberg gelegen — end alle dienstlude die in der Twente end in der Herscap van Diepenem gelegen sint" (Urk. vom 4. Juni 1393, bei Niesert Beiträge zu einem Münst. Urkb. I 401). "Blankenborch" wüst, Haaksbergen, Kdf. in der Prov. Overijssel; Diepenheim, Stadt daselbst.
- "— novum in finibus Westfaliae et Twentiae monasterium" (Frenswegen, relationes de origine monasterii Frenswegen de 1394, ap. Jung l. c. p. 267). Frenswegen im K. Nordhorn Grafschaft Bentheim liegt an der Grenze des Twente.
- "— Dat kloster to Alberge in Twente gelegen in dem kerspel van Oetmersen" (Urk. vom Jahre 1470, bei Kindlinger Handschr. 32 S. 351). Albergen im K. Tubbergen, und Ootmarssum, Stadt in der Provinz Overijssel.
- "— oppidum Rysen partium Twenthiae Trajectensis dioecesis" (Urk. vom Jahre 1524, bei Kindlinger Handschr. 32 S. 311). Ryssen, Stadt in der Prov. Overijssel.
- "— dat huis to Laghe in Twent" (Urk. vom J. 1531, bei von Raet Gesch. der Grafen von Bentheim I 259). Lage, Kdf. in der Grafsch. Bentheim.

#### Grenzorte des

pagus Twente 1) gegen den pagus Hisloa im Bisthum Utrecht sind in den Grenzkirchspielen des Hisloa No. 8—12 gegen den Twente No. 15—18 S. 323 f.);

- 2) gegen den pagus Hamalant (Franconicus) im Bisthum Utrecht in denen des Hamalant No. 11 gegen den Twente No. 11—12 (S. 315);
- 3) gegen den pagus Hamalant (Saxonicus) im Bisthum Münster in den Diöcesen Münster No. 10—7, im Hamalant Saxonicus, und Utrecht No. 8—7, im Twente (S. 50—49) in umgekehrter Reihenfolge;
- 4) gegen den pagus Scopingun im Bisthum Münster in den Diöcesen Münster No. 6—5, im Scopingun, und Utrecht No. 6—4, im Twente (S. 49—48) in gleicher Reihenfolge;
  - 5) gegen den pagus Bursibant im Bisthum Münster desgleichen

```
in den Diocesen Münster No. 4-1, im Bursibant, und Utrecht
No. 4—1, im Twente (S. 48—47) ebenfalls in umgekehrter Reihenfolge;
     6) gegen den pagus Agredingo im Bisthum Osnabrück in den
Diocesen Osnabrück No. 1, im Agredingo, und Utrecht No. 1, im
Twente (S. 3 der zweiten Abtheilung) genannt;
     7) gegen den pagus Thrianta im Bisthum Utrecht:
1. im K. Arkel Grafsch. Bentheim: 1. im K. Groszhesepe Kr. Meppen:
     (den Schonnebeker Diep aufwärts in westnordwestlicher Richtung)
                                        Heseper Twist (Colonie);
     Bathorn (Bauersch.),
                                   2. im K. Coevorden Prov. Drenthe:
     Scheerhorn (Bsch. a d. Gr.),
     Kalle (Bauersch.);
2. im K. Emblichheim Grassch.
                                        (Het Witte Veen,)
            Bentheim:
     Kleinringe (Bach.),
     Groszringe (Bsch.),
                                        Padhuis (Bsch.), Vlieghuis (Bs.),
     Emblicheim (Kdf.),
     Volzei (Bsch.);
                                        Den Anholt (H.), Pikveld (Bsch.),
3. im K. Laar Grasch. Bentheim:
     Laarwald (Bsch.), Laar (Kdf.);
                                        Coevorden (Stadt),
4. im K. Gramsbergen Prov.
                                        Hulsford("Hulsforde"1328),
            Overijssel:
                     (in westendwestlicher Richtung)
     Holtheim, Gramsbergen (Kdf.),
                                        De Scheer (Haus a. d. Greuze),
     Holthone, Annerveen (Bsch.);
                                        (Schee-
5. im K. Hardenberg Pr. Overijssel:
                                         ren-
     Lutten, Collendoorn (Bsch.);
                                         hol-
6. im K. Heemse Pr. Overijssel:
                                          t e-
     Heemse ("Heymiss" 1240),
                                         ner
  (die Lutterbecke abwärts in ihren Krümmungen in westlicher Richtung)
     Rheese, Bergentheim (Bsch.),
                                        Veen;)
                                   3. im K. Zuidwolde Pr. Drenthe:
     Disselen;
7. im K. Ommen Pr. Overijssel
                                        Nolde.
   (Daventr. dioc. 26 Ommen):
     Stegeren, Imme (Bsch.),
     Arrien (Bsch.),
      Ommen ("Ommen" 1240),
     Varsen (Bauerschaft).
```

# VI. Pagus Thrianta

## im Bisthum Utrecht.

- "— Qui (Willehadus) inde (Humarcha) transiens venit Thrianta" (vita S. Willehadi ep. Brem. auctore Anskario, ap. Pertz mon. Germ. hist., II 381).
- "— in villa que dicitur Arlo in pago Threant" (Tradition vom 18. Juni 820, bei Lacomblet Urkb. zur Gesch. des Niederrheins I 20 Urk. 40). Anloo, Kdf. in der Provinz Drenthe.
- "— in pago Trente vocato, qui est in comitatu Everhardi" (Urk. des Kön. Otto I. vom 27. November 944, ap. Heda hist. episc. Traject., ed. Buchelius p. 84).
- "— in pago Thrente nuncupato, quod est in comitatu Baldrici" (Urk. des Kön. Heinrich II. vom Jahre 1006, ap. Heda l. c. p. 101).
- "— Trajectensi ecclesiae — comitatum de Thrente — concedimus" (Urk. des Kaisers Heinrich II. vom 5. Januar 1024, bij Frans van Mieris groot charterboek d. Graaven van Holland I 61).
- "— in pago Trente" (Urk. des Kön. Konrad II. vom J. 1025, ap. Heda l. c. p. 114).
- "— Guilelmo Trajectensi episcopo protectione suscipimus — quecunque bona — possidet — terram de Drenthem" (Bulle des Papstes Adrian IV. vom 29. Juni 1159, bij L. Ph. C. van den Bergh Oorkondenboek van Holland en Zeeland I 89).
- "— tale praedium, quale visi fuimus tenere in villa, Gruoninga nuncupata, in comitatu Thrente situm" (Urk. des Kön. Heinrich III. vom 21. Mai 1040, bij Mieris a. a. O. I 63). "— omnibus in Groninghen et in Threnta morantibus" (Urk. vom J. 1200, ap. Rob. Keuch. Driessen monumenta Groningana p. 10). "— sita ab illa parte Kovorde in Drenthia versus Frisiam" (Urk. vom 2. Janr. 1282, bei Niesert Beitr. zu e. Münst. Urkb. I, I 100). "— beseghelt mit der Stat van Groninge (Segel) des Landes van Drenthe" (Urk. vom 29. April 1313, ap. Driessen p. 77). "— de van Groninghen hebben gegheven — eue summe van ghelde — des sole wi Here van Covorde ende dat lant van Drenthe velighen de borgers van Groninghen in Drenthesken Landrechte, vor de van Pedze, van Roden ende de van Roderwolde, sunder allene an dren Kerspelen" (Sühne vom 8. August 1350, ib. p. 192). Groningen, Stadt in d. Prov.

Groningen; Coevorden, Stadt, Peise, Roden und Roderwolde, Kirchdörfer in der Provinz Drenthe.

- "— praedia scilicet Uphelte, Withelte, Pithelot quae Ulffo et frater eius in comitatu Trente tenere visi fuerunt" (Urk. des Königs Heinrich III. vom 20. Mai 1040, ap. Heda l. c. p. 120). Uffelte im K. Havelte, Wittelte im K. Diever und Peelo im K. Assen Provinz Drenthe.
- "— Prefectus in Groninge, judices iurati de Thrantia et consules Fivelgonie — significamus, quod discordia inter communitatem inter Thrantawalda ex parte una, et cives d'Anne ex parte altera, super meatu aque seu ampnis, que Hunesa vocatur, per discretos viros — conversos d'Esse, — cives de Suthlar — est sopita" (Erkenntniss vom 3. September 1309, ap. Driessen monumenta Groningana p. 68 sq.). Annen, Kdf. in der Provinz Drenthe, Essen im K. Haren Prov. Groningen, und Zuidlaren, Kdf. in der Prov. Drenthe, sämmtlich unweit der Hunse.
- "— cum materia controversie verteretur inter nos et homines terre nostre Threntie, precipue de non citando aliquam personam terre Threntie, vel opidi Groniensis, extra Hulsforde vel Biscopesberghe supra Westerheslen. — Actum et datum Covordine" (Urk. des Bischofs Johann zu Utrecht vom 26. Mai 1328, ap. Driessen l. c. p. 102—104). Groningen und Coevorden (s. Urk. vom 8. August 1350); Hulsford im K. Coevorden; "Bischofsberg" wüst bei Westerhesselen.
- "— Frethericus de Rodlo et Frethericus de Northlare, curati ecclesiarum ibidem, Decani antecessores nostri, officium decanatus Threnthie — gubernarunt, et nos — idem officium — reximus —. Firmati et roborati auctoritate domini episcopi Trajectensis distributioni sacramentorum intendebamus, convocantes omnes curatos terre Threnthie — in Rodlo, quoque in Anlo" (Urk. vom 10. Februar 1332. ap. Driessen l. c. p 115 sp.). Im Decanat Thrente die Kirchspiele: Rolde, Noordlaren und Anloo in der Prov. Drenthe. (Ein Archidiakonatsregister ist leider nicht mitgetheilt.)
- "— de Threntia dominus Hinricus de Elede, dominus Stephanus de Sien, Jacobus de Campis, — Rodolfus de Winde et Bolo de Westerple — ordinavimus, quod quolibet anno conveniant in domo consulum in Groninghe, quatuor iudices de Hunisgonia, quatuor de Fivelgonia, — quatuor de Drenthia" (Urk. vom 30. Juni 1338, bei E. Friedländer Ostfriesisches Urkundenbuch S. 59 f.). Eelde, Kdf., Sleen, Kdf., Kamps, im K. Rolde, Wilde im K. Vries, sämmtlich in der Prov. Drenthe; "Westerple" unbekannt.

Gronienses — —. Nos vero Gronienses recipimus homines terre Threntie sub nostram protectionem in civitate et extra, inter Dodingehorne et Pishorne, usque ad civitatem vice versa" (Verbündniss vom 5. Juni 1339, ap. Driessen l. c. p. 151—153). — **Eelde**, Kirchd., **Dong**horn und Pijshorn bei Groningen in d. Provinz Drenthe.

#### Grenzorte des

pagus Thrianta 1) gegen den pagus Hisloa im Bisthum Utrecht sind in den Grenzkirchspielen des Hisloa No. 4-8 gegen den Thrianta No. 8—14 (S. 323);

- 2) gegen den pagus Twente im Bisthum Utrecht in denen des Twente No.7—1 gegen den Thrianta No. 3—1 (S. 327) in umgekehrter Reihenfolge;
- 3) gegen den pagus Agredingo im Bisthum Osnabrück in den Grenzkirchsprengeln der Diöcesen Osnabrück No. 2-7, im Agredingo, und Utrecht No. 2-7, im Thrianta (S. 3-5 der zweiten Abtheilung) genannt;
- 4) gegen den pagus Fivelgoe, c. Untergau Fivelga 597.) im Bisth. Münster in Friesland:
- 1. Gasselte in der Prov. Drenthe 1. Nieuwe-Pekela in d. Pr. Gron. (in nordwestlicher, nordnordwestlicher und westlicher Richtung) mit: Gasselter-Boerveen (Bsch.); mit: Nieuwe-Pekela (Kdf.);
- 2. Giethen in d. Prov. Drenthe 2. Wildervank in d. Pr. Groningen mit: Bonnerveen (Bsch.), Veenhof;
- 3. Anloo 597b) in d. Prov. Dreuthe mit: Eexterveen (Bsch.), Annerveen;

mit: Wildervank (Kdf.);

4. Zuidlaaren 597b) in d. Provinz 3. Winderveen in d. Pr. Groningen Drenthe

mit: Zuidlaarerveen (Bsch.), De Groeve;

5. Noordlaren in d. Prov. Drenthe 4. Kropswolde in d. Pr. Groningen mit: Noordlaren ("North-

lare" 1332), Glimmen;

6. Haren 597b) in d. Pr. Drenthe

7. Engelbert in d. Pr. Groning.

mit: Vossenburg (Bsch.), Wolfsbargen (a. d. Gr.);

mit: Kropswolde ("Crepelliswold" 1309), Foxhol;

- 5. Westerbroek in d. Pr. Groning. mit: Westerbroek (Kdf.);
- 6. Scharmer in d. Prov. Groningen

<sup>597</sup> a) Die Kirchspiele im pagus Fivelga s. unten Noten 635, 636. 597 b) Anloo ist Gauort im Gaue Thrianta 820, desgleichen Zuidlaren 1309; zum Kirchspiel Haren gehört der Gauort Essen 1309.

(saec. XV, sede V in Loppersum 27 Scitamere)

mit: Scharmer (Kdf.);

7. Harkstede in d. Pr. Groningen (saec. XV, sede in Loppers. 29 Harxstede)

mit: Harkstede (Kdf.);

8. Middelbert in d. Pr. Groningen 8. Woltersum in d. Pr. Groningen (saec. XV, sede in Loppersum 3 Waltersum)

mit: Blokum,

Woltersum (Kdf.);

9. Garmerswolde in d. Pr. Gron. (saec. XV, sede in Loppers. 6 Germenwalde)

Noorddijk (Kdf.),

mit: Ruisschenkrug,

mit: Engelbert (Kdf.);

mit: Middelbert (Kdf.);

9. Noorddijk in d. Pr. Groningen

mit: Heidenschop, Garmerswolde;

5) gegen den pagus Fivelgoe, b. Untergau Hunesga 597e) im Bisthum Münster in Friesland:

> 10. Bedum in d. Pr. Groningen (saec. XV, sede in Usquart 18 Bedum)

Zuidwendig,

mit: Ellerhuizen (Bauerschaft);

6) gegen den pagus Fivelgoe, a. Untergau Hugmerchi 5074) im Bisthum Münster in Friesland:

> 11. Zuidwolde in d. Pr. Groningen (saec. XV, sede I in Bafflo 15 Sudawalda)

> > mit: Zuidwolde (Kdf.);

Noorderhoogekrug,

12. Adorp in d. Prov. Groningen (saec. XV, sede in Bafflo 22 Adorp)

(in westsüdwestlicher, südwestlicher und südsüdwestlicher Richtung)

mit: Harssens (Bsch.);

13. im K. Dorkwert Prov. Groningen (saec. XV, sede in Bafflo 28 Dorquert)

Selewert;

mit: Dorkwert (Kdf.);

10. Groningen in d. Prov. gl. N. 14. Leegkerk in d. Pr. Groningen (saec. XV, sede in Bafflo 27 Leghekerke)

mit: Leegkerk (Kdf.);

15. Hoogkerk in d. Pr. Groningen

<sup>367 4</sup>) Im pagus Hugmerchi Noten 627, 628 und 680.

<sup>567</sup> c) Die Kirchspiele im pagus Hunusga s. unten Note 633.

mit: Groningen ("Gruoninga" (saec. XV, sede in Bafflo 26 1040), Hoghekerke) mit: Hoogkerk (Kdf.); Donghorn ("Dodingehorne" 1339); 16. Oostwolde in d. Pr. Groningen 11. Roderwolde 597°) in d. Prov. (saec. XV, sede II in Oldehove 2 Antiqua Ostwald) Drenthe (auf der Grenze zwischen den Provinzen Drenthe und Groningen) mit: Oostwolde (Kdf.); 17. Midwolde in d. Pr. Groningen (saec. XV, sede in Oldehove 4 Midwalda) mit: Midwolde (Kdf.), mit: Foxwolde, Nijsierood (Bsch.); Leutingewolde (Bsch.), 18. De Leek in d. Pr. Groningen: Nietarp, Terheijl (Bauersch.); mit: De Leek (Kdf.); 12. Roden 5974) in d. Pr. Drenthe 19. Zevenhuizen in d. Pr. Gron. mit: Lieveren, Steenbergen; mit: Zevenhuizen (Kdf.); 7) gegen den pagus Austrachia im Bisthum Utrecht: (auf der Grenze zwischen den Provinzen Drenthe und Vriesland) 13. im K. Norg Prov. Drenthe: 20. im K. Haule Pr. Vriesland: Haule (Kdf. 598)); Een, Veenhuizen; 14. im K. Assen 598a) Pr. Drenthe: 21. imK. Oosterwolde Pr. Vriesl.: De Poel, Klazinga, Methuizen; Witten; 15. im K. Smilde Prov. Drenthe: 22. im K. Vochteloo Prov. Vriesl.: licher Richtung) (in südwest Smilde (Kdf.), Vochteloo (Kdf.); 23. im K. Appelscha Pr. Vriesl.: Hoogeveen (Bsch.), Hoogersmilde (Bsch.), Hoogappelsche (Bsch.), Akinga, Appelscha (Kdf.), Oudesmilde; 16. im K. Driever <sup>598a</sup>) Pr. Drenthe: Terwisga, De Bult (Bsch.); 24. im K. Elsloo Prov. Vriesland: Elsloo (Kdf.); Driever (Kdf.), 25. im K. Noordwolde Pr. Vriesl.: Riesberkamp (Bsch.); Wapse; 26. im K. Boijl Prov. Vriesland: 17. im K. Vledder Pr. Drenthe: Boijl (Kdf. 599)); Doldersum,

Vledder (Kdf.).

25. (noch im K. Noordwolde:

Noordwolde (Kdf.).

<sup>507.6)</sup> Rodewalde und Roden sind Gauorte im Thrianta 1350.

<sup>&</sup>lt;sup>595</sup>) Die Kirchspiele 20. Haule, 21. Oosterwolde, 22. Vochteloo, 23. Appelscha und 24. Elsloo gehören zur Grietenij Oststellingwerf.

<sup>50%)</sup> Mit dem Gauort Peelo 1040.
50%) Mit dem Gauort Wittelte 1040.

<sup>599) 25.</sup> Noordwolde und 26. Boijl zur Gritenij Weststellingwerf.

# VII. Pagus Westrachia

#### im Bisthum Utrecht.

(Vgl. Leop. von Ledebur die fünf Münster'schen Gaue und sieben Seelande Frieslands. M. e. Charte. S. 58—66; — H. Böttger Brunonen in den S. 742 genannten Stellen.)

### Gauorte:

- "— Princeps (Carolus) — Austrachiam et Westrachiam insulas Frisionum penetravit, super Burdine fluvium castra ponens" (Fredegari chron. c. 109, an. 734, bij G. Acker Stratingh aloude Staaten Geschiedenis des Vaderlands II, II 89).
- "— Secus ripam fluminis quod dicitur Bordne, quod est in confinibus eorum qui rustica dicuntur lingua Oster- et Westeraeche" (Wilibaldi vita S. Bonifacii, ap. Pertz monum. Germ. hist., scr. II 350).

   "— Illi de Westergo, quorum terra per mare quod Bordena vocatur et per specialem jurisdictionem a terra nostra distincta est" (Urk. der Aebte von Ostergo, vom J. 1297, bij Schwarzenberg charterboek I 130). Dieses Meer Burdine ist jetzt durch angeschlemmtes Land 600) ausgefüllt worden.
- "— Gerulfo quasdam res proprietatis nostrae, quae sunt in ducatu Frisiae, in pago Westracha, in villa Cammingehunderi" (Urk. des Kais. Ludwig des Frommen vom 8. Juli 839, bei H. Böttger Brunonen S. 475 Note 653; vgl. R. Wilmanns Kaiserurkunden der Provinz Westfalen I 65 601). Gauort unbekannt.

Man vergl. über "het Boerdiep, of de Middelsee" und die Burgen am Ufer desselben H. Böttger Brunonen S. 496 f. Note 696, S. 497 f. und Note 697 daselbet.

ducato Frisiae, in pago Westracha, in villa Cammingehunderi et in aliis villis circumquaque se positis restituirten Güter in Leeuwarden zu suchen seien, durch spätere Corvey'sche Documente" u. s. w. und fügt hinzu: "Dass nun unsere Urkunde diese Leeuward ischen Besitzungen in den Westergau verlegt, ist um so bemerkenswerther, als diese Stadt im J. 1899 wenigstens zu Oost-Vrieslant gesählt wird." Noch bemerkenswerther aber ist, dass Leeuwarden "per mare, quod Bordena vocatur," in den Austrachia eingeschlossen wird (vgl. die Urkunde von 1297). Dadurch ist Leeuwarden von jeher in Ostfriesland erbaut, und Wilmans Annahme: "das Gebiet, auf dem die Stadt nachher erbaut ist, habe wenigstens im IX. Jahrhundert zum

- "— willam quae dicitur Bouch — in pago Westergawe — de villa Aotingas — et in alio loco, qui nuncupatur Burchrein — in ipso pago Westergawe" (Urk. des Kais. Ludwig vom 23. August 813, ap. C. Meichelbeck hist. Frisingensis I, II 252). Die Gauorte sind nicht bekannt, wohl vom Meere verschlungen 602).
- "— tradidi in pago Sutrachi in villa que dicitur Aldgrepeshem et in alia villa que vocatur Kempingwerva in ipso supradicto pago, et in tertia villa —, que dicitur in Westarburon in pago Westrachi" (Tradition vom 19. August 845, bei Lacomblet Urkb. für die Gesch. des Niederrheins I 27 Urk. 61). Davon ist bekannt Westerburen in K. Oosthem, Wijmbritseradeel Provinz Vriesland.
- "846. Norhtmanni Ostraciam et Westraciam vastaverunt, et vicum Dorestatum incenderunt igni" (annales Xantenses, ap. Pertz l. c. II 228). Gauort unbekannt.
- "7. Descriptiones eorum qui de Fresia bona sua sco Bonifacio tradiderunt.
- 1. — in Westerriche —. 2. — in Quirnifurt." Kornwert\*), Kdf. im Wonseradeel. — "28. Ego Engilmar de Westerriche — proprietates meas in villa Hintinkufe." — Hindeloopen\*), Stadt in d. Prov. Vriesland. — "73. Ego Folcwar — terram — infra terminos ville Westerbure, quod est in pago Westrahe. — 83. — ville Westerburge, que est in pago Westariche."— Westerburen (s. Urk. vom 19. August 845). — "74. Gerhart comes -- in pago Westeriche, in loco qui dicitur Hasalon. - 76. - in Hasalun quod est in pago Westerache, in villa Huron. — 86. — — in pago Westrahe, in loco qui dicitur Hasalon." — Hieslum\*), Kdf. im Wonseradeel; Haskerhorne, Kdf. im Haskerlande. "78. — Imma dono — hereditatem meam — in pago Westrahe in loco et villa que dicitur Stelle. — — 103. Ego — Reginbertus trado — — in villa que dicitur Heterheim in pago Westriche. — — 131. Ego Engelmar — — in pago Westrahe, in Hintinluofe" (Dronke traditiones Fuldenses p. 42 sq., 44, 47, 48, 49 et 51).

602) Ueber das Eindringen der Nordsee in den Zuiderzee und damit verbundene Erweiterung desselben s. H. Böttger Brunonen S. 496 und Note 696 daselbst, S. 481 f. und Note 671.

Westergau gehört, dessen Grenzen dann später etwas verkürzt sein mögen, unvereinbar mit der Stabilität der Gaugrenzen, von der ich die unantastbaren Grundlagen schon (etwa) im J. 1869 demselben in einem Briefe mitgetheilt und mich erboten habe, mein Manuscript über die Gaue in Westfalen ihm mitzutheilen, damit er sich durch die in demselben enthaltenen Beweise von zehn ihm namhaft gemachten Irrthümern in Betreff der Gauorte in seinem grundgelehrten Werke: die Kaiserurkunden der Provins Westfalen, überzeugen und im 2. Bande derselben berichtigen könne. Ob es geschehen wird, muss ich bezweifeln, da ich einer Antwort nicht gewürdigt bin.

"— in pago Westrachi, in Soeddanvurthi, — in Colwidum, — in Aspanmore, — in Monicesloe, — in Keddingrip, — in Hem, — in Haslum, — in Sedlingi, — in Deddingiwerbe, — in Imiswalde, — in Midningi" (Urk. vom J. 855, bei Lacomblet a. a. O. I 31). — Schettens\*), Kdf. im Wonseradeel; Koudum\*), Kdf. im Hemelumer-Oldephaart en Noordwolde; Spannun, Kdf. im Hennaarderadeel; "Monicesloe" unbekannt; Goingariijp\*), Kdf. im Doniawerstal; Hem im K. Baard, Baarderadeel; Hieslum\*), Kdf. im Wonseradeel; "Sedlingi" unbekannt; Ijemswoude\*) im K. Tjerkwerd, Wonseradeel, und "Midningi", sämmtlich in der Provinz Vriesland.

Als Münzstätte unter dem Markgrafen Bruno VII. von Brandenburch in Friesland († 26. Juni 1057), seinem Bruder Egbert I. († 8. Januar 1068) und dessen Sohne Egbert II. († 3. Juli 1090) als Inhaber des Gaues Westergowe kommen hier in Betracht: Bolsward, Stadt, und Midlum\*), Kdf., auch "Tiakvart" in der Provinz Vriesland (siehe H. Böttger Brunonen S. 479 f. und Note 664—666, S. 508, S. 662 f. und Note 899).

"— de bonis, iusto iudicio sibi (Egberto) ablatis, beato Martino, speciali Traiestensis ecclesiae patrono — — comitatum quendam de Stavero in proprium tradendo firmavimus" (Urk. des Kön. Heinrich IV. vom 30. October 1077, bei H. Böttger Brunonen S. 605 und Note 778).— — dux Lotharingiae — — recipiet ab ecclesia Traiectensi in foedum comitatum de Stevere" (Urk. vom 27. Januar 1225, bij Bondam charterboek I 347 f.), — mit der Münzstätte Stavern\*) (H. Böttger Brunonen S. 479 und Noten 659, 660, S. 508 u. 662 Note 898).

Dieser Gau ist in den südwestlichen Theil des Westrachia eingeschlossen und dürfte deshalb als Untergau desselben angesehen werden (vgl. das Verbot vom 15. August 1296). Ein Theil davon ist vom Meere verschlungen 596).

"—— comitatum Frisiae nomine Ostergowe et Westergowe" (Mieris groot Charterb. I 73). — "—— bona eius (Egberti) in nostram potestatem accepimus, de quibus comitatum quendam in Fresia, qui vocatur Westergouwe et Oostergouwe, sancto Martino ad ecclesiam Christi eiusque nomini in Traiecto dicatam —— tradidimus" (Urk. des Kaisers Heinrich IV. vom 1. Februar 1089, bei H. Böttger Brunonen S. 634 und Note 848). — "—— comitatum quendam Frisiae, nomine Oostergouwe et Westergouwe —— resignavimus" (Urk. des Königs Konrad III. vom 9. April 1138, bij Bondam a. a. O. I 186). — "—— comitatum scilicet Ostrogowe et Westrogowe —— ecclesiae Trajectensi perpetualiter possidendum —— confirmamus" Urk. des Königs Konrad III. vom 18. October 1145, bij Bondam I 192). — —— De comitata Frisiae in Oostergo, Westergo et Staveren" (Urk. vom 24. Juni 1204, bij Bondam charterboek I 293).

- "— Ado, gretmannus in Wildinge, Garwardus, Amelungus, gretmanni in Froneckere, Hisselinus, Wibrandus, Jarichus, gretmanni in Wenbirge, in publico cetu de Hertwerch — prohibemus — Staverensibus necnon aliis — nostre iurisdictioni subiectis, videlicet — Snek — magna fossa —. Quicunque vero huic nostre ordinationi contraire presumpserit — indignationem terre de Westergo se noverit incursurum" (Verbot vom 15. August 1296, bei Lappenberg Hamb. Urkundenb. I 745 Urk. 893.
- "— Grietmanni conjudices districtus in Vroenackare, in Wildinghe, in Weenbrugge, omnes et singuli totaque communitas de Westergoo" (Urk. vom J. 1310, bij Fr. van Mieris groot charterboek II 106). — Franckeradeel mit den Kirchspielen Tzum, Hitzum. Achlum, Midlum\*), Herbaijum, Dongjum, Boer, Ried, Peins, Zweins und Schalzum;— Wonseradeel mit den Kirchspielen Arum, Alingawier, Burgweerd, Cornweerd\*), Dedgum, Engwier, Exmorra, Ferwoude, Gaast, Greonterp, Hartwerd, Hichtum, Hieslum\*), Idsegahuizen, Kimswerd, Lollum, Longerhouw, Makkum, Oldeklooster, Parrega, Piaam, Pingjum, Schettens\*), Schraard, Zurich, Altenburen, Tjerkwerd, Ugoklooster, Witmarsum und Wons; — und Wijmbritseradeel bestehend aus den Kirchspielen Nieuwland, Folsgare, Tjalhuizum, Ijsbrechtum, Tirns, Westhem, Wolsum, Oosthem, Abbega, Heeg, Gaastmeer, Oudega, Jutrijp, Hommerts, Oppenhuizen, Uitwellingerga, Offingawier, Loinga, Goinga, Gauw, Scharnegoutum, Woutsend, Ijpecolsga, Indijk, Smallebrugge, Idsega, Sandfirden und Nieuwhuizum; überdies Hartwerd, Kdf. in d. Grietenij Wonseradeel; Stavoren u. Sneek, Städte in der Prov. Vriesland.
- "— nos grietmanni, judices, praelati et clerus terrarum Oestergoe, et Westergoe cum caeteris zelandiis Phrysiae" (die Upstallsbomer Gesetze vom 18. September 1323, bei E. Friedländer Ostfries. Urkb. S. 46).
- "— consules, scabini ec aldermanni in Herlinghe — litteris sigillis terre nostre Westerginis — sigillatis" (Schreiben vom 17. April 1355, Urkundenbuch der Stadt Lübeck III 224). Harlingen\*), Stadt in d. Prov. Vriesland.
- "— nos Gretmanni et iudices Westergo, prepositure Hummercensis, Hunsgo, Fialgo" (Urk. vom 9. September 1361, bei Friedländer a. a. O. S. 85).

#### Grenzorte des

- pagus Westrachia 1) gegen den pagus Austrachia im Bisth. Utrecht (von der Westgrenze unserer Gaukarte ab):
- 1. im K. Kolderwolde Provinz 1. im K. Ruigahuizen Provinz Vriesland:

<sup>\*)</sup> Die mit einem \*) bezeichneten Gauorte liegen auszerhalb der Westgrenze unserer Gaukarte.

(in nordöstlicher, östlicher und nordöstlicher Richtung) Kolderwolde (Kdf. 603)); 2. im K. Oudega Prov. Vriesland: Oudega (Kdf.); 3. im K. Nijega Prov. Vriesland: Nijega (Kdf.); 4. im K. Ijpecolsga Prov. Vriesl.: Jipecolsga (Kdf. 604); 5. im K. Woudsend Prov. Vriesl.: Woudsend (Kdf.); 6. im K. Tjerkgaast Prov. Vriesl.: Tjerkgaast (Kdf. 605)); 7. im K. Doniaga Prov. Vriesland: Doniaga (Kdf.); 8. im K. Nicolaasga Pr. Vriesl.: Nicolaasga (Kdf.), De Heide (Bauerschaft); 9. im K. Oosterhaule Pr. Vriesl.: Oosterhaule (Kdf.); 10. im K. Haskerhorne Pr. Vriesl.: Haskerhorne(Huron s.a. 608)); 11. im K. Oudehaske Pr. Vriesl.: Oudehaske (Kdf.); 12. im K. Nijehaske Pr. Vriesland:

Ruigahuizen (Kdf. 403)); 2. im K. Harich Prov. Vriesland: Harich (Kdf.);

3. im K. Balk Prov. Vriesland: Balk (Kdf.);

4. im K. Wijckel Prov. Vriesland: Wijckel (Kdf.);

5. im K. Sloten Prov. Vriesland: Sloten (Stadt);

6. im K. Follega Prov. Vriesland: Follega (Kdf. 605));

7. im K. Oosterzee Prov. Vriesland: Oosterzee (Kdf.);

8. im K. Echten Prov. Vriesland: Echten (Kdf.);

9. im K. Delfstrahuizen Prov. Vriesland:

Delfstrahuizen (Kdf. \*\*\*\*));

10. im Kr. Rohel Prov. Vriesland: Vierhus, Rohel (Kdf.);

11. im K. St. Johannesga Pr. Vriesland:

St. Johannesga (Kdf.);

12. im K. Rottum Pr. Vriesland: Rottum (Kdf.);

13. im K. Heerenveen Pr. Vriesl.: Haskerveen (Kdf.);

14. im K. Bovenknijpe Pr. Vriesl.:

<sup>603</sup>) Die Grenzkirchspiele: 1. Kolderwolde, 2. Oudega und 3. Nijega in der Gritenij Helumer-Oldephaart en Noordwolde mit dem Gauort Moudum 855 einer- und andrerseits: 1. Ruigahuizen, 2. Harich, 3. Balk u. 4. Wijckel in der Grietenij Goasterland beweisen durch den Gauort ihre Scheidung. Desgleichen

604) 4. Ijpecolsga u. 5. Wondsend in der Grietenij Wijmbritse

deel mit dem Gauort Westerburen 845;

Nijehaske (Kdf.);

13. im K. Terband Pr. Vriesland:

605) 6. Tjerkgaast, 7. Doniaga, 8 St. Nicolaasga u. 9. Oosterhaule in der Grietenij Doniawerstal mit dem Gauort Weingaripp 855 einer- und andrerseits: 6. Follega, 7. Oosterzee und 8. Echten in der Grietenij Lemsterland.

606) Die Kirchspiele: 10. Haskerhorme, 11. Oude-Haske und 12. Nije-Haske mit dem Gauort Haskerhorne s. a. in der Grietenij Haskerland einer- und andrerseits: 9. Delfstrahuizen, 10. Rohel, 11. St. Johannesga, 12. Rottum, 13. Heerenveen und 14. Bovenknijpe in der Grietenij Schoterland.

```
Terband (Kdf. 607));
                                           Bovenknijpe (Kdf.);
 14. im K. Luingeberd Pr. Vriesl.:
                                      15. im K. Langezwaag Pr. Vriesl.:
              (in nordnordöstlicher und nördlicher Richtung)
                                           Langezwaag (Kdf. 607));
      Luingeberd (Kdf.);
                                      16. im K. Terwispel Pr. Vriesland:
 15. im K. Tjalleberd Pr. Vriesl.:
                                           Terwispel (Kdf.);
      Tajalleberd (Kdf.);
                                      17. im K. Beets Provinz Vriesland:
 16. im K. Gersloot Pr. Vriesland:
        (in nordwestlicher, westlicher und südwestlicher Richtung)
       Gersloot (Kdf.);
                                           Beets (Kdf.);
                                      18. im K. Boorbergum Pr. Vriesl.:
 17. im K. Haskerdijken Pr.
                                           Boorbergum (Kdf. 608));
             Vriesland:
                                      19. im K. Oldeboorn Pr. Vriesland:
                                             Warniahuizen, Poppenhuizen,
                                            Oldeboorn (Kdf. 609));
       Haskerdijken (Kdf. 608));
                                      20. im K. Akkrum Pr. Vriesland:
 18. im K. Joure Prov. Vriesland:
                                            Akkrum (Kdf.);
                                      21. im K. Akmarijp Prov. Vriesl.:
       Joure (Kdf.);
             (in westlicher und nordnordwestlicher Richtung)
 19. im K. Broek Prov. Vriesland:
       Brock (Kdf. 609));
 20. im K. Goingarijp Pr. Vriesl.:
                                            Akmarijp (Kdf. "Echmari"
       Goingarijp (Kdf.);
                                             s. a.);
                                      22. im K. Terkaple Prov. Vriesl.:
(inmitten des beide Gaue scheidenden "mare Bordena" in den Biegungen
                               desselben)
 21. im K.Oppenhuizen Pr.Vriesl.:
       Oppenhuizen (Kdf. 610));
                                            Terkaple (Kdf.);
 22. im K. Offingawier Pr. Vriesl.:
                                      23. im K. Terhorne Pr. Vriesland:
       Offingawier (Kdf.), Loinga;
                                            Terhorne (Kdf.);
 23. im K. Goinga Prov. Vriesland:
                                      24. Sijbrandaburen Pr. Vriesl.:
       Goinga (Kdf.), Gouw;
 24. im K. Bozum Prov. Vriesland:
                                            Sijbrandaburen (Kdf.);
                                      25. im K. Terzool Pr. Vriesland:
```

607) 13. Terband, 14. Luingeberd, 15. Tjalleberd und 16. Gersloot in der Grietenij Aengwirden einer- und andrerseits: 15. Langezwaag, 16. Terwispel und 17. Beets in der Grietenij Opsterland.

Terzool (Kdf. 611));

60%) 17. Haskerdijken und 18. Joure noch in der Grietenij Haskerland mit dem Gauort Haskerhorne s. a. einer- und andrerseits: 18. Boor-

bergum in der Gritenij Smallingerland.

610) 21. Oppenhuizen, 22. Offingawier und 23. Goinga noch in der Grie-

tanij Wijmbritseradeel mit dem Gauort Westerburen 845.

Grietanij Doniawerstaleiner-und andrerseits: 19. Oldeboorn, 20. Akkrum, 21. Akmarijp, 22. Terkaple und 23. Terhorne in der Gritenij Utingeradeel mit dem Gauort Akmarip s. a.;

<sup>&</sup>lt;sup>611</sup>) Die Kirchspiele: 24. Bozum, 25. Wieuwerd, 26. Oosterwierum, 27. Mant-

Bozum (Kdf. 611)), Indijk; 25. im K. Wieuwerd Pr. Vriesl.: Wieuwerd (Kdf.); 26. im K. Oosterwierum Prov. Vriesland: Oosterwierum (Kdf.); 27. im K. Mantgum Pr. Vriesland: Mantgum (Kdf.); 28. im K. Weidum Pr. Vriesland: Weidum (Kdf.); 29. im K. Jellum Prov. Vriesland: Jellum (Kdf.); 30. im K. Boxum Prov. Vriesland: Boxum (Kdf. 614)); 31. im K. Deinum Prov. Vriesland: Deinum (Kdf.); 32. im K. Marsum Pr. Vriesland: Marsum (Kdf.); 33. im K. Engelum Pr. Vriesland: Engelum (Kdf.); 34. im K. Beetgum Prov. Vriesl.: Beetgum (Kdf.); 35. im K. Berlikum Pr. Vriesland: Berlikum (Kdf.);

26. im K. Deerzum Prov. Vriesl.:
Derzum (Kdf.);
27. im K. Rauwerd Pr. Vriesland:
Rauwerd ("Runwerde"

8. 3.);
28. im K. Roordahuizen Prov.

28. m K. Koordanuizen Prov.

Vriesland 612):

Roordahuisen (Kdf.);

29. im K. Wirdum Pr. Vriesl. 613):

Wijtgaard, Wirdum (Kdf.);

30. im K. Swichum Provinz Vriesland 614):

Swichum (Kdf.);

31. im K. Goutum Pr. Vriesland: Techum, Goutum (Kdf.);

32. im K. Huizum Pr. Vriesland: Huizum (Kdf.);

33. im K. Leeuwarden Pr. Vriesl.:

Leeuwarden (Stadt "Liunwert" c. 1050),

Camstraburen (Bsch.),

Oud Galileën (Bsch.);

34. im K. Lekkum Prov. Vriesland: Snakkerburen (Bsch.), Lekkum (Kdf.);

35. im K. Jelsum Pr. Vriesland: Jelsum (Kdf.);

36. im K. Kornjum Prov. Vriesl.: Kornjum (Kdf.);

37. im K. Britzum Pr. Vriesland:
Britzum (Kdf.);

612) Das Kirchspiel: 28. Roordahuizen in der Grietenij Idaarderadeel.
613) 29. Wirdum in der Grietenij Loppersum mit dem Gauort
Werd s. a.

gum, 28. Weidum und 29. Jellum in der Grietenij Baarderadeel mit dem Gauort Hem 855 einer- und andrerseits: 24. Sijbrandaburen, 25. Terzool, 26. Deerzum und 27. Rauwerd in der Grietenij Rauwerderhem mit dem Ganort Rauwerds. a.

Die Kirchspiele: 30. Boxum, 31. Deinum, 32. Marsum, 33. Engelum, 34. Beetgum, 35. Berlikum und 36. Wier in der Grietenij Menaldumadeel einer- und andrerseits: 30. Swichum, 31. Goutum, 32. Huizum, 33. Leeuwarden, 34. Lekkum, 35. Jelsum, 36. Kornjum, 37. Britzum, 38. Stiens und 39. Finkum in der Grietenij Leeuwarderadeel mit den Gauorten Leeuwarden c. 1050, und De Werp s. a.

36. im K. Wier Prov. Vriesland: Wier (Kdf.);

37. im K. Minnertsga Pr. Vriesl.:

Minnertsga (Kdf. 615));

38. im K. Firdgum Pr. Vriesland: Dijkshoek (Bsch.);

39. im K. Oosterwend auf der Insel Terschelling.

38. im K. Stiens Prov. Vriesland: Stiens (Kdf.);

39. im K. Finkum Prov. Vriesland: Finkum(Kdf.), deLeije(Bsch.);

40. im K. Vrouwen-Parochie Pr. Vriesland 615):

Oude Biltzijl, Nieuwe Biltzijl;

41. im K. Hollum auf der Insel Ameland.

<sup>615)</sup> Die Kirchspiele: 37. Minnertsga und 38. Firdgum in der Grietenij Barradeel einer- und andrerseits: 40. Vrouwen-Parochie in der Grietenij Het Bildt.

# VIII. Pagus Austrachia

## im Bisthum Utrecht.

(Vgl. Leop. von Ledebur die fünf Münster'schen Gaue und die sieben Seelande Frieslands. M. e. Charte. S. 66—70; H. Böttger Brunonen in den S. 741 genannten Stellen.)

- "— Princeps (Carolus) Austrachiam et Westrachiam insulas Frisionum penetravit, super Burdine fluvium castra poneus" (Fredegari chron. c. 109, an. 734, s. oben S. 333). Secus ripam fluminis quod dicitur Bordne, quod est in confinibus eorum qui rustica dicuntur lingua Oster- et Westeraeche" (das.); auch die Urk. über das "mare quod Bordena vocatur."
- 755. "— Spiritum reddidit (Bonifacius) in pago cui nomen Astrache in loco qui Doccinga vocatur" (vita S. Liudgeri episc. Mimigardef., ap. Pertz II 406). "— venit in Fresiam ad locum qui dicitur Dockynchirica, quod est in pago Hostraga" (vita S. Willehadi auct. Anskario, ib. p. 380). Stadt Dockum in der Provinz Vriesland.

Als Münzstätte unter den Brunonen Bruno VII. († 1057), seinem Bruder Egbert I († 1068) und dessen Sohne Egbert II. († 1090) als Inhaber des Gaues Ostergowe sind Dokkum und Leeuwarden ("Liunvert") bekannt (s. H. Böttger Brunonen S. 479 und Note 661, 662, S. 508, S. 662 f. und Note 899\*\* und 900).

- "— Endiriad paludem, Emisgoe et Ostergoe disterminantem" (Grenzschnede in der Urkunde des Frankenkönigs Karl zur Erweiterung der Diöcese Bremen mit einem Theile in Friesland vom 14. Juli 788, Adami gesta Hammaburg. eccl. pontif., ap. Pertz mon. Germ. hist. scr. VII 289). Ueber dieses Grenzriethbruch s. W. von Hodenberg die Diöcese Bremen I 163 f. Noten 121 und 122, und meine Karte über die Umfangsgrenze und kirchliche Gestaltung der Diöcese Bremen zu diesem Werke.
- "7. Descriptiones eorum qui de Fresia bona sua sco Bonifacio tradiderunt:
- 21. in pago Ostrahe in his V. villis, id est in Sibinwerde, in Fratruwerde, in Bintheim, in insula que dicitur Ambla et in villa Tunuwerde, similiter et in villa que dicitur Longonmor." —

Bekannt sind Ferwerd und Hoogebeintum, Kirchdörfer im Ferderwerderadeel und die Insel Ameland.

- "27. Ego Wolfbraht de Fresia tradidi — bona mea in Richeim — et in Baltratingen — in pago Osterihe. 28. Volbraht — bona sua in pago Ostroh, in villa Baltremodorf. — 61. Item Řeginhart tradidit — in pago Osterriche in villa nuncupata Metwid — et in alia villa que dicitur Ringesheim — et in villa tercia que vocatur Echmari." Akmarijp, Kdf. im Utingeradeel Prov. Vriesland. — "72. Ego Dithgilt tradidi — in pago Ostrache, in villa nuncupata Bonfurt. — 79. Ego Engelram — trad. proprietates — in pago Ostrahe, in villa Mercheim." Marrum, Kdf. im West-Dongeradeel.
- "80. — in pago Tokingen, in villa Orlinguerba. — 87. Ego Wolfheim trado — in pago Tockingen, in villa Tippencheim — et in Tunenwert." Tibben im K. Ee Oostdongeradeel und dadurch im Umfange des pagus Austrachia.
- "88. Ego Rudolf trado — in provincia Fresonum, in villa que dicitur Waltheim que constracta est in pago Ostrache." Oudwoude, Kdf. im Kollumerland en Nieuw-Kruisland.
- "93. Ego — Bubo de Fresia dono — in pago Ostrache, in marcha Runwerde." Rauwerd, Kdf. im Rauwerderhem.
- "95. Ego — Sigerap de Fresia dono — in pago Tochingen, in villa que dicitur Dipbingheim" (s. Trad. 87).
- "98. Ego — Sigerep tradidi — in pago Ostrache, in villa que dicitur Werba." De Werp im K. Wirdum Leeuwarderadeel.
- "128. Ego — Nohtleib — tradidi — in pago Toch-kingen in villa Waltheim" (s. Trad. 88, wo der Ort im Ostrache genannt ist.
- "130. Ego Wolfbraht — tradidimus — in Reifheim — et in Baldatringe — in pago Ostrahe" (traditiones Fuldenses, edid. Dronke p. 42, 44, 46, 47, 48, 49, 51.
- "846. — Norhtmanni Ostraciam et Westraciam vastaverunt" (s. oben S. 334).
- "— comitatum quendam in Fresia, qui vocatur Westergouwe et Oostergouwe" (Urk. vom 1. Febr. 1089). "— comitatum quendam Frisiae, nomine Oostergouwe et Westergouwe" (Urk. vom 9. April 1138). "— comitatum scilicet Ostrogowe et Westrogowe" (Urk. vom 18. October 1145). "— De comitatu Frisiae in Oostergo et Westergo et Staveren (Urk. vom 24. Juni 1204 s. sämmtlich oben S. 335).
- "— Abbates Claricampi Dockum, Orti St. Marie, Bethanie et universitas Gretmannorum in Ostergo ceterorumque judicum, cetum in Wininghe regentium, ac consules civitatis Groniensis. Nos judices in Ostergo una cum consulibus in Groninghe pactum in

invicem sumus arbitrati" (Bändniss vom 11. Mai 1318, ap. Driessen l. c. p. 89 sq.). — Die Abteien "Klaarkamp" zu Bornwird, Dokkum, Mariengaard in der Grietenij Ferwerderadeel, und "Bethanien" zu Foswerd in der Grietenij Tietjerksteradeel, auch Wijns, Kdf. daselbst.

"— — nos grietmanni, iudices, praelati et clerus terrarum Oestergoe et Westergoe" (Urk. vom 18. Septbr. 1323, s. oben S. 336).

"— nos gretmanni et iudices Westergo et Ostergo" (Urk, vom 9. Septbr. 1361, daselbst).

#### Grenzorte des

pagus Austrachia 1) gegen den pagus Westrachia im Bisthum Utrecht sind in den Grenzkirchspielen des Westrachia No. 1—39 gegen den Austrachia No. 1—40 (S. 336—340) genannt;

2) gegen die Nordsee;

3) gegen den pagus Fivelgoe im Bisthum Münster in Friesland, a. Untergau Hugmerchi 616):

1. im K. Nes auf der Insel Ameland 1. die Insel Schiermonnikoog, (Traject. eccl. 617)):

(die Lauwers aufwärts in ihren Krümmungen)

Nes (Kdf. 618)); (Brakzand,)
(auf der Grenze zwischen den Provinzen Vriesland und Groningen)

2. im K. Paezens Prov. Vriesland:

Paezens (Kdf.);

3. im K. Anjum Prov. Vriesland:

Oestmahorn,

Ezumaziji (Bsch.);

(Groninger Balg,)

(De

4. im K. Ee Prov. Vriesland:

Lauwer

Tibben("Tippencheim" s.a.),

Zee;)

Ee (Kdf.);

5. im K. Engwierum Pr. Vriesl.:

Engwierum (Kdf.),

Nieuwe Zijlen;

6. im K. Kollum <sup>616</sup>) Pr. Vriesland: Kollumerterp, De Pomp;

2. im K. Vierhuizen Pr. Groning.: Vierhuizen (Kdf.);

ois) Die Kirchspiele: 1. Nes, 2. Paezens, 8. Anjum, 4. Ee und 5. Engwierum gehören zur Grietenij Oostdongeradeel mit dem Gauort Tibben s. a., wodurch die Grenze dieser Kirchspiele erwiesen ist.

Die Kirchspiele im pagus Hugmerchi s. unten Noten 627, 628 u. 630.

617) —— Burem cum omnibus appendiciis, —— in Nesse villa"
(Commemoratio de rebus sancti Martini Trajectensis ecclesie, c. 960, bij
L. Ph. C. van den Bergh Oorkondenboek van Holland en Zeeland I 24, 25).

<sup>619) 6.</sup> Kollum, 7. Burum, 8. Lutkewoude, 9. Westergeest und 10. Kollumerzwaag zur Grietenij Kollumerland mit dem Gauort Oudwoude s. a., zur Bestimmung der Grenze dieser Kirchspiele.

7. im K. Burum Pr. Vriesland Traj. eccl. 617):

> Munnekezijl, Warfstermolen (Bsch.),

Barum (Kdf.);

8. im K. Lutkewoude Pr. Vriesl.:

(in westsüdwestlicher, südwestlicher und südlicher Richtung)

Lutkewoude (Kdf.);

9. im K. Westergeest Provinz Vriesland:

Veenklooster (Bsch.);

- l 10. imK.KollumerzwaagPr.Vr.: Kollumerzwaag (Kdf.);
- 11. im K. Eestrum Pr. Vriesland: Eestrum  $(Kdf.^{620})$ ;

12. im K. Oostermeer Pr. Vriesl.:

Oostermeer (Kdf.);

13. im K. Nijega Prov. Vriesland: Nijega  $(Kdf.^{621})$ ;

(in südöstlicher und ostsüdöstlicher Richtung) Opeinde (Kdf.);

14. im K. Opeinde Pr. Vriesland:

3. im K. Zoutkamp Pr. Groningen: Zoutkamp (Kdf.);

4. im K. Oldehove 6194) Provinz Groningen:

Ruigezand (Bauersch.);

5. im K. Pieterzijl Pr. Groningen: Pieterzijl (Kdf.);

6. im K. Visvliet Pr. Groningen (saec. XV. sede II in Hummerze 21 Wesvleyt):

Visvliet (Kdf.);

7. im K. Gerkesklooster<sup>619b</sup>) Prov. Vriesland:

Gerkesklooster (Kdf.); 8. im K. Buitenpost Pr. Vriesland (saec. XV, sede in Hummerze 19 Uppost):

Buitenpost (Kdf.);

9. im K. Opterwijzel Pr. Vriesl.: Opterwijzel (Kdf.);

10. im K. Kooten Pr. Vriesland (saec. XV, sede in Hummerze 17 Cottum):

Kooten (Kdf.);

11. im K. Drogeham Pr. Vriesl. (saec. XV, sede in Hummerze 16 Drogeham):

Drogeham (Kdf.);

Rottevalle (Kdf.);

12. im K. Rottevalle 6196) Pr. Vriesland:

6194) Oldehowe ist ein Gauort des pagus Hugmerchi im Fivelgoe. 619b) Augustinusga, Harbema, 7. Gerkesklooster, 8. Buitenpost (sede Hummerze 19), 9. Opterwijzel, 10. Kooten (sede Hummerze 17), 11. Drogeham (sede Hummerze 16) und 12. Rottewalle in der Grietenij Achtkarspelen. Durch diese ist Rottewalle (durch Torfhandel spät entstanden) gesichert und von Nijega und Opeinde geschieden.

620) Die Kirchspiele: 11. Eestrum und 12. Oostermeer in der Grietenij Tietjerksteradeel;

621) 13. Nijega, 14. Opeinde und 15. Dragten in der Grietenij Smallingerland; andrerseits die Grietenij Achtkarspelen (s. diese in Note 619b).

- 15. im K. Dragten Pr. Vriesland: 13. im K. Marum Pr. Groningen
  Dragten (Kdf.); (saec. XV, sede in Humm. 8
  Marum):
- 16. im Ureterp Prov. Vriesland:

Ureterp (Kdf. 622));

Trimmel,

17. im K. Siegerswold Pr. Vriesl.:

Friesschepalen;

De Haar,

18. im K. Duurswold Pr. Vriesl.:

Bakkerveen (Bauerschaft);

Linde;

- 4) gegen den pagus Thrianta im Bisthum Utrecht sind in den Grenzkirchspielen des Thrianta No. 13—17 gegen den Austrachia No. 20—25 (S. 332);
- 5) gegen den pagus Hislao im Bisthum Utrecht in denen des Hislao No. 4—1 gegen den Austrachia No. 7—1 (S. 323—322) genannt, letztere in umgekehrter Reihenfolge.

Eine Strecke der Gaue Austrachia und Hisloa, geschieden durch den Flevus, ist, vom Meere verschlungen, jetzt im Zuiderzee begraben.

<sup>622) 16.</sup> Ureterp, 17. Siegerswold und 18. Duurswold in der Grietenij Opsterland.

### Directe Belege fehlen noch für die Diöcesen:

## A. Utrecht,

- a. pagus Thrianta:
- 1 Gasselte (S. 330),
- 2 Giethen,
- 7 Engelbert,
- 8 Middelbert (S. 331),
- 9 Noorddijk;
- b. pagus Austrachia:
- 11 Eestrum (S. 344),
- 12 Oostermeer,
- 13 Nijega,
- 14 Opeinde,

- 15 Dragten,
- 16 Ureterp (S. 545),
- 17 Siegerswold,
- 18 Duurswold;

## B. Münster,

pagus Fivelgoe;

- a. Untergau Fivelga: 1 Nieuwe Pekela (S. 330).
  - 2 Wildervank,
  - 3 Winderveen,
- 5 Westerbroek;

- b.UntergauH ug merchi:
- 18 De Leek (S. 332),
- 19 Zevenhuizen;
  - b. (noch) Untergau Hugmerchi:
  - 1 Schiermonnikoog (S. 343),
  - 2 Vierhuizen,
  - 3 Zoutkamp (344),
  - 5 Pieterzijl,
  - 7 Gerkesklooster,
  - 9 Opterwijzel,
- 12 Rottewalle.

Davon werden A a. in Thrianta No. 7, 8 u. 9; b. im Austrachia 11, 12, 15, 16, 17 u. 18 durch die angrenzenden Kirchspiele, 13 Nijega und 14 Opeinde in der Grietenij Smallingerland durch die angrenzende Grietenij Achtkarspelen mit 12 Rottewalle von einander gesondert; A. 1, 2, 15, 16, 17 u. 18 durch die Provinzialgrenzen geschieden; B a. im Fivelga No. 2, 3, b. 18 u. 19, wie auch 1, 2, 3, 5, 7 u. 9 durch die angrenzenden Kirchspiele mit Gauorten, 1, 2, 3, 5 auch überdies durch die Provinzalgrenze getrennt; A a 7 Engelbert von B a 5 Westerbroek durch das Zuider Meer geschieden. Demnach ist auch die Grenze des Bisthums Utrecht auf unserer Diöcesankarte durch weg gesichert.

Die in den Noten 597-599, 603-616, 618-621 mitgetheilten Gritenijen und die dazu gehörenden Gauorte sind Marksteine zur Scheidung der Diöcesen.

# III. Diöcesen und Gaue in Friesland:

# B. im Bisthum Münster (in Friesland) Erzbisthums Köln

mit den Gauen: I. Fivelgoe (Untergaue a. Hugmerchi, b. Hunusga, c. Fivelga) und II. Emisga (Untergaue d. Federitga und e. Fenkiga).

(Vgl. Leopold von Ledebur die fünf Münster'schen Gaue und die sieben Seelande Frieslands. Mit einer Charte. S. 1—46.)

# Belege:

"— de consilio et consensu — Osnabrugensis, — — Mindensis, — Leodiensis, et Monasteriensis ecclesiarum episcoporum, nostrorum suffraganeorum" (Urk. des Erzbischofs Heinrich zu Köln vom J. 1266, bij Bondam charterboek I 586).

"785. — — (Karolus) constituit eum (Liudgerum) doctorem in gente Fresonum ab orientali parte fluminis Labeki super pagos quinque, quorum haec sunt vocabula: Hugmerchi, Hunusga, Fivelga, Emisga, Federitga et unam insulam, quae dicitur Bant" (Altfridi ep. Mimigardef. vita S. Liudgeri, ap. Pertz monum. Germ. hist., scr. II 410. — cf. Schol. 4 zur Bremer Vergröszerungsurkunde vom 14. Juli 788, von Adam. Brem., ap. Pertz VII 289). — , 786. Interea — — Saxones conversi sunt ad Dominum, et rex Karolus — — Liutgerum pastorem in occidentali parte Saxonum constituit. — — illis etiam quinque pagellis — — in Fresia — — simili modo pontificali praecrat regimine; sed et successores eius utraque loca pro una habuerunt parochia" (ib. p. 411. Vgl. H. Böttger die Einführung des Christenthums in Sachsen durch den Frankenkönig Karl § 20 S. 38 ff. "pontificali pracerat regimine," setzt voraus, dass die frühere "auctoritas regalis, quo inibi ecclesias institueret" schon aufgehört hatte und seine Diöcese, vom Papste als pontifex beschützt, in dessen Namen verwaltet wurde.

"— St. Luitgerus quondam episcopus Saxonum Fresonumque" (vita S. Liudgeri, ib. p. 418).

"— Frisiam Trajectensis, Monasteriensis et Osnabrugensis dyocesis".

"— praedia insuper in Frisionibus, et quidquid Abbatissa in quatuor comitatibus, videlicet Hunesga, Fivilgo, Humerche et Emische" (Urkunde des Kaisers Otto III. vom 18. Mai 997).

## I. Pagus Fivelgoe

#### im Bisthum Münster in Friesland.

(Vgl. H. Böttger Brunonen S. 499—503 und Noten 700 und 701.)

"— noster praesul (Adalbertus) — ab initio quidem illum maximum Fresiae comitatum a caesare indeptus est de Fivelgoe, quem prius habuit dux Gotafridus, et nunc Ekibertus. Pensionem librarum dicunt esse mille argenti, quarum ducentas ille solvit; atque est miles ecclesiae" (Adami gesta Hammab. eccl. pontif., ap. Pertz VII 353; vgl. die Erläuterungen bei H. Böttger a. a. O. S. 499 ff. Note 700). — "— comitatum scilicet in pagis Hunesga et Fivilga — — (Hammaburgensi) ecclesiae in proprium tradidimus. Insuper etiam eidem archiepiscopo licentiam et potestatem concessimus in eodem comitatu duos mercatus constituendi, unum videlicet in Wincheum et alterum in Gerleviswert cum monetis et theloneis" (Bestätigungsurk. des Königs Heinrich IV. vom 25. April 1057, bei H. Böttger a. a. O. S. 501 f. und Note 701, wo zugleich aus der ertheilten Münzgerechtsame zu Winsum erwiesen ist, dass auszer den genannten beiden Gauen "Hunesga et Fivilga" auch der Gau "Hugmerchi" mit Winsum zum "maximum 623) Fresiae comitatum — de Fivelgoe" gehörte und dieser in solchem Umfange dann freilich keinem andern Gaue in Friesland an Grösze nachstand, "maximus Fresiae comitatus" war.

"— quaecunque in his quatuor comitatibus scilicet Hervesta, Famelga, Merime mirme, Midage — — comes Wichmannus

Indem wir im Wesentlichen dieser Deduction L. von Ledebur's beistimmen, möchten wir, statt des Hugmerchi, dem Hunsegau eine generelle Bedeutung beilegen, weil die Hunse nur dadurch zu ihrem Rechte gelangt, dem Gaue ihren Namen gegeben zu haben.

den Worten: "Drittes Seeland. Wir müssen hier wiederholen, dass wir die sonst räthselhafte Erscheinung: erstens gleichzeitig einen Gau Hugmerch i und Hunsegau zu finden, erstern in einer Ausdehnung über beide Ufer der Hunse, so dass der zweite Gau von dem Flusse, dem er seinen Namen verdankt, ganz abgeschnitten würde; zweitens Oerter des Hunsegaues so von andern desselben Gaues durch Oerter des Hugmerch i geschieden zu sehen, dass der erste Gau zwei ganz von einander getrennte Bestandtheile gehabt haben würde — nur dadurch zu erklären im Stande sind, dass wir die Bezeichnung Hugmerch i auch in einem weitern geographischen Sinne nehmen, über den Hunsegau ausdehnen, in dem Sinne nämlich der Vereinigung beider zu Einem der Sieben Seelande." Vgl. das. S. 17—19.

habere videbatur" (Urk. des Kais. Otto I. vom 3. August 970, bei Lacomblet a. a. O. I 68 Urk. 112). — "— — in Frisquibus — — in quatuor comitatibus videlicet Hunesco, Fualgo, Merme, Micheta" (Urk. des Kais. Otto III. vom 18. December 996, daselbst I 79). — "— — in Fresonibus — — in quatuor comitatibus videlicet Hunergo, Finelgo, Merma, Micheta" (Urk. des Königs Lothar vom 10. April (1134) 1129, daselbst I 202). — Aus diesen verstümmelten Namen treten die vier Gaue Hunesco oder Hunesgo (statt Hunergo), Fivelgo (statt Finelgo), Hugmerchi (Merma) und Emisga (statt Micheta) in Friesland hervor, von denen die ersteren drei uns, unter dem gemeinsamen Namen Fivelgoe, hier beschäftigen.

"— quendam nostri iuris comitatum, scilicet in pagis Hunesga et Fivilga" (Urk. vom J. 1057, ap. Lindenbrog rer. Germ. sept. scr. p. 139). — Dieser Comitat insgesammt umfasst den Fivelgoe.

"— ordinavimus, quod — — conveniant — — quatuor iudices de Hunisgonia, quatuor de Fivelgonia, — — sigilla terrarum Frisie Hunsegonie, Fivelgonie — — Hummerke — — sunt appensa" (Urk. vom 30. Juni 1338, bei E. Friedländer Ostfries. Urkb. S. 60).

"— Nos gretmanni et iudices Westergo, Ostergo, prepositure Hummercensis, Hunsgo, Fiolgo" (Urk. vom 9. September 1361, daselbst S. 85).

"— clero terrarum Fowilgonie et Husgonie ac eciam aliarum parcium Frisie" (Urk. vom 12. Februar 1392, daselbst S. 136).

#### Grenzorte des

comitatus Pivelgoe 1) gegen den pagus Agredingo im Bisthum Osnabrück brück sind in den Grenzkirchsprengeln der Diöcesen Osnabrück No. 7—10, im Agredingo, und Münster in Friesland No. 8—10, im Fivelgoe (S. 5 f. der zweiten Abtheilung) genannt;

c. Untergan Fivelga 2) gegen den pagus Emisga 624) im Bisth. Münster in Friesland:

1. im K. Beerta Prov. Groningen 1. im K. Nieuw Beerta Pr. Gro(saec. XV 625), sede VI in Fermissum 7 Berta claustrum):

(in nordöstlicher und nördlicher Richtung)

Beerta (Kdf.), Beesterhoogen; Nieuw Beerta (Kdf.); (auf der Hoheitsgrenze zwischen Niederlande und Hannover)

2. im K. Finsterwolde Pr. Groning. 2. im K. Bunde hannov. A. Weener (saec. XV, sede in Fermiss. 12 (saec. XV, sede VII. in Ness 25 West-Winserwalda): Hoghebunde):

Diese Bezeichnung "saec. XV" bezieht sich durchweg auf das "registrum curarum terre Frisiae Monasteriensis dioecesis ex saeculo XV, bei L. von Ledebur a. a. O. S. 100—112, 114—119.

```
Finsterwolde (Kdf.), Hardenberg;
                                      Charlottenpolder, Bunde (Kdf.),
3. im K. Oostwolde Pr. Groningen
                                      Bunderhee;
  (saec. XV, sede in Fermiss. 14 3. im K. Weenermoor A. Weener
                                    (saec. XV, sede in Ness 19
  Astewalda):
    Oostwolde (Kdf.);
                                    Wengramor):
4. im K. Nieuw Scheemda Prov.
                                      Weenermoor (Kdf.);
           Groningen:
    Nieuw Scheemda (Kdf.),
                                 4. im K.St. Georgii wold A. Weener:
                                      St. Georgiiwold (Kdf.);
    Hat Waar;
5. im K. Nieuwolde Pr. Gro- 5. im K. Böhmerwold hannov. A.
            ningen:
                                              Jemgum:
    Nieuwolde (Kdf.);
                                      Böhmerwold (Kdf.);
 (durch den Dollart, in nordwestlicher, nördlicher, nordnordöstlicher und
                        nördlicher Richtung)
6. im K. Woldendorpe Pr. Groning. 6. im K. "Megalzem 625.)" (saec.
  (saec. XV, sede in Fermiss. 8
                                       XV, sede in Ness 44);
  Waldemandorpe):
                                 7. im K. "Howengahoff" (saec.
    Woldendorpe (Kdf.);
                                       XV, sede in Ness 42);
7. im K. "Gothorne" (im Dollar); 8. im K. "Palmaer" (im Dollar);
8. im K. Termunten Pr. Groningen: 9. im K. "Utrederwalt"
                                       XV, sede in Ness 46);
                                 10. im K. "Stagestorp"
                                                             (saec.
                                       XV, sede in Ness 27);
                                 11. im K. "Tordingum"
                                                             (saec.
    Dallingeweer, Baamsum,
    Termunten ("Menterna"
                                       XV, sede in Ness 8);
     1223),
                                 12. im K. "Wilgum" (saec. XV,
    Termunterzijl;
                                          sede in Ness 6);
                (die Ems abwärts in ihren Biegungen)
9. im K. Otterdum Pr. Groningen: 13. im K. Wiebelsum A. Emden
    Otterdum (Kdf.);
                                     (saec. XV, sede XII. in Emeda 19
                                      Wybelsum):
                                       Knock (Vorwerk);
10. im K. Farmsum Pr. Groningen
    (saec. XV, sede in Fermiss. 1 14. im K. Rysum A. Emden
   Fermissum):
                                     (saec. XV, sede VIII in Husum
     Farmsum (Kdf. "Fermesum"
                                     3 Risingum):
      1223);
11. im K. Delfzijl Pr. Groningen:
     Delfzijl (Festung);
                                       Bettewehrster Brückenhaus,
12. im K. Uitwierda Pr. Groningen
   (saec. XV, sede in Fermiss. 34
   Utwerde):
     Biezum, Uitwierda (Kdf.);
                                       Rysum (Kdf.);
```

<sup>625.</sup> Die in "—" eingeschlossenen Grenzkirchorte sind im Dollar untergegangen.

13. im K. Holwierde Pr. Gron. (saec. XV, sede in Fermiss. 33 Holwerde):

Katmis, Lutjeburen,

Holwierde (Kdf.), Uiteinde;

14. im K. Bierum Pr. Groningen 23 Berum): Bierum (Kdf.),

Hoogwatum;

15. im K. Spijk Pr. Groningen (saec. XV, sede in Loppers, 22 Spick):

Tweehuisen;

Spijk (Kdf.),

15. im K. Loquard A. Emden (saec. XV, sede in Husum 4 Loquart):

> Loquard (Kdf.), Dy, Dycksterhus (Hof);

- (sacc. XV, sede V in Loppersum 16. im K. Kampen A. Emden (saec. XV, sede in Husum 5 Campum): Heiselhusen;
  - 17. im K.Uplewardhan. A. Greetsyhl (saec. XV, sede in Husum 6 Plegewert):

Erftebinderey (Hof);

- 18. im K. Hamswehrum A. Greets.: Oldedyk (Hof);
- 19. im K. Mannschlagt A. Greets. (saec. XV, sede in Husum 8 Manslat):

Plathus, Horenburg (Höfe);

- b. Untergau Hunusga 3) gegen den pagus Federitga 626) im Bisth. Münster in Friesland:
- 16. im K. Oosternieland Pr. Gron. 20. im K. Pilsum A. Greetsyhl (sec. XV, sede IV in Usquart Nova terra beati Nicolai): Oosternieland (Kdf.), (Uithnister Wad;)

Groningen;

(saec. XV, sede XIII in Uthym 6 Pylsum): Nienhof, Schloot (Höfe), Pilsum (Kdf.);

17. Rottumeroog, Inselin d. Pr. 21. im K. Borkum A. Greetsyhl auf der Insel Westland-Borkum;

- a. Untergau Hugmerchi noch 3) gegen den pagus Federitga:
- 18. im K. Schiermonnikeroog Pr. 22. Insel Bosch (versunken); Vriesland auf der Insel gl. N.;
- 4) gegen den pagus Austrachia im Bisthum Utrecht sind in den Grenzkirchsprengeln des pagus Austrachia No. 1—18 gegen den Fivelgoe No. 1—13 (8. 343—345) genannt.

<sup>&</sup>lt;sup>626</sup>) Die Kirchspiele im pagus Federitga s. unten Note 644.

# a. und b. Pagus Hunusga

### im Bisthum Münster in Friesland

mit dem Flussgebiete der Hunse, nach welcher er genannt ist.

(Vgl. oben Note 623.)

"785. — — (Karolus) constituit eum .(Liudgerum) doctorem in gente Fresonum — — super pagos quinque, — — Hugmerchi, Hunusga" (s. oben S. 347).

"— — in pago Humerki, in villa Andleda — — in Crastlingi — —, in Wirem — —, in Einingi — —, in Hrussingi — —, in Thrustlingi — —, in Gevesvurdhi — —, in Buxingi — —, in Seltnon — —, in Vedervurdhi" (Tradit. vom J. 855, bei Lacomblet Urkundenb. zur Gesch. des Niederrheins I 31). — Andel, Kdf. in der Provinz Groningen, sede in Bafflo No. 21; "Crastlingi" vielleicht Krassum im K. Garnwerd Provinz Groningen, sede in Bafflo No. 31; Wierum im K. Adorf Provinz Groningen, sede in Bafflo No. 29; Ezinge, Kdf. in Groningen, sede in Bafflo No. 32; "Hrussingi", und Thrustlingi, Gevesvurdhi, Buxingi" und "Seltnon" unbekannt; Feerwerd, Kdf. in der Prov. Groningen, sede in Bafflo No. 19.

"— — comitatum in pagis Hunesga et Fivilga — — in eodem comitatu duos mercatus — — unum videlicet in Wincheum et alterum in Gerleviswert cum monetis et theloneis" (s. oben S. 347). — Winsum, Kdf. in der Provinz Groningen, sede in Bafflo No. 25; Garrelsweer, Kdf. in Groningen, sede in Loppersum No. 24. Die Dekanate Loppersum und Fermissum vertreten den pagus Fivilga; der Dekanat Bafflo gehört demnach zum pagus Hunusga mit dem Flussgebiet der Hunse. — Ueber die zu Winsum geprägten Manzen der Brunonen s. H. Böttger a. a. O. S. 509 und S. 663, auch Note 902 "+EGBERTVS+WINSHEM" daselbst, gestützt auf die Worte: "maximum Fresiae comitatum — — de Fivelgoe, quem prius habuit dux Gotafridus, et nunc Ekibertus (s. das. S. 499 und Note 700, ein Brunone, dessen daselbst geprägte Münzen aufgefunden sind, vgl. H. Böttger S. 502).

"— Jvone et Eylwardo, fratribus de Franchem in Hunesgonia" (Vertrag vom 8. April 1285, ap. Driessen monumenta Groningana p. 49). — Fransum, Kdf. in der Provinz Groningen, sede in Bafflo No. 33.

"— beseghelet mit onses Abbets Segel van Adewerth, des Landes van Hunsegen" (Vertrag vom 29. April 1313, ap. Driessen monum. Groningana p. 77). — Aduard, Kdf. in der Prov. Groningen auf der Grenze der Dekanate Bafflo und Oldehove.

Die Gauorte Andel, Krassum, Wierum, Esinge und Feerwerd erscheinen 855 "in pago Humerki"; sie gehören sämmtlich zum Dekanat Bafflo. In demselben Dekanat Bafflo werden aber auch 1057 Winsum und 1285 Fransum, und unmittelbar an der Grenze der Dekanate Bafflo und Oldehave 1313 Aduard als Gauorte im pagus Hunesga genannt. Deshalb müssen wir anerkennen, der pagus Hunusga habe ursprünglich sich auf das Flussgebiet der Hunse erstreckt und die beiden Gaue Hugmerchi und Hunusga umfasst (vgl. oben Note 623).

Nach diesen Bestimmungen über den "maximum Fresiae comitatum — de Fivelgoe" mit den drei Untergauen Hugmerchi, Hunusga und Fivelga, und den Hunusga im weitern Sinne als Hunusga und Hugmerchi dürfen wir nun die drei einzelnen Untergaue für sich zu begrenzen suchen.

# a. Pagus Hugmerchi,

ein Untergau des Fivelgoe im Bisthum Münster in Friesland.

(Vgl. Leopold von Ledebur die fünf Münster'schen Gaue und die sieben Seelande Frieslands S. 7—17 und 70—72.)

"785. — pagos quinque — — Hugmerchi, Hunusga" (s. oben S. 347). Auszer den Gauorten Andel, Krassum, Wierum, Exinge und Feerward in der Urkunde vom J. 855, Winsum 1057, Fransum 1285 und Aduard 1313 gehören noch hierher:

"— Inde (Dockynchirica) procedens, (Willehadus) transivit fluvium Loveke, venitque ad locum, qui dicitur Humarcha" (vita St. Willehadi, ap. Pertz l. c. II 380). — Oldehove, Kdf. in der Provinz Groningen, sede in Oldehove alias Hummerze No. 33.

"Descriptiones eorum qui de Fresia bona sua sancto Bonifacio tradiderunt:

90. Ego Bruninc trado — — in regione Fresonum — — in villa que dicitur Sahsingenheim" (trad. Fuldens., ed. Dronke p. 48). — Saaxum, Kdf. in der Provinz Groningen, sede in Oldehove No. 35.

"12. Ego Dietmar tradidi — — in villa Sutdorf, in pago qui dicitur Mecinga." — "— — 113. Ego — — Ditmar trado — — in villa que dicitur Sutdorft, in pago Meringa" (trad. Fuld., ib. p. 43).

— Ein wüster Ort im Ländchen Marne innerhalb des Dekanats Lyddense oder Leens.

Der pagus Hugmerchi umfasst demnach drei Dekanate, nämlich:

"Sedes II. in Hummerze alias Oldehove 627):

| No. 2 Antiqua Ost- | 16 Drogeham, | 21 Wesvleyt,       |
|--------------------|--------------|--------------------|
| wald,              | 17 Cottum,   | 33 Hummerze s. a., |
| 4 Mitwalda,        | 19 Uppost,   | 35 Saxum" s. a.    |
| 8 Marum.           |              |                    |

(registrum curarum terre Frisiae Monasteriensis dioecesis ex saeculo XV, bei L. von Ledebur a. a. O. S. 102 f.).

## "Sedes I. in Bafflo 628):

| No. 1 Bafflo,    | 14 Nortwolda,    | 27 Leghekerke,     |
|------------------|------------------|--------------------|
| 2 Tynaldingum,   | 15 Sudawalda,    | 28 Dorquert,       |
| 3 Menckingawer,  | 19 Fferwert 855, | 29 Werum 855,      |
| 8 Enrum 629),    | 21 Ondel 855,    | 31 Gernewert 855,  |
| 10 Nyelant,      | 22 Adorp,        | 32 Esding 855,     |
| 12 Uldernawerum, | 25 Wynsum 1057,  | 33 Fferansum 1285, |
| 13 Dijkeshorn,   | 26 Hoghekerke,   | 35 Sanwert"        |
|                  | •                | •                  |

(registrum curarum terre Frisiae Monasteriensis dioecesis ex saeculo XV, bei L. von Ledebur S. 100 f.).

## "Sedes III. in Lyddense 630):

(registrum curarum terre Frisiae Monasteriensis dioecesis ex saeculo XV, bei L. von Ledebur S. 103 f.).

| 627) Die jetzigen Nam                   | en der Kirchspiele im l | Dekanat Oldehove sind: |
|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| No. 2 Oostwold,                         | 16 Drogeham,            | 21 Vesvliet,           |
| 4 Mitwolde,                             | 17 Kooten,              | 33 Oldehove,           |
| 8 Marum,                                | 19 Buitenpost,          | 35 Saaxum.             |
| 629) Diejenigen im De                   | kanate Baflo:           | ·                      |
| No. 1 Baflo,                            | 14 Noordwolde,          | 27 Leegkerk,           |
| 2 Tinallinge,                           | 15 Zuidwolde,           | 28 Dorkwert,           |
| 3 Menkeweer,                            | 19 Feerward,            | 29 Wierum,             |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 21 Andel,               | 31 Garnwerd,           |
| 10 Westernieland,                       | 22 Adorp,               | 32 Ezinge,             |
| 12 Ondervierum,                         | 25 Winsum,              | 33 Fransum,            |
| 13 Westerdijshorn,                      |                         | 35 Sauwert.            |

Die Mittheilung des Abtes Emo von Wittewierum: "Anno M.CC.XXXI— — ortum est bellum inter Ernerenses et Uthesenses — —, secuta est universitas Fivegoniae pro cohertione ipsorum (Ernerensium) et congressae sunt partes in pugnam" (Emo chronic. ad ann. 1231, ap. Matthaei vet. aevi analecta II 90, s. L. von Ledebur S. 18 Note 35) wage ich nicht auf Eenrum zu beziehen und dieses zum Hunsigo zu rechnen.

und enthalten keinen Gauort; deshalb sind sie hier weggelassen.

#### Grenzorte des

pagus Hugmerchi 1) gegen den pagus Austrachia im Bisthum Utrecht sind in den Grenzkirchsprengeln des Austrachia No. 1-18 gegen den Hugmerchi No. 1—13 (S. 343—345);

2) gegen den pagus Thrianta im Bisthum Utrecht in denen des Thrianta No. 12-9 gegen den Hugmerchi No. 19-11 (S. 332

-331) genannt, letztere in umgekehrter Reiheufolge;

3) gegen den pagus Hunusga 431) im Bisthum Münster in Friesl:

1. im K. Zuidwolde Pr. Groningen 1. im K. Bedum Pr. Groningen (saec. XV, sede IV in Usquart (saec. XV, sede I in Bafflo 15 Sudawalda): 18 Bedum):

(in nördlicher, nordnordwestlicher und nordnordöstlicher Richtung)

Zuidwolde (Kdf.);

2. im K. Noordwolde Pr. Groning. (saec. XV, sede in Bafflo 14 Nortwolda):

Noordwolde (Kdf.);

3. im K. Sauwert Pr. Groningen (saec. XV, sede in Bafflo 35 Sauwert):

Sauwert (Kdf.);

4. im K. Westerdijkshorn Pr. Groningen (saec. XV, sede in Bafflo 13 Dijkeshorn):

Westerdijkshorn (Kdf.);

5. im K. Onderdendam Pr. Gron.: 2. im K. Westerwijtwert Pr. Gron. Ondervierum (saec. XV, sede in Bafflo 12 Uldernawerum):

Onderdendam (Kdf.),

Menkeweer (saec. XV, ib. 3 Menckingawer),

(in nordnordwestlicher und nördlicher Richtung) het Roodewolt (Besch.);

6. im K. Tinallinge Pr. Groningen (saec. XV, sede in Bafflo 2 4. im K. Stitswert Pr. Groningen Tynaldingum):

Abbeweer,

Ellerhuizen (Bauerschaft), Het Reidland (Bauerschaft),

Bedum (Kdf.);

(saec. XV, sede in Usquart 17 Witwert):

De Breeken,

Westerwijtwert (Kdf.),

Engeweer;

3. im K. Middelstum Pr. Groningen (saec. XV, sede in Usquart 12 Middelstum):

De Deel,

Toornwert (saec. XV, ib. 14

Tornwert);

(saec. XV, sede in Usquart 15 Stiteswert):

Stitswert (Kdf.);

<sup>&</sup>lt;sup>631</sup>) Die Kirchspiele im pagus Hunusga s. unten Note 633.

Snakkerburen;

7. im K. Baflo Prov. Groningen (saec. XV, sede in Bafflo 1 Bafflo): Baflo (Kdf.),

Rosquert;

8. im K. Andel Pr. Groningen (saec. XV, sede in Bafflo 21 Ondel): Andel ("Andleda" 855);

9. imK.WesternielandPr.Groning. (saec. XV, sede in Bafflo 10 Nyelant):

Westernieland (Kdf.);

Uiterdijk;

Brederde):

Werphum):

Breede (Kdf.);

Warffum (Kdf.),

10. im K. Schiermonnikoog Pr. 7. die Insel Bosch Pr. Groningen; Groningen auf der Insel gl. N.:

Grenze 632).

Schiermonnikoog (Kdf. a. d. 8. die Insel Rottumeroog Provinz Groningen.

5. im K. Breede Pr. Groningen

6. im K. Warffum Pr. Groningen

(saec. XV, sede in Usquart 1

(saec. XV, sede in Usquart 2

## b. Pagus Hunusga

ein Untergau des Fivelgoe im Bisthum Münster in Friesland.

(Vgl. Leop. von Ledebur a. a. O. S. 17-20 und 70-72.)

#### Gauorte:

Abgesehen von den Gauorten des Hunusga im weitern Sinne, insofern er den Hugmerchi mit umfasst, kommen hier für den pagus Hunusga im engern Sinne in Betracht:

- "7. Descriptiones eorum qui de Fresia bona sua sancto Bonifacio tradiderunt:
- 89. Ego Ditmar trado — in pago Hunergewe in regione Fresonum in villa Mitilistenheim, et in Hustinga" (trad. Fuldens., ed. Droncke p. 48). — Middelstum, Kdf. in der Pr. Groningen, sede in Usquart No. 12; Huizinghe, Kdf. in der Prov. Groningen, sede in Usquart No. 10.

Demnach fällt mit dem pagus Hunusga zusammen der

"sedes IV. in Usquart 633): 4 Pratisuthusum,

No. 1 Werphum, 2 Brederde,

5 Nova terra

6 Aldensil, 8 Epinghusum,

beati Nicolai, 9 Stertinghusum,

4 De Meeden, 5 Oosternieland,

6 Oldenzijl, 8 Eppenhuizen.

<sup>632)</sup> S. Einleitung Note 81.

<sup>633)</sup> Die jetzigen Namen der Kirchspiele im Dekanat Usquert sind:

No. 1 Warffum, 2 Breede.

10 Husdingum s. a., 14 Tornwert, 17 Witwert, 12 Middelstum s. a., | 15 Stiteswert, 18 Bedum" (registrum curarum terre Frisiae Monasteriensis dioecesis ex saeculo XV., bei L. von Ledebur a. a. O. S. 104).

#### Grenzorte des

pagus Hunusga 1) gegen den pagus Fivelga 634) im Bisthum Münster in Friesland:

1. im K. Oosternieland Pr. Groning. 1. im K. Spijk Pr. Groningen Nova terra beati Nicolai):

(sacc. XV, sede IV in Usquart 5 (sacc. XV, sede V in Loppersum 22 Spijk): (in südwestlicher Richtung)

Tevenhuizen, Spijk (Kdf.);

2. im K. Losdorp Provinz Groningen (saec. XV, sede in Loppers. 21 Lestorpe):

Losdorp (Kdf.);

3. im K. Godlinze Pr. Groningen (saec. XV, sede in Loppers. 20 Godlinse):

Godlinze (Kdf.);

(saec. XV, sede in Loppers. 13 Sond):

Zijldijk, 't Zand (Kdf.);

3. im K. Eppenhuizen Pr. Groning. 5. im K. Garsthuizen Pr. Groningen (saec. XV, sede in Loppers. 12 Gershusum):

Oosternieland (Kdf.);

2. im K. Oldenzijl Pr. Groningen 4. im K. t' Zand Pr. Groningen (saec. XV, sede in Usquart 6 Aldensil):

Oldenzijl (Kdf.);

(saec. XV, sede in Usquart 8 Epinghusum):

Eppenhuizen (Kdf.);

4. im K. Startenhuizen Pr. Groning. (saec. XV, sede in Usquart 9 Stertinghusum):

Startenhuizen (Kdf.);

Garsthuizen (Kdf.),

Dijkum;

5. im K. Huizinghe Pr. Groningen (saec. XV, sede in Usquart 10 6. im K. Westeremden Prov. Husdingum): Groningen

(in südsüdwestlicher Richtung)

(saec. XV, sede in Loppers. 11 Westeremeda):

Westeremden (Kdf.);

<sup>| 12</sup> Middelstum, | 15 Stitswert, 9 Startenhuisen. | 17 Westerwijtwert, 10 Huizinghe, 14 Toornwert, 18 Bedum.

<sup>634)</sup> Die Kirchspiele im pagus Fivelga s. unten Noten 685 und 686.

6. im K. Westerwijtwert Pr. Gron. (saec. XV, sede in Usquart 17 Wytwert):

De Breeken;

7. im K. Bedum Pr. Groningen Bedum):

Ter Laan, Lutkewolde (Bsch.),

het Reidland (Bsch.),

Ellerhuizen;

- Huizinghe ("Hustinga" s.a.); 7. im K. Stedum Pr. Groningen (saec. XV, sede in Loppers. 10 Stedum): Stedum (Kdf.);
- De Pomp, Westerwijtwert (Kdf.), 8. im K. Lellens Pr. Groningen: Heemert, Lellens (Kdf.);
- (saec. XV, sede in Usquart 18 9. im K. Ten Boer Pr. Groningen (saec. XV, sede in Loppers. 4 Bure claustrum):

St. Annen, Emmerswolde (Bsch.), Ten Boer (Kdf.);

10. im K. Thesinge Pr. Groningen (saec. XV, sede in Loppers. 5 Hyndense):

Thesinge (Kdf.);

11. im K. Garmerswolde Pr. Gron. (saec. XV, sede in Loppers. 6 Germewalde):

Garmerswolde (Kdf.);

- 2) gegen den pagus Thrianta im Bisthum Utrecht: (noch) Ellerhuizen; 12. im K. Noorddijk Pr. Groningen: Zuidwendig;
- 3) gegen den pagus Hugmerchi im Bisthum Münster in Friesland sind in den Grenzkirchspielen des Hugmerchi No. 1-10 gegen den Hunusga No. 1—8 (S. 355) genannt.

## c. Pagus Fivelga,

ein Untergau des Fivelgoe im Bisthum Münster in Friesland.

(Vgl. Leop. von Ledebur a. a. O. S. 20—26 und 72—74.)

"785. — — super pagos quinque — — Hugmerchi, Hunusga, Fivelga" (s. oben S. 347).

"— comitatum in pagis Hunesga et Fivilga — — in eodem comitatu duos mercatus — unum in Wincheum et alterum in Gerleviswert cum monetis" (s. oben S. 348 die Urk. vom 25. April 1057). - Garrelsweer, Kdf. in der Provinz Groningen, sede in Loppersum No. 24.

"1223. — Oliverus — pertransivit Fivelgoniam in tribus stationibus Loppersum, Fermesum — —, in Menterna" (Emonis

chron., in Matthaei vet. aev. analecta II 64 sq.). — Loppersum, Kdf. in der Provinz Groningen, sede in Loppersum No. 1; Farmsum, Kdf. in der Provinz Groningen, sede in Fermissum No. 1; Termunten, Kdf. in d. Prov. Groningen, sede in Fermissum No. 10.

- "— prefectus in Groninge, judices iurati de Thrantia et consules Fivelgonie discordia inter communitatem in Thrantawalda ex parte una, et cives d'Anne ex parte altera, super meatu aque seu ampnis, que Hunesa vocatur —. Datum Crepelliswald" (Erkenntniss vom 3. Sept. 1309, ap. Driessen monum. Groningana p. 68—71). Kropswolde, Kdf. in der Provinz Groningen unweit der Hunse.
- "— Sciant — cum intentio civium Sandensium versaretur, miserunt nuntios in Floridum Ortum — Tadenka Tiucha cautores dedit — — et sic Tyado magnus fideiussit pro Menardo de Uthusum, Remeeco — pro monachis de Feldwirth — —, Adulphus — — cavit pro conventu de Werum — —; ideo ordinatum est, ut si quis --- spoliatus fuerit vel captus infra terminos sive extra terminos Fywelgoniae — — iudices communiter emendabunt. – — Acta sunt haec in parochia Sande — — et confirmata in Appengadampne per consules — — videlicet per Epponem de Weijwerth — per Hemeconem de Tukawerth, — per Hayconem de Enim et Dodeconem de Aldersum" (Verordnung vom 25. Juli 1317, ap. Driessen monum. Groningana p. 78-82). — Das Kloster Blumengarten zu Wittewierum ("Werum") in der Provinz Groningen, sede in Loppersum No. 2; Tjuchem im K. Siddeburen Prov. Groningen; "Uthusum" unbekannt; Felwerth oder Oldenklooster im K. Bierum, sede in Loppersum No. 23; 't Zand, Kdf. in der Prov. Groningen, sede in Loppersum No. 13; Appingedam, Stadt, sede in Fermissum No. 26; Wiewerd, Kdf., sede in Fermissum No. 2; Tuickwerd im K. Farmsum, sede in Fermissum No. 1; Eenum, Kdf., sede in Loppersum No. 17, sammtlich in der Provinz Groningen; "Aldersum" unbekannt.
- "— talis ordinatio per — Abbatem de Werum et iudices trium aqueductuum, videlicet de Delfsilum est concepta —. Ordinavimus, ut si quis — inspectione aqueductuum in adventu spoliatus fuerit — vel captus intra terminos, sive extra terminos Fivelgonie, iudices trium aqueductuum communiter emendabunt. — Illi de Slochtra et de Dampna suos dabunt cautores —. De ordinationibus premissis conscribi fecimus quatuor literas munimine sigilli abbatis de Werum et terre Fivelgonie roboratas" (Bestimmungen vom August 1317, ap. Driessen l. c. p. 83—87). Wittewierum (s. Urk. vom 25. Juli 1317); Delfsijl, Festung; Slochteren, Kdf., sämmtlich in der Provinz Groningen; Appingedam (s. Urk. vom 25. Juli 1317).

Durch die vorstehenden Gauorte werden zwei Dekanate für den pagus Fivelga in Anspruch genommen:

"Sedes V. in Loppersum 635):

| <i>y</i>          |                 |                    |  |  |  |  |
|-------------------|-----------------|--------------------|--|--|--|--|
| No. 1 Loppersum   | 6 Germewalde,   | 20 Godlinse,       |  |  |  |  |
| 1223,             | 10 Stedum,      | 21 Lestorpe,       |  |  |  |  |
| 2 Werum claustrum | 11 Westeremeda, | 22 Spick,          |  |  |  |  |
| 1317,             | 12 Gershusum,   | 23 Berum 1317,     |  |  |  |  |
| 3 Waltersum,      | 13 Sond 1317,   | 24 Gerlswere 1057, |  |  |  |  |
| 4 Bure claustrum, | 17 Enym 1317,   | 27 Stitamere,      |  |  |  |  |
|                   |                 | •                  |  |  |  |  |

29 Major Harxstede" (registrum curarum terre Frisiae Monasteriensis dioecesis ex saeculo XV, bei L. von Ledebur a. a. O. S. 104 f.).

"Sedes VI. in Fermissum 636):

|       |                  |    |                 | ,  |              |
|-------|------------------|----|-----------------|----|--------------|
| No. 1 | Fermissum        | 10 | Maior Met(er)na | 26 | Dam ecclesia |
|       | 1223, 1317,      |    | 1223,           |    | 1317,        |
| 2     | Weywert 1317,    | 12 | Westwinser-     | 33 | Holwerde,    |
| 7     | Berta Claustrum, | ı  | walda,          | 34 | Utwerde"     |
| 8     | Waldeman-        | 14 | Astewalde,      |    |              |
|       | dorpe.           |    | ŕ               | İ  |              |

(registrum curarum terre Frisiae Monasteriensis dioecesis ex saeculo XV, bei L. von Ledebur a. a. O. S. 105 f.).

#### Grenzorte des

pagus Fivelga 1) gegen den pagus Emisga im Bisthum Münster in Friesland sind in den Grenzkirchspielen des comitatus Fivelgoe, c. Untergau Fivelga No. 1—15 gegen den Emisga No. 1—19 (S. 349—351);

- 2) gegen den pagus Hunusga im Bisthum Münster in Friesland in denen des Hunusga No. 1—7 gegen den Fivelga No. 1—11 (S. 357f.);
- 3) gegen den pagus Thrianta im Bisthum Utrecht in den Grenzkirchsprengeln des Thrianta No. 9—1 gegen den Fivelga No. 9—1 (S. 331—330), letztere in umgekehrter Reihenfolge;
- 4) gegen den pagus Agredingo im Bisthum Osnabrück in denen des Agredingo No. 7—10 gegen den Fivelga No. 8—10 (S. 5 f. der zweiten Abtheilung) genannt.

| 635) Die Kircheniele is                                                           | m Dakanat Iannamann                                                            | hoisson jotet                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| No. 1 Loppersum, 2 Wittewierum, 3 Woltersum,                                      | m Dekanat Loppersum<br>  11 Westeremden,<br>  12 Garsthuizen,<br>  13 't Zand, | 22 Spijk,<br>23 Bierum,<br>24 Garrelsweer,       |
| 4 Ten Boer,<br>6 Garmerswolde,<br>10 Stedum,<br><sup>636</sup> ) Diejenigen im Do | 17 Eenum,<br>  20 Godlinze,<br>  21 Losdorp,                                   | 27 Scharmer,<br>29 Harkstede.                    |
| No. 1 Farmsum,  2 Wiewerd,  7 Beerta,                                             | 8 Woldendorpe, 10 Termunten 1223, 12 Finsterwolde, 34 Uitwierda.               | 14 Oostwolde,<br>26 Appingedam,<br>33 Holwierde, |

## II. Pagus Emisga

#### im Bisthum Münster in Friesland.

(Vgl. L. von Ledebur a. a. O. S. 26--41 und S. 74-80.)

785. "— in gente Fresonum — — super pagus quinque, — — Hugmerchi, Hunusga, Fivelga, Emisga, Federitga" (s. oben S. 347). "— — Quartus ex magnis Saxoniae fluminibus est Emisa, qui Westphalos a reliquis illius provinciae dirimit populis" (Adami Brem. gesta Hammaburg. ecclesiae pontificum, ap. Pertz l. c. VII 285).

"— Endiriad paludem, Emisgoe et Ostergoe disterminantem" (Urk. des Frankenkönigs Karl zur Erweiterung der seit Jahr und Tag bestandenen Diöcese Bremen mit einem Theile von Friesland ["in gente Fresonum — partem Fresiae — deligavimus"] und Begrenzung derselben vom 14. Juli 788, bei H. Böttger die Einführung des Christenthums in Sachsen durch den Frankenkönig Karl S. 6 ff.). — Grenzrieth bruch (vgl. W. von Hodenberg die Diöcese Bremen I 163 f. Note 121, 122). — "— Bremensem episcopatum — — a reliqua Fresia palus Emisgoe terminat" (Schol. 3 zur Bremer Erweiterungsurkunde vom 14. Juli 788, von Adam. Brem., ap. Pertz VII 289).

"Im J. 1272 empôren sich die orientales Frisones de Émesgonia ac terra Hreidensi cum illis de Aldaombechte" (Reg. bei F. Wilmans westfäl. Urkb. III 474 Urk. 910).

"— — in partibus Frisie Monasteriensis dyocesis, videlicet quatuor terrarum Emesgonie, Brochmanie, Reyderlant et de Aldeambacht" (Vergleich vom 18. März 1276, bei Wilmans a. a. O. S. 988. — "Nos consules, iurati ac universitates Redensis, Emesgonie, de Althammet ac Brokmannie terrarum Monasteriensis dyocesis" (Vertrag vom 24. October 1276. — "Nos consules, iurati ac universitates Emesgonie et Brocmannie — una cum hominibus Redensis et de Althammet" (Gelöbniss vom 24. Octobr. 1276, bei Wilmans a. a. O. S. 520 Urk. 1000). — "— — Nos consules, iurati et universitas Emesgonie et Brocmannie terrarum Monasteriensis dyocesis — — ac Redensium ac de Althammet terrae" (Urk. vom 24. October 1276, bei Wilmans a. a. O. S. 519 Urk. 998, vgl. Urk. 999).

Wy Vresen ghemeyne van Emestenlande, Brocmannerlande, Mormannerlande und Overlederelande" (Wahl von Schiedsmännern

- am 18. Juni 1347, bei Niesert Beitr. zu e. Münster Urkbuche I 87). "— Nos gretmanni et iudices — Aldammecht, Reydensis, Emesgonie ac Brocmannie" (Urk. vom 9. Septbr. 1361, bei Friedländer Ostfries. Urkb. S. 85). Emsland, Brockmerland, Reiderland, Oldamt, Moermerland und Overledingerland, Theile des pagus Emisga.
- "— Cum igitur (Liudgerus) in Fresia docendi gratia ad ecclesiam suam venisset in loco qui dicitur Hleri iuxta fluvium Lade" (vita S. Liudgeri, ap. Pertz II 413). "— officialibus, qui apud Borzhem et Lare, aut in Emisgoe — officia nostra tenent" (Urk. vom J. 1217, bei Nikol. Kindlinger Münstersche Beiträge zur Gesch. Deutschlands III, Urkunden S. 138). "— porreximus comitiam in Emisgonia, curiam in Lage, curiam in Borcem —, monetam in Emeta, theolonium in Emesa" (Urk. des Königs Heinrich II. vom 20. September 1224, bei Wilmans westfäl. Urkb. III 108 Urk. 198). Leer, Stadt im A. gl. N., sede in Lere No. 5; Groszborsum, Kdf. im A. Emden, sede in Emede No. 11; Loga, Kdf. im A. Leer, sede in Lere No. 20, und Emden, Stadt im Fürstenth. Ostfriesland, sede in Emeda No. 6. Die Flüsse Leda (Lade) und Ems (Emesa).
- "7. Descriptiones eorum qui de Fresia bona sua sancto Bonifacio tradiderunt:
- 62. Gerhart de Fresia — in villa Pevesheim in pago Emergewe. 71. Ego Reginhart et Meginbraht tradimus — in villa que vocatur Langenhouh — quod est in pago Emisgowe" (tradit. Fuldens., ed. Dronke p. 46, 47, 48). Pewsum, Flecken im A. Greetsyhl, sede in Husum No. 10; "Langenhouh" oder "Langenhoh" durch Fluthen zerstört beim Kirchd. Logumer Vorwerk A. Emden.
- "— Tercius erat comitatus Fresiae qui dicitar Emisgoe" (Adami Brem. gesta Hammab. eccl. pontif., ap. Pertz VII 353). —
- "— comitatum Bernhardi comitis in pagis Emisga, Westfala et Angeri situm" (Urk. des Königs Heinrich IV. vom 24. October 1062, bei E. Friedländer Ostfriesisches Urkundenbuch S. 6). "— comitatum, quem in Emescowa et Westfale situm Bernhardus comes susceperat" (Urk. des Kaisers Heinrich IV. vom J. 1096, das. S. 7). Die Gaue Emisga im Bisthum Münster in Friesland, Westfala et Angeri im Bisthum Köln in Sachsen (s. oben S. 24 und Note 66 daselbst).
- "1223. — Oliverus — ingressus est Emisgoniam, et stationem habuit Huttum. Dein Husum" (Emonis chron., in Matthaei vet. aevi analecta II 64 sq.). Uttum, Kdf. im A. Greetsyhl, sede in Uthym No. 2, und Groothusen, Kdf. im A. Greetsyhl, sede in Husum No. 7.
  - "— domine Sophie, uxori comitis Ottonis de Ravensberg, feo-

daliter porreximus cometiam in Emesgonia" (Urk. des Kön. Heinrich VII. vom 20. Septbr. 1224, bei E. Friedländer Ostfries. Urkb. S. 13).

mannorum, — omnes ecclesie constitute sub consulatu Brocmannorum exempte sint — sex ecclesie, videlicet curia sancte
Marie et Buthac, Wibaldeshof et Lopessumwalde, Godekakard
et Aldegundeswald — —. Datum Lare" (Vertrag des Bischofs Otto
zu Münster vom 20. Febr. 1250, bei Niesert Beitr. zu einem Münsterschen Urkb. I, I 71). — Marienhafe, Flecken im A. Aurich, sede
in Brokmania No. 11; "Buthac" wüst; Wiegboldsbuhr, Kdf. im
A. Aurich, sede in Brockmania No. 3; "Lopessumwalde, Godekakard et Aldegundeswald" wüst; Leer (s. Urk. vom J. 1217).

"1254. Emesgones versi sunt in seditionem, Federgones contra Husenses<sup>637</sup>) — —, Federgones — attraxerunt sibi Nordenses a parte altera, et Reydenses ab altera" (Menco chron., ap. Matthaei l. c. II 156).

"— abbas de Frebestum, prepositus de Langhene seu Sigeberch, prepositus de Insula, decanus de Emetha, decanus de Uttem, decanus de Hint, abbas de Norda, abbas de Scola Dei, consules et tota plebs Emesgonie et Nordensium" (Urk. vom 21. April 1255, bei Friedländer a. a. O. S. 19). "— — Monasteriensis episcopi, Deddonis prepositi de Emetha, Hesonis prepositi de Husum, Liudwardi prepositi de Uttum, terre Emesgonum — sigilla — — sunt appensa" (Urk. vom 25. Juli 1269, das. S. 22). — Freepsum, Kdf. im A. Emden, sede IX Hynt No. 10; "Langene seu Sigeberch" von den Wellen verschlungen; Aland im K. Wirdum A. Greetsyhl; Emden, Stadt im Fürstenth. Ostfriesland, sede XII Emede No. 6; Uttum, Kdf. im A. Greetsyhl, sede XIII Uthym No. 2; Hinte, Kdf. im A. Emden, sede Hynt No. 2; Groothusen, Kdf. im A. Greetsyhl, sede VIII Husum No. 7; Norden und Ihlow im Lande "Nordensium."

"Wi her Ludwigh — — biscop tho Monstere und Albert unse Droste — — in Emeslant — — Reydolph van Cirquerum, Haytet van Husum, Aylde van Suderhusum, Ludwart van Emmede und Hyske van Lerlethe" (Urk. vom 18. Juni 1347, bei Niesert Beitr. zu e. Münst. Urkb. I, I 87). — Cirkwehrum, Kdf. im A. Emden, sede in Uthym No. 9; Groothusen (s. die Mittheilung von 1223); Suurhusen, Kdf. im A. Emden, sede in Hynt No. 1; Emden (s. Urk. vom 21. September 1224); Larrelt, Kdf. im A. Emden, sede in Emeda No. 5.

"— der Grafschop Emisgovien off Emesegerlant mijt dem Slotte und Stade Emden" (Urk. vom J. 1461, bei G. A. von Halem Gesch. des Herzogth. Oldenburg I 349). — Emden (s. Urkunde vom 21. September 1224).

<sup>627) &</sup>quot;Husenses" in sede in Husum, dem Dekanat Groothusen.

Durch die vorstehenden Gauorte werden die Dekanate Leer, Emden, Groothusen, Uttum, Hinte und Brockmania dem pagus Emisga zugeeignet, von denselben aber überdies noch der Dekanat Hatzum oder Nesse in diesen Gau eingeschlossen.

```
"Sedes VII. in Hartsum alias Ness 638):
No. 6 Wilgum, 19 Wengramor, 42 Howengahoff,
  8 Tordingum, 25 Hoghebunde, 44 Megalzem, 18 Weyner, 27 Stagestorp, 46 Utrederwalt"
(registrum curarum terre Frisiae Monasteriensis dioecesis ex
saeculo XV, bei L. von Ledebur a. a. O. S. 107).
                   "Sedes VIII. in Husum 639):
No. 3 Risingum, | 6 Plegewert*), | 10 Pewesum s. a.,
   4 Loquart, 7 Husum 1223,1269, 11 Canigum" 8 Manslat,
(registrum curarum terre Frisiae Monasteriensis dioecesis ex
saeculo XV, bei L. von Ledebur S. 108 f. vgl. S. 118).
                    "Sedes IX. in Hynt 640):
No. 1 Sudehusum | 2 Hynt 1255, | 7 Westerhusum, 1347, | 3 Loppersum, | 10 Febescum" 1255
(registrum curarum" etc., a. a. O. S. 109, vgl. S. 119).
                 "Sedes X. in Brockmania 641):
                       3 Wibboldeshoff 8 Uterlabur,"
1250, 11 1496 noch "Ma-
No. 1 Emgerhove,
   2 Curia Sancti
                      1250,
     Victoris, 4 Betekerke, rienhove 1250
("registrum curarum" etc. a. a. O. S. 109, vgl. S. 114).
                    "Sedes XI. in Lere 642):
                      | 5 Leere, 785, 1217, | 7 Holtorp,
No. 1 Rargum,
   2 Harstahusum, 6 Aldendorp, 8 Sonneswolde,
   638) Die Kirchspiele im Dekanat Hatzum oder Nesse heiszen jetzt:
No. 6 (im Dollart,)

18 Weener,

25 Bunde,

27 (im Dollart,)
                                             44 (desgl.,)
                                             46 (desgl.)
   19 Weenermoor, 42 (desgl.,)
   639) Diejenigen im Dekanat Groothusen:
                                             10 Pewsum,
                      | 6 Upleward,
No. 3 Rysum,
                                             11 Canum.
   4 Loquard,
                       7 Groothusen 1347,
                       8 Mannschlagt,
    5 Campen,
   640) Im Dekanat Hinte:
                       3 Loppersum,
No. 1 Suurhusen.
                                              10 Freepsum.
   2 Hinte,
                       7 Westerhnsen.
   641) Im Dekanat Brockmania:
                       3 Wiegboldsbuhr 1250,
                                              8 Ochtelbur,
No. 1 Engerhafe,
                                              11 Marienhafe.
                      4 Bedecaspel,
    2 Victorbuhr,
   642) Im Dekanat Leer:
                       5 Leer 1250,
                                              7 Holtropp.
No. 1 Rorichum.
                                             8 Siemonswolde.
                      6 Auricholdendorf,
   2 Hatshusen.
```

```
| 28 Gast,
 10 Timbele,
12 Stretholt,
                    21 Lanzene 819,
24 Helne,
                                               28 Gast,
43 Halingagast"
 20 Laghe 1224,
(registrum curarum" etc., a. a. O. S. 33-35, vgl. S. 119).
                    "Sedes XII. in Emeds 443):
No. 5 Leerite 1337, | 11 Borsum major | 16 Gondorsum,
                            1217,
                                               17 Uildersum,
   6 Emeds 1224,
   9 Walthusum, | 14 Pettum,
                                               | 18 Uphusum;"
                   1497 noch: "19 Wybelsum"
(registrum curarum" etc., a. a. 0. S. 111, vgl. S. 118).
                    "Sedes XIII. in Uthym 644):
No. 2 Uthym 1223, 7 Grymersum, 1497 noch: 8 Wyrdum, 14 Gredziell et 4 Yenled s. s., 9 Cyrowerum 1347, 15 Apyngum" s. a.
   5 Phisquart, 11 Cannynghe-
6 Pylsum c. 1347, husum,"
(registrum curarum" etc., a. a. O. S. 112, vgl. S. 118 f.).
```

#### Grenzorte des

pagus Emisga 1) gegen den pagus Agredingo im Bisthum Osnabrück sind in den Grenzkirchsprengeln der Diöcesen Osnabrück No. 11—17, im Agredingo, und Münster in Friesland No. 11—17, im Emisga (S. 6 f.);

- 2) gegen den pagus Hasagowe im Bisthum Osnabrück in denen der Diöcesen Osnabrück No. 21—18, im Hasagowe, und Münster in Friesland No. 19—17, im Emisga (S. 8—7) in umgekehrter Reihenfolge;
- 3) gegen den pagus Ammeri im Bisthum Bremen in Engern in denen der Diocesen Bremen No. 27—28, im Ammeri, und Münster in Friesland No. 19—21, im Emisga (S. 137—139);
  - 4) gegen den pagus Blustri im Bisthum Bremen in Friesland in

|     |                                                       | •                        |               |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| 10  | Timmel,                                               | 21 Remels *),            | 28 Tergast,   |
|     | Strackholt,                                           | 24 Hollen,               | 43 Grotegast. |
| 20  | Loga,                                                 |                          | •             |
|     | *) S. W. von Hodenbe                                  | erg die Diöcese Bremen I | 160 f.        |
|     | 643) Im Dekanat Em                                    | iden:                    |               |
| No. | 5 Larrelt,                                            | 10 Harsweg.              | 16 Gandersum, |
|     | 6 Emden 1255, 1269,                                   | 11 Groszborsum 1224,     |               |
|     | 9 Wolthusen,                                          | 14 Petkum,               | 18 Uphusen,   |
|     |                                                       | 19. Wiebelsum.           |               |
|     | 644) Im Dekanat Ut                                    |                          |               |
| No. | <sup>644</sup> ) Im Dekanat Ut<br>2 Uttam 1255, 1269, | 6 Pilsum,                | 11 Canhusen,  |
|     | 3 Eilsum,                                             | 7 Grimersum,             | 14 Greetsyhl, |
|     | 4 Jennett,                                            | 8 Wirdum,                | 15 Appingen.  |
|     | 5 Visquard,                                           | 9 Cirkwehrum,            |               |
|     | 3)                                                    | , <del></del>            |               |

den Diösesen Bremen in Friesland No. 1—2, im Riustri, und Münster in Friesland No. 1, im Emisga (S. 178);

- 5) gegen den pagus Asterga im Bisthum Bremen in Friesland in den Diöcesen Bremen in Friesland No. 3—4, im Asterga, und Münster in Friesland No. 2, im Emisga (S. 178 f.),
- 6) gegen den pagus Nordendi im Bisthum Bremen in Friesland in den Diöcesen Bremen in Friesland No. 5—13, im Nordendi, und Münster in Friesland No. 3—14, im Emisga (S. 179—181, sämmtlich in der zweiten Abtheilung) genannt.
- 7) gegen den pagus Fivelgoe, a. Untergau Hunusga im Bisthum Münster in Friesland:

Greetsyhl (Fl.), Hauen (Hof); Uithuistermeeden (Kdf.);

2. im K. Pilsum A. Greetsyhl 2. im K. Oosternieland Pr. Gron. (saec. XV, sede in Uthym 6 Pyl-sum): Nova terra Nicolai):

Pilsum(Kdf.), Fockehaus, Nienhof; Oosternieland (Kdf.); gegen den b. Untergau Fivelga sind in dem Untergaue Fivelga No. 15—1 gegen den Emisga No. 19—1 (oben S. 351—349) in umge-

kehrter Reihenfolge genannt.

## a. Untergau Federitga.

(Vgl. L. von Ledebur a. a. O. S. 41-46.)

"785. — — Emisga, Federitga" (s. oben S. 347).

"1254. — Emesgones versi sunt in seditionem, Federgones contra Husenses" (Menconis chron., in Matthaei vet. aevi analecta II 156).

- "— compositio — inter Bremenses — et Emesgonenses — consulibus et universitate Federgonum — absentibus" (Vertrag vom 25. Juli 1269, bei G. F. Sartorius Gesch. des Ursp. d. deutschen Hansa II 725 f.).
- "7. Descriptiones eorum qui de Fresia bona sua sancto Bonifacio tradiderunt: — 6. Ego Goto tradidi — proprietatem meam in Fetergewe in marca Nortwalda et in villa Geinlete terre VI mansos. 107. Ego — Igolt de Fresia trado — in pago Federgewe in marca Nortwaldo in villa Gelete. 19. Ego Albricus trado — bona mea in pago Federetgewe in villa Frisgana —, et in villa Donehusen. 120. Ego — Wilo trado — in pago Federatgewe, et in villa Frisgana terram —, et in villa Duonhusen aream. 99. Ego Wipald trado — in pago Federgewe in villa que dicitur Auinge." Jennelt, Kdf. im A. Emden, sede in Uthym

No. 4; "Frisgana" unbekannt; Damhusen im K. Uttum A. Greetsyhl, sede in Uthym No. 2; Appingen im K. Visquard A. Greetsyhl, sede in Uthym No. 15.

Mit dem Dekanat Uppum fällt also der pagus Federitga zusammen. Demnach gehören aus dem pagus Emisga, weil sede in Uthym noch hierher: Uttum in der Nachricht vom J. 1223 (s. oben S. 361) und in der Urkunde vom 25. Juli 1269 (s. S. 362); auch Cirkwehrum in der Urkunde vom 18. Juni 1347 (daselbst).

#### Grenzorte zwischen

## dem pagus Emisga und seinem Untergaue Federitga:

1. im K. Mannschlagt A. Greetsyhl 1. im K. Pilsum A. Greetsyhl (saec. XV, sede XIII in Uthym (saec. XV, sede VIII in Husum 8 Manslat): 6 Pylsum):

(in östlicher und südöstlicher Richtung) Horenborg (Hof),

Mannschlagt (Kdf.);

2. im K. Groothusen A. Greetsyhl (saec. XV, sede in Husum 7 Husum):

Strohburg (Hof);

3. im K. Pewsum A. Greetsyhl (saec. XV, sede in Husum 10 Pewesum):

Pewsumer Hammerich (Hof), Metjeerd (Hof);

4. im K. Canum A. Emden (saec. XV, sede in Husum 11 Canigum):

Canum (Kdf.);

5. im K. Freepsum A. Emden (saec. XV, sede IX in Hynt 10 Febescum):

4. im K. Uttum A. Greetsyhl (saec. XV, sede in Uthym 2 Uthym):

Nienhof (Hof);

Visquard (Kdf.),

Dyckhusen (Höfe);

3. im K. Jennelt A. Emden

quart):

Yenled):

2. im K. Visquard A. Greetsyhl

(saec. XV, sede in Uthym 5 Phis-

(saec. XV, sede in Uthym 4

Jennelt ("Geinlete" s. a.);

Damhusen ("Donehusen" 8. 8.);

5. im K. Cirkwehrum A. Emden (saec. XV, sede in Uthym 9 Cyrcwerum):

(in östlicher Richtung)

Freepsum (Kdf.);

6. im K. Westerhusen A. Emden (saec. XV, sede in Hynt 7 Westerhusen):

Westerhusen (Kdf.);

7. im K. Hinte A. Emden

(sacc. XV, sede in Hynt 2 Hynt):

Kringwehrum (Hof), Fleehaus (Haus);

Cirkwehrum ("Cirquerum" 1347);

8. im K. Loppersum A. Emden 6. im K. Canhusen A. Emden

(saec. XV, sede in Hynt 3 Loppersum):

(saec. XV, sede in Uthym 11

Cannynghehusum):

(in nordnordöstlicher und nordnordwestlicher Richtung) Loppersum (Kdf.), Eisinghausen, Canhusen (Kdf.); Abbingweer;

b. in Brokmannia:

9. im K. Engerhafe A. Aurich (1496, in Brockmannia 1 Emgerhove):

Amerland (Hof);

10. im K. Marienhafe A. Aurich (1496, in Brockmannia 11 Marienhove):

> Botterfleth (Hof), Kleinbuschhaus (Hof), Groszbuschhaus (Hof), Wykhof (Hof),

Schott, Grashaus (Hof),

7. im K. Wirdum A. Greetsyhl (saec. XV, sede in Uthym 8 Wyrdum):

> Meeraland (Domane), Weelaland (Domane),

Wirdum (Kdf.), Drenhausen (Hf.), Soltenland (Hof), Wirdumer Neuland, Wilhelmshof (Domane);

8. im K. Grimersum A. Greetsyhl (saec. XV, sede in Uthym 7 Grymersum):

Friedrichshoff (Domane).

Wundel (Hof). (S. überdies zum pagus Nordendi im Bisthum Bremen in Friesland bis zur Insel St. Juist, S. 198 f. der zweiten Abtheilung.)

## b. Untergau Fenkiga.

- — ecclesiis in Hesiga et Fenkiga, excepta una ecclesia in Saxlinga, quam concessimus ad parrochiam sancti Pauli reverti ad locum, qui dicitur Mimigernaford" (Urk. des Kaisers Ludwig vom J. 819, a. a. O. S. 350 Note 369). — Lengen, jetzt Remels, Kdf. im A. Stickhausen, sede in Lere No. 21 Lanzene, rect. Langene. In Verbindung mit Hesiga oder dem pagus Hasagowe kann unter Fenkiga kein einfacher Bezirk, es muss darunter ein wirklicher pagus, hier ein Untergau verstanden werden, den wir jedoch auf das Lengener Land, ohne bestimmte Grenzen anzugeben, beschränken möchten.

In den Urkunden vom 18. März, 24. Octbr. 1276 und 18. Juni 1347 (oben S. 360 f.) erscheint der pagus Emisga vertheilt in die Länder Emesgonia, Brokmannia, Reyderlant, Mormannerland und Overledereland.

1. "Reyderlant" wird durch die Kirchspiele im Dekanat Hatzum oder Ness vertreten und diese scheidet die Ems von Emsland (Emesgonia), Moermerland (Mormannerland) and Overledingerland (Overledereland).

2. "Emesgonia" umfast die Kirchspiele in den Dekanaten Groothusen, Hinte und Emden, von denen Mannschlagt, Groothusen, Pewsum und Canum (Dekanats Groothusen), Freepsum, Westerhusen, Hinte und Loppersum (Dekanats Hinte) das Emsland vom pagus Federitga scheiden (s. oben 8.366 f.).

#### Grenzorte zwischen

## Emesgonia und Brokmannia sind:

1. im K. Canum hannov. A. Emden 1. im K. Engerhafe hannov. A. (saec. XV, sede VIII. in Husum 11 Aurich: Canigum):

(in südöstlicher Richtung)

Langeweer (e. Haus), Abbingweer; Amerland, Groszheikeland (Höfe), Kleinheikeland (Hof);

2. im K. Loppersum A. Emden (saec. XV, sede IX in Hynt 3

2. im K. Bedekaspel A. Aurich (saec. XV, sede X in Brokmania

Loppersum):

4 Betekerke):

Kleinsande (Hof);

Biesterfeld, Groszsande (Höfe); 3. im K. Blaukirchen A. Emden:

3. im K. Suurhusen A. Emden (saec. XV, sede in Hynt 1 Sudehusum):

(in südlicher Richtung)

Achterhamrich, Stiekelbörg (Höfe); Blaukirchen (Kdf.);

4. im K. Marienwehe A. Emden: 4. im K. Riepe A. Aurich: Neuburg (ein Haus); Wrantepott (Wirthshaus),

5. im K. Uphusen A. Emden

(saec. XV, sede XII in Emeda

18 Uphusum):

Uphusergrashaus (Haus),

Uphusen (Kdf.);

Capelle (Hofe),

Riepster Hammerich (Höfe), Grovehörn (Mühle);

Emesgonia und

Moermerland:

6. im K. Wolthusen A. Emden 5. im K. Rorichum A. Emden (saec. XV, sede in Emeda 9 (saec. XV, sede XI in Lere 1 Walthusum):

Rargum):

Wolthusen (Kdf.);

7. im K. Petkum A. Emden

(saec. XV, sede in Emeda 14

Pettum):

(in südöstlicher und östlicher Richtung)

Petkumerklappbrücke (Haus),

Petkum(Kdf.), Petkumermönnik;

8. im K. Gandersum A. Emden (saec. XV, sede in Emeda 16 Gondersum (Kdf.):

Gandersum (Kdf.);

9. im K. Oldersum A. Emden (saec. XV, sede in Emeda 17 Uildersum):

(das Fehnkertief aufwärts in nördlicher und nordöstlicher Richtung)
Oldersum (Flecken), Rorichum(Kdf.), Tammegast(H.);

6. im K. Tergast A. Emden (saec. XV, sede in Lere 28 Gast):

Münnekebrücke (Wirthshaus), Groszmünneckborgen,

Rothehahn (Hof);
7. im K. Simonswolde A. Emden (saec. XV, sede in Lere 8 Sonneswolde):

Kibitznest, Hohewarf (Höfe),

Katholischerplatz (Hof), Oldersumerneuland.

Ippenwarf (Hof), Simonswolde (Kdf.).

- 3. "Brokmannia" fällt mit dem Dekanat Brokmania zusammen und wird durch die Kirchspiele in demselben Marienhafe und Engerhafe vom Untergau Federitga (s. S. 367), ferner noch durch Engerhafe, Bedecaspel, Blaukirchen und Riepe von Emesgonia geschieden (s. S. 368). Die Grenzorte im Kirchsp. Riepe: Leegmoor (Hof) u. Riepe (Kdf.) scheiden "Brokmannia" auch vom "Moermerland" mit dem Kirchdorfe Simonswolde.
- 4. "Mormannerland" (oder Moermerland) ist mit einem Theile der Kirchspiele im Dekanat Leer übereinstimmend. Der Untergau Fenkiga ist eine Abtheilung desselben im Lengenerland (s. oben S. 367). Die Grenzorte gegen Reiderland, Emsland und Broekmerland sind im Vorstehenden schon enthalten; und da auch die Grenze zwischen
- 5. "Overledereland" und "Reyderlant" durch die Ems gegeben ist, bleibt nur noch mitzutheilen, dass Overledingerland im Dekanat Leer mit enthalten ist und die Leda die Grenze zwischen dem Oberledingerlande und Moermerlande bildet.

#### Insula Bant.

"et una insula, quae dicitur Bant" (s. oben S. 347). — Dieselbe findet sich auf der von Ubbo Emmius gezeichneten Karte in seinem Werke über Ostfriesland zwischen Borkum und der Westermarsch, und in Südwesten von Juist, wo die "Bantsbalge" Zeugniss von ihrer Lage giebt. Die Insel ist später in der Unterems verschwunden.

Directe Belege zur Sicherung der Umfangsgrenze des Bisthums Münster in Friesland sind bereits im Bisthum Osnabrück (S. 5—8, vgl. S. 61 der zweiten Abtheilung), Bremen in Friesland (S. 178—181, vgl. S. 201 daselbst) und Utrecht (oben S. 28 f. und 41 f., vgl. S. 43) mitgetheilt. Dieselbe ist ebenfalls, soweit sie auf unsern Karten sich erstreckt, durchweg gesichert.

# Recapitulation.

In Betreff der Umfangsgrenzen der sechs Bisthümer in Altsachsen und Friesland ist S. 45 für Köln und S. 85 für Münster in Westfalen, S. 136 für Paderborn in Engern, S. 231 für Halberstadt in Ostfalen, S. 305 für Verden in Transalbingien, S. 346 für Utrecht und S. 371 für Münster in Friesland der Nachweis gegeben, dass dieselben durchweg gesichert sind.

Ein Rückblick auf die Gaue innerhalb der sechs Bisthümer in Altsachsen und Friesland ergiebt:

## II. In Altsachsen:

## 1. In der Provinz Westfalen,

#### A. im Bisthum Köln:

I. pagus Angeron (S. 29—31) ist die Grenze durchweg gesichert, da No. 3 im Angeron und No. 2 im Westfalon durch die angrenzenden Kirchspiele geschieden sind; dadurch ist auch im

II. pagus Westfalon die Grenze durchweg gesichert.

#### B. im Bisthum Münster:

- I. pagus Bursibant (S. 61 f.) wird 9 Hembergen in der Freigrafschaft Münster durch dieses und das angrenzende Kirchspiel, und dadurch die Grenze durchweg gesichert;
- II. pagus Scopingun (S. 68—71) desgleichen, da sämmtliche Belege vorhanden sind;
- III. pagus Hamalant Saxonicus (S. 73) ist die Grenze durchweg schon anderweit gesichert;
- IV. pagus Sudergo (S. 77—79) sind sämmtliche Belege vorhanden, da 5 Amelsbüren in der Freigrafsch. Münster und 8 Lüdinghausen in der Freigrafsch. Senden auch durch die angrenzenden Kirchspiele geschieden werden;
- V. pagus Dreini (S. 84) ist die Grenze anderweit schon gesichert.

## 2. In der Provinz Engern,

#### D. im Bisthum Paderborn:

I. pagus Wehsige (S. 97f.) ist die Grenze ebenfalls durchweg gesichert, da 7 Augustdorf und 8 Hövelhof durch das angrenzende Kirchspiel geschieden werden;

II. pagus Theotmalli (S. 101 f.) wird 1 Augustdorf von 1 Haustenbeck durch die Amtsgrenze getrennt; die übrigen vorhandenen Belege sichern die Grenze durchweg;

III. pagus Huettagoe (S. 105 f.) ist 3 Fürstenan durch das Bollenbruch und angrenzende Kirchspiel, und sonach die Grenze durchweg gesichert;

IV. pagus Auga (S. 110 f.) scheiden No. 1—3 ein groszer Wald und die angrenzenden Kirchspiele, wie auch die Weser No. 6 Lauenförde von 7 Jakobsbergen und 8 Nienover von 9 Karlshafen, und sichern dadurch durchweg die Grenze;

V. pagus Netga (S. 115—117) scheidet der Hasselgrund 1 Jakobsbergen im Kr. Höxter von 1 Deissel im A. Karlshafen, welche demnach auch durch die Hoheitsgrenze getrennt sind; die Grenze ist durchweg gesichert;

VI. pagus Hessa (S. 120f.) werden No. 7 im Hessa, 2, 4, 5 und 7 im Almango durch die angrenzenden Kirchspiele, 2 Oisdorf als Grenz- und Gauort auch durch die Kreisgrenze, und somit ist die Grenze durchweg gesichert;

VII. pagus Niftharsi (8. 125 f.) desgleichen, da nur 6 Essenthoo ohne Beleg ist, aber durch den Grenzort Osterholz, das angrenzende Kirchspiel und die Kreisgrenze vertreten ist;

VIII. pagus Almango (S. 129—131) ersieht man die Grenze ebenfalls durchweg gesichert, sobald man 5 Oisdorf als Gauort erkennt;

IX. pagus Patherga (8. 136) ist die Grenze anderweit durchweg gesichert.

## 3. In der Provinz Ostfalen,

#### K. im Bisthum Halberstadt:

I. pagus Derlingewe (S. 172—176) sind einerseits No. 3 und 19, andrerseits 22 und 27 durch die angrenzenden Kirchspiele und somit ist die Grenze durchweg gesichert;

II. pagus Belesem (S. 181 f.) ist No. 2 durch das angrenzende Kirchspiel geschieden, würden aber 5 und 6 gegen 6 schwankend bleiben, wenn nicht der Grosze Schierberg zur Scheidung dazwischen träte;

III. pagus Northuringowe (8. 191—194) ist die Grenze durch sämmtliche Belege gesichert;

IV. pagus Hartingewe (S. 199—202) sind einerseits No. 13 als Grenzort auch durch die Hoheitsgrenze von dem angrenzenden

Kirchspiele und 16 durch den Dialekt, andrerseits No. 12 und 15 durch die angrenzenden Kirchspiele geschieden, und dadurch ist die Grenze durchweg gesichert;

V. pagus Suavia (S. 209 f.) ist No. 1 einer- und 3 andrerseits durch das angrenzende Kirchspiel geschieden, und dadurch die Grenze durchweg gesichert;

VI. pagus Frisonoveld (S. 220—223) ist No. 19 einer- und andrerseits 1 durch die angrenzenden Kirchspiele und damit die Grenze durchweg gesichert;

VII. pagus Hasigowe (S. 229 f.) erscheint die Grenze anderweit schon durchweg gesichert.

## 4. In der Provinz Transalbingien,

#### L im Bisthum Verden:

I. pagus Thietmaresca (S. 250 f.) scheiden der Grenzfluss Eider und die Hoheitsgrenze No. 1—5 von 1—8; überdies ist 8 Burg in Süderdithmarschen durch das angrenzende Kirchspiel 10 im A. Rendsburg einer- und andrerseits 12 St. Margarethen in der Wilstermarsch durch das angrenzende Kirchspiel in Süderdithmarschen geschieden und so die Grenze durchweg gesichert;

II. pagus Holsatia (S. 255—259) scheiden der Kieler Canal, die Eider und Hoheitsgrenze No. 1—6 von 1—5; überdies sind einerseits No. 10 mit dem Grenzorte Schierenhöhe und 14, wie 16 mit dem Grenzorte Schönhagen, andrerseits No. 14, 15, 16, 18 und 20 durch die angrenzenden Kirchspiele und durch Gerichtsgrenzen geschieden. No. 11 Hohenfelde würde zweifelhaft bleiben, wenn nicht der Grenzort Schierenhöhe und die Grafschaftsgrenze Sicherheit gäben; 17 Flintbek im A. Bordesholm ist von 23 im Klostergericht Preetz durch dieses Verhältniss geschieden und sonach auch diese Grenze durch weg gesichert;

III. pagus Sturmaria (S. 261—263) sind No. 4, 5 und 6 durch die angrenzenden Kirchspiele und dadurch ist auch diese Grenze durchweg gesichert;

IV. pagus Sadelbandia (S. 265 f.) desgleichen durch alle Belege;

V. pagus Wagria (S. 272—274) desgleichen, da No. 2 im Palabi darah das angranda Kirchenial gesichert ist:

Palobi durch das angrenzende Kirchspiel gesichert ist;

VI. pagus Palobi (S. 279—284) sind No. 4 einer- und andrerseits No. 1, 7, 9, 10 und 18 nicht nur durch die angrenzenden Kirchspiele, sondern 1 auch durch die Hoheitsgrenze und die Elde, 4 einer-, und 7, 9, 10 und 18 durch Gerichtsgrenzen und die Grenzflüsse Trisniza und Stivina geschieden; demnach ist auch die Grenze durchweg gesichert;

VII. pagus Obotritia (S. 286—292) sind No. 17, 18, 19 einer-, und andrerseits 3, 4, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 17, 22 und 25 durch die an-

grenzenden Kirchspiele, 17 einer- und andrerseits 4, 6, 7, 9, 10, 14 auch durch Gerichtsgrenzen, 1 Ludwigslust von 1 Muchow und 2 Brenz durch die Elde und Gerichtsgrenze, 11 Mestlin von 10 Wamekow und 11 Herzberg, auch 17 Krakow von 18 Kieth durch letztere, 24 Biestow durch den angrenzenden Gauort Kessin gesichert, und 26 Lichtenhagen, ein Grenzort, von 28 Teutenwinkel ebenfalls durch die Gerichtsgrenze geschieden, und sonach ist die Grenze durchweg gesichert;

VIII. pagus Warnabia (S. 293 f.) sind No. 6 und 7 durch die Gerichtsgrenze, andrerseits 2, 3 und 5 durch die angrenzenden Kirchspiele, 3 Kreien und 7 Damm auch durch die Gerichtsgrenze getrennt, demnach ist die Grenze durchweg gesichert.

IX. pagus Circipania (8. 296—299) sind No. 4, 5, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21 einer-, und andrerseits 3, 4, 5 und 10 durch die augrenzenden Kirchspiele, auszer 18, 20 und 21 auch durch die Hoheitsgrenze; durch letztere 1 Wustrow, mit den Grenzorten Althagen und Nienhagen, von 1 Prerow und 2 Saal, 5 Lübchin, 6 Wasdow und 8 Brudersdorf von 8 Nehringen, 9 Deichsdorf und 10 Nossendorf, 12 Neukalen und 13 Gorschendorf von 15 Altsommersdorf und 16 Kummerow; nur 19 Hohenwangelin und 20 Lütgendorf bedürften noch der Scheidung, wenn diese nicht durch den Grenzfluss Peene gegeben wäre, welche auch 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 und 21 von 15, 16 und 21 fern hält; die Grenze ist demnach durch weg gesichert;

X.\*) pagus Kicinia (S. 300—304) sind No. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 durch die angrenzenden Kirchspiele, die Kreisgrenzen und die Peene geschieden und sonach ist auch diese Grenze durchweg gesichert.

## In Friesland:

#### A. im Bisthum Utrecht:

I. pagus Batua (S. 309 f.) sichern die Belege für die sämmtlichen Kirchspiele der einen die andere Seite, an welcher nur für No. 1 und 9 directe Belege fehlen, welche durch die angrenzenden Kirchspiele gegeben sind; die Grenze ist durchweg gesichert;

II. pagus Hamaland (Franc. S. 313—315) desgleichen, da der fehlende Beleg für No. 3 Rheden durch das angrenzende Kirchspiel ersetzt ist;

III. pague Veluve (S. 317—319) bedürfen nur No. 2 und 10 einerund andrerseits 5 und 7 einer Sicherung, die ihnen durch die angrenzenden Kirchspiele und die Provinzialgrenze gegeben, sonach die Grenze durchweg gesichert ist;

IV. pagus Hislea (S. 322-324) sind No. 1, 3, 8 einer- und

<sup>\*)</sup> Statt 1X ist S. 300 und in den Ueberschriften S. 301 und 303 X zu lesen.

andrerseits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 und 14 durch die Provinzialgrenzen geschieden, und dadurch ist die Grenze durchweg gesichert;

V. pagus Twente (S. 327) sind No. 2, 3, 4 und 5 durch das angrenzende Kirchspiel 2 Coevorden mit dem Gauorte Hulsford, das Scheerenholtener Veen und die Hoheitsgrenze; auch 3 Zuidwolde durch das angrenzende Kirchspiel mit dem Gauorte Ommen, und die Provinzialgrenze, 1 Arkel von 1 Groszhesepe durch die Gerichtsgrenze geschieden; die Grenze ist durchweg gesichert;

VI. pagus Thrianta (S. 330—332) entscheidet die Provinzialgrenze für No. 1 und 2 gegen 1 und 2, scheidet das Zuidlarer Meer 7 Engelbert von 5 Westerbroek, sind 8 und 9 durch die angrenzenden Kirchspiele, 13, 15 und 17 von den Gritenijen Oststellingwerf und Weststellingwerf durch die Provinzialgrenze, 18 De Leek und 19 Zevenhuizen durch dieselbe geschieden, und sonach ist die Grenze durch weg gesichert;

VII. pagus Westrachia (S. 336—340) ist die Scheidung in den Noten 603—605 nachgewiesen, die Grenze durchweg gesichert;

VIII. pagus Austrachia (S. 343—345) erweisen die Noten 617—622, dass die Grenze durchweg gesichert ist.

#### B. im Bisthum Münster:

Ia. pagus Hugmerchi (S. 355 f.) ist die Insel 10 Schiermonnikoog mit dem Grenzort gl. N. von den Inseln 7 Bosch und Rottumeroog weithin geschieden, und die Grenze durchweg gesichert;

. Ib. pagus Hunusga (S. 357) ist 12 Noorddijk durch das angrenzende Kirchspiel und dadurch die Grenze durchweg gesichert;

Ic. pagus Fivelga erscheint (S. 359) die Grenze anderweit durchweg gesichert;

II. pagus Emisga sind (S. 365 f.) die Belege zur Sicherung der Grenze durchweg vorhanden.

#### Resultat

# der Arbeit in dieser Abtheilung.

Die auf Gauorte und Archidiakonatsregister gestützten, von Ort zu Ort schreitenden Umgrenzungen der sechs Bisthümer, dreiundvierzig Gaue und vierundzwanzig Untergaue in Altsachsen und Friesland sind demnach ebenfalls fortan unerschütterlich festgestellt, wie diejenigen in der zweiten Abtheilung, welche sich den vorstehenden anschlieszen.

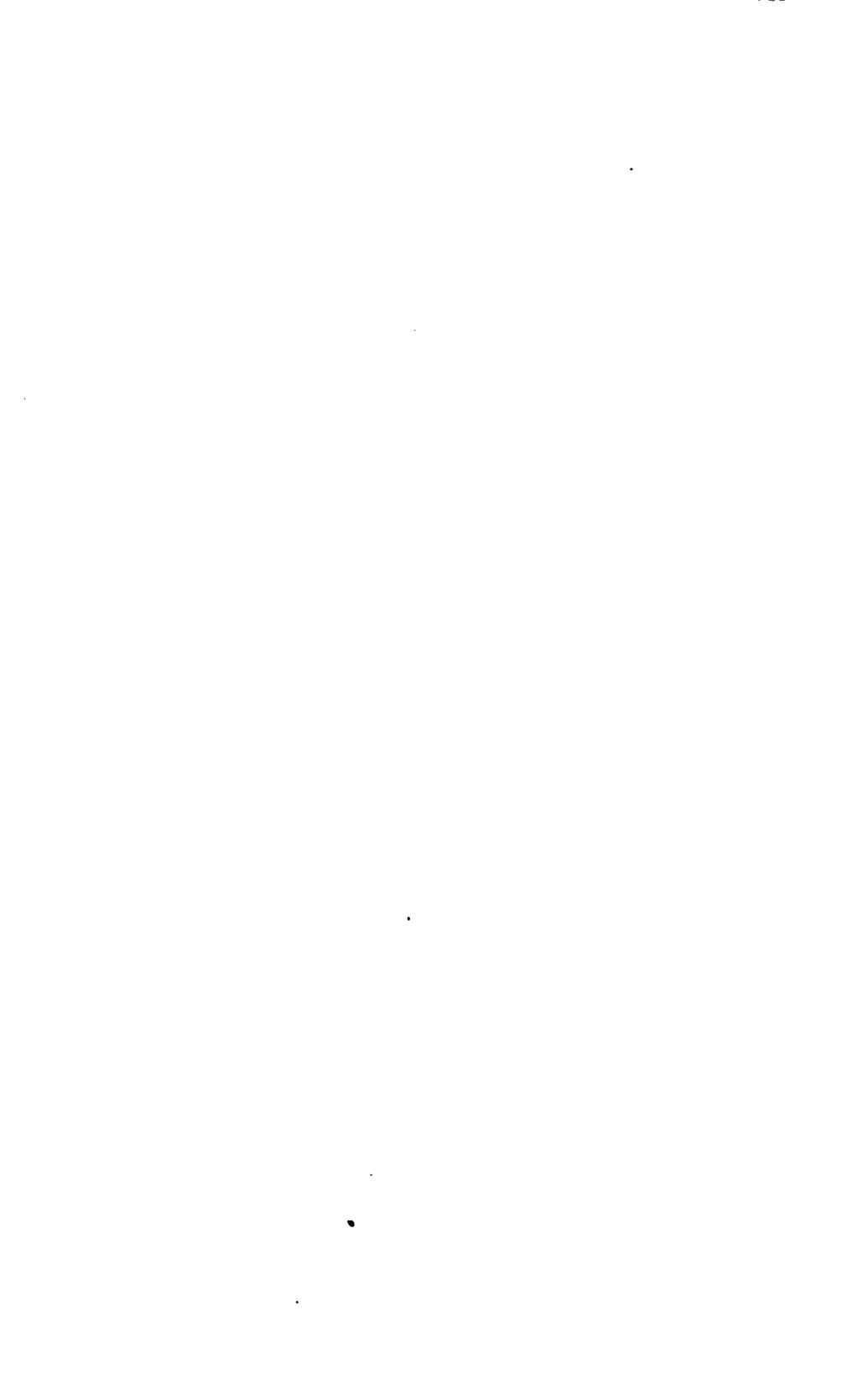

# Diöcesan- und Gau-Grenzen Norddeutschlands

zwischen Oder, Main, jenseit des Rheins, der Nordund Ostsee,

von

Ort zu Ort schreitend festgestellt,

nebst einer Gau- und einer dieselbe begründenden Diöcesankarte

von

Dr. Heinrich Böttger,

Königlichem Bibliotheksrath.

Vierte Abtheilung.



Halle,

Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses.

1876.

# Vierte Abtheilung.

Von Ort zu Ort schreitende Begrenzung

von

# 60 Gauen und 11 Untergauen in 7 Bisthümern

n n d

# 148 geistlichen Bezirken

im Umfange des Slavenlandes,

nebst einer Gau- und einer dieselbe begründenden Diöcesankarte

von

Dr. Heinrich Böttger,

Königlichem Bibliotheksrath,

-----

Halle,

Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses.

1876.

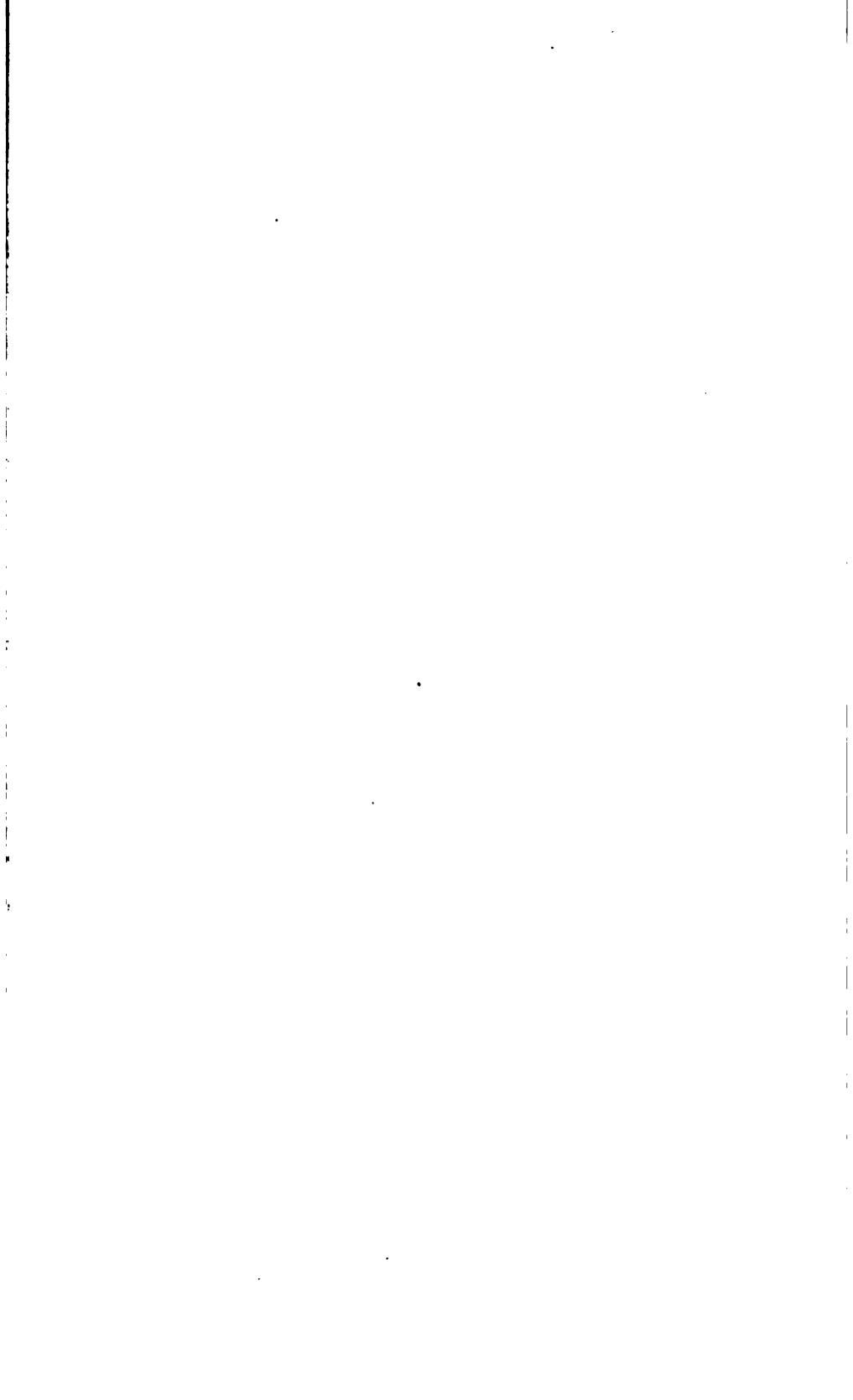

# IV. Diöcesen und Gaue im Slavenlande

## und Erzbisthum Magdeburg

oder den Diöcesen A. Magdeburg, B. Brandenburg, C. Havelberg, D. Meiszen und F. Merseburg.

(Vgl. H. Böttger bei der Gründung des Erzbisthums Magdeburg sind nur die fünf Bisthümer Brandenberg, Havelberg, Merseburg, Zeitz und Meiszen in ein Suffraganverhältniss zu demselben gestellt worden 1). Cf.: "Otto episcopatus construxit denique senos", Thietmari chron., ap. Pertz II 743).

#### Belege.

"— partem Saxoniae, quae trans Albiam supra incolitur a Sorabis" (Adami gesta Hamaburg. eccl. pont., ap. Pertz VII 284).

"Gens Sclavorum Sorabi cognomine dicta — —

Vicinas sibi Saxonum terra populando

Atque Thuringorum fecundos frugibus agros,

— hinc volvitur amnis

Qui Sala nomen habet fluit Albia latior inde" (poeta Saxo, ib. I 237).

"— — ut Magdaburch — — metropolis sit — —. Suffraganeos vero eidem metropoli — — praeordinavimus Branden-burgensem episcopum²) et Havelbergensem³) — —. Postea vero idem archiepiscopus — — habeat potestatem — — episcopos ordinare, nominative — — Merseburg, Cici et Misni" (Bulle des Papstes Johann XIII. vom 20. April 968, bei Gersdorf Urkb. des Hochstifts Meiszen I 3 f.). — "— — ipsae (Magdeburgensis) ecclesiae, archipraesulatus apice sublimatae easdem ecclesias, excepta Mersiburgensi" (welche durch diese Bulle aufgehoben wurde), Brandenburgensem scilicet, Havelbergensem, Cicensem, Misnensem, quas noster decessor Johannes eidem subdiderat, nos cum suis prae-

2) Gegründet vom König Otto I. am 1. October 948 (949, Urk. ap. O. v. Heinemann cod. dipl. Anhaltinus I 16 sq.).

3) Gegründet von demselben am 9. Mai 946 (Urk. l. c. I 18 sq.).

<sup>1)</sup> Die ursprünglichen Bestandtheile des Bisthums Magdeburg, in Zeitschr. für Preusz. Gesch. und Landeskunde, 10. Jahrg. S. 441—465.

sulibus subiungamus" (Bulle des Papstes Benedict VII. vom Septbr. 981, bei Gersdorf a. a. O. S. 13).

"— Magdeburgensi archiepiscopatui subiecta est tota Sclavonia usque Penem fluvium. Episcopatus suffraganei quinque, quorum Mersiburg et Cicia super Salam flumen condita, Misna vero super Albiam, Brandenburg et Havelberg interius vadunt. Sextus episcopatus Sclavoniae est Aldinburg. Eum quod vicinior nobis est, imperator Hammenburgensi archiepiscopatui subiecit" (Adami gesta Hammerb. eccl. pontif., ap. Pertz VII 310. Cf. Helmoldi chron. Slavorum, ib. XXI 19).

Magdeburg wird im Jahre 805 unter den Stapelplätzen des Handels in Sachsen genannt<sup>4</sup>). Der Ort gehörte zum Bisthum Halberstadt<sup>5</sup>). Die Vorliebe der Königin Edita für denselben bewog ihren Gemahl Otto I., daselbst im Jahre 937 die St. Moritzkirche zu erbauen und mit einem Kloster zu verbinden<sup>6</sup>), den Ort zu verschönern, zu erweitern und zu einer Stadt zu erheben<sup>7</sup>). Nachdem aber Editha ihre irdische Ruhestätte in besagter Kirche gefunden hatte<sup>8</sup>), war es sein Lieblingsvorhaben, in dieser königlichen Stadt<sup>9</sup>), wo er selbst neben seiner Gemahlin zu ruhen wünschte, ein Erzbisthum zu gründen. Bei den Lebzeiten des Bischofs Bernhard zu Halberstadt gelang ihm Dieses nicht<sup>10</sup>).

6) S. die Urkunden vom 21. September und 11. October 937, ap. O. von Heinemann cod. diplom. Anhaltinus I 4, 5, cf. p. 6, 12, 15, 19, 20, 32, 35 und 37.

<sup>4) &</sup>quot;De negotiatoribus — — in partibus Saxoniae — — ad Magdo-burg" (Karoli M. capitul. an. 805, ap. Pertz mon. Germ. hist., legum I 133) — Cf.: "806. — — Et mandavit eis (Suirbis) rex Karolus aedificare civitates duas unam ad aquilonem partem Albiae contra Magadaburg" (chron. Moissiacense, ap. Pertz mon. Germ. hist., script. I 308, II 258).

<sup>5) &</sup>quot;— — locus in parochia Alberstadiensis episcopi quem Magdeburg dicunt, in confinio Saxonum et Slavorum" (erectio eccl. Magdeb. in archiepiscopalem, ap. Sagittar. hist. ducat. Magdeb. in Boysen's Archiv I 116).

<sup>7) &</sup>quot;—— suimet sanctissimae contectalis Aedithae —— instinctu Magadaburgensem aedificare cepit civitatem" (Thietmari chron. ad ann. 938, ap. Pertz mon. Germ. hist., scr. III 744). — Cf.. "Rex Otto construit urbem Magathaburch, quae et Parthenopolis, id est virginum civitas, dicitur" (Sigeberti chron. ad ann. 939, ib. VI 348).

<sup>8) &</sup>quot;946. — — Ille annus notabilis casu calamitoso totius populi, de morte scilicet beatae memoriae Edidis reginae — —. Sepulta est autem in eivitate Magathaburg in basilica nova latere aquilonali ad orientem" (Widukindi res gestae Saxonicae, ap. Pertz l. c. III 449); cf. Thietmari chrom., ib. p. 744).

<sup>&</sup>quot;,— — ad urbem regiam, quam vocitamus Magathaburg" (Widu-kindi res gest. Sax., ib. III 439).

<sup>10) &</sup>quot;—— statuit rex abbaciam in Magdeburgensi civitate, incipiens aecclesiam mirum in modum in loco, ubi sancta requiescit Aedith, et iuxta quam post obitum suimet pausare desideraverat ipse. Ibi etiam episcopatum facere conatus, apud Bernardum, sanctae Halverstidensis aecclesiae antistitem septimum, in cuius diocesi urbs praefata iacet, quamdiu vixit, impetrare non potuit" (Thietmari chron., ib. p. 747).

Belege. 7

Es blieb sogar erfolglos, als Otto I., zur Kaiserkrönung in Rom anwesend, vom Papste Johann XII. erwirkt hatte, dass derselbe am 12. Februar 962 das Kloster St. Moritz in Magdeburg zum erzbischöflichen und das Kloster in Merseburg zum bischöflichen, ersterem untergeordneten Sitze erhob, auch fünf Erzbischöfen Dies auszuführen befahl<sup>11</sup>). Bischof Bernhard starb am 3. Februar 968 12). Hildeward folgte ihm am 27. Februar, und fügte sich den lange gehegten Wünschen des Kaisers, indem er zu Gunsten des neuen Bisthums "partem parrochiae, quae sita est inter Aram et Albim et Bodam fluvios, et insuper viam, quae Fritherici dicitur, Deo concessit sanctoque Mauricio ac inperatori 13)." Nun beeilte sich der Kaiser, während des Concils zu Ravenna am 20. April 968 vom Papste Johann XIII., unter Zustimmung der heiligen Synode, zu erlangen, "ut Magdaburch — deinceps metropolis sit et nominetur 14)." Fünf Suffraganbischöfe wurden dem Erzbischof unterworfen, nämlich die Bischöfe zu Brandenburg, Havelberg, Merseburg, Zeitz und Meiszen<sup>15</sup>). Versuche, das Erzbisthum bis über die Oder hinaus zu erweitern, führten zu keinem bleibenden Erfolge. Eine zu solchem Zwecke angeblich vom Papste Johann XIV. fabricirte Bulle (bei Gersdorf a. a. O. I 17 f.) ist wol das erbärmlichste Machwerk aller Pseudobullen, indem, auszer andern Ungeheuerlichkeiten, nicht weniger

<sup>&</sup>quot;" "" — iubemus, ut Magdaburgense monasterium in archiepiscopalem transferatur sedem. — Merseburgense monasterium — —, in episcopalem debeatur sedem, quae Magdaburgensi sit subdita sedi" (Bulle des Papstes Johann XII. vom 12. Februar 962, bei E. G. Gersdorf Urkundenbuch des Hochstifts Meiszen I 1 f.).

<sup>12) ,— —</sup> Bernhardus, antistes — —, 3. Nonas Februarii obdormivit in Domino" (Thietmari chron., ap. Pertz l. c. III 749).

<sup>13)</sup> Thietmari chron., l. c. p. 449.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) S. die obigen Bullen der Päpste vom 20. April 968 und vom September 981, auch Adam von Bremen und Helmold a. a. O. — Cf.: "— — Aethebertus — archiepiscopus - - consecravit Bosonem, Merseburgensis aecclesie pastorem primum, Burchardum, Misnensis ecclesie provisorem primum, Hugonem episcopum Citicensem primum, Havelbergensis aecclesiae custodem. Hiis Tudonem coaptavit, prius consecratum, omnes hos, subieccionem sibi suisque promittentes successoribus, disposita singulis quibusque parrochia speciali. Additus est his confratribus Brandenburgensis aecclesiae primus pastor Thietmarus ante hoc unctus, et Jordan, episcopus Posnaniensis primus" (Thietmari chron. ad. ann. 968, ap. Pertz l. c. III 750). — Allein der Singular "additus est — — Thietmarus — — et Jordan" wurde schon beweisen, dass "et Jordan, episcopus Posnaniensis primus" eine Interpolation ist, wenn auch Thietmar zum Lobe des Kaisers Otto I. nicht gesagt hätte: "Otto — episcopatus construxit denique senos" (chron., l. c. p. 743), nämlich: Havelberg, Brandenburg, Magdeburg, Merseburg, Zeitz und Meiszen.

<sup>15) &</sup>quot;— ut — — in his civitatibus — — Cizi, Misni, Merseburch, Brandeburg, Havelberga, Poznani — — episcopia fundarentur" (annales Magdeb., ap. Pertz XVI 151; chron. Magdeb., ap. Meibom. scr. rer. Germ. II 274; alia narratio de episcopatu Magdeb., ib. I 735).

als dreizehn unleugbare Widersprüche gegen die Gründungsgeschichte des Erzbisthums in derselben von uns nachgewiesen sind (s. in der obigen Abhandlung). — Die in solch Lügengewebe verflochtenen Worte: "Adalbertus primus s. Magdaburgensis ecclesiae archipraesul Jordanem episcopum Poznanensis — — ecclesiae consecravit, — — et ultra Oderam Poznani" dienten dann zur Grundlage gleicher Behauptungen der annales Magdeburgenses, des chronicon Magdeburgense und der alia narratio de episcopatu Magdeburgensi.

Wir können deshalb diesen Anspruch auf Posen nicht als zu Recht bestanden anerkennen. Der Erzbischof Norbert zu Magdeburg hatte dem Papste Innocenz II. sogar einzureden gewusst, dem Erzbisthum seien durch Vermittelung des Kaisers Otto I. ursprünglich alle Bisthümer jenseit der Saale, Elbe und Oder, zwischen der Elbe und Oder auch Stettin und Lebus, jenseit der Oder aber Pommern, Posen, Gnesen, Krakau, Wratislaw, Cruciwiz, Masovien und Wladislaw durch päpstliche Verfügungen unterworfen worden; und der Papst gebot in einer Bulle vom 4. Juni 1133, es sollen diese Bisthümer auch fernerhin stets der magdeburger Diöcese unterworfen bleiben 16). Papst Clemens III. nahm dagegen das Bisthum Pommern unter seine Flügel 17). Auch die übrigen sind dem Erzbisthum Magdeburg fern geblieben.

Wir beschränken uns demnach, auszer Brandenburg und Havelberg, auf das Gebiet, welches von der "tanta Slavorum plebs ultra fluvios Albiam scilicet et Salam Deo noviter adquisita 18)" direct zur Metropole Magdeburg gelegt war, nämlich die Bisthümer Merseburg, Zeitz und Meiszen; vor allem aber das Gebiet der Metropole selbst, das Bisthum Magdeburg, und verweisen etwaige

<sup>&</sup>quot;Innocentius episcopus — — Norberto, Magdeburgensi archiepiscopo. — — ex antiqua institutione Magdeburgensi ecclesiae iure metropolico subiacere — — episcopatus qui ultra Salam, Albiam et Oderam esse tunc temporis videbantur — — interventu Ottonis piissimi Augusti supposuisse Magdeburgensi ecclesie astruebas — —. Quorum videlicet episcopatuum nomina hec sunt. Inter Albiam et Oderam, Stetin et Lebus; ultra Oderam vero Pomerana, Poztnam, Gnezan, Craco, Wartizlau, Cruciwiz, Masonia et Lodilaensis" (Bulle des Papstes Innocenz II. vom 4. Juni 1133, bei Lünig Reichsarchiv XVI, Anhang S. 33).

protectione suscipimus" (Bulle vom 24. Februar 1188, ap. K. F. W. Hasselbach cod. Pomeran. diplom. I 153). — Ein erneuter Angriff gegen dessen Selbstständigkeit in den Worten: "Honorius episcopus — — episcopo et dilectis filiis, capitulo Caminensi — —. Cum tu, frater episcope, — — praestiteris iuramentum, quod devotus et obediens eris Magdeburgensi ecclesie, ac eius archiepiscopo Alberto — — per apostolica scripta vobis mandamus, ut eidem Magdeburgensi ecclesie ac eius antistiti, ius et promissionem predictam, obediatis devote" (Bulle vom 8. April 1223, ib. I 341), — blieb ebenfalls ohne Erfolg.

<sup>18)</sup> Bulle des Papstes Johann XIII. vom October 968, bei Gersdorf a.a.O. S. 9.

Zweisler auf die obige Abhandlung in der Zeitschrift für preussische Geschichte und Landeskunde, 10. Jahrgang S. 441—465, wie anch auf das Zeugniss dieser Suffraganbischöse selbst, welche mit ihrem Erzbischof am 21. April 1373 sich verbündeten. Es waren: "Petrus archiepiscopus Magdeburgensis, Conradus Misnensis, Fridericus Merseburgensis, Withigo Nuemburgensis, Theodericus Brandeburgensis et Theodericus Havelbergensis ecclesiarum episcopi, dicte Magdeburgensis ecclesie suffraganel, ac totus clerus provincie Magdeburgensis" (Urk. ap. Ph. W. Gercken fragmenta Marchica II 74).

# IV. Diöcesen und Gaue im Slavenlande:

A. im Bisthum Magdeburg<sup>19</sup>) Erzbisthums Magdeburg

mit den Gauen I. Seromunti (Untergaue a. Zitice, b. Colodici) und II. Neletice (Untergau c. Nudiczi).

Dazu kamen bei der Stiftung des Bisthums<sup>20</sup>) 968 der südöstliche Theil des ursprünglich der Diöcese Halberstadt zugehörigen

Wie dankbar auch ich dafür bin, habe ich durch zwei Abhandlungen: Beschränkung des Umfangs der Diöcese Magdeburg auf seine Grenzen gegen die Bisthümer Merseburg, Meiszen und Halberstadt, und Begrenzung des Bisthums Magdeburg und seiner Gaue von Ort zu Ort, welche ich im Jahre 1867 der Redaction übergeben habe, dargethan, wovon nur Einiges (dritter Jahrgang S. 173—181 und S. 225—230) aufgenommen und berücksichtigt worden ist. Die mir mitgetheilten Gründe der Redaction billige ich vollkommen, doch hätte meine (S. 152 Note 304 der dritten Abtheilung) angedeutete Bitte nicht unerfüllt bleiben sollen.

Chronik (ed. Potthast, p. 73), des Verfassers der Stiftungsregister der sächsischen Kirchen bei Leibniz (scr. rer. Brunsv. I 260), von Krantz († 1517) in seiner metropolis (lib. III cap. 11) und des Verfassers der mindener Chronik bei Leibniz (l. c. II 158) soll Karl der Grosze im Jahre 783 ein Bisthum zu Schieder (in der Herrschaft Schwalenberg) gestiftet haben, welches später durch die sächsischen Fürsten Bruno und Tanquard nach Fallersleben, demnächst durch Kaiser Heinrich I. nach Frohse (in Nordthüringen) und endlich durch Kaiser Otto I. nach Magdeburg verlegt sei. Diese "Erzählung beruht hauptsächlich wohl auf einem, wahrscheinlich durch die Schenkungen sächsischer Güter von Seiten der Ottonen an das Erzstift Magdeburg veranlassten Missverständnisse und verdient gar keinen Glauben." Wir verweisen in dieser Beziehung auf G. F. Fiedeler zur Geschichte des Fleckens Fallersleben (in der Zeitschr. des hist. Vereins für Niedersachsen, Jahrg. 1869 S. 111 f.).

<sup>19)</sup> Reich sind die Vorarbeiten, welche in den Geschichtsblättern für Stadt und Land Magdeburg bereits mitgetheilt sind und gewiss auch ferner noch mitgetheilt werden. F. Winter hat in seinen Abhandlungen: Umfang und Eintheilung der Diöcese Magdeburg (zweiter Jahrgang, 1867 S. 58—71), und die Diöcese Magdeburg, Nachtrag (dritter Jahrgang, 1868 S. 162—173) nicht nur die Namen der sämmtlichen Archidiakonate (II 58 f.), sondern auch der Kirchspiele der Banne Magdeburg (II 60 f.), Wanzleben (III 165—167), Weddingen (S. 169 f.), Kemberg (II 68—70), Mildensee (S. 66—68) und Köthen (S. 63—66) mitgetheilt, und auf Baruth (S. 71) verwiesen, welchen Bann E. Jacobs in seiner: Mittheilung zur Kunde der geistlichen Verhältnisse des Landes Baruth (Neue Mittheilungen XI 95) beschrieben, auch überdies in einem: Beitrag zur Grenzbestimmung des Magdeburger Sprengels (Geschtsbl. II 178—189) einzelne Punkte desselben bestimmt hat.

Gaues Northuringowe, seit 981<sup>21</sup>), resp. 1015 und 1017 der ursprünglich zur Diöcese Merseburg gehörende Gau Siusli, seit 1017 der nordwestliche Theil des Gaues Nizizi und ein kleiner abgesonderter Bezirk des Gaues Lusici, welche beide vom Bisthum Meiszen an das Bisthum Magdeburg abgetreten sind<sup>22</sup>).

In einer Urkunde vom 19. October 968 bestimmt Kaiser Otto I. die Grenzen des Bisthums Meiszen<sup>23</sup>), in einer Bulle des Papstes Johann XIII. vom 2. Januar 969<sup>24</sup>) und in einer Urkunde des Königs Otto III. vom 6. December 996<sup>25</sup>) wird dieselbe bestätigt. Daraus lässt sich abnehmen, das Bisthum Meiszen stehe in dieser Beziehung nicht vereinzelt da. In dem Befehle des Papstes an den Erzbischof, mit Genehmigung des Kaisers die jenseit der Elbe und Saale vorhandenen Kirchen angemessen zu sondern und unter die Bischöfe zu vertheilen<sup>26</sup>), ist die Grenzregulirung zugleich mit enthalten. Die Urkunden und Bullen aber, in welchen die Grenzen der gleichzeitig gegründeten Bisthümer Magdeburg, Merseburg und Zeitz festgestellt und bestätigt wurden, sind bis jetzt noch nicht aufgefunden. Wir müssen demnach hier die Diöcesangrenze des Bisthums Magdeburg

<sup>21</sup>) Durch die Aufhebung des Bisthums Merseburg im September 981 kraft der Bulle des Papstes Benedict VII., bei Gersdorf a. a. O. S. 12.

Diese früheren Bestandtheile der Bisthümer Halberstadt, Merseburg und Meiszen müssen innerhalb der Umfangsgrenzen derselben bleiben und dürfen nicht in die Umfangsgrenze des Bisthums Magdeburg gezogen werden, wie dies von E. Jacobs auf seinem "Entwurfe einer Karte über Umfang und Eintheilung des Sprengels von Magdeburg" (in Geschichts-Blätter für Stadt und Land Magdeburg zu II 178—189) geschehen ist. Sobald man sich eine Gesammtkarte der Diöcesen vergegenwärtigt, erkennt man die unumgängliche Nothwendigkeit, dass jede einzelne Diöcese in ihrem urs prünglichen Umfange dargestellt werden muss, wenn es darauf ankommt, dieselben in ihrer Gegenseitigkeit zur Anschauung zu bringen. Spätere Verhältnisse müssen auf einer derartigen Karte als solche bezeichnet, dürfen aber nicht aus dem Urverhältnisse herausgerissen werden. Was num aber von einer Gesammtkarte gilt, muss auch in der Specialkarte irgend eines Bisthums festgehalten werden, wenn nicht Verwirrung an die Stelle der Klarheit treten soll.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Abgedruckt bei Gersdorf I 4f.

Daselbst S. 5 f.
Daselbst S. 21.

Papst Johann XIII. ertheilt dem Erzbischof Adalbert zu Magdeburg im October 968 Vollmacht, "quia ad pastorale culmen plebis tuae et conprovincialum tuorum et nostra post Deum te auctoritas promovit, et quia tanta Sclavorum plebs ultra fluvios Albiam scilicet et Salam Deo noviter adquisita paucis pastoribus minime tueri potest, qualiter episcopis tuae sedi subiectis (Merseburg, Cici et Misni) parrochias rationabiliter et congrue dividas et distribuas, — — et hoc serenissimi spiritualis filii nostri Ottonis inperatoris augusti, qui eiusdem tuae ecclesiae fundator et auctor est, cura diligentia et iudicio fieri per presentis privilegii munimen statuo et confirmo" (Bulle, bei Gersdorf Urkundenbuch des Hochstifts Meiszen I 9f.)

durch andere Hülfsmittel zu erweisen suchen. Gegeben sind sie gegen die Bisthümer Halberstadt, Meiszen und Brandenburg durch die vorhandenen Umfangsgrenzen derselben; zu ermitteln aber gegen das Bisthum Merseburg, wie sich aus dem Nachstehenden ergeben wird.

## Grenzkirchsprengel der Diöcesen

#### (erste Strecke)

Magdeburg,

Halberstadt, in dem 968 an Magdeburg abgetretenen Theile des

I. pagus Seromunti, Untergau Zitici, L. pagus Northuringowe sind in den Diöcesen Halberstadt No. 30—34, im Northuringowe, und Magdeburg No. 32—34, im Zitici, auch No. 35—36, im Seromunti (S. 150 der dritten Abtheilung) genannt;

#### (zweite Strecke)

## Magdeburg,

## Halberstadt,

sind in den Diöcesen

Halberstadt: Magdeburg:

No. 35—40, II. im Suavia,

No. 37—44 I. (noch) im Seromunti
(S. 151—153);

"41—42, II. (noch) im Suavia,

"45—48, II. im Neletice, Untergaue Nudiczi (S. 153);

"43—47, III. im Hasigowe,

"49—54, II. (noch) im Untergaue Nudiczi (S. 153 f.);

"47—51, III. (noch) im Hasigowe,

"55—59, II. im Neletice selbst (S. 154 f.)

der dritten Abtheilung genannt;

### (dritte Strecke)

Magdeburg im Jahre 968, Merseburg im Jahre 968, (vgl. oben S. 7 und Note 11, S. 11 und Note 22 das.)
II. (noch) pagus Neletice: IV. pagus Chutizi:

1. Burgliebenau im Kr. Merseburg 1. Lössen im Kr. Merseburg (Bisth. Magdeburg<sup>27</sup>))

Ottone, s. Magdeburgensis ecclesie archiepiscopo, prehabitis, de consensu— totius ecclesie Magdeburgensis capituli — castrum Levenowe— a Hermanno de Wederden, Henzone suo germano, — (welche) "idem castrum — a domino Magdeburgensi — possident — auf Wiederkauf von der magdeburger Kirche (Urk. vom J. 1356, ap. de Ludewig rel. msct. XI 535 sq.).

("a fluvio Sala — Elstra" 112128), von der Saale ab ein Flussbett der Alten-Elster aufwärts in ostsüdöstlicher, dann nordöstlicher Richtung)

mit: Burgliebenau (Kdf.);

mit: Lössen (Kdf.);

2. Lochau im Saalkreise

2. Wallendorf im Kr. Merseburg

(Bisthum Magdeburg<sup>29</sup>))

("Elstra", die Elster weiter aufwärts in östsüdöstlicher Richtung)

mit: Lochau (Kdf.), Wesenitz<sup>29</sup>),

mit: Löpitz, Tragart (sec. XIV<sup>30</sup>)
Trawart),

Pritschöna;

Wallendorf (Kdf.), Wegwitz;

3. Wessmar im Kr. Merseburg mit: Wessmar (Kdf.);

3. Zöschen im Kr. Merseburg mit: Zöschen (Kdf.);

4. Röglitz im Kr. Merseburg (Patr. des magdeb. Erzbisch. 30.))

4. Oberthau im Kr. Merseburg

Hee sunt parochiae, quae pertinent ad diocesim Magdeburgensem.

In archidiaconatu novi operis sunt XXVIII.

Item in sede Bracstede XXIII.

Item in sede Zerbeke XVI.

Item in sede Cholmen" (s. bei Fr. Winter Umfang und Eintheilung

der Diöcese Magdeburg, in Gesch.-Bl. II 58 f.).

Wir müssen das Flussbett der Alten-Elster als Grenze annehmen, weil am westlichen User der Saale, dieser Alten-Elster gerade gegenüber, der "rivus qui transit Boyendorp, qui rivus separat episcopatus Halberstadensem et Merseburgensem" (die Lauche), sich in die Saale ergiesst, und sonach die Grenze des Bisthums Merseburg vom Einflusse der Alten-Elster in die Saale ab zur Lauche aufwärte in ein und derselben Richtung fortschreitet.

habe, die Kirche zu Glochowe (Lochau) zu erbauen und dass er das Dorf Glochowe nebst den Dörfern Morozene und Wesewis von der Kirche zu Rothwelle (Radewell) losgesagt und zu der Kirche in Glochowe geschlagen\* (Originalurk. vom J. c. 1170 im Archive des Domcapitels zu Merseburg, s. Neue Mittheilungen IV, IV 164 f.). — Lochau, Kirchenpatronat des Erzbischofs, bei G. A. von Mülverstedt in Gesch.-Bl. für Magdeburg 3. Jahrg. 1868 S. 308.

Otterverzeichniss des merseburger Hochstifts" (in Neue Mittheilungen II 365—388; das. S. 376, 377): "Trawart; — Haec est decima banni domini prepositi Merseburgensis de Bennendorph, Korw'storph, Berndorph, Obertowe," das. S. 387 f.).

20. Kirchenpatronat des Erzbisch. zu Magdeburg: "Rugenitz, Gross-

kubel" (bei von Mülverstedt a. a. O. S. 808).

mes, scilicet a fluvio Sala (im Westen) usque Strisize (im Osten), a fluvio Elstra (im Süden) usque ad Vonam" (im Norden, Urk. des magdeburger Erzbisch. Rodiger über die Stiftung des Klosters Neuwerk vor Halle vom 5. Juni 1121, bei von Dreyhaupt a. a. O. I 721. Vgl. Gesch.-Bl. II 70 f.). — Diakonatssitze waren zu Gollme im Kr. Delitzsch, Halle im Kr. gl. N., Zorbig im Kr. Bitterfeld und Brachstädt im Saalkreise; cf.: "— — Prepositus novioperis prope Hallis archidiaconus per quatuor sedes scilicet Colmensem, Hallensem, Sorbeke et Brachstede" (Urk. des magdeburger Erzbisch. Otto vom 6. Juli 1331, bei von Dreyhaupt I 729).

("Elstra — Strisize", von der Elster seitwärts zum Streng, in ostnordöstlicher und östlicher Richtung)

mit: Röglitz (Kdf.);

5. Groszkugel im Saalkreise (Patronat des Erzbisch. 30 a))

mit: Groszkugel (Kdf.);

6. Glesine im merseb. Kr. Delitzsch

mit: Beuditz, Werlitzsch,

Ennewitz, Nockwitz;

7. Zwochau im Kr. Delitzsch

mit: Gerbisdorf (Filial);

8. Wolteritz im Kr. Delitzsch

mit: Wolteritz (Kdf.), Lössen, Buschkirche,

II. (noch) pagus Neletice:

(noch) Lössen, Wolteritz;

9. Kreuma im Kr. Delitzsch

mit: Oberthau (sec. XIV 30) Obertowe,

Ermlitz (Filial);

5. Schkeuditz im Kr. Merseburg mit: Wehlitz (unter Verfügung des Bisch. zu Merseburg<sup>31</sup>)), Schkeuditz ("Scudici" 981 <sup>32</sup>)), Kursdorf (Fil., sec. XIV<sup>10</sup>)

Korw'storph); 6. Freiroda im Kr. Delitzsch mit: Freiroda (Kdf.);

7. Radefeld im Kr. Delitzsch mit: Radefeld (Kdf.);

8. Heina im Kr. Delitzsch mit: Heina (Kdf.);

9. Podelwitzimsächs.AmteLeipz.II. mit: Kömlitz, Schladiz 33), Rackwitz, Zschölkau, Hohenossig;

V. pagus Siusli:

10. Kletzen im Kr. Delitzsch ("Strisize," den Streng<sup>34</sup>) von seiner Quelle abwärts in seinem Laufe) mit: Kletzen (Kdf.);

11. Hohenleina im Kr. Delitzsch

31) "Bernwardus, Abt des Petersklosters zu Merseburg, bekennt, dass Bischof Ekkehardus seinem Kloster die Vogtei über 11 Hufen in Weliz — geschenkt hat" (Originalurk. vom 13. März 1240 im Archive des Domcapitels zu Merseburg, vgl. Neue Mittheilungen IV, IV 166).

32) "Scudici" gehörte zu den 9 Orten, welche der Erzbisch. zu Magdeburg bei der Aufhebung des Bisthums Merseburg 981 seiner Diöcese einverleibte (Thietmari chron., ap. Pertz l. c. III 763), und zu den 4 Orten, welche er 1015 an das wieder hergestellte Bisthum Merseburg zurückgab (ib. p. 844).

33) "Zladebizu" gehört zu den Traditionen an das Bisthum Merseburg (in der Urk. vom 17. October 1012, bei Höfer Zeitschr. für Archivkunde I 162).

<sup>34)</sup> Fr. Winter findet (Umfang und Eintheilung der Diöcese Magdeburg. in Gesch.-Bl. II 70 f.) "das Wasser Strisize zweifelhaft. Am naheliegendsten scheint es ihm zu sein, an den Strengbach zu denken, der nördlich von Schkeuditz entspringt, vor Landsberg und Zörbig vorbei flieszt und dann in die Fuhne fällt. Allein (wendet er selbst dagegen ein) später (?) gehörten zum Hallischen Archidiakonat die Erzpriesterstühle zu Gollme bei Landsberg und Zörbig, und beide Orte liegen östlich des Strengbachs 1331 wird der Propst von Neuwerk ausdrücklich als archidiaconus per quatuor sedes, scilicet Colmensem, Hallensem, Sorbeke et Brach-

mit: Kreuma (Kdf.);

10. Zschortau im Kr. Delitzsch mit: Biesen, Zschortau (Kdf.);

- 11. Werbelin im Kr. Delitzsch mit: Broda (Filial);
- 12. Döbernitz im Kr. Delitzsch mit: Döbernitz (Kdf.);
- 13. Delitzsch im Kr. gl. N. (Magdeburg. dioc. 35))

mit: Groszkrotitz;

12. Mocherwitz im Kr. Delitzsch mit: Mocherwitz (Kdf.);

13. Selben im Kr. Delitzsch mit: Selben (Kdf.),

Zschepen (Filial);

14. Beerendorf im Kr. Delitzsch (sec. XIV\*\*\*) Berndorphdecima)

stede bezeichnet (vgl. Note 28). Dieser Widerspruch (meint er) ist auf zweierlei Weise lösbar. 1. Die Strisize ist nicht der oben beschriebene Strengbach, sondern der Streng(bach), welcher bei Mocherwitz (rect. oberhalb Kletzen) entspringt, sich vor Delitzsch mit der Lober vereinigt, sodann als Lober vor Bitterfeld vorbei flieszt und sich mit der Leine in die Mulde ergieszt. 2. Der Strisitze war der bei Landsberg und Zorbig vorbeiflieszende Strengbach" u. s. w.

Die Gründe dafür, dass Letzteres unmöglich sei, hat Fr. Winter selbst durch seine Hinweisung auf die beiden "Erzpriesterstühle zu Gollme und Zörbig" unantastbar angegeben; dabei aber unbeachtet gelassen, als "Grenze" müsste "der bei Landsberg und Zörbig vorbeiflieszende Strengbach" in Wirklichkeit Kirchspiele von Kirchspielen scheiden. Das ist bei ihm aber durchweg nicht der Fall. Schon an der Quelle sind Beuditz, Werlitzsch und Rabutz am linken Ufer, Glesine am rechten Ufer eingepfarrt; Wiesenema am linken, Wiedemar am rechten; Bageritz, Emsdorf und Seidersdorf am linken, Seitzsch am rechten; Rieszen, Reinsdorf und Schwatz am linken, Gollme am rechten Ufer; Düringsdorf und Roitzschgen am rechten, Güetz am linken; auch Mösslitz und Löbersdorf am linken, Zörbig am rechten Ufer eingepfarrt. Der Strengbach ist also erwiesen kein Grenzbach, als solcher erweist sich nur der mit der Löber sich vereinigende Streng.

Der von Fr. Winter sich selbst gemachte "Widerspruch" bedarf keiner Lösung, da er in Wirklichkeit nicht vorhanden ist. — Auch das Wort: "später" in seinem Einwande entbehrt jeglicher Grundlage. "Das Archidiakonat Halle, welches der Erzbischof Rotger 1121 an Neuwerk übertrug" (vgl. oben Note 28) und unter dem "Propste des Klosters Neuwerk 1831 quatuor sedes, scilicet Colmensem, Hallensem, Sorbeke et Brachstede" umlasste, ist von dem Tage an, wo der Archidiakon seinen Obliegenheiten in dem weiten, (um's J. 1400) 115 Kirchspiele umfassenden Archidiakonatsbezirk allein nicht mehr nachkommen konnte und sich Erzpriester zu Gehülfen wählte, - um kein einziges Kirchspiel über den frühern Umfang hinaus vergröszert worden, eben weil eine "spätere Ausdehnung der ursprünglichen Archidiakonate niemals stattgefunden hat. — Wie die Archidiakonate Wanzleben, Weddingen und Calbe im pagus Northuringowe 968 vom Bischofe zu Halberstadt an das Bisthum Magdeburg überlassen wurden (s. unten), konnte letzteres 981 auch Archidiakonate im pagus Siusli annectiren (s. unten). Eine Auflösung, oder Vermengung hat nicht stattgefunden. — Die Strisize, d. i. der mit der Lober sich vereinigende Streng, war — was nicht übersehen werden durfte, aber am 5. Juni 1121, und wer weiss wie lange schon vorher Grenze des Archidiakonats Halle nach Osten; für ein "später" in dem obigen Sinne erlöscht damit ebenfalls jegliche Möglichkeit.

) .- - honorabili Hermanno Westval plebano in Delczsch, nostre

(den mit der Lober vereinigten Streng, "Strisize", weiter abwärts in seinen Biegungen)

mit: Delitzsch (Kreisst.), Kertitz; mit: Beerendorf (Kdf.);

14. Schenkenberg im Kr. Delitzsch 15. Paupitzsch im Kr. Delitzsch mit: Schenkenberg (Kdf.),

Rödgen;

15. Petersroda im Kr. Bitterfeld mit: Benndorf (Fil., sec. XIV 30) mit: Petersroda (Kdf.) und Bennendorph dec. 36)), Petersroda (Vorwerk); Paupitzsch (Kdf.);

16. Holzweiszig im Kr. Bitterf. 16. Sausedlitz im Kr. Delitzsch (von dem mit der Lober vereinigten Streng seitwärts, in nordnordöstlicher Richtung bis zur Mulde)

mit: Zöckeritz;

mit: Seelhausen;

17. Niemeck im Kr. Bitterfeld (Magdeburg. dioc. 37))

17. Löbnitz im Kr. Delitzsch ("Liubanici" 981 Merseburg entrissen)

mit: Niemeck (Kdf.),

mit: Döbern (Filial);

(Magdeburgensis) diocesis" (Urk. des Erzbisch. Friedrich zu Magdeburg vom 12. April 1446, bei E. Jacobs Grenzen des magdeburger Sprengels a. a. O. II 186), wo noch mehre Nachweise gegeben sind, auch (S. 188) erwiesen ist, dass Brena, Zschernitz ("Sernitzk") und Roitzsch ("Rogatz"), westlich des Streng (-Lober) gelegen, zum Archidiakonat

Halle und Gaue Niletice gehörten.

Wir übersehen bei den in Note 30 aus dem "Güterverzeichniss des merseburger Hochstifts entnommenen zehentpflichtigen Orten" nicht, dass Fr. Winter (a. a. O. III 176 f.) behauptet: "Dagegen gehören Benndorf und Beerendorf bei Delitzsch (wie H. Böttger will) nicht hierher. Beide werden zwar als merseburgisch erwähnt, allein ersteres ist Benndorf bei Mücheln, letzteres lag in der Nähe von Zweymen an der Elster. Korw'storph ist nicht Kuhrsdorf bei Schkeuditz, sondern Korbisdorf bei Mücheln. Wir bemerken überdies: das Güterverzeichniss des merseburger Hochstifts aus dem 14. Jahrhundert in Neue Mittheilungen II 365—388 ist für die Bestimmung der Diöcesanangehörigkeit völlig unbrauchbar, da Hochstifter viele Güter und Zehnten in andern Diöcesen besaszen. Nur die beiden letzten Stücke, die Zehnten des Dompropstes betreffend, können als Quelle gebraucht werden, da sie ohne Zweifel die zwei von ihm verwalteten Banne umfassen."

Nicht nur "können," sie müssen als Quelle gebraucht werden, und deshalb vernichten sie die Behauptung: "Benndorf und Beerendorf bei Delitzsch gehören nicht hierher; — Korw'storph ist nicht Kuhrsdorf bei Schkeuditz." Der "bannus domini prepositi Merseburger (nur von einem ist hier die Rede) muss innerhalb der merseburger Diöcese liegen, und darf nicht im Bisthum Halberstadt gesucht werden. Zu letzterem gehören aber Benndorf und Körbisdorf bei Mücheln. Dass "in der Nähe von Zweymen an der Elster ein Berndorph lag, hat F. Winter nicht nachgewiesen. Wir halten uns an das vorhandene Beerendorf bei Delitzsch, und haben sonach die bezeichneten Kirchspiele Benndorf, Kursdorf, Beerendorf und Oberthau für den Bann des merse-

burger Dompropstes erwiesen.

37) "Ein altes, in der magdeburger Diöcese gelegenes Kloster war auch das um's Jahr 1090 gestiftete Jungfrauenkloster in dem — Dorfe

### (vierte Strecke)

Magdeburg, II. (noch) pagus Neletice: Meiszen,

VI. pagus Netelici:

18. Mühlbeck im Kr. Bitterfeld ("usque dum Milta intrat in Albiam" 26), die Mulde abwärts in ihren Biegungen)

(noch) Niemeck;

mit: Mühlbeck (Kdf.);

18. Bitterfeld im Kr. gl. N.

19. Friedersdorf im Kr. Bitterf. (1346 39), VII praep. Worcinensi 1 sedeDyeben 15Fredersdorff) mit: Friedersdorf (Kdf.);

(1346, VII 1 sede Dyben 12

Kemniz; — Misnens. eccl. 360))

mit: Neu- und Burgkemnitz;

mit: Bitterfeld (Kreisstadt);

19. Sandersdorf im Kr. Bitterfeld 20. Kemnitz im Kr. Bitterfeld

mit: Greppin (Filial); 20. Reuden im Kr. Bitterfeld mit: Wolfen (Fil.a.d. Grenze<sup>40</sup>));

L (noch) pagus Seromunti: 21. Jessnitz im anh.-dess. A. gl. N. 21. Altjessnitz im Kr. Bitterfeld mit: Rossdorf, Jessnitz (Stadt), Bobbau (Fil., c. 140041),

banno Kotenensi 70 Bobowe);

VI. (noch) pagus Netelici: mit: Altjessnitz (Kdf.),

"Bichni" 1137 42);

(Mnfte Strecke)

Magdeburg,

**Meiszen**, in dem nach dem 22. Febr. 1017 an Magdeburg abgetretenen Theile des

I. (noch) pagus Seromunti 43): 22. Raguhn im A. Jessnitz

VII. pagus Nizizi 44):

22. Kleckewitz im A. Jessnitz

Niemeck (ecclesia Numicensis), welches um das Jahr 1156 von Friedrich, Erzbischof von Magdeburg, dem St. Peterskloster auf dem Lauterberge, Magdeburger Diöcese, einverleibt wurde. Köhler das Kloster des h. Petrus auf dem Lauterberge S. 6 und 47 ff. (E. Jacobs a. a. O. II 188.)

😘) S. Urk. des Kaisers Otto I. vom 19. October 967, bei Gersdorf Urkb.

des Hochstifts Meiszen I 4f.

29) Die Jahreszahl 1846 bezieht sich auf die "matricula jurisdictionis episcopatus Misnensis anni 1346, ap. Calles series Misnensium episcoporum p. 365—384; abgedruckt bei von Leutsch Markgraf Gero S. 195—202, 208—211, 213-220; Preusker im Lausitz. Magazin XII 382-386; J. G. Worbs inventarium dipl. Lusatiae inf. I 149-153; Th. Scheltz Gesammtgesch. d. Ober- und Niederlausitz I 611-618; W. Ebeling die deutschen Bisch. II 207-222.

🍑 -) .— — decimas omnes de villis Kemenitz, Windischemarke — conventui cenobii (in Dobirlug) dedimus" (Urk. des Bisch. Bruno II. zu Meiszen,

ap. de Ludewig rel. manuscr. I 43).

40) S. Einleitung Note 81.

41) Ueber die Jahrszahl c. 1400 banno Kotenensi s. S. 150 Note 298 der dritten Abtheilung.

42) S. unten zum pagus Nizizi.

43) Die zum pagus Seromunti gehörigen Kirchspiele s. unten Note 52. 44) Die zum pagus Nizizi gehörigen, an das Bisthum Magdeburg abgetretenen Kirchspiele s. unten Noten 437 und 438.

(c.1400, ban. Koten.68 Raghun) mit: Raguhn (Stadt);

23. Priorau im Kr. Bitterfeld (c. 1400, banno Koten. 61 Prerouwe)

> mit: Priorau (Kdf.), Schierau(Fil.a.d.Grenze<sup>46</sup>),

> > Möst (im Fil. Schierau);

24. Törten i. anh.-dess. Ger.Dessau (c.1400, ban.Koten.60 Tortone) mit: Törten (Kdf.);

25. Dessau im Herz. Anhalt-Dessau 24. Pötnitz im anh.-dess. A. Ora(c. 1400, ban. Koten. 57 Dessouwe)
mit: Dessau (Stadt),
mit: Pötnitz (Kdf.),

Georgium (Schloss);

(c. 1400<sup>45</sup>), praep. in Mildense 2 Kelecwitz)

mit: Kleckewitz (Kdf.),
Retzau (c. 1400, ib. 19
Rocz);

23. Sollnitz im A. Jessnitz (c. 1400, praep. in Mildense 5 Solniz) mit: Sollnitz ("Selnize" 1069),

Kleutsch;

1. Pötnitz im anh.-dess. A. Oranienbaum (c. 1400, praep. in
Mildense 4 Petniz)
mit: Pötnitz (Kdf.),
Scholitz, Jonitz (Fil.),
Naundorf (im Fil. Jonitz,
c. 1400, ib. 18 Niendorp);

### (sechste Strecke)

# Magdeburg,

Brandenburg, VIII. pagus Ciervisti:

I. (noch) pagus Seromunti:

26. Groszkühnau im Ger. Dessau 25. Rosslau im anh.-köth. A. gl. N. (1459<sup>47</sup>),8 sedeZerbst 2 Roslov)

("Albiam fluvium"45), die Elbe abwärts, a. in westlicher Richtung) mit: Ziebigk, mit: Rodleben (Filial);

Groszkühnau ("Quina" 945); 26. Brambach im A. Rosslau mit: Neecken (Fil.),

Brambach (Kdf.);

<sup>45) &</sup>quot;Hee sunt parochiae, quae pertinent ad dioce sim Magdeburgensem: — — In prepositura Mildense XII" (F. Winter in Gesch.-Bl. II 58f.). — "Hi sunt plebani pertinentes ad sedem Mildense" (das. S. 67f..
46) S. Einleitung Note 81.

Ueber die Jahrszahl 1459 s. oben Note 280 der dritten Abtheilung.

19 In der Bulle des Papstes Innocenz II. vom 2. October 1137 ist die Grenze der Diöcese Magdeburg bis zur Kathedrale ausgedehnt: "—— Magdeburgensis ecclesia suis finibus sit contenta, —— ad Albiam fluvium, et sic protenditur usque Magdeburg" (bei Gersdorf I 49). Die Elbebildet also die betreffende Diöcesangrenze zwischen den Bisthümern Magdeburg und Brandenburg, womit die Südgrenze in der Stiftungsurkunde des Bisthums Brandenburg in den Worten: "—— Terminum vero eidem parrochiae (in civitate Brandenburg) constituimus —— austrum versus ad Albiam flumen" übereinstimmt (s. ap. O. von Heinemann l.c. I 16 f.).

I. (noch) pagus Seromunti, Unter- VIII. (noch) pagus Ciervisti: gau Zitice:

27. Aken im merseb. Kr. Kalbe 27. Steutz im anh.-dess. A. Zerbst (c. 1400, ban. Koten. 51 Aken) mit: Rietzmeck (Filial), mit: Aken (Stadt), Steutz (Kdf.);

28. Steckby im A. Zerbst

(b. in nordwestlicher Richtung)

Kühren (Colon., c. 1400, mit: Steckby (Kdf.),

ib. 63 Kurne),

Lödderitz (c. 1400, ib. 65

Loderwist); Kermen (Filial);
28. Breitenhagen im Kr. Kalbe 29. Eichholz im A. Zerbst
(c. 1400, ban. Koten. 62 Bre(Brandenb. eccl. 49))

denhagen) mit: Eichholz (Kdf.), mit: Breitenhagen (Kdf. a. d. Badetz (Vorwerk).

Gr. <sup>50</sup>), Saalhorn.

Auch ohne die bis jetzt noch nicht aufgefundene Diöcesangrenze des Bisthums Magdeburg ist es möglich geworden, im Vorstehenden dieselbe von Ort zu Ort festzustellen. Saale, Elster, Streng, Mulde und Elbe umschlieszen das am 20. April 968 vom Kaiser Otto I. gestiftete Bisthum, und innerhalb desselben die Gaue Seromunti (mit den Untergauen Zitice, Colodici) und Neletice (mit dem Untergaue Nudiczi). Diese in gleiche Grenzen einzuschlieszen ist nun unsere Aufgabe.

burgensis episcopus fratribus in monte B. Mariae in Lezecha — contradidit, nos — corroborare dignum duximus, — duas partes decime de tribus villis Echolt, Scilitz, Predele" (Urk. des Bisch. Wilmar zu Brandenburg vom J. 1173, bei Sam. Buchholtz Versuch e. Gesch. der Churmarck Brandenburg IV, Urkunden S. 21).

# I. Pagus Seromunti

# im Bisthum Magdeburg.

(Vgl. F. W. Neumann Beitr. zur Marken- und Gau-Geographie der ehemaligen Sorbenländer, in Neue Mittheilungen IV, I 114—135; Heffter Gauenkunde des Sorbenlandes, in Neue Mittheilungen IV, I 5: 1 Serimunt. Unvollständig und fehlerhaft.)

### Gauorte:

- "— marchioni nomine Christian in pago Seromunti — in loco qui dicitur Steno et in loco Quina vocato quidquid proprietatis hucusque habere visi sumus — in proprietatem donavimus" (Urk. des Kön. Otto I. vom 1. Mai 945, ap. Otto von Heinemann cod. diplom. Anhaltinus <sup>51</sup>) I 9 sq.). "Steno" wüst bei Dessau in banno Koten en si No. 59; Groszkühnau, Filial von Alten im anhalt-dessauer Landgericht Dessau.
- "— dedimus — Folcmaro et Richberto inter Sclavos prope fluvium Fona vocatum in pago Serimuntilante nuncupato — villas illi, Wizekiani, Bodblozi, Zuchliandorp, Pohchutikie nominatas" (Urk. des Kön. Otto I. vom 11. Juni 945, ib. I 11). Wieskau, Filial von Krosigk, im magdeburger Saalkreise, banno Kotenensi No. 50; Plötz im Kirchsp. Kösseln Kr. Bitterfeld; Zeundorf an der Fuhne im K. Schortewitz anhalt.-köthen. Amt Köthen, banno Kotenensi No. 40; "Pohchutikie" ist unbekannt.
- "— omnem regionem Serimunt nuncupatum filio nostro Liudolfo in proprietatem donavimus. Filius vero noster tres marchas eiusdem predicte regionis, unam Wissipici, alteram Witovulci cum villis infra nominatis Witovulci, Trebucowici, Neosodici, Drogobulesthorp, terciam Sublici cum villis tribus Sublici nominatis et Becimunthorp, Procinesthorp, Obithesdal, Lizstidesthorp marchioni (Geroni) in proprietatem manu sua donavit, quod et situm in

<sup>51)</sup> Otto von Heinemann hat mit groszer Sorgfalt hinter jeder der von ihm in seinen codex diplomaticus Anhaltinus aufgenommenen Urkunden die Quelle und die Werke, in welchen sie auszerdem abgedruckt sind, mitgetheilt. Dies und die Correctheit seines Textes bestimmen uns, die sämmtlichen, munserm Zwecke nöthigen Urkunden aus seinem Werke zu entnehmen, soweit sie in demselben gedruckt sind.

pago Serimunt in comitatu Thetmari comitis" (Urk. des Kön. Otto I. vom 28. Juli 951 (952, ib. p. 18). Cf. ,— — quoddam praedium — in villa scilicet Drogobuli, quae Salam et Fonam fluvios interiacet, in comitatu comitis Thietmari" (Urk. des Kais. Otto II. vom 29. November 965, ib. p. 33). — "— willam quam vulgo vocant Biendorp in pago Seremode et in comitatu Thiemonis comitis sitam" (Urk. des Kais. Otto II. vom 2. Novbr. 974, ib. p. 44). — "— — villam Biendorp ultra fluvium Sala sitam in pago Zirmute in comitatu — — Thietmari comitis" (dessen Urk. vom 10. Mai 978, ib. p. 49). — Wispitz, Kdf. im anhalt.-köthen. A. Nienburg; Wedlitz, Kdf. daselbst; Trebbichau, Filial von Osternienburg im anh.-köth. A. Wulfen, banno Kotenensi No. 44; "Neosodici" unbekannt; Drobel, Kdf. im A. Nienburg, banno Kotenensi No. 66; die drei "Sublici" unbekannt; Biendorf, Kdf. im A. Nienburg, banno Kotenensi No. 53; "Procinesthorp, Obithesdal" unbekannt; Libbesdorf, Filial von Lausigk im anhalt-dess. A. Quellendorf, banno Kotenensi No. 52.

"— duas curtes — —, unam que vocatur Calva in pago Northuringorum sitam, alteram que nominatur Rosburg in pago Sirimunti, in comitatu Huodonis marchionis sitam" (Urk. des Kaisers Otto II. vom 18. Juni 973, ib. p. 39). — Cf. "— — Rosburg ultra Salam fluvium in pago Serimunti sitam" (Urk. des Kön. Otto III. vom 28. August 992, ib. p. 61). — Groszrosenburg, Kdf. im Kr. Kalbe, banno Kotenensi No. 48.

"— omnemque decimam mellis — — in provintiis vel pagis — — Citice, Sirmunti, Cholidiki" (Urk. des Kaisers Otto II. vom 5. Juni 973, ib. p. 41).

"— — XXX regales mansos in locis — — Grimmerslovo, Prudua, Luitatozie, Popowicie" (Urk. des Kais. Otto II. vom 17. April 978, ib. p. 48). — "— quoddam castellum Grimerslevo nuncapatum cum XXX mansis regalibus — — villarum — — Widogosti. Prederiti, Bedosiki, Rusocowiki, Cossawiki, Stroboweki, Malowedi, Pesodulba, Amoconthorp, Zlubusiki — — in pago Sirmuti" (Urk. des Kais. Otto II. vom 3. März 979, ib. p. 51). — Bekannt davon sind: Grimsleben, jetzt im Kirchsp. und anh.-köthen. A. Nienburg; Pobsig im K. Gramsdorf das., banno Kotenensi No. 17; Weddegast, Vorwerk im K. Lattorf das., banno Kotenensi No. 72; Roschwitz im K. Baalberge anh.-bernb. A. Bernburg, banno Kotenensi No. 15; "Amoconthorp" wast bei Grimsleben. — In einer Urkunde desselben Kaisers vom 3. März 980 über diese Schenkung sind auszerdem noch genannt die unbekannten Orte: Ogoimiki, — — Bugowiki, Repeti, — — Windogosti aquilonaris, Windogosti australis, — — Clanscesthorp" (l. c. I 52).

"— villam quandam Zitowe vocatam — — in pago Zirimudis dicto" (Urk. des Kön. Otto III. vom 7. Mai 986, ib. I 56). —

Am Rande des Walsroder Copialbuchs, aus welchem diese Urkunde entnommen ist, steht: "que nunc dicitur Walstorpe." — Wohlsdorf, Filial von Biendorf, banno Kotenensi No. 34.

"— castellum unum Vulva cum villis Bodendorp" (Urk. des Königs Otto III. vom 3. October 995, ib. I 67). — Der nicht genannte Gau kann nur der Seromunti sein. — Wulfen, Kdf. im anh.-köthen. A. gl. N., banno Kotenensi No. 12, und "Bodendorp" wüst bei Wulfen.

"— quinquaginta mansos, videlicet in comitatu Hesichonis XL sitos in locis Zachaliza, Bochutize et Wizega et X in comitatu Berhardi comitis in loco Emerisleve" (Urk. des Königs Heinrich III. vom 2. Juli 1043 (1044, ib. I 92). — Wieskau (s. oben die Urkunde vom 11. Juli 945) bezeugt, dass die 40 Hufen "in comitatu Hesichonis" dem pagus Seromunti angehörten. "Zachaliza" heisst jetzt Sieglitz, ist Filial von Mitteletlau im Saalkreise; die Lage von "Bochutize" ist nicht bekannt.

Die vorstehenden Gauorte in banno Kotenensi beweisen, dass der Graf im pagus Seromunti und der Archidiakon des bannus Kotenensis ein und dasselbe Gebiet verwalteten (s. Einleitung S. XLV der ersten Abtheil.). Der Umfang desselben ergiebt sich aus den Grenzkirchspielen.

"Hee sunt parochiae, quae pertinent ad diocesim Magdeburgensem:

# In banno Kotenensi LXVII<sup>52</sup>)

| in panno Potenensi IVAII)                                            |                  |    |                  |    |                                |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|----|------------------|----|--------------------------------|
| No. 7                                                                | Gertzik 973(C.), | 44 | Osternienburg    | 59 | Stene 945,                     |
| 12                                                                   | Wulve 995,       |    | 951, 951 (Zit.), | 60 | Tortone,                       |
| 15                                                                   | Baleberch 979,   | 46 | Quecze,          | 61 | Prerouwe,                      |
| 17                                                                   | Gramstorpe978,   | 48 | Roseburg 973,    | 62 | Bredenhagen,                   |
| 21                                                                   | Ilberstorp,      | 50 | Wisck 945, 1043, | 63 | Kurne,                         |
| 23                                                                   | Kapelle,         | 51 | Aken,            | 66 | Trebule 951,                   |
| 28                                                                   | Gropsck,         | 52 | Lubestorp 951,   | 68 | Raghun,                        |
| 34                                                                   | Wolstorp 986,    | 53 | Byendorp 951,    | 70 | Bobowe,                        |
| 36                                                                   | Ezerik973(Col.), | 55 | Cathouwe973(C.), | 72 | Latorp 979,                    |
| 40                                                                   | Tzortwitz 945,   | 57 | Dessouwe,        | 76 | Pitene <sup>u</sup> 973 (Col.) |
| (abgedruckt bei Winter Umfang und Eintheilung der Diöcese Magdeburg. |                  |    |                  |    |                                |

| 52) Die jetzigen Namen der Kirchspiele im Archidiakonat Köthen sind: |                                |                        |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--|--|--|
| No. 7 Görtzig,                                                       | 46 Gnetsch,                    | 61 Priorau,            |  |  |  |
| 12 Wulfen,                                                           | 48 Grosz <b>rosenburg</b> 992, |                        |  |  |  |
| 15 Baalberge,                                                        | 50 Wieskau,                    | 63 Kühren, jetzt im    |  |  |  |
| 17 Gramsdorf 979,                                                    | 51 Aken,                       | K. Aken,               |  |  |  |
| 21 Ilbersdorf,                                                       | 52 Libbesdorf,                 | 65 Lödderitz jetzt im  |  |  |  |
| 23 Kapella,                                                          | 53 Biendorf 974, 978.          | K. Aken,               |  |  |  |
| 28 Gröbzig,                                                          | 55 Kattau, jetzt im K.         | 66 <b>Dröbe</b> l 965, |  |  |  |
| 34 Wohlsdorf,                                                        | Gröbzig,                       | 68 Raguhn,             |  |  |  |
| 36 Edderitz,                                                         | 57 Dessau,                     | 70 Bobban,             |  |  |  |
| 40 Schortewitz,                                                      | 59 (wüst bei Dessau,)          | 72 Lattorf,            |  |  |  |
| 44 Osternienburg,                                                    | 60 Törten,                     | 76 Piethen.            |  |  |  |

in Gesch.-Bl. II 58 f. und 64-66 aus dem Dompropstei-Buche des Provinzialarchivs zu Magdeburg; vgl. Neue Mittheilungen XI 97).

#### Grenzorte des

pagus Seromunti 1) gegen den pagus Northuringowe im Bisthum Halberstadt, 968 an das Bisthum Magdeburg abgetreten, sind in den Diöcesen Halberstadt No. 30-34, im Northuringowe, und Magdeburg No. 32-36, im Seromunti (S. 150 der dritten Abtheilung);

2) gegen den pagus Suavia im Bisthum Halberstadt in den Diöcesen Halberstadt No. 35-39, im Suavia, und Magdeburg No. 37-44,

im Seromunti (S. 151—153 daselbst) genannt;

3) gegen den pagus Neletice, Untergau Nudiczi im Bisthum Magdeburg:

1. im Kirchsp. Trebnitz Saalkr.: 1. im Kirchsp. Könnern Saalkr.: (in östlicher, südöstlicher und ostsüdöstlicher Richtung) Trebnitz (Kdf.); Könnern (Stadt),

2. im K. Lependorf Saalkr.:

Trebitz (Filial);

3. im K. Ilbersdorf anh.-dess. A. Gröbzig (c. 1400, ban. Koten. 21 Ilberstorp):

Ilbersdorf (Kdf.), Pfitzdorf;

4. im K. Kirchetlau Saalkreise:

Kirchetlau (Kdf.);

Golbitz;

5. im K. Mitteletlau Saalkreise: Mitteletlau (Kdf.), Hochetlau (Fil.),

2. im K. Rothenburg Saalkreise ("Sputinesburg" 961):

Sieglitz ("Zachaliza" 1043);

Garsena (Filial);

6. im K. Schlettau Saalkreise: Schlettau (Kdf.);

3. im K. Dommitz Saalkreise: Dolena (Filial);

7. im K. Gröbzig anh.-dess. A. gl. N. 4. im K. Lobejun Saalkreise: (c. 1400, ban. Koten. 28 Gropsck)

Kattau ("Kotteuui" 973,

c. 1400, ib. 55 Cothouwe);

8. im K. Krosigk Saalkreise:

Wieskau ("Wisekiani"945), Lobejün ("Liubuhum" 961); Fil., c. 1400, ib. 50 Wisck); 5. im K. Nauendorf Saalkreise:

9. im K. Kösseln Kr. Bitterfeld:

Ober- und Unter-Plöts

("Bodblosi" 945);

8. (noch) im K. Krosigk:

(in südsüdöstlicher und nordöstlicher Richtung)

Merbitz (Fil.), Nauendorf (Kdf.); Kaltenmark,

6. im K. Priester Saalkreise:

945),

```
Krosigk (Kdf.);
                                         Priester (Kdf.);
                                    7. im K. Walbitz Saalkreise:
9. (noch) im K. Kösseln:
                                         Trebitz ("Trebonici" 961);
                                    8. im K. Petersberg Saalkreise:
                                         Drehlitz;
     4) gegen den pagus Neletice im Bisthum Magdeburg:
                                    9. im K. Ostrau Kr. Bitterfeld:
                                         Ostrau (Kdf.);
     Werderthau,
     Kösseln (Kdf.);
                                    10. im K. Möst Kr. Bitterfeld:
                     (in nordnordöstlicher Richtung)
10. im K. Schortewitz anh.-köth.
                                          Hinnsdorf,
    A. Reinsdorf (c. 1400, ban. Koten.
                                          Möst (Kdf.),
    40 Tzortwitz):
        ("Vonam," die Fuhne<sup>53</sup>) aufwärts in ihren Krümmungen)
     Schortewitz (Kdf.),
     Zeundorf ("Zuchliandorp"
```

<sup>53)</sup> Die Fuhne begrenzt den Archidiakonat Halle im Norden (s. oben Note 28), wird aber von der Gaugrenze erst oberhalb Möst erreicht. F. Winter hat sich (bei Einsicht meines ihm übergebenen Manuscripts) "durch die Beweisführung von der Richtigkeit dieser Behauptung nicht überzeugen können. Das (Gesch.-Bl. II 64) mitgetheilte Archidiakonats-Register führt auch nicht einen Ort auf, der südlich der Fuhne läge. "Ob aber einer von den Orten, welche in Urkunden als im Gau Serimunt gelegen bezeichnet werden. südlich der Fuhnelag, ist (Winter) mindestens sehr zweifelhaft" (Gesch.-Bl. III 175). — F. Winter scheint demnach, wie E. Jacobs (Entwurf einer Karte über Umfang und Eintheilung des Sprengels von Magdeburg zu Gesch.-Bl. III 78 ff.) der Ansicht zu sein, die Fuhne sei von ihrem Einflusse in die Saale zwischen Bernburg und Dröbel Grenze des Archidiakonats Halle gegen den Archidiakonat Köthen oder des Gaues Neletice gegen den Gau Seromunti gewesen; denn sonst hätte er nachweisen müssen, an welchem Orte nach seiner Annahme die Archidiakonats- oder Gaugrenze die Fuhne erreicht und wo sie an der Saale beginnt. Er durfte also nicht sagen: "südlich der Fuhne," sondern am linken Ufer der Fuhne. An diesem liegen aber unzweifelhaft der in der Urkunde vom 3. März 979 genannte "Rusocowiki — — in pago Sirmuti" und (auch nach Otto von Heinemann's ganz bestimmter Annahme I 11) das "an der Fuhne im Gau Serimunt — gelegene Dorf — Plötz" in der Urkunde vom 11. Juni 945. So "in Urkunden." In dem (II 64 mitgetheilten) Archidiakonats-Register aber dient No. 46 Unetsch im anhalt-köthener A. Keinsdorf am linken Ufer der Fuhne gelegen, mit zur Entscheidung der betreffenden Grenze. -Da nun aber der Domherr Archidiaconus banni Conre und plebanus daselbst seinen viceplebanum in Cönnern hielt" (F. Winter III 177), kann Könnern nicht zum Archidiakonat Köthen gezogen werden, in welchem S. 153 diese, dem Domcapitel gehörende Stadt (s. Note 308 der dritten Abtheilung) nicht mit genannt sein konnte. Unterhalb Könnern (im Gaue Nudiczi\*)) verlassen wir deshalb die Saale, gehen, Ilbersdorf im Archidiakonat Köthen lassend, zwischen den Kirchspielen Mitteletlau, mit "Zachaliza" im Seromunti, und Rothenburg, mit "Sputinesburg" im Untergaue Nudiczi, hindurch, um, das Kirchspiel Gröbzig, mit "Kotewi" im Untergaue

```
Kositz (Filial);
                                        Gottnitz (Filial);
11. im K. Radegast anh.-dess. A. 11. im K. Zörbig Kr. Bitterfeld
           Quellendorf:
                                        (c. 1400, sede Zorbeke):
                                         Löbersdorf,
     Radegast (Marktflecken),
                                         Zörbig (Stadt),
     Zehmitz, Zehbitz,
                                         Löberitz (Filial),
                                         Grötz (im Fil. Löberitz);
     Wehlau (Vorwerk);
12. im K. Kapella Kr. Bitterfeld 12. im K. Reuden Kr. Bitterfeld:
    (c. 1400, ban. Koten. 23 Ka-
   pelle):
                                         Wadendorf (Filial),
     Kapella (Kdf.);
13. im K. Salzfurt Kr. Bitterf.:
     Salzfurt (Kdf.);
14. im K. Jessnitz anh.-dess. A.
              gl. N.:
                                         Reuden (Kdf),
     Siebenhausen (im Fil. Bobbau),
     Bobbau (c. 1400, ban. Koten.
      70 Bobowe),
                                         Wolfen (Fil. a. d. Gr. 54));
     Steinfurt (im Fil. Bobbau),
     Jessnitz (Stadt);
```

Koledizi, ebenfalls im Archidiakonat Köthen lassend, zwischen den Kirchspielen Krosigk, mit "Wizekiani" im Seromunti und Archidiakonate Köthen, und Lobejän, als Gauort im Untergane Nudiczi, hindurch sum Wegweiser Plötz zu gelangen, den wir aber mit dem ganzen Kirchspiel Kösseln im Gaue Seromunti lassen müssen. Wir dürfen uns nun aber nicht verirren und geradeaus nach Werderthau gehen, sondern müssen wohl beachten die beiden Orte Kaltenmark und Krosigk, welche durch ihre kirchliche Verbindung mit dem Gauorte "Wizekiani" in den pagus Seromunti eingeschlossen werden. Diese umgehend gelangen wir wirklich oberhalb Möst zur Fuhne.

Sollte dem Herrn Pastor Winter auch diese "Beweisführung von der Richtigkeit nicht überzeugen können," so möge er eine andere versuchen, wofür auch wir, im Interesse der Wissenschaft, ihm sehr dankbar sein würden; hier aber noch bekennen müssen, keinen Raum zu haben, anderweit einen speciellen Beweis für Das zu geben, was durch den Text an sich schon erwiesen ist. Es bleibt dabei indess für ihn unerlässlich, darzuthun, dass die Fuhne von ihrem Einflusse in die Saale bis Möst wirklich ein Grenzfluss gewesen ist. (Vgl. oben Noten 34.) Sie kann es nicht gewesen sein, weil Dröbel im Seromunti am rechten ein Filial von der Schlosskirche zu Bernburg am linken Ufer ist; weil Roschwitz am linken Ufer zum Seromunti gehörte, und mit Zepzig und Kleinwirschleben am linken. Baalberge am rechten Ufer eingepfarrt sind; weil Wieskau im Seromunti am rechten ein Filial von Krosigk am linken Ufer ist. Durch Wieskau am rechten werden Kaltenmark und Krosigk am linken Ufer in den pagus Seromunti gezogen und durch letztere Plötz, Kösseln und Werderthau in denselben eingeschlossen. Man kann auch so erst oberhalb Möst zur Fuhne als Grenzfluss gelangen.

\*) "Nudzizi ist die Gegend um Wettin — —. Cönnern wird von Ditmar 1012 und das jetzige Dorf Garsena, als Stadt oder Flecken Garosin, schon um 1000 erwähnt" (Heffter Gauenkunde des Sorbenlandes, a. a. O. S. 5).

<sup>54)</sup> S. Kinleitung Note 81.

- 5) gegen den pagus Netelici im Bisthum Meiszen sind in den Diöcesen Magdeburg No. 21, im Seromunti, und Meiszen No. 21, im Netelici (S. 17);
- 6) gegen den pagus Nizizi im Bisthum Meiszen in den Diöcesen Magdeburg No. 22—25, im Seromunti, und Meiszen No. 22—24, im Nizizi (oben S. 17 f.);
- 7) gegen den pagus Ciervisti im Bisthum Brandenburg in den Diöcesen Magdeburg No. 26—28, im Seromunti, und Brandenburg No. 25—29, im Ciervisti (S. 18 f.) genannt.

Innerhalb des bannus Kotenensis nennen die bekannt gewordenen Urkunden noch:

- "— quandam proprietatem nostram trans Salam fluvium in comitatu Thietmari inter paganos sitam in pago lingua Sclavorum Zitice nominato, villae videlicet Tribunice vocatae totam marcam" (Urk. des Kön. Otto I. vom 4. Mai 945, ap. O. von Heinemann cod. dipl. Anhaltinus I 10).
- "— In regionibus — Zitizi quae habet civitatem Zurbici; Nudzici ubi est Wittin civitas et civitas Liubuhum" (Urkdes Kön. Otto I. vom 29. Juli 961, ap. Sagittar. hist. ducat. Magdeb., in Boysen's hist. Magazin I 96). Cf. "— Zurbici burgwardium" (Thietmari chron., ap. Pertz l. c. III 821).
- "— in provintiis vel pagis — Citice iuxta Albiam, Chuntici" (Urk. des Kaisers Otto II. vom 5. Juni 973, ap. O. v. Heinemann l. c. I 41).
- "— quoddam praedium — in villa.... in marca **Zuocha** sitos, in pago etiam Zitrici" (Urk. desselben vom 8. Juli 978 [979], ib. p. 50).

Die Lage von "Zuocha", das ist Zuchau, Filial von Gramsdorf im Kreise Kalbe, banno Kotenensi No. 17, zwischen der Saale und Elbe zeigt uns den pagus Zitice iuxta Albiam" von dem Dreieck der Vereinigung dieser beiden Flüsse oder von Groszrosenburg ab bis oberhalb Zuchau. "Tribunice" in pago Zitice" ist demnach das heutige Trabitz, ein Kirchdorf im Kreise Kalbe, und Zurbici ist (nicht Zerbst, welches zum pagus Ciervisti, noch Zörbig, welches zum pagus Neletice gehört; sondern) Kleinzerbst im K. Osternienburg anh.-köthen. A. Wulfen, banno Kotenensi No. 44.

Diese drei Orte im pagus Zitize sind von Gauorten des pagus Seromunti und von Kirchspielen des bannus Kotenensis umgeben; demnach muss der pagus Zitice als ein Untergau des Seromunti anerkannt werden.

Nach Nordosten bildet die Elbe, nach Nordwesten und Westen die Saale die Grenze; unbekannt mit den dortigen Markenverhältnissen können wir nur andeuten, dass vielleicht die Kirchspiele Gottesgnaden,

Zuchau, Drosa, Wulfen, Micheln, Trebbichau und Osternienburg innerhalb der Südgrenze gelegen haben, und letzteres Kirchspiel an der Ostgrenze, Aken einschlieszend, den Abschluss zur Elbe gebildet hat.

Wie ein nördlicher Theil des pagus Seromunti den Untergau Zitice, so umfasste ein südlicher Theil an der Fuhne den Untergau Colodici<sup>55</sup>), was sich aus den nachstehenden Urkunden ergiebt:

"839. — — Saxones contra Sorabos qui Colodici vocantur, apud Kesigesburch dimicantes — — victoriam adepti sunt" (Prudentii Trecensis annal., ap. Pertz I 436, cf. II 293). — Der Ort ist unbekannt.

et in ipsius Thiemonis comitatu, quantum a palude Vona versus occidentem longius ad marchas Kotewi, Biteni, et Ezeri protenditur et hinc versus aquilonem contra marcham Serimode et ultra tumulum Bulzina et de tumulo usque ad lucum Churozt contra marcham Goriska et inde usque ad paludem circumquaque infra ipsum ambitum concluditur" (Urk. des Kais. Otto II. vom 2. Juni 973, ap. O. von Heinemann 1. c. I 40). — Kattau im K. und anh.-dess. A. Gröbzig, ban. Kotenensi No. 55; Piethen, Filial von Edderitz anh.-köth, A. Remsdorf, ban. Koten. No. 76; Edderitz, Kdf. das., ban. Koten. No. 36; Serimode", unbekannt; die Bilser Höhe nördlich von Edderitz; Görtzig, Kdf. im A. Reinsdorf, banno Kotenensi No. 7.

"— in pago Colidiki marcam que vocatur Gimuete" (Urk. des Kaisers Otto II. vom 4. November 981, ib. p. 54). — Gnetsch, Kirchd. im anh.-köth. A. Reinsdorf.

Die Südost- und Südwestgrenze dieses Untergaues Colodici fällt mit denen des Hauptgaues zusammen; die Kirchspiele Kirchetlau, Gröbzig, Edderitz, Fernsdorf und Gnetsch mit dem Filial Riesdorf werden durch die Nordwest- und Nordostgrenze in denselben eingeschlossen, die Fuhne bei Zechlitz der Abschluss derselben gewesen sein.

Untergau Zitice nicht und hat nur Vermuthungen über den "Colidizi," welche nicht zutreffen. Die Behauptung (S. 6): "Späterhin waren die Gaue Colidizi und Neletici zu einem bischöflichen Archidiakonat vereinigt und enthielten die vier Propsteien Halle, Golme, Zörbig und Brachstädt," ist in Betreff des Colidici irrthümlich.

# II. Pagus Neletice

## im Bisthum Magdeburg.

(Vgl. Heffter Gauenkunde des Sorbenlandes, a. a. O. S. 5 f. 56); von Dreyhaupt pagus Neletizi et Nudzizi, oder Beschreibung des Saal-Creyses, Bd. I.)

#### Gauorte:

- "— omnem regionem pagumque vocatum Neletice, urbem videlicet Giviconsten" (Urk. des Kais. Otto I. vom 29. Juli 961, bei L. F. Höfer Zeitschrift für Archivk. II 341). "— Netelici, in qua est civitas quae Gunconston nuncupatur" (dessen Urk. von demselben Tage, in Boysen's Magazin I 96; vgl. dessen Urk. vom 12. April 965, ap. P. W. Gercken cod. dipl. Brandenb. VI 383). Giebichenstein, Kdf. im Kr. Halle.
- "— omnem censum mellis in pago Neletici in comitatu Bilingi comitis" (Urk. des Kais. Otto I. vom 28. Juli 965, ap. O. von Heinemann cod. dipl. Anhaltinus I 33).
- "— quicquid praedii vel haereditatis aliquando Bilingo nostro comiti iure concambii in Neletici concessimus in locis subnotatis, videlicet Nova urbs et Brogora, Uppineng et Brochstad" (Urk. des Kais. Otto I. vom 28. Juli 966, in Boysen's Magazin I 106). "— Pagum seu regionem Neletici nominatam in orientali parte Salae fluminis sitam, in qua civitates Gibikenstein et Dobrogora et Rodebile habentur" (Urk. des Kais. Otto I. vom Juni 963, das. I. 163). Neustadt, Vorstadt von Halle; die Kreisstadt Halle selbst (slavisch Brogora, und Dobrogora genannt); Oppin, Brachstädt und Radewell, Kirchdörfer im Saalkreise.

Diese Gauorte des pagus Neletice vertreten den Archidiakonat Halle mit seinen 125 Kirchspielen: "In archidiaconatu novi operis sunt XXVIII. Item in sede Bracstede XXIII. Item in Zorbeke XVI. Item in sede Cholmen LVIII" (s. oben Note 28). Gau und Archidiakonat umfassen ein und dasselbe Gebiet zwischen den Flüssen Saale, Elster, Streng und Fuhne (Note 28), welche, wenn auch nicht durchweg, die Grenze bilden. Die

<sup>56)</sup> Vgl. die vorstehende Note.

### Grenzorte des

pagus Neletice sind bei den obigen Grenzen schon genannt, und zwar:

- 1) gegen den pagus Suavia im Bisthum Halberstadt in den Diocesen Halberstadt No. 41—42, im Suavia, und Magdeburg No. 45—48, im Neletice (S. 153);
- 2) gegen den pagus Hasigowe im Bisth. Halberstadt in den Diöcesen Halberstadt No. 43—52, im Hasigowe, und Magdeburg No. 49—54, im Untergaue Nudiczi, und No. 55—59, im Neletice (S. 153—155 der dritten Abtheilung);
- 3) gegen den pagus Chutizi im Bisthum Merseburg in den Diöcesen Magdeburg No. 1—8, im Neletice, und Merseburg No. 1—9, im Chutizi (oben S. 12—14);
- 4) gegen den pagus Siusli im Bisthum Merseburg in den Diöcesen Magdeburg No. 9—17, im Neletice, und Merseburg No. 10—17, im Siusli (S. 14—16);
- 5) gegen den pagus Netelici im Bisthum Meiszen in den Diöcesen Magdeburg No. 18—20, im Neletice, und Meiszen No. 18—20, im Netelici (S. 17);
- 6) gegen den pagus Seromunti im Bisthum Magdeburg in den Grenzkirchspielen des Seromunti No. 14—1 gegen den Neletice No. 12—9 und 8—1 (S. 25—23), letztere in umgekehrter Reihenfolge.

Im nordwestlichen Theile des so umgrenzten pagus Neletice erscheint noch mit einem geringen Umfange ein pagus Nudiczi<sup>57</sup>) als dessen Untergau in nachstehenden Urkunden:

- "— urbem Sputinesburg, sitam in pago Nudiczi" (Urk. des Königs Otto I. vom 25. Juli 961, in Boysen's Magazin I 95). —
  "— omnem regionem pagumque vocatum Neletice — muncipium etiam vel burgwardum urbis Zpuitneburg in pago Nuditzi sitae" (Urk. des Königs Otto I. vom 29. Juli 961, bei Höfer Zeitschrift II 341). "— Nudzici ubi est Wittin civitas, et civitas Liubuhum vocata, et Sputinesburg, Loponoh civitas, et Trebonici et civitas, quae dicitur Brandunburg" (Urk. des Kön. Otto I. von demselben Tage, in Boysen's Magazin I 96; vergl. auch dessen Urk. vom 12. April 965, ap. P. W. Gercken cod. dipl. Brand. VI 383). Rothenburg ("Sputinesburg, Zpuitneburg"), Kdf. im Saalkreise; Kreisstadt Wettin; Stadt Lobejun; Löbnitz im K. Teicha, und Trebitz im K. Walbitz, sämmtlich im Saalkreise; "Brandunburg" ist unbekannt.
- "— in provintiis vel pagis — Citice iuxta Albiam — Nidkiki cui comes Hodo praeesse videtur" (Urk. des Kais. Otto II. vom 5. Juni 973, ap. O. von Heinemann l. c. I 41).
  - "— omnem lignorum utilitatem in Nithscici" (Urk. des

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Die Mittheilung von Heffter Gauenkunde des Sorbenlandes (a. a. O. S. 5) über den "Nudzici" ist unvollständig.

Grafen Adalbert c. 1073, ib. p. 118). — Cf. "— — liberam habest potestatem in pago regioneque Nietci vocata — — caedendi ligna" (ib. p. 119).

Vorstehende Ganorte liegen in dem Bezirke der Kirchspiele, welche dem "Archidiaconus banni Conre" unterworfen waren. — Ueber die desfallsige Mittheilung bei J. Ch. von Dreyhaupt (Beschreib. des Saal-Creyses II 825): "Vorzeiten war Cönnern ein besonder Archidiaconat des Ertzstiffts und einer von denen Domherren Archidiaconus banni Conre und plebanus daselbst, der seinen viceplebanum zu Cönnern hielt, wie man denn Wipertum, canonicum Magdeburgensem 1293 als plebanum zu Cönnern findet," — urtheilt F. Winter (Gesch.-Bl. III 177): "Wäre Wipertus wirklich Archidiaconus gewesen, so hätte er eben nicht plebanus genannt werden können," ohne jedoch das Unvereinbare beider Geschäfte in einer Person bewiesen zu haben, was eben unerweisbar ist. Wie noch jetzt ein Consistorialrath, ein Generalsuperintendent zugleich Prediger an irgend einer Kirche ist, so war auch damals ein Archidiakon zugleich plebanus<sup>58</sup>). Der fragliche Archidiakon des bannus Conre hielt ja überdies für die Pfarrgeschäfte "seinen viceplebanum zu Cönnern." — Soll "die Sache die sein: das Patronat über die Kirche zu Cönnern hatte das Domcapitel, und dieses hat einem seiner Mitglieder die Pfarrstelle dort übertragen, resp. deren Einkünfte," wie Winter meint; so stimmen wir dieser Ansicht in Betreff des "plebanus" vollkommen bei (s. S. 153 Note 308 der dritten Abtheilung); können aber den "Archidiaconus banni Conre" darunter nicht verschwinden lassen, müssen vielmehr an dem "bannus Conre" festhalten, der dem plebanus als Archidiaconus übertragen war und mehre Kirchspiele (bannum) umfasst haben muss, eben diejenigen, welche von dem pagus Nudiczi umschlossen wurden. (Vgl. Einleitung S. XLVI und Note \*) daselbst.)

#### Grenzorte des

pagus Nudiczi gegen den pagus Neletice<sup>59</sup>) im Bisthum Magdeburg:

1. im K. Petersberg Saalkreise: 1. im K. Kütten Kr. Bitterfeld: (in südlicher Richtung)

Drehlitz, Petersberg (Kdf.), Dröbitz (Filial), Kütten (Kdf.);

Frossnitz, Neglitz; 2. im K. Teicha Saalkreise: 2. im K. Brachstädt Saalkreise:

Löbnitz ("Loponoh" 961),

Brachstädt ("Brochstad" 966);

3. im K. Oppin Saalkreise:

59) Die übrigen Grenzorte fallen mit denen des Hauptgaues Neletice

zusammen.

<sup>58)</sup> Der Bischof erwählte die tüchtigsten Pfarrer in den betreffenden Archidiakonatsbezirken zu seinem "Auge und Ohr." Daher auch der Wechsel einiger Archidiakonatssitze.

Räthern,

Groitsch,

Sennewitz.

Oppin ("Uppineng" 966), Pranitz;

4. im K. Gutenberg Saalkreise: Gutenberg (Kdf.);

5. im K. Trotha Saalkreise: Seeben (Filial).

Das Bisthum Magdeburg behielt bei dieser Vertheilung der slavischen Gaue jenseit der Elbe und Saale an die neu errichteten Bisthümer Meiszen, Merseburg und Zeitz (s. oben Note 26) den Seromunti und Neletice für sich selbst, wie sich aus der Begrenzung derselben bereits ergeben hat.

Zuvor hatte der neue Bischof Hildeward zu Halberstadt, in dessen Diöcese die zur Metropole zu erhebende Stadt Magdeburg gelegen war (s. oben Note 5), schon einen bedeutenden Bezirk um Magdeburg herum am 27. Februar 968 dem Kaiser zu Gunsten des zu gründenden Bisthums übertragen (s. oben Note 13), nämlich den südöstlichen Theil des

# (III.) pagus Northuringewe,

das ist: "— partem parrochiae (Halberstadensis), quae sita est inter Aram et Albim et Bodam fluvios, et insuper viam quae Friterici 60) dicitur, Deo concessit sanctoque Mauricio ac inperatori (s. oben S. 7 Note 13 61)).

Beim Abschlusse der Diöcesangrenzen muss diese pars parrochiae (Halberstadensis) in das Bisthum Halberstadt eingeschlossen bleiben, hier aber dem Bisthum Magdeburg zugeschrieben werden eben mit der ausdrücklichen Bemerkung, dass sie ursprünglich zur Diöcese Halberstadt gehört hat (vgl. oben S. 11 Note 22).

Ausführlicher ist die Grenze des von Halberstadt an Magdeburg abgetretenen Bezirks enthalten in den Worten: "— — dedit ipse Hildiwardus Magdeburgensi ecclesiae — — parochiam omnem quae reiacet intra fluvios Albeam scilicet, Salam, Horam et Bodam, usque ad ea loca, ubi castra Unnesburg, Wantzleva, Hoedesleva — — occidentem versus longius finem protendunt et terminantur, sicut ecclesia Alberstadensis hactenus possidere visa est<sup>62</sup>). Diese Grenze be-

Orac et Bode usque ad terminum, qui nominatur via Friderici" (Urk. des Kais. Otto I. vom 9. Juli 965, ap. Gercken cod. dipl. Brandenb. III 85).

<sup>61)</sup> Thietmari chron., ap. Pertz III 749; annalista Saxo, ib. VI 622; chron.

episc. Merseb., ib X 165; cf. chron. Halberst., edid. Schatz p. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>) Leuckfeld antiq. Halberstad. p. 649; erectio ecclesiae Magdeburgensis, ap. Meibom. rer. Germ. scr. I 732, cf. 734; chron. Magdeburgense, ib. II 272;

schreibt auch der Papst Johann IV.: "— — Hilliwardus episcopus cum consensu sui metropolitani Hattonis — — bannum decimationis totamque parrochiam suam, quae inter fluvios Aram, Salam et Bodam et occidentales partes burgwardorum ad has civitates pertinentium sita est, hoc est Undesburg, Wansleva, Haldesleva in manus imperatoris et episcoporum ad aedificationem Magadaburgensis archiepiscopatus tradidit atque concessit"63).

In dieser Grenze treten die Flüsse Elbe, Saale und Bode unmittelbar aneinander, die Ohre und Bode stehen aber auszer aller Verbindung, weshalb die Bestimmung, die Grenze erstrecke sich (von der Bode ab zur Ohre) in Westen der Burgwardien Unseburg, Wanzleben und Haldensleben, als allgemeine Richtschnur dienen muss. Specielle und sichere Haltpunkte giebt die (von Norden nach Süden gezogene) Grenze, welche Bischof Arnulph zu Halberstadt um 1014 vom Papste Benedict VIII. erworben hat, in den Worten: "— — ubi Ora fluvius influit Albie (nämlich bei Wollmirstädt<sup>64</sup>), quo in loco conveniunt episcopatus Halverstadensis et Magdeburgensis. Abhinc ascendit (terminus) contra fluvium Oram (die Ohre aufwärts) usque Niendorp (wüst bei Neuhaldensleben 65), et abhinc ascendit (Neuhaldensleben in's Bisthum Magdeburg einschlieszend 66) per semitam, que transit indaginem inter Haldesleve (Althaldensleben) et Medenbecke (wüst zwishen Alshaldensleben und Hundisburg) usque in Biveram fluvium (die Bever); per ascensum Bivere usque quo ei influit Alva fluvius (die Olve), et per ascensum Alve usque ad ortum Abhinc usque ad viam, que dicitur Vrederikeswech; et abhinc usque Wansleve (welches östlich bleibt) in Sceram fluvium (die Saare); abhinc per descensum Scere usque Blekendorp super Bodam (an der Bode); et per descensum Bode (Undesburg im Osten lassend) usque in Salam" (bei Mönchenienburg<sup>67</sup>)).

Wohlwissend, dass in flachen Gegenden flieszende Bäche, wie die Bever, Olve und Saare, ihre Flussbetten leicht verändern, müssen wir die Grenzkirchspiele noch mit berücksichtigen, welche zum Archi-

diakonate Wanzleben gehörten, aus:

"Hee sunt parochiae, quae pertinent ad diocesim Magdeburgensem: — In banno Wanslove XXIX" 68).

Abgedruckt bei Gersdorf a. a. O. I 18.
S. S. 147 Note 281 der dritten Abtheilung.

66) S. S. 182 Note 378 der dritten Abtheilung.

Sagittarius in Boysen's Magazin I 117). — Statt Hoedesleva ist zu lesen Haldesleva.

<sup>65)</sup> Vgl. J. W. Behrend's neuhaldenslebesche Kreis-Chronik I 30.

<sup>67)</sup> Abgedr. im chron. Halberstadense, edid. Schatz p. 25 sq.
68) "Verzeichniss der Archidiakonate um's J. 1400, auf dem Umschlage eines Calendariums des Magdeburger Doms im Dessauer Archiv" (s. F. Winter Umfang und Eintheilung der Diöcese Magdeburg, in Gesch.-Bl. II 58, 59).

# "Corpus archidiaconatus 69),

1. Denarii sinodales:

No.1 Wanczleben 890, 2 Domersleben 1056, 5 Gudenswegen

937.

8 Uchtmersleben, 9 Akendorff, 10 Wedering, 12 Germersleben 937, 13 Magua Radensleben 1006, 14 Salbeck 1036, 15 Jerschleben.

2. Frumenta sinodalia:

No. 16 Bottmerstorff,
17 Berge prope
magna Radensleben,
20 Schnakensleben,

21 Sandersleben, 22 Gerstorff 1022, 24 Evendorff, 26 Elbuae, 27 antiqua Valdorff 937, 966, 28 Bardelebenn 1062, 30 Antiqua Haldenslebenn" 966

(registrum censuum decanatus Magdeburgensis sub regimine domini Joachimi a Lattorff decani majoris ecclesiae Magdeburgensis de anno 1555, bei F. Winter die Diöcese Magdeburg, Gesch.-Bl. III 165—167).

Von den Bächen haben die Bever bei Hundisburg, die Olve bei Groszrottmersleben und Kleinsantersleben, wie auch die Saare bei Bottmarsdorf ein anderes Flussbett erhalten.

Auszerdem werden von der Umfangsgrenze des Bisthums Magdeburg umschlossen:

"Hee parochiae, quae pertinent ad diocesim Magdeburgensem:
— Item in banno Calvensi XXXX 70):

13 Groszrodensleben

Die jetzigen Namen sind:

No. 1 Groszwanzleben 956, 975, 2 Domersleben, 5 Gutenswegen, 8 Ochtmersleben,

> 9 Ackendorf, 10 Wedringen, 12 Groszgermers

1044, 1051,
14 Salbeck,
15 Gersleben;
16 Bottmarsdorf,
17 Bergen,
20 Schakensleben,
21 Groszsanters-

26 Elbey, 27 Vahldorf, 28 Barleben, 30 Althalde

22 Gersdorf,

24 Ebendorf,

30 Althaldensleben 966.

leben, | leben, | In Betreff der Gauorte verweisen wir auf die Gauorte im pagus Northuringowe S. 183—188 der dritten Abtheilung.

ist nicht aufgefunden. "Dass Schönebeck dazu gehörte, steht urkundlich fest; denn 1427 giebt Gerhard von Kutzleben, Domherr zu Magdeburg und Archidiakonus des Bannes Calbe, seine Zustimmung zur Dotirung eines Altars in der Jacobi-Kirche daselbt" (Copialbuch des Klosters U. L. Fr., bei Fr. Winter a. a. O. II 63). Da nun, auszer den Kirchen in der Kathedrale, die Kirchen in Buckau, Rotersdorf und Harsdorf zum Banne Magdeburg gehörten (Fr. Winter III 164, vgl. II 61); so würde der Bann Calbe

Wir haben aus den beiden letzten Zahlungsterminen nur diejenigen Kirchdörfer aufgenommen, welche im ersten nicht enthalten sind, und aus dem Verzeichnisse der Getreidegefälle nur die Kirchdörfer an der Grenze.

# "In banno Weddinghe XXIIII.

Percepta solidorum synodalium 71):

- No. 1 magna Ottersleben 937,
  - 3 magnasivelonga Weddingen937,
  - 4 antiqua Weddingen 946,
  - 5 alta Dodeleven 937, 946,
- 6 Nidern **Dodeleve** 946,
- 10 OsterWeddingen 937,
- 13 Wolmerschleben 937,
- 14 Borne 946,

- 15 Bisdorf 946,
- 16 Atzendorff 973,
- 17 Bleckendorff,
- 18 antiqua Stassfurdt,
- 19 Schwanneberg" 939

(Verzeichniss für die Einnahmen der magdeburger Thesaurie aus dem Archidiakonat Weddingen von den Jahren 1588, 1595, 1596, abgedr. bei Fr. Winter die Diöcese Magdeburg a. a. O. III 169 f.).

#### Grenzorte des

pagus Northuringowe, ursprünglich im Bisthum Halberstadt, seit 968 im Bisthum Magdeburg<sup>72</sup>),

- 1) gegen den pagus Belesem im Bisthum Halberstadt sind in den Grenzkirchspielen des Belesem No. 1-4 gegen den Northuringowe No. 1-5 (S. 181 f. der dritten Abtheilung) genannt;
  - 2) gegen den pagus Northuringowe im Bisthum Halberstadt:
- 1. im K. Althaldensleben Kr. Neuh. 1. im K. Süpplingen Kr. Neuhaldensleben: (1555, ban. Wanslove 30 Antiqua Haldensleben; Magdeb. dioc. 73):

von der Saale, Elbe und den Kirchspielen Salbke a.d. Elbe, Lemsdorf, Beiendorf, Sohlen, Dodendorf, Welsleben. Biere, Eickendorf, Glöthe, Förderstedt und Löbnitz umschlossen gewesen sein. 33 Kirchspiele liegen jetzt in diesem Bezirke.

71) Die jetzigen Namen der Kirchspiele im Archidiakonat Langenweddingen sind:

No. 1 Groszottersleben, | 6 Niederdodeleben,

3 Langen weddin-

4 Alten weddingen, 5 Hohen dodeleben,

10 Osterweddingen,

13 Wollmirsleben,

14 Borne, 15 Bisdorf, 16 Atzenderf,

- 17 Bleckendorf.
- 18 Altenstasfurt,
- 19 Schwaneberg.

"Auszerdem gehört (20) Unseburg urkundlich zum Banne Weddingen" nach Inhalt des "Vergleichs mit dem Domherrn Otten von Brezna wegen des Verkaufs des Dorfs Unseburg als Archidiacono banni Weddingen" (Urk. vom 6. März 1307, bei von Dreyhaupt der Saalkr. I 48). Eingeschlossen werden von ihnen (21) Diesdorf, (22) Süllhorf, (23) Lödersburg und (24) Ettgersleben.

72) Vgl. C. von Bennigsen die Diöcesangrenze des Bisthums Halberstadt, in der Zeitschr. des hist. Vereins für NS., Jahrgang 1867 S. 18 ff.

73) "— — Borchardus — — Magdeburgensis ecclesie archiepiscopus - - abbatisse - in antiquo Haldesleve nostre dioecesis" (Urk. vom April 1325, ap. Riedel cod. dipl. Brand. A XVII 379).

("Niendorp, et abhinc ascendit per semitam, que transit inter Haldesleve et Medenbeke usque in Biveram fluvium" in südsüdwestlicher Richtung, "occidentales partes burgward. — Haldesleva" einschlieszend?4).

Süpplingen (Kdf.);

2. im K. "Northusen" Kr. Neuhaldensl. (1400 75), ban. Alvenslevensi 3 Northusen):

(in gleicher Richtung "per ascensum Bivere usque quo ei influit Alva fluvius, die Bever aufwärts bis zur Aufnahme der Olve)

Althaldensleben ("Hahaldesleve 966),

"Northusen;"

3. im K. Hundisburg Kr. Neuhaldensl. 76) (1400, ban. Alvenslev. 5 Hundesborch):

Hundisburg ("Winidisconburg" 973);

2. im K. Ackendorf Kr. Neuhaldensl. (1555, ban. Wanslove 9 4. im K. Alvensleben Kr. Neuhaldensl. (1400, ban. Alvensl. 1 Alvensleben):

("per ascensum Alve usque ad ortum ipsius," die Olve aufwärts bis zu ihrer Quelle bei Drackenstädt)

Ackendorf (Kdf.);

Glüsig (Vorwerk);

Akendorff):

Alvensleben (Kdf.);

3. im K. Schakensleben Kr. Neu- 5. im K. Groszrottmersleben 77) haldensl\_ (1555, ban. Wanslove 20 Schakensleben):

Schakensleben (Kdf);

4. im K. Groszsantersleben Kr.

Neuhald. (1555, ban. Wanslove

21 Sandersleben): Grosssantersleben ("Sanderesleve" 1086),

Mammendorf:

5. im K. Ochtmersleben Wollmirst. (1555, ban. Wanslove 8 Uchmersleben; Magdeb. dioc. 78):

Ochtmersleben (Kdf.);

Eichenbarleben (Kdf.);

6. im K. Groszsrodensleben Kr. 7. im K. Drackenstädt Kr. Woll-

74) S. oben S. 32 Noten 63 und 67, womit überhaupt die nachfolgenden Grenzpunkte zu vergleichen sind.

75) Ueber die Jahrszahl 1400 s. Note 297 der dritten Abtheilung. 76) Durch Veränderung des Flussbettes jetzt am östlichen Ufer der Bever.

Kr. Neuhald. (1400, ban. Alvensl. 6 Magna Rotmersleve):

Rottmersleben (Kdf.), Klein-

santersleben 77) (Fil., 1400, ib. 25 Parva Santersleve); 6. im K. Eichenbarleben Kr. Woll-

mirstädt (1400, ban. Alvenslev. 18 Eykenbardeleve):

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Durch Veränderung des Bettes jetzt am östlichen Ufer der Olve. 79) Otto — — Magdeburgensis ecclesie electus — — de parochiali ecclesia in Ochtmersleve nostre dioecesis\* (Urk. vom 14. October 1829, bei Behrends in Neue Mittheilungen II 58).

Wollm. (1555, ban. Wanslove 13 Magna Radensleben):

mirstädt (1400, banno Alvensl. 19 Magna Drakenstede):

("abhinc usque ad viam, que dicitur Vrederikeswech; et abhinc usque Wansleve in Sceram fluvium," — "occidentales partes burgward. — — Wansleva," in südlicher Richtung auf dem Friedrichswege zur Saare, diese in ostsüdöstlicher und südlicher Richtung bis Groszwanzleben, neben welchem in Westen die Grenze auf der Saar vorbeigeht)

Hemsdorf ("Helmwardesthorp" 946),

Drackenstädt (Kdf.);

8. im K. Dreileben Kr. Wollmirst. (1400, banno Alvenslev. 15 Magna Dreinleve):

Dreileben ("Drogenlove" 966);

Groszrodensleben ("Rodens-9. im levu" 1006); 7. im K. Bergen Kr. Wanzleben

(1555, ban. Wanslove 17 Berge prope magna Radensleben):

Bergen (vorm. Commende <sup>79</sup>));

- 8. im K. Domersleben Kr. Wanzleb. (1555, banno Wanslove 2 Domersleben; capit. Magdeb. 80): Domersleben ("Dominisleib" 1056);
- 9. im K. Groszwanzleben Kr. 11. im Kr. Ampfurt Kr. Wanzleb. Wanzleb. (1555, ban. Wanslove 1 Wanczleben; Magdeburg. dioc. 81)):

Groszwanzleben ("Wanzleva" 890);

10. im K. Bottmarsdorf Kr. Wanzleben (1555, ban. Wanslove 16 Bottmerstorff):

K. Remkersleben Kr. Wanzleben (1400, ban. Alvenslev. 7 Remkersleve):

> ("Rumkers-Remkersleben love" 1147);

10. im K. Kleinwanzleben Kr. Wanzleb. (1400, ban. Alvenslev. 13 Parva Wantsleve): Kleinwanzleben (Kdf.);

(1400, ban. Sehusensi 3 Amforde):

Neubau (Vorwerk);

12. im K. Kleingermersleben Kr. Wanzl. (1400, ban. Oscherslevensi 16 Parva Ghermersleve):

\*0) ,— — Sunt autem hae parochiae capituli — — Dumensleve\* (Urk. des Erzbisch. Konrad zu Magdeburg vom 15. März 1273, bei L. von Ledebur Archiv V 188).

<sup>79)</sup> Bischof Albert zu Halberstadt schenkt -\_Commendatori terre Saxonie ceterisque fratribus domus theutonice" — — das Obereigenthum des Zehenten "ville Berghe" (Urk. vom 19. October 1313, ap. Riedel cod. dipl. Brandenb. A XVII 53).

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>) "— Petrus — Magdeburgensis ecclesie archiepiscopus — sex mansos infra opidum et campos Wantsleve nostre dioecesis sitos\* (Urk. vom 25. Januar 1378, ap. Riedel l. c. A XXII 454). — .— Nos Ropertus de Mannesfelt, camerarius curie magdeburgensis ac archidiaconus banni Wantsleve" (Urk. vom 15. August 1302, ib. p. 438).

("abhine per descensum Scere usque Blekendorp, super Bodam," die Saare abwärts in südsüdwestlicher Richtung)

Bottmarsdorf (Kdf. 62));

11. im K. Groszgermersleben Kleingermersleben (Kdf.);
Kr. Wanzleben (1555, ban. Wans- 13. im K. Kleinoschersleben love 12 Germersleben):

Groszgermersleben ("Ger- leve 12 Parva Oscherleve):
misleve" 937);
Kleinoschersleben (Kdf.);

3) gegen den pagus Suavia im Bisth. Halberstadt sind in den Grenzkirchspielen des Northuringowe No. 10—1 gegen den Suavia

No. 10-1 (S. 193-191 der dritten Abtheilung);

4) gegen den pagus Moraciani im Bisthum Brandenburg in den Diöcesen Halberstadt No. 29—17, im Northuringowe, und Brandenburg No. 31—19, im Moraciani (S. 150—148 daselbst), beide in umgekehrter Reihenfolge genannt.

Mit dem Umfange des Bisthums Magdeburg bei seiner Stiftung am 20. April 968 nicht zufrieden, wusste der bisherige Bischof zu Merseburg, nachdem er zum Erzbischof zu Magdeburg erwählt war, durch Treubruch mit Hülfe des Bischofs Hildeward zu Halberstadt die zu Rom gehaltene Synode am 9. September 981 zu der Erklärung zu vermögen: das Bisthum Merseburg ist aufgehoben. Wir wissen: "968 — — dedit (Halberstadensis aecclesiae episcopus Hillewardus) Deo sanctoque Laurentio parrochiam iacentem inter fluvios Willerbizi et salsum mare et Salam ac Unstred et Hulmena et foveam, quae est iuxta Valeshusun" 83). Diese Grenze umfasst den pagus Frisonoveld und die südliche Hälfte des pagus Hasigowe mit "Mersebure in pago Hosgowe." Ohne eine Abtretung des Gebiets mit dem Orte, welcher zum Bischofssitze bestimmt wurde, war die Stiftung des Bisthums undenkbar. Acht Jahre später fand in Rom die Behauptung Geltung: "— — Otto quondam imperator — episcopalem sedem in urbe quadam Mersiburch dicta sine consensu ac subscriptione Hildiwardi episcopi, in cuius parrochia urbs illa sita est, constituit et eam parte quadam diocesis Halberstatensis ecclesiae pastore donato ditavit, Magdeburgensi ecclesiae subiugendam."

82) Bottmarsdorf muss durch Veränderung des Flussbettes an's westliche Ufer der Saare gelangt sein.

Auch diese Abtretung, wie die vom südöstlichen Theile des pagus Northuringowe, mochte mit zu den Bedingungen gehören, unter welchen Hildeward am 27. Februar 968 das Bisthum Halberstadt erhielt. (Vgl. S. 212 Note 428 der dritten Abth.). Cf. "— — Illud etiam additum est, illam ecclesiam Halberstadensem, — — gemina discissione adeo esse attenuatam, ut pristinae religionis vigorem servare non possit, siquidem una pars suae diocesis Magdeburgensi ecclesiae, altera Mersiburgensi annotata est" (Bulle zur Aufhebung des Bisthums Merseburg vom 10. September 981, bei Gersdorf I 14).

— Bischof Hildeward erhielt diesen westlich der Saale gelegenen Theil zurück. "Reliqua vero pars parrochiae (Mersiburgensis) — —, quae ultra Salam fluvium est, Cicensis et Misnensis ecclesiae episcopis dividenda donetur" 84). Bei der Synode selbst erschien demnach Erzbischof Gieseler sehr uneigennützig; bei der am 29. November 981 stattfindenden Theilung für seine treulose Bemühung "sibi autem retinuit 9 urbes, quarum sunt haec nomina: Scudici, Cotug, Vurcin, Bigni, Hilburg, Dibni, Pauc, Liubanici et Gezerisca" 85) als des Löwen Antheil.

König Heinrich II. erkannte: "Quibus Ottone imperatore et pastore Bosone de medio succedentibus et Gisilhario episcopo succedente, honorabile illud episcopii caput (Merseburg) et nomen in abbatiam flebiliter commutatum in archiepiscopi Magdeburgensis servitium quorundam ut ita dicamus inconsiderata religione usque ad nostra tempora transmigravit," und stellt das irreligiös aufgehobene Bisthum Merseburg am 5. März 1004 in seinem ursprünglichen Umfange und mit allem Zubehör wieder her 86).

In Beziehung auf den Erzbischof zu Magdeburg blieb des Königs Befehl der Wiedererstattung ein beschriebenes Pergamentblatt ohne Erfolg. Erst am 25. October 1015 gab Erzbischof Gero zurück: "parrochiam super has 4 urbes, Scudizi, Cotuh, Bichini et Vurcin, de residuis 5, Ilburg 87), Pauc, Dibni, Liubanizi 88) et Geserisca, differens ac in posterum dicens relicturum 88); dann aber den Kaiser Heinrich II. vermochte, zur Grenzregulirung zwischen den Diöcesen Merseburg und Meiszen am 22. Februar 1017 die Milde als Scheidefluss festzustellen, wodurch "Bichni et Vurcin" an Meiszen fielen 90).

<sup>84)</sup> Bulle des Papstes Benedict VII. vom 10. September 981, bei Gersdorf Urkundenbuch des Hochstifts Meiszen I 12, vgl. S. 14 f.

bb) Thietmari chron., ap. Pertz III 764. bb) Urkunde bei Gersdorf a. a. O. I 23.

bis 3. August 1513 im Amte) einen Altar der Apostel Petri und Pauli in ecclesia parrochiali sancti Nicolai oppidi Eylenburg, Magdeburgensis nostre diocesis" nennen. S. bei Jacobs Grenzen des Magdeburger Sprengels. Gesch.-Bl. II 187, wo noch andere Belege enthalten sind.

Deshalb lag der Gesammtbezirk von Löbnitz "in pago, qui Lubanitz dicitur — infra terminos Magdeburgenses" (Urk. des Erzbisch Wigmann zu Magdeburg vom 31. Januar 1163, bei Gersdorf a. a. O. I 57. Vgl. Fr. Winter Gesch.-Bl. III 180). Ueberdies kömmt das Kirchdorf Behlitz im Kr. Delitzsch 1517 als "Beltz, diocesis Magdeburgensis" vor. (S. bei Jacobs S. 186).

<sup>89)</sup> Thietmari chron., ap. Pertz III 844.

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup>) Urk. bei Gersdorf a. a. O. I 26 f. Cf.: "—— 8 Kalendas Marcii —— tunc imperator et archiantistes, a quibus sperabam auxilium, jusserunt mihi, —— ut parrochiam in orientali parte Mildae fluminis iacentem, id est in burgwardiis Bichni et Vurcin Eilwardo (episcopo Misnensi) concederem, et quam ille in occidentali tunc teneret, mihi —— relinqueret (Thietmari chron., l. c. III 853).

Dieses annectirte, gegen des Königs Befehl zurückbehaltene magdeburger Gebiet mit der Stadt Eilenburg<sup>87</sup>), dem Kirchdorfe Löbnits<sup>88</sup>) im Kreise Bitterfeld, und dem Dorfe Göritzsch<sup>91</sup>) im Kreise Delitzsch umfasste den ursprünglich merseburger

## (IV.) pagus Siusli.

(Vgl. H. Böttger Brunonen S. 572 f. und Note 731 o und 731 p.)

#### Gauorte:

"869. — — Sorabi et Siusli" (annales Fuldenses, ap. Pertz I 380). — "874. — — Sorabi et Siusli — — ultra Salam (ib. p. 387).

"In regionibus — — Quezici, in qua est civitas Ilburg, Siusli, in qua est civitas Holm nominata" (Urk. des Kön. Otto I. vom 29. Juli 961, ap. Sagittar. hist. ducat. Magdeb., in Boysen's Magazin I 96). — Eilenburg, Stadt im Kr. Delitzsch; "Holm" unbekannt.

"— in pagis, qui dicuntur Siusilli et Plonim" (Urk. des Kais. Otto I. vom 28. Juli 965, daselbst I 103).

\*) Wenn "Ezerisco" in der Urkunde Otto III. von 995 Zöckeritz ist, so darf Geserisca bei Thietmar von Merseburg (mit dem entscheidenden G) damit nicht gleichgestellt werden, wie Fr. Winter (III 178 Note 2) in den Worten: "Zöckeritz (Geserisca Ezerisco nicht Göritzsch)" gethan hat.

<sup>91)</sup> Fr. Winter fragt (a. a. O. II 57: "Cothug (Taucha?) — — Gescerisca (Göritzsch am Leinebach?)" und E. Jacobs (II 185): "Taucha (Cothug?), Gerichshain (Gezerisca?). Später meint Fr. Winter (III 178 Note 2): "Zöckeritz an der Lober (nicht Göritzsch)." Wir antworten: der Laut Cot kann im Munde des Volks nur im Cout, Gaut übergehen, sonach Cotug Gautsch genannt sein, welcher Ort, mit Schkeuditz au Merseburg zurückgegeben, diesem Bisthum verblieben ist. Beide gehörten zum pagus Chutizi. — Aus Gezerisc könnte, durch die so oft vorkommende Auslassung der zweiten kurzen Sylbe, demnach aus Gerisc Gerichs geworden sein; ein Zusatz hain in einer Zeit, wo man nur nach Verkürzung der Namen strebt, ist aber unmöglich. Gezer könnte auch in Kötzer übergegangen sein, aber nicht in die verdrehten beiden Sylben Zöck-er statt Kötz-er. Demnach bleibt unter den in der betreffenden Gegend vorhandenen Orten aus Gerisc nur Göritzsch übrig nach wohl begründeter Lautwandelung. — Fr. Winter meint (III 178 Note 2): "da die Reihenfolge (Pouch, Zöckeritz\*), Löbnitz) so vortrefflich stimmt, so kann die Richtigkeit der Erklärung kaum zweiselhaft sein." Wenden wir Dies auf Pouch, Löbnitz, Göritzsch in der Reihenfolge bei Thietmar: Schkeuditz, Gautsch, Wurzen, Püchau, Eilenburg, Düben, Pouch, Löbnitz und Göritzsch an, so ist auch hier zugleich die Richtigkeit der Erklärung" gesichert für Denjenigen, welcher auf "die Reihenfolge" Gewicht legt. — Wenn Fr. Winter (das.) überdies glaubt, die von ihm erklärten "neun Burgwarde sammt Düben und Eilenburg bildeten, wie auch Böttger anzunehmen scheint, den Gau Neletiki juxta Mildam," so irrt er darin fast durchweg. Zu diesem Gaue gehörten nur Wurzen, Püchau, Düben und Pouch; - Schkeuditz und Gautsch zum Chutizi; -Eilenburg. Löbnitz, Göritzsch, "Herri", Schepstädt und "Unsia" zum Siusli. \*) Wenn "Ezerisco" in der Urkunde Otto III. von 995 Zöckeritz ist,

- "— cum foresto inter Salam ac Mildam fluvios et Siusuli atque Plisni pagos iacenti" (Thietmari chron., ap. Pertz III 758 sq., cf. ib. p. 867, auch die Urk. des Kais. Otto II. vom 30. August 974, ap. Wideburg rer. Misnic. spec. I 85).
- "— in provintiis vel pagis Siusli — Chuntici" (Urk. des Kais. Otto II. vom 5. Juni 973, bei Höfer Zeitschr. II 351).
- "— terram sclavinicam Siusele nuncupatam" (Urk. des Kön. Otto III. vom 28. Januar 985, das. I. 526). — "— terram Sclavinicam Siuseli nuncupatam" (dessen Urk. vom 5. Februar 985, ap. A. V. ab Erath cod. dipl. Quedlinb. p. 21).
- "— villam Gubici dictam, in pago Quezici dicto, in burgwardio Ilburg, sitam" (Urk. des Kais. Otto III. vom 31. Januar 1000, bei Höfer a. a. O. I 157). — "— — Huius civitatis Ilburg, comitatum et super Siusili pagum potestatem — Thiedericus — suscepit" (Thietmari chron., ap. Pertz III 852). — Kopsa im K. Behlitz und die Burgwardie Eilenburg, beide im Kr. Delitszch.
- "— tres mansos regales in villa Vetowihi sita in pago Susali" (Urk. des Kais. Konrad II. vom 19. Februar 1031, ap. P. W. Gercken cod. diplom. Brand. IV 357). — Wadewitz 92) im K. Berg vor Eilenburg Kr. Delitzsch.

Ein flüchtiger Blick auf die Karte zeigt, dass Kopsa und Eilenburg in pago Quezici durch Wedelwitz und die Nordgrenze des pagus Chutizi, wie auch durch die östliche Diöcesangrenze in den Siusli eingeschlossen werden, und sonach der Quezici ein Untergau des pagus Siusli war, für welchen Eilenburg bei Thietmar. III 852 angezeigt ist.

"— predium nomine Rogaz in pago Suselin" (Urk. des Kön. Heinrich III. vom 20. November 1048 [rect. 1043], bei Lepsius Gesch. der Bischöfe und des Hochstifs Naumburg I 207). — Boitsch 33) im K. Löbnitz Kr. Delitzsch.

93) Wie das Kirchdorf Rogaz, in einer Urkunde des Erzbisch. Otto zu Magdeburg vom J. 1333 zugleich mit Sornitzk genannt (s. E. Jacobs a. a. O. II 188), jetzt Roitsch heiszt, unweit Zschernitz im magdeburger Gaue Neletize (vgl. oben Note 35), — so wird auch das "praedium Rogatz

jetzt Roitsch heszen.

Ueberdies entscheidet hier, dass der Forstbann im pagus Chutuzi mit seinen vier Grenzen "inter Salam et Muldam fluvios ac Siusili et Plisni

<sup>92)</sup> Lepsius meint (a. a. O. I 208 Note 1): "Praedium Rogaz — — ist Regis;" — und (S. 209 Note 2): "Vetowihi dürfte sich vielleicht in dem Dorfe Wadewitz, — — westlich von Regis, — — kundgeben." — Dem steht zwar "nicht entgegen, dass von Leutsch (Markgr. Gero S. 206, 6) diesen Ort in den Gau Plisni locirt, da diese Location durch die dabei angezogene Urkunde nicht gerechtfertigt ist" (Lepsius das.); — wohl aber, dass Wadewitz laut einer Urkunde vom 27. Februar 1275 (ap. Schöttgen et Kreisig dipl. et scr. hist. Germ. medii aevi II 447): "— — Wathewiz — — in pago et comecia Puzewiz," zum pagus Puonzowa im Bisthum Zeitz gehörte.

Wenn nun Löbnitz selbst durch die Worte: "— — in pago, qui Lubaniz dicitur" (in der Urkunde des Erzbisch. Wigmann zu Magdeburg vom 31. Januar 1163 [s. oben Note 88], als pagus bezeichnet ist; so kann darunter nur ein Bezirk um Löbnitz herum verstanden werden 1.

Das gänzliche Fehlen der Archidiakonatsregister für das Bisthum Merseburg würde die Grenze um den pagus Siusli sehr unsicher machen, wenn nicht die Milde als Diöcesangrenze, der Streng als Grenze des pagus Neletice und die Gauorte Kopes und Wedelwitz zum Abschlusse derselben führten 95).

### Grenzorte des

pagus Siusli, ursprünglich im Bisthum Merseburg, seit 981, resp. 1015 und 1017 im Bisthum Magdeburg,

1) gegen den pagus Neletice im Bisth. Magdeburg sind in den Diocesen Magdeburg No. 9-17, im Neletice, und Merseburg No. 10-17, im Siusli (oben S. 14-16) genannt;

2) gegen den pagus Netelizi im Bisth. Meiszen: ("Rochelinze, sic usque dum Milta instrat in Albiam" 96), insoweit die Mulde hier in umgekehrter Richtung in Betracht kommt)

1. im K. Löbnitz Kr. Delitzsch: 1. im K. Pouch Kr. Bitterfeld:

(die Mulde aufwärts in ihren Biegungen) Döbern (Filial), Pouch (Kdf. •7));

Löbnits ("Lubanis" 1163), 2. im K. Rösa Kr. Bitterfeld

(1346 98), VII praepositura Worcinensi 1 sede Dyeben 5 Resin):

Roitssch ("Rogas" 1043);

Rösa (Kdf.); 2. im K. Tiefensee Kr. Delitzsch: 3. im K. Düben Kr. Bitterfeld

(1346, VII 1 sede Dyeben 1

Dyeben):

Schnaditz (Filial), Wollaune;

Düben (Stadt); 4. im K. Pristählich Kr. Delitzsch (1346, VII 1 sede Dyeben 4

3. im K. Niederglaucha Kr. Del.: Niederglaucha (Kdf.),

Prestvelig): Pristählich (Kdf.);

provincias" am 80. August 974 den Siusili als Nordgrenze desselben nachweist (Thietmari chron., ap. Pertz III 758 sq.).

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup>) Vgl. H. Böttger Brunonen S. 573 Note 7310+++), S. 557, S. 641 Note 866+). 95) Vgl. Einleitung S. LII durch die Kirchspielsorte den Weg der Grenze zu finden.

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup>) In der Umfangsgrenze des Bisthums Meiszen vom 19. October 967, bei Gersdorf a. a. O. I 4 f.).

<sup>\*7) .--</sup> recepimus á Withigone Misnensis ecclesiae episcopo investituram pheudorum scilicet castri Pouch et curiae Bresin et villarum sex ad dictam curiam spectantium (Urk. vom J. 1332, bei Gersdorf I 335 f.).

b) Ueber diese Jahrszahl 1346 s. oben Note 89.

Oberglaucha (Filial);

4. im K. Hohenpriesznitz Kr. Del.:

Hohenpriesznitz (Kdf.);

5. im K. Zschepplin Kr. Delitzsch: 6. im K. Mörtitz Kr. Delitzsch

Nötsch,

Zschepplin (Kdf.), Steubeln;

6. im K. Berg Kr. Delitzsch (sec. XIV 99) Borich S. 378): Hainichen (a. d. Gr.  $^{100}$ ));

7. im K. Eilenburg Kr. Delitzsch (Magdeburg. dioc. 101)): Eilenburg ("Ilburg" 961);

6. (noch) im K. Berg:

Wedelwitz;

5. im K. Gruhna Kr. Delitzsch (1346, VII 1 sede Dyeben 2 Grunaw):

Gruhna (Kdf.);

(1346, VII 3 sede Worzen 18 Mortitz):

Mörtitz (Kdf.), Mennsdorf;

7. im K. Sprotta Kr. Delitzsch (1346, VII 3 sede Worzen 27 Sprottau):

Sprotta (Kdf.),

Kittschau,

Paschwitz (Filial);

8. im K. Thallwitz sächs. A. Wurzen (1346, VII 3 sede Worzen 17 Talewitz):

Thallwitz (Kdf.), Kollau;

9. im K. Püchau A. Wurzen:

(die Alte Mulde aufwärts)

Kossen;

3) gegen den pagus Chutizi im Bisthum Merseburg:

8. im K. Behlitz Kr. Delitzsch 10. im K. Wöllpern Kr. Delitzsch: ("Magdeb. dioc. 102)):

(in westnordwestlicher Richtung)

Kopsa ("Gubici" 1000),

9. im K. Hohenleina Kr. Delitzsch:

Kupsal (im Fil. Priester), Priester (Filial),

Pretlitz.

Groitzsch, Wöllpern (Kdf.), Gallen;

Behlitz (Kdf.; dioc. Magd. 88)); 11. im K. Liemehna Kr. Delitzsch: Ochelmütz, Liemehna (Kdf.), Mütschlena;

> 12. im K. Podelwitz A. Leipzig II: Hohenossig.

Gegen den pagus Neletice sichert der Streng (Strisize), gegen den pagus Netelici die Mulde, gegen den pagus Chutizi aber "Beltz, diocesi Magdeburgensi, Gubici in pago Quezici" und das östlich an der Quelle des Streng gelegene Kirchspiel Hohenleina die Umfangsgrenze des pagus Siusli.

Bei der Grenzregelung zwischen den Bisthümern Merseburg und Meiszen hatte letzteres am 22. Februar 1017 nicht nur Püchau und

<sup>99)</sup> In dem oben S. 13 Note 30 genannten Güterverzeichnisse.

<sup>100)</sup> S. Einleitung Note 80.

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup>) S. oben Note 87. 102) S. oben Note 88.

Wurzen (s. oben Note 90), sondern auch die beiden, gleichfalls am rechten Ufer der Mulde ("in orientali parte Mildae fluminis") belegenen Burgwardien Düben und Pouch erhalten. Wie umfangreich dieselben waren, ersieht man daraus, dass urkundlieh zur Veste Pouch die Curie Bresa mit sechs Villen gehörte (s. Note 97), woran im Südosten die Burgwardie Düben (gewiss nicht minder grosz) sich anschloss. Es war Dies durch Mitwirkung des Erzbischofs zu Magdeburg geschehen (s. Note 90: "imperator et archiantistes"). Letzterer hatte am 25. October 1015 erklärt: "Pauc, Dibni — — in posterum relicturum" (s. oben S. 38). Das Bisthum Merseburg erhielt sie niemals, sie wurden dem Bisthum Meiszen durch den Erzbischof zugeschoben, zugleich mit den Burgwardien Püchau und Wurzen.

Dass Dieses nicht ohne Vergütung geschehen ist, ersehen wir aus: "Hee sunt parochiae, quae pertinent ad diocesim Magdeburgensem: — in prepositura Kemeracensi XII, in prepositura Mildense XII." Diese der Preis für Püchau, Wurzen, Düben und Pouch. Die beiden Propsteien mit diesen 24 Kirchspielen liegen im westlichen Theile des meiszener

## (V.) pagus Nizizi,

sind demnach vom Bischof Eilward zu Meiszen an den Erzbischof Gero zu Magdeburg abgetreten 103).

Die Grenze derselben ist in der Bulle des Papstes Innocenz II. vom 2. October 1137 in den Worten enthalten: "Magdeburgensis ecclesia suis finibus sit contenta 10.30), a lapide scilicet posito ad australem partem cuiusdam Burchstal, quod dicitur Bichin, inde ad Wisennasfot, inde ad aquam quae vocatur Circvisince, inde ad Albiam fluvium, et sic protenditur usque Magdeburg" 104) (bei Gersdorf a. a. O. S. 49).

Da die beiden Dekanate Kemberg und Mildensee ursprünglich zum pagus Nizizi im Bisthum Meiszen gehörten, können sie erst bei diesem (unten Noten 437 und 438) nachgewiesen werden.

104) Ueber die irrige Deutung dieser Grenze von Fr. Winter (a. a. O. III 179 f.) s. H. Böttger (das. S. 229 f.).

noch in einem Lehnbuche von c. 1400, wo vom Brotirlande, wie der Bezirk der Propstei Pratau (Kemberg) hiesz ("territorium Brothen"), die Rede ist," erkannt werden können. "In demselben werden aufgezählt Dornaw, Bietegast, Bergzow, Globick, Wartenberg, Segrena, Sleesie, Knyest, Ocul, Morkwitz, Besewick, Lochow, Gomlow, Sakitz, Dabrun. Hier enthält das Brotirland —— mehr als den ursprünglichen Bezirk der Propstei" (Fr. Winter II 69), nämlich Dorna (Fil. von Globig), Globig, Okeln, Merckwitz (im K. Trebitz), Bösewig (Fil. von Bleddin) u. Sackewitz (im K. Meuro), welche sämmtlich zum sedes Schmideberg (6 Globock, 8 Ockeln, 2 Trebatzach, 5 Bledin, 4 Muraw) gehörten und Zeugniss davon ablegen, inwieweit der Erzbischof zu Magdeburg noch weiter in's meiszener Gebiet einzudringen versucht hat.

#### Grenzorte des

pagus Nizizi, Untergau Wolauki, ursprünglich im Bisthum Meiszen, seit 1017 im Bisthum Magdeburg, 1) gegen den pagus Netelici im Bisthum Meiszen:

1. im K. Klekewitz A. Jessnitz 1. im K. Altjessnitz Kr. Bitterfeld: (c. 1400 104a), praep. in Mildense 2 Kelecwicz):

("a lapide posito ad australem partem — Bichin. inde — ad Albiam," in östlicher, ostsüdöstlicher und nordöstlicher Richtung)

"Bichin", Klekewitz (Kdf.); (c. 1400, praep. in Mildense 9 Zernowizc):

Pöplitz (im Fil. Golpa, c. 1400, ib. 16 Cholp),

Gröbern;

3. im K. Gräfenhainichen Kr. Bitterfeld (c. 1400, praep. in Mild. 15 Hagin; Magdeb. dioc. 106): Breitewitzer Mühle,

Mescheide,

Buchholz Mühle;

Altjessnitz (Kdf.); 2. im K. Zschornewitz Kr. Bitterf. 2. im K. Burgkemnitz Kr. Bitterf. (1346 105), VII praep. Worcinensi 1 sede Dyeben 12 Kemniz):

> Neukemnitz, Burgkennitz (Kdf.),

Gossa (Fil.),

Schmerz (im Fil. Gossa),

Gersig; 3. im K. Krina Kr. Bitterfeld (1346, VII 1 sede Dyeb. 6 Kryn): Hohenlubast (Filial),

- 2) gegen den pagus Nizizi, Untergau parvum Neletiki im Bisthum Meiszen:
- 4. im K. Radis Kr. Wittenberg (c. 1400, prep. Kemeracensi 8):

(in ostnordöstlicher, nordnordöstlicher und ostnordöstlicher Richtung) Radis (Kdf.); (Dübensche Heide;)

5. im K. Gommlo Kr. Wittenberg 4. im K. Meuro Kr. Wittenberg (c. 1400, prep. Kemerac. 4):

Ateritz,

Gommlo (Kdf.),

(1346, IV praep. Cloden 1 sede Schmideberg 4 Murow): Reinharz (1346, ib. 7 Reuritz),

Sackewitz, Meuro (Kdf.);

5. im K. Trebitz Kr. Wittenberg (1346, IV 1 sede Schmideb. 2 2 Trebazach):

Osteritz (Fil.), Merwitz,

<sup>104</sup>a) Die Jahrszahl c. 1400 bezieht sich hier durchweg auf ein Verzeichniss der "praepositura in Mildense" und "prepositura Kemeracensis" bei Fr. Winter Magdeb. Gesch.-Bl. II 67 f. (s. unten Noten 437 u. 438).

<sup>105)</sup> Ueber die Jahrszahl 1346 s. oben Note 39. 106) "— — Hagin dioc. Magdeb." (s. bei E. Jacobs in Gesch.-Bl. II 188).

Gaditz; Schnellin; 6. im K. Rackith Kr. Wittenberg 6. im K. Globig Kr. Wittenberg (1346, IV 1 sede Schmideb. 6 (c. 1400, prep. Kemerac. 7): Globock): Lochau, Bietegast; Dorna (Fil.), Globig (Kdf.); 7. im K. Wartenburg Kr. Wittenb. 7. im K. Bleddin Kr. Wittenberg (1346, IV 1 sede Schmideb. 5 (c. 1400, prep. Kemerac. 11): Bledin): Bleddin (Kdf.); 8. im K. Klöden Kr. Schweinitz (1346, IV praep. Cloden 1 Cloden): Wartenburg (Kdf.), Schützeberg (Fil.); 9. im K. Gorsdorf Kr. Schweinitz (1346, IV praep. Cloden 3 Gerdorff): Gorsdorf (Kdf. a. d. Gr. 107)); 3) gegen den pagus Ciervisti im Bisthum Brandenburg: 10. im K. Elster Kr. Wittenberg (1459 108), 5 sede Wittenberg 27 Elster): ("in Albiam et sic protenditur usque Magdeburg," die Elbe abwärts in ihren Biegungen) (noch) Wartenburg (Kdf.); Listerfehrda, Elster (Kdf.); 8. im K. Dabrun Kr. Wittenberg 11. im K. Wittenberg Kr. gl. N. (1400, prep. Kemerac. 2; dioc. (1459, 5 sede Wittenb. 31 Magdeburg. 109)): Wittenberg): Melzwig, Dabrun (Kdf.); Iserbecka, Gallien, Prühlitz, 9. im K. Pratau Kr. Wittenberg Hohndorf, Labetz, (c. 1400, prep. Kemerac. 6; Magdeburg. dioc. 109.): Pratau ("Broto" 973); Wittenberg (Kreisstadt), 10. im K. Seegrehna Kr. Wittenb. Piesteriz; (c. 1400, prep. Kemerac. 10): 12. im K. Apollendorf Kr. Witt.: Apollendorf (Kdf.); Seegrehna (Kdf.); 11. im K. Rehsen anh.-dess. A. 13. im K. Coswig anh.-bernb. Oranienbaum (c. 1400, praep. A. gl. N. (1459, 5 sede Wittenb. in Mildense 14 Resen): 37 Cosvick): Griebow (Fil., 1459 ib. 36 Rehsen (Kdf.);

Gribov),

<sup>107)</sup> S. Einleitung Note 81.
108) Ueber die Jahrszahl 1459 s. S. 147 Note 280 in der dritten Abtheilung.

<sup>100) &</sup>quot;— — Dobrun — — dioc. Magdeb." (s. bei E. Jacobs a. a. O. П 187).
100 п. — — Prathou — — Magdeb. dioc." (s. daselbst).

12. im K. Riesigk A. Oranienbaum:

Schönitz (c. 1400, ib. 20 Czeinitz);

Coswig (Stadt),

13. im K. Wörlitz A. Oranienbaum (c. 1400, praep. in Mildense 1 Worliz):

Wörlitz ("Werliazi" 966);

Burow (Filial);

14. im K. Vockerode A. Oranienb. 14. im K. Kliecken anh.-bernb. (c. 1400, praep. in Mildense A. gl. N.: 13 Vockenrod):

Vockerode (Fil. von Wörlitz), Sieglitzer Berg; Kliecken (Kdf.);

15. im K. Rosslau anh.-köth. A. gl. N. (1459, 8 sede Zerbst 1 Roslau):

Rosslau (Stadt);

4) gegen den pagus Seromunti im Bisthum Magdeburg sind in den Diöcesen Magdeburg No. 25—22, im Seromunti, und Merseburg No. 24—22, im Nizizi (S. 18—17) in umgekehrter Reihenfolge genannt.

Schlieszlich sind noch zu beachten: "Hee sunt parochiae, quae pertinent ad diocesim Magdeburgensem: — — in sede Baruth V<sup>110</sup>). — "Infrascriptis locis dominus prepositus Magdeburgensis habet iurisdictionem ecclesiasticam — — ratione sui archidiaconatus. — — Item in terra Barut: (No. 1) Barut, (2) Tzist, (3) Popelicz, (4) Mertenstorp, (5) Kemenicz<sup>111</sup>).

Fr. Winter meint (a. a. O. II 58): "Diese zwischen den Sprengeln Brandenburg und Meiszen eingeschlossene Enclave muss wohl einmal strittiges Gut zwischen jenen Diöcesen gewesen sein und um desswillen mag sie der Erzbischof von Magdeburg unter seine unmittelbare Verwaltung genommen haben." Dies wäre dem Verfahren des Erzbischofs angemessen. Die Grenze des Sprengels Brandenburg berührt sie nur 112). In ihrer ganzen Ausdehnung nach Norden, Nordosten und Südosten wird der sedes Baruth von der Diöcese Meiszen eingeschlossen. Drei Gauorte der "terra seu marchia Lusatie: Schen-

<sup>110)</sup> Bei Fr. Winter a. a. O. II 58 f.

Baruth, in Neue Mittheilungen XI 97.

Die jetzigen Namen der Kirchspiele kommen in der Nachweisung der Grenzorte vor.

Der Entwurf einer Karte über Umfang und Eintheilung des Sprengels von Magdeburg, bei E. Jacobs (zu Gesch.-Bl. II 189) zeigt, dass der "Sedes s. terra Baruth," welcher nur im Südwesten vom Sprengel Brandenburg begrenzt wird, in seiner ganzen Ausdehnung nach Osten vom meiszener Gebiet umgeben ist.

kendorf, Golssen und Buchhols schlieszen sich an sie an. Wir vermögen deshalb nur anzunehmen, diese "Enclave" gehörte zum meiszener

# (VL) pagus Lusici.

Der Erzbischof Gero zu Magdeburg erhielt sie ebenfalls für den erklecklichen Freundschaftsdienst, den er bei der Grenzregulirung am 22. Februar 1017 dem Bischof Eilward zu Meiszen erwiesen hatte.

#### Grenzorte des

kleinen, ursprünglich zum Bisthum Meiszen gehörigen, 1017 an das Bisthum Magdeburg abgetretenen Gebiets im

pagus Lusici 1) gegen den pagus Liguice im Bisth. Brandenburg:

1. im K. Groszzietscht Kr. Jü- 1. im K. Gebersdorf Kr. Jüterbock terbock (1459, 4 sede Jüterbock 13

(c. 1400, sede Baruth 2 Tzist): Geverstorp):

(in nordwestlicher Richtung)

Groszzietscht (Kdf.); Damsdorf;

2. im K. Merzdorf Kr. Jüterbock 2. im K. Petkus Kr. Jüterbock: (c. 1400, sede Baruth 4 Merten-Petkus (Kdf.), storp):

Merzdorf (Kdf.);

3. im K. Paplitz Kr. Jüterbock (c. 1400, sede Baruth 3 Popelicz): Lino,

Schönefeld (Fil.; Magdeburg. dioc. 113)),

Kaltenhausen;

- 3. im K. Stülpe Kr. Jüterbock (1459, 4 s. Jüterbock 8 Stulpe): Stülpe (Kdf.);
- 4. im K. Jänickendorf Kr. Jüterb. (1459, 4 sede Jüterbock 35 Ge.....):

Dümde, Jänickendorf (Kdf.);

2) gegen den pagus Lusici im Bisthum Meiszen:

5. im K. Schöneweide Kr. Teltow: (1346<sup>114</sup>), XI Lusatia inferiori 13 sede Zcossen 16 Schonweide):

(in ostnordöstlicher Richtung)

Gottow (Filial);

6. im K. Zossen Kr. Teltow (1346, XI 13 sede Zossen 1 Zcossen):

Sperenberg (Fil., 1346, ib. 11 Spremberg),

Paplitz (Kdf.);
4. im K. Baruth Kr. Jüterbock

des Magdeburger Sprengels, Gesch.-Bl. II 188 f.).

112) vgl. oben Note 39.

(c. 1400, sede Baruth 1 Barut): Mückendorf,

Zesch,

Ferneuendorf (im Fil. Sperenb.), Jachzenbrück (im Fil. Nachstwünsdorf);

7. im K. Teupitz Kr. Teltow (1346, XI 13 sede Zcossen 2 Tewptz):

(in südlicher, südöstlicher und südlicher Richtung) (noch) Mückendorf, Egsdorf, Neuendorf, Dornwalde,

Tornow, Replinchen;

8. im K. Buchholz Kr. Teltow (1346, XI 12 sede Storkaw, 4 Buchholz):

Semmeley (Forsthaus), Freidorf;

- 9. im K. Oderin frankf. Kr. Luckau: Briesen;
- 8. (noch) im K, Buchholz: Staacko;
- 10. im K. Waldo Kr. Luckau (1346, XI 8 sede Lobben 8 Waldaw):

(in südwestlicher und westlicher Richtung)

Rietze (Vorwerk), Friedrichshof (Colonie), Klasdorf;

5. im K. Kehmlitz Kr. Jüterbock (c.1400, sedeBaruth 5K emenicz): Kehmlitz (Kdf.);

1. (noch) im K. Groszzietscht:

Rietzneuendorf;

11. im K. Golssen Kr. Luckau (1346, XI 4 sede Dahme 24 Gollsen):

> Golssen "Gholsin" 1301), Mahlsdorf (Filial);

12. im K. Altgolssen Kr. Luckau: Sellendorf;

13. im K. Schenkendorf Kr. Luckau (1346, XI 4 sede Dahme 15 Schenkendorff):

Schenkendorf ("Schenkendorp" 1301).

Die Mutterkirche Groszzietsch gehört zum sedes Baruth im Bisthum Magdeburg, das Filial Schenkendorf aber zum sedes Dahme im Bisthum Meiszen. Darin finden wir den Beweis, die fünf, unter Magdeburg als sedes Baruth vereinigten Kirchspiele sind ursprünglich ein Bestandtheil des sedes Dahme und pagus Lusici im Bisthum Meiszen gewesen.

Groszzietscht (Kdf.).

### Directe Belege fehlen noch für die Grenskirchsprengel in den Diöcesen:

|     | A. Magdoburg: |
|-----|---------------|
| 3.  | Wessmar,      |
| 6.  | Glesine,      |
| 7.  | Zwochan,      |
| 8.  | Wolteritz,    |
| 9.  | Kreuma,       |
| 10. | Zschortau,    |
| 11. | Werbelin,     |
| 12. | Döbernitz,    |
|     | Schenkenberg, |
|     | Petersroda,   |

| 18. Bitterfeld,<br>19. Sandersdorf,<br>20. Reuden; |
|----------------------------------------------------|
|                                                    |

#### 12. Mocherwits, 13. Selben.

16. Sausedlitz;

#### F. Merseburg:

| 1.  | Lössen,   |
|-----|-----------|
| 8.  | Zöschen,  |
| 6.  | Freiroda, |
| 7.  | Radefeld, |
| 8.  | Heina,    |
| 10. | Kletzen,  |

## D. Meissen:

18. Mühlbock;

### B. Brandenburg:

26. Brambach, 27. Steutz, 28. Steckby.

11. Hohenleina, 16. Holzweiszig, Der Mangel an einem Archidiakonatsregister vom Archidiakonat Halle wird durch die Grenzstüsse desselben: Elster und Streng (s. oben Note 28), das Fehlen der Archidiakonatsregister für das Bisthum Merseburg durch eben diese Grenzflüsse groszentheils ersetzt. Für Meissen tritt dann die Mulde, und für Brandenburg die Elbe in die Schranken, so dass schon dadurch die Umfangsgrenze im Allgemeinen gesichert erscheint. Im Besondern werden No. 6, 8, 14, 15, 18 und 19 im Bisthum Magdeburg, 1 im Bisthum Merseburg, 18 im Bisthum Meissen, 26, 27 und 28 im Bisthum Brandenburg durch die angrenzenden Kirchspiele, No. 20 Reuden durch den Grenzort Wolfen gedeckt. Ueberdies tritt für 6, 15. 16 im Bisthum Magdeburg und 16 im Bisthum Merseburg die Kreisgrenze und für 8 im A., 26, 27 und 28 im B. die Hoheitsgrenze ein. Durch die Elster werden 8 im A. von 1 und 8 im F., durch den Streng 9, 10, 11, 12, 14, 15 und 16 im A. von 10, 11, 12, 18, 16 im F., durch die Mulde 18 im D. und durch die Elbe 26, 27 und 28 im B. von den angrenzenden Kirchspielen geschieden. Könnte für 7 Zwochau im A. gegen 6 Freiroda, 7 Radefeld, und 8 Heina ein Beleg gefunden werden, so würde auch die Umfangsgrenze des Bisthums Magdeburg durchweg gesichert sein.

# IV. Diöcesen und Gaue im Slavenlande:

B. im Bisthum Brandenburg Erzbisthums Magdeburg

mit den Gauen I. Moraciani, II. Ciervisti, III. Ploni, IV. Ligzice, V. Heveldun, VI. Zpriawani, VII. Zamcici, VIII. Riaciani, IX. Wucri und X. Dassia.

(Vgl. P. W. Gercken Versuch einer geogr. Nachricht von den pagis und provinciis Slavicis der Mark Brandenburg, in fragm. March. V 121—184, und die im Texte genannten Schriften von K. Ch. von Leutsch und L. von Ledebur.)

Was K. Chr. von Leutsch (Markgraf Gero S. 180—191) und G. W. von Raumer (histor. Charten und Stammtafeln zu den Regesta historiae Brandenburgensis I 5 f., 11 f. und 20, 21 f.), wie auch beide in den dazu gehörigen Karten über das Bisthum Brandenburg vorgearbeitet haben, genügt nicht, indem von Leutsch nicht beachtete, dass die Provinz "Wucri" an die Diöcese Kamin abgetreten war und deshalb in "der brandenburgischen Stiftsmatrikel von 1459" nicht mehr vertreten sein konnte (vgl. dagegen von Leutsch S. 186 f.), und von Raumer in seinen Karten No. II und IV die Provinz "Riaciani" zum Bisthum Havelberg verzeichnete. Auf seinen Karten hat v. Leutsch die Provinz Lusici (Ligzice) an Brandenburg und Meiszen, Desseri (Dassia) und Zemzici (Zamcici) an Brandenburg und Havelberg vertheilt; von Raumer aber die vier Provinzen Riaciani, Zamcici, Dassia, Lusisi (Ligzice) in das Bisthum Brandenburg nicht aufgenommen.

Deshalb können wir nicht unterlassen, die Vorfrage zu erledigen: Gehörten die Gaue Riaciani, Zamcici, Dassia und Ligzice ganz oder theilweise zum brandenburgischen Sprengel?

L. von Ledebur verneint diese Frage <sup>115</sup>). — Er findet "es auffallend, in der Stiftungsurkunde des Bisthums Brandenburg (949) vier Gaue, Riaciani, Zamzici, Dassia und Lusici aufgezeichnet zu finden, wovon die drei ersten, unter der etwas veränderten Form, Chorizi, Zemzizi und Desseri, in dem Havelbergischen Stiftungsbriefe (946)

<sup>115)</sup> Im allgem. Archiv für die Gechichtsk. des preusz. Staats I 27—34.

als Theile dieses Sprengels genannt werden <sup>116</sup>), der letztere aber auch ein Zubehör der Meiszener Diöcese (948) genannt wird <sup>117</sup>)."

Wir finden Dies eben so wenig auffallend, als den Grapfeld orientalis neben dem Grapfeld occidentalis im Bisthum Würzburg, den Hessa neben dem Hessim und Hessorum, den mainzer Lagni und den mindener Lohingao, den meiszener Gutizi orientalis neben dem merseburger Chutizi, den meiszener Nizizi und den magdeburger Nudiczi (um 1073 Nietici genannt), den ebenfalls magdeburger Neletice (965 auch Netelici), neben dem meiszener Netelici (973 auch Niletiki genannt) und den havelberger Nielitizi. Die beiden Lusiza und Lusici in den Bisthümern Meiszen und Brandenburg sind fast gleichlautend, doch auch nicht (wie wir unten sehen werden). Die "etwas veränderte Form" von Zamcici und Zemzici scheint ohne Bedeutung, ist's aber nicht. Dassia aber und Desseri gleichen sich noch kaum im Laute, da das ri im ersten gänzlich fehlt, und Riaciani hat mit Chorize oder Ploth Nichts mehr gemein. Doch wenn alle buchstäblich getreu übereinstimmten; so würden dennoch nicht nur die vorstehenden Namensähnlichheiten und Namensgleichheiten 118) von ganz verschiedenen Gauen, sondern auch die fraglichen "vier Gaue, einerseits im der Diocese Brandenburg, andrerseits in den Bisthümern Havelberg und Meiszen," sich mit "der sich durchgängig bestätigenden Erfahrung, dass Gaue stets ungetheilt einem einzigen Sprengel unterworfen wurden" (L. v. Ledebur S. 27 f.), vereinigen lassen; denn es sind in Wirklichkeit vier und vier Gaue, welche drei Sprengeln, Brandenburg, Havelberg und Meiszen unterworfen waren, wie sich alsbald ergeben wird.

Wir müssen zunächst L. von Ledebur's Betrachtung (S. 28 f.) und was die in den Noten mitgetheilten Urkunden für uns beweisen neben einander stellen.

"1) Moraciani, —— umíassend die 1) Moraciani umfassend: IX sedem beiden Parochialsitze Leitzkau Lizke und X Ziegesar 116) und Ziesar; (wie auch von Leutsch S. 180—182 annimmt);

Urk. des Königs Otto I. vom 9. Mai 946, ap. O. von Heinemann I 13 f.

117) "—— decima in quinque provinciis, h. e. Dalaminza —— Lusiza;"

—— nec non in altera parte Lusizi et Salpoli" (Urkunden des Kaisers Otto I. vom J. 970 und vom 19. October 967, bei Gersdorf Urkb. des Hochstifts Meiszen I 11 und 5).

Vgl. meine Karte der Marken Thüringen und Meiszen und der angrenzenden Diöcesen zu den Brunonen, wo die Lage der genannten Gaue verzeichnet ist, daselbst auch das alphabetische Register (unter Gaue), wo auf die Urkunden über die obigen Gaue hingewiesen ist.

Moroszanorum" (ap. O. von Heinemann I 31). — Loburg in IX sede Lizke No. 45; Grosztuchen in X sede Ziegesar No. 10. Vgl. unten Noten 196 und 197.

- 2) Ciervisti, wahrscheinlich 2) die anstoszenden südlichen Grenzparochien von Zerbst, Jüterbock und Wittenberg;
- mit den Parochialsitzen Treuenbrietzen, Belzig und Neustadt - Brandenburg von Leutsch S. 183 f.);
- 4) Zpriavani, das Land zu bei- 4) den Seiten der Spree, die Sedes Spandau auf dem linken Havelufer, Berlin, Strausberg, Friedland und Bernau umfassend" (von Leutsch begnügt sich S. 184 mit dem unbefugter Weise getheilten sedes Spandau);
- rochien Rathenow, Altstadt-Brandenburg, Nauen, Spandau auf dem rechten Havelufer und Zehdenick; letztere spart von Leutsch (S. 190) für den Gau Dassia auf.

- Ciervisti, urkundlich: V sedem Wittenberg und VIII sedem Zerbst 120) (vgl. auch von Leutsch S. 182 f.);
- 3) Ploni, das Land an der Plane 3) Ploniumfassend: VII sedem Briezen und (weil nach der Plane benannt auch) VI sedem Beltiz (an der Plane, beide in der "terra vel provintia Zauche 121); ein Parochialsitz Neustadt-Brandenburg war nicht vorhanden);
  - Zpriawani "ex utraque fluminis parte qui dicitur Sprew a" 122), an welchem sich erstrecken die sedes I Stausberg und XVIII Berlin, welche den II sedes Friedland in den Ploni einschlieszen;
- 5) Heveledun mit den Pa- 5) Heveldun umfassend: XI sedem Brandenburg, XII sedem Rathenov und XVII sedem Spandov 123) (von Leutsch nimmt dafür "die Parochien Rathenow, die nördlich der Havel gelegenen Theile von Brandenburg und Spandau" (S. 184—186);

<sup>120) &</sup>quot;— predium in territorio Zerbiste — — et in locis his Drogunize, Liubusize, Wieze" (ib. I 72). — Trajuhn im Kirchsp. Wittenberg V sede Wittenberg No. 31; Lobbese V sede Wittenberg No. 8 und Wiesig ebenfalls im K. Wittenberg. — Der Name des Gaues Ciervisti, Zerbiste beweist, dass auch der VIII sedes Zerbst zu demselben gehörte. Vgl. unten Noten 202 und 203.

<sup>121) &</sup>quot;— — quoddam burgwardium in provincia Bloni — — Belizi. (ap. Leuber disq. stap. Saxon. No. 1620). — Beelitz, Stadt im Kreise Zauche VII sede Briezen No. 7. An der Plane liegen die Kirchspiele Rädigke Rottstock und Brück, und die übrigen Kirchspiele des VI sedes Beltiz im Quellengebiet dieses Flusses. Vgl. unten Noten 207 und 208.

<sup>122)</sup> Urk. vom 28. Juli 965, ap. O. von Heinemann I 33. Vgl. unten Noten 222 und 224.

<sup>123) .— —</sup> loca quedam — — in partibus Solavonie, Nienburg, Dubie, et Briechowa dicta in pago Hevellon nuncupata" (bei Wenck Hessische Landesgesch. II, Urkb. S. 36). — "Nienburg, Dubie" unbekannt; Brädickew XII sede Rhatenow No. 16.

<sup>&</sup>quot;— duo loca Postupimi et Geliti dicta in provintia Hevellon vocata" (ap. O. von Heinemann I 64). — Potsdam XVII sede Spandov No. 7; Altgeltow XI sede Brandenburg No. 30. Vgl. unten Noten 213 und 215.

Parochien Templin und Angermünde" (so auch von Leutsch S. 186 f.); so bleibt durchaus kein Raum übrig für die vier nun folgenden Grenzgane Riaciani, Zamcici, Dassia, Lusici; es entsteht de mnach die Frage: ob nicht vielleicht hierdurch Grenzprovinzen der anstoszenden Diöcesen Havelberg und Meiszen haben bezeichnet werden sollen?"

Da nun aber die Gauorte des pagus Wucri 124) in keinem der 18 sedes der matricula episcopatus Brandenburgensis de anno 1459 liegen, weil damals dieser Gau schon lange der Diöcese Kammin einverleibt war 125), bleiben uns die sedes IV Jüterbock, III Bernov, XIII Nauen und XIV Zedenick, XV Templin und XVI Angermünde übrig, — ein umfassender Raum für die fraglichen vier Gaue.

"In der Brandenburger Stiftungsurkunde (fährt L. von Ledebur S. 29 fort) werden Uwcri, Riaciani und Dassia als Nordgrenzen des Sprengels bezeichnet." — Die Worte der Urkunde: "— — Terminum vero eidem parrochiae constituimus orientem versus ad flumen Odera et occidentem ac austrum versus usque ad Albiam flumen, ad aquilonem vero usque ad fines provintiarum supra nominatarum Wucri, Riaciani, Dassia" (ap. O. von Heinemann l. c. I 16 f.; vgl. die Bulle des Papstes Clemens III. vom 29. Mai 1188, ap. Riedel cod. dipl. Brand. A VIII 119) beweisen Dies so klar, und schon deshalb können wir mit L. von Ledebur (S. 34) nicht annehmen: "Somit haben wir die Worte der Brandenburgischen Stiftungs- und Bestätigungsurkunde dahin zu verstehen, dass die genannten vier Gaue zwar auf der Grenze, aber nicht innerhalb des Sprengels gelegen haben." Die Rückbeziehung "supra nominatarum" setzt die drei Provinzen "Wucri, Riaciani, Dassia" in

Brandenburger Stifte Pertinentien und zwar diejenigen Theile des Uckerlandes, die wir als Zubehör des Camminschen Sprengels kennen lernen,
entrissen worden sind, bleibt ungewiss." Indem er aber (S. 41) mittheilt:
"Die Ostgrenze des Havelbergischen Landes Stargard berührte die Camminschen Archidiakonate von Pasewalk und Jagow," liefert er eben
dadurch den Beweis, dass der Archidiakonat Pasewalk im pagus
Wucri an Kammin gekommen war. "—— clerus noster Stetinensis,
Stargardensis, Piritzensis, Pozewalkensis archidiaconatuum" (Urk.
des Bisch. Hennig zu Kammin vom J. 1461, bei Ch. Schöttgen altes und
neues Pommerland S. 349). — Cf. "In provincia Uccre —— Pozdewole
ecclesiam forensen" in der vorstehenden Note.

die engste Beziehung zu allen zehn Provinzen, welche innerhalb der Diocese Brandenburg eingeschlossen sind: "determinavimus prememoratae sedis (Brendanburg) parrochiae provintias infra nominatas Moraciani, Ciervisti, Ploni, Zpriawani, Heveldun, Wucri, Riaciani, Zamcici, Dassia, Lusici" ap. O. v. Heinemann l. c. I 16). Man darf also nicht meinen: "die genannten Gaue Riaciani und Dassia haben zwar auf der Grenze, aber nicht innerhalb des Sprengels Brandenburg gelegen", weil Dies unvereinbar ist mit den Worten der Stiftungsurkunde, in welcher sie in den Sprengel selbst eingeschlossen sind. Der mitgenannten Provinz "Wucri", welche 1459 nicht mehr in Betracht kommt, hat L. von Ledebur die "Ukermärkischen Parochien Templin und Angermünde" innerhalb des Sprengels Brandenburg (S. 29, 6) zugetheilt, wodurch für den "Riaciani" und "Dassia" durchaus kein Raum mehr übrig bleibt" bei seiner Vertheilung der 18 Parochien innerhalb des Sprengels. — Was nun aber in Betreff des "Riaciani" und "Dassia" nicht möglich ist, bleibt es auch für den "Zamcici" und "Lusici", weil alle 10 Provinzen innerhalb der Diöcese Brandenburg eingeschlossen sind.

Schon hierdurch könnten wir die Unhaltbarkeit der negirenden Antwort L. von Ledebur's auf die obige Frage als erwiesen ansehen; müssen aber dennoch seine speciellen Gründe zu erwägen versuchen. Denn er meint (S. 29 f.): "Auch die Reihenfolge, in der die drei nördlichen Grenzprovinzen genannt werden, ist beachtenswerth; danach haben wir die Provinz Riaciani zwischen den Gauen der Ucker und Dosse" (genauer Wucri und Dassia, welche von der Ucker und Dosse benannt sind, jedoch nicht das ganze Flussgebiet derselben einnehmen) zu suchen. nun aber in der Verbindungslinie zwischen diesen beiden Provinzen Grenzen des Brandenburgischen Havellandes unmittelbar den Havelbergischen Sprengel berühren: "silvam, quae dicitur Bezunt, quae distinguit terras Havelliere scilicet et Muritz 1185 (Francke altes und neues Mecklenb. III 191), so muss der Gau Riaciani ausserhalb dieser Linie, und zwar gerade dahin fallen, wo wir, den Provinzen der Havelbergischen Stiftungsurkunde nachgehend, Chorizi oder das Land Plote finden."

Dagegen berufen wir uns zunächst auf L. von Ledebur selbst, welcher in seinem gediegenen Aufsatze: der Umfang, insbesondere die Nordwestgrenze des Havelbergischen Sprengels (im Archiv XI 35 f.) nachweis't: "Die Grenze des Schwerin'schen Sprengels (gegen Havelberg) beginnt (1170, 1177, 1185) im Osten mit der Peene-Mündung, schlieszt Wolgast ein, geht den Strom aufwärts zum Lande Myzerech und Plote, dieses einfassend bis zur Tolenze, diese Provinz in sich begreifend zum Walde Bezunt (alias Bezut), der die Lande Havelliere (al. Havelberg) und Müritz trennt, letzteres einbegriffen." Demnach gehörten "die Lande Havelliere" zum Bisthum Havelberg, zu welchem früher auch die Provinzen "Murizzi, Tholenz, Ploth, Mizerez" gehört hatten, — und

nicht zum Bisthum Brandenburg. Von einem "Brandenburgischen Havellande" kann hier keine Rede sein, desbalb auch nur irrthümlich gesagt werden: "die Verbindungslinie zwischen den beiden Provinzen Wucri und Dassia berühre die Grenzen des Brandenburgischen Havellandes," und damit verliert der Schluss: "der Gau Riaciani zwischen den Gauen Wucri und Dassia muss auszerhalb dieser Linie, und zwar gerade dahin fallen, wo wir — — Chorizi oder das Land Plote finden," seine Prämissen, und — der Gau Riaciani bleibt innerhalb der Diöcese Brandenburg und bildet mit Wucri und Dassia, laut der Stiftungsurkunde, die Nordgrenze derselben.

Dann müssen wir auch noch auf die Karte zur Geschichte der Mark Brandenburg von 1040 bis 1200, No. IV (in G. W. von Raumer histor. Charten und Stammtafeln) hinweisen, wo wir "Terra Muritz silva Bezunt Terra Havielere" im Bisthum Havelberg in weiter Entfernung von der Nordwestgrenze des Bisthums Brandenburg zwischen dem Rheinsbergischen, Labus- und Müritzsee verzeichnet finden.

L. von Ledebur fährt (S. 30) fort: "Von der Identicität von Chorizi und Riaciani überzeugen uns vollends Urkunden des zehnten Jahrhunderts, worin die Bewohner dieser Landschaft Riezani, und zwar in einer Folge von Osten nach Westen, zwischen den Ucranen und Rhedariern, genannt werden: — a subditis nobis Sclavorum nationibus videlicet Ucranis, Biezani, Riedere, Tolensane, Zerezepani (Urk. des Kaisers Otto I. vom 27. Juni 965, ap. Gercken cod. dipl. Brand. III 41). "— de provinciis Sclavorum Ucra(ni), Reze(ni), Riedere, Tolensa(ni), Zircipa(ni) (desselben Urk. vom 5. Juni 973, ap. Sagitt. hist. duc. Magdeb., in Boysen's Magazin I 164, vgl. das. S. 173). Also Riesani zwischen Ucranis und Riedere; jedoch in welcher Folge? Nicht "von Osten nach Westen", sondern in einer Bogenlinie (einem Halbkreise), indem die Ucrani nach Südwesten an die Riezani, nach Nordwesten an die Riedere (im pagus Mizerez), diese nach Südwesten an die Tolensane und letztere nach Westen an die Zerezepani (jenseit der Peene) grenzten. Die Südostgrenze der "terra que Ukera dicitur" bildet "flumen quod Wilsna dicitur" (Urk. ap. Fr. von Dreger cod. Pomeraniae dipl. I 324), bis Greiffenberg (unweit der Quelle der Welse, wo sich die Grenze nach Gerswalde (an der Gere oder Scheidung der Gaue Wucri und Riaciani gegen den Chorize) wendet; denn der sedes XV Templin fällt mit dem Riaciani zusammen, wie sich unten ergeben wird. Dessen Grenzkirchsprengel, Karwitz (81), Triebkendorf (82) und Wokuhl (83) im Nordwesten des Riaciani haben den Gauort Plothe im Nordosten zum Tholenz hinwarts. Sonach finden wir in solchem Halbkreise die Riezani zwischen den Ucranis und Riedere in Uebereinstimmung mit den beiden Urkunden. — Die zuvor bezeichnete Karte zu G. W. von Kaumer enthält: "Plote sive Retheri Riaziani (Chorize), ebenso wie L. von Ledebur die Lage des Riaciani auffasst. Damit fallen aber die Riezani mit den Riedere zusammen, im Widerspruche mit den beiden Urkunden. Wir können also den pagus Riaciani nicht auszerhalb der Diöcese Brandenburg verlegen.

"Uwcri oder die Ukermärkischen Parochien Templin und Angermünde" lässt L. von Ledebur (S. 29) im Stifte Brandenburg; deshalb hätte er auch den Riaciani und Dassia innerhalb desselben lassen müssen.

"Die Lage des Gaues oder der Provinz Zemzici" im Bisthum Havelberg hat L. von Ledebur (S. 30-32), im Süden, also an der Grenze der südwärts an den Havelbergischen Sprengel stoszenden Brandenburgischen Provinz Moraciani, und zwar, da die Stremme die Scheidung bildete, an diesem Flusse" nachgewiesen; eben dadurch aber sich ebenfalls die Möglichkeit genommen, "Zamcici, unter der etwas veränderten Form Zemzici" für ein und denselben Gau zu halten. Vom Zamcici steht in der Brandenburgischen Stiftungsurkunde: Riaciani, Zamcici, Dassia. Diese Reihenfolge weist den Zamcici neben den Riaciani und Dassia, aber nicht an die Nordgrenze, wo der Wucri mit dem Riaciani und Dassia eintritt, demnach nördlich des Zamcici gelegen ist. Diesem wird vom Dassia und Wucri in Osten seine Lage angewiesen, d. i. "orientem versus ad flumen Odera. Die nächsten Strecken "des Zemzici im Süden des havelbergischen Sprengels" und des Zamcici im Osten der Diocese Brandenburg sind wenigstens 7 Meilen weit von einander entfernt, die entferntesten Orte reichen von der Elbe bis zur Oder. Die Lage des Zemzici geht der Lage des Zamcici im Bisthum Brandenburg so wenig an, als z. B. die Lage des Gaues Nielitizi im Bisthum Havelberg, der Lage des magdeburger Neletice (Netelici), oder des meiszener Netelici (Neletiki, s. oben S. 51). Letztere beiden grenzen durch die magdeburger Grenzkirchspiele Bitterfeld, Sandersdorf und Reuden gegen die meiszener Mühlbeck, Friedersdorf und Kemnitz (s. oben S. 17) unmittelbar an Deshalb fällt ihre "Lage" durchaus nicht zusammen, da Neletice (Netelici) und Netelici (Niletiki), wie auch Nielitizi, fast gleichlautende Namen verschiedener Gaue ("unter etwas veränderter Form") sind. Die Lage des Zamcici innerhalb der Diöcese Brandenberg wird sich unten ergeben.

L. von Ledebur meint ferner (S. 32 f.): "Auf gleiche Weise müssen wir dem Brandenburgischen Sprengel jeden andern Antheil an dem Dossegau (Dassia), als den der Nordgrenze, wie ihn die Urkunde bezeichnet, absprechen." Ebendasselbe hat auch uns der "terminus — ad aquilonem usque ad fines provintiarum — Wucri, Riaciani, Dassia" gelehrt. (Vgl. oben S. 53).

Bildet der Dassia aber die Nordgrenze, so müssen "die nordlichen Grenzkirchspiele der Brandenburgischen Diöcese, nämlich:
— Lenzke, Fehrbellin, Linum in der Parochie Nauen, — Beetz,
Rüthenick, Groszmutz, Gutengermendorf, Kraatz, Badingen und Ribbeck

in der Parochie Zehdenick," an dieser Nordgrenze gelegen haben. "Die Grenzkirchspiele Gülpe, Prietzen, Rhinow und Friesack in der Parochie Rathenow bildeten die Nordgrenze der Provinz Heveldun," wie die Urkunde vom 21. Juli 981 mit "Briechowa in pago Hevellon," d. i. "Brädickow XII sede Rhatenov 16 Bedecov" beweist. Die Kirchspiele in dem Dekanat Nauen gegen die Dekanate Brandenburg und Rathenau liegen durchweg an der Grenze des Kreises Osthavelland gegen die Kreise Zauche und Westhavelland. Diese Territorialgrenze ist ein zweiter Beweis, dass die Parochie Nauen nicht zum Heveldun, (mit Brandenburg und Rathenau) gehören kann, sondern zum Dassia gehört.

L. von Ledebur zieht die drei "Parochien Rathenow, Nauen und Zehdenick" in die "Provinz Heveledun," und so "bleibt (ihm) durchaus kein Raum mehr" für die Provinz Dassia an "der Nordgrenze, wie ihn die Urkunde bezeichnet, übrig." Wir respectiren solche Bezeichnung der Stiftungsurkunde, unterscheiden dabei aber streng zwischen der Provinz Desseri im havelbergischen und der Provinz Dassia im brandenburgischen Sprengel, und können dabei nicht einmal zugeben, dass beide Namen eine "etwas veränderte Form" wäre; denn das ri im Desseri ist unvereinbar mit Dassia, beide sind grundverschiedene Formen.

Dasselbe ist nicht der Fall für die beiden Lusiza und Lusici in den Stiftungsurkunden der Bisthümer Meiszen und Brandenburg; sie sind fast gleichlautend in denselben: "— — decima in quinque provinciis, hoc est Dalaminza, Nisane, Diedesa et Milzsane et Lusiza" (Urk. des Kaisers Otto I. vom Jahre 970, bei E. G. Gersdorf Urkdb. des Hochstifts Meiszen I 11), vgl. mit "— Riaciani, Zamcici, Dassia, Lusici" (Urk. des Königs Otto I. vom 1. October 948 [949], bei O. von Heinemann l. c. I 16). — Anders war es mit der letzten Provinz vor dem 1. October 948, zuvor hiess sie Ligzice: "— decimam in Mortsani et Ligzice et Heveldun" (Urk. des Königs Otto I. vom 21. September 937, ap. O. v. Heinemann l. c. I 4). — "— decimam, quae nobis in Mortsani, Ligaitse et Heveldun, debent" (desselben Urk. vom 11. Octbr. 937, ib. I 5). — Nach dem 1. October 948 ist die Form Lusici und Lusice auch in den beiden tiberdies vorhandenen Urkunden vom 28. Juli 965 (ib. I 33) und 5 Juni 973 (ib. I 41) beibehalten.

Wir nehmen nun den urkundlich erwiesenen ältern Namen Ligzice für die Provinz in der Diöcese Brandenburg in Anspruch. In dieser Form ist er ebenfalls grundverschieden von dem meiszener Lusiza. Die Verwechselung des Namens Ligzice mit dem Lusici ist leicht erklärlich aus der Lage beider Provinzen unmittelbar neben einander, des Ligzice in der Grenzparochie Jüterbock. — "Die Brandenburgische Parochie Jüterbock, welche die Grenzen der Meiszen-

schen Lausitz berührt, dürsen wir (wie von Ledebur thut) für die Provinz Ciervisti "nicht in Anspruch nehmen, da wir den Umfang dieser Parochie als eine besondere Landschaft kennen lernen" (vgl. L. von Ledebur S. 33). Deshalb haben wir (wie von Leutsch) diese Parochie für die Provinz Ligzice in Anspruch genommen, um so zugleich die urkundlich nachgewiesene Verwechselung der Namen Lusici für Ligzice in der angedeuteten Weise erklärlich zu finden. Der sedes IV Jueterbock gehört urkundlich zu keinem der oben (S. 51--53) nachgewiesenen Gaue, kann also als Ligzice anerkannt werden.

Uns bleiben nun noch die fünf sedes III Bernov, XIII Nauen, XIV Zedenick, XV Templin und XVI Angermunde für die Gauen Riaciani, Zamcici und Dassia übrig (vgl. oben S. 53). "Die Parochien Nauen und Zehdenick" hat L. von Ledebur selbst (S. 32) "an der Nordgrenze des Brandenburgischen Sprengels" nachgewiesen. An die Ostgrenze: "orientem versus ad flumen Odera" (in der Stiftungsurkunde) erstrecken sich die sedes III Bernov und XVI Angermünde. Die Provinzen Riaciani und Dassia begrenzen den Norden der Diöcese Brandenburg. Für die Ostgrenze an der Oder ergiebt sich demnach die Provinz Zamzici mit den sedes III Bernov und XVI Angermünde.

Ob nun zwei von den drei übrigen sedes XIII Nauen, XIV Zedenick und XV Templin zur Provinz Riaciani, oder Dassia gehören, könnte zweiselhaft bleiben, wenn nicht hier die Territorialgrenzen entschieden. Der sedes Templin beginnt gegen den Zedenick auf der Grenze zwischen den Kreisen Stargard und Templin und endet zwischen den Kreisen Niederbarnim und Templin; die Grenze zwischen den sedes Zedenik und Nauen durchschneidet den Kreis Osthavelland, deshalb dürfen wir beide nicht scheiden; in ihrer territorialen Verbindung müssen beide der Provinz Dassia, der Dekanat Templin aber der Provinz Riaciani zugewiesen werden. Dadurch erhält letztere auf einer Länge der Nordgrenze von 11 Meilen 14, der erstere auf 7 Meilen ebenfalls 14 Grenzkirchsprengel.

Endlich bleibt noch zu bemerken, dass die Provinz Wucri 1459 schon lange im Bisthum Kammin war und durch den "Jagoviensis" und "Pozewalkeensis archidiaconatus" vertreten wird, dessen nördlich gelegenen Kirchspiele in der Pasewalkschen Synode mit vier Mutterkirchen und sechs Filialen erscheinen.

Auf die vorstehenden Grundlagen gestützt haben wir die Grenzen der Diöcese Brandenburg und der zehn Gaue innerhalb derselben, von Ort zu Ort schreitend, zu bestimmen gesucht.

Das Bisthum Brandenburg im Erzbisthum Magdeburg gründete König Otto I. am 1. October 948 (949); Papet Johann XIII.

erhob die Kirche zu Magdeburg zur Metropolitankirche für die Bisthümer Brandenburg und Havelberg: "— statuentes praesente et consentiente sancta synodo (Ravennae) et ipso inperatore (Ottone), nt Magdaburch — deinceps metropolis sit et nominetur — —. Suffraganeos vero eidem metropoli omnes unanimiter praeordinavimus Brandenburgensem episcopum et Havelbergensem" (Bulle vom 20. April 967, bei Gersdorf Urkundenbuch des Hochstifts Meiszen I 3). — "— Adalbertus primus sanctae Magadaburgensis ecclesiae archipraesul — — episcopum Dodilanem Brandeburgensis, Tudonem Havelbergensis ecclesiae consecravit" (Bulle des Papstes Johann XIV. das. S. 18).

Aus der Stiftungsurkunde des Königs gehören hierher die Worte: "— in praedio nostro in marca illius (Geronis) sito in terra Sclavorum in pago Heveldun in civitate Brendanburg — — constituimus sedem — —, conferentes ecclesiae dimidiam partem praedictae civitatis aquilonalem — — duas insuper integre civitates — — Pricervi et Ezeri nominatas. Preterea determinavimus prememoratae sedis parrochiae provintias --- Moraciani, Ciervisti, Ploni, Zpriawani, Heveldun, Wucri, Riaciani, Zamcici, Dassia, Lusici. Terminum vero eidem parrochiae constituimus orientem versus ad flumen Odera et occidentem ac austrum versus ad Albiam flumen, ad aquilonem vero usque ad fines provintiarum supra nominatarum: Wucri, Riaciani, Dassia" (Urk. ap. O. von Heinemann codex diplomaticus Anhaltinus I 16 f., wo zugleich die sämmtlichen Werke, in welchen dieselbe früher abgedruckt ist, mitgetheilt sind). — Cf. "— — in terra Sclavorum, in pago Heveldun, in civitate Brendenburch — episcopalem sedem ab antecessore nostro Otthone imperatore constitutam confirmavimus — —. Praeterea confirmamus prememorate sedis parochie provincias — — Moraciani, Ciervisti, Ploni, Zpriawani, Heveldun, Wucri, Riaziani, Zamcici. Dassia, Lusici" (Urk. des Kaisers Friedrich I. vom 20. Juni 1161, ap. O. von Heinemann I 336). — "— provincias Moraziani, Zierwisti, Ploni, Zpriavani, Heveldun, Wucri, Riaciani, Zamcici, Dassia, Lusici ecclesie tue ab illustris memorie imperatoribus Othone et Henrico concessas" (Bulle des Papstes Clemens III. vom 29. Mai 1188, Meklenburger Urkundenbuch I 139).

Darin erkennen wir die oben genannten 10 Gaue und allgemeinen Grenzen des Bisthums Brandenburg.

Von der Elbe in Süden ab führen die Grenzpunkte "sursum et ultra provinciam Nizici — —, necnon in altera parte Lusizi et Salpoli, et sic usque ad civitatem Zulpiza, — — et inde in aquam quae dicitur Odera" für die Diöcese Meiszen (Urk. des Kais. Otto L vom 19. October 967, bei E. G. Gersdorf Urkundenbuch des Hochstifts Meiszen I 4) zur Oder in Osten; die Grenze der "terra que Ukera

dicitur — a flumine videlicet quod Wilsna dicitur, usque per medium paludis qui dicitur Randowa, a medio Randowe usque ad medium fluminis — Lokeniza, a medio Lokenitze usque ad flumen — Ukera" (Urk. des Herzogs Barnim I. von Pommern vom J. 1250, bei Fr. von Dreger cod. Pomeraniae diplom. I 324 f.) zur Provinz "Riaciani", und diese wie auch die Provinz "Dassia" an deren Nordgrenze vorbei zum "Strumma fluvius", welcher die Diöcese Havelberg vom Bisthum Brandenburg scheidet (Urk. des Kön. Otto I. vom 9. Mai 946, ap. O. von Heinemann l. c. I 14) und deren Quelle durch den plauenschen Kanal mit der Elbe in Westen verbunden ist.

Durch diese Grenzpunkte insgesammt vermögen wir mit Hülfe der "matricula episcopatus Brandenburgensis de anno 1459 (bei Gercken a. a. O. S. 20 ff.) die Grenze des Bisthums Brandenburg von Ort zu Ort zu bestimmen.

## Grenzkirchsprengel der Diöcesen

(erste Strecke)

Brandenburg, I. pagus Ciervisti: Magdeburg,

I. pagus Ciervisti:

sind in den Diöcesen Magdeburg No. 28—26, im Seromunti, und Brandenburg No. 29—25, im Ciervisti (S. 19—18) in umgekehrter

Reihenfolge genannt;

(zweite Strecke)

Brandenburg,

Meiszen,

I. (noch) pagus Ciervisti 126): II. pagus Nizizi 127):

1. Rosslau im anh.-köth. Amtegl. N. 1. Vockerode im anh.-dess. Amte (1459 128), VIII sede Zerbst 1 Oranienbaum (c. 1400 129), praep. in Mildense 13 Vockenrod)

("austrum versus ad Albiam flumen, — — sursum et ultra provinciam Nicizi" <sup>130</sup>), die Elbe aufwärts in ihren Krümmungen) mit: Rosslau (Stadt);

<sup>126)</sup> Die zum pagus Ciervisti gehörigen Kirchspiele s. unten Noten 202 und 203.

<sup>127)</sup> Dieser westliche Theil des pagus Nizizi ist, soweit die praepositura in Mildense und die praepositura Kemerazensis sich erstrecken, nach dem 22. Februar 1017 von Meiszen an Magdeburg abgetreten. S. oben zum Bisthum Magdeburg S. 42 f.

<sup>128)</sup> Ueber die Jahrszahl 1459 s. oben Note 47.

Ueber die Jahrszahl c. 1400 s oben Note 41, auch unten Note 437.

130) An die Grenzlinie des Bisthums Meiszen: "Rochelinze, et sic usque dum Milta intrat in Albiam" (bei Gersdorf a. a. O. I 4) hatte die "provincia Nizizi" von Kleckewitz ab sich schon angelehnt (Diöcese Magdeburg S. 17); vom Eintritt in die Elbe bildet diese und die Elster eine Strecke aufwärts ("sursum") den Fortgang ("et ultra") der Grenze der "provincia Nizizi."

2. Kliecken im anh.-bernb. A.gl. N. (dos eccl. in Worgelitz 131)) mit: Kliecken (Kdf.);

3. Coswig im anh.-bernb. A. gl. N. 2. Wörlitz im A. Oranienbaum (1459, V sede Wittenberg 37 Cosvick)

mit: Burow (Filial),

Coswig (Stadt),

Griebo (Fil., 1459, ib. 36 Gribov);

4. Apollendorf im Kr. Wittenberg mit: Apollendorf (Kdf.);

5. Wittenberg im Kr. gl. N. (1459, V sede Wittenberg 31 Wittenberg)

mit: Priesteriz,

Wittenberg (Kreisstadt), Labetz,

Hohndorf, Prühlitz, Gallien,

Iserbecka;

6. Elster im Kr. Wittenberg (1459, V sede Wittenb. 27 Elster) mit: Elster (Kdf.),

> (die Schwarze-Elster aufwärts noch "ultra provinciam Nicizi") Listerfehrda, Ruhlsdorf (Filial);

mit: Sieglitzer Berg, Vockerode (Kdf.);

(c. 1400, praep. in Mildense 1 Worlitz)

mit: Wörlits ("Werliasi" 966);

3. Riesigk im A. Oranienbaum mit: Schönitz (c. 1400, praep. in Mildense 17 Czeinitz);

4. Rehsen im A. Oranienbaum (c. 1400, praep. in Mildense 14 Resen)

mit: Rehsen (Kdf.);

5. Segrehna im Kr. Wittenberg (c. 1400, prep. Kemeracensi 132) 10 Segrena) mit: Segrehna (Kdf.);

6. Pratau im Kr. Wittenberg (c. 1400, prep. Kemer. 6 Pratau)

mit: Pratau ("Broth" 966);

7. Dabrun im Kr. Wittenberg (c. 1400, prep. Kemer. 2 Dabrun) mit: Dabrun (Kdf.); Melzwig;

8. Wartenburg im Kr. Wittenberg (c. 1400, prep. Kemerac. 11 Wartenburg)

mit: Wartenburg (Kdf.);

9. Gorsdorfim mers. Kr. Schweinitz (1846 183) IV prep. Cloden 3 Gersdorff)

mit: Gorsdorf (a. d. Gr.), Hemsendorf, Grabo (Filial);

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup>) "— — ecclesiam in Worgelits — — dedicavimus. Dos est — singuli modii siliginis — — de Kliken, de Dobbrun\* (Urk. des Bisch Norbert Brandenburg vom J. 1201, bei Beckmann Anhalt. Hist. III 896).

<sup>&</sup>lt;sup>122</sup>) S. unten Note 488. 123) Ueber die Jahrszahl 1846 s. oben Note 89.

II. (noch) pagus Nizizi 185): II. pagus Ligzice <sup>134</sup>): ("— necnon in altera parte 136) Lusizi et Salpoli 137), et sic usque ad civitatem Zulpiza 138) illam videlicet infra eundem terminum, et inde in aquam quae dicitur Odera 138))

7. Jessen im merseb. Kr. Schweinitz 10. Annaburg im mers. Kr. Torgau (1459, IV sede Jüterbock 39 Jessen)

(1346, III decan. Misnensi 3 sede Prettin 7 Lochow, jetzt

Annaburg)

(in nordöstlicher Richtung über den Görrenberg oder Grenzberg 130))

Jessen (Stadt);

mit: Rehhayn (a. d. Gr.),

II. (noch) pagus Ligzice:

mit: Purzien (Filial); III. pagus Lusici 140):

8. Lindwerder im Kr. Schweinitz 11. Schweinitz im Kr. gl. N. (Fil. von Mügeln, sede Jüterb. 37 Mogele)

(1346, XI Lusatia inferiori 10 sede Schlieben 2 Schwiniz) mit: "Jarina in fronte Luzici" (wüst am Görrenberge, Schweinitz (Kreisstadt), Dixförda,

mit: Lindwerder (Kdf.);

9. Stolzenhain im Kr. Schweinitz (1459, IV sede Jüterb. 24 Stolzenhagen)

(in östlicher, darauf wieder nordöstlicher Richtung)

mit: Steinsdorf,

Korge;

12. Holzdorf im Kr. Schweinitz

<sup>134)</sup> Die Kirchspiele im pagus Ligzice s. unten Note 212. 135) Diejenigen im pagus Nizizi s. das. Noten 431—438.

<sup>136) &</sup>quot;— — necnon in altera parte Lusizi" im Gegensatze der Provinz "Lusici" (Ligzice) welche zum Bisthum Brandenburg gehörte. Letztere umfasste den IV sedes Jüterbock; der zum Bisthum Meiszen gehörige Antheil an der Niederlausitz aber den Archidiakonat XI Lusatia inferior (in der "matricula jurisdictionis episcopatus Misnensis an. 1846", ap. Calles 1. c. 380—384).

<sup>137) &</sup>quot;Lusizi et Salpoli," 963 dem Reiche unterworfen und 1007 von Bolislaus auf's Neue eingenommen (Thietmari chron., ap. Perts mon. Germ. scr. III 748. 815) grenzten unmittelbar an einander und gehörten sum Bisthum Meiszen.

<sup>138) &</sup>quot;Zulpiza" soll nach Worbs Ansicht (in seinem Archiv für Gesch. Schlesiens S. 48) die Kreisstadt Züllichau (im Regierungsbezirk Frankfurt) an der Oder sein. Nachdem aber die Diöcesangrenze "Lusizi et Salpoli" einschlieszend, "usque ad civitatem Znlpiza" bereits gekommen ist, geht sie "inde in aquam quae dicitur Odera." Diesen Strom erreicht sie schon zwischen den Kirch-prengeln (43) Groszneuendorf und (48) Letschin (s. unten). etwa 20 Meilen unterhalb der Kreisstadt Züllichau. Ueberdies entsprechen sich die Namen "Zulpiza" und Züllichau so wenig, dass ein Uebergang des erstern (mit piza) in die letztere (mit lichau) nicht denkbar ist; ein Zülpich oder Zülbeck würde dem Zulpiza entsprechend sein.

<sup>139)</sup> S. Einleitung Note 81. 140) Die Kirchspiele im pagus Lusizi s. unten Noten 454-466.

(1346, XI 10 sede Schlieb. 15 Holzdorff) Neuerstadt (Filial), mit: Reicho; 13. Schönewalde im Kr. Schweinitz Hartmannsdorf, Stolzen hain (Kdf. a. d. Gr.), (1346, XI 10 sede Schlieb. 8 Schönewalde) Horst; 10. Ahlsdorf im Kr. Schweinitz mit: Brandis, (1459, IV sede Jaterb. 17 Astorf Grauwinkel, slavica) mit: Schmielsdorf, Schönewalde (Kdf.); 14. Meinsdorf im Kr. Jüterbock (1346, XI 4 sede Dahme 2 Meysdorff) mit: Beerwalde, (in nördlicher, dann ostnordöstlicher und östlicher Richtung) Weiszen, Ahlsdorf (Kdf.), Kössin (Filial), Hohenkuhnsdorf; 11. Wippersdorf im K. Jüterbock (1459, IV sede Jüterbock 18 Wyperstorp) mit: Wippersdorf (Kdf.); 12. Seefeld im Kr. Jüterbock Herbersdorf; (1459, IV sede Jüterbock 14 15. Ihlow im Kr. Jüterbock Sevelde) (Misnensi dioc. 141)) mit: Seefeld (Kdf.); mit: Ihlow (Kdf.); 13. Niebendorf im Kr. Jüterbock (1459, IV sede Jüterbock 12 16. Ilmersdorf im Kr. Jüterbock Nyendorp) (1346, XI 4 sede Dahme 3 Elmit: Niebendorf (Kdf.); mersdorff) 14. Gebersdorf im Kr. Jüterbock mit: Ilmersdorf (Kdf.); (1459, IV sede Jüterbock 13 17. Rietdorf im Kr. Jüterbock Geverstorp) (1346, XI 4 sede Dahme 4 Rythdorff) mit: Rietdorf (Kdf.); 18. Zagelsdorf im Kr. Jüterbock mit: Gebersdorf (Kdf.), (1346, XI 4 sede Dahme 9 Tzagelsdorff) (in nordöstlicher, nördlicher und nordwestlicher Richtung) mit: Zagelsdorf (Kdf.),

Prensdorf (Fil.);

19. Görsdorf im Kr. Jüterbock

<sup>&</sup>lt;sup>161</sup>) .—— Ylou —— Misnensis dioeceseos" (Urk. vom 14. Mai 1850, ap. Riedel cod. dipl. Brand. B II 804).

Glienigk,

Buckow (Filial, 1459, ib. 9 Pritkov), Dammsdorf;

15. Petkus im Kr. Jüterbock (1459, IV sede Jüterbock 47 Petkow)

> mit: Petkus (Kdf.), Kaltenhausen;

16. Stülpe im Kr. Jüterbock (1459, IV sede Jüterb. 8 Stulpe) mit: Stulpe (Kdf.);

17. Jänickendorf im Kr. Jüterb. (1459, IV sede Jüterb. 35 (Ge....)

mit: Dünde;

18. Luckenwalde im Kr. Jüterb. 24. Schöneweide im Kr. Teltow (1459, IV sede Jüterbock 3 Luckenwalde; Brand. dioc. 143))

mit: Langenberger Theerofen, Woltersdorf (Filial), Scharfenbrück, Ruhlsdorf (Filial),

> Liebatz (Filial), Märtensmühle (Filial);

(1346, XI 4 sede Dahme 10 Girschdorff)

mit: Görsdorf (Kdf. a. d. Gr.);

20. Schenkendorf im Kr. Jüterb. (1346, XI 4 sede Dahme 15 Schenkendorff)

> mit: Schenkendorf ("Schenkendorp" 1301);

21. Groszziescht im Kr. Jüterbock (c. 1400 <sup>142</sup>), sede Baruth 2 Tzist)

mit: Groszziescht (Kdf.);

22. Merzdorf im Kr. Jüterbock (c. 1400, sede Baruth 4 Mertenstorp)

mit: Merzdorf (Kdf.);

23. Paplitz im Kr. Jüterbock (c. 1400, s. Baruth 3 Popelicz) mit: Lino,

Schönfeld (Filial);

(1346, XI 13 sede Zcossen 16 Schonweide) (in nordnordwestlicher und nördlicher Richtung)

mit: Gottow (Filial), Schönweide (Kdf.);

25. Sperenberg im Kr. Teltow (1346, XI 13 sede Zcossen 11 Spremberg)

mit: Sperenberg (Kdf.), Rehhagen (a. d. Gr.);

<sup>142</sup>) Ein kleiner Theil des pagus Lusici im Bisthum Meiszen ist von diesem nach dem 22. Februar 1017 an Magdeburg abgegeben, soweit nämlich der sedes Baruth mit 5 Kirchspielen sich erstreckte. S. zum Bisthum Magdeburg S. 46-48.

<sup>143)</sup> Cf.: "— — quod — — Brandenburgensis episcopus falcem in messem alienam mittere ac in Copenic, Lichtenwalde ac aliis pluribus villis Misnensis diocesis iurisdictionem episcopalem exercere praesumense dem Bisthum Meiszen Schaden zufügte (Bulle des Papstes Gregor X. vom 5. Juni 1274, bei Gersdorf a. a. O. I 182). Der Papst übertrug die Untersuchung hierüber einem magdeburger Domherrn. Beide Orte sind dem Bischofe von Brandenburg zugesprochen.

III. (noch) pagus Lusici: III. pagus Pioni 144): 19. Trebbin im Kr. Teltow 26. Schulzendorf im Kr. Teltow (c. 1500 <sup>145</sup>), VII sede Belitz (1346, XI 13 sede Zcossen 14 28 Trebbin) Schultendorff) mit: Schulzendorf (Kdf.); mit: Neuendorf, 27. Christinendorff im Kr. Teltow Kliestow, (1346, XI 13 sede Zcossen 4 Kerchendorff) Trebbin (Stadt), mit: Christinendorf (Kdf.), Lowendorf; Wendischwilmersdorf (Fil., 1346, ib. 12 Wilmersdorff); IV. pagus Heveldun 145): III. (noch) pagus Lusici: 20. Gröben im Kr. Teltow 28. Thirow im Kr. Teltow (1346, XI 13 sede Zcossen 5 (c. 1500, XVII sede Middenwalde 89 Groben) Thure) mit: Groszbeuthen (Fil. mit) Kleinbeuthen; mit: Thirow (Kdf.); 21. Siethen im Kr. Teltow 29. Wietstock im Kr. Teltow (1346, XI 13 sede Zcossen 8 (c. 1500, XVII sede Middenw. 90 Syten) Wistwigk) mit: Siethen (Kdf.); mit: Kerzendorf (Fil., 1346, ib. 6 Kerstendorff); 22. Ahrensdorf im Kr. Teltow 30. Löwenbruch im Kr. Teltow (c. 1500, XVII sede Middenw. (1346, XI 13 sede Zcossen 7 85 Arnsdorff) Lawenbruch) (in nordöstlicher und ostnordöstlicher Richtung) mit: Ahrensdorf (Kdf.); mit: Ludwigsfelde (Col.); 23. Stahnsdorf im Kr. Teltow 31. Genshagen im Kr. Teltow (1459, XVII sede Spandow 26 (1346, XI 13 sede Zcossen 15 Stanstorp) Jamshagen) mit: Sputendorf (Fil., c. 1500, ib. 84 Spotelendorff); 24. Blankenfelde im Kr. Teltow (c. 1500, XVII sede Middenw. 77 Blankenfelde) (in östlicher, südöstlicher und ostsüdöstlicher Richtung) mit: Diedersdorf (Fil., c. 1500, mit: Genshagen (Kdf. a. d. Gr.);

ib. 79 Diderichstorff); 30. (noch) Löwenbruch

<sup>&</sup>lt;sup>144</sup>) Die Kirchspiele im pagus Ploni s. unten Noten 207 und 208.

Die Jahrszahl c. 1500 bezieht sich auf eine Matrikel: "Sinodales ecclesie Brandenburgensis cum cathedratico," c. 1500 geschrieben, ap. Riedel cod. dipl. Brand. A VIII 457.

25. Jühnsdorf im Kr. Teltow mit: Löwenbruch; (c. 1500, XVII sede Middenw. 32. Schulzendorf im Kr. Teltow (1346, XI 13 sede Zcossen 14 78 Gudenstorff) mit: Jühnsdorf (Kdf.); Schultendorff) 26. Groszkienitz im Kr. Teltow mit: Schulzendorf (Kdf.); 33. Glienicke im Kr. Teltow (c. 1500, XVII sede Mildenw. 73 Kynitz magna) (1346, XI 13 sede Zcossen 9 mit: Rangsdorf; Glunck) 27. Groszmachnow im Kr. Teltow (c. 1500, XVII sede Middenw. 72 Magna Machenow) mit: Glienicke (Kdf.); mit: Pramsdorf, 34. Zossen im Kr. Teltow (1346, XI 13 sede Zcossen 1 Zcossen) mit: Dabendorf, Groszmachnow (Kdf.); 28. Mittenwalde im Kr. Teltow (1459, XVII sede Spandov 23 Middenwalde; Brandenb. dioc. 147)) mit: Telz, Zossen (Stadt), Schöneiche; Mittenwalde (Stadt), 35. Motzen im Kr. Teltow (1346, XI 13 sede Zcossen 10 Mossen) mit: Kallinichen, Motzen (Kdf.); Gallun; 29. Schenkendorf im Kr. Teltow 36. Gräbendorf im Kr. Teltow (c. 1500, XVII sede Middenw. 87 Schenckendorff) (in nordöstlicher, nordnordöstlicher und nordöstlicher Richtung) mit: Pätz, mit: Groszbeesten; Gräbendorf (Kdf.), 30. Königswusterhausen im Kr. Teltow (1459, XVII sede Spandov Gussow; 25 Wusterhusen slavica) 37. Friedersdorf im Kr. Teltow (1346, XI 12 sede Storkow 11 mit: Zeesen, Senzig, Fridrichsdorff) Zernsdorf; mit: Kabelow (Filial), V. pagus Zpriawani 148): III. (noch) pagus Lusici:

31. Neuzittau im Kr. Teltow

<sup>147) &</sup>quot;Nos consules novi et veteris civitatis Middenwolde Brandenburgensis diocesis" (Urk. vom 18. August 1394, ap. P. W. Gercken fragm. March. II 85).

<sup>148)</sup> Die Worte: "— — in pagis Nicieti et Sprewa, ex utraque fluminis parte quod dicitur Sprewa" in einer Urkunde vom J. 965 (ap. Leuber stap. Sax. No. 1604) deutet von Leutsch (Gero S. 184) auf den pagus Zpria-

mit: Wernsdorf (Filial),

Ueckley (im F. Kabelow), Dannenreich,

Steinfurt, Stäbchen;

Schaby;

32. Rüdersdorf im Kr. Niederbarn. 38. Spreenhagen 149) im Kr. Teltow (1459, I sede Strausberg 49

mit: Alt- und Neuhartensdorf; 39. MarggrafspieskeimKr.Teltow

Ruderstorp)

(eine Strecke die Spree aufwärts) mit: Kirchhofen (Filial), mit: Storkowsche Pforte,

Neu- und Altmünchwinkel;

Buchte (im F. Kirchhofen);

V. (noch) pagus Zpriawani:

IV. pagus Selpoli 150):

40. Jänickendorf im Kr. Lebus

(Rüdersdorfer

(1400, 41 Jänikendorf)

(in nordnordöstlicher und nordöstlicher Richtung) mit: Wulkow, Forst);

vani (Sprewa) et Nicieti (vgl. das. die Karte). Von Leutsch selbst hat ex utraque fluminis parte" den pagus Zpriavani und Riaziani gezeichnet. Dem Nicieti gegenüber befindet sich auf der Karte der Selpoli.

In der Grenzbeschreibung des Bisthums Meiszen ist die fortschreitende Folge: \_ — Nizizi — — Lusizi et Salpoli (s. bei Gersdorf a. a. O. I 4f.). Ein Nicieti fehlt, ist also in Wirklichkeit in dem Bezirke nicht vorhanden. in welchen ihn von Leutsch gesetzt hat. — Dem Wortlaute der Urkunde von 965 gemāsz muss der pagus Nicieti, da der Zpriavani den Namen der Spree trägt, diesem gegenüber in den Riaciani gelegt und als Untergau desselben angesehen werden; in der Stiftungsurkunde des Bisthums Brandenburg ist ein Nicieti nicht genannt.

Von Raumer dehnt (auf seinen Karten No. III u. IV) den pagus Zpriavani auf beiden Seiten der Spree aus ("ex utraque fluminis parte"), und verlegt den Riaciani in's Bisthum Havelberg. Dieser gehört aber in's Bis-

thum Brandenburg.

Die Kirchspiele im pagus Zpriavani s. unten Noten 222—224.

149) S. Einleitung Note 80.

150) Die zum pagus Selpoli gehörigen 78 Kirchspiele waren vor 1133 von der Diöcese Meiszen an Lebus abgetreten. S. dieselben bei Wohlbrück Gesch. des ehemal. Bisthums Lebus, Stiftsregister vom J. 1400 und unten

zum pagus Selpoli.

Nach Inhalt einer Urkunde des Landgrafen Dietrich des Jüngern von Thüringen vom 3. August 1301 (bei Buchholz Versuch e. Gesch. d. Churmark Brandenburg IV 147) erstreckte sich die "terra Lusatia" im Norden bis zum "castrum Rychenwalde" im (XII) sede Storcaw (7) Reichenwalde in Lusatia inferiori (Calles series Misnens. episc. p. 384), wozu auch (11) Biscke, (6) Rauen, (12) Fridrichsdorff und (1) Storkaw gehörten (ib.). — Der pagus Selpoli kann nur nördlich davon gelegen haben. Irrig ist demnach die Annahme: "Selpuli pagus in tractu Lubben et Storkow urbes interiacente iuxta fluvium Spree" (ad. Thietmari chron., ap. l'ertz III 748 nota 53), da eben diese Gegend durch die genannten Kirchspiele nach Süden in die "terra Lusatia" mit eingeschlossen war, namentlich "oppidum et castrum Buchholtz," inmitten der beiden Städte Lübben und Storkow, und "castrum Rychenwalde," dicht neben Storkow gelegen, in der Urkunde vom 3. August 1301 als Bestandtheil der "terra Lusatia" mit aufgezählt sind. Derselbe Irrthum ist auch bei G. W. von Raumer (Charten u. Stammtafeln I in Charte No. II) verzeichnet.

33. Zinndorf im Kr. Niederbarnim mit: Kienbaum (Filial), Kagel (Filial);

34. Rehfeld im Kr. Niederbarnim (1459, I sede Strausberg 46 Reyfeld) mit: Lichtenow (Filial);

33. (noch) Zinndorf mit: Zinndorf (Kdf.);

mit: Werder (Kdf.);

36. Garzau im Kr. Oberbarnim (1459, I sede Strausberg 45 Gatzov) mit: Garzau (Kdf.);

37. Garzin im Kr. Lebus (1459, I sede Strausberg 43) Gartzyn) mit: Garzin (Kdf.);

38. Haselholz im Kr. Lebus (1459, I sede Strausberg 44 Haselholt)

mit: Haselholz (Kdf. a. d. Gr.);

39. Bollersdorf im Kr. Oberbarn. Boldenstorp) mit: Bollers dorf (a. d. Gr. 151));

40. Pritzhagen im Kr. Oberbarn. (1459, II sede Friedland 12 Prozhagen)

> (in östlicher, nordöstlicher, östlicher und nordöstlicher Richtung) mit: Pritzhagen (Kdf. a. d. Gr.);

41. Ringenwalde im Kr. Oberbar. Rugenwalde) mit: Ringenwalde (Kdf.);

42. Friedland im Kr. Oberbarnim (1459, II sede Friedland 8 Fredeland)

mit: Friedland (Kdf.), Buschhof, Karlsdorf, Grube, Sützing;

Hangesberg (Oberförsterei), Jänickendorf (Kdf.);

41. Schönfeld im Kr. Lebus (1400, 43 Schönfeld) mit: Schönfeld (Kdf.);

42. Hoppengarten im Kr. Lebus (1400, Fil. von 42 Müncheberg)

mit: Hoppengarten (Kdf.);

35. Werder im Kr. Niederbarnim 43. Schlagenthin im Kr. Lebus (1400, 53 Schlagenthin, jetzt im K. Dahmsdorf) mit: Schlagenthin (Kdf.);

> 44. Dahmsdorf im Kr. Lebus (1400, 56 Dahmsdorf)

mit: Wüstensieversdorf;

45. Buckow im Kr. Lebus (1400, 54 Buckow)

mit: Buckow (Flecken); (1459, I sede Strausb. 42 46. Hermersdorf im Kr. Lebus (1400, 57 Hermersdorf)

mit: Hermersdorf (Kdf.); (1459, II sede Friedland 9 47. Neuhardenberg im Kr. Lebus (1400, 63 Quilitz) mit: Quilitz (jetztNeuhardenberg),

Marienfelde, Neufeld, Kienwerder; 43. Groszneuendorf im Kr. Küstr. 48. Letschin im frankf. Kr. Küstrin (1400, 70 Letschin)

<sup>151)</sup> S. Einleitung Note 81.

mit: Salicante,

mit: Wilhelmsaue (Filial),

Rohrhorst,

Neuendorf (Kdf.),

Altkienitz (Filial);

(und damit "in aquam quae dicitur Odera," — "orientem versus ad flumen Odera", vgl. oben 8.59)

#### (dritte Strecke)

Brandenburg,

**Kammin** 152):

V. (noch) pagus Zpriawani:

V. terra Piris 158):

Orthwig (Filial),

(die Oder abwärts in ihren Richtungen)
ial), 49. Zellin im Kr. Königsberg

Orthwiger Graben (im F.Orthwig), (archi

(archidiac. Zellensi 153 °); Caminensi eccl. 1536))

153a) Vgl. "— — archidiaconus (11) in Zellin" (Note 152). Der Archidiakonat Zellin an der Südwestgrenze des Bisthums Kammin muss sich an der Oder von Zellin bis Hohenkränig (49—61) erstreckt haben, woran der Archidiakonat (7) Piritz mit den Synodalsprengeln Bahn und Piritz sich anschloss.

ferendi ecclesiam in Szellin, quae villa ad cantoriam (Caminensem) — — dinoscitur pertinere" (Urk. des Domstifts zu Kammin vom 5. Mai 1322, ap. Riedel cod. dipl. Brand. A XIX 12).

<sup>152)</sup> Das Bisthum Kammin war, nach Inhalt der uns bekannt gewordenen Urkunden, in 14 Archidiakonate vertheilt: "— — archidiaconatum (1) in terra Grozwin collatum abbati Stolpensis ecclesie — — duximus confirmare" (Urk. des Bisch. Konrad II. zu Kammin vom 80. Januar 1233, ap. F. von Dreger cod. Pomeraniae diplom. I 160 sq.). — "— — archidiaconatus (2) Caminensis, — — archidiaconatus (3) Diminensis, archidiaconatus (4) Utznamensis, archidiaconatus (5) Stetinensis ac archidiaconatus (6) Stargardensis" (Urk. des Bisch. Heinrich zu Kammin vom 18. April 1808, bei Lünig Reichsarchiv cont. spicil. eccl. I 796). — "— — clerus noster (5) Stetinensis, (6) Stargardensis, (7) Pirítzensis, (8) Pozewalkcensis archidiaconatuum, et (9) Prempzlawensis" (Urk. des Bisch. Henning zu Kammin vom J. 1461, bei Chr. Schöttgen altes und neues Pommerland S. 349). — "— — Martinus Carith — — 1481 archidiaconus (10) Arnswaldensis" (A. Kehrberg Abriss der Stadt Königsberg S. 140). — — — — — — Arnoldi de Garne — — archidiaconi (11) in Zellin" (das. S. 15). — "— — archidiaconatus (12) Landsbergensis, (13) Fridebergensis et (14) Jagoviensis" (s. Chr. Schöttgen a. a. O. S. 372 f.). — 1. Stolpe im Kr. Anklam, 2. Kammin im Kr. gl. N., 3. Demmin im Kr. gl. N., 4. Usedom im Kr. gl. N., 5. Stettin im Kr. gl. N., 6. Stargard im Kr. gl. N., 7. Piritz im Kr. gl. N., 8. Pasewalk im Kr. Ueckermunde, 9. Prenslow im Kr. gl. N., 10. Arnswalde im Kr. gl. N., 11. Zellin im Kr. Frankfurt, 12. Landsberg im Kr. gl. N., 13. Friedeberg im Kr. gl. N. und 14. Jagow im Kr. Prenzlow. Davon 1. Stolpe im pagus Grozwin, 4. Usedom im pagus Wanzlo, 5. Stettin im pagus Wostroze, 8. Pasewalk, 9. Prenslow und 14. Jagow im pagus Wucri.

mit: Zellin (Marktflecken); Mehrin (daselbst); 50. Bellin im Kr. Königsberg (auf der Grenze zwischen den Kreisen Oberbarnim und Königsberg) 44. Neulewin im Kr. Oberbarnim mit: Blessin (Filial); mit: Karlsbiese, 51. Neuliezegöricke im Kr. Kö-Kerstenbruch; nigsberg 45. Wrietzen im Kr. Oberbarnim mit: Philippsberg; (1459, II sede Friedland 1 Writzen) 52. Altrüdnitz im Kr. Königsberg mit: Heinrichsdorf, Altwrietzen, mit: Neuwustrow (im Fil. Kt-Neumedewitz, strinchen); 53. Altreetz im Kr. Königsberg mit: Altreetz (Kdf.); Altmedewitz, Neugaul, Rathsdorf; 54. Neuküstrinchen im Kr. Kgsb. 46. Ranft im Kr. Oberbarnim mit: Neureetz, (1459, I sede Strausberg 38 Neuküstrinchen (Kdf.), Ramft) mit: Ranft (Kdf.); Neuranft, 47. Freienwalde im Kr. Oberb. Neutornow (Filial); (1459, I sede Strausberg 37 55. Neuenhagen 149) im Kr. Kgsb. Freyen walde) mit: Neukietz, Dammhaus, mit: Fährkrug (Vorwerk), Freienwalde (St.), Kietz; 48. Falkenberg im Kr. Oberbaru. (Filial von Köthen, sede Strausberg 36) mit: Brachsdorf, Falkenberg (Kdf.); VI. pagus Zamcici 154): V. (noch) terra Piris: 49. Hohenfinow im Kr. Oberb. (1459, III sede Bernov 62 Alta Finov) mit: Amalienhof, Struvenberg; 50. Niederfinow im Kr. Angerm. mit: Niederfinow (Kdf.), Bratitz, Neuenhagen (Kdf. a. d. Gr. 149)); Liepe (Fil.); (auf der Grenze zwischen den Kreisen Angermünde und Königsberg) 51. Oderberg im Kr. Angermunde 56. Altglietzen im Kr. Königsberg (1459, XVI sede Angerm. 29

<sup>154)</sup> Die Kirchspiele im pagus Zamcici s. unten Noten 227 und 228.

Oderberge; Brandenburg. eccl. 155)) mit: Oderberg (Stadt); mit: Hohenwutzow; 52. Lunow im Kr. Angermunde 52. (noch) Altrudnitz (1459, XVI sede Angerm. 28 mit: Niederwutzow; 57. Zehden im Kr. Königsberg Linov) mit: Hohensaten (Fil.), (Caminensi eccl. 156)) mit: Zehden (Stadt); 58. Hohenlübbichow in Kr. Königsberg mit: Hohenlübbichow (Kdf.), Niederlübbichow (Filial), Lunow (Kdf.); Bellinchen (Filial); 53. Stolzenhagen im Kr. Angerm. (1459, XVI sede Angermunde 27 59. Pätzig im Kr. Königsberg (Caminensi eccl. 157)) Stolzenhagen mit: Stolzenhagen (Kdf. a. d. Gr. 140)); 54. Stolpe im Kr. Angermünde (1459, XVI sede Angerm. 21 Stolp) mit: Stolpe (Kdf.); 55. Stützkow im Kr. Angermünde (1459, XVI sede Angerm. 23 Stuzkov) mit: Pātzig (Kdf.); mit: Stützkow (Kdf.); 56. Kriewen im Kr. Angermünde 60. Hanseberg im Kr. Königsberg (1459, XVI, sede Angerm. 14 Cro...) mit: Kriewen (Kdf.), mit: Raduhn; Zatzen (Filial); 61. Hohenkränig im Kr. Königsb. (archidiac. Zellinensi) mit: Hohenkränig (Kdf.), 57. Schwedt im Kr. Angermunde

155) "— — jus patronatus ecclesie Oderberg — — assignamus" (Urk. des Bisch. Heinrich zu Brandenburg vom 15. December 1268, ap. Gercken cod. diplom. Brand. p. 408 sq.).

157) "— proprietatem decime ville Piaceki" (Urk. des Bisch. Hermann

zu Kammin vom 22. Februar 1268, ib. p. 540).

(1459, XVI sede Angerm. 8

Sweyth)

<sup>156) &</sup>quot;— — decime — — in territoriis Ceden, Piritz" (Vertrag mit dem Bischof Konrad III. zu Kammin vom 24. April 1240, ap. von Dreger cod. Pomeran. diplom. p. 206). — "— — ecclesie beate virginis in Lenin — — decimam ducentorum et quinquaginta mansorum in territorio Cedenensi — — contulimus" (Urk. des Bisch. Wilhelm zu Kammin vom 29. März 1248, ap. Hasselbach et Kosegarten cod. Pomeraniae diplom. I 778 sq.).

mit: Schwedt (Stadt);
(auf der Grenze zwischen den Kreisen Angermünde und Greifenhagen)
58. Vierraden im Kr. Angermünde 62. Uchtdorf im Kr. Greifenhagen
(s. a. 157\*), I Bahn'sche Synode 6
Uchtdorf)

mit: Roderbeck (Fil.; Caminensi eccl. 158));

mit: Vierraden (Stadt),

63. Fiddichow im Kr. Greifenhagen (s. a., Bahn. Syn. 5 Fiddichow; Caminensi eccl. 159))

Gatow, Blumen hagen(a.d.Gr. 149)), mit: Nipperwiese (Fil.), Fiddichow (Stadt);

64. Brusenfelde im Kr. Greifenh. (s. a., Greifenhagen'sche Synode 3 Brusenfelde)

mit: Brusenfelde (Kdf.), Marwitz (Filial);

65. Pakulent im Kr. Greifenhagen (s. a. 157a), Greifenhagen'sche Syn. 2 Pakulent)

mit: Buddenbrock (Filial);

#### (vierte Strecke)

Brandenburg,

Havelberg,

VI. (noch) pagus Zamcici: VI. pagus Wostroze 160): (auf der Grenze zwischen den Kreisen Angermünde und Randow)

66. Garz im stett. Kr. Randow (s. a., Altstettinische Synode 5 Garz)

mit: Garz (Stadt);

67. Hohenselchow im Kr.Randow (s. a., Altstettin. Syn. 6 Hohen-selchow; Caminensi eccl. 161))

(Urk. des Bisch. Hermann zu Kammin vom 22. Juli 1255, ap. Hasselbach l. c. p. 384).

160) Der pagus Wostroze ist später mit zum Bisthum Kammin gelegt.

Die Kirchspiele in demselben s. unten zum pagus Wostroze.

<sup>157 •)</sup> Die Kirchspiele der Bahn'schen Synode, einer Abtheilung des (7) "archidiaconatus Piritzensis (Note 152), s. bei L. W. Brüggemann Beschr. von Vor- und Hinterpommern II, I S. LVI.

Konrad I. in Pommern vom J. 1168, ib. p. 7). — Die Kirchspiele der "Greiffenhagen schen Synode" s. bei Brüggemann Beschr. von Vor- und Hinterpommern II, I Einleit. S. LX. Dieselben werden zum (6) archidiaconatus Stargardiensis (s. Note 152) gehört haben.

<sup>&</sup>lt;sup>161</sup>) Bischof Konrad in Pommern bestätigt dem Kloster Grobe seine Besitzungen in "— — Zelechowa" (Urk. vom J. 1168, ap. Riedel cod. dipl. Brand. A XIII 483).

(von der Oder zur "Wilsna<sup>162</sup>)" od. Welse hinwärts in westlicher und südwestlicher Richtung) mit: Heinrichshof (Vorw.), (noch) Blumen hagen Pinnow (Fil., s. a., ibid. 6 Pinnow; Caminensi eccl. 163), mit:Frostenwalde(Vorw.); 68. Kunow im Kr. Randow (s. a., Pencun'sche Synode 8 Cunow; Havelberg. eccl. 164), Camin. eccl.  $^{165}$ )) mit: Kunow (Kdf.); Hohenfelde, 69. Kummerow im Kr. Randow (noch) Blumenhagen, (die Heimersdorfer Heide;) (s. a., Pencun'sche Syn. 9 Cummerow) (die Welse, "Wilsna", aufwärts in nordwestlicher Richtung) 59. Stendal im Kr. Angermünde (1459, XVI sede Angerm. 9 Sten dal) Stendal (Kdf.), Janikow (Fil., s. a., ib. Ja-Passow (Fil. 1459, ib. 10 nikow), Passow);

162) Vgl. oben S. 59 f. die Grenze der terra Ukera.

VII. pagus Wucri 166):

60. Briest im Kr. Angermünde

162) "— — decimas villarum Bralin, Pynnowe ecclesie in Dargun — — contulimus" (Urk. des Bisch. Konrad III. zu Kammin vom J. 1235, ap. Hasselbach et Kosegarten cod. Pomeraniae diplom. I 506).

VI. (noch) pagus Wostroze:

Konow unde to Kuritz in gunsten ewichliken gegeven" (Vergleich zwischen der Kirche Havelberg und dem Markgrafen von Brandenburg vom J. 1305, ap. Riedel 1. c. A II 455).

Scobin et Sarow cum proprietatibus ecclesie — — Cotlow, — — Cunow"

(Urk. vom 7. October 1248, ap. Hasselbach etc. I 813).

Nicht "die Uckermark" in ihrem ganzen Umfange, sondern nur ein nordöstlicher Theil derselben gehörte zur Provinz Wucri im Bisthum Brandenburg. Denn von den Städten werden nur Greifenberg (durch die Welse) und Prenzlow (durch die Ucker) in dieselbe eingeschlossen; Vierraden, Schwedt, Angermünde (im sedes Angermünde No. 1 und 8) bleiben südöstlich

Wucri, der an der nördlichen Grenze gelegen haben soll, mithin die Uckermark bedeutet. Wir setzen die beiden Parochien Templin und Angermünde hierher, Gercken l. c. p. 28 und 29)." — Hätte er, ehe er die beiden sedes XV Templin und XVI Ängermunde in den pagus Wucri verlegte, den Versuch gemacht, die in beiden verzeichneten Kirchspiele auf einer Karte von der Uckermark festzustellen, so würde er vor solchem Irrthume bewahrt geblieben sein.

(die Randow durch das Randower Moor, "per paludem Randowe 162)" abwärts in ihren Biegungen) Schönow (Fil.); mit: Briest (Kdf),

Fredersdorf (Fil.);

61. Ziechow im Kr. Angermünde mit: Ziechow (Kdf.);

62. Gramzow im Kr. Angermünde mit: Gramzow ("Gramsowe" 1168);

63. Lützlow im Kr. Angermünde mit: Lützlow (Kdf.); (auf der Grenze zwischen den Kreisen Prenzlow und Randow)

64. Wollin im Kr. Prenzlow mit: Wollin (Kdf.);

65. Wallnow im Kr. Prenzlow mit: Schmöllen (Filial);

66. Falkenwalde im Kr. Prenzlow 72. Wollin im Kr. Randow

mit: Schwaneberg (Filial);

67. Battin im Kr. Prenzlow mit: Battin (Kdf.);

68. Bagemühle im Kr. Prenzlow 73. Nadrense im Kr. Randow

mit: Bagemühle (Kdf.);

69. Waddow im Kr. Prenzlow

mit: Waddow (Kdf.);

70. Blumenberg im Kr. Randow (s. a., Pencun'sche Syn. 10 Blumberg)

> mit: Blumenberg (Kdf.), Karlsberg (Vorw.),

> > Wartin (Fil.);

71. Sommersdorf im Kr. Randow (s. a., Pencun'sche Syn. 11 Sommersdorf; Camin. eccl. 167))

> mit: Grünz (Filial), Radewitz (Vorw.);

(s. a., Penc. Syn. 2 Wollin; Caminensi eccl. 168))

mit: Friedefeld (Vorw.),

Battingsthal (Vorw.);

(s. a., Pencun. Syn. 6 Nadrense) mit: Krakow (Fil.);

74. Glasow im Kr. Randow (s. a., Pencun. Syn. 3 Glasow; Caminensi eccl. 169) mit: Flackensee (im Fil. Hohenholz);

der Welse, Boitzenburg, Lichen (im sedes Templin No. 12), Templin (ib. No. 35); Zehdenick (im sedes Zedenick No. 24) westlich und Joschimsthal südwestlich der Ucker, wie die Grenze der "terra que Ukera (s. oben S. 59 f.) Dies bedingt.

167) "— — Caminensis episcopus — — de mille et octingentis mansis decimas — — nobis contulit — — in villa Samborii de quinquaginta mansis" (Urk. vom 24. April 1240, ap. Hasselbach et Kosegarten l. c. I 617). 168) \_— — Alberto Pomeranorum episcopo. — — commissam tihi Pomeranensem ecclesiam sub beati Petri et nostra protectione suscipimus. — — statuentes, ut in civitate Wulinensi — — episcopalis sedes habeatur

(Bulle des Papstes Innocenz II. vom 14. October 1140, ap. Hasselbach et Kosegarten l. c. I 36).

169) .— — Confirmamus eis villas cum decimis earum — — Glasowe. — — Swacowe" (Urk. des Bisch. Sigwin zu Kammin vom 10. November 1216. ap. Hasselbach et Kosegarten l. c. I 259).

```
75. Retzin im Kr. Randow
70. Brussow im Kr. Prenzlow
                                      (s. a., Penc. Syn. 4 Retzin;
                                      Havelb. eccl. ^{170}))
    mit: Walschow (Fil.);
                                      mit: Retzin (Kdf.);
71. Berkholz im Kr. Prenzlow
                                  76. Sonnenberg im Kr. Randow
                                      (s. a., Penc. Syn. 58 onn enberg)
                                      mit: Ramin (Filial),
                                           Schwagerow (Fil. mit)
                                           Salzow;
                                  77. Löcknitz im Kr. Randow
                                      (Caminensi eccl. 171))
(ad medium fluminis Lokeniza 162), die Löcknitz, jetzt Randow genannt,
                  weiter abwärts in ihren Biegungen)
   mit: Berkholz (Kdf.);
                                      mit: Löcknitz (Flecken);
72. Rossow im Kr. Prenzlow
                                  78. Book im Kr. Randow
   (Filial von Zerrenthin)
   mit: Kaselow (Vorw.);
                                      mit: Demitzhagen (im Fil.
73. Zerrenthin im Kr. Prenzlow
                                            Rothenklempenow),
   mit: Rossow (Filial);
                                           Gorkow (Fil.),
                                           Dorotheenwalde (im Fil.)
       Zerrenthin ("Sarnotino"
         1216);
                                            Rothenklempenow;
 (auf der Grenze zwischen den Kreisen Uckermünde und Randow)
74. Koblenz im Kr. Ueckermünde
                                           Mewegen (Fil.);
   (1461<sup>152</sup>), 8 Pozewalkcensi arch. 79. Stolzenburg im Kr. Randow
   7 Coblenz)
   mit: Koblenz (Kdf.),
                                      mit: Pampow;
        Peterswalde (Vorw.),
                                  78. (noch) Book
                                      mit: Grünhof (im Fil. Rothen-
        Augustinhain (a. d. Gr.),
        Marienthal (Gut);
                                            klempenow);
75. Targelowim Kr. Ueckermünde 79. (noch) Stolzenburg
   (1461, Pazewalk arch 3 Tor-
                                       mit: Lenzen (Vorw.),
   gelow)
   mit: Rodershorst (Försterei),
                                           Ludwigshorst (Vorw.),
        Groszstalberg (Holländerei),
                                           Wiesenhof (Anlage);
                                    VII. pagus Brotwin 172) (Groswin):
    VII. (noch) pagus Wucri:
                                  80. Ueckermunde im Kr. gl. N.
```

(s. a., Ueckermündsche Syn. 1

hoven to Rettzin" (Urk. vom J. 1492, ap. Riedel cod. dipl. Br. A III 506).

171) Bisch. Wilhelm zu Kammin bestätigt den Besitz,—— decimarum—— Lokencin, Barcowe" (Urk. vom 8. Februar 1251, ap. Hasselbach l. c. I 918).

172) Die Kirchspiele im pagus Brotwin s. unten zu demselben.

Ueckermünde; Camin. dioc. 173))

mit: Eggesin (Filial mit Jägerbrück (Vorw.),

> Hölkebaum (Holländerei), Neuemühle,

(in nordwestlicher, südwestlicher und südsüdwestlicher Richtung)

Kleingumnitz (Holland.),

Gumnitz, Liebgarten (Filial mit Düsterort, Jungfernbeck, Quakenberg, Klein- und Groszdunzig, Starkenloch,

Hünerkamp(Hollandereien);

VIII. pagus Mizerez<sup>174</sup>):

81. Altwigshagen im Kr. Anklam (s. a. Anklam'sche Synode 7 Altwigshagen) mit: Milnitz (Försterei), Annenhof (beide im Fil.

Lübs), Luisenhof (Vorw.),

Erdmannsmüh (Holland.);

IX. pagus Ploth (Chorise):

82. Schwichtenberg im mekl. strel. A. Stargard (Caminensi eccl. 1744))

mit: Schwichtenberg (Kdf.); 83. Kotelow im Kr. Stargard

> (Caminensi eccl. 175)) mit: Klockow (Fil.),

Kotelow (Kdf.); 84. Gahlenbeck im Kr. Stargard

mit: Gahlenbeck (Kdf.), Annenhof (Meierhof);

Kleinkühlmorgen (Holländ.), Groszkühlmorgen (desgl.), Torgelow (Kdf.), Spechtberg (Gut),

Modderloch, Beeskow, Hundsberg (Holländereien),

> Jädkemühl (Försterei), Schlaberndorf (im Fil. Ferdinandshof),

VII. (noch) pagus Wucri:

Sprengersfelde (im Filial Ferdinandshof), Scharmützel (Kirche), VII. (noch) pagus Wucri:

> Ferdinandshof (Fil. mit Wilhelmsberg, Mühlenhof (Vorw.) und

Heinrichswalde; 76. Gehren im Kr. Stargard

<sup>173)</sup> Ukermunde — — Caminensis dyocesis" (Urk. vom 11. Märs 1263. ap. F. von Dreger cod. Pomeraniae dipl. I 462).

<sup>174)</sup> Die Kirchspiele im pagus Mizerez s. unten zu demselben. 174's) .- - proprietatem decimarum villarum -- Svichtenberge. Dobercowe — — ecclesiam quoque in Cartlowe damus (Urk. des Bisch. Hermann zu Kammin vom 8. April 1279, Meklenb. Urkb. II 600). 175) S. oben Note 165. Vgl. Note 174 a.

```
(1461, Pasewalk. archidiac.; 85. Badresch im Kr. Stargard
    Brandenburgensi dioc. 176))
    mit: Gehren (Kdf. a. d. Schei-
          dung <sup>177</sup>)),
         Neuensund (Fil.);
                                        mit: Matzdorf,
77. Strasburg im Kr. Prenzlow
    (1461, Pazewalk. archidiac.)
                                             Schönhausen (Havelberg.
    mit: Klepelshagen (Vw. u. Fil.),
                                              episc. <sup>178</sup>)),
         Schwarzensee (Fil.),
                                             Kleindaberkow;
         Lauenhagen (Vw. a. d. Gr.), 86. Helpte im Kr. Stargard
                                        mit: Kreckow (Fil.);
                                    87. Groszdaberkow im Kr. Starg.
                                        (Havelberg. episc. 178))
         Strasburg (Stadt),
                                        mit: Groszdaberkow (Kdf.),
                       (in südwestlicher Richtung)
        Müggenkrug (Forsthaus);
                                             Carlslust (Meierhof),
78. Hetzdorf im Kr. Prenzlow
    (archidiacon. Jagoviensi)
    mit: Amalienhof (Vw. im Fil.
                                             Mildenitz (Fil. am Wolfs-
                                              berge a. d. Gr. 177));
         Wolfshagen),
        Lemmersdorf (Vw.),
                                    88. Woldegk im Kr. Stargard
        Wolfshagen (Fil. a. d.
          Gr. 177)),
        Schlepkow (Fil.);
                                             mit: Woldegk (Stadt);
79. Fürstenwerder i. Kr. Prenzl. 89. Göhren im Kr. Stargard
                                        mit: Göhren (Kdf. a. d. Gr. 177)),
   (archidiac. Jagoviensi)
                                             Friedrichshof, (Meierhof),
   mit: Hildebrands hagen (Fil. a.
         d. Gr. <sup>177</sup>)),
                                             Vogelsang (Meierhof),
        Fürstenwerder (Flecken),
                                             Grauenhagen (Hof a. d.
                                              Gr. 177));
        Schulzenhof;
80. Weggun im potsd. Kr. Templin 90. Bredenfelde Kr. Stargard
   (archidiac. Jagoviensi)
                                        mit: Neugarten,
   mit: Parmen (Fil.),
                                             Lichtenberg (Fil.);
        Warbende (Vw.),
                                    91. Fürstenhagen im Kr. Stargard
        Weggun (Kdf.),
                                        mit: Alt- und Neuwreden (Fil.);
                                    90. (noch) Bredenfelde
                                        mit: Rothehaus (Holzw. im Fil.
                                              Lichtenberg);
```

J. 1390, ap. Riedel cod. dipl. Brandenb. A IV 75).

<sup>177)</sup> S. Einleitung Note 81 und 80.
178) .— — Havelbergensi episcopo — — villam Dabrekouwe — —
necnon mansos duodecim in nemore villis eiusdem episcopi Schonhusen et
Bischofestorp contiguo" (Urk. vom 16. Mai 1267, Meklenb. Urkb. II 325).

92. Wittenhagen im Kr. Stargard Fürstenhagen (Fil.a.d.Gr.); mit: Tornowshof (Meierei), VIII. pagus Riaciani 179)): IX. (noch) pagus Ploth (Chorize): 81. Karwitz im Kr. Stargard (1459, XV sede Templin 26 Karviz) (in westlicher Richtung) Wittenhagen (Kdf.a.d.Gr.): mit: Konow (Hof), Feldberg (Fil.); 93. Lüttenhagen im Kr. Stargard 82. Triebkendorf im Kr. Starg. mit: Lüttenhagen (Kdf.a.d.Gr.); (1459, XV sede Templin 20 94. Grünow im Kr. Stargard Tribbekendorf) (in westsüdwestlicher, südwestlicher, südsüdwestlicher und südlicher Richtung) mit: Läven (Hof, 1459, ib. 29 mit: Koldenhof, Lobbene), Triebkendorf (Kdf.); Goldenbaum (Filial), Wutschendorf (Hof) und 83. Wokuhl im Kr. Stargard mit: Gnewitz (1459, XV sede Herzwolde (beide im Fil. Templin 22 Gnewiz), Goldenbaum); VIII. (noch) pagus Riaciani: X. pagus Murizzi: Wokuhl (Kdf.), 95. Altstrelitz im Kr. Stargard Kleingadow, mit: Fürstensee (Filial), Godendorf, Kleintrebbow und Dabelow (Fil., 1459, ib. 14 Below (beide im Fil. Grosz-Dobbelov); quassow); 84. Ruthenberg im Kr. Templin 96. Ahrensberg im mekl.-schw.Kr. Wenden (Bisth. Havelb. 1784)) (1459, XV sede Templin 17 Rutenberg) mit: Altthimen (Fil., 1459, ib. 10 Tymen major), mit: Ahrensberg (Kdf.); Neuthimen (1459, ib. 11 Tymen minor); 85. Fürstenberg im Kr. Stargard 97. Strasen im Kr. Stargard (Brandenb. eccl. 180)) mit: Fürstenberg (Stadt); Steinförde (Försterhaus);

179) Vgl. oben S. 59: "—— ad aquilonem usque fines provintiarum Wucri. Riaciani. Dassia."—— Die Kirchspiele im pagus Riaciani s. unten Noten 196 und 197.

brive wes wy der hebben mogen, Arndesberge und Pentzelin belangende.

— schicken" (Urk. vom 12. August 1492, ap. Riedel codex dipl. Brand.

A XXV 89).

Bisch. Ludwig zu Brandenburg vom 10. Januar 1335, ap. Riedel I. c. A XIII 247).

```
VIII. (noch) pagus Riaciani:
                                         XI. pagus Desseri:
 86. Dannenwalde im Kr. Stargard 98. Menz im potzd. Kr. Ruppin
     (1459, XV sede Templin 4
                                      mit: Dagow (Vorw.);
    Dannen wolde)
  (in südsädwestlicher, ostsädöstlicher, südöstlicher und sädlicher Richtung)
    mit: Kalitz (Hof);
                                  99. Groszwoltersdorf im Kr.
                                      Ruppin (Caminensi eccl. 1804))
 85. (noch) Fürstenberg
    mit: Buchholz (Fil., 1459, ib.
                                      mit: Burow (Vorw.),
          9 Buckholt);
                                           Zernikow (Fil. mit)
 86. (noch) Dannenwalde
                                           Kelkendorf (Colonie),
    mit: Dannenwalde (Kdf.);
87. Alttornow im Kr. Stargard
                                           Seilershof (Vorw.);
    (1459, XV sede Templin 2 Tor-
    nove)
    mit: Ringsleben (1459, ib.
          1 Ringersleve);
      IX. pagus Dassia 181):
                                      XI. (noch) pagus Desseri:
88. Zabelsdorf im Kr. Templin 100. Lüdersdorf im Kr. Ruppin:
                                           Neulögow (Filial),
    mit: Zabelsdorf (Kdf.),
        Ribbeck (Fil., 1459, XIV
                                           Lüdersdorf (Kdf.);
          sede Zedenick 25 Rib- 101. Gransee im Kr. Ruppin
          beke 182));
89. Mildenberg im Kr. Templin
    (1459, XIV sede Zedenick 26
    Mildenberge)
   mit: Badingen, 1459, ib. 27
                                       mit: Gransee (Stadt),
          Badingen),
         Osterne (im Fil. Badin-
          gen, 1459, ib. 28 Ost-
          heren);
90. Kraatz im Kr. Ruppin (1459,
   XIV sede Zedenick 19 Cratz)
(in südwestlicher, westsüdwestlicher, südwestlicher u. westsüdwestlicher Richtung)
   mit: Kraatz (Kdf.);
         – — decimam — — in villa Woltorp" (Urk. des Bisch. Hermann
```

zu Kammin vom 4. Mai 1271, ap. Riedel cod. dipl. Brand. A X 213).

<sup>161)</sup> Vgl. oben S. 59: "— ad aquilonem usque fines provintiarum Wucri, Riaciani, Dassia." — Die Kirchspiele im pagus Dassia s. unten Noten 235 und 236.

<sup>182)</sup> In der Schnede des Bisthums Brandenburg: "citra Obulam (Havel) ad laevam ab eo loco quo fluvius qui dicitur Massowe influit in Obulam, et per ascensum ejus usque dum transcat fluvius idem (Massowe) in Renum" (Rhin) scheint dieser die Havel und den Rhin verbindende Fluss Massowe derjenige zu sein, an welchem Ribbecke liegt (s. die Urk. des merseburger Bisch. Eggehard vom 28. Februar 1238, bei Gercken Stifts-Hist. 8. 448. Vgl. Note 186.

91. Gutengermendorf im Kr. Ruppin (1459, XIV sede Zedenick 20 Gerbendorp) Schönemark (Filial); mit: Buberow, Gutengermendorf (Kdf.); 102. Sonneberg im Kr. Ruppin 92. Groszmutz im Kr. Ruppin mit: Meeseberg; (1459, XIV sede Zedenick 18 103. Seebeck im Kr. Ruppin Must slav.), mit: Strubensee (Filial); mit: Groszmutz (Kdf.); 104. Lindow im Kr. Ruppin (Havelberg. dioec. 182)) 93. Rüthenick im Kr. Ruppin (1459, XIV sede Zedenick 9 Ru . . . . .) mit: Linde (Fil., 1459, ib. 16 Linde); mit: Glambeck (Filial), 94. Grieben im Kr. Ruppin Vielitz (Filial); (1459, XIV sede Zedenick 11 105. Herzberg im Kr. Ruppin Gruben) mit: Grieben (Kdf.); 93. (noch) Rüthenik mit: Rüthenik (Kdf.), mit: Herzberg; 106. Radensleben im Kr. Ruppin Ludwigsaue (Filial); mit: Radensleben (Kdf.); 95. "Nykamer" im Kr. Ruppin 107. Karwe im Kr. Ruppin (1459, XIV sede Zedenick 10 Nykamer) wüst bei Neukammer-Luch; mit: Karwe (Kdf.); 96. Beetz im Kr. Ruppin (1459, 108. Wustrau im Kr. Ruppin (eccl. Havelberg. 184)) XIV, sede Zedenick 8 Beetz) mit: Beetz (Kdf.); mit: Altfriesack, Wustrau (Kdf.); 97. Linum im potsd. Kr. Osthavel- 109. Langen im Kr. Ruppin land (1459, XIII sede Nauen 20 (episc. Havelberg. 185)) Lynum) mit: Linum (Kdf.);

vom 14. Mai 1350, ap. Riedel l. c. B II 304).

mit: Langen (Kdf.);

98. Hakenberg im Kr. Osthavelld.

184) "— — canonicis de congregatione Havelbergensi — — obtulimus — — Wuzstrowe castrum cum villa" (Urk. des Fürsten Casimir von Pommern vom J. 1170, ap. Riedel l. c. A III 54).

<sup>185) &</sup>quot;— — Das Lehen Barbare (tho Wusterhaussen). Collatores quondam fraternitas kalendarum postea episcopus Havelbergensis — — hat einzukommen zu Nackel im dorff 1 wspl. rocken — —. Im dorff Langen (Visitationsbericht vom J. 1541, ap. Riedel l. c. A IV 409).

```
(1459, XIII sede Namen 40
    Hackenberg)
         (in westlicher Richtung den Fluss Rhin 1868) abwärts)
                                  110. Walchow im Kr. Ruppin
   mit: Hakenberg (Kdf.);
                                       (Bisth. Havelberg 187))
99. Fehrbellin im Kr. Osthavelld.
   (1459, XIII sede Nauen 14
   Bellyn)
   mit: Tarnow (Fil., c. 1500,
         ib. 42 Tarnow),
                                       mit: Walchow (Kdf.);
                                  111. Protzen im Kr. Ruppin
        Fehrbellin (Stadt);
                                       (Havelberg. dioc. 187))
100. Feldberge im Kr. Osthavelld.
                                       mit: Protzen (Kdf.);
    mit: Feldberge (Kdf.);
101. Lenzke im Kr. Osthavelland 112. Manker im Kr. Ruppin
                                      (Havelberg. dioc. 186))
    (1459, XIII sede Nauen 15
                                       mit: Mancker (Kdf.);
    Lenzke)
                                  113. Gaartz im Kr. Ruppin
                                       (eccl. Havelbergensi 188*))
    mit: Lenzke (Kdf.);
                                       mit: Gaartz (Kdf.);
   IV. (noch) pagus Heveldun:
                                      XI. (noch) pagus Desseri:
102. Friesack im Kr. Westhavelld. 114. Rohrlack im Kr. Ruppin
                                       mit: Viechel (Filial);
    (1459, XII sede Rhatenov 12
                                  115. Nackel im Kr. Ruppin
    Frisack)
                                       (episc. Havelberg 185))
                                       mit: Läseckow (Filial),
                                            Nackel (Kdf.),
    mit: Friesack (Stadt);
                                            Wutzetz (Fil.);
103. Görne im Kr. Westhavelland 116. Dreetz im Kr. Ruppin
                                       (capit. Havelberg. 1884))
    (1459, XII sede Rhatenov 15
    Gorne; Brandenb. eccl. 189))
```

<sup>(</sup>Urk. des merseburger Bisch. Eggehard vom 28. Februar 1238, bei Gercken Stifts-Hist. S. 449), — hier in umgekehrter Richtung den Rhin bis zur Vereinigung mit der Dosse aufwärts.

<sup>188) .— —</sup> plebanum in Manker, — — plebanum in Protsen — — illius (in Havelberghe) diocesis" (Urk. vom J. 1420, ap. Riedel cod. dipl. Brand. A I 43).

mansos in villa Gardis prope civitatem Wusterhusen" (Urk. vom J. 1364, ap. Riedel cod. dipl. Brand. A III 99).

<sup>(</sup>Vertrag vom J. 1548, ap. Riedel cod. dipl. Brand. A III 148).

decimis" (Urk. des Bisch. Wilmar zu Brandenburg vom J. 1161, bei Sam. Buchholz Versuch e. Gesch. der Churmarck Brandenburg IV, Urkunden 8.5).

mit: Klessen (Fil. c. 1500). mit: Zietensane (Colonie) und ib. 35 Kleieszen): Giesenhorst (dgl., beide 104. Hohennauen im Kr. Westim Fil Bartschendorf). havelland (1459, XII sede Rhatenov 2 Hohen Nauen) mit: Schonholz (Vorwerk); Siegrothsbruch (das.); IV. (noch) pagus Heveldun: XII. pagus Nielitizi: 105. Khinow im Kr. Westhavelland 117. Sieversdorf im Kr. Ruppin (1459, XII sede Rhatenov 3 Rynow) mit: Stollen (Filial), mit: Klausiushof (Gut), Rhinow (Stadt); Neuengarz (Col.). 'die Dosse abwärts in nordwestlicher, dann westsüdwestl. Richtung Rubehorst (Col., sammtl. im Fil. Friedrichsdorf). Schwarzwasser (Colonie): 118. Vehlgast im potsd. Kr. Westpriegnitz (Havelberger Lehen 190)) mit: Vehlgast (Kdf.); IV. (noch) pagus Heveldun: XIII. pagus Liezizi: 106. Strodehne im Kr. Westhavell. 119. Kuhlhausen Kr. 2. Jerichow (die Havel aufwärts in ihrem Laufe) mit: Kuhlhausen (Kdf.), mit: Strodehne (Kdf.); 107. Prietzen im Kr. Westhavelland Garz (Fil.), Warnau (Fil.); (1459, XII sede Rhatenov 6 120. Schönfeld im Kr. 2 Jerichow (Caminensi eccl. 191)) Pritzen) mit: Rehberg (Fil.); mit: Gülpe (Fil., 1459, ib. 121. Schollehne im Kr. 2 Jerichow 7 Gulipp); 108. Spaatz im Kr. Westhavelland (Havelb. eccl. 192)) (1459, XII sede Rhatenov 10 mit: Molkenberg (Fil.), Spatz) mit: Parey (Filial), Altschollehne (Kdf.); 122. Götlin im Kr. 2. Jerichow

191) "—— harum decimas villarum vobis ultro contradimus — — Damba, Schonevelt" (Urk. des Bisch. Konrad in Pommern vom J. 1183, sp. Hasselbach et Kosegarten cod. Pomeraniae diplom. I 131).

<sup>190) — —</sup> Tho Velegast, Jacob Gentzeman de schulte, hefft dat schultengherichte myt dem schultenhofe" (Lehnregister der Bischöfe zu Havelberg von 1487 etc., ap. Riedel l. c. A III 512).

vero flumine Havela, a meridie flumine Strume, porro a septentrione lacu Clitza uaque ad provinciam Schollene" (Urk. des Bisch. Anselm zu Havelberg vom J. 1145, ap. Riedel cod. dipl. Brand. A III 81).

```
Spaatz (Kdf.);
                                        mit: Grutz (Filial),
104. (noch) Hohennauen
      mit: Hohennauen (Kdf.);
                                             Götlin ("Cotini" 946);
109. Rathenow im Kr. Westhavell.
     (1459, XII sede Rhatenov 1 123. Buckau im Kr. 2. Jerichow
                                        (eccl. Caminensi 198))
      Rhatenov)
      mit: Semlin (Filial), Kurland,
                                        mit: Steckelsdorf (Filial),
          Rhatenow (Stadt);
                                             Buckau (Kdf.);
110. Premnitzim Kr. Westhavelland 124. Schmitzdorf im Kr. 2. Jerich.
      (1459, XII sede Rhatenov 25
      Bredeniz)
                                        mit: Wudicke (Filial);
      mit: Grünaue (Forsth. im Fil.
           Mögelin, 1459, ib. 23 125. Böhne im Kr. 2. Jerichow
                                        mit: Böhne (Kdf.);
           Mogelyn),
                                   126. Vieritz im Kr. 2. Jerichow
                                        mit: Bützer (Filial),
          Premnitz (Kdf.);
      X. pagus Moraciani 194):
                                       XIII. (noch) pagus Liezizi:
111. Milow im Kr. 2 Jerichow ·
      (1459, X s. Zigesar 31 Mylov)
("a meridie Strumma fluvius" 195), die Stremme aufwärte in ihrem Laufe)
                                          Vieritz ("Virskroiz" 946),
      mit: Milow (Kdf.),
                                          Wilhelminenthal (Vorw.);
           Leopoldsburg (Filial),
           Weinberg (Colonie),
                                   127. Neuenklitschei. Kr. 2 Jerich.
                                         mit: Wilhelmsthal (Vorw.),
           Neudessau (Colonie);
                                              Altenklitsche (Filial),
112. Nitzahne im Kr. 2 Jerich.
      mit: Nitzahne ("Neznini"
                                              Neuenklitsche (Kdf.);
            992);
    X. (noch) pagus Moraciani:
                                          XIV. pagus Zemzici:
113. Schlagenthin im Kr. 2 Jer. 128. Zabakuk im Kr. 2 Jerichow
      (1459, X sede Zigesar
      Slantin)
                                         mit: Güssau (Vorw.),
      mit: Schlagenthin (Kdf.);
                                              Zabakuk (Kdf.);
           Lütgenwusterwitz (Fil.);
114. Bensdorf im Kr. 2. Jerichow 129. Altenplatow im Kr. 2 Jerich.
      mit: Kleindemsin,
          Groszdemsin (1459, X
            sede Ziegesar 29 Demp-
            niz);
115. Genthin im Kr. 2. Jerichow
```

Bucowe ad monasterium de novo construendum" (Urk. des Bisch. Hermann Kammin vom 9. Juli 1258, ap. Hasselbach et Kosegarten a. a. O. I 468).

194) Die Kirchspiele im pagus Moraciani s. unten Noten 196 und 197.

195) Vgl. oben S. 60 die Urk. vom 9. Mai 946.

(1459, X sede Ziegesar Genthin)

mit: Rossdorf (Fil. 1459, X ib. 28 Ratstorp), Genthin (Mediatstadt);

mit: Brettin (Filial), ("Drogavis" 946), Altenplatow;

116. Bergzau im Kr. 2. Jerichow 130. Nielebock im Kr. 2 Jerichow (1459, X sede Ziegesar 27 Beerkove)

mit: Seedorf (Filial);

mit: Bergzau (Kdf.);

131. Derben im Kr. 2 Jerichow mit: Derben (Kdf.) und der Elbinsel

117. Parey im Kr. 1. Jerichow (1459, IX sede Lizke 22 Parey) mit: Parey (Kdf.);

Paray ("dimidium silve que dicitur Porei" 946);

(flinfte Strecke)

Brandenburg,

Halberstadt,

X. (noch) pagus Moraciani: XV. pagus Belesem sind in den Diöcesen Halberstadt No. 11-16, im Belesem, und Brandenburg No. 13-18, im Moraciani (S. 146-148 der dritten Abtheilung);

X. (noch) pagus Moraciani: XVI. pagus Northuringowe in den Diöcesen Halberstadt No. 17-29, im Northuringowe, und Brandenburg No. 19-31, im Moraciani (S. 148-150 daselbst) genannt.

### I. Pagus Moraciani

### im Bisthum Brandenburg.

#### Gauorte:

- "— determinavimus prememoratae sedis (in civitate Brendanburg) parrochiae provintias — — Moraciani, Ciervisti" (s. oben 8.59). "— — decimam in Mortsani et Ligzice et Heveldun" (Urk. des Königs Otto L. vom 21. September 937. ap. Otto von Heine-
- (Urk. des Königs Otto I. vom 21. September 937, ap. Otto von Heinemann cod. diplom. Anhaltinus I 4).
- "— decimam — in Mortsani, Ligzitze et Heveldun" (Urk. desselben vom 11. October 937, ib. p. 5).
- "— villas, Pressici, Moseri, Nedialesci, Puciani nominatas, ultra Albiam fluvium in pago Morcziani dicto" (Urk. des Kais. Otto I. vom 17. April 965 [963], ib. p. 30). Brietske, Filial von Dalchau, IX in sede Lizke No. 40; Möser, Filial von Schermen; Nedlits, Kirchdorf IX in sede Lizke No. 83; Pöthen, Filial von Gommern, IX in sede Lizke No. 7, sämmtlich im Kreise 1. Jerichow.
- "— duas civitates Luborn et Tuchime nominatas, in occidentali parte Albie fluminis in pago Moroszanorum sitas" (Urk. des Kais. Otto I. vom 17. Juni 965, ib. p. 31). "— urbem Tuchime nominatam —, in pago scilicet Moresceni" (Urk. desselben vom 8. Juli 965 [966], ib. p. 32). Loburg, Stadt im Kreise 1. Jerichow, IX sede Lizke No. 45; Grosztuchen, Kirchdorf im Kr. 1. Jerichow, X sede Ziegesar No. 10.
- "— censum mellis — in pagis qui dicuntur Siusilli et Plonim — — necnon in Lusici atque Mrocini" (Urk. des Kaisers Otto I. vom 28. Juli 965, ap. Leuber disq. stap. Sax. No. 1604).
- Niciti et Sprewae ex utraque fluminis parte qui dicitur Sprewa necnon et in Lusici atque Mrocini —. Insuper etiam de urbibus ita nuncupatis Bidrici, Mokornic, Cirtowa, Burg, Grabowa, Tuchem, Bucounini totam decimam" (Urk. des Kais. Otto I. vom 28. Juli 965, ap. O. v. Heinemann l. c. I 33). "— omnem decimationem —, excepta civitatum — Bidrici, Guntmiri, Pechovi, Mokrianici, Burg, Grabo, Ciertuvi" (Urk. des Kön. Otto I. vom 1. October 948 [949], ib. p. 17). "— burgwardium Biterisa nomine in pago

quoque Morazani vocato" (Urk. des Kön. Otto III. vom 26. Octbr. 995, ap. Leuber l. c. No. 1619). — Biederitz, Kdf. IX in sede Lizke No. 26; Möckern, Stadt IX in sede Lizke No. 39; Schartau, Kdf. ib. No. 18; Burg, Stadt X in sede Ziegesar No. 14; Grabow, Kdf. ib. No. 16; Grosztuchen, Kdf. ib. No. 10; Buckau, Kdf. ib. No. 4; Gommern, Stadt IX in sede Lizke No. 7; Pechau, Kdf. ib. No. 9. — Obgleich nur für Biederitz, Möckern und Burg der Gau Morazani, wie auch für Grosztuchen der Gau Moroszanorum und Moresceni (in den vorstehenden Urk.) namhaft gemacht ist, werden die übrigen Orte durch die beiden Dekanate, zu denen sie gehören, in den Gau Moraciani eingeschlossen.

"—— Ploni, Kirvisti, Buchuve, Nigenburg, Zizowa et in toto Morkeni totoque Drenzile" (Urk. des Kais. Otto II. vom 5. Juni 973, ap. O. von Heinemann l. c. I 41). — "—— Burgwardium Driezele dictum —— in pago Mrozani" (Urk. des Kön. Heinrich II. vom 20. August 1011, bei Höfer Zeitschrift für Archivkunde II 147 f.). — Buckau (s. d. Urk. vom 28. Juli 965); Walternienburg, Kdf. im Kr. 1. Jerichow; Zitz, Kdf. das., X sede Zigesar No. 27; Dreetzel, Filial von Gladau im Kr. 1. Jerichow, X sede Ziegesar No. 21.

"— villam quandam Liubatici dictam in pago Mrozini" (Urk. des Kais. Otto II. vom 15. Juli 975, ap. O. von Heinemann l. c. I 46). — Kleinlübs, Kdf. im Kr. 1. Jerichow, IX sede Lizke No. 1.

"— dedimus viginți villas et unam in duobus burgwardiis Bidrizi et Mokernik vocatis, in pago Morazena nuncupato — —, quarum ista nomina Nezesowa, Neuplici, Soliteso, Budim, Rosmuzi, Neznini, Netruzina, Virbinizi, Liuzewa, Frabonizi, Tribeni, Senatina, Sipli, Tropeni, Ozimzi, Ziazinavizi, Wiplizili, Zobemeh, Wissolizi, Grobizi, Curozuzi" (Urk. des Kön. Otto III. vom 28. September 992, ib. p. 62). — Biederitz und Möckern (s. Urkunde vom 28. Juli 965: "Nezesowa" unbekannt; Neblitz, sonst Kdf.. IX in sede Lizke No. 31, jetzt ein Vorwerk bei Vehlitz im Kr. 1. Jerichow; "Soliteso" unbekannt; Büden, Filial von Nedlitz, IX in sede Lizke No. 33; "Rozmuzi" unbekannt; sämmtlich im Kreise 1. Jerichow; Nitzahne, Kdf. im Kreise 2. Jerichow; "Netruzina" unbekannt; Werbig, Kdf. im Kr. 1. Jerichow; Lietzow im K. Lindau anh.-koth. Amte Rosslau, IX sede Lizke No. 43; "Frabonizi" unbekannt; Trippehna, Kirchdf. im Kr. 1. Jerichow; "Senatina" unbekannt; Ziepel, Kirchdf. im Kr. 1. Jerichow, IX sede Lizke No. 34; Tröbnits im K. Nutha; "Ozimzi, Ziazinavizi, Wiplizili, Zobemeh, Wissolizi" sämmtlich unbekannt; Grebs im K. Glineke Kr. 1. Jerichow, und Krüssau, Vorwerk im K. Neuhaus Kr. 1. Jerichow.

"— villam Senotina dictam, in pago Morozini" (Urk. des Königs Otto III. vom 18. August 995, bei Höfer Zeitschr. I 525). Der Ort ist nicht bekannt.

"1007. — pagum, qui Morezini dicitur, iuxta Magadaburch iacentem, populatur" (Thietmari chr., ap. Pertz III 815; cf. annalista Saxo, ib. VI 657).

"— in loco capitali qui Lizeko nuncupatur in provincia quae Mortzene vocatur inter Albeam et Havelam sita in confinio terrae Saxonicae" (Urk. des Bisch. Herbert zu Brandenburg vom J. 1114, bei Gercken Stifts-Hist. von Brandenb. S. 343). — Der Ort ist unbekannt 1950).

"— Episcopus Brandenburgensis vasallos suos — — in diocesi sua --- transmisit ad marchiones recepturos decimas ab eisdem, exceptis tribus, de Mokerne, de Cserewist, et de Plaue" (Urk. des Bischofs Eggehard zu Merseburg vom 28. Febr. 1238, bei Gercken Stifts-Hist, S. 447).

Aus den vorstehenden Urkunden ergiebt sich, dass zum Gaue Moraciani die beiden Dekanate Liske und Ziegesar gehört haben.

# IX Sedes Liske 196):

| nik bedes mile j.      |                      |                        |  |
|------------------------|----------------------|------------------------|--|
| No. 1 Lubis parva 975, | 15 Glyndenberge,     | 31 Nebelis 992,        |  |
| 2 Dorneborch,          | 16 Hogewardt,        | 33 Nedelis 965,        |  |
| 4 Pretzin,             | 17 Nigrip,           | 34 Ciepel 992,         |  |
| 5 Plotzke,             | 18 Schartau 948,     | 39 <b>Möckern</b> 948, |  |
| 7 Gummern 948,         | 19 Blumendal,        | 40 Dalechov 965,       |  |
| 9 Pechov 948,          | 20 Parchove,         | 43 Lindov 992,         |  |
| 10 Prester,            | 21 Ileborch,         | 45 Louborch 965,       |  |
| 11 Krakov,             | 22 Parey,            | 47 Hogen Nedeliz,      |  |
| 12 Rodensee,           | 26 Biderits 948,965, | 50 Wesenborch"         |  |
| 13 Lostov,             | 992, 995,            |                        |  |
|                        |                      | 4                      |  |

(matricula episcopatus Brandenb. anni 1459 1960), ap. Riedel cod. dipl. Brandenb. A VIII 419),

|       |              | Namen der Kirchspiele im | Dekanat Lizke sind:  |
|-------|--------------|--------------------------|----------------------|
| No. 1 | Kleinlübs,   | 13 Lostau,               | 26 Büderitz,         |
| 2     | Dörnburg,    | 15 Glindenberg,          | 31 Neblitz,          |
|       | Pretzier,    | 16 Hohenwarte,           | 33 Nedlitz 992,      |
| 5     | Plötzky,     | 17 Niegrip.              | 84 Ziepel,           |
|       | Gommern 965, |                          | 39 Möckern 965, 992, |
| 9     | Pechan 965,  | 19 Blumenthal,           | 40 Dalchau,          |
| 10    | Prester,     | 20 Parchau,              | 43 Lindau,           |
| 11    | Krakau,      | 21 Ihleburg,             | 45 Loburg,           |
| 12    | Rothensee.   | 22 Parey,                | 47 Medewitz,         |
|       |              | 50 Wiesenburg.           | •                    |

<sup>198</sup> e) Die "matricula episcopatus Brandenburgensis" ist auch abgedruckt bei P. W. Gercken Stifts-Hist. von Brandenburg S. 20-30 und bei K. Chr. von Leutsch Markgraf Gero S. 180-191.

<sup>197.</sup> Gercken sagt (S. 66): "Liezeke so zwischen Zerbst und Magdeburg liegt." meint also Luitzkau im Kreise 1. Jerichow. Das passt aber nicht zu "inter Albeam et Havelam," wonach dies Kirchdorf Lizeko westlich von Brandenburg gelegen haben muss.

"X Sedes Zigesar 197): No. 3 Wollyn, 25 Genthin, 35 Visen, 4 Bukov 965, 973, | 27 Beerkove, 36 Malenzin, 29 Dempniz, 37 Citz 973, 10 Tuchen 965, 42 Jerchel, 14 Borch 948, 965, | 30 Slantin, 43 Motelitz, 31 Mylov, 16 Grabov 948, 44 Bantz" 32 Plaue, 21 **Drisel** 973, (eadem matricula, l. c. p. 419).

## Grenzorte des

pagus Moraciani 1) gegen den pagus Liesizi im Bisthum Havelberg sind in den Diöcesen Brandenburg No. 111, 112, im Moraciani, und Havelberg No. 126—127, im Liezizi (S. 83);

2) gegen den pagus Zemzici im Bisthum Havelberg in den Diocesen Brandenburg No. 113-117, im Moraciani, und Havelberg No. 128—131, im Zemzici (S. 83 f.) genannt;

3) gegen den pagus Belesem im Bisthum Halberstadt in den Diöcesen Halberstadt No. 11-16, im Belesem, und Brandenburg No. 13-18, im Moraciani (S. 146-148 der dritten Abtheil.);

4) gegen den pagus Northuringowe im Bisthum Halberstadt in den Diöcesen Halberstadt No. 17-29, im Northuringowe, und Brandenburg No. 19-31, im Moraciani (S. 148 f. daselbst) genannt;

5) gegen den pagus Ciervisti 198) im Bisth. Brandenburg:

1. im K. Kämeritz Kr. 1 Jerichow: 1. im K. Eichholz dess. A. Zerbst: (in östlicher, nordöstlicher, nordnordöstlicher und östlicher Richtung)

Kämeritz (Kdf.); 2. im K. Nutha Patrg. Dobritz:

Badetz (Vw.); 2. im K. Hohenlepte A. Zerbst: Hohenlepte (Kdf.);

3. im K. Niederlepte A. Zerbst: Niederlepte (Kdf.);

Trobnits ("Tropeni" 965); 3. im K. Schorau Kr. 1. Jerichow:

Töppel (im Fil. Moritz);

4. im K. Strinum A. Rosslau: Strinum (Kdf.);

Nutha (Kdf.),

5. im K. Straguth A. Rosslau:

Zerbst (1459, S. 92);

5. im K. Luso A. Zerbst: Pulspforde (Fil.), Bonitz (Fil.);

4. im K. Zerbst A. gl. N.:

| <sup>197</sup> ) Die jetzigen Nan | ien der Kirchpiele im Del | anat Ziesar sind:      |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|
| No. 3 Wollin,                     | 25 Genthin,               | 35 Viesen,             |
| 4 Buckau,                         | 27 Bergzau,               | 36 Mahlenzin,          |
| 10 Grosztuchen,                   | 29 Groszdemsin,           | 87 Zitz,               |
| 14 Burg,                          | 30 Schlagenthin,          | 42 Jerchel,            |
| 16 <b>Grabow</b> 965,             | 31 Milow,                 | 43 Mötlitz,            |
| 21 Dreetzel 1011,                 | 32 Plaue,                 | 44 Bahnitz.            |
| 198) Die Kirchspiele              | im pagus Ciervisti s. un  | ten Noten 202 und 203. |

```
6. im K. Bornum A. Rosslau
     Straguth (Kdf.),
                                       (1459, VIII a. Zerbet 6 Bornim):
     Golbogen (Vorw.),
                                          Trüben (Fil.);
                                    7. im K. Nathoanh.-bernb. A. Coswig
                                       (1459, VIII s. Zerbst 3 Naten):
     Mühro (Fil),
                                         Garitz (Fil.),
     Polenzko (Fil.);
                                          Ragosen (Fil. mit) Krakau;
6. im K. Grimme Patrger. gl. N.: 8. im K. Weiden A. Coswig:
     Grimme (Kdf.), Golmenglin;
                                       . Geber (im Filiale Hundeluft),
7. im K. Reetz Kr. Zauche:
     Medewitz (Fil., 1459, IX sede
                                         Stakelitz (Fil.);
      Lizke 47 Hogen Nedelitz);
     6) gegen den pagus Pleni 199) im Bisth. Brandenburg:
8. im K. Wiesenburg Kr. Zauche 9. im K. Raben Kr. Zauche:
   (1459, IX sede Lizke 50 We-
   senborch):
                      (in östnordöstlicher Richtung)
     Setzteich,
                                        Klepzig, Lotschke,
                                        Mutzdorf (3 Filiale);
     Jeserigerhütten,
                                    10. im K. Borna Kr. Zauche:
                                          Borna (Kdf.);
     Groszglien,
                                    11. im K. Lübnitz Kr. Zauche:
                                          Kleinglien (Filial),
     Schlammau (Filial mit)
                                          Hagelberg (Fil.);
                                    12. im K. Belzig Kr. Zauche
                                        (1459, VI sede Beltitz 1 Beltitz):
     Schmertiz und
                                          Belzig (Stadt);
     Steindorf;
                                    11. (noch) im K. Lübnitz:
9. im K. Werbig Kr. 1. Jerichow:
                                          Lübnitz (Kdf.);
                                    12. (noch) im K. Belzig:
                                          Weitzgrund (Vorwerk),
     Blockhäuser (einzelne Häuser),
                                          Bollenberg (Forsth. a. d. Gr.);
     7) gegen den pagus Heveldun 200) im Bisth. Brandenburg:
     Verloren Wasser (einz. Häuser), 13. im K. Ragösen Kr. Zauche
                                        (1459, XI sede Brandenburg 44
                                        Rachov):
      Egelinde (Vorwerk),
                                          Ragösen (Kdf.),
      (in nordnordwestlicher, nordwestlicher und nördlicher Richtung)
                                          Bollenberger Mühle (a. d.
      Kleinbriesen (Filial);
      Groszbriesen (Filial);
                                           Gr. <sup>201</sup>));
```

201) S. Kinleitung Note 81.

Die Kirchspiele im pagus Ploni s. unten Noten 207 und 208.

Die Kirchspiele im pagus Heveldun s. unten Noten 218—215.

10. im K. Wollin Kr. 1. Jerichow 14. im K. Golzow Kr. Zauche (1459, XI sede Brandenb. 41 (1459, X sede Ziegesar 3 Wollyn): Goltzov): Müggenburg (Vorw.), Ruhleben (Vorwerk), Teichgräberhaus (einz. Haus), Lucksfliesz (Colonie); Brückermark, 15. im K. Reckahn Kr. Zauche Grüningen (Filial); Mesdunk (Vorwerk), 11. im K. Viesen Kr. 1. Jerichow Reckahn (Kdf.); 16. im K. Brandenburg Kr. Westh. (1459, sede Ziegesar 35 Visen): Görisgräben (Vorw.), Mahlenzin (Fil., 1459, ib. 36 Malenzin), Wendischsgräben (Vorw.), Grähnert; Malge, 12. im K. Plaue Kr. Westhavelland Schmöllen (Vorwerk), (1459, X s. Ziegesar 32 Plaue): Plauerhof, Neuendorf (Filial), Görden (Vorwerk); Kaltenhausen, Briest; 13. im K. Knoblauch Kr. 2. Jerich.: 17. im K. Pritzerbe Kr. Westhavell. Wendeberg (Vorw.); (1459, XI sede Brandenb. 8 Pritzerve): (in nordnordwestlicher Richtung) 14. im K. Nitzahne Kr. 2. Jerich. Tieckow (Filial), Nitzahne ("Neznini" 992); 15. im K. Jerchel Kr. 2. Jerichow (1459, X sede Ziegesar 42 Jerchel): Mötlitz (Fil., 1459, ib. 43 Föhrde (Filial), Motelitz); 14. (noch) im K. Nitzahne: Bahnitz (Fil. 1459, ib. 44 Kutzkow, Bantz);

15. (noch) im K. Jerchel:

Marquede (Vorw.);

16. im K. Milow Kr. 2. Jerichow (1459, X sede Ziegesar 31 Mylov):

Milow (Kdf.).

Gabel (Vorwerk);

18. im K. Premnitz Kr. Westhavell. (1459, XII sede Rhatenov 25. Bredeniz):

Döberitz (Fil., 1459, ib. 24 Dobberiz), Premnitz (Kdf.).

# II. Pagus Ciervisti

# im Bisthum Brandenburg.

## Gauorte:

"— determinavimus prememoratae sedis (in civitate Brendanburg) parrochiae provintias — — Ciervisti, Ploni (s. oben S. 59). "Ploni, Kirvisti, Buchuve, Nigenburg, Zisowa" (Urk. des Kais. Otto II. vom 5. Juni 973, ap. Otto von Heinemann cod. diplom. Anhalt. I 41). — Buko, Kirchd. im anhalt-bernburger Amte Coswig, V sede Wittenberg No. 42; Walternienburg, Kdf. im Kr. 1 Jerichow

und Zieko, Kdf. im anh.-bernb. A. Coswig, V sede Wittenberg No. 38. "— predium — — ultra Albiam in territorio Zerbisti in locis his Drogunize, Liubusize, Wieze" (Urk. des Kön. Heinrich II. vom 12. Mai 1003, l. c. I 72). — Trajuhn im Kirchsp. und Kreise Wittenberg, V sede Wittenberg No. 31; Lobbese, Filial von Zeuden im Kr. Zauche, V sede Wittenberg No. 8; Wieslg im K. und Kr. Wittenberg, V sede Wittenberg No. 31.

"— exceptis tribus, de Mokerne, de Cserewist, et de Plaue" (Urk. vom 28. Febr. 1238, s. oben S. 87).

Auszer dem sedes Wittenberg wird auch der sedes Zerbst mit dem Gauort Walternienburg 973 in den pagus Ciervisti eingeschlossen.

## V Sedes Wittenberg 202).

| v. bedes wittemberg ). |                     |                |
|------------------------|---------------------|----------------|
| No. 7 Garen,           | 20 Mollenstorp,     | 33 Mortzene,   |
| 8 Lobbose 1003,        | 21 Lupstorp,        | 36 Gribov,     |
| 13 Marzane,            | 23 Niendorp,        | 37 Cosvick,    |
| 16 Veltim,             | 25 Sydov,           | 38 Czikov 973, |
| 18 Egberstorp,         | 27 Elster,          | 42 Bukov" 973; |
| 19 Sehusen,            | 31 Wittenberg 1003, |                |

<sup>202</sup>) Die jetzigen Namen der Kirchspiele im Dekanat Wittenberg sind: No. 7 Garrey,

8 Lobbesce 1003, 13 Marzahna.

16 Feldheim,

18 Eckmannsdorf. 19 Sechausen.

20 Moxdorf.

21 Kurzlipsdorf,

23 Naundorf. 25 Seida.

27 Elster.

31 Wittenberg.

33 Marzehns.

36 Griebo.

37 Coswig.

**38 Zieko** 973, 42 Buko 978.

# VIII. Sedes Zerbst<sup>203</sup>):

4 Naten, 6 Bornim" No. 2 Roslov, (matricula episcopat. Brandenburg. anni 1459, ap. Riedel cod. dipl. Brand. A VIII 418, 419).

## Grenzorte des

pagus Ciervisti 1) gegen den pagus Seromunti im Bisthum Magdeburg sind in den Diöcesen Magdeburg No. 26-28, im Seromunti, und Brandenburg No. 25-29, im Ciervisti (S. 18f.);

2) gegen den pagus Moraciani im Bisthum Brandenburg in den Grenzkirchspielen des Moraciani No. 1-6 gegen den Ciervisti No. 1-8 (oben S. 88) genannt;

3) gegen den pagus Ploni<sup>204</sup>) im Bisth. Brandenburg:

1. im K. Köselitz anh.-bernb. A. 1. im K. Raben Kr. Zaucha: Coswig:

(in östlicher und ostnordöstlicher Richtung)

Göritz (Filial);

2. im K. Kleinmarzehns Kr. Zauche (1459, V sede Wittenberg 33 Mortzene):

Kleinmarzehns (Kdf.);

3. im K. Garrey Kr Zauche Garrey (Kdf.);

4. im K. Zeuden Kr. Zauche:

Zeuden (mit dem Fil. Lobbesee 1459, ib. 8 Lobbese), Pflügkuf (Filial);

5. im Kr. Marzahna merseb. Kr. Wittenberg (1459, V sede Wittenb.

13 Marzane):

Klepzig (Fil.),

Wendemark (Vorw. unw. der Wendung von 3 Gauen 205), Raben (Kdf.);

2. im K. Rädigke Kr. Zauche (1459, VI sede Beltitz 7Rodekov): Rädigke (Kdf.);

(1459, V sede Wittenb. 7 Garen): 3. im K. Hohenwerbig Kr. Zauche (1459, VI s. Beltitz 8 Werbegk):

> Henwerbig (Kdf.); 4. im K. Rietz Kr. Zauche (1459, VII sede Briezen 6 Ritz): Rietz (Kdf.);

(in ostsüdöstlicher, südsüdöstlicher und südlicher Richtung)

Schwabeck (Fil.),

Feldheim (Fil., 1459 ib. 16 Veltim);

4) gegen den pagus Ligzice 206) im Bisth. Brandenburg: 6. im K. Eckmannsdorf Kr. 5. im K. Lindo potsd. Kr. Jüterbok

203) Desgleichen im Dekanat Zerbst:

<sup>6</sup> Bornum. No. 2 Rosslau, 4 Natho, <sup>204</sup>) Die Kirchspiele im pagus Ploni s. unten Noten 207 und 208.

<sup>205)</sup> S. Einleitung Note 83. <sup>206</sup>) Die Kirchspiele im pagus Ligzice s. unten Note 212.

Wittenberg (1459, V sede Wittenb. 18 Egberstorp): Eckmannsdorf (Kdf.),

Dalicho (Fil.);

7. im K. Seehausen merseb. Kr. Schweinitz (1459, V sede Wittenb. 19 Sehusen):

Seehausen (Kdf.);

8. im K. Kurzlipsdorf Kr. Schweinitz (1459, V sede Wittenb. 21 Lupstorp):

Naundorf (Fil., 1459, ib. 23 Niendorp);

9. im K. Seida Kr. Schweinitz:

Moxdorf (Fil., 1459 ib. 20 Moblenstorp), Seida (Stadt), Schadenwalde,

Lütgenseida (Fil.);

10. im K. Elster Kr. Schweinitz (1459, V sede Wittenberg 27 Elster):

Gentha (Fil);

11. im K. Arnsdorf Kr. Schweinitz:

Leipe,

Arnsdorf (Kdf.);

10. (noch) im K. Elster:

Ruhlsdorf (Fil.);

Lindwerder (Fil.);

11. im K. Jessen Kr. Schweinitz (1459, IV s. Jüterb. 39 Jessen):

(in stidwestlicher Richtung) Rehhayn (a. d. Gr.);

5) gegen den pagus Nizizi im Bisthum Meiszen sind in den Diöcesen Brandenburg No. 6-1, im Ciervisti, und Meiszen No. 9-1, im Nizizi (oben S. 61-60) in umgekehrter Reihenfolge genannt.

(1459, IV sede Jueterbock 44 Linde teut.):

Lindo (Kdf.),

Maltershausen (1459, ib. 43 Molterhusen);

6. im K. Kaltenborn Kr. Jüterb. (1459, IV sede Jueterbock 45 Koldenborne):

Kaltenborn (Kdf.);

7. im K.Niedergörsdorf Kr.Jüterb. (1459, IV sede Jueterb. 41 Gerstorp infer.):

Wölmsdorf (Fil.);

8. im K. Ochna Kr. Schweinitz (c. 1500, sede Jutterb. 52 Oyne): Gölsdorf, (Fil., 1459 sede Jueterb. 25 Golstorp),

Ochna (Kdf.);

9. im K. Langenlipsdorf Kr. Jüterbok (1459, IV sede Jueterb. 29 Lupstorp longa):

Langenlipsdorf (Kdf.),

Zellendorf (Fil., c. 1500, 51 Zelendorff);

10. im K. Mügeln Kr. Schweinitz (1459, IV sede Jueterb. 37 Mogele):

Glücksburg,

Mügeln (Kdf.),

# III. Pagus Pioni

## im Bisthum Brandenburg

(Vgl. L. von Ledebur: "Gehörte die Zauche 2006) zu der Provinz Plonim oder Heveldun, zum Plane- oder Havelgan?)

## Gauorte:

"— determinavimus prememoratae sedis (in Brendanburg) parrochiae provintias — — Ploni, Zpriawani" (s. oben S. 59).

"— censum mellis — in pagis Siusli et Plonim (Urk. vom 28. Juli 965, s. oben S. 85).

"— — Ploni, Kirvisti — — et in toto Morkeni" (Urk. vom 5. Juni 973, s. oben S. 86).

"— exceptis tribus, de Mokerne, de Cserewist, et de Plaue" (Urk. vom 28. Febr. 1238, s. oben S. 87).

Der Gauort Beelitz zeigt den VII. sedes Briezen als zum pagus Ploni gehörig. Briezen selbst gehört aber zur Provinz Zauche.

VII. "Sedes Briezen<sup>207</sup>):

No. 1 Briezen,
4 Pe(chule),
6 Ritz,
7 Belitz 997,

VII. "Sedes Briezen<sup>207</sup>):
8 Dobberchov,
9 Hennekendorp,
18 Woldenbruch,
20 Langerwisch,
14 Blanckensee,
12 Berckholt;"
17 Stycken,

Zucheda oder Czucha wahrscheinlich mit einem Slavischen Namen bezeichnet ward, ist unter der deutschen Benennung, nämlich Ploni, ganz oder theilweise als Gau vom Kaiser Otto I. dem Brandenburgischen Stiftssprengel zugeordnet worden" (Adolph Riedel im allgem. Archiv f. Geschichtskunde des Preusz. Staates I 194). Deshalb muss auch der Dekanat Belzig. weil grösztentheils der Provinz Zauche zugehörig, dem Gaue Ploni zugetheilt werden, da er überdies von keinem andern Gaue urkundlich in Anspruch genommen wird. Der Dekanat Brandenburg aber darf nicht zerrissen werden, weil er, zum pagus Heveldun gehörig, diesem ganz verbleiben muss.

<sup>207</sup>) Die Kirchspiele im Dekanat Treuenbrietzen heiszen jetzt:

No. 1 Treuenbrietzen, 8 Dobbrickow, 4 Pechüle, 9 Hennickendorf, 6 Rietz, 7 Beelitz. 14 Blankensee, 17 Stücken, 18 Wildenbruch, 20 Langerwisch, 22 Bergholz.

VI. "Sedes Beltitz 208):

No. 1 Beltitz, | 3 Nyendorp, | 7 Rodekow, | 8 Werbegk" (matricula episcopatus Brandenburgensis de anno 1459, ap. Riedel. cod. dipl. Brand. A VIII 419).

Dazu kommen VII. "In sede Beltits:

No. 26 Capputh, | 28 Trebbin" (sinodales eccl. Brandenb. c. 1500, ap. Riedel cod. dipl. Brand. A VIII 458 sq.).

## Grenzorte des

pagus Ploni 1) gegen den pagus Lusici 208) im Bisthum Meiszen:

1. im K. Trebbin Kr. Teltow (c. 1500, VII sede Belitz 28 Trebbin):

1. im K. Schulzendorf Kr. Teltow (1346, XI 13 sede Zcossen 14 Schultendorff):

(in nördlicher, nordöstlicher, nordnordwestlicher und nordwestlicher Richtung) Neuendorf.

Kliestow,

Schulzendorf; 2. im K. Christinendorf Kr. Teltow

Trebbin (Stadt), Löwendorf,

(1346, XI 13 sede Zcossen 4 Kerchendorff): Christinendorf (Kdf.),

Wendischwilmersdorf (Fil., 1346, ib. 12 Wilmersdorff);

2) gegen den pagus Heveldun 210) im Bisth. Brandenburg:

3. im K. Gröben Kr. Teltow (c. 1500, XVII sede Middenwalde 89 Groben):

Groszbeuthen (Fil.),

Kleinbeuthen (im Fil. Groszb.),

Glau, Mietgendorf; 2. im K. Stücken Kr. Zauche (1459, VII sede Briezen 17

Stycken):

Schiass (im Fil. Frehsdorf), Tremsdorf (das.);

3. im K. Wildenbruch Kr. Zauche 4. im K. Ahrensdorf Kr. Teltow (1459, VII sede Briezen 18 Woldenbruch):

Wildenbruch (Kdf.);

4. im K. Saarmund Kr. Zauche: Saarmund (Stadt),

Jütkendorf (Fil.), Gröben (Kdf.);

(c. 1500, XVII sede Middenw. 85 Arnsdorff):

> Fahlenhorst (Fil.), Nudow (Fil., c. 1500, ib. 86 Nudow),

<sup>208)</sup> Diejenigen im Dekanat Belsig:

No. 1 Belzig, 7 Rädigke, 26 Kaput, 3 Neuendorf, 8 Hohenwerbig; 28 Trebbin. <sup>209</sup>) Die Kirchspiele im pagus Lusici s. unten Noten 454—466 a. <sup>210</sup>) Diejenigen im pagus Heveldun das. Noten 213—215.

Schenkendorf (Fil.); 5. im K. Gütergotz Kr. Teltow: Bergholz (Fil., 1459, VII sede Drewitz (Filial); Briezen 22 Berckholt); 6. im K. Potsdam Kr. gl. N. (1459, XVII sede Spandov 7 5. im K. Neulangerwisch Kr. Zauche Potstamp): (in westlicher Richtung) Plantage, Templin (Anlagen); (1459, VII sede Briezen 20 Langerwisch): 7. im K. Altgeltow Kr. Osthavell.: (in südwestlicher Richtung durch die von der Havel gebildeten Seen) (c. 1500, XVII sede Spandow 46 Gelt): Kaput (Filial, c. 1500, ib. 26 Neugeltow, Altgeltow ("Geliti" 993); Capputh), 8. im K. Werder Kr. Zauche (1459, XI sede Brandenb. 28 Werder): Petzow (Filial mit) Locknitz; Flottstelle; 6. im K. Michendorf Kr. Zauche: 9. im K. Bliesendorf Kr. Zauche (1459, XI sede Brandenb. 31 Bliesendorpe): Lienewitz (Anlage), Mittelbusch, Ferch (Filial mit) Schmeerberg (Forsthaus); Kemnitzerheide; 10. im K. Kanin Kr. Zauche 7. im K. Beelitz Kr. Zauche (c. 1500, XI sede Brandenb. (1459, VII sede Briezen 7 Belitz): 61 Canyn): Rumelsborn (Vorw.), Kleistow; Friedrichshof (Colonie); 11. im K. Rädel Kr. Zauche 8. im K. Neuendorf Kr. Zauche (1459, XI sede Brandenb. 39 (1459, VI s. Beltitz 3 Nyendorp): Redel): (in westsüdwestlicher Richtung) Möllendorf (Vorwerk), Rādel (Kdf.), Freienthal (Colonie), Damelang (Fil., c. 1500, Jungfernheide; ib. 55 Damelanck); 12. im K. Golzow Kr. Zauche 9. im K. Lütte Kr. Zauche: (1459, XI sede Brandenb. 41 Goltzov): Müggenburg (Vorw.); 13. im K. Ragösen Kr. Zauche (1459, XI sede Brandenb. 44 Rochov): Dippmannsdorf (Filial); Ragösen (Kdf.); 3) gegen den pagus Moraciani im Bisth. Brandenburg sind in den Grenzkirchspielen des Moraciani No. 9-8 gegen den Ploni No. 12-9 (S. 89-88) in umgekehrter Reihenfolge genannt;

```
4) gegen den pagus Clervisti im Bisthum Brandenburg desgleichen
in den Grenzkirchspielen des Ciervisti No. 1-5 gegen den Ploni
No. 1—4 (S. 92);
     5) gegen den pagus Ligzice 211) im Bisth. Brandenburg:
                                   14. im K. Lindo Kr. Zauche
 10. im K. Rietz Kr. Zauche
                                       (1459, IV sede Jueterbock 44
     (1459, VII sede Briezen 6 Ritz):
                                       Linde teuton.):
                     (in estaordostlicher Richtung)
      Lüdendorf (Colonie);
                                        Lindo (Kdf.);
11. im K. Treuenbrietzen Kr. 15. im K. Zinna Kr. Jüterbok:
              Zauche
     (1459, VIIs. Briezen 1 Briezen):
      Frohnsdorf (Vorwerk),
      Klausdorf (Filial);
                                         Zinna (Kdf.),
12. im K. Pechüle Kr. Jüterbok
     (1459, VII sede Briezen
     Pechule):
             (in nordnordöstlicher und nordöstlicher Richtung)
                                         Gruna (Filial);
                                   16. im K. Felgentreu Kr. Jüterb.:
      Pechüle (Kdf.);
13. im K. Lehnin Kr. Zauche:
                                         Mehlsdorf (Filial),
                                         Felgentreu (Kdf.),
                                         Zülichendorf (Filial);
      Niebelhorst;
14. im K. Kemnitz Kr. Jüterbok: 17. im K.Frankenföhrde Kr.Jüterb.
      Kemnitz (Kdf.);
                                       (1459, IV sede Jueterb. 30
15. im K. Dobbrickow Kr. Jüterb.
                                       Franckenforde):
     (1459, VII sede Briezen 8
     Dobberchov):
       Nettgendorf (Filial),
                                         Gottsdorf (Filial),
      Dobbrickow (Kdf.);
16. im K. Hennickendorf Kr.
             Jäterbok
     (1459, VII sede Briezen 9
     Hennekendorp):
      Hennickendorf (Kdf.).
                                         Berkenbrück.
```

<sup>&</sup>lt;sup>211</sup>) Die Kirchspiele im pages Ligzice s. Note 212.

# IV. Pagus Ligzice

# im Bisthum Brandenburg.

## Gauorte:

- "— decimam in Mortsani et Lignice et Heveldun concedimus" (Urk. des Kön. Otto I. vom 21. September 937, ap. 0. von Heinemann I. c. I 4).
- "— decimam, quae nobis in Mortsani, Ligzitze, et Heveldun debent" (desselben Urk. vom 11. October 937, ib. p. 5).
- "— determinavimus prememoratae sedis (in Brendanburg) parrochiae provintias — Dassia, Lusici (s. oben S. 59).
- "— donavimus omnem censum mellis — in Lusici atque Mrocini" (s. oben S. 85).
- "— omnem decimam mellis in provintiis vel pagis — Lusici, Ploni, Kirvisti et in toto Morkeni" (Urk. des Kais. Otto II. vom 5. Juni 973, ib. p. 41).

Leider ist in den vorstehenden Urkunden kein Ort genannt. Damit entgeht uns die Bestimmung des Dekanats, mit welchem der Gau Ligzice zusammenfällt.

Von Wichtigkeit ist dabei aber, dass der ursprüngliche Name desselben "Ligzice" in Luzici verändert ist; denn solche Wandelung des Namens steht offenbar in enger Beziehung zu der terra Luzici, von welcher er begrenzt wurde und zwar am Dekanat Jüterbock (vgl. oben S. 57 f.), welcher demnach mit dem Ligzice zusammenfällt.

# "IV. Sedes Jueterbock 212):

| No. 3 Luckenwalde, | 14 Sevelde,         | 30 Franckenforde. |
|--------------------|---------------------|-------------------|
| 8 Stulpe,          | 17 Alstorp slavic., | 35 Ge,            |
| 9 Pritkov,         | 18 Wyperstorp,      | 37 Mogele,        |
| 12 Nyendorp,       |                     | 39 Jessen,        |
| 13 Geverstorp,     | 29 Lupstorp longa,  |                   |

| <sup>212</sup> ) Jetzige Namen | der Kirchspiele im Dekan | at Jüterbok:      |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| No. 3 Luckenwalde,             | 14 Niederseefeld,        | 30 Frankenföhrde. |
| 8 Stülpe,                      | 17 Ahlsdorf,             | 35 Jänickendorf.  |
| 9 Buckow (?),                  | 18 Wippersdorf,          | 37 Mügeln.        |
| 12 Niebendorf,                 | 24 Stolzenhain,          | 39 Jessen,        |
| 13 Gebersdorf,                 | 29 Langenlipsdorf.       | 41 Niedergörsdorf |

41 Gerstorp infe- | 43 Molterhusen, | 45 Koldenborne" rior, | 44 Linde teutonica, | (matricula episcopat. Brandenb. de a. 1459, ap. Riedel cod. diplom. Brand. A VIII 418). Ueberdies noch:

No. 47 Petkow, | 51 Zelendorff, | 52 Oyne" (sinodales eccl. Brandenb. c. 1500, l. c. p. 459).

## Grenzorte des

# pagus Liguice 1) gegen den pagus Nizizi im Bisthum Meiszen:

1. im K. Jessen Kr. Schweinitz 1. im K. Annaburg Kr. Torgau (1459, IV sede Jueterbock 39 (1346, III decanatu Misnensi 3 sede Pretin 7 Lochow):

Jessen (Stadt); (in nordöstlicher Richtung)
Purzien (Fil.);

2) gegen den pagus Lusici im Bisthum Meiszen sind in den Bisthumern Brandenburg No. 18—8, im Ligzice, und Meiszen No. 25—11 im Lusici (S. 64—62);

3) gegen den pagus Ploni im Bisthum Brandenburg in den Grenzkirchspielen des Ploni No. 16—10 gegen den Ligzice No. 17—14 (S. 97), letztere in umgekehrter Reihenfolge, und

4) gegen den pagus Ciervisti im Bisthum Brandenburg in denen des Ciervisti No. 6—11 gegen den Ligzice No. 5—11 (S. 92 f.) genannt.

<sup>43</sup> Maltershausen, | 45 Kaltenborn; | 51 Zellendorf, 44 Lindo, | 47 Petkus, | 52 Oehna.

# V. Pagus Heveldun

# im Bisthum Brandenburg.

## Gauorte:

"— determinavimus prememoratae sedis (in Brendanburg) parrochiae provintias — Heveldun, Wucri" (s. oben S. 59).

"— decimam in Mortsani et Ligzice et Heveldun (s. oben S. 98). — "decimam — in Mortsani, Ligzitze et Heveldun" (s. daselbst).

"— Ploni, Kirvisti — et in toto Morkeni — et Hevoldo" (Urk. vom 5. Juni 973, ap. O. v. Heinemann l. c. I 41).

"— loca quedam et castella in partibus Sclavonie, Nienburg, Dubie, et Briechowa dicta, in pago Hevellon nuncupato" (Urk. des Kais. Otto II. vom 21. Juli 981, bei Wenck hessische Landesgesch. II, Urkb. S. 36). — "Nienburg, Dubie" unbekannt; Brädickow, Filial von Haage im potsd. Kreise Westhavelland, XII sede Rhatenov No. 16.

"997. — Stoderaniam, que vulgo Heveldun dicitur" (annalista Saxo, ap. Pertz VI 641).

Die drei Dekanate XI Brandenburg, XII Rathenow und XVII Spandow umfassen demnach den pagus Heveldun jedoch in ihrem ganzen Umfange und nicht, wie bei von Leutsch (S. 185, vgl. S. 184, S. 186, vgl. S. 184) und von Ledebur (allgem. Archiv I 29, 5, vgl. 4 und S. 28, 3) nur theilweise.

25 Königswuster-

27 Altzehlendorf;

husen,

26 Stansdorf,

# XI Sadas Brandenburg 218):

| "Xi Sedes Brandenburg <sup>218</sup> ): |                                           |                              |  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|--|
| No. 1 Brandenburg                       | 17 Berghe,                                | 39 Redel,                    |  |
| 1011,                                   | 22 Smergov,                               | 41 Goltzov,                  |  |
| 8 Pritzerve,                            | 24 Topeliz,                               | 44 Rochov,                   |  |
| 12 Bentz magna,                         |                                           | 46 Walchov,                  |  |
| 15 Retzov,                              | 30 Gelt 993.                              | 48 Posyn,                    |  |
| •                                       | ·                                         | 50 Zachov"                   |  |
| (matricula episcop. Bra                 | ,                                         | 1                            |  |
| Brandenb. A VIII 419)                   | •                                         | op. Leone voe. —p.           |  |
| 55 Damelanck,                           | 61 Canyn"                                 |                              |  |
| (sinodales eccl. Brand.                 | •                                         |                              |  |
| "X                                      | III. Sedes Rhatenov 214                   | ·):                          |  |
| No. 1 Rhatenov,                         | 7 Gulipp,                                 | 16 Bredekov 981,             |  |
| 2 Hogen Nauen,                          |                                           | 18 Senzke,                   |  |
| 3 Rynov,                                |                                           | 23 Mogelyn,                  |  |
| 6 Pritzen,                              | 15 Gorne,                                 | 24 Dobberiz,                 |  |
| ,                                       | 25 Bredenitz"                             | •                            |  |
| (matricula episcop. Bra                 | ndenb. de anno 1459,                      | ap. Riedel l. c. p. 419);    |  |
| 35 Kleieszen,                           | 36 Wagenitz"                              |                              |  |
| (sinodales eccl. Brand.                 |                                           |                              |  |
| •                                       | VII. Sedes Spandov 215                    | <b>5</b> ):                  |  |
| No. 7 Potstamp 993,                     |                                           | 25 Wusterhusen               |  |
| 8 Cratzov,                              | 15 Rorbeke,                               | slavica,                     |  |
| 11 Parne,                               | 19 Schonenberghe,                         | •                            |  |
| 12 Duratz,                              | 23 Middenwalde,                           | 27 Czelendorp"               |  |
| (matricula episcopatus B                | •                                         |                              |  |
| (Installed opposited 1)                 |                                           | u. 1100, 1 0. p. 110).       |  |
| 213) Die jetzigen Name                  | en der Kirchspiele im Dek                 | an at Brandenburg sind:      |  |
| No. 1 Brandenburg,                      | 22 Schmergow,                             | 41 Golzow,                   |  |
| 8 Pritzerbe.                            | 24 Alttöplitz,                            | 44 Ragosen,                  |  |
| _ <u>_</u>                              | 28 Werder,                                | 46 Wachow,                   |  |
| 15 Retzow,<br>16 Ribbeck,               | 30 Alt <b>geltow,</b><br>31 Bliesendorpe, | 48 Päwesin,<br>50 Zachow;    |  |
| 17 Berge,                               | 39 Rädel,                                 | 55 Damelang,                 |  |
| 61 Kamin.                               |                                           |                              |  |
| <sup>214</sup> ) Desgleichen im D       |                                           |                              |  |
| No. 1 Rathenow,                         | 10 Spaatz,                                | 28 Mögelin,                  |  |
| 2 Hohennauen,<br>3 Rhinow,              | 12 Friesack,<br>15 Görne,                 | 24 Döberitz,<br>25 Premnitz; |  |
| 6 Prietzen,                             | 16 Brädickow,                             | 35 Klessen,                  |  |
| 7 Gülpe,                                | 18 Senzke,                                | 36 Wagnitz.                  |  |
| 215) Desclaichen im T                   | akanat Gnanden                            |                              |  |

Desgleichen im Dekanat Spandau:
Potsdam,
13 Seegefeld,
Karzow,
15 Rohrbeck.

19 Schöneberg, 23 Mittenwalde,

No. 7 Potsdam,

11 Paaren,

12 Dirotz,

28 Spandow, | 34 Tempelhave, | 46 Gelt, | 47 Satzkorne" (sinodales ecclesie Brand. c. 1500, l. c. p. 458).

Uebersehen dürfen wir nun nicht, dass (23) "Midden walde" in der "matricula episcopatus Brandenburgensis de a. 1459" zum "sedes Spandov" gehört, also davon keinenfalls geschieden werden kann, — und dennoch in den "sinodales ecclesie Brandenburgensis s. a. (c. 1500) ein "sedes Midden walde" verzeichnet ist. Auch ist das Filial (34) Tempelhof im Dekanat Spandau geblieben, die Mutterkirche (52) Britz aber mit dem Dekanat Mitten walde vereinigt worden.

Suchen wir dieses Verhältniss auf der Karte uns zu veranschaulichen, so finden wir den Synodalsitz (23) Mittenwalde nebst (24) Deutschwusterhusen und (25) Königswusterhusen des Dekanats Spandau im äuszersten Südosten des pagus Heveldun und zwar so gelegen, dass sie, auszer (87) Schenkendorf, die sämmtlichen Kirchspiele des Dekanats Mittenwalde vom Dekanat Spandau umschlossen zeigen. Demnach ist erwiesen, dass Mittenwalde vom Dekanat Spandau geschieden und mit andern 46 Kirchspielen desselben zu einem besondern Dekanat erhoben ist.

Wir bezeichnen demnach als ursprünglich südöstlichen Theil des "sedes Spandov" im pagus Heveldun noch den

# "sedes Middenwalde,"

und machen in demselben als an der Grenze gelegen noch namhaft die Kirchspiele:

| 67 Gerstorff,           | 79 Diderichstorff,                                                                                                                     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70 Ragow,               | 84 Spotelendorff,                                                                                                                      |
| 72 Magna Mache-         | 85 Arnsdorff,                                                                                                                          |
| now,                    | 86 Nudow,                                                                                                                              |
| 73 Kynitz magna,        | 87 Schenckendorff,                                                                                                                     |
| 77 Blankenfelde,        | 89 Groben,                                                                                                                             |
| 78 Gudenstorff,         | 90 Syten"                                                                                                                              |
| denb. s. a. (c. 1500, l | . c. p. 458).                                                                                                                          |
|                         | <ul> <li>70 Ragow,</li> <li>72 Magna Machenow,</li> <li>73 Kynitz magna,</li> <li>77 Blankenfelde,</li> <li>78 Gudenstorff,</li> </ul> |

#### Grenzorte des

pagus Heveldun 1) gegen den pagus Lusici im Bisthum Meiszen sind in den Diöcesen Brandenburg No. 20—30, im Heveldun, und Meiszen No. 28—37, im Lusici (S. 65 f.) genannt;

| 28 Spandau,     | 65 Schulzendorf,  | 79 Diedersdorf.  |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 34 Tempelhof,   | 66 Meiersdorf,    | 84 Sputendorf.   |
| 46 Altgeltow,   | 67 Görsdorf,      | 85 Ahrnsdorf,    |
| 47 Satzkorn;    | 70 Ragow,         | 86 Mudow.        |
| 50 Rudow,       | 72 Groszmacherow, | 87 Schenkendorf. |
| 52 Britz,       | 73 Groszkienitz,  | 89 Gröben,       |
| 56 Waltersdorf, | 77 Blankenfelde,  | 90 Siethen.      |
| 57 Bohnsdorf,   | 78 Jühnsdorf,     |                  |

```
2) gegen den pagus Zpriawani 216) im Bisth. Brandenburg:
                                   1. im K. Neuzittau Kr. Teltow:
1. im K. Ragow Kr. Teltow
   (c. 1500<sup>217</sup>) XVII sede Midden-
   walde 70 Ragow):
    (in nordwestlicher, nordnordwestlicher und nordwestlicher Richtung)
     Görsdorf (Col. a. d. Gr. 218),
                                        Wolfsgrundsche Garten (a. d.
      c. 1500, ib. 67 Gerstorff),
                                          Gr.^{218})),
                                        Wernsdorf (Fil.);
     Miersdorf (Fil., c. 1500, ib.
                                   2. im K. Schmöck witz Kr. Teltow:
      66 Myrenstorff),
     Zeuthen;
2. im K. Waltersdorf Kr. Teltow
   (c. 1500, XVII sede Middenw.
                                        Schmöckwitz (Kdf.);
   56 Wolterstorff):
     Schulzendorf (Fil., c. 1500, 3. im K. Köpenick Kr. Teltow:
      ib. 65 Schulzendorff),
     Waltersdorf (Kdf.),
                                        Müggelsheim (Col.),
     Bohnsdorf (Fil., c. 1500, ib.
      57 Bonstorff);
3. im K. Glienicke Kr. Teltow
   (c. 1500, XVII sede Middenw.
   61 Glinicke):
     Glienicke (Kdf.);
                                        Köpenick (Stadt),
4. im K. Rudow Kr. Teltow
                                        Adlershof (Gut),
   (c. 1500, XVII sede Middenw.
   50 Rudow):
     Johannisthal (Col.);
5. im K. Britz Kr. Teltow
   (c. 1500, XVII sede Middenw.
                                        Neuekrug (Anlage);
                                   4. im K. Berlin Reg.-Bez. gl. N.
   52 Britzke):
                                      (1459, XVIII sede Berlin 1
     Britz (Kdf.),
     Buschkrug (Krug),
                                      Berlin):
     Ricksdorf (Fil.),
                                        Treptow (Vorw.),
                 (in westlicher und nördlicher Richtung)
                                       Hasenhaide (Landhäuser),
     Tempelhof (Fil., c. 1500,
      XVII sede Spandow 34 Tem-
      pelhave);
6. im K. Schöneberg Kr. Teltow
   (1459, XVII sede Spandov 19
   Schonenberghe):
     Stegelitz (Fil., c. 1500, ib.
      38 Stegelitze),
```

<sup>&</sup>lt;sup>216</sup>) Die Kirchspiele im pagus Zpriawani s. unten Noten 222—224.

<sup>&</sup>lt;sup>217</sup>) Ueber die Jahrszahl c. 1500 s. oben Note 145.

<sup>326)</sup> S. Einleitung Note 81.

```
Schöneberg (Kdf.);
                                        Berlin (Haupt- u. Residenzstadt),
7. im K.Charlottenburg Kr.Teltow:
    Lützow (Vorstadt),
                                        Bellevue (Lustschloss);
    Charlottenburg (Stadt);
    3) gegen den pagus Zamcici<sup>219</sup>) im Bisthum Brandenburg:
8. im K. Spandau Kr. Osthavelland 5. im K. Rosenthal Kr. Niederbarn.
  (c. 1500, XVII sede Spandov
                                      (1459, III sede Bernov 23 Rosen-
  28 Spandov):
                                      dal):
     (die Spree abwärts bis zu ihrer Vereinigung mit der Havel)
     Ruhleben (Vorwerk),
                                        Reinickendorf (Filial);
                  (in nordwestlicher Richtung weiter)
    Spandau (Stadt u. Festung);
                                   6. im K. Dalldorf Kr. Niederbarn.
9. im K. Scegefeld Kr. Osthavelland
                                      (1459, III sede Bernov 15 Dal-
  (1459, XVII sede Spandov 13
                                      dorp):
  Segefelde):
                                        Tegel (Filial);
                                   7. im K. Heiligensee Kr. Niederbarn.
                                      (1459, III sede Bernov 16 Hil-
                                      ligensee):
    Falkenhagen (Filial a. d. Gr.),
                                        Heiligensee (Kdf.),
                                        Niederneuendorf (Fil.);
     4) gegen den pagus Dassia<sup>220</sup>) im Bisth. Brandenburg:
                                   8. im K. Wansdorf Kr. Osthavell.
                                      (1459, XIII
                                                     sede Naven
                                                                    33
                                       Wanstorp):
                (in südwestlicher und südlicher Richtung)
                                        Brieselang (im Fil. Pausin);
    (noch) Falkenhagen,
           Seegefeld (Kdf.);
                                   9. im K. Zeestow (Kr. Osthavelland
10. im K. Rohrbeck Kr. Osthavell.
                                       (1459, XIII sede Nauen 4 Zestov):
    (1459, XVII sede Spandov 15
                                        Zeestov (Kdf.);
    Rorbeke):
                                    10. im K. Wustermark Kr. Ost-
                                        havelland (1459, XIII sede Nauen
     Dirotz (Fil., 1459, ib. 12
       Duratz);
                                        5 Wustermarke):
11. im K. Karzow Kr. Osthavell.
                                         Wustermark (Kdf.),
    (1459, XVII sede Spandov 8
                                         Hoppenrade (Fil.);
    Cratzov):
                                    11. im K. Karpzow Kr. Osthavell.
                                                XIII sede
      Wolfsberg (im Fil. Priort,
                                                             Nauen
                                        (1459,
       a. d. Gr.<sup>218</sup>),
                                       Karzov):
              (entlang den Wublitzsee in gleicher Richtung)
      Priort (Fil.), Karzow (Kdf.);
                                        Karpzow (Kdf.);
12. im K. Paaren Kr. Osthavelland 12. im K. Falkenrehde Kr. Ost-
    (1459, XVII sede Spandov 11
                                               havelland:
                                         Falkenrebde (Kdf.);
    Parne):
```

<sup>&</sup>lt;sup>219</sup>) Die Kirchspiele im pagus Zamcici s. unten Noten 227 und 228.
<sup>220</sup>) Die Kirchspiele im pagus Dassia s. unten Noten 235 und 236.

Paaren (Kdf.); 13. im K. Eutz Kr. Osthavelland (1459, XIII sede Nauen 10 13. im K. Fahrland Kr. Osthavell.: Satzkorn (Fil., c. 1500, XVII Utzst): sedeSpandow47Satzkorne); 14. im K. Marquard Kr. Osthavell.: Marquard (Kdf.); Eutz (Kdf.); 15. im K. Alttöplitz Kr. Zauche (1459, sede Brandenburg 24 Topeliz): (in westlicher Richtung) Eichholz (Colonie), Göttin; 14. im K. Ketzin Kr. Osthavelland 16. im K. Schmergow Kr. Zauche (1459, XIII s. Nauen 9 Cotzin): (1459, sede Brandenburg 22 Smergov): (in nordwestlicher Richtung die Havel abwärts) Schmergow (Kdf.); Paretz (Fil.), 17. im K. Zachow Kr. Westhavelland (1459, XI sede Brandenb. 50 Zachov): (in nordnordwestlicher Richtnug) Zachow (Kdf.); Ketzin (Flecken); 18. im K. Päwesin Kr. Westhavell. 15. im K. Etzin Kr. Osthavelland (1459, XI sede Brandenb. 48 (1459, XIII sedeNauen 7 Etzin): Posyn): Knoblauch (Fil., 1459, ib. Pawesin (Kdf.); 8 Knobelock), 19. im K. Wachow Kr. Westhavell. Etzin (Kdf.); (1459, XI sede Brandenb. 46 16. im K. Tremmen Kr. Westhavell. (1459, XIII sede Nauen 11 Wachov): Tremme): Wachow (Kdf.); Tremmen (Kdf.), (in nordnordöstlicher, nördlicher und nordwestlicher Richtung) Gohlitz (Filial); Niebede (Filial, 1459, ib. 20. im K. Groszbähnitz Kr. Westh. 12 Nybede, Schwanebeck (Fil.); (1459, XI sede Brandenb. 12 Bentz magna): 17. im K. Markau Kr. Osthavelld. (1459, XIII sede Nauen 2 Markove): Groszbähnitz (Kdf.); Markee (Fil., c. 1500, ib. 38 Markede); 21. im K. Berge Kr. Westhavell. 18. im K. Nauen Kr. Osthavelland (1459, XI sede Brandenb. 17 (1459, XIII sede Nauen 1 Berghe): Nauen): Bernitzow (Schäferei), Nauen (Kreisstadt); Lietzow (Filial), 19. im K. Königshorst Kr. Osthav.

Berge (Kdf.);

22. im K. Ribbeck Kr. Westhavell. (1459, XI sede Brandenb. 16 Ribbeke):

Ribbeck (Kdf.);

Hertefeld (Vorwerk),

23. im K. Retzow Kr. Westhavell. (1459, XI sede Brandenb. 15 Retzov):

Selbelang (Filial);

24. im K. Senzke Kr. Westhavell. (1459, XII sede Rhatenow 18 Senzke):

> Wagenitz (Fil., c. 1500, ib. 36 Wagenitz);

25. im K. Haage Kr. Westhavell. (1459, XII sede Rhatenow 17 Haghe):

> Bradickow (Fil., Briechowa" 981);

(1459, XII sede Rhatenov 12 Frisack):

> Warsee (Filial), Vietnitz (Fil.),

Dreibrücken (Krug), Mangelshorst (Colonie),

Königshorst (Kdf.),

Seelenhorst (Mühle);

26. im K. Friesack Kr. Westhavelld. 20. im K. Karwesee Kr. Osthavelld. (1459, XIII sede Nauen 18 Carnensee):

> Betzin (Fil., 1459, ib. 16 Betzin);

21. im K. Brunne Kr. Osthavelland: Brunne (Kdf.);

22. im K. Lenzke Kr. Osthavell. (1459, XIIIs. Nauen 15L enzke):

Friesack (Stadt);

Lenzke (Kdf.);

- 5) gegen den pagus Desseri im Bisthum Havelberg sind in den Diöcesen Brandenburg No. 102-104, im Heveldun, und Havelberg, No. 114—116, im Desseri (S. 81 f.);
- 6) gegen den pagus Nieletizi im Bisthum Havelberg in den Diöcesen Brandenburg No. 105, im Heveldun, und Havelberg No. 117—118, im Nieletizi (S. 82);
- 7) gegen den pagus Liezizi im Bisth. Havelberg in den Diōcesen Brandenburg No. 106-110, im Heveldun, und Havelberg No. 119—126, im Liezizi (S. 82 f.);
- 8) gegen den pagus Moraciani im Bisthum Brandenburg in den Grenzkirchspielen des Moraciani No. 16-9 gegen den Heveldun No. 18—13 (S. 90—89) in umgekehrter Reihenfolge;
- 9) gegen den pagus Ploni im Bisthum Brandenburg in denen des Ploni No. 9-1 gegen den Heveldun No. 13-3 (S. 96-95) in umgekehrter Reihenfolge genannt.

# VI. Pagus Zpriawani

im Bisthum Brandenburg<sup>221</sup>).

## Beleg.

"— determinavimus prememoratae sedis (Brendanburg) parrochiae provintias — — Ploni, Zpriawani, Heveldun" s. oben S. 59.)

"— in pagis — — Niciti et Sprewae ex utraque fluminis parte qui dicitur Sprewa nec non et in Lusici atque Mrocini — omnem decimam mellis" (Urk. des Kais. Otto I. vom 28. Juli 965, ib. I33).

An beiden Ufern der Spree erstrecken sich die Dekanate Strausberg und Berlin. Beide gehörten demnach entschieden zum Gaue Zpriawani oder Sprewa. Durch den erstern wird überdies der Dekanat Friedland in die Grenzen des Gaues Zpriavani eingeschlossen.

# I. Sedes Stranghers 222)

| mr. Bouch burnesborg ). |              |                  |                 |
|-------------------------|--------------|------------------|-----------------|
| No. 1                   | Crummensee,  | 27 Louwenberg,   | 42 Boldenstorp, |
| 2                       | Wedigendorp, | 30 Welsekendorp, | 43 Gartzyn,     |
| 4                       | Hersfeld,    | 35 Dannenberge,  | 44 Haselholt,   |
| 5                       | Wesendal,    | 36 Kothen,       | 45 Gatzov,      |
| <b>25</b>               | Froudenberg, | 37 Freyenwalde,  | 46 Reyfeld,     |
| 26                      | Dypensee,    | 38 Ramft,        | 49 Ruderstorp;" |

<sup>&</sup>lt;sup>221</sup>) Wohlbrück meint in seiner geograph.-histor. Beschreibung des Teltowschen Kreises, nach Anleitung des Landbuches von 1376 (im allgem. Arch. f. d. Gesch. des Preusz. Staates XVI 4 Note 1); "Unter den Provinciis Slavicis, in welchen das Bisthum Brandenburg bei seiner Stiftung im J. 949 von König Otto I. die Zehenden erhielt, befand sich auch die Provinz Zpriavani, zu welcher unstreitig auch unter andern der nachmaliche Teltow'sche Kreis gehörte." — Dass dem nicht so sei, ergiebt sich aus den Grenzkirchsprengeln des Zpriawani No. 32-48 gegen den Lusisi No. 36-46 im Bisthum Kammin (S. 11). wie auch aus den nachfolgenden Grenzkirchspielen des Zpriavani No. 1-14, wonach die Kreise Ober- und Niederbarnim demselben mit angehören.

|     | <sup>222</sup> ) Die Kirchspiele | im Dekanat Strausberg | heiszen jetzt:  |
|-----|----------------------------------|-----------------------|-----------------|
| No. | 1 Krummensee,                    | 27 Löwenberg,         | 42 Bollersdorf, |
|     | 2 Wedigendorf,                   | 80 Wölsickendorf,     | 43 Garzin,      |
|     | 4 Hirschfelde,                   | 35 Dannenberg,        | 44 Haselholz,   |
|     | 5 Wiesenthal,                    | 36 Köthen,            | 45 Garzau,      |
|     | 25 Freudenberg,                  | 37 Freienwalde,       | 46 Rehfeld,     |
| 2   | 26 Tiefensee,                    | 38 Ranft,             | 49 Rudersdorf.  |

"IL Sedes Priedland 221):

No. 1 Writzen.

9 Rugenwalde,

12 Prozhagen;

8 Fredeland,

"XVIII. Sedes Berlin<sup>224</sup>):

No. 1 Berlin.

6 Arensfelde.

10 Blumenberg

4 Wittensee.

(matricula episcopatus Brandenburgensis de a. 1459, ap. Riedel cod. dipl. Brand. A VIII 418, 420).

## Grenzorte des

pagus Zpriawani 1) gegen den pagus Lusici im Bisthum Meiszen sind in den Diocesen Brandenburg No. 31-32, im Zpriawani, und Meiszen No. 37—39, im Lusici (S. 66 f.);

2) gegen den pagus Selpeli im Bisthum Meiszen in den Diòcesen Brandenburg No. 32-43, im Zpriawani, und Meiszen

No. 40-48, im Selpoli (S. 67-69) genannt;

3) gegen die terra Piris im Bisthum Kammin desgl. in den Diöcesen Brandenburg No. 43-48, im Zpriawani, und Kammin No. 49-55, in Piris (S. 69 f.) genannt;

4) gegen den pagus Zameici<sup>225</sup>) im Bisth. Brandenburg: 1. im K. Falkenberg Kr. Ober- 1. im K. Hohenfinow Kr. Oberbarnim (Filial von Köthen): barnim (1459, III sede Bernov 62 Alta Finov):

in südwestlicher, südsüdwestlicher und südwestlicher Richtung)

Falkenberg (Kdf.);

Amalienhof, Hohenfinow (Kdf.),

2. im K. Köthen Kr. Oberbarnim (1459, Is.Strausberg 36 Kothen): Köthen (Kdf.), Dannendorf (Fil.,

1459, ib. 35 Dannenberge);

3. im K.Wölsickendorf Kr. Ober-30 Welsekendorp): Wölsickendorf (Kdf.);

Gersdorf (Fil., 1459, ib. 63 Gerstorp a. d. Gr.<sup>226</sup>);

barnim (1459, I sede Strausb. 2. im K. Hackelberg Kr. Oberbarn. (1459, III sede Bernov 71 Hekelbergke):

12 Pritzhagen.

<sup>224</sup>) Desgleichen im Dekanat Berlin:

10 Blumberg.

<sup>&</sup>lt;sup>223</sup>) Desgleichen im Dekanat Friedland:

No. 1 Writzen. 9 Ringenwalde, 8 Friedland.

<sup>6</sup> Ahrensfelde, No. 1 Berlin,

<sup>4</sup> Weiszensee, <sup>225</sup>) Die Kirchspiele im pagus Zamcici s. unten Noten 227 und 228. <sup>226</sup>) S. Einleitung Note 81.

4. im K. Löwenberg Kr. Oberbarn. (1459, I sede Strausb. 27 Louwenberg):

Löwenberg (Kdf.);

5. im K. Freudenberg Kr. Oberbarnim (1459, I sede Strausb. 25 Froudenborg):

Freudenberg (Kdf.),

Tiefensee (1459, ib. 26 Dypensee);

6. im K. Hirschfelde Kr. Ober- 4. im K. Börnicke Kr. Oberbarn. barnim (1459, I sede Strausberg 4 Hersfeld):

Hirschfelde (Kdf.);

7. im K. Wiesenthal Kr. Oberbarn. (1459, I sede Strausb. 5 Wesendal):

Wiesenthal (Kdf.);

8. im K. Wedigendorf Kr. Oberbarnim (1459, I sede Strausberg 2 Wedigendorp):

(in westsüdwestlicher, westlicher, südwestlicher und westlicher Richtung) Wedigendorf (Kdf.); Werneuchen (Flecken);

9. im K. Krummensee Kr. Nieder- 6. im K. Seefeld Kr. Niederbarnim barnim (1459, I sede Strausb. 1 Crummensee):

Krummensee (Kdf.);

10. im K. Blumberg Kr. Nieder- 7. im K. Zepernick Kr. Niederbarn. barnim (1459, XVIII s. Berlin 10 Blumenberg): Blumberg (Kdf.);

11. im K. Ahrensfelde Kr. Niederb. (1459, XVIII sede Berlin 6 Arensfelde):

Ahrensfelde (Kdf.);

12. im K. Wartenberg Kr. Niederb.: Wartenberg (Kdf.);

13. im K. Weiszensee Kr. Niederb. (1459, XVIII sede Berlin 4 Wittensee):

Heinersdorf (Fil.);

14. im K. Berlin Reg.-Bez. gl. N. (1459, XVIII s. Berlin 1 Berlin):

Brunow (Filial);

3. im K. Baiersdorf Kr. Oberbarn. (1459, III sede Bernov 72 Beierstorp):

> Baiersdorf (Kdf.), Schönfeld(F.), Werftpfuhl (Vorw.);

(1459, III sede Bernov 69 Bornecke):

> Weesow (Fil., 1459, ib. 65 Wese);

5. im K. Werneuchen Kr. Oberbarnim (1459, III sede Bernov 66 Wernov):

(1459, III sede Bernov 67 Sevelde):

Seefeld (Kdf.);

(1459, III sede Bernov 5 Zepernick):

Birkholz (Fil., 1459, ib. 3 Berkholt);

8. im K.Lindenberg Kr.Niederbarn. (1459, III sede Bernov 9 Lindenberge):

Lindenberg (Kdf.);

- 9. im K. Malchow Kr. Oberbarn. (1459, III s. Bernov 10 Malgov): Malchow (Kdf.);
- 10. im K. Pankow Kr. Niederbarn. (1459, III sede Bernov 12 Pankov): Pankow (Kdf.);

11. im K. Rosenthal Kr. Niederb. (1459, III sede Bernov 23 Rosendal):

Berlin (Hpt-u. Resid.-stadt); Reinickendorf (Filial); 5) gegen den pagus Heveldun im Bisthum Brandenburg sind in den Grenzkirchspielen des Heveldun No. 7—1 gegen den Zpriswani No. 4—1 (S. 104—103) in umgekehrter Reihenfolge genannt.

## VII. Zamcici

# im Bisthum Brandenburg.

# Belege:

"—— determinavimus prememoratae sedis (Brendanburg) parrochiae provintias —— Riaciani, Zamcici, Dassia" (Urk. des Kön. Otto I. vom 1. October 948 [949], ap. O. von Heinemann l. c. I 16).

Eine zweite Urkunde über diesen Gau ist bis jetzt noch nicht aufgefunden. Gauorte dürften hier entscheiden, dass die Dekanate Bernau und Angermünde mit demselben zusammenfallen, wie wir in seiner Verbindung oben S. 58 und im Vorstehenden nachgewiesen haben.

| •                   | III. Sedes Bernov 227) | :                   |
|---------------------|------------------------|---------------------|
| No. 3 Berkholt,     | 18 Berkenwerder,       | 62 Alta Finov,      |
| 5 Zepernick,        | 23 Rosendal,           | 63 Gerstorp,        |
| 9 Lindenberge,      | 32 Closterfelde,       | 65 Wese,            |
| 10 Malgov,          | 39 Zelendorp,          | 66 Wernov,          |
| 12 Panckov,         | 40 Schmachten-         | 67 Sevelde,         |
| 15 Daldorp,         | hagen,                 | 69 Borneke,         |
| 16 Hilligensee,     | 43 Rulstorp,           | 71 Hekelwergke,     |
| 17 Stolpe,          | 44 Prande,             | 72 Beierstorp";     |
| "XVI.               | Sedes Angermunde       | 228):               |
| No. 5 Frouwenhagen, | 10 Passov,             | 28 Linov,           |
| 6 Schönemarke,      | 14 Cro,                | 29 Odersberge,      |
| 7 Grunov,           | 21 Stolp,              | 37 Lichterfelde,    |
| 8 Sweyth,           | 23 Stuzkov,            | 38 Stenforde"       |
| 9 Stendal,          | 27 Stolzenhagen,       |                     |
|                     |                        | - 4450 on Distal on |

(matricula episcopatus Brandenburgensis de a. 1459, ap. Riedel cod. dipl. Brand. A VIII 418, 420).

| 227\ Die jetzigen Nam             | nen der Kirchspiele im De | kanat Rawson sind: |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|
|                                   |                           |                    |
| No. 3 Birkholz,                   | 18 Birkenwerder,          | 63 Gersdorf,       |
| 5 Zepernick,                      | 23 Rosenthal,             | 65 Weesow,         |
| 9 Lindenberg,                     | 82 Klosterfelde,          | 66 Werneuchen,     |
| 10 Malchow,                       | 39 Zehlendorf,            | 67 Seefeld,        |
| 12 Pankow,                        | 40 Schmachtenhagen,       | 69 Börnicke,       |
| 15 Dalldorf,                      | 43 Ruhlsdorf,             | 71 Hackelberg,     |
| 16 Heiligensee,                   | 44 Pranden,               | 72 Baiersdorf.     |
| 17 Stolpe,                        | 62 Hohenfinow,            |                    |
| <sup>228</sup> ) Desgleichen im I | Dekanat Angermünde:       | •                  |
| No. 5 Freienhagen,                | 9 Stendal,                | 27 Stolzenhagen.   |
| 6 Schönermark,                    | 10 Passow,                | 28 Lunow,          |
| 7 Verkehrt-                       | 14 Krierwen,              | 29 Oderberg,       |
| grūnow,                           | 21 Stolpe,                | 37 Lichterfelde,   |
| 8 Schwedt,                        | 23 Stützkow,              | 88 Steinfurt.      |

## Grenzorte des

pagus Zamcici 1) gegen den pagus Zpriawani im Bisthum Brandenburg sind in den Grenzkirchspielen des Zpriawani No. 1-14 gegen den Zamcici No. 1—11 (S. 108—110);

2) gegen den pagus Heveldun im Bisthum Brandenburg in denen des Heveldun No. 8-9 gegen den Zamcici No. 5-7 (S. 104) genannt;

3) gegen den pagus Dassia 229) im Bisth. Brandenburg:

1. im K. Bötzow Kr. Osthavelland: 1. im K. Wansdorf Kr. Osthavell. (1459,XIIIs.Nauen33Wanstorp):

(in nordöstlicher, nordnordöstlicher u. nordöstlicher Richtung)

Pausin(Fil.,1459,ib.34Pawsin), Wansdorf (Kdf.);

Schönwalde (Fil.), Bötzow (Kdf.);

(1459, III sede Bernov17 Stolpe): Hohenschöpping (Gut);

3. im K. Birkenwerder Kr. Niederb. (1459, III sede Bernov 18 Berkenwerder):

Pinnow (Vorw.);

2. (noch) im K. Stolpe:

Borgsdorf (Fil.);

4. im K. Schmachtenhagen Kr. Niederbarn. (1459, III sede Bernov 40 Schmachtenhagen):

Schmachtenhagen (Kdf.);

5. im K. Zehlendorf Kr. Niederb. (1459, III sede Bernov 39 Zelendorp):

Bernöwe (Colonie), Wittenberge (Anlage), Stöpenitz (Colonie);

6. im K. Klosterfelde Kr. Niederb. (1459, III sede Bernov 32 Closterfelde):

2. im K. Stolpe Kr. Niederbarnim 2. im K. Marwitz Kr. Osthavelland (1459, XIII sede Nauen 30 Marwiz):

Marwitz (Kdf.), Velten (Fil.),

Wendemark (Vorw. a. d. Wendung des Gaues 230));

3. im K. Oranienburg Kr. Niederbarnim:

> Havelhausen, Lehnitz (Vorwerke), Oranienburg (Stadt), Friedenthal (Vorw.), Friedrichsthal (Fil.), Malz (Fil.), Freienhagen (Colonie);

4. im K. Neuholland Kr. Niederb.: Neuholland (Kdf.),

(in östlicher, ostnordöstlicher und nordöstlicher Richtung)

Klosterfelde (Kdf.);

(1459, III s. Bernov 44 Prande):

Kreutzbruch (Fil.);

7. im K. Prenden Kr. Niederbarn. 5. im K. Liebenwalde Kr. Niederb. (1459, XIV sede Zedenick 1 Lievenwalde):

<sup>&</sup>lt;sup>229</sup>) Die Kirchspiele im pagus Dassia s. unten Noten 235 und 236. <sup>230</sup>) S. Einleitung Note 83.

Ruhlsdorf (Fil., 1459, ib. Zerpenschleuse (Fil.); 6. im K. Groszschönebeck Kr. 43 Rulstorp), Marienwerder (Fil.) mit Niederbarnim: Gräfenbrück (Forsthaus); Rosenbeck (Colonie), 8. im K. Lichterfelde Kr. Oberb. Groszschönebeck (Kdf.), (1459, XVI sede Angermünde 37 Lichterfelde): Steinfurt (Fil., 1459, ib. (der 38 Stenforde), Groszschönbeck'sche Werbellin (Fil.), Altenhof; Forst;) 9. im K. Joachimsthal Kr. Angerm. 7. im K. Dölln Kr. Templin: (1459 mit den Filialen Golze, XVI sede Angermünde 36 Goliz u. 35 Britzke): (in ostnordöstlicher und nordöstlicher Richtung) Joachimsthal (Stadt), Dölln (Kdf.), Bebersee (Fil.); 4) gegen den pagus Riaciani 231) im Bisth. Brandenburg: 8. im K. Friedrichswalde Kr. Templin: Schmelze (Vorwerk 232); Friedrichswalde (Kdf.); 10. im K. Altkünkendorf Kr. 9. im K. Ringenwalde Kr. Templin: Angermunde: Glambeck (Filial), Achimbswalde (Vorw.), Neu- u. Althohenwalde (Vorw.); 5) gegen den pagus Wucri im Bisthum Brandenburg: Wolletz (Fil.), 10. im K. Steinhöfel Kr. Templin: Gr.-Gersdorfs-See (a.d. Gr. 2324)); Neuhaus (Vorw.), Friedrichsfelde (Vorw.); 11. im K. Bruchhagen Kr. Angerm .: 11. im K. Greifenberg Kr. Angerm .: Peetig (Vorw.), (die Parnitz abwärts in nordöstlicher Richtung) Görlsdorf (Fil. a. d. Gr. 226), Greifenberg (Stadt), Bruchhagen (Kdf. a. d. Gr.); Güntersberg (Fil.); 12. im K. Frauenhagen Kr. An- 12. im K. Biesenbroh Kr. Angergermünde (1459, XVI sede Anmünde: germ. 5 Frouwenhagen): Kuhweide (Vorw.); 13. im K. Schönermark Kr. Angerm. (1459, XVI sede Angerm. Biesenbroh (Kdf.); 6 Schönermarke): 13. im K. Briest Kr. Angermunde:

222 •) S. Einleitung Note 81.

Die Kirchspiele im pagus Riaciani s. Note 288.

232) Die Lage von Schmelze, einem Vorwerke im K. Joachimsthal, leitet die Grenze nach Nordosten hinwärts.

Schönermark (Kdf.),

(die Welse abwärts in gleicher Richtung)

Verkehrt grünow (Fil., 1459,

ib. 7 Grunov);

14. im K. Stendal Kr. Angermünde (1459, XVI sede Angermünde

9 Stendal):

Briest (Kdf.),

Passow (Fil., 1459, ib. 10 Passov);

Wendemark (Vorw. an der Wendung dreier Gaue 2326));

6) gegen den pagus Wostroze im Bisthum Havelberg sind in den Diöcesen Brandenburg No. 59—58, im Zamcici, und Havelberg No. 69—66, im Wostroze (S. 72 f.);

7) gegen die terra Piris im Bisthum Kammin in den Diocesen Brandenburg No. 58—49 im Zamcici, und Kamin No. 65—55, im Piris (S. 72—70), beide in umgekehrter Reihenfolge genannt.

<sup>&</sup>lt;sup>232 b</sup>) S. Einleitung Note 83.

# VIII. Pagus Riaciani

# im Bisthum Brandenburg.

## Ganorte:

"— Terminum eidem parrochiae (Brendanburg) constituimus — ad aquilonem usque ad fines provintiarum supra nominatarum Wucri, Riaciani, Dassia" (Urk. des Kön. Otto I. vom 1. October 948 [949], ap. O. von Heinemann I. c. I 16).

An die das Bisthum Brandenburg nach Norden durch die Grenzkirchsprengel No. 75—80 (s. oben S. 76—78) mit abschlieszende "provintia Wucri" schlieszen sich die Kirchspiele Karwitz bis Ringsleben
(No. 81—87) im Dekanat Templin an zum Beweise, dass dieser mit
dem Gaue Riaciani gleichen Umfang hat. Der südlich des Wucri gelegene Dekanat Angermünde lehnt sich an die Oder an, welche in
Osten das Bisthum Brandenburg abschlieszt, berührt aber die Nordgrenze durch keinen Ort, weshalb er vom Riaciani ausgeschlossen
bleiben muss und dem Zamcici zufällt.

# "XV. Sedes Templin 233):

|       | <i>n</i> ~   |                   | , •              |
|-------|--------------|-------------------|------------------|
| No. 1 | Ringersleve, | 14 Dobbelov,      | 29 Lobbene,      |
| 2     | Tornove,     | 17 Rutenberg,     | 32 Tumersdorp,   |
| 4     | Dannenwolde, | 20 Tribbekendorp, | 37 Closterwolde, |
| 9     | Buckholt,    | 22 Gnewiz,        | 38 Jacobhagen,   |
| 10    | Tymen major, | 26 Karviz,        | 40 Storkov,      |
| 11    | Tymen minor, | 28 Rosenov,       | 42 Milmerstorp,  |
|       | •            | 42 Hamalanninaks  |                  |

43 Hamelsprinck"

(matricula episcopatus Brandenburg. de a. 1459, ap. Riedel cod. dipl. Brand. A VIII 420).

| <sup>223</sup> ) Jetzt heiszen die | Kirchspiele im Dekanat | Templin:         |
|------------------------------------|------------------------|------------------|
|                                    | 14 Dabelow,            | 29 Lawen,        |
| 2 Alttornow,                       | 17 Ruthenberg,         | 82 Thomsdorf.    |
| 4 Dannenwalde,                     | 20 Triebkendorf,       | 87 Klosterwalde, |
| 9 Buchholz,                        | 22 Gnewitz,            | 38 Jakobshagen,  |
| 10 Altthimen,                      | 26 Karwitz,            | 40 Storkow,      |
| 11 Neuthimen,                      | 28 Rosenow,            | 42 Milmersdorf,  |
| ,                                  | 48 Hammelapring.       |                  |

## Grenzorte des

pagus Riaciani 1) gegen den pagus Ploth (Chorize) im Bisthum Havelberg sind in den Grenzkirchsprengeln der Diöcesen Brandenburg No. 81—83, im Riaciani, und Havelberg No. 92—94, im Ploth (S. 78);

2) gegen den pagus Murizzi im Bisthum Havelberg in den Diòcesen Brandenburg No. 83—85, im Riaciani, und Havelberg

No. 95-97, im Murizzi (S. 78);

3) gegen den pagus Desseri im Bisth. Havelberg in den Diocesen Brandenburg No. 85—87, im Riaciani, und Havelberg No. 98—99, im Desseri (S. 79) genannt;

4) gegen den pagus Dassia<sup>234</sup>) im Bisth. Brandenburg:

1. im K. Alttornow Kr. Stargard 1. im K. Zabelsdorf Kr. Templin (1459, XV sede Templin 2 Tor- (mit dem Fil. Ribbeck, XIV sede nove): Zedenick 25 Ribbeke):

(in östlicher, dann ostsüdöstlicher und östlicher Richtung)

Alttornow (Kdf.);

2. im K. Hammelspring Kr. Templin
(1459 VV sade Templin 43)

(1459, XV sede Templin 43 Hamelsprinck):

Vogelsang (Vorw.),

Zabelsdorf (Kdf.), Marienthal (im Fil. Ribbeck),

Burgwall (Vorw.);

2. im K. Zehdenick Kr. Templin (1459, XIV sede Zedenick 24 Zedenick):

Neuhof (Vw., durch den Wolfsgarten a. d. Gr. 234.));

3. im K. Kleinmutz Kr. Templin (1459, XIV sede Zedenick 23 Must teuton.):

Deutschboden (Forsthaus im Fil.

Storkow, 1459, ib. 40

Storkov);

Wesendorf (Filial);
2. (noch) im K. Zehdenick:

Kapphaus (einz. Haus);

4. im K. Groszschönebeck Kr. Niederbarnim:

Kurtschlag, Dölln (Kdf.),

3. im K. Dölln Kr. Templin:

Bebersee (Filial);

Schluft (Colonie),

Groszschönebeck (Kdf.);

5) gegen den pagus Zamcici im Bisth. Brandenburg sind in den Grenzkirchspielen des Zamcici No. 9—10 gegen den Riaciani No. 8—9 (S. 113) genannt;

6) gegen den pagus Wucri im Bisth. Brandenburg:

4. im K. Ringenwalde Kr. Templin: 5. im K. Steinhöfel Kr. Templin: (in westnordwestlicher, westlicher und nordwestlicher Richtung)
Neuhaus (Vorw.);

<sup>&</sup>lt;sup>234</sup>) Die Kirchspiele im pagus Dassia s. unten Noten 235 und 236. <sup>234</sup>) S. Einleitung Note 83.

6. im K. Fredenwalde Kr. Templ.:
Neutemann (Fil.),
Alttemmen (Vw.),

Alt- u. Neuhohenwalde (Vorw.), Ringenwalde (Kdf.), Julianenhof;

5. im K. Milmersdorf (1459, sede Templin 42 Milmerstorp):

Götschendorf, Hahnenwerder, Groszkölpin, Altkölpin, Ahrensberg,

Kollin (sämmtlich Vorwerke);

6. im K. Herzfelde Kr. Templin: 8. im K. Mittenwalde Kr. Templin: (in nördlicher und nordnordwestlicher Richtung)

Klosterwalde (Fil., 1459, sede Templin 37 Closterwolde), Kleindolgen, Herzfelde (Kdf.), Wiedebusch (Vorw.);

7. im K. Jakobshagen Kr. Templin (1459, XV sede Templin 38 Jacobshagen):

Jakobshagen (Kdf. a. d. Gr.);

8. im K. Warthe Kr. Templin: Bröddin (Vorw.);

9. im K. Thomsdorf Kr. Templ. (1459, XV sede Templin 32 Tumersdorp):

Brusenwalde (im Fil. Beenz), Rosenow (Fil., 1459, ib. 28 Rosenov),

Funkenhagen (Vw. a. d. Gr.).

Albertinenhof (Vorw.), Arnimswalde (Vorw.);

7. im K. Gerswalde Kr. Templin: Stier (Vorw.);

Bernsdorf, Petznick (Vorw.),

Mittenwalde (Kdf.);

9. im K. Wichmannsdorf Kr. Templin:

Klaushagen (Filial a. d. Gr.); 10. im K. Boitzenburg Kr. Templin:

Boitzenburg (Flecken);

Rosenow (Fil., 1459, ib. 28 11. im K. Weggun Kr. Templin:

Fürstenhagen (Fil. a. d. Gr.).

# IX. Pagus Wucri

# im Bisthum Brandenburg.

#### Gauorte:

"— determinavimus prememoratae sedis (Brendanburg) parrochiae provintias — — Heveldun, Wucri, Riaciani, Zamcici, Dassia — —. Terminum eidem parrochiae (Brendanburg) constituimus — — ad aquilonem usque ad fines provintiarum supra nominatarum Wucri, Riaciani, Dassia" (Urk. des Kön. Otto I. vom 1. October 948 [949], ap. O. v. Heinemann cod. dipl. Anhalt. I 16 f.).

Der pagus Wucri, welcher den Namen der Uker trägt, liegt demnach an der Nordgrenze des Bisthums Brandenburg und schlieszt sich nach Westen hinwärts an den Riaciani an. Seine Schnede: "— terra que Ukera dicitur — a flumine videlicet quod Wilsna dicitur usque per medium paludis que dicitur Randowa, a medio Randowe usque ad medium fluminis — Lokeniza, a medio Lokenize usque ad flumen — Ukera" (s. oben S. 59 f.) hat uns seine Grenze gegen das Bisthum Havelberg auffinden lassen.

- "— In provincia Ucra villa Gramsowe cum ecclesia" (Urk. des Bischofs Konrad zu Wollin vom J. 1168, ap. Fr. von Dreger cod. Pomeraniae diplom. I 8). Grantzow, Kirchd. im Kr. Angermünde.
- "— In provincia Ukra villa Mokle" (Urk. des Herz. Bogislaus I. von Pommern vom 3. Juni 1172, ib. I 16). — "— — In provincia Ukra villa Mokle" (Urk. vom 12. Juni 1182, ap. Hasselbach I 126). — "Mokle" unbekannt.
- "— In provincia Ukere villam Carniz" (Bulle des Papstes Alexander III. vom 19. Febr. 1178, ap. v. Dreger I 27). Unbekannt.
- "— In provincia Ucre ville que Mokle et Bitcowe appellantur" (Urk. des Bischofs Sigfried zu Kammin, vom J. 1194, ib. I 54). Bietkow, Filial von Lützkov im Kr. Prenzlow.
- "— In provincia Ucre villam Carniz et ecclesiam in Posduwole cum villa Budessina" (Bulle des Papstes Cölestin III. vom 23. März 1194, ib. I 56.). "— In provincia Uccre villam Carniz et Pozdewole ecclesiam forensem cum villa Bandessina — in provincia Uccre villam Sarnotino" (Urk. des Bisch. Sigwin zu Kammin vom 7. April 1216, ib. I 84). "Carniz" unbekannt; Pasewalk, Stadt im Kreise Uckermünde, Pasewalk'sche Synode No. 1; "Budessina" unbekannt; Zerrenthin, Kdf. im Kr. Prenzlow.

In der matricula episcopatus Brandenburgensis de anno 1459 ist der Gau Wucri nicht mit vertreten, weil schon im Jahre 1168 der pommersche Bischof zu Wollin, von wo der Bischofssitz nach Kammin verlegt wurde, über ein Kirchspiel in der Provinz "Ucra" verfügte (s. Urk. von 1168 unter den Gauorten). Schon "ao. 1166 überweiset der Pommersche Bischof Conrad die Marktkirche ecclesia forensis zu Pozdewolk oder Pasewalk dem Kloster Grobe" (Hasselbach l. c. I 59). Der Gauort Pasewalk beweist, dass der (8) "Posewalkcensis archidiaconatus" (s. Note 152) zum pagus Wucri gehörte. Darin kommen hier in Betracht:

No. 1 Pasewalk 1216, | mit dem Filial Ferdi- | 7 Coblenz"

3 Torgelow nandshof,

(L. W. Brüggemann Beschr. von Vor- und Hinterpommern S. CCXIII bis CCXV).

Da auch Jagow und Prenzlow innerhalb dieses Gaues liegen, haben zu ihm unzweifelhaft auch der (9) Premzlawensis und der (14) "Jagoviensis archidiaconatus (s. Note 152) gehört. Irgend ein Archidiakonatsregister ist darüber noch nicht bekannt geworden. Die

## Grenzorte des

pagus Wucri 1) gegen den pagus Wostroze im Bisth. Havelberg sind in den Diöcesen Brandenburg No. 60—75, im Wucri, und Havelberg No. 70—79, im Wostroze (S. 73—75);

2) gegen den pagus Brotwin (Grozwin) im Bisthum Havelberg in den Diöcesen Brandenburg No. 75, im Wucri, und Havelberg No. 80, im Brotwin (S. 75 f.);

3) gegen den pagus Mizerez im Bisthum Havelberg in den Diöcesen Brandenburg No. 75, im Wucri, und Havelberg No. 81, im Mizerez (S. 76);

4) gegen den pagus Ploth (Chorize) im Bisthum Havelberg in den Diöcesen Brandenburg No. 75—80, im Wucri, und Havelberg No. 82—92, im Ploth (S. 76 f.);

5) gegen den pagus Riaciani im Bisthum Brandenburg in den Grenzkirchspielen des Riaciani, No. 9—4 gegen den Wucri No. 11—5 (S. 117—116) in umgekehrter Reihenfolge, und

6) gegen den pagus Zamcici im Bisthum Brandenburg in denen des Zamcici No. 10—14 gegen den Wucri No. 11—13 (S. 113) genannt.

# X. Pagus Dassia

# im Bisthum Brandenburg.

#### Gauorte:

"— determinavimus prememoratae sedis (Brendanburg) parrochiae provintias — — Wucri, Riaciani, Zamcici, Dassia — — Terminum eidem parrochiae (Brendanburg) constituimus — — ad aquilonem usque ad fines provintiarum supra nominatarum Wucri, Riaciani, Dassia" (Urk. des Kön. Otto I. vom 1. October 948 [949], ap. O. von Heinemann l. c. I 16 f.).

Wie der Riaciani an den Wucri, muss der Dassia an den Riaciaui sich anschlieszen von dem Grenzkirchsprengel Zabelsdorf an bis da, wo der pagus Heveldun an die Grenze der Diöcese Havelberg tritt. Auf dieser Strecke berühren Kirchspiele in den Dekanaten Zehdenik und Nauen die Diöcesangrenze. Wer zweifeln könnte, ob der Dekanat Nauen zum Gaue Heveldun gehöre (wozu ihn von Leutsch und von Ledebur, vgl. oben S. 52, gezogen haben), oder zum Gaue Dassia (der für beide nicht existirt), möge genau beachten, dass die Kirchspiele der Dekanate Brandenburg im Gaue Heveldun No. 15-23 und Rathenau daselbst No. 24-26 gegen den Dekanat Nauen No. 14-22 (s. oben S. 105 f.) durchweg an den Grenzen der Zauche und Westhavelland gegen den Kreis Osthavelland liegen. Wie entscheidend solche Territorialverhältnisse sind, haben wir S. LII der Einleitung angedeutet. Hier scheiden sie die beiden Gaue Heveldun und Dassia, zu welchem demnach der Dekanat Nauen mit gehört hat.

"XIII. Sedes Nauen 235):

| No. 1 Nauen,                                           | 8 Knobelock,        | 15 Lenzke,           |  |
|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--|
| 2 Markove,                                             | 9 Cotzin,           | 16 Betzin,           |  |
| 4 Zestov,                                              | 10 Utzst,           | 18 Carnensee,        |  |
| 5 Wustermarke,                                         | 11 Tremme,          | 20 Lynum,            |  |
| 6 Karpzov,                                             | 12 Nybede,          | 30 Marviz,           |  |
| 7 Etzin,                                               | 14 Bellyn,          | 33 Wanstorp"         |  |
| (matricula episcopatus                                 | Brandenburgensis de | a. 1459, bei Gercken |  |
| S. 27, bei von Leutsch S. 185 f. und 189 zerstückelt); |                     |                      |  |

| <sup>235</sup> ) Jetzt heiszen die | Kirchspiele im Dekanat | Nauen:        |
|------------------------------------|------------------------|---------------|
| No. 1 Nauen,                       | 9 Ketzin,              | 18 Karwesen,  |
| 2 Markau,                          | 10 Eutz,               | 20 Linum,     |
| 4 Zeestow,                         | 11 Tremmen,            | 30 Marwitz,   |
|                                    | 12 Niebede,            | 33 Wansdorf;  |
| 6 Karpzow,                         | 14 Fehrbellin,         | 38 Marken,    |
| 7 Etzin,                           | 15 Lenzke,             | 40 Hakenberg, |
| 8 Knoblauch.                       | 16 Betzin,             | 42 Tornow.    |

38 Mackede, | 40 Hackenberge, | 42 Ternow" (sinodales eccl. Brandenb. c. 1500, l. c. p. 457 sq.).

# "XIV. Sedes Zedenick 286):

| No. 1 Lievenwalde,                                                  | 16 Linde,          | 24 Zedenick,    |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--|--|
| 8 Beetz,                                                            | 18 Must slavica,   | 25 Ribbeke,     |  |  |
| 9 Ru,                                                               | 19 Cratz,          | 26 Mildenberge, |  |  |
| 10 Nykamer,                                                         | 20 Gerbendorp,     | 27 Badingen,    |  |  |
| 11 Gruben,                                                          | 23 Must teutonica, | 28 Ostheren"    |  |  |
| (matricula episcopatus Brandenburgensis de a. 1459, ap. Riedel cod. |                    |                 |  |  |
| dipl. Brand. A VIII 419                                             | 9 <b>s</b> q.).    |                 |  |  |

## Grenzorte des

pagus Dassia 1) gegen den pagus Desseri im Bisthum Havelberg sind in den Diöcesen Brandenburg No. 88—101, im Dassia, und Havelberg No. 100—113, im Desseri (S. 79 f.);

- 2) gegen den pagus Heveldun im Bisthum Brandenburg in den Grenzkirchspielen des Heveldun No. 26—9 gegen den Dassia No. 22—8 (S. 106—104) in umgekehrter Reihenfolge;
- 3) gegen den pagus Zamcici im Bisthum Brandenburg in denen des Zamcici No. 1—9 gegen den Dassia No. 1—7 (S. 112 f.);
- 4) gegen den pagus Riaciani im Bisthum Brandenburg in denen des Riaciani No. 3—1 gegen den Dassia No. 4—1 (S. 116), letztere in umgekehrter Reihenfolge genannt.

| 236) Desgleichen im I | Dekanat Zehdenick:  |    |             |
|-----------------------|---------------------|----|-------------|
| No. 1 Liebenwalde,    | 11 Grieben,         |    | Kleinmutz,  |
| 8 Beetz,              | 16 Linda            | 24 | Zehdenick,  |
| 9 Rüthenick,          |                     |    | Ribbeck,    |
| 10 (wiist bei Neu-    | 19 Kraatz,          |    | Mildenberg, |
| kammer Luch),         | 20 Gutengermendorf, |    |             |
|                       | 28 Osterne.         |    | •           |

#### Resultat.

### Directe Belege fehlen für die Grenzkirchsprengel in den Diöcesen:

| B. Brandenburg:                                                                                                                                                                                                                                                                               | D. Meiszen:                                                                                                                                                                                                                                      | 89. Göhren,                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B. Brandenburg:  4. Apollendorf, 31. Neuzittau, 33. Zinndorf, 35. Werder, 43. Groszneuendorf, 44. Neulewin, 50. Niederfinow, 58. Vierraden, 60. Briest, 61. Ziechow, 63. Lützlow, 64. Wollin, 65. Wallnow, 66. Falkenwalde, 67. Battin, 68. Bagemühle, 69. Waddow, 70. Brüssow, 71. Berkholz, | 36. Gräbendorf, 38. Spreen hagen, 39. Marggrafspieske;  Kammin: 50. Bellin, 51. Neuliezegöricke, 52. Altrüdnitz, 53. Altreetz, 54. Neuküstrinchen, 55. Neuen hagen, 56. Altglietzen, 58. Hohenlübbichow, 60. Hanseberg;  C. Havelberg: 78. Book, | 90. Bredenfelde, 91. Fürstenhagen, 92. Wittenhagen, 93. Lüttenhagen, 94. Grünow, 95. Altstrelitz, 97. Strasen, 98. Menz, 100. Lüdersdorf, 101. Gransee, 102. Sonneberg, 103. Seebeck, 105. Herzberg, 106. Radensleben, 107. Karwe, 114. Rohrlack, 117. Sieversdorf, 119. Kuhlhausen, 124. Schmitzdorf, |
| 71. Berkholz,<br>100. Feldberge,<br>106. Strodehne;                                                                                                                                                                                                                                           | 79. Stolzenburg,<br>84. Gahlenbeck,<br>86. Helpke,<br>88. Woldegk,                                                                                                                                                                               | 124. Schmitzdorf,<br>125. Böhne,<br>127. Neuenklitsche,<br>128. Zabakuk,<br>130. Nielebock.                                                                                                                                                                                                            |
| Obaloich mach 60 Co                                                                                                                                                                                                                                                                           | engkinghannangal dan                                                                                                                                                                                                                             | directon Dologo armang                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Obgleich noch 62 Grenzkirchsprengel der directen Belege ermangeln, wird dennoch die Umfangsgrenze gesichert werden. Auszer B 44. Neulewin gegen 50. Bellin und 51. Neuliezegöricke, und 50. Niederfinow gegen 55. den Grenzort Neuenhagen, wie auch 106. Strodehne gegen 119. Kuhlhausen welche sämmtlich durch Kreisgrenzen geschieden sind, werden diese Grenzkirchsprengel durchweg durch die angrenzenden Kirchspiele gedeckt. Ueberdies sind D 38. Spreenhagen, C 91. Fürstenhagen, 92. Wittenhagen nnd 93. Lüttenhagen Grenzorte. Auszerdem werden B 33, 35, 58, 60 61, 63—71, 100 einerseits, und andrerseits 38, 39, 52—56, 58, 60, 78, 79, 86, 88—92, 94, 98, 100, 101, 114, 117, 124, 125 durch die Kreisgrenzen geschieden. Demnach ist auch die Umfangsgrenze des Bisthums Brandenburg durchweg gesichert.

# IV. Diöcesen und Gaue im Slavenlande:

#### C. im Bisthum Havelberg Erzbisthums Magdeburg

mit den Gauen I. Zemzici, II. Liezizi, III. Nielitizi, IV. Desseri, V. Linagga, VI. Mintga, VII. Murizzi, VIII. Tholenz, IX. Ploth, X. Mizerez, XI. Brotwin (Grozwin), XII. Wanzlo und XIII. Wostroze.

(Vgl. L. von Ledebur der Umfang, insbesondere die Nordwestgrenze des Havelbergischen Sprengels, in s. Archiv XI 27—41; die Landschaften des Havelbergischen Sprengels, in Märkische Forschungen I 200—226, II 361—273.)

#### Belege:

- "— in castro Havelberg — episcopalem constituimus sedem. — Preterea determinavimus prenominate sedis parochie decimas istarum provinciarum infra suos limites consistentium: Zemzici, Liezizi, Nielitizi, Desseri, Linagga, Mintga, Murizzi, Tholenz, Ploth, Mizerez, Brotwin, Wanzlo, Wostroze. Terminum vero eidem parochie constituimus ab ortu fluvii qui dicitur Pene ad orientem, ubi idem fluvius intrat mare; ab ortu vero fluminis quod dicitur Eldia ad occidentem, ubi idem flumen influit in Albiam; ab aquilone mare Rugianorum, a meridie Strumma fluvius est finis predictarum provinciarum" (Stiftungsurkunde des Königs Otto I. vom 9. Mai 946, ap. Otto von Heinemann cod. dipl. Anhaltinus I 13 f.; vgl. die Bestätigungsurkunde des Kaisers Friedrich I. vom 29. Juni 1179, ap. Hasselbach et Kosegarten cod. Pomeraniae diplom. I 114—116).
- "— ubi Pene fluvius currit in mare barbaricum, inde in ortum eiusdem fluminis, hinc in Eldam, de hinc in Albiam" (in der zwar falschen, hinsichtlich der Grenzpunkte jedoch beachtenswerthen Stiftungsurkunde des Bisthums Verden, bei W. von Hodenberg Verdener Geschichtsquellen II 14, vgl. H. Böttger die Einführung des Christenthums in Sachsen, Zugabe S. 87—100<sup>287</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>237</sup>) Nur die bei der Stiftung des Bisthums Havelberg bestehende Umfangsgrenze muss hier, von Ort zu Ort schreitend, nachgewiesen werden. Was später zu den Diöcesen Schwerin und Kammin genommen ist, bleibt geschichtlich bei diesen zu bemerken, wie bereits L. von Ledebur

Auszer "ab ortu fluvii qui dicitur Pene ad orientem, ubi idem fluvius intrat mare," kommt hier im Osten noch die Oder als Grenzstrom in Betracht, worüber wir unten (Note 309 den Nachweis liefern werden.

in seiner vortrefflichen Abhandlung: "der Umfang, insbesondere die Nordwest grenze des Havelbergischen Sprengels" (im allgem. Archiv für die Geschichtskunde des Preuszischen Staates XI 32—41) gethan hat. — "Dass die Havelbergische Diöcese über Elde und Peene, die ihr als Grenzen gesetzt wurden, wenn man nämlich den ersteren Fluss von Plaue abwärts rechnet, nicht hinausgegangen ist, das bestätigen die im Stiftungsbriefe genannten Gaue, aus denen der Sprengel zusammengesetzt ward, so weit wie ihre Lage und Umfang bis jetzt hat ermittelt werden

können" (L. von Ledebur a. a. O. S. 29).

Dass aber diese ursprünglichen Grenzen nicht lange Bestand gehabt haben, ersehen wir in der Bulle des Papstes Innocenz IL vom 14. October 1140, in welcher er: "— — civitatem ipsam Willin — —, castra hec scilicet Dimin, Treboses, Chozcho, Wologost, Huznoim, Groswim, Phiris, Stargrod, — — Stetin, Chamim — —, Cholberg" als zum neu gegründeten Bisthum Wollin gehörig namhaft macht (s. ap. Hasselbach et Kosegarten codex Pomeraniae diplom. I 36). Vgl. die Bulle des Papstes Clemens III. vom 24. Februar 1188, ib. I 153, wo Camyn statt Willin und Prenzlau statt Cholberg genannt sind). Davon hatten Demmin im pagus Mizerez, Usedom im pagus Wanzlo, "Groswim" im pagus Grozwin, Stettin im pagus Wostroze ursprünglich zum Bisthum Havelberg, Prenzlau

aber zum brandenburger pagus Wucri gehört.

Wenn nun auch der Kaiser Konrad III. am 3. December 1150 dem Bisthum Havelberg den Umfang des Bisthums in den sämmtlichen 13 Provinzen desselben bestätigt, so muss er dennoch bekennen: "— — Havelbergensem ecclesiam, ab — — Ottone magno imperatore — — fundatam. et postea gentilium errore et incursu nimis desol**atam," und** vermag in Betreff der Zehenten nur die Provinzen "— Zemzizi, Lizzizi, Nieliecici, Desseri, Linagga, Morizi" zu nennen (ap. Hasselbach l. c. I 45 sq.). Ja Kaiser Friedrich I. bestätigt am 29. Juni 1179 nur: "— — decimam provinciarum Zemzizi, Liczizi, Nielitizi, Desseri, Morizi" (ap. Hasselbach I 115) mit derselben Mittheilung, wie das Bisthum geschädigt worden sei. Es fehlen also die von Otto dem Groszen dem Bisthum geeigneten Provinzen "Tholenz, Ploth, Mizerez (mit der Veste Demmin), Brotwin (oder Grozwin mit Grozwim), Wanzlo (mit der Veste Usedom) und Wostroze (mit der Veste Stettin) zum Beweise, dass diese Provinzen, auszer Ploth und Linagga, vor 1150, resp. 1179 schon in den Besitz von Wollin übergegangen waren. Im Jahre 1159 wird von Adelbert, erstem Bischof der Pommern, dem Kloster Grobe bestätigt "in provincia Wanzlo ipsa villa Groben. — — in provincia Groszwina villa Dobloviz, — — iuxta castrum Stetin — — Zelechoa" (Urk. vom 8. Juni 1159. ap. Hasselbach I 55).

In Piritz begann der bamberger Bischof Otto am 9. Juni 1124 die Bekehrung der Pommern. Gegen 7000 Heiden wurden in der Veste und Provinz Piritz getauft (vgl. L. Giesebrecht wendische Geschichten II 266—269). Dann wurden vom 24. Juni an beinahe 3600 Personen in der Veste und Provinz Kammin bekehrt (S. 269—271). Die Veste Julin (welche im Norden der Insel Wollin lag) verweigerte die Annahme des Christenthums, bevor Stettin, "die älteste und edelste Stadt im Lande, die Mutter aller übrigen." die neue Weise der Religion zugelassen habe (S. 271—274). Daselbst wurden

# Grenzkirchsprengel der Diöcesen

(erste Strecke)

Havelberg,

Brandenburg,

sind in den Diöcesen:

```
Havelberg:
        Brandenburg:
No. 58—59, VI. im Zamelel,
                                  No. 66-69, VI.i. Wostroze(S.72f.);
                                       69-79, VI.(noch) im Wostroze
    60—75, VII. im Wucri,
                                                (8.73-75);
                                                VILi.Brotwin (S.75f.);
             VII. (noch) im Wueri,
                                       80,
    75,
                                           VIII.imMizerez(S.76);
            VII. (noch) im Wueri,
                                      81,
 "
   75—80, VII. (noch) im Wucri,
                                      82—92, IX.i.Ploth(S.76—78);
 "
                                       92-94, IX. (noch) im Ploth
   81-83, VIII. im Riaciani.
77
                                                (8.78);
                                       95-97, X. im Muriszi (8.78);
   83—85, VIII. (noch) i. Riaciani,
   85-87, VIII. (noch) i. Riaciani,
                                       98-99, XI.im Dessori (S. 79);
   88-101, IX. im Dassia,
                                    " 100—113, XI. (noch) im Desseri
                                                (8.79-81);
" 102—104, IV.(noch) i. Heveldun,
                                   " 114—116 XL (noch) im Desseri
                                                (S. 81 f.);
" 105,
                                   " 117—118, XII. i. Nielitizi (S.82);
             IV. (noch) i. Heveldun,
" 106—110, IV. (noch) i. Heveldun,
                                   " 119—126, XIII, i. Liezizi(S.82f.);
, 111-112, X. im Moraciani,
                                   " 126—127, XIII, (noch) im Liezizi
                                                (S. 83);
" 113—117, (noch) im Moraciani, " 128—131, XIV. im Zemzici
                                                (S. 83 f.) genannt;
```

"am 25. October, nach neunwöchentlicher vergeblicher Arbeit, zwei Jünglinge" getauft, denen innerhalb einiger Wochen die übrigen Bewohner der Stadt nachfolgten (S. 275—280). "Die Einführung des Christenthums in Julin fand nun kein Hinderniss mehr" (S. 281 f.). — Indessen Bischof Otto, nach der Bekehrung von 22,166 Pommern und der Stiftung von 11 Kirchen, vom 29. März 1125 an wieder in Bamberg verweilte, bekehrten die christlichen Priester im Lande den gröszten Theil der Bewohner von Usedom (S. 286—288, 303).

Auf der zweiten Bekehrungsreise traf Otto im Mai 1128 in der christlichen Bischofsstadt Havelberg ein, als daselbst der Götzendienst des Gerovit geseiert wurde. Der Bischof war abwesend; der Burgherr Wirikind entschuldigte sich damit, das Volk wolle lieber zu Grunde gehen, als dem magdeburger Erzbischof durch Annahme der christlichen Lehre sich unterwersen (S. 308 f.). "Das Volk der Morizer (in der havelberger Provinz Murizzi) erklärte sich bereit, von Otto die Tause zu empfangen, und als dieser sie an ihren Erzbischof verwies, musste er dieselbe entschiedene Weigerung hören, die er schon in Havelberg vernommen hatte." Er versprach, ihren Wunsch zu erfüllen, "sosern der Papst es gestatte und Erzbischof Norbert darein willige" (S. 310). — Darauf "vollendete Otto die Bekehrung der Stadt Usedom" (S. 313). Auch in "Demmin predigte und tauste Bischof Otto längere Zeit und kehrte dann nach Usedom zurück" (S. 317). — Des Bischos Otto Wirken in Stettin, Usedom und Demmin hatte den Absall der drei Provinzen Wostroze, Wanzlo und

#### (zweite Strecke)

#### Havelberg,

### Halberstadt,

sind in den Diöcesen

Halberstadt: Havelberg:

No. 10, I. im Belesem, No. 12—10, III, im Zemzici (S. 146);

" 9—3, I. (noch) im Belesem, " 9—3, II. im Liezici (S. 146—

145);

2—1 I. (noch) im Belesem 2—1 I. im Nielitici (S. 144

" 2—1, I. (noch) im Belesem, " 2—1, I. im Nielitizi (S. 144 der dritten Abtheilung) in umgekehrter Reihenfolge genannt;

### (dritte Strecke)

# Havelberg,

### Verden in Ostfalen,

sind in den Diöcesen

Verden:

No. 32—38, II. im Osterwalde,

39—41, II. (noch) im Osterwalde,

42—45, III. im Drevani,

(S. 231 der zweiten Abtheilung) genannt;

#### (vierte Strecke)

# Havelberg,

Verden in Transalbingien,

(S. 303 f. der dritten Abtheilung) genannt;

sind in den Diöcesen

Verden: Havelberg: No. 1-3, VI. im Palobi, No. 1-5, I im Linagga (S.279 f.); 1-2, VII. im Obotritia, 1-3, I. (noch) im Linage (S. 286 f.); 7—4, VIII. im Warnabia, 7—4, I. (noch) im Linagga (S. 294); 3-1, II. im Mintga (S. 294); 4-1, VIII. (noch) im Warnabia, 13-14, VII. (noch) im Obotritia, " 14—15, II. (noch im Mintga (S. 289); III. im **Murizzi** (S.289£); " 16, , 14-16, VII. (noch) im Obotritia, " 21—17, VIII. im Circipania, " 22—19, III. (noch) im Marissi (8.299);" 18—12, IV. im Tholens(S.299— " 17—9, VIII.(noch)imCircipania, 297); beide in umgekehrter Reihenfolge; 7—1, V. im Mizerez (S. 300— 1-7, IX. im Kicinia, 302);

9—14, IX. (noch) im Kicinia, "12—18, VIII. im Wanklo

7—8, IX. (noch) im Kicinia, "8—11, VI. im Groswin (S.302f.);

#### (Mafte Streeke)

Havelberg, Kammin,

XIII. (noch) pagus Wanzlo<sup>237</sup>): XV. Pomerania im Bisth. Kammin: Zunächst sind beide Diöcesen durch die Ostsee weit von einander geschieden. Es kommen hier in Betracht die auf der Insel und im Kreise Usedom an der Grenze gegen die Ostsee gelegenen Kirchspiele:

1. Krummin, 2. Koserow,

3. Benz im archidiaconatu Utznamensi No. 7 u. 9;

4. Swienemunde im Kr. Usedom

1. Pritter im stettiner Kr. Wollin (s. a., Wollinsche Synode<sup>238</sup>) 9 Pritter)

(die Swine aufwärts in ihren Biegungen)

mit: Swienemunde (Kreisstadt); mit: Ostswiene,

5. Westswiene im Kr. Usedom

(Fil. von Kaseburg)

mit: Ostswiene (Kdf.);

6. Zirchow im Kr. Usedom (1303, archid. Utznamensi 4

Zirchow)

mit: Friedrichsthal;

Werder (Gut),

Langewiese (Anlage),

Pritter (Kdf.); 2. Lebbin im Kr. Wollin 7. Kaseburg im Kr. Usedom (1303, archid. Utznamensi 5 (Caminensi eccl. 230))

Caseburg)

mit: Kaseburg (Kdf. 240)),

mit: Lebbin (Kdf.);

Klütz,

(in stidwestlicher Richtung in das Grosze Haff)

Woitzig, Fuhlensee;

ferner gegen das Kleine Haff die Kirchspiele 8. Zirchow mit dem Filial Garz 240), 9. Stolpe 241), 10. Usedom 242) und 11. Mönchow 248)

Aus dem Vorstehenden ergiebt sich, mit welchem Recht wir Urkunden pommerscher Bischöfe zu Wollin oder Kammin als Belege für das Bisthum Havelberg in Anspruch nehmen durften.

<sup>237</sup> Die Kirchspiele im pagus Wanzlo s. unten zu diesem Gaue.

236) Die Kirchspiele der Wollin'schen Synode s. bei Brüggemann Beschreibung von Vor- und Hinterpommern I S. CCXXVII—CCXXIX.

<sup>230</sup>) "— ex consilio — — Sifridi, Caminensis episcopi, — — de ipso loco (castro Lubbin) taliter duximus disponendum, quod ad preposituram pertinet Caminensem" (Urk. vom J. 1186, ap. Hasselbach et Kosegarten cod. Pomeraniae dipl. I 142). - , - ecclesie b. Nicolai in Lubbin, ad preposituram Caminensem pleno iure pertinenti" (Urk. vom J. 1243, ib. I 677).

240) "conventui in Dargun vendidimus decimam in villis Karzburch ét duabus villis uno nomine Gardiz videlicet nuncupatis" (Urk. des Bisch. Hermann zu Kammin vom 7. December 1269, Meklenb. Urkb. II 869, vgl. dessen Urk. vom 21. Februar 1272, das. II 425).

241) S. oben Note 578 der dritten Abtheilung.

<sup>242)</sup> S. oben Note 588 daselbst. 243) S. oben Note 581 daselbst.

mit dem Filial Zecherin ("Sikerina" 1184, im archidiaconatu Utznamensi No. 4, 3, 1 und 2.

VI. (noch) pagus Grozwin 244): XI. (noch) Pomerania im Bisth. Kammin:

gegen das Kleine und Grosze Haff die Kirchspiele 12. Bargischow, 13. Kagendorf mit dem Filial Rosenhagen, 14. Ducherow mit dem Filial Bugewitz, 15. Leopoldshagen, im archid. in terra Grozwin No. 2, 3, 5 und 4; 16. Ueckermünde, 17. Luckow mit dem Filial Rieth, Uekermundsche Synode No. 1, 2; und 18. Neuwarp mit dem Filial Wahrlang am Papenwasser, 19. Groszziegenort mit dem Filial Königsfelde im Kreise Ueckermünde.

VI. (noch) pagus Grozwin:

XI. (noch) Pomerania, provincia Stargarden 245) im Bisth. Kammin:

20. Jasenitz im stett. Kr. Randow 3. Langenberg im stett. Kr. Stettin (s. a., Ueckermündsche Synode 5 Jasenitz)

(die Oder aufwärts durch die grosze Streve in südlicher Richtung)

mit: Damuster, Jasenitz (Kdf.), Duchow, Langenstücken, Zedlitzfelde (im Fil. Hagen

mit: Wolfshorst(Col.a.d.Gr.<sup>246</sup>)), Schwankenheim (Gut), Forkadenberg (Gut), Schwabach (Gut),

a. d. Gr); I. (noch) pagus Wostroze 247): 21. Pölitz im Kr. Randow

XI. (noch) Pomerania, provincia Stargarden) im Bisth. Kammin:

(1303, archid. Stetinensi<sup>248</sup>) 18 Pölitz; Camin. eccl.<sup>249</sup>))

(die Oder aufwärts in südlicher Richtung weiter)

mit: Pölitz (Stadt),

Langenberg (Kdf.), Sonnenhorst (Vw.);

4. Gollnow im stettin. Kr. Naugard (s. a., Gollnow'sche Synode 250) 1 Gollnow)

mit: Ihnakrug (Krug);

Oderkrug (Krug),

250) Die Kirchspiele in der Gollnow'schen Synode s. bei Brüggemann I S. CCXII f. Sie gehörten zum archidiaconatus Stargardensie

(s. oben Note 152).

<sup>&</sup>lt;sup>244</sup>) Die Kirchspiele im pagus Grozwin s. unten zu diesem Gaue.

<sup>&</sup>lt;sup>245</sup>) S. oben Note 152. <sup>246</sup>) S. Einleitung Note 81.

<sup>247)</sup> Die Kirchspiele im pagus Wostroze s. unten zu diesem Gaue.

<sup>&</sup>lt;sup>248</sup>) S. oben Note 152. 249) .— — Hermannus Caminensis episcopus — — nobis contulit in verum feodum et legale decimas tocius terre Pölitz excepta decima ipsies opidi Pölitz que ecclesia parrochialis" (Urk. vom 12. Juli 1269, ap. Fr. von Dreger cod. Pomeraniae dipl. I 553).

(durch den Dammschen See mit der Oder in südsüdwestlicher Richtung) Messenthin (Filial); 3. (noch) Langenberg mit: Kamelshorst (Col.); 22. Stolzenhagen im Kr. Randow 5. Lübzin im Kr. Naugard (1303, archid. Stetinensi 17 (s. a., Gollnow'sche Synode 7 Stolzenhagen) Lübzin) mit: Scholwin (Filial), mit: Dammhorst (Gut), Kavelwisch (Vw.), Lübzin (Kdf.), Kratzwieck, Glienke, Amalienhof (Vorw.), Gotzlow: Lankenfelde (Vorw.), 23. Stettin-im Kr. Stettin (1303, arch. Stetinensi; Camin. dioec. 251)) (die Oder in ihren Krümmungen weiter aufwärts) mit: Bollinken, Wilhelmsfelde (Col.), Zülchow, Bergland (Filial), Bredow, Hennigsforst; 6. Damm im Kr. Stettin (in Pomerania 252)) Grabow, mit: Plonerort (Holzablage), Stettin (Stadt u. Festung); Damm (Stadt); 7. Klebow im Kr. Greifenhagen 24. Schüne im Kr. Randow (s. a., Colbatz'sche Synode 253) 13 (1303, arch. Stetinensi 10 Clebow; Camin. eccl. 254)). Scheune) mit: Finkenwalde (Gut im Fil.)

mit: Pommernsdorf (Fil.);

25. Kurow im Kr. Randow

Podejuch (Filial mit)

Urk. des Bisch. Sigfried in Pommern vom J. 1187, ap. Hasselbach et Kosegarten cod. Pomeraniae dipl. I 145). — "—— de Stetyn ac de Tribeses, Caminensis et Czwerinensis dioecesis" (Urk. vom 28. Januar 1298, Meklenb. Urkb. III 334). — "—— Ducem Stetinensem Caminensis dioeceseos" (Urkunde vom 14. Mai 1850, ap. Riedel 1. c. B II 304). — Vgl. Noten 571, 583 der dritten Abtheilung;

bina, Bruchowe" (Urk. des Bisch. Konrad in Pommern vom J. 1183, ap. Hasselbach et Kosegarten cod. Pomeraniae dipl. I 131). — "— — Redditus quos habetis ex donatione Conradi episcopi vestri (Pomeranorum) in villis — — Dambene et Brucho" (Bulle des Papstes Gregor VIII. vom 31. Oc-

tober 1187, ib. I 150). — Vgl. Note 254.

<sup>&</sup>lt;sup>253</sup>) Die Kirchspiele in der Colbatz'schen Synode s. bei Brüggemann II S. LVII f. Sie gehörten zum archidiaconatus Stargardensis (s. Note 152).

Dambe, — — contulimus et donamus fratribus (monasterii de Colbas) — — Dambe, — — Woltin, — — Clebow, Schonevelt" (Urk. des Bisch. Konrad III. zu Kammin vom 29. Mai 1236, ap. Hasselbach et Kosegarten cod. Pomeraniae dipl. I 519).

(1303, archid. Stetinensi 1 Curow; Caminens. eccl. 255)) Friedensburg (Gut). mit: Gtistow(Fil.), Kurow(Kdf.); Sidowsaue, Klütz (Filial); 26. Hohenzaden im Kr. Randow Stetinensi 2 8. Woltin im Kr. Greifenhagen (1303, archid. (Caminensi eccl. 254)) Hohenzaden) mit: Retzowsfelde (Fil.); mit: Niederzaden; 27. Schillersdorf im Kr. Randow 9. Ferdinandsteinim Kr. Greifenh. (s. a., Colbatz'sche Synode 12 (1303, arch. Stetin. 3 Schil-Ferdinandstein) lersdorf) mit: Schillersdorf (Kdf.), mit: Ferdinandstein (Kdf.), Schöningen (Fil.); Mönchkappe; XI. (noch) Pomeraria, terra Piris: I. (noch) pagus Wostroze: 10. Greifenhagen im Kr. gl. N. 28. Pargow im Kr. Randow (s. a., Greifenhagen'sche Syn. 254) (1303, arch. Stetin. 4 Pargow Caminensi eccl.<sup>257</sup>)) 1 Greifenhagen) mit: Pargow (Kdf.), mit: Greifenhagen (Kreisstadt); Staffelde (Fil.); 29. Hohenreinkendorf im Kr. 11. Pakulent in Kr. Greifenhagen Randow (1303, arch. Stetin. 7 (s. a. Greiffenhagen'sche Synode 2 Pakulent) Hohenreinkendorf) mit: Mescherin (Filial); 30. Garz im Kr. Randau (1303, arch. Stetin. 5 Garz) mit: Garz (Stadt<sup>258</sup>)); mit: Buddenbrock (Fil.); 31. Hohenselchow im Kr. Randow 12. Brusenfelde im Kr. Greifenh. (s. a., Greiffenhagen'sche Synode (1303, arch. Stetin. 6 Hohen-

mit: Heinrichshof (Vorwerk),
Friedrichsthal (Colonie). mit: Marwitz (Fil.).

3 Brusenfelde)

et Caruwa" (Urk. des Bisch. Sigwin zu Kammin c. 1202, ap. Fr. v. Dreger cod. Pomeraniae dipl. 1 69).

256) Die Kirchspiele in der Greiffenhagen'schen Synode s. bei Brüggemann I S. LX. Dieselben werden zum archidiaconatus Piritzensisgehört haben (s. oben Note 152).

257) S. oben Note 583 der dritten Abtheilung.

<sup>258</sup>) Vgl. Note 240.

selchow; Camin. eccl.<sup>259</sup>))

<sup>&</sup>lt;sup>259</sup>) S. oben Note 583 der dritten Abtheilung.

## I. Pagus Zemzici

### im Bisthum Havelberg.

(Vgl. L. von Ledebur die Landschaften des Havelbergischen Sprengels, in Märkische Forschungen I 200—203.)

#### Gauorte:

"— in castro Havelberg — episcopalem constituimus sedem — Donamus eidem — in provincia Zemcici duas villas in Malinga<sup>260</sup>) Buni et Drogavis et dimidium silve que dicitur Porei cum villis in ea cultis et colendis" (Urk. des Kais. Otto I. vom 9. Mai 946, ap. O. von Heinemann cod. diplom. Anhaltinus I 13 sq.).

"— In provincia Zemzici duas villas in Mellinga Bum Drogawizi, et dimidium silve, que vocatur Poregi, cum villis ex ea vel in ea cultis" (Bestätigungsurkunde des Kais. Konrad III. vom 3. December 1150, ap. K. F. W. Hasselbach u. J. G. N. Kosegarten cod. Pomeraniae diplom. I 45). — "— — in provincia Zemzizi duas villas in Mellinga Bum, Drogawizi, et dimidium silve, que dicitur Poregi, cum villis ex ea vel in ea cultis" (Bestätigungsurk. des Kais. Friedrich I. vom 29. Juni 1179, ib. p. 44). — Hohen-Bellin im Kirchsp. Zabakuk Kr. 2 Jerichow und der Wald "Porei" auf der Elbinsel Parei<sup>261</sup>), und "Drogawiz" wüst bei Altenplatow.

#### Grenzorte des

pagus Zemzici 1) gegen den pagus Belesem im Bisthum Halberstadt sind in den Diöcesen Halberstadt No. 10, im Belesem, und Havelberg No. 12—10, im Zemzici (S. 146 der dritten Abtheilung) in umgekehrter Reihenfolge genannt;

250) "— — Mollinghe etiam est deserta" (im Landbuch Karls IV. 8. 296 vor Kunre und Vsas genannt, vgl. L. von Ledebur allg. Archiv I 352 Note 2). — lag am Westufer der Elbe, und kann deshalb nicht zum Bisthum Havelberg gehört haben.

Liezizi (s. unten Seite 183) beweist, dass der Zemzizi nicht bis an die Havel reichte und dessen Nordgrenze von "Parey an der Havel" 5 Stunden entfernt blieb. Deshalb vermögen wir, wie Pastor Quandt es gethan hat (nachträgliche Bemerkungen zum codex Pomeraniae diplomaticus, herausgeg. von Hasselbach und Kosegarten I 981), die silva Porei dahin nicht zu verlegen; auch "Böhne," was er für Buni annimmt, wird durch Vieritz eingeschlossen.

2) gegen den pagus Liezizi 262) im Bisthum Havelberg:

1. im K. Ferchland Kr. 2 Jerichow: 1. im K. Jerichow Kr. 2 Jerichow: (in östlicher Richtung

Klietznick (Fil.);

Jerichow (Stadt);

2. im K. Redekin Kr. 2 Jerichow: 2. im K. Groszwulkow Kr. 2 Je-Redekin (Kdf.); richow:

3. im K. Zabakuk Kr. 2 Jerich.:

Kleinwulkow (Fil.);

Hohenbellin ("Malinga

3. im K. Neuenklitsche Kr. 2.

Buni" 946),

Jerichow:

Güssau (Vorw.);

Niederbellin (Vorw. im Filiale Altenklitsche),

Neuenklitsche (Kdf.);

3) gegen den pagus Moraciani im Bisthum Brandenburg sind in den Diöcesen Brandenburg No. 113—117, im Moraciani, und Havelberg, No. 128—131, im Zemcici (S. 83f.) genannt.

Innerhalb dieser Grenzen ist er einer der kleinsten Gaue.

Durch den Gauort Briest, Filial von Groszwulkow, wird die Nordgrenze des Zemzici gegen den Liezizi entschieden. S. zum pagus Liezizi die Urk. vom 3. December 1150.

### II. Pagus Liezizi

im Bisthum Havelberg263).

(Vgl. L. von Ledebur die Landschaften des Havelsberger Sprengels, a. a. O. S. 211—220.)

#### Gauorte:

"— in castro Havelberg — episcopalem constituimus sedem. — — Donamus eidem — — in provincia Liezizi Marienborch castrum cum his adiacentibus villis Priecipini, Bozmoc, Cotini, Virscroiz, Niecurim, Milcuni, Malizi, Rabbuni, Priecipini, Podesal, Ludini" (Urk. des Kön. Otto I. vom 9. Mai 946, ap. O. von Heinemann, l. c. I 13). — "— In provincia Liczizi Marienburg urbem, que et Cobelitze dicitur, cum hiis villis Priecipim, Ritzmoc, Podesal, Cotim, Virgenizi, Niecurim, Mileum, Malizi, Malizi, Zmirdisca, Rabum, Priecipim, Jadim et cum toto burgwardo" (Urk. des Kais. Konrad III. vom 3. Decbr. 1150, ap. Hasselbach l. c. I 45). — "— In provincia Liczizi Marienburg, que et Cobelize dicitur, cum hiis villis Priecipini, Rozmoc, Podesal, Cotim, Versevitz, Nieukerim, Malizi, Melcowe. Znirdika, Rabum, Priecipim, Jadim" (Urk. des Kais. Friedrich I. vom 19. Juni 1179, ib. I 114). — Bekannt sind davon Kabelitz, Filial von Groszmangelsdorf; Briest, Filial von Wulkow; die Kirchdörfer Götlin, Vieritz, Hohengöhren, Melkow und das Vorwerk Mahlitz im Kirchsp. Scharlibbe, und Altklitzche, sämmtlich im Kr. 2 Jerichow.

Diese Gauorte zeigen die Havel als Grenzfluss zwischen den Gauen Heveldun und Liezizi, die Elbe als Grenzstrom zwischen dem

<sup>(</sup>Havelberg) zusammengesetzt ward, soweit wie ihre Lage und Umfang bis jetzt hat ermittelt werden können, — — finden wir, nach einer im Süden beginnenden und nach Norden (u. s. w.) aufsteigenden Reihenfolge, genannt" (L. von Ledebur im allg. Archiv XI 29). Demnach liegt der Gau Liezizi zwischen den Gauen Zemzici und Nielitizi, im Westen von der Elbe, im Osten von der Havel begrenzt und im Norden soweit sich erstreckend, bis wo die den Heveldun im Norden begrenzende Dosse sich in die Havel ergieszt, wodurch Sandau und Jedwitz als Filial von Havelberg im Gaue Nielitizi verbleiben.

Liezizi und Belesem, die Stremme alz Grenzfluss zwischen den Gauen Moraciani und Liezizi<sup>264</sup>).

#### Grenzorte des

pagus Liezizi 1) gegen den pagus Belesem im Bisthum Halberstadt sind in den Diöcesen Halberstadt No. 9-3, im Belesem, und Havelberg No. 9-3, im Liezizi (S. 146-145 der dritten Abtheilung) genannt;

2) gegen den pagus Nielitizi im Bisth. Havelberg:

1. im K. Altkamern Kr. 2 Jerich.: 1. im K. Sandau Kr. 2 Jerichow: (in östlicher und ostnordöstlicher Richtung von der Elbe bis zur Havel) Sandau (Stadt 265)), Wulkau (Fil.),

Hollanderei (Vorw.);

2. im K. Havelberg Kr. Westpriegnitz:

Jederitz (Fil.); Appelhorst (Hirtenhaus);

2. im K. Kuhlhausen Kr. 2 Jerich.: 3. im K. Breddin Kr. Westpriegn.: Saldernhorst (Colonie im Fil.)

Vehlgast; Kuhlhausen (Kdf.);

- 3) gegen den pagus Heveldun im Bisthum Brandenburg sind in den Diöcesen Brandenburg No. 106-110, im Heveldun, und Havelberg No. 119-126, im Liezizi (S. 82 f.);
- 4) gegen den pagus Moraciani im Bisthum Brandenburg in den Diöcesen Brandenburg No. 111-112, im Moraciani, und Havelberg No. 126-127, im Liezizi (S. 83);
- 5) gegen den pagus Zemzici im Bisthum Havelberg in den Grenzkirchspielen des Zemzici No. 3-1 gegen den Liezizi No. 3-1 (oben S. 132), letztere in umgekehrter Reihenfolge genannt.

<sup>265</sup>) Vgl. G. W. von Raumer hist. Charten etc. I 20: 5) Nieletizi

worin — — Sandowe, Sandow."

<sup>264)</sup> L. von Ledebur weist (a. a. O. S. 214 ff.) nach: "Das Land oder Burgward Jerichow ist zuweilen gleichbedeutend mit dem Burgward von Marienburg oder Cablitz: "curtem de Burwardo Kobelitz qui et Marienburgk dicitur — — decimam ville Jerchow — —. Archipresbyterium quoque totius territorii, cuius terminus et ab occidente flumen Albis, ab oriente flumen Havala, a meridie Strumen fluvius, a septentrione burchwardi Klitzen ultimus finis" (Bulle des Papstes Adrian IV. zur Bestätigung des Klosters Jerichow, bei L. von Ledebur neues allg. Arch. I 370).

### III. Pagus Nielitizi 266)

### im Bisthum Havelberg.

(Vgl. L. von Ledebur die Landschaften des Havelberger Sprengels, a. a. O. S. 220—223.)

#### Gauorte:

"— in castro Havelberg — episcopalem constituimus sedem — —, donantes — — ei — — medietatem castri et civitatis Havelberg — —. Et castrum et civitas sita est in provincia Nielitizi. Donamus etiam eidem — — in eadem provincia Nisem civitatem" (Urk. des Kais. Otto I. vom 9. Mai 946, ap. 0. von Heinemann l. c. I 13).— "— — Havelbergensis civitatis medietatem — — et eiusdem burgwardi<sup>267</sup>) medietatem — —, in provincia Nielitizi Nisiem civitatem cum toto burgwardo" (Urk. des Kais. Konrad III. vom 3. Decbr. 1150, ap. Hasselbach l. c. I 45). — "— — Havelbergensis civitatis medietatem — —, in provincia Nielitizi Nisowe civitatem" (Urk. des Kais. Friedrich I. vom 29. Juni 1179, ib. I 114 sq.). — Havelberg, Stadt, und Nitsow Kirchd. im Kreise Westpriegnitz.

#### Grenzorte des

pagus Nielitizi 1) gegen den pagus Heveldun im Bisthum Brandenburg sind in den Diöcesen Brandenburg No. 105, im Heveldun, und Havelberg No. 117—118, im Nielitizi (S. 82);

2) gegen den pagus Liezici im Bisthum Havelberg in den Grenz-kirchspielen des Liezizi No. 2—1, gegen den Nielitizi No. 3—1 (S. 134);

3) gegen den pagus Belesem im Bisthum Halberstadt in den Diocesen Halberstadt No. 2—1, im Belesem, und Havelberg No. 2—1, im Nielitizi (S. 144 der dritten Abth.), beide in umgekehrter Reihenfolge;

4) gegen den pagus Osterwalde im Bisthum Verden in Ostfalen in den Diöcesen Verden No. 32—38, im Osterwalde, und Havel-

Zwischen den Gauen Liezizi einer-, Desseri und Linagga andrerseits. S. Note 268.

Der Burgward Havelberg enthält: "— duas villas Borch et Covale sibi contiguas in burchwardo Havelbergensi" (Urk. vom J. 1208, bei Buchholz Gesch. d. Churm. Brandenb. II, Urk. S. 45). L. von Ledebur möchte (a. a. O. S. 221) Tovale statt Covale lesen und Toppel bei Havelberg darunter verstehen. "Borch" ist dabei wüst.

berg No. 31-38, im Nielitizi (S. 229 f. der zweiten Abtheilung) genannt.

Seine Ausdehnung gegen den pagus Desseri im Bisthum Havelberg mag die Kirchspiele Sieversdorf (mit dem Filial Friedrichsdorf), Neustadt, Plänitz (mit dem Filial Leddin), Zernitz (mit dem Filial Holzhausen), Berlitt (mit dem Filial Rehfeld), Gantickow (mit dem Filial Mechow), Vehlow, Dahlhausen (mit dem Filial Blumenthal), Kollrep (mit den Filialen Breitenfeld und Lankenow) und Sarnow; — diejenige gegen den pagus Linaggs im Bisthum Havelberg die Kirchspiele Buchholz, Kuhsdorf (mit Bullendorf), Reckenthin (mit dem Filial Tüchen), Krampfer (mit den Filialen Guhlsdorf u. Kleingottschau), Groszgottschau (mit den Filialen Rohlsdorf und Kleinlinde), Rosenhagen (mit dem Filial Lübzow), Perleberg (mit den Filialen Spiegelhagen, Burghagen und Düpow), Groszbreese (mit den Filialen Kleinbreese und Weisen) und Wittenberge an der Elbe umfasst haben. Die beiden nicht fern von einander gelegenen Gauorte und der Mangel eines Archidiakonatsregisters lassen hier keine zu erweisende Begrenzung zu. Die angenommene und zum pagus Desseri und Linagga ausgeführte Grenze ist demnach nur eine willkürliche zu nennen, ist aber das Resultat eines mehrfachen Versuchs, durch die beiderseitigen Kirchspiele topographisch natur- und sachgemäsz einen geraden Weg mit, eine alte Grenze (wie Bullendorf, Rosenhagen, Spiegelhagen, Burghagen) andeutenden Orten aufzufinden, um in unsere Gau- und Diöcesankarte für das Bisthum Havelberg irgend eine Grenze aufzunehmen, bis der Fund eines Archidiakonatsregisters auch hier Gewissheit giebt.

## IV. Pagus Desseri<sup>266</sup>)

### im Bisthum Havelberg.

(Vgl. L. von Ledebur die Landschaften des Havelbergischen Sprengels, a. a. O. II 361—373.)

#### Gauorte:

"— in castro Havelberg — episcopalem constituimus sedem. — Donamus eidem — in provincia Desseri Wizoka civitatem cum omni burcwardo" (Urk. des Kais. Otto I. vom 9. Mai 946, ap. O. von Heinemann l. c. I 13 sq.). — "— — In provincia Dessere Wizoca civitatem totam et unam villam Thadendorpp" (Urk. des Kais. Konrad III. vom 3. Dec. 1150, Meklenb. Urkb. I 42). — "— — In provincia Dessere Wizoka civitatem cum toto burgwardo, et unam villam Tadenthorpp" (Urk. des Kais. Friedrich I. vom 29. Juni 1179, Meklenb. Urkb. I 125). — Wittstock, Stadt im potsdamer Kr. Ostpriegnitz; "Thadendorpp" ist leider nicht bekannt.

#### Grenzorte des

pagus Desseri 1) gegen den pagus Riaciani im Bisthum Brandenburg sind in den Diöcesen Brandenburg No. 85—87, im Riaciani, und Havelberg No. 98—99, im Desseri (S. 79);

- 2) gegen den pagus Dassia im Bisthum Brandenburg in den Diöcesen Brandenburg No. 88—101, im Dassia, und Havelberg No. 100—113, im Desseri (S. 79—81);
- 3) gegen den pagus Heveldun im Bisthum Brandenburg in den Diocesen Brandenburg No. 102—104, im Heveldun, und Havelberg No. 114—116, im Desseri (S. 81 f.) genannt;

genen Provinzen in "einer im Süden beginnenden und nach Norden aufsteigenden Reihenfolge genannt," welche nach Nordost sich wendet, und in Südest abschlieszt. Der Gau Liezizi liegt im Norden des Zemzizi, nördlich und nordöstlich vom Liezizi der Gau Nielitizi, östlich und nordöstlich vom letztern der Desseri, und nördlich von ihm der Linagga; an beide lehnt sich im Norden und Osten der Murizzi. Demnach muss der pagus Desseri im Süden und Südesten, auch im Osten an der Grenze des Bisthums Havelberg liegen.

Der pagus Dessseri war das Land Havelliere (s. unten zum Tholenz).

4) gegen den pagus Nielitizi im Bisth. Havelberg: 1. im K. Dreetz potsd. Kr. Ruppin: 1. im K. Sieversdorf Kr. Ruppin: (in nordnordöstlicher, nordnordwestlicher und nördlicher Richtung) Siegrothsbruch (im Fil. Bart-Klausiushof (im Fil. Friedrichsschendorf), dorf), Dreetz (Kdf.); Friedrichsdorf (Fil. mit) Frie-2. im K. Köritz Kr. Ruppin: drichsbruch u. Wilhelminenaue, Schönfeld (Colonie), Hohenofen (Seigerhüttenwerk); 2. im K. Neustadt Kr. Ruppin: Köritz (Kdf.), Goldbeck (Colonie), Kampehl (Fil.); Neustadt an der Dosse (Stadt); 3. im K. Wusterhausen Kr. Ruppin: 3. im K. Plänitz Kr. Ruppin: Wusterhausen (Stadt a. d. Dosse); Plänitz (Kdf.), Leddin (Fil.); 4. im K. Kiritz Kr. Ostpriegnitz: 4. im K. Zernitz Kr. Ostpriegnitz: Holzhausen (Fil.); 5. im K. Berlitt Kr. Ostpriegnitz: Kiritz (Stadt), Rehfeld (Fil.); Stolpe (Vorwerk); 6. im K. Gantickow Kr. Ostpriegu.: 5. im K. Drewen Kr. Ostpriegnitz: Mechow (Fil.), Drewen (Kdf.); Gantickow (Kdf.); 6. im K. Wuticke Kr. Ostpriegnitz: 7. im K. Vehlow Kr. Ostpriegn.: Wuticke (Kdf.); Vehlow (Kdf.); 7. im K. Rosenwinkel Kr. Ostpr.: 8. im K. Dahlhausen Kr. Ostpriegn.: Rosenwinkel (Kdf.), Dahlhausen (Kdf.), Grabow (Filial); Blumenthal (Fil.); 8. im K. Papenbrock Kr. Ostpriegn.: 9. im K. Kollrep Kr. Ostpriegnitz: (in westnordwestlicher und nordwestlicher Richtung) Blantikow (Fil.); Breitenfeld (Fil.), 9. im K. Techow Kr. Ostpriegnitz: Lankenow (Fil.); 10. im K. Sarnow Kr. Ostpriegnitz: Bölzke (Filial); 10. im K. Kemnitz Kr. Ostpriegn.: Kemnitz (Kdf.). Sarnow (Kdf.); 5) gegen den pagus Linagga im Bisthum Havelberg: 11. im K. Pritzwalk Kr. Ostpriegn.: (in nordöstlicher, ostnordöstlicher und östlicher Richtung) (noch) Kemnitz (Kdf.), Beveringen (Fil.), Alt- und Neukrüssow (Filiale); Streckenthin; 11. im K. Sandebeck Kr. Ostpriegn.: 12. im K. Falkenhagen Kr. Ostpr.: Falkenhagen (Kdf. a. d. Gr. 269)); Sandebeck (Kdf.); 12. im K. Rohlsdorf Kr. Ostpriegn.: 13. im K. Halenbeck Kr. Ostpr.: Rapshagen (Fil. a. d. Gr.), Ellershagen (Gut a. d. Gr.), Halenbeck (Kdf.); Rohlsdorf (Kdf.);

<sup>&</sup>lt;sup>269</sup>) S. Einleitung Note 80.

```
13. imK.WernickowKr. Ostpriegn.: 14. im K. Niemerlang Kr. Ostpr.:
                                          Tetschendorf (Gut);
      Heinrichsdorf (Col. im Filial),
                                    15. im K. Freienstein Kr. Ostpr.:
      Wulfersdorf (Fil. a. d. Gr. 276));
                                          Neuköln (Vorw.);
     6) gegen den pagus Mintga im Bisth. Havelberg:
 14. im K. Biesen Kr. Ostpriegn.: 16. im K. Grabow mekl.-schwer.
                                          Amts Wredenhagen:
                                          Below (Hof);
                                    17. im K. Wredenhagen A. gl. N.:
      Altdaber (Forsthaus),
                                          Neuekrug;
                                    18. im K. Kieve A. Wredenhagen:
                                          Monchhof (Hof);
                                    19. im K. Dransee Kr. Ostpriegn.:
               (in südsüdöstlicher und südöstlicher Richtung)
      Neudaber (Vorwerk);
                                          Berlinchen (Fil.),
15. imK. Groszhasslow Kr. Ostpr.:
      Randow (Col.),
                                          Dransee (Kdf.);
      Groszhasslow (Kdf.);
                                    20. im K. Schweinreich Kr. Ostpr.:
16. im K. Gadow Kr. Ostpriegn.:
                                          Schweinreich (Kdf.);
      Zootzen (Fil.), Gadow (Kdf.);
     7) gegen den pagus Murizzi im Bisth. Havelberg:
17. im K. (Dorf) Zechlin Kr. Ostpr.: 21. im K.Zechlin 271) Kr. Ostpriegn.:
               (in ostnordöstlicher und östlicher Richtung)
     Zechlin (Kdf.);
                                          Neuluttrow (Schäferei),
18. im K. Linow Kr. Ruppin:
                                          Altluttrow (Vorw.),
                                          Zechlin (Flecken),
     Kagar (Fil.);
19. im K. Rheinsberg Kr. Ruppin:
     Warenthin (Vorw.),
                                          Repente (Col.),
     Meerkatzheide (Gut),
                                          Zechlinsche Glashütte;
     Barenbusch (Col.);
                                    22. im K.Groszzierlang Kr.Ruppin:
20. im K. Menz Kr. Ruppin:
                                          Klein- u. Groszzierlang (Kdf.);
     Dagow (Vorw.),
                                    23. im K. Strasen A. Mirow:
```

Lindof (Hof), Steinförde.

Globsow (Col.).

<sup>&</sup>lt;sup>270</sup>) S. Einleitung Note 81. <sup>271</sup>) Der Flecken Zechlin lag an der Südwestgreuze des Landes Turne (vgl. unten Note 280\*\*\*).

### V. Pagus Linagga <sup>272</sup>)

### im Bisthum Havelberg.

#### Gauorte:

"— in castro Havelberg — episcopalem constituimus sedem. — Donamus eidem — Pochlustim civitatem cum omni

<sup>272</sup>) Wir haben oben Note 237 schon angedeutet, dass Kaiser Friedrich L "decimam provinciae Linagga" nicht mit nennt; dagegen das Bisthum Schwerin Parchim, — — cum omnibus villis ex utraque parte alvei. qui dicitur Elde\*)" (in einer Urkunde desselben Kaisers vom 2. Januar 1170, in Anspruch nahm. Dass Dies nicht von bleibender Dauer war, ersehen wir aus der urkundlichen Gewissheit: "— — ecclesie (Havelbergensi) contulimus — — Wustrowe castrum cum villa" (Urk. vom J. 1170, ap. Riedel cod. dipl. Brand. A III 85). — "— — decimas villarum — — contulimus — — Grabow, — Reinekendorp" (Urk. des Bisch. Hermann zu Kammin vom 21. Juli 1255, ap. Fr. von Dreger cod. Pomeraniae dipl. I 384). — "— – damus decimas villarum Siklekowe et Zachowe" (Urk. des Bisch. Heinrich zu Havelberg vom 5. April 1273, Meklenb. Urkb. II 448). - - - in Perleberge — — Havelbergensis diocesis — — ecclesie in Rosenhagen dicte diocesis — Parchem, Putletz, Vryenstein. Wyzstoch. Pritzwalk, Havelberge, Lentzen, Grabow, - Wittenberghe" (Urk. vom J. 1384, ap. Riedel l. c. A I 160 sq.). - ,- Lentzen, Havelbergensis diocesis" (Bulle des Papstes Pius II. vom 11. Januar 1459, ap. G. Gercken dipl. vet. March. II 370\*\*)). — Von diesen Orten gehören Wustrow, Grabow (am südöstlichen Ufer der Elde), Siggelkow mit Zachow (am stidlichen Ufer der Elde), Parchim (am westlichen Ufer der Elde). Grabow und Parchim ("ex utraque parte alvei, qui dicitur Elde"). Putlitz, Freienstein, Prizwalk und Lenzen zum pagus Linagga; Perleberg, Rosenhagen, Wittstock und Wittenberg zum pagus Desseri; Havelberg selbst zum pagus Nielitizi. Wie letzterer von keinem andern Bisthum in Anspruch genommen ist, so kam auch der Linagga. nachdem Schwerin und Kammin darum gekämpft hatten, wieder in den bleibenden Besitz von Havelberg.

\*) Entschiedener ist Dies in einer Grenzschnede des Bisthums Schwerin (Bulle des Papstes Urban III. vom 23. Februar 1185) durch die Worte beschrieben: "eandem quoque terram Moriz et Veprowe (letztere im pagus Mintga unweit Röbel), cum omnibus terminis suis ad terram, que Warnowe vocatur, includens et terram Warnowe cum omnibus terminis suis ex utraque parte fluminis, quod Eldene dicitur, usque ad castrum, quod Grabowe nuncupatur, ipsum flumen transiens" (s. unten). Zwischen dem Kdf. Vipperow an der Müritz und Grabow an der Elde befindet sich ein Kdf. Warnow im Kr. Westpriegnitz, 1 Meile südwestlich von Grabow: aber auch ein Gut Vaarnow und eine Colonie Wüsten-Vaarnow. beide im K. Bäck Kr. Westpriegnitz, 2 Meilen näher nach Vipperow. Welches von diesen "Warnowe" nun auch dem gleichnamigen Lande zugehört haben mag, alle drei liegen im pagus Linagga und beweisen, welchen Anspruch Schwerin unter päpstlichem Schutze auf diese Provinz gemacht hat.

\*\*) Die obigen Belege lieszen sich bei einem fernern Suchen noch ver-

mehren, doch genügen dieselben zu unserm Zwecke vollkommen.

burcwardo" (Urk. des Kais. Otto I. vom 9. Mai 946, ap. O. v. Heinemann l. c. I 14). — "— — In provincia Linagga Pothlustim civitatem totam" (Urk. des Kais. Konrad III. vom 3. Dec. 1150, Meklenb. Urkb. I 42). — "— — In provincia Linagga Potlustin civitatem cum toto burgwardo" (Urk. des Kais. Friedrich I. vom 29. Juni 1179, das. I 125). — Putlitz, Stadt im Kr. Westpriegnitz.

#### Grenzorte des

pagus Linagga 1) gegen den pagus Osterwalde im Bisthum Verden in Ostfalen sind in den Diöcesen Verden No. 38—41, im Osterwalde, und Havelberg No. 39—40, im Linagga (S. 230 f.);

2) gegen den pagus Drevani im Bisthum Verden in den Diöcesen Verden No. 42—45, im Drevani, und Havelberg No. 41—43, im Linagga (S. 231 der zweiten Abtheilung) genannt;

- 3) gegen den pagus Palobi im Bisthum Verden in Transalbingien in den Diöcesen Verden No. 1—3, im Palobi, und Havelberg No. 1—5, im Linagga (S. 279 f. der dritten Abtheilung);
- 4) gegen den pagus Obotritia im Bisthum Verden in Transalbingien in den Diöcesen Verden No. 1—2, in Obotritia, und Havelberg No. 1—3, im Linagga (S. 286 f. daselbst);
- 5) gegen den pagus Warnabia m Bisthum Verden in Transalbingien in den Diöcesen Verden No. 7—4, in Warnabia, und Havelberg No. 7—4, im Linagga (S. 294 daselbst) in umgekehrter Reihenfolge;
  - 6) gegen den pagus Mintga im Bisth. Havelberg:
- 1. im Groszpankow A. Marnitz: 1. im K. Kreien A. Lübz: (in südöstlicher, südlicher und ostsüdöstlicher Richtung)
  Kleinpankow, Wilsen (Filial);

Reddelin (Filial); 2. im K. Karbow A. Lübz:

- 2. im K. Stepenitz Kr. Ostpriegnitz: Darz (Filial),
  Jandersdorf, Wahlstorf (im Fil. Darz),
  Stepenitz (Kdf.); Quasslin (Hof);
- 3. im K. Meienburg Kr. Ostpriegn.: 3. im K. Stuer A. Lübz:

  Meienburg (Stadt); Wendischpriborn (Filial);
- 4. im K. Freienstein Kr. Ostpriegn.: 4. im K. Dammwolde A. Lübz: (in südöstlicher und südsüdöstlicher Richtung)

Budden hagen (Col. a. d. Gr.), Dammwolde(Kdf.), Jaebitz (Hof), Freienstein (Flecken), Evchensruh (Vw. im Fil. Finken);

Neuköln (Vorwerk); 5. im K. Grabow A. Wredenhagen: Grabow (Kdf.), Below (Hof);

- 7) gegen den pagus Desseri im Bisthum Havelberg, sind in den Grenzkirchspielen des Desseri No. 13—10 gegen den Linagga No. 15—11 (S. 139—138) in umgekehrter Reihenfolge genannt;
- 8) gegen den pagus Nielitizi im Bisth. Havelberg: 5. im K. Pritzwalk Kr. Ostpr.: 6. im K. Buchholz Kr. Ostpriegn.:

(in westlicher und südsüdwestlicher Richtung) Buchholz (Kdf.); Pritzwalk (Stadt), Giesensdorf (Fil.); 6. im K. Kuhbier Kr. Ostpriegn.: 7. im K. Kuhsdorf Kr. Ostpriegn.: Kuhbier (Kdf.), Kuhsdorf (Kdf.), Bullendorf (Gut a. d. Gr. 273); 8. im K. Reckenthin K. Ostpriegnitz: Groszpankow (Fil.); Luggendorf (Gut im Fil. Tüchen); 7. im K. Zeddin Kr. Westpriegn.: 9. im K. Krampfer Kr. Westpriegn.: Guhlsdorf (Fil.), (in westnordwestlicher, westsüdwestlicher und westlicher Richtung) Kleingottschau (Fil); Retzin, Kreuzburg (Fil.); 10. im K. Groszgottschau Kr. Westpriegnitz: 8. im K. Blüthen Kr. Westpriegn.: Kleinlinde (Filial); 11. im K. Rosenhagen<sup>274</sup>) Kr. Groszlinde (Fil.); 9. im K. Quitzow Kr. Westpriegn.: Westpriegnitz: (in sudwestlicher Richtung) Lübzow (Fil.); Groszbuchholz (Filial), 12. im K. Perleberg Kr. Westpr.: Spiegelhagen (Fil. a. d. Gr.), Quitzow (Kdf.); 10. im K. Sückow Kr. Westpr.: Sückow (Kdf.); Perleberg (Kreisstadt), 11. im K. Bendwisch Kr. Westpr.: Schilde (Filial), Jägerhaus; Bendwisch (Kdf.); 13. im K. GroszbreeseKr. Westpr.: 12. im K. Wentdorf Kr. Westpr.: Lindenberg (Gut), Weisen und Kleinbreese (Fil.); 14. im K. Wittenberge Kr. Westpr.: Wentdorf (an der Wendung Wittenberge (Stadt a. d. Elbe). des Linagga gegen den Nielitizi und Osterwalde 275).

<sup>&</sup>lt;sup>273</sup>) S. Einleitung Note 81.

<sup>&</sup>lt;sup>274</sup>) Daselbst Note 80.

<sup>&</sup>lt;sup>275</sup>) Daselbst Note 83.

## VI. Pagus Mintga<sup>276</sup>)

### im Bisthum Havelberg.

#### Gauorte:

"— in castro Havelberg — episcopalem constituimus sedem. — Donamus eidem — in provincia Mintga XXX mansos in his villis: Minteshusini, Hagerstedi, Aerthuni, Aiaestoum; in villa que dicitur Robeli VI mansos" (Urk. des Kaisers Otto I. vom 9. Mai 946, ap. O. von Heinemann I. c. I 13 sq.). — "— — In provincia Mutiga — — XXX mansos in hiis villis Minteshusen, Hagenstein, Aerthum, Aciestoum; in villa que dicitur Robeli VI mansos"

\*\*) G. W. von Raumer (hist. Charten etc. S. 5) meint: "Der zweiselhafte Mintga ist vielleicht zwischen der Dosse und den Rhyn im Ruppinschen zu suchen, oder bei Rathenow im sogen. Nusswinkel." — Der Gauort Röbel weis't ihm seine unzweiselhafte Lage an.

velberg ist die Provinz Mintga nicht mit genannt\*), dennoch, der Gauorte wegen, nicht aus den Gauen desselben auszuscheiden. Wir müssen seine Lage von Röbel ab nach Süden hinwärts, soweit der Busen des Müritzsees bis in den Krümmelsee am Desseri sich erstreckt, anerkennen, und von dieser Strecke ab alles Land zwischen der Elde und den Gauen Desseri und Linagga in seinen Umfang ziehen\*\*). Sonst bliebe nur die Annahme über, zwei Provinzen, "Mintga" und "Murizzi", seien in einen einzigen Gau zusammen gezogen, was der übrigen Anordnung in dem Theile des Slavenlandes, in welchem die Bisthümer Havelberg und Brandenburg gestiftet wurden, nicht entspricht.

<sup>\*)</sup> Kaiser Konrad III. nennt statt derselben eine Provinz "Cithne" oder Ziethen, in welcher "provincia Scithine" nach einer Urkunde des ersten pommerschen Bischofs Adelbert vom 8. Juni 1159 (ap. Hasselbach I 55) "due ville, Rochoviz et Corine et tercia pars ville Slauboriz" dem Kloster Grobe gehörten; in welcher "provincia Cyten villa Mechomyrzk" dem Kloster Stolp vom Bisch. Sigfried zu Kammin geschenkt wurde (Urk. vom J. 1194. ib. I 174), und in welcher "provincia Scitine (das Kloster Usedom) villam Chorene cum hereditate Nemanteviz, et tertiam partem ville Zlaboriz, et super rivum Ribeniz — — terram — usque ad transitum Dansne" als Eigenthum besasz (Bulle des Papstes Cölestin III. vom 23. März 1194. ib. I 176); in welchem "territorio Sciten" Bisch. Konrad zu Kammin "decimas de duobus campis Manzlino et Plachtino" der Kirche in Stolp schenkte (Urk. vom 29. Januar 1232, ib. I 438). — Von allen genannten Orten ist nur Menzlin, ein Hof im K. Ziethen Kr. Greifswald, also nördlich der Peene, d. i. aussersalb des Bisthums Havelberg bekannt; beweist aber, dass Kaiser Konrad III. mit dieser "provincia Cithne" die Provinz oder den Gau Mintga nicht verstanden haben kann.

(Urk. Kais. Konrad III. vom 3. December 1150, Meklenb. Urkb. I 42).

— "— — In provincia Mintga XXX mansos in his villis Minteshusen, Hagersten, Cythim, Aekestun; in villa que dicitur Robele VI mansos" (Urk. des Kais. Friedrich I. vom 9. Juni 1179, das. I 125).

— Von diesen Orten ist nur die Stadt Röbel, an einem Busen des Müritzsees im mecklenburg-strelitzer A. Wredenhagen gelegen, bekannt.

Ein Register vom Archidiakonat Röbel würde hier entschiedene Grenzen erübrigen lassen. Dasselbe ist noch in havelberger Archiven verborgen.

Grenzorte des

pagus Mintga 1) gegen den pagus Desseri im Bisthum Havelberg sind in den Grenzkirchspielen des Desseri No. 16—14 gegen den Mintga No. 20—16 (S. 139);

2) gegen den pagus Linagga im Bisthum Havelberg in denen des

Linagga No. 4—1 gegen den Mintga No. 5—1 (S. 141);

3) gegen den pagus Warnabia im Bisthum Verden in Transalbingien in den Diöcesen Verden No. 4—1, im Warnabia, und Havelberg No. 3—1, im Mintga (S. 294—293 der dritten Abtheilung), sämmtlich in umgekehrter Reihenfolge genannt;

4) gegen den pagus Murizzi im Bisthum Havelberg:

1. im K. Grussow Amt Lubz: 1. K. Malchow Stadtger. gl. N.:

(in östlicher und südöstlicher Richtung)

Ziskow (Fil.),

Adamshoffnung (Hof),

Petersdorf (Holzvogtwohnung);

Grüssow (Kdf.),

2. im K. Altmalchow Klosteramt Malchow:

Kisserow;

Walow (Fil.);

1. (noch) im K. Malchow:

Lexow (Fil.);

2. im K. Röbel A. Wredenhagen: 3. im K. Sietow Klostera. Dobbertin: Zierzow (Fil.),

Sietow (Kdf.);

Gotthun (Hof),

(am Westufer des Müritzsees)

Greve (Hof),

4. im K. Rechlin A. Wredenhagen: Klopzow (Hof),

Ludorf (Filial);
3. im K. Vipperow<sup>277</sup>) A. Wredenh.:

Zielow (Fil.), Solzow (Hof), Vipperow (Kdf.),

Rechlin (Kdf.), Roggentin (Hof), Retzow (Hof);

5. im K. Gaarz A. Mirow:

Priborn (Fil.);

Vietzen (Fil.), Gaartz (Kdf.),

vom J. 1185, bei D. Franck Alt- und Neues Mecklenb. III 190 f.).

Priborn (Fil.);

Vietzen (Fil.), Gaartz (Kdf.),

4. im K. Metz A. Wredenhagen:

Krümmel (Fil.) mit

Buchholtz (Fil.);

5. im K. Dransee Kr. Ostpriegnitz:

(in stidlicher Richtung)

Seveckow (Fil.), Berlinchen (Fil.), Troja (Meier.), Schlim (Forsth.),

Ahrensfelde:

6. im K. Zechlin Kr. Ostpriegnitz:

Zempow (Fil.),

Dransee (Kdf.);

6. im K. Schweinreich Kr. Ost-

priegniz):

Herzdorf (Colonie).

Neuluttrow (Schäf.), Altluttrow (Vw.).

Bemerken müssen wir hier noch, dass nach der Bestimmung Herzogs Heinrich des Löwen über den Umfang des schweriner Bisthums die Diöcese Havelberg auch einen Theil des Mintga verlieren sollte. Den Kampf des Bisthums Havelberg dagegen ersehen wir daraus, dass der nordöstlich gelegene Theil von Röbel, die Altstadt mit der Marienkirche, im Jahre 1298 zur Diöcese Schwerin, der südwestliche, die Neustadt mit der Nikolaikirche, zur Diöcese Havelberg<sup>278</sup>) gehörten. Letzterer war zugleich der Sitz eines Archidiakons<sup>279</sup>), welchem der pagus Mintga unterworfen gewesen sein wird. Auch dieser Eingriff mag später wieder aufgehoben sein. Bischof Gottfried willigte gern ein, als die Büszerinnen aus der Altstadt Röbel in seiner Diöcese es im J. 1298 für nöthig hielten, ihr Kloster nach Malchow im schwerin'schen Stifte zu verlegen.

<sup>279</sup>) "— Testes Johannes archidiaconus nove civitatis Robelle" (desselben Urk. vom J. 1299, bei Schröder Kirchen-Hist. des papist. Mecklen-

burgs S. 856).

<sup>278) .- -</sup> Conventus -- predicatorum in Robele, nostre (Zverinensis) dyocesis — — sanctimonialium de ordine penitencium nove civitatis Robele, Havelbergensis dyocesis" (Urk. des schweriner Bisch. Gottfried vom 29. Mai 1298, Meklenb. Urkb. IV 61).

### VII. Pagus Murizzi

### im Bisthum Havelberg.

### Belege:

- "— Prope illis (Linaa) resident, quos vocant Bethenici et Smeldingon et Morizani, qui habent civitates XI" (c. 895, Meklenb. Urkb. I 14).
- "— determinavimus prenominate sedis (in castro Havelberg) parochie decimas istarum provinciarum infra suos limites consistentium Linagga, Murizzi, Tholenz" (Urkunde des Kais. Otto I. vom 9. Mai 946, ap. O. von Heinemann l. c. I 14). "— decimam istarum provinciarum Linaga, Morizi" (Urk. des Kais. Konrad III. vom 3. Dec. 1150, ap. Hasselbach I 45). "— cum interiacentibus nominatis provinciis Linagga, Morizi, Dolenz" (Urk. des Kais. Friedrich I. vom 29. Juni 1179, ib. I 116).
- "— villam in Muriz in Moriz terciam partem decime" (Urk. des Herz. Heinrich vom 9. Sept. 1171, im Meklenb. Urkb. I 97 f.).

Ein Gauort ist nicht genannt und nicht bekannt, nur der Name des Gaues und sein Nachbar in Nordosten geben uns über die Lage des pagus Murizzi zwischen dem Müritzsee und Tollensersee Gewissheit. In Betreff seiner Ausdehnung geben die Eingriffe des Bisthums Schwerin in das Gebiet des Bisthums Havelberg Aufschlüsse 280). Die Päpste Alexander III. und Urban III. nennen: "——— quoque terram Moriz et Veprowe cum omnibus terminis suis 281) (vgl. Note 277) als

<sup>250)</sup> Der Eingriff des schweriner Bischofs blieb ohne Erfolg, wie diejenigen Urkunden beweisen, welche bei den Orten Penzlin (Stadt im mecklschwer. A. Stavenhagen\*)), Wesenberg (Stadt im meckl.-strel. A. Altstrelitz\*\*)) und Zechlin (Flecken im Kr. Ostpriegnitz\*\*\*)) die nähere Bestimmung "Havelbergensis diocesis enthalten.

<sup>\*) &</sup>quot;— — terrae Pentzlin — — ac terrae dictae Liza — — infrasuam dioecesim" (Vgl. der Fürsten von Werl mit dem Bischof Heinrich zu Havelberg vom 5. Mai 1274, bei S. Buchholtz Gesch. der Churmark Brandenb. IV, Anhang der Urkunden S. 101).

<sup>\*\*)</sup> Im Jahre 1353 stellen "— — Burchardo, Havelbergensis ecclesie episcopo, nos consules civitatis Wesenberg" die Bitte, eine Vicarie in ihrer Kirche bestätigen zu wollen (Urk. bei Franck alt- und neues Mecklenb. VI 193 f.).

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;— in parochia Zechghelyn Havelbergensis dyocesis" (Urk. vom J. 1306, ap. E. J. de Westphalen mon. ined. rer. Germ. et Megapol. III 1584 ...

281) "— ecclesie (Zverin) — decrevimus subiacere claustra et ecclesias — per provinciam ducis Henrici, que provincia a Zverin ex una

zum Bisthum Schwerin gehörend. Der Bischof Berno zu Schwerin "setzte seinen Archidiakonus — zu Waren <sup>282</sup>)." Daraus entnehmen wir, der Archidiakonat Waren im meklenburg-schweriner Amte Stavenhagen habe sich über den pagus Murizzi erstreckt.

Die "parochia Zechghelyn Havelbergensis dyocesis" (Note 280 \*\*\*) führt uns bis an die Südgrenze des pagus Murizzi. Sie ist um so bedeutsamer, weil Zechelin im Lande Turne lag 283), und demnach "alle diesem Lande zugehörigen Orte, also auch Mirow 284), Lärz, "Verlinge", Schwarz, Zetim, Klesten 285); "Zagewitze", Zempow, "Dertzele", Krümmel, Staarsow und Diemitz 286) zum havelberger Sprengel, getreu dem Grundsatze, dass nie einzelne

parte usque Vepro pergit, a Vepro tendit per Muriz et Tolenze, perveniens usque Groswin et Penem fluvium" (Bulle des Papstes Alexander III. vom J. 1177, ap. Hasselbach l. c. I 107). — "—— per provincias ducis H. —— Penum fluvium sursum usque Myzerech, ipsam terram Mizerech usque Plote includens, et terram Plote totam usque Tolenze, ipsam provinciam Tolenze —— totam includens, a Tolenze autem ad silvam, que dicitur Bezunt, que distinguit terras Havelbere scilicet et Moritz, candem quoque terram Moriz et Veprowe, cum omnibus terminis suis ad terram, que Warnowe vocatur, includens et terram Warnouwe cum omnibus terminis suis ex utraque parte fluminis, quod Eldene dicitur, usque ad castrum, quod Grabowe nuncupatur, ipsum flumen transiens" (Bulle des Papstes Urban III. vom 23. Februar 1185, ap. Hasselbach I 139). — Die "terra Veprowe gehört zum pagus Mintga.

2832) S. Note 543 der dritten Abtheilung.

bei 8. Buchholtz a. a. O. IV, Anhang der Urkunden S. 61). — Mirow,

Marktflecken im A. gl. N.

Swertz — in terra Turne in villa Loziz — Verlinge — in Swertz — in Cetine" (Urk. des havelberger Bisch. Heinrich vom 18. Januar 1257, ap. F. A. Rudloff cod. dipl. hist. Megapolitanae p. 41 sq.). — in terra Turne villam Lozitze cum suis terminis Swertitze et Verlinge — villam Settin — villam Clesten." — Lärz, Kdf. im Klosteramt Dobbertin; "Verlinge" bei Schwarz am Fehrling-See; Schwarz, Fil. von Lärz im Klosteramte Dobbertin; Zetim, Fil. von Schwarz am

Zethensee; Klesten, Hof im K. Kogel Klosteramt Dobbertin.

Turne — Swertitze et Zagewitze — Sempowe — Dertzele — Crummene — Starzowe — de stagno Verlinge — stagnum Cetin — in stagnum Vilis — secus terminos ville Dimitz usque in stagnum Womazowe" (Urk. vom 15. December 1274, ib. p. 83). — Schwarz (s. vorstehende Urk.; "Zagewitze" bei Schwarz; Zempow, Fil. von Zechlin in der Pr. Ostpriegnitz; "Dertzele" bei Krümmel; Krümmel, Kdf. im A. Wredenhagen; Staarsow im K. Zirtow A. Mirow; der Fehrling-See, Zethen-See, der Vielz-See; Diemitz, Fil. von Lärz im Klostera. Dobbertin, und der Grosze Wumm-See zwischen Diemitz und Zechlin.

Ortschaften, sondern stets ganze Landschaften den Diöcesen einverleibt wurden, — hier speciell zum pagus Murizzi gehörten, da das Land Turne zwischen dem Müritzsee und Tollensersee belegen erscheint. Zechelin liegt an der Südwestspitze dieses Gaues, in welchem die Rethari wohnten (s. unten zum Tholenz). Des Landes Turne wegen müssen wir auch "Wesenberg Havelbergensis diocesis" in den pagus Murizzi einschlieszen. Die vom Heidenbekehrer Otto 1128 die Taufe begehrenden Morizer wurden von ihm an den magdeburger Erzbischof gewiesen (s. oben S. 125), hatten also mit dem Erzbischof zu Hamburg keine Gemeinschaft; sie waren dem damals (abwesenden) Bischof zu Havelberg unterworfen.

"Waren nördlich am Müritzsee, d. i. im pagus Murizzi, bildete den Sitz eines — Archidiakonats" (L. von Ledebur S. 40), worin wir den geistlichen Bezirk dieses Gaues erkennen. Möchte ein Archidiakonatsregister baldigst aufgefunden werden.

#### Grenzorte des

pagus Murizzi 1) gegen den pagus Obotritia im Bisthum Verden in Transalbingien sind in den Diöcesen Verden No. 14—16, im Obotritia, und Havelberg No. 16, im Murizzi (S. 289 f. der dritten Abtheilung);

2) gegen den pagus Circipania im Bisthum Verden in den Diòcesen Verden No. 21—17, im Circipania, und Havelberg No. 22—19, im Murizzi (S. 299 daselbst), letztere in umgekehrter Reihenfolge genannt;

3) gegen den pagus Tholenz<sup>287</sup>) im Bisthum Havelberg:

1. im K. Rambow meckl.-schwer. 1. im K. Basedow A. Stavenhagen:
A. Stavenhagen:

(in südöstlicher, östlicher und ostnordöstlicher Richtung)

Rothenmoor (Hof),

Neuhäuser (Kathen),

Sagel (im Fil. Dahmen); Neubasedow,

2. im K. Schwinkendorf Amt Stavenhagen:

Lupendorf, Schwinkendorf (Kdf.),

Langwitz (Hof);

Basedow (Kdf.),

3. im K. Rittmannshagen Amt Gessin;

Stavenhagen:

Liepen (Hof),

2. im K. Zettemin stettin. Kr. Demmin (s. a., Demmin'sche Synode 8 Zettemin):

Gulow (Fil.), Duchow (Fil.),

<sup>&</sup>lt;sup>247</sup>) Die Kirchspiele im pagus Tholenz s. unten zu diesem Gaue.

```
(in östlicher, südsüdöstlicher, südöstlicher und östlicher Richtung)
     Demzin (Hof);
                                         Pinnow,
 2. (noch) im K. Schwinkendorf:
                                         Zettemin (Kdf.),
     Christinenhof;
 3. (noch) im K. Ritmannshagen:
     Faulenrast (Hof),
     Rittmanns hagen (Kdf. a.d. Gr.);
                                         Rützenfelde (Vorw.);
 4. im K. Groszgiewitz A. Stavenh.; 3. im K. Kittendorf A. Stavenh.:
     Hungerstorf;
 5. im K. Varchentin A. Stavenh.:
     Claustorf (Hof);
6. im K. Groszvarchow A. Stavenh.:
                                         Mittelhof (Meierei),
                                         Ovelgünde (Meierei),
     Bredenfelde (Hof),
                                         Sülten (Fil.),
    (in südöstlicher, südsüdöstlicher, südöstlicher und östlicher Richtung)
    Karlshof (im Fil.)
                                         Briggow (Fil.);
                                    4. im K. Mölln A. Stavenhagen:
                                         Tarnow (Fil.);
    Luplow (Filial mit)
                                    5. im K. Groszhelle A. Stavenh.:
                                         Schwandt (Fil.),
                                         Marienhof (Meierei),
    Vossfeld,
    Kleinvarchow (Hof);
                                         Lüdershof (Meierei),
7. im K. Groszluckow A. Stav.:
    Groszflotow (Fil.),
    Carlstein (Meierei);
8. im K. Penzlin A. Stavenh.
                                         Groszhelle (Kdf.);
   (Havelberg. dioec. 286)):
                                    6. im K. Wulkenzin A. Stargard:
                      (in südsüdöstlicher Richtung)
    Wrodow (im Fil.
                                         Gevezin (Fil.),
    Lapitz,
                                         Passenthin (Fil.a. d. Tollensee);
                                    7. im K. Altrehse A. Stavenhagen:
    Puchow (Hof),
                                         Mallin (Fil.),
    Rahnenfelde (Hof),
                                         Krukow (Fil.),
    Penzlin (Stadt), Neuhof (Hof),
    Lübkow (Fil.),
                                         Altrehse (Kdf. am Tollenser
                                          See),
    Werder (Hof);
                                         Wustrow (Hof daselbst);
9. im K. Prillwitz A. Neustrelitz: 8. im K. Ballwitz A. Stargard
                                         Krickow (Hof),
    Usadel;
10. im K. Wantzka A. Strelitz:
     Zachow (Fil:),
                                         Ballwitz (Kdf.);
    4) gegen den pagus Ploth (Chorize) im Bisth. Havelberg:
                                    9. im K. Rödlin A. Feldberg:
```

<sup>&</sup>gt;33) S. oben Note 280 \*).

(in südwestlicher, südsüdwestlicher und südlicher Richtung) Kammin;

Blankensee (Fil.),

10. im K. Warbende A. Feldberg: Warbende (Kdf.);

9. (noch) im K. Rödlin: Friedrichsfelde (Hof), Rödlin (Kdf.),

Rollenhagen (Fil. a. d. Gr.); 9. (noch) im K. Prillwitz:

Wantzka (Kdf.),

Blumenhagen (Hof a. d. Gr.);

Groszschönfeld;

11. im K. Thurow A. Strelitz:

11. im K. Grünow A. Feldberg: Oldendorf;

Thurow (Kdf.),

9. (noch) im K. Rödlin: Carpin;

Zinow (Hof);

12. im K. Neustrelitz A. Strelitz: 12. im K. Goldenbaum A. Strelitz: Neustrelitz (Haupt- und Residenzstadt);

13. im K. AltstrelitzStadtger.gl.N.:

Fasanerie (Gasthaus), Altstrelitz (Stadt), Christiansburg (Gasthaus),

Goldenbaum (Kdf.), Wutschendorf (Hof),

Fürstensee (Filial);

Herzwolde;

- 5) gegen den pagus Biaciani im Bisthum Brandenburg sind in den Diöcesen Brandenburg No. 83-85, im Riaciani, und Havelberg No. 95—97, im Murizzi (S. 78);
- 6) gegen den pagus Desseri im Bisthum Havelberg in den Grenzkirchspielen des Desseri No. 20-17 gegen den Murizzi No. 23-21 (S. 139);
- 7) gegen den pagus Mintga im Bisthum Havelberg, in denen des Mintga No. 6-1 gegen den Murizzi No. 6-1 (S. 145-144) letztere beide in umgekehrter Reihenfolge, genannt.

# VIII. Pagus Tholenz

im Bisthum Havelberg.

#### Gauorte:

parochie decimas istarum provinciarum infra suos limites consistentium — Murizzi, Tholenz, Ploth" (Urk. des Kais. Otto I. vom 9. Mai 946, ap. O. v. Heinemann I. c. I 14). — "— — cum interiacentibus nominatis provinciis — — Morizzi, Dolenz, Ploth" (Urk. des Kais. Konrad III. vom 3. Dec. 1150, ap. Hasselbach I 46). — "— — Morizi, Dolenz, Plote" (Urk. des Kais. Friedrich I. vom 29. Juni 1179, ib. I 116).

"955. — — Otto rex et filius eius Liutolf — — pugnaverunt cum Abatarenis et Vulcis et Zcirizspanis et Tolonsenis" (annal. S. Galli, ap. Pertz I 79<sup>289</sup>)).

"— a subditis nobis Sclavorum nationibus, videlicet Ucranis, Riezani, Riedere, Tolensane, Zerezepani;" — "de provinciis Sclavorum Ucrani, Rezeni, Riedere, Tolensani, Zirzipani" — —; "a subditis nobis Sclavorum nationibus, videlicet Ucranis, Ritzani, Riedere, Tolensane, Zerezpan" (vgl. oben S. 55). — "— — Hii sunt scilicet Chizzini et Circipani, qui habitant citra Panim fluvium, Tholosantes et Retheri, qui ultra Panim degunt" (Adami gesta Hammab. eccl. pontif., ap. Pertz VII 344). — "— — mox habitant Chizzini et Circipani, quos a Tholosantibus et Retharis fluvius Panis separat et civitas Dimine" (id., ib. p. 311 sq.).

den Circipanis durch die Peene bis an Demmin geschieden, dienen die Bullen der Päpste (s. Note 281), in welchen Tholenz in der Richtung von Südwesten nach Nordosten (Bulle vom J. 1177) zwischen Murizzi und Grozwin erscheint; genauer von Nordosten nach Südwesten (in den beiden Bullen vom J. 1185 und 1189) von Mizerez, Ploth und Murizzi an die Peene eingeschlossen. Nimmt man im Gaue Wucri den Ausgangspunkt, so führt eine halbkreisförmige Reise durch die Lande "Riezani (Gau Riaciani), Riedere (Gau Mizerez), Tolesani (Gau Tholens), Zerezepani (Gau Circipania)." S. oben S. 55. Der pagus Tholenz erscheint in sämmtlichen Verhältnissen als Mittelpunkt, von Mizerez, Ploth, Murizzi diesseit, und Circipania jenseit der Peene umgrenzt. So müssen auch wir seine Grenze ausführen.

"— Actum in pago Tolensani" (Urk. des Kön. Otto III. vom 3. October 995, ap. Eccard hist. geneal. princ. Sax sup. p. 150).

Das Bisthum Schwerin hatte unter dem Schutze seines Stifters, des mächtigen Herzogs Heinrich des Löwen als Eroberers schon vor dem 3. Dec. 1150 sich in den Besitz auch der ursprünglich havelberger Gaue Tholenz und Ploth gedrängt. Deshalb nennt Kaiser Konrad III. in seiner Bestätigungsurkunde von diesem Tage unter den Provinzen, welche Kaiser Otto I. dem Bisthum Havelberg zehentpflichtig gemacht hatte, Tholenz und Ploth nicht mehr. Dagegen bezeichnet Kaiser Friedrich I. als des Bisthums Schwerin "— — termini (südlich der Peene) Dymin et cum terris et villis, scilicet Tolenze, Plote" (Urk. vom 2. Janr. 1170, Meklenb. Urkb. I 86 290)). Sonach verfügte der schweriner Bisch. Berno über "— quartam quartem putei salis in Tolenz in predio ville Zuillemari Tessemeris" (Urk. vom 30. Nov. 1173, ap. Hasselbach l. c. I 86, cf. p. 72). — Beide Gauorte sind nicht bekannt <sup>291</sup>). Gleichen Anspruch auf die Provinz Tholenz erhob auch Bischof Sigwin zu Kammin, indem er verfügt über "— villas omnes, que per provinciam Tolenze — assignaverunt — unam solummodo, que Cladissowe nuncupatur — exponentes (Urk. ohne Datum, ap. Fr. von Dreger cod. Pomeraniae diplom. I 80). Cf. .—— in ipsis terminis sunt ville Cladessowe et Rosemarsowe et quicquid iuris nostri in Tolensa fuerit infra prescriptos terminos" (Urk. des Herzogs

<sup>&</sup>lt;sup>290</sup>) Von Seiten des Papstes Alexander III. wurde diese allgemeine Grenze auf Bitten des schweriner Bischofs Berno noch genauer festgetellt, indem er der Diöcese Schwerin unterwarf "— — claustra et ecclesias — — per provinciam ducis Henrici, que provincia a Zuerin ex una parte usque Vepro pergit, a Vepro tendit per Muriz et Tolenze, perveniens usque Groswin et Penem fluvium" (Bulle vom J. 1177, bei Dav. Franck alt. u. neues Mecklenb. III 157). Das genügte dem Bischof Berno noch nicht. Auf seine Bitte bei m nachfolgenden Papste Urban III. erhielt er für seine Diöcese "— — claustra et ecclesias — per provinciam ducis H(enrici) — — usque ad Penum fluvium, ubi idem fluit in mare, inde autem usque Wolegast, et a Wolegast Penum fluvium sursum versus usque Mizerech, ipsam terram Mizerech usque Plote includens, et terram Plote totam usque Tolenze, ipsam provinciam Tolenze cum omnibus insulis suis et terminis totam includens — — quoque terram Moritz — — includens etc. (Bulle vom 23. Februar 1185, vgl. oben Note 281). Dieselbe Grenze bestätigt auch Papst Clemens III. am 30. September 1189 (Bulle bei Diet. Schröder Kirchen-Hist des Papist. Mecklenb. S. 2900 f.).

<sup>&</sup>quot;Mit Schwerin erfolgt ein späterer Austausch, so dass diesem Stifte die Diöcesanschaft über das Land Tribbesees verblieb, während Cammin nach längern Streitigkeiten mit einem beträchtlichen Landstrich zwischen Peene. Trebel, Reckenitz und Warnowe, nämlich den Landen Güstrow, Teterow. Kalden und Gnojen abgefunden wurde" (L. von Ledebur a. a. O. S. 87 f.)

bergischen Gau Tholenz ersehen wir im Nachstehenden:

<sup>———</sup> monasterium sanctimonialium in insula Maria (in Verchim) ——— munimus, collationem decimarum —— novem villarum ——— Cladessowe.

Wratislaus III. vom 18. Juni 1245, ib. III 254). — Klatsow, Kdf. im Kr. Demmin, Treptow'sche Synode No. 12; Rosemarsow im K. Klatzow Kr. Demmin.

"— Sigvinus Caminensis episcopus (bestätigt) ecclesiam — — Trebutowe, cui villas omnes, que per provinciam Tolenze — assignaverunt, — ab universis nostre iurisdictionis dyocesanis ratam — precipientes" (Urk. ohne Datum, ap. Fr. von Dreger l. c. I 79 sq.). - Treptow erscheint in dieser Urkunde nicht nur als Gauort, sondern auch, was weit wichtiger ist, als Archidiakonatssitz im pagus Tholenz.

Noch gehört hierher: "— — ius proprietatis molendini Zachariae cum suo campo iacentis in terra Tolense donamus" (Urk. vom 31. Aug. 1264, Meklenb. Urkb. II 253). — Zachariasmühle im K. Schönfeld Kr. Demmin.

# Treptow'sche Synode mit den Grenzkirchsprengeln:

- No. 1 Treptow s. a.,
  - 2 Grosztetzleben mit den Filialen Kleintetzleben | 7 Golchen, und Lebbin,
  - 5 Gülz mit d. Fil. Prützen,
- 6 Hohenmecker mit dem Filial Hohenbūssow,
- 8 Daberkow mit den Filialen Tellin und Bartow,
- 9 Siedenbollentin mit dem Fil. Cöln,
- 10 Werder mit den Fil. Wodarg und Grischow,
- 11 Grapzow,
- 12 Clatsow" 1245

(L. W. Brüggemann Beschr. von Vor- und Hinterpommern I S. CCXXII -CCXXV).

#### Grenzorte des

pagus Tholenz 1) gegen den pagus Circipania im Bisthum Verden in Transalbingien sind in den Diöcesen Verden No. 17-9, im Circipania, und Havelberg No. 18-12, im Tholenz (S. 299-297 der dritten Abtheilung) in umgekehrter Reihenfolge genannt;

2) gegen den pagus Mizerez 202) im Bisth. Havelberg: 1. im K. Schönfeld Kr. Demmin 1. im K. Demmin Kr. gl. N.

Rosemesowe, Buchor, Lokenzin, Barcowe, Zimmale, nova insula que quondam Miliziz vocabatur. Con erowe, Colne confirmantes ibidem eisdem" (Urk. des Bisch. Wilhelm zu Kammin vom 3. Februar 1251, ap. Hasselbach 1. c. I 918). — Klatzow und Rosemarsow, die schon bekannten beiden Gauorte im pagus Tholenz, Treptow'sche Synode No. 12; Buchar, Fil. von Treptow, Trept. Syn. No. 1; Löckenzin. Fil. von Klatzow; Barkow, Fil. von Treptow; "Zimmale" wüst; Miltitzwalde, Col. im K. Treptow; Conerowe unbekannt; Köln, Fil. von Sieden-bollentin, Trept. Syn. No. 9, sämmtlich im Kr. Demmin.

"— — monasterium — — in Virchene Caminensis diocesis" (Bulle des Papstes Alexander IV. vom 22. Juni 1257, ap. von Dreger l. c. I 404). — .—— Virchim — — Caminensis diocesis" (Urk. vom 24. September 1267,

ib. I 522). — Verchen, Kdf. im Kr. Demmin.

<sup>292</sup>) Die Kirchspiele im pagus Mizerez s. unten zu diesem Gaue.

(Caminensi eccl. 293)):

(1303, archid. Diminensi Demmin):

(in östlicher uud südöstlicher Richtung den Grenzfluss Tollense aufwärts) Kaltenhof;

2. im K. Sanzkow Kr. Demmin: Sanzkow (Kdf.),

Utzetel (Filial), Teussin (im Fil.

Reudin (Fil.); 3. im K. Hohenmocker Kr. Demmin (s. a., Treptow'sche Synode 6

Hohenmocker): Brook (Gut im Fil. Hohenbüssow);

4. im K. Daberkow Kr. Demmin (s.a., Treptow. Syn. 8 Daberkow):

(in östlicher, ostsüdöstlicher und südsüdwestlicher Richtung)

Tellin (Fil.), Siedenbüssow (Vorw.),

Daberkow (Kdf.);

5. im K. Gülz Kr. Demmin (s. a., Treptow. Syn. 5 Gülz):

Pritzenow (Filial);

4. (noch) im K. Daberkow: Bartow (Fil.);

6. im K. Golchen Kr. Demmin (s. a., Treptow. Syon. 7 Golchen): Breest (Col.);

7. im K. Siedenbollentin Kr. Dem.

Köln (Fil.);

(s. a., Treptow. Syn. 9 Bollentin): (in südsüdöstlicher, südlicher, südwestlicher und südsüdwestlicher Richtung)

Demmin (Kreisstadt), Eugenienburg (Col.), Siedenbrünzow (Fil.); 2. im K. Schmarsow Kr. Demmin Diminensi 15 (1303, archid.

Schmarsow): Vanselow (Fil.), Schmarsow (Kdf.), Osten (Vorw.),

Borgwall (Vorw.); 3. im K. Altkartelow Kr. Demmin (1303, arch. Dimin. 11 Cartelow; Camin. dioc. 294)): Plötz (Fil.);

4. im K. Granzow Kr. Anklam (s. a., Anklam'sche Synode 14 Granzow):

Jagezow (Gut), Granzow (Kdf.);

5. im K. Krien Kr. Anklam (s. a., Anklam. Syn. 13 Crien): Krien (Kdf.);

6. im K. Iven Kr. Anklam (s. a., Anklam. Syn. 12 Iven): Neuendorf (Fil.),

Landskron, Rehberg (Vorw.);

<sup>&</sup>lt;sup>293</sup>) S. Note 563 der dritten Abtheilung. 294) "- — in ecclesia Cartlowe Caminensis diocesis" (Urk. vom 24. September 1267, ap. von Dreger l. c. I 522).

```
3) gegen den pagus Ploth (Chorize) im Bisth. Havelberg:
 7. im K. Werder Kr. Demmin
                                   7. im K. Schwanbeck A. Stargard:
   (s. a., Treptow. Syn. 10 Werder):
     Wodarg (Fil);
 8. (noch) im K. Siedenbollentin:
     Siedenbollentin (Kdf.);
                                        Schwanbeck (Kdf.);
                                  8. im K. Dahlen Patrger. gl. N.:
 8. (noch) im K. Werder:
     Werder (Kdf.),
                                        Beseritz (Fil.),
                                        Dahlen (Kdf.);
     Grischof (Fil.);
 9. im K. Grapzow Kr. Demmin 9. im K. Brunn Patr.-Ger. gl. N.:
                                        Neuhof (Hof im Fil. Ganzkow),
   (s. a., Treptow.Syn. 11 Grapzow):
     Grapzow (Kdf.);
                                        Brunn (Kdf.),
10. im K. Treptow Kr. Demmin
    (s. a., Treptow. Syn. 1 Treptow):
                                         Ganzkow (Fil.);
      Treptow (Stadt);
11. im K. Grosztetzleben Kr.D. 10. im K. Neddemin Patr.-Ger.
    (s. a., Treptow. Syn. 2 Grosz-
                                                  gl. N.:
    tetzleben):
      Kleintetzleben (Fil.),
                                         Neddemin (Kdf.),
      Grosztetzleben (Kdf.),
      Lebbin (Fil.);
                                          Podewall,
12. im K. Breesen meckl.-schwer.
         A. Stavenhagen:
      Woggersin (Fil.);
                                          Trollenhagen (Fil. a. d. Gr.),
13. im K.W e i t i n meckl.-str. A.Starg.:
                                          Hellfeld (Meierhof);
      Zirzow (Fil.),
                                    11. im K. Neubrandenburg
                                             Stadtger. gl. N.:
       (in südlicher, südsüdöstlicher und südsüdwestlicher Richtung)
      Weitin (Kdf.),
                                          Neubrandenburg (Stadt),
                                         Broda (Havelberg. dioc. 205));
                                    12. im K. Stargard Stadtger. gl. N.:
      Neuendorf (im Fil. Zirzow);
14. im K. Grosznemerow A.
                                          Tannenkrug (im Fil.
                                          Bargensdorf (Fil.),
             Stargard:
      Kleinemerow;
                                          Stargard (Stadt),
15. im K. Ballwiitz A. Stargard:
      Rowa, Holldorf (Filiale),
                                          Sabel (Fil.);
                                    13. im K. Rödlin A. Feldberg:
                                          Goldenswege, Kammin;
     Ballwitz (Kdf.);
     4) gegen den pagus Murizzi im Bisthum Havelberg sind in den
Grenzkirchspielen des Murizzi No. 10-1 gegen den Tholenz No. 8-1
(8. 149—148) in umgekehrter Reihenfolge genannt,
```

Urk. vom J. 1295, bei Gercken Stifts-Hist. von Brandenburg S. 507).

## IX. Pagus Ploth sive Chorize

im Bisthum Havelberg.

#### Gauorte:

"— Donamus eidem — — ecclesie (in castro Havelberg) — — in provincia Chorize Plot civitatem totam cum burcwardo "— determinavimus prenominate sedis (in castro Havelberg) parochie decimas istarum provinciarum infra suos limites consistentium — — Tholenz, Ploth, Mizerez" (Urk. des Kais. Otto I. vom 9. Mai 946, ap. O. v. Heinemann l. c. I 13 sq.). — "— — In provincia Chorice Plothi civitatem totam" (Urk. des Kais. Konrad III. vom 3. Dec. 1150, Meklenb. Urkb. I 42). — "— — In provincia Chorice Ploitim civitatem totam cum omni burgwardo" (Urk. des Kais. Friedrich I. vom 29. Juni 1179, das. I 125). — Plathe, Filial von Göhren im meklenburgstrelitzer Amte Feldberg Kr. Stargard.

Offenbar hat die Provinz Chorize von dem Burgwart Ploth auch diesen Namen gehabt. Zwischen den Gauen Tholenz und Mizerez zeigt die Stiftungsurkunde ihre Lage; die päpstlichen Urkunden für Schwerin (s. oben Note 281) umziehen Mizerez, Ploth, Tholenz und Murizzi mit der Diöcesangrenze Schwerins. Der Gauort Plathe, Fil. von Göhren (an d. Grenze) beweist, dass der pagus Ploth auch dem brandenburger Gaue Wucri benachbart war, da (oben S. 77 f.) die Kirchspiele (89) Göhren mit Grauenhagen, (91) Fürstenhagen, (92) Wittenhagen einer-, andrerseits die Kirchspiele 76 Gehren, 77 Strasburg mit Klepelshagen und Lauenhagen, 78 Wolfshagen, 79 Hildebrandshagen und 80 Fürstenhagen gleichsam wie Wächter an der Scheidung und Grenze beider Gaue stehen. Die Ausdehnung nach Norden wird durch das Ländchen Beseritz 296) und die Stadt Friesland 297) im Stargarder Kreise festgestellt.

Beseritz im K. Dahlen Kr. Stargard. A. Fr. Riedel bezeichnet (die Mark Brandenburg I 434) "den sich bei Friedland aus dem Karel-Landgraben durch den Friedländer See in die Tollense bei Neu-Brandenburg ziehenden sumpfigen Datzes Fluss" als Grenze desselben nach Südosten und Süden, und L. von Ledebur bekräftigt (in seiner gediegenen Abhandlung, der Umfang des Havelberger Sprengels, a. a. O. S. 41): "Das alte Land Plote oder Stargard blieb mit seinem Untergaue, dem Ländchen Beseritz, dessen Nordgrenzen so fest von der Natur gebildet worden, und noch heute die Scheidung gegen Pommern machen, dessen Ostgrenzen — ziemlich genau mit den heutigen Grenzen gegen die Uckermark zusammenfallen, wie wir mit Friedland gesehen haben. Zubehör des Havelbergischen Sprengels."

Demnach war der pagus Ploth von den Gauen Mizerez, Wucri (woran sich der Riaciani anschlieszt), Murizzi und Tholenz umgeben.

Wegen Stargard kommt hier noch in Betracht: ,--- in terra Stargardensi in villa Neddemyn — super aquam que Tholensa dicitur" (Urk. vom J. 1305, bei Schröder a. a. O. S. 888 f.). --- Der Ort ist wüst.

#### Grenzorte des

pagus Ploth (Chorize) 1) gegen den pagus Mizerez 298) im Bisthum Havelberg:

1. im K. Schwanbeck mekl.-strel. 1. im K. Iven Kr. Anklam (s. a., Anklam'sche Syn. 12 Iven): A. Stargard:

(in östlicher und südöstlicher Richtung)

Schwanbeck (Kdf.),

Landskron, Rehberg (Vorw.);

2. im K. Spantekow Kr. Anklam (s.a., Anklam.Syn.11Spantekow):

Ramelow (Hof);

Rebelow; 2. im K. Schwichtenberg Stadtger. 3. im K. Boldekow Kr. Anklam

Friedland: (s. a., Anklam. Syn. 8 Boldekow): Bresewitz (Hof mit Kathen die) Rubenow, Zinzow (Vorwerke), Brille (genannt);

1. (noch) im K. Schwanbeck:

(in ostsüdöstlicher, östlicher und ostnordöstlicher Richtung)

Salow (Fil.);

Kavelpass (Zoll),

3. im K. Friedland Stadtger. gl. N.:

Friedland (Stadt);

2. (noch) im K. Schwichtenberg:

Sandhagen (Fil. a. d. Gr.),

Boldekow (Kdf.);

4. im K. Putzar Kr. Anklam

(s. a., Anklam. Syn. 8 Putzar):

Putzar (Kdf.);

Schwichtenberg (Kdf.),

(3) (noch) im K. Boldekow: Charlottenhorst;

5. im K. Altwigshagen Kr. Anklam (s. a., Anklam. Syn. 7 Altwigshagen):

Demnitz (Vorw.),

Wiese);

(Grosze

Erdmannsmüh (Holländerei);

2) gegen den pagus Wucri im Bisthum Brandenburg sind in den Diöcesen Brandenburg No. 75-80, im Wucri, und Havelberg No. 82-92, im Ploth (S. 76-78);

Havelbergensis dioecesis" (Urk. des Bischofs Johann zu Havelberg vom 26. April 1506, ap. E. J. de Westphalen l. c. IV 1099). Vgl. die Urkunden vom Jahr 1496 und 1489 bei Schröder a. a. O. S. 2432 und 2577. <sup>296</sup>) Die Kirchspiele im pagus Mizerez s. zu demselben.

- 3) gegen den pagus Riaciani im Bisthum Brandenburg in den Diöcesen Brandenburg No. 81—83, im Riaciani, und Havelberg No. 92—94, im Ploth (S. 78);
- 4) gegen den pagus Murizzi im Bisthum Havelberg in den Grenzkirchspielen des Murizzi No. 13—10 gegen den Ploth No. 12—9 (S. 150—149);
- 5) gegen den pagus Tholenz im Bisthum Havelberg in denen des Tholenz No. 15—7 gegen den Ploth No. 13—7 (S. 155) genannt, letztere beiden in umgekehrter Reihenfolge.

#### X. Pagus Mizerez

#### im Bisthum Havelberg.

#### Gauorte:

parochie decimas istarum provinciarum infra suos limites consistentium — Ploth, Mizerez, Brotwin" (Urkunde des Kais. Otto I. vom 9. Mai 946, ap. O. von Heinemann 1. c. I 14). — "—— cum interiacentibus nominatis provinciis —— Ploth, Mizerezs, Grozwin" (Urk. des Kais. Konrad III. vom 3. Dec. 1150, ap. Hasselbach 1. c. I 46). — "—— Plote, Mizerezs, Groswin" (Urkunde des Kaisers Friedrich I. vom 29. Juni 1179, ib. I 116). — An den Gauen Ploth und Grozwin war also der pagus Mizerez gelegen. Die päpstlichen Bullen für Schwerin (Note 281) zeigen Tholenz neben Mizerez und Ploth, die Diöcesanschnede den Grenzfluss Peene im Norden von Mizerez, so dass dieser Gau von den Gauen Tholenz, Ploth, Grozwin und der Peene umschlossen ist.

Hier sind zu vergleichen die obigen Urkunden über die dem Kaiser Otto I. untergebenen slavischen Völker, weil die Riederi Bewohner des pagus Mizerez waren (s. oben S. 55).

- "— tributa quatuor provinciarum Slavie tradidimus Crozwine cum Rochowe, Lesane, Meserechs, et Sitne, insuper et Tribusses" (Urk. des Kaisers Lothar II. vom 16. August 1136, ap. Hasselbach 1. c. I 32 für die Kirche in Bamberg 209)). Die Provinzen Grozwin mit Rochow zwischen der Uker und Randow, Lesane um Lassan, und Ziethen, beide im Norden der Peene.
- "— In provincia Mezerich villa Primziz, villa Parpatno, villa Scetuciz, villa Woscetine" (Urk. des Herz. Bogislaw I. von Pommern vom 3. Juni 1172, bei Fr. von Dreger cod. Pomeraniae diplom. I 16). "— In provincia Mezirech villa Primziz, villa Parpatno, villa Scetlutiz, villa Woscetino" (dessen Urk. vom 12. Juni 1182, ap. Hasselbach, l. c. I 126 sq.). Bekannt davon sind: Priemen, Fil. von Liepen im K. Demmin, Anklam'sche Synode No. 15; Zeitlow im

vom 14. October 1140, der Schenkung des Tributs vom 16. August 1136 an eine kammin'sche Kirche und der Zueignung von Demmin, wo Bischof Otto von Bamberg, der Begründer des Bisthums in Pommern, im J. 1128 gepredigt hatte, dieser Diöcese eigen geworden. S. oben S. 124—126 Note 237.

- K. Sophienhof Kr. Demmin, archid. Diminensi No. 14; Wussetin, Fil. von Medow im Kr. Anklam, Anklam'sche Synode No. 16.
- "— In terra Myseritz villa Wocetino, villa Grottow, villa Cidlotiz" (Urk. des Bisch. Siegfried zu Kammin vom J. 1194, ap. Hasselbach I 174). — Wussetin und Zeitlow (s. Urk. vom J. 1172); Grüttow im K. Medow, Anklam'sche Synode No. 16.
- "— willam Lips, sitam in provincia Mizeretz et in eadem provincia villam Pedrov" (Urk. des Herz. Ingard von Pommern vom Jahr 1222, ap. Hasselbach I 335). — Lübs, Filial von Altwigshagen im Kr. Anklam, Anklam'sche Syn. No. 7; Padderow im K. Jarmen Kr. Anklam, archid. Dimin. No. 13.
- "— villam Prezene in provincia Mezerez" (Urk. v. J. 1228, ap. von Dreger l. c. I 126). — Preetzen, Fil. von Liepen im K. Anklam, Anklam'sche Synode No. 15.

Es gehören also zum pagus Mizerez:

3. "Archidiaconatus Diminensis."

Derselbe erscheint in zwei Synoden, der

Demmin'schen Synode mit den Grenzkirchsprengeln:

- No. 1 Demmin mit Siedenbrünzow,
  - 11 Cartelow mit dem Fil. Plötz,
- 13 **Jarmen** 1222 mit dem Filial Grosz-Toitin und der mater vagans Benzin,
- 14 Sophienhof 1172, 1182, 1194, mit dem Fil. Plestlin
- 15 Schmarsow mit der Kapelle Vanselow"
- (L. W. Brüggemann a. a. O. S. CCVIII—CCXII), und der

Anklam'schen Synode mit den Grenzkirchsprengeln:

- No. 6 Rathebur mit den Fil.Schmuggerow und Löwitz,
  - 7 Altwigshagen mit dem Fil. Lübs 1222,
  - 8 Putzar mit der comb. eccl. Boldekow,
  - 10 Tetterin mit d. Kapelle Müggen-

- burg und dem Fil. Neuenkirchen,
- 11 Spantekow mit dem Fil. Drewelow,
- 12 Iven mit dem Fil. Neuendorf,
- 13 Crien,
- 14 Granzow mit der Kapelle Jagezow,
- 15 **Liepen** 1222 mit den Kapellen (Brüggemann a. a. O. S. CCII—CCVIII).

Preetzen 1228, Priemen 1172, 1182, u. d. comb. eccl. Kagenow.

16 **Medow** 1172, 1182, 1194, mit den Kapelien Grättow 1194, Transtow and Nerdin"

### Grenzorte des

pagus Mizerez 1) gegen den pagus Tholenz im Bisthum Havelberg sind in den Grenzkirchspielen des Tholenz No. 1-7, gegen den Mizerez No. 1—6 (oben S. 153 f.);

- 2) gegen den pagus Ploth (Chorise) im Bisthum Havelberg in denen des Ploth No. 1-3 gegen den Mizerez No. 1-5 (S. 157) genannt;
  - 3) gegen den pagus Wucri im Bisthum Brandenburg:
- 1. im K. Altwigshagen Kr. Anklam 1. im K. Targelow Kr. Ueckermünde (s. a., Anklam'sche Synode 7 Alt- (1461, Pazewalkcensi archid. 300)): wigshagen):

(in nordöstlicher Richtung)

Erdmannsmüh (Holländerei), Luisenhof (Vorw.),

Annenhof (Vorw.) und Milnitz (Försterei, beide im Fil. Lübs),

4) gegen den pagus Groswin 301) im Bisth. Havelberg:

Sprengersfelde (im Fil. Ferdinandshof), Schlaberndorf (das.);

win 5 Ducherow):

2. im K. Ueckermünde Kr. gl. N. (s. a., Uekermündsche Synode 1 Ueckermunde):

(in nordwestlicher, westlicher und südwestlicher Richtung) Lübs (Fil. "Lips" 1222), Kurtshof (Försterei im Fil. Lübs),

Ueckermünde (Kreisstadt), Grambin, Mönkebude;

3. im K. Ducherow Kr. Anklam

Hammelstall (Jägerhaus),

Kurtshagen (i. Fil. Neuendf.); 2. im K. Rathebur Kr. Anklam (s. a., Anklam'sche Synode 6 Ra-

thebur):

Rathebur (Kdf.), Marienthal (Vw.),

Kiewitzdamm (Meierei), Schmuggerow (Fil.),

(Wolfskammer(a.d.Gr.), Teich,

(1233, archidiac. in terra Groz-

Ducherow (Kdf.), Mollwitz (Vw.); 4. im K. Kagendorf Kr. Anklam (1233, arch. in terra Grozwin 5 Kagendorf):

Charlottenhof (im Fil. Rossin);

5. im K. Wusseken Kr. Anklam (1233, arch. in terra Grozwin 9 Wusseken):

Schwerinsburg (Fil.),

Löwitz (Fil.);

3. im K. Putzar Kr. Anklam (s. a., Anklam'sche Synode Putzar):

(in westlicher, nordwestlicher und nordnordöstlicher Richtung) Sophienhof (Vorw.), Glien;

4. im K. Boldekow Kr. Anklam (s. a., Anklam'sche Synode 8 Boldekow):

<sup>200</sup>) Vgl. oben Note 152.

<sup>&</sup>lt;sup>201</sup>) Die Kirchspiele im pagus Grozwin s. zu demselben.

Wendefeld (Vorw. a. d. Wen-Sarnow (Filial), dung d. Grenze<sup>302</sup>); 5. im K. Spantekow Kr. Anklam (s. a., Anklam'sche Synode 11 Spantekow): Drewelow (Fil.); 6. im K. Tetterin Kr. Anklam Panschow (Vorw.), (s. a., Anklam'sche Synode 10 Tetterin): Müggenburg (Fil.), Strettensee ("Tristensa" 1243); 6. im K. Bargischow Kr. Anklam (1233, arch. in terra Grozwin 2 Bargischow): (in nordwestlicher, westlicher, nordwestlicher und nordnordöstlicher Richtung) Pelsin (Fil.); Tetterin (Kdf.), 7. im K. Blesewitz Kr. Anklam (1233, arch. in terra Grozwin 18 Blesewitz): Neuenkirchen (Fil.), Lüskow (Fil.), Thurow (Vorw.); Sanitz (Hollanderei), 7. im K. Medow Kr. Anklam (s.a., Anklam'scheSyn.16Medow): Nerdin (Fil.), Blesewitz (Kdf.), Brenkenhof (Col.), Postelow, (in nordnordwestlicher und nordwestlicher Richtung) Görke ("Gorka" 1172); Tramstow (Fil.), 8. im K. Stolpe Kr. Anklam (1233, arch. in terra Grozwin 17 Stolpe): Grüttow ("Grottov" 1194); Stolpe (Kdf. "Ztulp" 1153); 5) gegen den pagus Kicinia im Bisthum Verden in Transalbingien sind in den Diöcesen Verden No. 1-7, im Kicinia, und Havelberg No. 1-7, im Mizerez (S. 300-302 der dritten Abtheilung) genannt.

<sup>302)</sup> S. Einleitung Note 83.

# XI. Pagus Grozwin (Brotwin)

## im Bisthum Havelberg.

#### Gauorte:

- "— determinavimus prenominate sedis (in castro Havelberg) parochie decimas istarum provinciarum infra suos limites consistentium Mizerez, Brotwin 303), Wanzlo" (Urk. des Kais. Otto I. vom 9. Mai 946, ap. O. v. Heinemann l. c. I 14). "— cum interiacentibus nominatis provinciis — Miserezs, Groswin — Wanzlow" (Urk. des Kais. Konrad III. vom 3. December 1150, ap. Hasselbach l. c. I 46). — Mizerezs, Groswin, Wanzlo" (Urk. des Kais. Friedrich I. vom 29. Juni 1179, ib. I 116). Die Gaue Mizerez und Wanzlo schlossen sich also an den pagus Grozwin an. Im Norden bildete die Peene die Grenze.
- "— tributa quatuor provinciarum Slavie tradidimus — Crozwine cum Rochowe <sup>304</sup>), Lesane, Meserechs, et Sitne, insuper et Tribusses" (Urk. des Kais. Lothar II. vom 16. August 1136, s. oben S. 159).
- "— in loco qui dicitur Ztulpii locavimus (fratres) eique et ipsorum posteris decimam de tota provincia Grozwin provenientem donavimus et omnes ecclesias eiusdem provincie abbati et ecclesie Ztulpensi subiectas esse decernimus" (Urk. des ersten Bischofs Adelbert in Pommern vom 3. Mai 1153, ap. Hasselbach I 49). — decimas et archidiaconatum in terra Grozwinensi collatum abbati Stolpensis ecclesie duximus confirmare" (Urk. vom 30. Januar 1233, s. oben Note 152). Stolpe, Kdf. im Kr. Anklam, Anklam'sche Synode No. 13.

Der Name des Gaues Brotwin ist verschrieben für Grozwin, wie die Gauurkunden beweisen. Der Ort "Grozwin" lag östlich bei Anklam.

Der Gau Grozwin erscheint, laut der Schenkung des Tributs an eine Kirche im Bisthum Wollin-Kammin und durch die Bulle des Papstes Innocenz III. vom 14. October 1140 als diesem Bisthum einverleibt und ist stets in dessen Besitz geblieben. Vgl. oben S. 124 Note 237.

Bulle des Papstes Alexander III. vom 19. Februar 1178, ib. p. 27; die Urk. vom 20. Febr. 1181, ib. p. 33; die Bulle des P. Cölestin III. vom 23. März 1194 [in welcher Bobloviz statt Dobloviz steht], und die Urk. des Bischofs Sigwin zu Kammin vom 7. April 1216, ib. p. 84).—"Dobloviz" ist nicht bekannt.

- "— tabernam in provincia Grozwin cum duplici theloneo scilicet fori et aquae que Ribeniz appellatur —. In provincia Grozwin villa Gorka" (Urk. des Herz. Bogislaw I. von Pommern vom 3. Juni 1172, ap. v. Dreger l. c. I 16). "— In provincia Grozwin villa Gorka cum molendino" (Urk. desselben vom 12. Juni 1182, ap. Hasselbach l. c. I 126 f.). Görke, Filial ven Blesewitz im Kr. Anklam, Anklam'sche Synode No. 17.
- "— per Muriz et Tollenze perveniens usque Grozwin et Penum fluvium" (Bulle vom J. 1177, s. oben Note 290 zum Murizzi und Tholenz).
- "— petierunt a abbate Stolpensi qui ius habet instituendi novas ecclesias et parochias distinguendi per terminos Groswizenses, ut concederet plantari novam ecclesiam in villa Wocek et tres mansos in villa Wocek et in villa Tristensa in dotem ad eandem ecclesiam assignari" (Urk. vom J. 1243, ap. Hasselbach I 704). Wusseken, Kirchdorf, und Strettense im K. Wusseken Kr. Anklam, Anklam'sche Synode No. 9.

Durch die obige Verbindung von "Crozwine cum Rochowe" gehören noch hierher:

"— — In provincia Rochou villam Sosniche cum ecclesia" (Bulle des Papstes Cölestin III. vom 23. März 1194, ap. Hasselbach I 176). — "—— in provincia Rochou villam Sosnice cum ecclesia —— in provincia Rochou villam Gizin" (Urk. des pommerschen Bischofs Sigwin vom 7. April 1216, ib. I 250). — Beide Orte sind uns nicht bekannt. Die Lage des letzteren ergiebt sich aus: "— — Villam "Gizyn in provincia Rochov cum fluvio Klestniza toto, et stangno Klestno, de cuius fine aquilonali vallis protensa usque Ucram fluvium versus villam Rochov terminum facit; fluvius etiam Lochniza usque ad locum qui dicitur Reklonsiza mozt. Nemus etiam eidem loco adiacens ad orientem et meridiem, cum stangno Karpino usque ad silvam Komore, et inter duos fluvios Uccram et Locnizam nemus usque Liza Gora, et ab eodem loco Lopata in descensu Uccre usque ad torrentem qui dicitur Cemunizam."

Provinz ist für Rochow als Ländchen im engern Sinne mehmen. Der Umfang desselben ist klein. Von den Ortsnamen innerhalb desselben ist nur Rochow als Ziegelei der Stadt Ueckermände (südlich davon gelegen) bekannt; von den Flüssen die Uecker und Randow oder Lochniza, und von den Seen der Karpin-See am Ostufer des Randow. Der "torrens Cemuniza" mag bei Gumnitz im

K. Eggesin die Uecker erreichen, das "stangnum Klestno" demnach der Eggesinsche See sein, in welchen dann der "fluvius Klestniza," von Süden kommend, sich ergieszen würde. "Inter duos fluvios Uccram et Locnizam nemus" wurde bei Gumnitz zu suchen sein 305).

Entschieden gehört hierher

I. "archidiaconatus in terra Grozwin collatus abbati Stolpensis ecclesie" mit den Grenzkirchsprengeln:

No. 1 Anklam,

1 Anklam, 3 Kagendorfmitdem Filial Busowitz, 2 Bargischowmit Fil. Rosenhagen, 15 Stolpe1153,1233, dem Kapellendorf 4 Leopoldshagen, 17 Blesewitz mit d.

Gnewezin, 5 Ducherow mit dem Fil. Görke" 1172

(Brüggemann a. a. O. I S. CCII—CCVIII).

Die Verbindung von "Crozwine cum Rochowe" bedingt überdies für den pagus Grozwin als Zubehör des Archidiak. Stolpe die "Ueckermünd'sche Synode" mit den Grenzkirchsprengeln:

No. 1 Ueckermünde | 2 Luckow mit d. | 5 Jasenitz mit den mit dem Filial

Fil. Ahlbeck,

Filialen Falkenwalde u. Hagen"

Eggesin, (Brüggemann a. a. O. S. CCXXV—CCXXVII.).

#### Grenzorte des

pagus Grozwin 1) gegen den pagus Kicinia im Bisthum Verden in Transalbingien sind in den Diöcesen Verden No. 7-8, in Kicinia, und Havelberg No. 8-11, im Grozwin (S. 302 der dritten Abtheilung) genannt;

- 2) gegen den pagus Wanzlo im Bisthum Havelberg, geschieden durch das Kleine- und Grosze-Haff, sind die an diesen gelegenen Ortschaften in den Kirchspielen Bargischow, Kagendorf, Ducherow und Leopoldshagen im archidiaconatus Grozwin; Ueckermunde u. Luckow (vgl. S. 128), im pagus Grozwin;
- 3) gegen Pomerania im Bisthum Kammin sind in den Grenzkirchsprengeln am Groszen-Haff und Papenwasser: Neuwarp und Groszziegenort (vgl. S. 128), im pagus Grozwin; ferner in denen der Diöcesen Havelberg No. 20, im Grozwin, und Kammin No. 3, in Pomerania (S. 128) genannt;
- 4) gegen den pagus Wostroze 306) im Bisthum Havelberg: 1. im K. Jasenitz stettin. Kr. Ran- 1. im K. Politz Kr. Randow (1303, archid. Stetinensi<sup>307</sup>) 18 dow (s. a., Ueckermünd'sche Syn. 5 Jasenitz): Politz):

<sup>207</sup>) Vgl. oben Note 152.

<sup>&</sup>lt;sup>205</sup>) Auch A. F. Riedel (die Mark Brandenburg I 473) findet "den Fluss Löchniza (die Randow) bis zur Roklonsiza most bis zu dem heut Jägerbrück genannten Orte."

<sup>&</sup>lt;sup>208</sup>) Die Kirchspiele im pagus Wostroze s. zu demselben.

(in südwestlicher, westlicher und nordwestl. Richtung)

Zedlitzfelde (Col. im Fil. Hagen), Trestin (im Fil. Hagen), Falkenwalde (Fil.),

Alteleese (Colon. und Neueleese (Vorw. und)

Politz (St.), Messenthin (Fil.); 2. im K. Stolzenhagen Kr. Randow

(1303, arch. Stetinensi 17. Stolzenhagen):

> Neuendorf (Fil. mit) Vogelsang (Anl.);

3. im K. Völschendorf Kr. Randow (1303, arch. Stetinensi 15 Volschendorf): Polchow (Fil.);

4. im K. Böck Kr. Randow: Neuhaus (Anlage),

Kammerberg (Anl. im Fil. Falkenwalde),

Günnitz (Vorw.),

Neuhaus Theerofen (beide das.);

2. im K. Luckow Kr. Ueckermunde 5. im K. Stolzenburg Kr. Randow: (s. a., Ueckermünd'sche Synode 2 Luckow):

Zopfenbeck (Mühle und)

Ahlbeck (Col. im Fil. Ahlbeck);

3. im K. Ueckermünde Kr. gl. N. (s. a., Ueckermünd'sche Synode 1): Jägerbrück (Vorw. im Filiale Eggesin);

Ahlgraben (Vorw.), Grunewald (Vorw.);

Sonnenwalde (Hof), Habigshorst (Vorw.), Seeberg (Vorw.), Lessen (Vorw.),

Wiesenhof (Anlage);

5) gegen den pagus Wucri im Bisthum Brandenburg sind in den Diocesen Brandenburg No. 75, im Wucri, und Havelberg No. 80, im Grozwin (S. 75 f.);

6) gegen den pagus Mizerez im Bisthum Havelberg sind in den Grenzkirchspielen des Mizerez No. 1-7 gegen den Grozwin No. 2-8 (S. 161 f.) genannt.

## XII. Pagus Wanzlo

### im Bisthum Havelberg.

#### Gauorte:

"— determinavimus prenominate sedis (in Havelberg) parochie decimas istarum provinciarum infra suos limites consistentium — Brotwin, Wanzlo, Woztrose" (Urk. des Kais. Otto I. vom 9. Mai 946, ap. O. von Heinemann I. c. I 14). — "— — cum interiacentibus nominatis provinciis — — Grozwin, Wanzlow, Woztrose" (Urk. des Kais. Konrad III. vom 3. Dec. 1150, ap. Hasselbach I 46). — "— — Groswin, Wanzlo, Wostroze" (Urk. des Kais. Friedrich I. vom 29. Juni 1179, ib. I 116). — Die Gaue Grozwin und Wostroze schlossen sich also an den pagus Wanzlo an.

"— In provincia Wanzlo, ipsa scilicet villa Groben" (Urk. des Bisch. Adelbert von Pommern vom 8. Juni 1159, ap. Hasselbach l. c. I 55). — "— in villa Grobe — — ante castrum Usnam — —. Item in eadem provincia scilicet Wanzlove villa Bresis, villa Minuchowe, villa Sikerina. — — In provincia etiam eadem villa Wrestreuiz" (Urk. des Bisch. Konrad von Pommern vom J. 1168, ib. p. 61). — "— — In provincia Wanzlowe ecclesia Grobensis cum ipsa villa — —. Ante castrum Uznam decem marce de taberna annuatim — —. Villa Breziz, villa Minichowe, villa Wresteuiz, villa Sikerina" (Urk. des Herz. Bogislaw I. vom 20. Februar 1184, ib. p. 134). — "Grobe, Grobensis ecclesia — — in monte prope ostium lacus secus castrum Uznam ad meridianam plagam sito" (Urk. vom 18. März 1188, ib. p. 159). — "— ecclesie Grobensi, in suburbio Uznomiensi" (Urk. vom 7. April 1216, ib. p. 246). — "Grobe" ist wüst; Usedom, Stadt im Kr. gl. N., arch. Utznamensi No. 1, auf der Insel Usedom, über welche der pagus Wanzlo sich erstreckt; "Bresis" ist nicht bekannt; Mönchow, Kdf., Zecherin im K. Mönchow, beide arch. Utznamensi No. 2; "Wrestenuiz" nicht bekannt, sämmtlich im Kr. Usedom.

"— Partem provincie Wanzlowe que Lipa dicitur" (Urk. vom 18. März 1188, ib. p. 160; vgl. die Bulle vom 23. März 1194, ib. p. 176). — Die Gegend um das Kirchdorf Liepe im Kr. Usedom, arch. Utznamensi No. 11.

Der pagus Wanzlo fällt also mit dem Archidiakonat Usedom oder dem Kreise Usedom auf der Insel Usedom zusammen, welche durch den Grenzfluss Peene vom Festlande geschieden ist.

- 4. "Utznamensis archidiaconatus mit den Grenzkirchspielen:
- No. 1 Uesedom 1168, | 4 Zirchow mit 1184, 1188,
  - 2 Mönchow 1168, 1184, mit Zecherin 1184,
  - 3 Stolpe,
- dem Fil. Garz,
- 5 Caseburg mit dem Filial Westswine,
  - 6 Castrow,
  - 7 Crummin,
  - 8 Netzelkow,

(Brüggemann a. a. O. S. CCXXVI f.)

- 9 Benz,
- 10 Morgenitz verbunden mit Mellentin,
- 11 Liepe" 1188, 1194

#### Grenzorte des

pagus Wanzlo 1) gegen den pagus Kicinia im Bisthum Verden in Transalbingien sind in den Diocesen Verden No. 9-14, in Kicinia, und Havelberg No. 12-18, im Wanzlo (S. 303 der dritten Abtheilung);

2) gegen den pagus Pomerania im Bisth. Kammin in den Diocesen Havelberg No. 1-7, im Wanzlo, und Kammin No. 1-2, im Pomerania (S. 127) genannt. Ueberdies begrenzen die Ostsee, der Swinestrom und das Kleine Haff den pagus Wanzlo.

# XIII. Pagus Wostroze

#### im Bisthum Havelberg.

#### Gauorte:

"— determinavimus prenominate sedis (in castro Havelberg) parochie decimas istarum provinciarum infra suos limites consistentium — Wanzlo, Wostroze" (Stiftungsurkunde vom 9. Mai 946, ap. 0. von Heinemann 1. c. I 14).

Kein Gauort verweist diese Provinz an eine unleugbare Stelle. Folgt man der bisherigen Reihenfolge von Süden nach Norden, Nordosten und Osten; so ist es scheinbar am sichersten, dieselbe auf die Insel Wollin, in Osten vom pagus Wanzlo oder der Insel Usedom zu verlegen. Wir vermögen hierin unsern Vorarbeitern jedoch nicht nachzufolgen 308). Der Schwinestrom und das Grosze Haff bilden die

Noch unvereinbarer mit der Stiftungsurkunde ist es, "das Land Wostrosne zwischen Peene und Hilda" der Provinz oder dem Gaue Wostrose unterzuschieben (vgl. L. Giesebrecht wendische Gesch. I 82 f.), worüber auch L. von Ledebur (S. 31) äuszert, es sei "gegen die ausdrückliche Bestimmung, dass die Peene die Nordgrenze bilde." Die "provincia Wostrosne" mit der "villa Gwizdoy" (Guest 1229), enthaltend "terras Darsin et Gubestviz,

<sup>308)</sup> Wenn "für den Gau Woltze ("Wostroze") sich nicht füglich etwas Anderes als die Insel Wollin in Anspruch nehmen" lassen soll (L. von Ledebur der Umfang des Havelb. Sprengels S. 81); so macht es uns nicht wenig bedenklich, dass eben diese Insel im J. 1140, nach Bekehrung ihrer Einwohner durch den bamberger Bischof Otto, den Bischofssitz in der Stadt Wollin für ein neues Bisthum erhielt ("— - statuentes, ut in civitate Wulinensi — episcopalis sedes perpetuis temporibus habeatur," Bulle des Papstes Innocenz II. vom 14. October 1140, bei R. Klempin Pommersches Urkb. I 12) und die Provinz Wollin (mit Drammin) auch über einen Theil des ostwärts angrenzenden Festlandes sich erstreckte, so dass bei solcher Annahme auch das Flussgebiet "der Voelze in der Gegend von Naugard" an (vgl. L. W. Brüggemann Beschr. des Herz. Vor- und Hinterpommern II I S. XXVIII f.) mit zum "Gau oder der Provinz Woltze" im Bisthum Havelberg gehört, dieses sonach bis über die Kreise Naugard und Kammin in Hinterpommern hinein sich erstreckt und zugleich auch Kammin, wohin der Bischofssitz nach Zerstörung von Wollin vor 1172 verlegt wurde, ursprünglich mit umfasst haben müsste. Das ist aber unvereinbar mit der Beschränkung der Grenze des Bisthums Havelberg: "ab aquilone mare Rugianorum" (s. oben S. 123), welche eine Ausdehnung desselben bis Kammin, wo der Fritzow-See die Nordgrenze bildet, nicht zulässt. Der Schwinestrom scheidet demnach die Inseln Usedom im Bisthum Havelberg und Wollin im Bisthum Wollin-Kammin.

äuszerste Ost-, die Peene die äuszerste Nordgrenze des Bisthums Havelberg bei seiner Stiftung, über welche hinauszuschreiten uns nicht zusteht.

Für den pagus Wostroze müssen wir also von einem Blicke nördlich der Peene und östlich der Schwine und des Grossen Haff abstehen (s. Note 308). Sehen wir aber vom Groszen Haff nach der Oder als Grenze 309), so bleibt im Süden des pagus Grozwin ein umfangreiches Gebiet, der "archidiaconatus Stetinensis" (vgl. oben Note 152 No. 5) für denselben übrig.

Der "archidiaconatus Stetinensis" erscheint in zwei Synoden:

1. "Die Alt-Stettinische Synode" mit den Grenzkirchspielen:

- No. 1 Curow mit dem Fil. Güstow,
  - 2 Hohenzaden,
  - 3 Schillersdorf mit d. Fil. Schöningen,
- 4 Pargow mit dem Fil. Staffelde,
- 5 Garz,
- 6 Hohenselchow m.d.F. Pinnowu. Friedrichsthal,
- 7 Hohenreinkendorf mit dem Fil. Mescherin,
- Fil. Staffelde, 10 Scheunem.d.Fil.

Pommersdorf,

- 15 Völschendorf m. d. Fil. Polchow,
- 17 Stolzenhagen m. d. Fil. Scholwin u. Neuendorf,
- 18 Pölitz mit dem Fil. Messenthin"

(Brüggemann a. a. O. I S. CCXVII—CCXXII).

Quesche, Guistowe (Güstrow), — — viculum Cameniz — — medietatem sive inter Cholzecowe et Hildam fluvium usque ad rivulum Zwingam (die Schwinge) — — campos Dirsecowe (Dersekow) et Maluscesse 1241, in ihr auch "Jaritzin" 1248, — liegt im Kr. Greifswalde und wird durch den Grenz-fluss Peene entschieden vom Bisthum Havelberg ausgeschlossen.

<sup>309</sup>) In Betreff der Oder als Grenzstrom verweisen wir auf die Worte in der Bulle des Papstes Innocenz III. vom 4. Juni 1133, durch welche für Magdeburg nicht nur die Suffraganbisthümer "ultra Salam, Albiam," sondern auch "ultra Oderam Pomerana, Poztnam, Gnezan, Craco, Wartizlau, Cruciwiz, Mosania et Lodilaensis (episcopatus)" beansprucht wurden (s. oben S. 8). Sie enthalten eine Deutung der Worte: "et Oderam — in dem Satze "ultra fluvios Albiam et Salam et Oderam" in dem von uns (in der oben Note 1 genannten Abhandlung S. 454—464) als Pseudoballe erwiesenen stümperhaften Machwerke der magdeburger Kirche. Im October 968 war Magdeburg in seinem Umfange "ultra fluvios Albiam scilicet et Salam" beschränkt (Bulle des Papstes Johann XIII. bei Gersdorf Urkb. des Hochstifts Meiszen I 9 f.). Ein "ultra Oderam" beweist, bis wie weit das "ultra fluvios Albiam et Salam" reichte. Die Oder war die ursprüngliche Grenze des Erzbisthums Magdeburg, d. i. hier des Bisthums Havelberg im Wostroze; aber auch des südlich daran sich schlieszenden Bisthums Brandenburg im Zamcici und Zpriawani, und dann des Bisthums Meiszen im Selpoli und Lusici. Deshalb reichte die Grenze von Brandenburg "orientem versus ad flumen Oderam" (s. die Stiftungsurkunde) und die von Meiszen "in aquam quae dicitur Odera et sic Odera sursum" (Urk. des Kais. Otto I. vom 19. October 968, bei Gersdorf I 4, vgl. S. 6). Mag also auch ...dem Lande der Pommern, wozu Stettin stets gehörte, bereits im 10. Jahrhundert in Colberg ein eigner Bischofssitz zugedacht sein, wohl Anfangs mar ein Bisthum in partibus infidelium" (L. von Ledebur a. a. O. S. 37);

2. "Die Pencunsche Synode" mit den Grenzkirchspielen:

No. 2 Wollin,

- 3 Glasow mit d. Fil. Hohenholz,
- 4 Retzin,
- 5 Sonnenberg m. d. F. Ramin u.

Schmagerow,

- 6 Nadrense m. d. F. Krakow,
- 8 Woltersdorfm.d. Fil. Cunow,
- 9 Cummerowmit d. Fil. Schönow,
- 10 Blumberg m. d. Fil. Wartin,
- 11 Sommersdorf m.d. Filial Grünz"

(Brüggemann a. a. O. S. CCXV—CCXVII).

#### Grenzorte des

pagus Wostroze 1) gegen den pagus Zamcici im Bisthum Brandenburg sind in den Diöcesen Brandenburg No. 58—59, im Zamcici, und Havelberg No. 66—69, im Wostroze (S. 72 f.);

2) gegen den pagus Wucri im Bisthum Brandenburg in den Diöcesen Brandenburg No. 60—75, im Wucri, und Havelberg No. 69—79, im Wostroze (S. 73—75);

3) gegen den pagus Grozwin im Bisth. Havelberg desgleichen in den Grenzkirchspielen des Grozwin No. 3—1 gegen den Wostroze No. 5—1 (S. 166—165), in umgekehrter Reihenfolge;

4) gegen Pomerania im Bisth. Kammin in den Diöcesen Havelberg No. 28—31, im Wostroze, und Kammin No. 10—12, im Pomerania (oben S. 130) genannt.

ist in Wirklichkeit bei der Gründung des Bisthums Havelberg die Grenze desselben bis an die Oder ausgedehnt worden, welche mit dem Haff eine Naturgrenze bildete, die auch für das Bisthum Brandenburg entscheidend wurde: "orientem versus ad flumen Oderam", und für das Bisthum Meiszen.

Directe Belege fehleu noch für die Grenzkirchsprengel der Diöcesen:

Havelberg:

18 Neuwarp,

Kammin:

2. Koserow.

4. Swinemtinde.

19 Groszziegenort;

3 Langenberg.

Davon sind No. 4 und 3 durch die angrenzenden Kirchspiele, sämmtliche aber durch die Kreisgrenzen und die Grenzwasser geschieden. Sonach ist auch die Grenze des Bisthums Havelberg durchweg gesichert.

# IV. Diöcesen und Gaue im Slavenlande:

#### D. im Bisthum Meiszen Erzbisthums Magdeburg

mit den Gauen: I. Milzani vel Budesin, II. Zara (in der Provinz Milzsane); III. Niseni (in der Provinz Nisane); IV. Dalminze seu Zlomekia, V. Gutizi orientalis, VI. Netelizi (in der Provinz Dalaminza); VII. Nizizi vel Mezumroke (Untergaue a. parvum Neletiki, b. Wolauki), VIII. Lusici, IX. Selpoli (in der Provinz Lusiza); X. Diedesisi (Untergau c. Bobrane) und XI. Cilensi (in der Provinz Diedesa<sup>310</sup>)).

#### Belege.

"— ut Magdaburch metropolis sit — —. Idem archiepiscopus habeat potestatem — — episcopos ordinare, — — nominasive — — Merseburg, Cici et Misni" (Bulle des Papstes Johann XIII.
vom 20. April 968, bei Gersdorf Urkb. des Hochstifts Meiszen I 3 f.). —
"— — Magdeburgensi archiepiscopatui subiecta est tota Slavonia
usque Penem fluvium. Episcopatus suffraganei quinque, quorum
Mersiburg et Cicia super Salam flumen condita, Misna vero super
Albiam" (Adami gesta Hammab. eccl. pontif., ap. Pertz VII 310).

"— more antiquorum imperatorum et regum nostra regali potestate Misnensi episcopatui terminum posuimus nominando<sup>210</sup>) fines et determinationes locorum, sicut infra tenetur. Ubi caput et fons est aquae quae dicitur Odera; inde quasi recta via usque ad caput Albiae,

Nreysig diplom. Nachlese III 361 ff.; — J. D. Ritter's älteste Meisnische Gesch. S. 23—29; — Beitrag zur Marken- und Gau-Geographie der ehemaligen Sorbenländer von J. W. Neumann, in Neue Mittheilungen aus dem Gebiet hist. - antiquarischer Forschungen IV 114—135; Heffter Gauenkunde des Sorbenlandes, das. VI 8—19.

unserer königlichen Macht dem Bisthum Meiszen eine Grenze gesetzt durch Nennung der Ausdehnungen und Schranken der Orte, wie im Nachstehenden mitgetheilt ist. Von da, wo der Hauptpunkt und die Quelle des Flusses ist, welcher Oder heiszt, gleichsam geradewegs bis zum Hauptpunkte der Elbe; von da (die Elbe) abwärts in westlicher Richtung, wo die

inde deorsum in occidentalem partem, ubi divisio et confinium duarum regionum est Behem et Nisinen. Ibidem ultra Albiam et per silvam in occidentalem partem usque ad caput Mildae, et sic deorsum ambas plagas eiusdem fluminis, scilicet prope occidentalem ripam Rochelinze, et sic usque dum Milta intrat in Albiam. Nec non ob hoc diximus in occidentali plaga, quia multae villae pertinent ad orientales urbes. Et sic sursum et ultra provinciam Nizizi ad eundem terminum sine dubio; nec non in altera parte Lusizi et Salpoli, et sic usque ad civitatem Zulpiza, illam videlicet infra eundem terminum, et inde in aquam quae dicitur Odera, et sic Odera sursum usque ad caput eius." (Urk. des Kais. Otto I. vom 19. October 967, bei Gersdorf a. a. O. I 4 f.). Diese Grenzbestimmung des Bisthums Meiszen ist gleichlautend mit der Bestätigungsbulle des Papstes Johann XIII. vom 2. Januar 968 (das. S. 5 f.); aber auch mit der Grenze, welche König Otto III. am 6. December 995 für dieses Bisthum hat verzeichnen lassen (das. S. 21<sup>311</sup>)). Was nach dem Beschlusse der am 9. September 981 zu Rom gehaltenen Synode über die unrechtmäszige Aufhebung des Bisthums Merseburg von dieser an die Diöcese Meiszen kam, kömmt hier bei Ermittelung der ursprünglichen Grenze derselben nicht in Betracht (s. unten zu Merseburg).

"— Misanensi ecclesiae — — concessimus — — in quinque provinciis, hoc est Dalaminza, Nisane, Diedesa et Milzsane et Lusiza, — — ut antea quam comes earundem regionum partem sibi a nobis concessam (episcopus) auferat atque distribuat, decimas — — persolvat" (Urk. vom J. 970, bei Gersdorf a. a. O. I 11).

Auszer diesen fünf, dem Bischof zu Meiszen zehentpflichtigen Provinzen gedenkt eine Urkunde des Kön. Konrad III. vom J. 1144 (zur Beilegung eines Streites zwischen dem Bischof Meinward zu

3i1) Eine Urkunde, angeblich des Kaisers Otto I., welche am 11. Januar 948 abgefasst sein soll, ist von Gersdorf (S. 22) als "unzweifelhaft unächt" nachgewiesen, und "in den letzten Jahrzehenten des 12. Jahrhunderts ge-

schrieben."

Scheidung und Verbindung der beiden Landschaften Böhmen und Niseui. Dann jenseit der Elbe und durch einen Wald nach Westen bis zur Hauptquelle der Mulde (dem Zönitzbach), und so beide Gegenden dieses Flusses abwärts, nämlich am westlichen Ufer von Rochlitz und so weiter, bis wo die Mulde in die Elbe flieszt. Auch haben wir deshalb gesagt, in westlicher Gegend, weil viele Villen zu den östlichen Städten gehören. Und so zweifelsohne die Grenze der Provinz Nizizi (welche von Kleckwitz ab schon an die Mulde sich angelehnt hatte) abwärts bis wo die Mulde in die Elbe flieszt, und weiter (die Elbe und Elster aufwärts), wie auch einerseits (die Provinzen) Lusici und Selpoli, und so bis zur Stadt "Zulpiza", nämlich derjenigen innerhalb dieser Grenze, und von da zum Flusse, welcher die Oder genannt wird, und so die Oder aufwärts bis zu ihrer Hauptquelle."

Meiszen und dem Markgrafen Konrad) einer sechsten "provintia Zagost:

"In provincia Miltse villae episcopi et fratrum tres stupas in castro Budesin construant 312) et publicas vigilias secundum morem terrae faciant. In provincia autem Zagost villae episcopi ab aedificatione castrorum marchionis absolutae publicas tantum faciant vigilias" (bei Gersdorf I 51). Am 9. Febr. 1228 bezeugt der Erzbischof Sigfried zu Mainz, dass die Könige von Böhmen Otakar und sein Sohn Wenzel die Grenzschnede nun anerkannt hätten, welche durch geschworne Schiedsrichter und den Bischof Bruno zu Meiszen über Dasjenige, "quicquid in territoriis Budesin et Sagost dubii fuerat inter eos", entworfen war (das. I 97). Diese Grenzschnede ist am 7. Mai 1241 vom König Wenzel besiegelt worden. Die desfallsigen Urkunden (2 mal 2) enthalten "limites inter terras Zagost et Budesin" (bei Gersdorf I 109—112), und sind eine langjährige crux interpretum geblieben, obgleich die Erkenntniss solcher Grenze sehr leicht ist, wenn man mit ruhiger Umsicht das dargebotene Material zu überwältigen vermag.

Im Jahr 1144 waren der Bischof und der Markgraf von Meiszen Inhaber der drei benachbarten Provinzen Nisane, Miltse und Zagost; 1228 und 1241 aber die Könige von Böhmen Herren der "terra Zagost", und kein Nachweis deutet an, dass dieses Land jemals wieder aus ihrem Besitze gekommen sei. Der "matricula jurisdictionis episcopatus Misnensis" vom Jahr 1346 mit den Kirchen in der "terra Budesin" tritt das Archidiakonatsverzeichniss "decimae ecclesiasticae anni 1384 — — sub tertio archiepiscopo Pragensi" 313) mit den Kirchen in der "terra Zagost" entgegen, und beide führen zur Ermittelung der Grenze zwischen diesen Ländern, beweisen aber auch, dass die provincia Zagost, welche ursprünglich dem Bisthum Meiszen zugewiesen war, in's Bisthum Prag aufgenommen wurde. Die Grenzpunkte: "— — Ubi caput et fons est aquae quae dicitur Odera; inde quasi recta via usque ad caput Albiae, inde deorsum in occidentalem partem, ubi divisio et confinium duarum regionum est Behemen et Nisinen" (s. oben S. 173) umschlieszen die provincia Zagost im Osten, Süden und Südwesten 314).

313) In miscellanea historica Bohemiae authore B. Balbino II 32—36, insbes. p. 11—12, 25—26 und 27—29.

<sup>&</sup>lt;sup>312</sup>) In Folge der Verpflichtung zu den Burgbauten mussten die Provinzen in Burgwardien abgetheilt werden. In der Urk. vom 7. Mai 1241 über die "limites inter terras Zagost et Budesin" erscheinen im Budesim, sechs Burgwardien.

In der Urkunde von 970 über die zehentplichtigen Provinzen (s. S. 174) fehlt die provincia Zagost, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil die Bewohner derselben damals noch nicht getauft waren. Sie gehörten noch zu den "baptizandis" der Bulle des Papstes Johann XII. vom 12. Februar 962 (bei Gersdorf I 2).

Auszer dieser pars infidelium war durch die "Odera sursum usque ad caput eius" auch die daran grenzende, welche als pagus Bobrane und unter sonstigen Namen im Bisthum Prag erscheint, ursprünglich dem Bisthum Meiszen einverleibt. Die projectirte Ausdehnung desselben bis zu den Quellen der Oder und Elbe erscheint in der Wirklichkeit an sich schon so unausführbar, dass uns die spätere Beschränkung seines Umfangs nach Osten bis zum Bober und nach Süden bis an Böhmen nicht befremden kann. Denn auch die provincia Diedesa, zwischen dem Bober und Queisz einer-, und der Oder andrerseits gelegen, ist vom Bisthum Meiszen geschieden und dem Bisthum Breslau beigelegt worden. Die in einem Archidiakonatsverzeichnisse aus dem 14. Jahrhundert enthaltenen Grenzkirchsprengel in den Breslauer Archidiakonaten Glogau und Liegnitz werden unter No. 141-167 namhaft gemacht und darin die provincia Diedesa nachgewiesen werden. Es dürfte wohl kaum der Entschuldigung bedürfen, dass wir hier nur die Grenzen der vier Provinzen zu ermitteln suchen, welche dem Bisthum Meiszen zehentpflichtig gewesen und geblieben sind.

mals in den Diöcesangrenzen. In der bremer ist der Mühlenbach "Biverna" genannt, ehe er sich mit der Bever vereinigt hat (W. von Hodenberg die Diocese Bremen I 8 und 57 Note 32); ein Zufluss der Schipsriede "Scebbasa" (das. I 100), die Queen Rieth, "Chaldhowa" von ihrer Quelle ab bis zur Vereinigung mit der Aue (das. I 16); in der verdener die Quelle der Aue, eines östlichen Hauptarms der Wietze, "ortus Wizense" (verdener Geschq. II 263). Das "caput Albiae," und "caput Mildae" muss demnach, im Gegensatze des "caput et fons aquae quae dicitur Odera", ebenfalls als Quelle eines Flusses angesehen werden, welcher aber mit der Elbe, resp. Milde sich vereinigt; das "caput et fons Oderae" als die Quelle des Hauptstusses oder der Oder selbst. - Eine Bestätigung dieser Deutung liegt für das "caput Albiae" in den Worten: "von der Hauptquelle der Oder gleichsam geradewegs bis zu demselben (dem caput Albiae), von da (die Elbe) abwärts in westlicher Richtung bis wo (sie) die Scheidung von Böhmen und Nisene (zwischen Tetschen und Schandau) erreicht. Von der Hauptquelle auf der Elbwiese unweit der Schneekuppe bis Sezemir hat die Elbe einen südlichen Lauf und wendet sich von da ab erst direct nach Westen. Bei Sezemir muss also der Zufluss gesucht werden, welcher in der Richtung zur Oder quillt und hier "caput Albiae" genannt ist. Ein solcher entspringt oberhalb Holice, flieszt in westlicher Richtung, und, bei Sezemir in die Elbe aufgenommen, noch lange mit dieser in gleicher Richtung weiter. — Für das "caput Mildae" werden wir ebenfalls auf einen Hauptzufluss der Milde mit dem Chemnitz, den Zwonitzbach, geführt werden (s. unten Note 339).

# Grenzkirchsprengel der Diöcesen

(erste Strecke)

Meiszen,

Prag,

L terra Budesin im pagus

I. terra Zagost<sup>316</sup>) in Behem:
Milzani<sup>315</sup>):

(erste Strecke der Grenzschnede vom 7. Mai 1241 in umgekehrter Reihenfolge: von der Quizt bis zur Niza)

1. Flinsberg im liegnitzer Kreise (Das Isergebirge, "sylva, qua Mil-Lowenberg cianorum occurrent termini"317);

Die zum pagus Milzani gehörigen Kirchspiele s. unten Noten 367—377.

Die "limites inter terras Zagost et Budesin" fallen mit der spätern Grenze zwischen den Bisthümern Prag und Meiszen zusammen.

Versuchen wir zunächst diese crux interpretum zu enträthseln und durch die beiderseitigen Grenzkirchsprengel das Aufgefundene zu bestätigen.

In nomine sanctae et individuae trinitatis. Wenczlaus iunior rex Boemiae. Cum karissimus pater noster Otakarus rex illustris, cum venerabili domino Brunone Missenensis ecclesiae episcopo, bona fide limites inter terras Zagost et Budesin viris honestis Burgardo de Gnaswitz, Bernhardo de Kamenz, Reinhardo de Wichow, Heidenrico de Dobrus, Friderico Wirtes. Suikero de Trelen, Cirstano et Gerlao de Landescrone, Rudolfo de Godow, Hermanno de Lubchow, Florino de Gorlitz, Teinrico Woisitz, sub debito praestiti sacramenti commiserit distinguendos, quia viri iidem burcquardos terrarum ipsarum uniformiter distinxerunt, onos factum idem gratum habentes

\*) Dies war zwischen dem 9. Februar 1228 (Urk. des Erzbisch. Sigfried. oben S. 175) und 15. December 1230 (dem Todestage Otokars) geschehen. Von Gewicht für uns sind die Worte: "— — viri iidem burquardos terrarum ipsarum uniformiter distinxerunt;" denn dadurch wird es gewiss. dass hier keine allgemeine Grenze der provincia Zagost, sondern Grenzkreise um die Burgwardien in derselben herum verzeichnet sind.\*) von denen "— — contra Bohemiam" d. i. südwärts uns nur diejenigen interessiren können, welche die am südlichsten gelegenen Punkte enthalten, danur diese in ihrer Reihenfolge diejenige Grenze bilden, an deren Auffindung uns gelegen ist. \*\*)

\*) (2) "omnia limitibus inclusa; — — (3) fundus terminis his inclusus — — (4) terminis includuntur; — — (5) omnia limitibus inclusa; — — (6) omnia infra limites hos contenta."

\*\*) Schon Gersdorf erklärt (S. 112): "Auf eine Erklärung der zahlreichen in der Urkunde angeführten Orts-, Fluss- und andern Namen konate hier nicht eingegangen werden, da dieses Gegenstand einer umfänglicheren Untersuchung ist, als hier gegeben werden kann. Man vergleiche darüber die Bemerkungen von Worbs im Neuen Laus. Magazin 1833, XI 486 f. Schiffner 1834, XII 42—69, 195—226, 320—355, Worbs ebendas. S. 449—472, Schiffner 1835, XIII 224—232, 276—295, Kalina von Jathenstein 1836, XIV 280—302, Krolmus 1838, XVI 155—170, Scheltz Gesammtgesch. d. O. u. N. Lausitz I 98—100 u. a. m." Unser Zweck wird ohne eine solche, wohl niemals zum Abschlusse zu bringende Untersuchung erreicht werden.

<sup>&</sup>lt;sup>217</sup>) "— — Bobrane, Dedosane usque ad mediam silvam, qua Milcianorum occurrunt termini" (Urk. des Kais. Heinrich IV. vom 29. April 1068. ap. Pertz IX 92).

## 1. Haindorf in d. böhmisch-leipa'er Bez.-Hpt. Friedland

et ratum, praesentis scripti et sigilli nostri munimine roboramus, auctoritate nostra regia districte mandantes, ut eadem distinctio inviolabiliter observetur

in cultis et colendis et universis pertinentiis subnotatis.

(1) A Niza contra Poloniam per directum usque ad montem Yez-winche. Abinde in cumulos Kamenicopkidua. Inde in angulum Nakuthi-pozcaki. Inde in montem Tizow, abinde in Mostech. Inde in sepulcrum Winichopez. Inde in rivum Quizt. Ibi distinctio est suspensa propter distinctionem inter Zagost et Poloniam nondum factam." Darin liegt der Beweis, dass von der Queiss ab (nach Südosten) Zagost innerhalb Böhmen bleibt, und gegen die Gaue Bobrane und Silensi in Schlesien ("Polonia") abgeschieden wird. b)

(2) Item contra Bohemiam a montibus Sneznice in Bischowe majorem. Inde in parvam Bischowe, inde in Zuchidol, abinde in Rokitowikeren. Abinde in sepulcrum Droszoucuph, inde in rivum Koren. Abinde in Nizam, Nizam sursum usque dum influit Cameniza et usque ad ortum

eius. Omnia limitibus his inclusa sunt Misnensis episcopi. ()

(3) Item de burquardo Dolgawiz, ab eo loco ubi confluunt Lubotna et Oztrosniza, ad defluentem in Oztrosnizam rivum Peztau et ortum eius. Abinde in semitam Betozkaziza et in montem Jelenahgora, abinde in ortum Kamenize et per decursum eius usque ad distinctionem Zagost et Budesin. Abinde in rivum qui Sprewa dicitur et defluit per Gerhartesdorf, et decursum eius usque ad antiquam stratam contra Jawornich. Ab ipsa strata contra Budsin in Sprewam, quae defluit per villam Zalom, et per decursum eius in rivum Jedle et quendam cumulum ex directo. Inde in semitam qua itur de Glussina in vallem, et per eandem vallem in Lubotnam. Omnis fundus terminis his inclusus ad Misnensem pertinet episcopatum. de

(4) De burquardo Dobrus ab antiquo campo trans Sprewam Daniboroubrod, abinde in antiquam semitam qua itur Weletin, et sic per eam usque in Lebnizam, in locum ubi mansit antiquitus heremita. Item ex alio

b) (1) "A Niza contra Poloniam," d. i. nach Schlesien hinwärts ist eine Grenzlinie beschrieben. Sie beginnt in der Neisze ("Niza") und erstreckte sich direct bis auf den Berg bei Wanscha unweit der Grenze von Schlesien ("contra Poloniam"). wendet sich zu den Venussteinen ("Nakuthipozcaki") bei Neudörfel, geht über die Brücke ("Mostech") der Wittiche bis zum Queisz ("Quizt"). Vgl. Th. Scheltz Gesammtgesch. d. Ober- und Nieder-Lausitz I 98 f.

d) (3) Von dieser ganzen Kreislinie kömmt für unsern Zweck nur der Steinbach und die Linie in Betracht, welche von ihm zur Spree führt, wo sie durch Altgersdorf flieszt und ausdrücklich "distinctio Zagost et Budesin" genannt ist. Alles Uebrige berührt diese Scheidung nicht. Die Burgwardie Dolgowitz (benannt von Dolgowitz im Kirchsp. Bischdorf Amts

Löbau) gehört zum Bisthum Meiszen, also zur terra Budesin.

Cameniza und schlieszt sich in dieser auf der Strecke von ihrem Einflusse in die Neisze bis zur Quelle ab. An der Neisze sind wir aber eben an den Punkt gelangt, wo die Grenze ("a Niza contra Poloniam") in Westen des Berges bei Wanscha begann. Wir führen dieselbe die "Cameniza" oder den Steinbach aufwärts weiter, welcher am Dimelsberge quillt, also von der Neisze zwischen Feldleuba und Ostritz hindurch zum Dimelsberge. Ob diese die "montes Sneznize" sind, möchten wir nicht bezweifeln, können aber auch keinen andern Beweis als den der Wahrscheinlichkeit dafür geben. Das eingeschlossene Gebiet gehört zum Bisthum Meiszen, also zur terra Budesin.

(in westsüdwestlicher dann westnordwestlicher Richtung) mit: Flinsberg (Kirchdorf an der Quizt);

latere a cumulo qui est inter Kosscitz et Nowazodlitz in aquam, quae dicitur Zehozerce, usque in Dymin. Inde in maiorem stratam contra Nuenkirchen usque in Ratofessifen, et per decursum eius in Wazounizam. Abinde in Tizou, et in montem Buchowagora, abinde usque ad summitatem montis, unde oritur rivus Welewiza et Zalatwina, abinde in Sebnizam et per ascensum eius usque ad locum heremitae praedicti. Ad Misnensem episcopum

pertinent, quae his terminis includuntur.\*)

(5) Item de burquardo Sizen per semitam de Sizen in Godowizam, inde in cumulum Cossou. Ab illo in cumulum prope viam, qua itur de Budesin Zocou. Ab eadem via donec prope viam Guntersdorf, inde in rivum Gusc et in maiorem rivulum de Gusc in Radel, de Radel in Camenahgora. Abinde in summitatem montis inter Poren et Lipowagora, abinde in Balipotoch, et sic usque in Wazounizam. Abinde usque in Isinberc, abinde ubi Lawan et Poliza confluent, per decursum Polize usque dum confluit cum Lozna. a Lozna in Sebnizam protenduntur. Omnia limitibus his inclusa pertinent domino regi. ()

(6) Item hi sunt limites qui distinguunt Godon et terram regis. A loco ubi a semita de Sizen per limites Radel Camenahgora Belipotoch et decursum Lozine in Sabnizam pervenitur. Inde in ortum Lozine, abinde in ortum Lezne, per decursum eius donec defluit in Wazounizam, per decursum Abinde supra montem Scutkou usque in Wazounizae ad rubum Erllinum. Vispach. De Vispach usque in Rederam, quae fluit per Selingenstat, et usque ad ortum eius. Abinde in rivum qui fluit inter Vrankeutal et Hart. Exinde in mediam paludem, quae est inter Ramnou et Giselbrehstorf. Exinde

e) (4) Die ebenfalls zum Bisthum Meiszen oder zur terra Budesin gehörige Burgwardie Doberschau (deren Veste in Doberschau K. u. A. Budessin lag) ist von der Ost- und Westseite begrenzt; die Grenzpunkte treffen in Süden in dem Orte, "ubi mansit antiquitus heremita, d. i. in Einsiedel an der Sebnitz ("Sebniza") zusammen. Dahin ist also unsere Grenze von der

Spree bei Altgersdorf ab weiter zu ziehen. (5) Die königlich-böhmische Burgwardie Seitschen (benannt nach Groszseitschen im K. Göda A. Budissin), welche bis zur Wiesenitz. Polenz. Losna und Sebnitz in Südwesten sich erstreckt, zwischen den Städten Hohnstedt und Schandau unmittelbar an die provincia Nisane grenzt und zwischen die zum Bisthum Meiszen ebenfalls bis zur Wiesenitz, Losna und Sebnitz reichenden Gebiete der Burgwardie Doberschau (4) und eine unbenannte Burgwardie (6) hineingezwängt ist, — würde uns wegen der sonstigen Grenzpunkte und an sich in einige Verlegenheit bringen, wenn nicht die Ur-kunde selbst die Mittheilung enthielte: "in quibusdam autem locis, ubi limites contra terram Budesin se extendunt, distinctionis mentio necessaria non fuit, quia ea antiquitus obtinebat." worin die Gewissheit liegt, dass Manches anders geworden war, als die ursprüngliche Grenze ("antiquitus") sich erstreckt hatte. Was das Bisthum Meiszen von der ursprünglichen Grenze, der terra Budesin in der Provinz Milzsane. vor dem Tode des Königs Otakar von Böhmen nicht wieder erlangen konnte. ist ihm vor 1346 wieder eigen geworden, wie die "matricula jurisdictionis episcopatus Misnensis (X B) decanatus Budissinensis (5) sedes Hoënstein et Sebeniz (ap. Calles 1. c. p. 379) beweist, indem damals die Burgwardie Seitschen ebenfalls in das Bisthum Meiszen eingeschlossen war.

### 2. Meffersdorfim liegn. Kr. Lauban

in album lapidem et usque in fontem prope Tutizc, abinde in veram Zrebernizam. Omnia infra limites hos contenta ad episcopatum pertinent. ()

(7) Item inter Priszez et Kamenz per antiquam stratam, qua itur Budesin contra Albiam in antiquum vadum trans Alestram, et sic usque in Difintal. Abinde in Polsnizam, de Polzniza ad locum ubi in eam defluit Lusna, et usque ad ortum Lusnae. Abinde in pedem montis Radbizc et usque ad semitam Pribizlai. Inde per descensum montis et semitae contra Budesin in maiorem Polsnizam, et per eandem semitam in minorem Polsnizam. Abinde in rivum Tussin, usque ad ortum eius. Inde in Jawor et per decursum Jawor, ad agros antiquitus excultos. h) In quibusdam autem locis, ubi limites contra terram Budesin se extendunt, distinctionis mentio necessaria non fuit, quia ea antiquitus obtinebat. — — anno dominicae incarnationis millesimo ducentesimo quadragesimo primo, nonas Maii, indictione XIIII. proximo die post festum Johannis ante portam latinam"

(Urk. vom 7. Mai 1241, bei Gersdorf I 109-111).

Th. Schels meint (Gesammt-Gesch. d. Ober- u. Niederlausitz I 487 f.): "Als Gaue der jetzigen Ober-Lausitz werden nur zwei, Milsca und Zagost, - genannt. Zuerst mochte der Gau Milsca etwas mehr umfassen, als das Budissiner Land, denn bei der Anlegung von Görlitz und Verwandlung der dazu gehörigen Ortschaften in eine Stadt heiszt es bei dem Chronisten Cosmas von Prag, dass dieses Borelicz oder Gorelicz mit zubehörigen Ortschaften im Pagus Milsca belegen seien. Für Zagost bleibt dann nur der noch östlicher belegene Distrikt bis an den Queis übrig, besonders sind die Orte Seidenberg und Friedland darin belegen (quidam mons in Zagost, qui Syden vocatur, weiset auf Seidenberg, s. Urk. in Kreysig's Beiträgen I 8. 13). Nach der bereits erwähnten und (S. 98 f.) genau durchgegangenen Ober-Lausitzischen Grenz-Urkunde vom Jahre 12131) war Zagost mehr der südliche Theil der jetzigen Ober-Lausitz, als der östliche, dann auch bis auf die westliche Seite der Neisze, bis Bernstadt, erstreckte sich Zagost. Dagegen war der Zittauische Kreis, und namentlich alles von Grunau, Ostritz und Eibau südlich belegene Land, zu Böhmen gehörig. Die nördliche Grenze von dem Gaue Zagost lässt sich nicht bestimmen, doch hat sich bald genug das Land Görlitz aus diesem Gaue gebildet und wir können vermuthen, dass Görlitz mit seinem Kreise in der Hauptsache mit Zagost zusammenfällt, nur dass es einige Theile des unverhältnissmäszig groszen Gaues Milsca oder Budissin an sich gezogen hat. — — Der Name Ze-gost bedeutet: Hinter dem Walde - stammt also von den Böhmen her, und der Böhmische Wald ist dabei zu verstehen."

Von allen diesen Behauptungen sind nur die Worte wahr: "alles von Grunau, Ostritz und Eibau belegene Land war zu Böhmen gehörig," doch nicht in dem Sinne, wie Scheltz, welcher Zagost zur Ober-Lausitz zieht, es meint; alles Uebrige ist irrig. Freilich zeigt "VIII mansos regales in

h) (7) An diesen Gau grenzt auch das Gebiet der Burgwardie Kamenz\*\*)

im Flussgebiete der beiden Pulsnitz.

<sup>5) (6)</sup> Das meisznische Gebiet, welches die Burgwardie Godiwo oder Göda (im A. Budissin) umfasste\*), kommt hier nur in Betracht wegen Fischbach und Seligstadt im K. Fischbach A. Stolpen als Grenzorte im pagus Milzane No. 6 gegen den pagus Niseni. S. unten.

<sup>&#</sup>x27;) Schelz meint damit die vorstehende 1241 besiegelte Urkunde.

<sup>\*)</sup> S. Scheltz a. a. O. S. 488.

<sup>\*\*)</sup> Das. S. 489.

(1346 318), X B decanatu Budissinensi 9 sede Seidenberg 7 Meffersdorf)

mit: Strasberg, Bergstrasz;

3. Böhmischneustadtlin d. Bez.-

Hpt. Friedland

mit: Böhmischneustadl (Städtch.), Ludwigsdorf (Fil., 1346, X B 9 sede Seidenberg 6 Lodwigsdorff);

4. Raspenau in d. B.-H. Friedland (1346, X B 9 sede Seidenberg 9

Raspenaw)

mit: Karolinenthal, üb. w. eine Brücke "Mostach" führt),

Raspenau (Kdf.);

5. Friedland in d. Bez.-Hpt. gl. N. (1346, XB 9 sede Seidenberg 2 Fridtlandt)

mit: Weiszbach,

Liebwerd;

Mildeneiche (an d. Wittiche, 2. Dittersbach in der Bezirks-Hauptm. Friedland

> mit: Wüstolbersdorf, Dittersbach (Kdf.), Hermsdorf;

3. Reichen au im kön. sächs. A. gl. N. (1384 319), VII arch. Boleslaviensi 2 decan. Sittaviensi 9 Reichenaw)

pago Milsca, sitos autem in villa Goreliz" (eine Urk. des Kön. Heinrich IV. vom 11. December 1071, bei Gersdorf I 35) im pagus Milsca; wenn aber die jetzige Ober-Lausitz nur zwei Gaue, Milsca oder Budissin und Zagost" umfasst hätte, und "Görlitz mit zubehörigen Ortschaften" entschieden im Milsca belegen war; so kann dasselbe "Görlitz mit seinem Kreise in der Hauptsache" unmöglich "mit Zagost zusammenfallen." — "Die Orte Seidenberg und Friedland" — auch "Bernstadt sind" nicht "im Zagost, sondern im Budesin "belegen." — "Die nördliche Grenze von dem Gaue Zagost" ist durch die so eben "genau durchgegangene Ober-Lausitzische Grenz-Urkunde" bestimmt. — "Der Name Za—gost bedeutet: Hinter dem Walde. — Der Böhmische Wald," welcher auf der Grenze zwischen Böhmen und Baiern liegt, - "ist dabei" unmöglich "zu verstehen." -Der "mons in Zagost, qui Syden vocatur" hat viel Schuld an solchen Irrthümern; — muss aber in Böhmen gesucht werden, wozu der Gau Zagost gehört, und nicht in der Oberlausitz.

In der Urkunde von 1144 sind genannt: "— provincia Nisane. — provincia Miltse, — provincia Zagost." Wenn nun A. Schiffner (im Neuen Lausitzer Magazin III 279) die "terra Zagost" und die "provincia Nisan" identificirt, so ist auch er in dieser Ansicht sehr im Irrthume; auch bedachte er nicht, dass die "divisio et confinium duarum regionum Behem et Nisenen" erst eintritt, nachdem die Grenze von der Quelle der Oder bis zur Elbe und diese abwärts bis an die "provincia Nisane" gelangt ist (vgl.

oben S. 172 f. Note 310a.)

319) Ueber die Jahrszahl 1346 s. oben Note 39.

<sup>319)</sup> Ueber die Jahrszahl 1384 s. oben Note 313. Hier: miscell. hist. Bohemiae auth. B. Balbino II 28.

(in nordnordwestlicher, nördlicher, nordwestlicher u. westlicher Richtung)

mit: Ringenhain (Fil. a. d. Gr.), Kunersdorf (Fil., 1346, ib. die Venussteine "Nakuthipozcaki";

6. Mittelweigsdorfi.s.A.Reichenau

mit: Oberweigsdorf, Mittelweigsdorf (Kdf.), Neugersdorf (a. d. Gr.), Brüderhäuser;

7. Wiese in d. B.-H. Friedland (1346, X B 9 sede Seidenberg 3 Wese)

mit: Zahne,

Engelsdorf (Fil.);

8. Nieda im liegn. Kr. Görlitz (1346, X B 4 sede Gorliz 16 Nedaw)

mit: Trattlau, Wanscha (mons Yezwinche),

Raudnitz;

et usque ad ortum eius") 6. (noch) Ostritz 9. Leuba im A. Ostritz (1346, X B 4 sede Gorliz 30

Leube)

mit: Ostritz (Stadt); Feldleuba,

(zwischen beiden Orten flieszt der, am Dimelsberg eutspringende Steinbach, die "Cameniza", hiudurch zur Neisze)

(zweite Strecke der Grenzschnede vom 7. Mai 1241: vom Einflusse des

(dritte Strecke derselben: "ortum Kamenize — — ad distinctionem Zagost et Budesin. Abinde in rivum qui Sprewa dicitur et defluit per Gerhartesdorf")

10. Dittersbach im sächs. A. Bern- 8. Burkersdorf im A. Ostritz stadt (1346, - X B 8 sede Reichenbach 8 Dittersbach) mit: Dittersbach (Kdf.);

11. Berthelsdorf i. sächs. A. Herrn- 9. Groszhennersdorf i. A. Herrnh. hut (1346, X B 3 sede Löbaw 4 Bertelsdorff)

mit: Berthelsdorf (Kdf.);

mit: Burkersdorf (Kdf.);

(1384, VII 2 decan. Sittav. 12 Henrici Villa)

mit: Heuscheune, Groszhennersdorf (Kdf.), Euldorf;

mit: Markersdorf, Reichenau (Kdf.);

11Conradisdorff; daneben 4. Seitendorf im sächs. A. Ostritz (1384, VII 2 dezan. Sittav. 19 Seibotonis Villa)

mit: Dornhennersdorf;

5. Königshain im A. Ostritz (1384, VII 2 decan. Sittav. 18 Königshein)

mit: Königshain (Kdf. a. d. Gr.);

6. Ostritz im A. gl. N. (1384, VII 2 decan. Sittav. 16 Ostravia)

mit: Russdorf;

7. Grunau im A. Ostritz (1384, VII 2 decan. Sittav. 17 Grunow)

mit: Schönfeld,

Grunau (Kdf. a. d. Niza);

Steinbach in die Neisze bis zu ihrer Quelle, "dum influit Cameniza

12. Herrnhut im A. gl. N.

mit: Herrnhut (Kdf.);

13. Kottmarsdorf i. sāchs. A. Lobau

Filia Kottmarsdorff)

in südwestlicher, westlicher und südwestlicher Richtung)

mit: Kottmarsdorf (Kdf.);

14. Ebersbach im A. gl. N. (1346, X B 3 sede Lõbaw 6 Ebersbach)

> mit: Ebersbach (Kdf.), Altspreedorf;

15. Georgswalde in d. böhm.leipa'er Bez.-Hpt. Schluckenau (1346, X B 3 sede Lob. 7 Jergiswald 322))

mit: Philippsdorf;

16. Schluckenaui. d.Bez.-Hpt.gl.N. 13. Rumberg in d. bohm.-leipa'er (1346, X B 5 sede Hoënstein 3 Schlockenaw)

mit: Niederkunnersdorf, Oberkunnersdorf;

17. Schönau in d. böhm.-leip. 15. Zeidler in d. Bez.-Hpt. Schlu-Bz.-Hpt. Hainspach

(1346, X B 5 sede Hoënst. 8 Schönaw)

mit: Fürstenwalde, Grafenwalde;

18. Nixdorf in d. Bez.-Hpt. Hainsp. (1346, X B 5 sede Hoënst. 5 Nielsdorff)

mit: Nixdorf (Kdf.);

19. Hinterhermsdorfim sächs. A. 16. Schönlinde in d. Bez.-Hpt. Sebnitz

10. Niederruppersdorf im A. Herrnhut (1384 220), VII 2 dec. Sittav. 6 Ruperti Villa) mit: Niederruppersdorf (Kdf.).

Oberruppersdorf;

(1346, X B 3 sede Lobaw 1 11. Walddorf im sachs. A. Ebersbach

mit: Walddorf (Kdf.);

12. Altgersdorf im A. Ebersbach

mit: Altgersdorf (Kdf. an der, hier die Grenze<sup>321</sup>) bildenden Spree: "Sprewa — — defluit per Gerhartesdorf"),

Neugersdorf (a. d. Gr. 221));

Bez.-Hpt. (1384, VII 2 decan. Sittav. 8 Ronberg)

mit: Rumberg (Stadt);

14. Altehrenberg in d. B.-Hpt. Schluckenau

> mit: Waldecke, Neuchrenberg;

ckenau

mit: Zeidler (Kdf.),

Hemmerhübel;

Rumberg (1384<sup>319</sup>), VII 2 dec. Sittav. 31 Pulchra Tilia)

<sup>&</sup>lt;sup>320</sup>) Ap. Balbin. l. c. p. 29. 321) S. Einleitung Note 81.

<sup>&</sup>lt;sup>322</sup>) Die vierte, fünfte und sechste Strecke der Schnede vom 7. Mai 1241 gehen nur bis an die Sebnitz (s. oben S. 177 f.). Mit der vierten schon beginnt die nach 1241 wieder erlangte ursprüngliche Grenze von der Schnede & zuweichen. (Vgl. Note 316 f. (5) S. 178).

(in südsüdwestlicher und westsüdwestlicher Richtung)

mit: Hinterhermsdorf (Kdf.),

Neudörfchen;

mit: Khaa;

20. Lichtenhain i. sächs. A. Schand. 17. Daubitzin d. böhm.-leip. Bz. Hpt. (1346, X B 5 sede Hoënst. 4 Lichtenhain)

Tetschen (erst nach 1384 erbaut)

mit: Daubitz (Kdf.);

- 18. Dittersbach in d. Bez.-Hpt. Tetschen (nach 1384 erbaut) mit: Dittersbach (Kdf.);
- 19. Rosendorf in d. Bez.-Hpt. Tetschen (1384<sup>323</sup>), V arch. Luthomericensi 3 dec. Lypensi 25 Rosendorff)

mit: Stimmersdorf, mit: Zeughaus (Forsthaus), Lichtenhain (Kdf. a. d. Kamnitzleiten; Grenze 324));

soweit reicht die Schnede "inter terras Zagost et Budesin". (Noch erste Strecke)

Meiszen,

Prag 325),

II. pagus Niseni 325.):

II. in Behem:

(auf der Hoheitsgrenze zwischen den Königreichen Sachsen u. Böhmen, "ubi divisio et confinium duarum regionum est Behem et Nisenen. Ibidem ultra Albiam et per silvam 326) in occidentalem partem usque ad caput Mildae<sup>\* 327</sup>)).

<sup>&</sup>lt;sup>323</sup>) Ap. Balbin. l. c. p. 26. 324) S. Einleitung Note 80.

<sup>&</sup>lt;sup>325</sup>) Die übrigen Gaue im Bisthum Prag, welche an unsere Grenze stoszen, zu ermitteln und deren Grenzkirchsprengel für jeden einzelnen abzutheilen, liegt auszerhalb des Zweckes unserer Untersuchung. Ueberdies reichen die uns zugängigen Hülfsmittel nicht hin, jeglichen an der Grenze des Bisthums Prag gegen die Bisthumer Meiszen und Zeitz gelegenen Ort in dem Kirchsprengel nachzuweisen, in welchen er eingepfarrt ist. Wir haben die für uns unbestimmbaren mit einem ? versehen.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> •) Die zum pagus Niseni gehörigen Kirchspiele s. unten Noten 389—398. Das Erzgebirge ("silva") ist als Grenze der beiden Diöcesen Meiszen und Prag genannt. Im Jahr 967 mag der Anbau an beiden Seiten dieses Gebirgs noch sehr spärlich gewesen sein, auch mögen die Waldungen desselben sich viel weiter als jetzt in's flache Land erstreckt haben. Die beiden Ar chidiakonatsverzeichnisse von 1346 und 1384 enthalten nur einige bis an die Grenze sich erstreckende Kirchsprengel. Bezeichnend ist indessen. dass Peterswalde zum Bisthum Prag gehöre, obgleich dieses Kirchdorf nordwestlich vom Erzgebirge liegt, und dieser Lage nach zum Bisthum Meiszen gehören würde, wenn der Höhenkamm des Gebirges, welcher die Wasserscheide bildet, hier maszgebend sein sollte. Andrerseits ist kein einziger, in der "matricula jurisdictionis episcopatus Misnensis an. 1346" enthaltener Grenzkirchsprengel an dieser Wasserscheide gelegen. Deshalb dürfen wir nicht diese, sondern müssen die Grenze zwischen Behem und dem Königreich Sachsen als Diöcesangrenze anerkennen.

<sup>227)</sup> Ein "caput Mildae" zwischen Geyer und Grünhain entspringend (s. unten Note 339).

21. Reinhardtsdorfi.A.Schandau 20. Niedergrund in d. Bez.-Hpt. (eccl. Misnensi<sup>328</sup>)) Tetschen (in südwestlicher, westlicher, südwestlicher und westlicher Richtung) mit: Reinhardtsdorf (Kdf.),

Schöna, Kleingieszhübel;

22. Rosenthal im A. Königstein mit: Rosenthal (Kdf.);

23. Markersbach im A. Gottleuba 21. Eulau in d. Bez.-Hpt. Tetschen mit: Markersbach (Kdf.);

24. Gottleuba im A. gl. N.

mit: Niedergrund, Maxdorf, Kalmswiese;

mit: Schneeberg;

22. Tyssa in d. Bez.-Hpt. Tetschen mit: Eiland, Reitza;

23. Peterswalde in d. Bez.-Hpt. Karbitz (1384<sup>329</sup>), arch. Bielynensi 2 decanatu Ustensi 31 Petrswald)

mit: Peterswalde (Kdf.);

24. Schönwaldi.d. Bez.-Hpt.Karbitz (nach 1790 erbaut)

mit: Hellendorf;

25. Oelsen im A. Gottleuba mit: Oelsen (Kdf.), Bienhof;

26. Breitenau im A. Lauenstein (1346, V arch. Misnensi 3 sede Pirne 14 Breytenaw) mit: Oelsengrund;

27. Liebenau im A. Lauenstein (1346, V 1 sede Dipolswalde 6 Libenau)

mit: Kleinliebenau;

mit: Schönwald (Kdf.), Streckenwald;

28. Fürstenwaldeim A. Lauenstein 25. Ebersdorf in d. Bez.-Hpt. Auszig mit: Rudolphsdorf,

Müglitz (im Fil. Fürstenau), Fürstenau (Fil.);

29. Neugeising im A. Altenberg (1346, V1 sede Dip. 19 Vallis Grusinus)

mit: Georgenfeld;

mit: Ebersdorf (Kdf.);

26. Zinnwald in d. Bez.-Hpt.Teplitz mit: Voitsdorf, Wolfsgrund a. d. Gr. 330),

Zinnwald (Flecken);

30. Hermsdorf im A. Frauenstein 27. Niklasberg in d. Bez.-Hpt. (1428<sup>331</sup>), plebanus in Her-**Teplitz** mersdorff S. 15)

<sup>320</sup>) Ap. Balbin. l. c. p. 27. 330) S. Einleitung Note 81.

<sup>324) &</sup>quot;— — incorporationem villae — — Reinharczdorf — — confirmamus" (Urk. des Bisch. Johann zu Meiszen vom 10. Juni 1394, bei E. G. Gersdorf Urkb. des Hochstifts Meiszen II 263).

<sup>331)</sup> Die Jahrszahl 1428 bei den Kirchspielen (30) Hermsdorf, (41)

mit: Zaunhaus, mit: Niklasberg (Städtchen); 28. Moldau in d. Bez.-Hpt. Teplitz Zollhaus, Hermsdorf (Kdf.); mit: Moldau (Kdf.), II. (noch) Behem: III. pagus Dalminze 332): 31. Nassau im A. Frauenstein Grünwald; (1346, II Riessaw praep. 1 sede 29. Böhmischgeorgenthal in d. Seyda 4 Nassaw) Bez.-Hpt. Saatz mit: Holzhau (im Fil. Rechenberg), "Mochowe" 1162 333); 32. Cāmmerswalde im A. Sayda (in südwestlicher, nordwestlicher und südwestlicher Richtung) mit: Deutschgeorgenthal, mit: Böhmischgeorgenthal Neuwernsdorf, (Marktflecken); 30. Flöha in d. Bez.-Hpt. Saatz Rauschenbach; mit: Floha (Kdf.); 31. Oberleitensdorf in d. Bez.-Hpt. Saatz mit: Oberleitensdorf (Kdf.), Göhra (a. d. Gr. 335)), 33. Neuhausen im A. Sayda (1346, II 1 sede Sayda Böhmischeinsiedel; Neuenhaus) 32. Böhmischneudorf in der Bez.-Hpt. Saatz; Bisthum mit: Neuhausen (Kdf.), Böhmen 334)) Frauenbach, mit: Böhmischneudorf (Kdf.); Deutscheinsiedel; 34. Deutschneudorfim A. Sayda 33. Katharinenberg in d. Bez.mit: Deutschneudorf (Kdf.), Hpt. Brüx Deutschcatharinenberg; 33. (noch) Neuhausen

mit: Katharinenberg (Bergst.);

34. Brandau in d. Bez.-Hpt. Brüx

mit: Oberseiffenbach;

35. Olbernhau im A. Zöblitz

Grumbach, (44) Schlettau und (70) Cannewitz betrifft ein "Einnahmeregister über die in Folge eines Steuerausschreibens des Bischofs Johann zu Meiszen eingegangenen Gelder, bei Gersdorf Urkb. des Hochstifts Meiszen II 15, 13 u. 16).

<sup>&</sup>lt;sup>332</sup>) Die zum pagus Dalminze gehörigen Kirchspiele s. unten Noten 399 bis 406.

<sup>——</sup> in provincia, quae dicitur Dalminze in episcopatu Missinensi—— in nemore illo, quod est inter praedictam provinciam et Boëmiam, ad meridionalem plagam Orientalis Milde in burchwardo Mochowe" (Urk. des Kais. Friedrich I. vom 26. Februar 1162, ap. Eccard hist. geneal. princ. Saxoniae superioris p. 75; Calles series episc. Misn. p. 138 sq.)

<sup>&</sup>lt;sup>234</sup>) "Henricus episcopus — — Boemiae — — Neudorf" (Urk. c. 1196, ap. C. Jac. Erben regesta diplom. Boemiae et Moraviae I 193).

<sup>335)</sup> S. Einleitung Note 81.

(1346, II 1 sede Seyda 8 Albernau) mit: Hirschberg; 36. Oberneuschönberg im A. Sayda mit: Oberneuschönberg (Kdf.); mit: Brandau (Kdf.); 35. (noch) Olbernhau 35. Kalich in d. Bez.-Hpt. Brux mit: Rosenthal; mit: Kalich (Kdf.), 37. Rübenau im A. Zöblitz mit: Rübenau (Kdf.), Niedernatzschung, Obernatzschung; Böhmischnatzschung, IV. pagus Gutizi orientalis 336): II. (noch) Behem: 38. Kühnhaide im A. Marienb. (in südsüdwestlicher Richtung, die Schwarze Bockau aufwärts) mit: Kühnhaide (Kdf.), Reitzen hain a. d. Gr. 337)); Böhmischreitzen hain (a. d. 39. Arnsfeld im A. Annaberg Grenze); (1346, VIII archid. Kempnicensi 4 sede Wolckenstein 9 Arnsfeld) mit: Mittelschmiedeberg (Hammerwerk); 40. Satzung im A. Jöchstadt 36. Sebastiansberg in der Bez.mit: Steinbach (Filial), Hpt. Saatz Satzung (Kdf.); mit: Ollenbach, Schastiansberg (Bergstadt); 41. Grumbach im A. Jöchstadt (1428, de ecclesia in Grum- 37. Sonnenberg in d. Bez.-Hpt. bach S. 13) Saatz (in westlicher Richtung) mit: Sonnenberg (Bergstadt); mit: Schmalzgrube; 42. Jöchstadt im A. gl. N. 38. Pressnitzin d. Bez.-Hpt. Kaaden

(zweite Strecke)

mit: Dürrenberg,

Weisser Hirsch (Gasthaus);

mit: Pressnitz (Bergstadt),

Georgenthal (?);

Meiszen,
IV. (noch) pagus Gutizi orientalis:
43. Sehma im s. A. Annaberg

Zeitz, seit 1028 Naumburg,
III. pagus Zwickowe 338):
39. Bärenstein im A. Annaberg

<sup>336)</sup> Die zum pagus Gutizi orientalis gehörigen Kirchspiele s. unten Noten 416-420.

<sup>337)</sup> S. Einleitung Note 80.
338) Die Kirchspiele im pagus Zwickowe s. unten Noten 511 und 512.

```
("usque ad caput Mildae" in westnordwestlicher und nordnordwestlicher
                              Richtung)
                                       mit: Bärenstein (Kdf.),
                                            Kühberg:
                                   40. Cranzahlis. A. Oberwiesenthal
                                       mit: Cranzahl (Kdf.);
                                   41. Crottendorfi. A. Scheibenberg
                                       (decan. trans Muldam 28 Kro-
                                       tendorf)
    mit: Sehma (Kdf.);
                                       mit: Crottendorf (Kdf.);
44. Schlettau im s. A. Scheibenberg 42. Scheibenberg im A. gl. N.
    (1428, de villa Slettaw S. 16)
    mit: Waltersdorf,
         Schlettau (Stadt);
                                       mit: Scheibenberg (Stadt);
45. Herrmannsdorf im A. Geyer 43. Elterlein im s. A. Grünhain
    (1346, VIII 4 sede Wolcken-
                                       mit: Schwarzbach,
    stein 10 Hermannsdorff)
    mit: Herrmannsdorf (Kdf.);
                                            Elterlein (Stadt);
("caput Mildae, et sic deorsum ambas plagas eiusdem fluminis, scilicet
              prope occidentalem ripam Rochelinze * 330))
46. Geyer im A. gl. N.
                                   44. Grünhain im A. gl. N.
    (1346, VIII 4 sede Wolckenst.
                                       (decau. trans Muldam 31 Grun-
    7 Geyer)
                                       hain)
(den Zwönitzbach, "caput Mildae", von seiner Quelle an bis Zwönitz
                 in nordnordwestlicher Richtung weiter)
                                       mit: Grünhain (Stadt a. d. Gr.);
    mit: Geyer (Stadt);
47. Niederzwönitz im A. Stollberg 45. Zwönitz im A. Grünhain
                                       (decan. tr. Muld. 26 Zwenicz)
    (1346, VIII 2 sede Stollberg 7
    Dorff Schweniz)
                                       mit: Zwönitz (Stadt);
          ("et sic deorsum ambas plagas eiusdem flaminis")
   mit: Niederzwönitz (Kdf.);
                                   46. Lösznitz im sächs. A. Stein
48. Stollberg im A. gl. N.
                                       (dec. tr. Muld. 13 Lessnitz)
   (1346, VIII 2 sede Stollb. 1
                                       mit: Lenkersdorf, Oberaffalter;
   Stollberg)
                                   47. Beutha im s. A. Hartenstein
   mit: Gablenz,
                                       mit: Beutha (Kdf.);
                                   48. Oelsnitz im A. Hartenstein
        Oberdorf,
                                       (dec. tr. Muldam 17 Olsnitz)
      (in nordnordöstlicher und wieder nordnordwestlicher Richtung)
        Mitteldorf,
                                       mit: Neuwiese;
                                   49. Unterwürschnitz i. A. Oelsnitz
                                       mit: Oberwürschnitz;
                                   48. (noch) Oelsnitz
        Stollberg (Stadt),
                                       mit: Oelsnitz (Kdf.);
```

Vgl. auch Note 327.

Niederdorf;

49. Erlbach im A. Stollberg (1346, VIII s. Stollb. 4 Erlbach)

mit: Erlbach (Kdf.);

50. Gersdorf im A. Lichtenstein 52. Bernsdorf im A. Lichtenstein (eccl. Misnensi<sup>341</sup>)) mit: Gersdorf (Kdf. a. d. Gr.);

- 51. Oberlungwitz im A. Lichtenstein (1346, VIII 3 sede Waldenburgk 2 Lunckenwitz) mit: Oberlungwitz (Kdf.);
- 52. Oberwinkel im s. A. Remse (1346, VIII 3 sede Waldenb. 5 Superior Winkel)

- 49. (noch) Unterwürschnitz mit: Unterwürschnitz (Kdf.);
- 50. Lugau im A. Stollberg (decan. tr. Muldam 11 Lugk) mit: Lugau (Kdf.);
- 51. Lichtenstein im s. A. gl. N.  $(1320^{340})$  archid. tr. Muldam 2 Lichtinsteyn)

mit: Hohndorf, Lichtenstein(St.);

(decan. tr. Muldam 3 Bernstorf) mit: Bernsdorf (Kdf.),

> Hermsdorf, Rüssdorf;

53. Lobsdorf i. s. A. Vorderglauch. (decan. tr. Muldam 9 Lodewigsdorf)

Der hier zum Flussgebiet der Mulde gehörende Zufluss muss für diesen "prope occidentalem ripam Rochelinze" gesucht werden. Zu Rochlitz gehören am westlichen Ufer der Mulde der Rochlitzer Berg und Wald. Nahe bei ("prope") diesem Walde flieszt die Chemnitz in die Mulde. Oberhalb Altchemnitz wird die Chemnitz aus der Vereinigung zweier Bäche gebildet: der Würschnitz und dem Zwönitzbach. Letzterer ist der Hauptbach. Auf seine Quelle ("caput") führen uns die beiderseitigen Archidiakonatsverzeichnisse mit den Kirchsprengeln No. 45-47 im Bisthum Meiszen und No. 43-45 im Bisthum Zeitz, insbesondere No. 46 und No. 44; denn zwischen Geyer und Grüuhain entspringt der Zwönitzbach bei Burgstädtel, verlässt schon unterhalb Zwönitz die Diöcesangrenze, vereinigt sich, wie gesagt, oberhalb Altchemnitz mit der Würschnitz, bildet dadurch mit ihr die Chemnitz und erreicht in dieser "prope occidentalem ripam Rochelinze" die Mulde. Auf dieser Strecke von Zwönitz bis an den Rochlitzer Wald erstreckt sich, dem Quellengebiete der Chemnitz, resp. der Mulde entlang, die Diöcese Meiszen an beiden Seiten desselben, im Südwesten der Zwönitz-Chemnitz und im Osten der Mulde "et sic deorsum ambas plagas eiusdem fluminis." Hierin liegt der Beweis, dass diese Zuflüsse zur Mulde, der Chemnitz mit dem Zwönitzbach an der Spitze ("caput"), durchweg den Verhältnissen entsprechen. welche die Urkunde vom 19. October 967 über denselben ausgesprochen hat.

340) Die Jahrszahl 1320 bezieht sich durchgängig auf die Urkunde des Bischofs und Domcapitels zu Naumburg vom 1. Juni 1320 über die Einkünfte sämmtlicher in den letzten drei Jahren in ihrer Diöcese eröffneten Kirchenstellen, abgedruckt bei L. von Ledebur in dessen Abhandlung über Umfang und Eintheilung des Naumburger Sprengels (allgem. Archiv XV 335-356).

341) "— — quod in ecclesia sua Gerhartsdorf non fecit residentiam personalem" (Urk. vom 15. Juni 1307, bei Gersdorf a. a. O. I 270).

mit: Tirschheim und mit: Kuhschnappel, Hintergrumbach (im Fil.) Kunzenburg,Lobsdorf(Kdf.); 54. Niederlungwitz im s. A. Waldenburg (decan. tr. Muldam 12 Luckewitz) mit: Niederlungwitz (Filial von Grumbach (Fil.), Lobsdorf); 55. Reinholdshain im A. Vorder-Ebersbach; 53. Callenberg im A. Waldenburg glauchau (1346, VIII 3 sede Waldenb. 9 Calenberg) mit: Callenberg (Kdf.); mit: Reinholds hain(Kdf.a.d.Gr.); IV. (noch) pagus Gutisi orientalis: IV. pagus Plisni 342): 52. (noch) Oberwinkel 56. Remse im A. gl. N. (in nördlicher Richtung) mit: Oberwinkel (Kdf.); mit: Oertelsheim, Remse (Kdf.), 54. Altstadtwaldenburg im A. Kertsch; Waldenburg (1346, VIII 3 sede 57. Waldenburg im A. gl. N. Waldenb. 1 Waldenburgk) (die Mulde abwärts in ihren Krümmungen) mit: Grünfeld, Altstadtwaldenburg (Kdf.), mit: Waldenburg (Stadt), Niederwinkel (Fil., 1346 Eichlaide, Altenwaldenburg, ib. 11 Inferior Winkel); Dürrenuhlsdorf; 55. Kaufungen im sächs. A. Penig 58. Schlagwitz im A. Penig (1346, VIII 3 sede Waldenb. 8 Kauffungen) mit: Schlagwitz (Kdf.); 59. Wolkenburg im A. Penig mit: Kaufuugen (Kdf.); mit: Wolkenburg (Kdf.), 56. Niederfrohna im sächs. A. Limbach (1346, VIII 3 sede Waldenb. 7 Froena infer.) mit: Niederfrohne (Kdf.); Dürrengerbisdorf; (dritte Strecke) Merseburg, Meiszen. V. pagus Scuntira: IV. (noch) pagus Untizi orientalis: 57. Penig im A. gl. N. 60. Markersdorf im A. Penig mit: Markersdorf (Kdf.); mit: Zinnberg, 61. Altpenig im A. Penig (jetzt im K. Penig, am linken Ufer der Mulde) mit: Altpenig, Penig (Stadt),

<sup>&</sup>lt;sup>242</sup>) Die Kirchspiele, welche für den pagus Plisni bis jetzt aufgefunden sind, s. unten Note 522.

Chursdorf; Dittmannsdorf (sec. XIV343), Dittmarstorf S. 368); 58. Hohenkirchen im sächs. A. 62. Rochsburg im A. Penig Burgstadt (1346, IX archid. Zschellen 15 Hoenkirche) mit: Helsdorf; 59. Burgstadt im A. gl. N. mit: Rochsburg (Kdf.); mit: Heiersdorf; 63. Lunzenau im A. Penig 58. (noch) Hohenkirchen mit: Berthelsdorf, mit: Lunzenau (Stadt), Schlaisdorf ("Scaslans-Hohenkirchen (Kdf.); dorf" 1105); ("prope occidentalem Ripam Rochelinze, sic usque dum Milta intrat in Albiam") 60. Wechselburg im s. A. Rochlitz 64. Altzschillen im A. Rochlitz (1428, praep. Czilensi S.15) mit: Göhren (and. Grenze, sec. XIV, Gorsne decima S. 369), Altzschillen (Kdf.); mit: Schlotterhartha, Wechselburg (Kdf.); 65. Rochlitz im A. gl. N. 61. Seelitz im A. Rochlitz mit: (Rochlitzer Wald u. Berg,) (1346, archid. Zschellen 11Selitz) Carsdorf, mit: Fischbein, Steudten, Sornzig, Biesern, Zassnitz, Nosswitz, Rochlitz (Stadt), Gröblitz, Döhlen, Stöbnig, Penna; Poppitz, 62. Lastau im s. A. Colditz mit: Kralapp, Weiditz; 66. Schwarzbach im A. Colditz mit: Seupahn, Rüx, Lastau, ("Lastatawa" 1004); V. pagus Netelici: V. (noch) pagus Scuntira: 63. Colditz im A. gl. N.

Möseln,

Hohnbach;

(1346, VII praep. Worcinensi

2 sede Leisnig 1 Coldiz)

Colditz (Stadt),

mit: Terpitzsch,

<sup>343)</sup> Sec. XIV bezieht sich hier auf das Güter-Verzeichniss des Merseburger Hochstifts aus dem XIV. Jahrhundert, mitgetheilt von K. Ed. Förstemann Neue Mittheilungen II 365—388. Die Zahl hinter den betreffenden Namen zeigt die Seite daselbst an.

V. (noch) pagus Netelici 344): Zechadrass: 64. Collmen im A. Colditz (1346, VII 2 sede Leisnig 5

Colmen)

mit: Kleinsermuth;

65. Leipnitz im s. A. Leisnig mit: Kössern;

66. Höfgen im s. A. Grimma (1346, VII 2 sede Leisnig 13 Hofgen)

mit: Förstgen, Höfgen (Kdf.);

67. Döben im A. Grimma (1346, VII 3 s. Worzen 1 Deben) mit: Neinitz,

> Dorna, Döben (Kdf.), Golzern, Deditz;

68. Ragewitz im A. Grimma

(1346, VII 3 sede Worzen 34 71. Nerchau im A. Grimma 347) Ragewitz) (von der Mulde nordöstlich gewandt)

mit: Zaschwitz;

mit: Gastewitz;

69. Mutzschen im s. A. Wermsdorf (1346, VII 3 sede Worzen. 2 Matzschen)

70. Cannewitz im A. Wermsdorf (1428, de villa Kanewitz S. 16 348))

VI. pagus Chutizi (occidentalis): 67. Schönbach im A. Colditz

> mit: Zschetzsch, Groszermuth, Kötteritzsch (sec. XIV, Kokeritz S. 371),

> > Leisenau;

68. Groszbothen im s. A. Grimma

mit: Kleinbothen,

Schaddel;

69. Grimma im A. gl. N. (eccl. Merseb. 845))

mit: Nimbschen (Kloster),

Grimma (Stadt);

70. Hohnstädt im A. Grimma mit: Burgberg, Hohnstädt (Kdf.), Böhlen (a. d. Gr. 346), Bahren;

mit: Grottewitz ("Grothowizi" 1030),

344) Cf. "— — Cobuliz, Dobranewiz et Chanowiz, in provincia Bude-

sinensi," s. unten.

<sup>&</sup>lt;sup>344</sup>) Die zum pagus Netelici gehörigen Kirchspiele s. unten Noten 423—425. 345) .— et civitatem Grimme — —, quae princeps Fridericus — a ecclesia Merseburgensi in feodo tenuerat" (Urk. vom 26. August 1292, bei Gersdorf Urkb. der Stadt Leipzig I 16).

<sup>346)</sup> S. Einleitung Note 81. 347) Das Kirchspiel Nerchau liegt am rechten Ufer der Mulde und gehörte 1346, VII 3 sede Worzen 7 Nerchaw zum Bisthum Meiszen. Dennoch müssen wir, nicht wissend, wie dieses Verhältniss entstanden ist, dasselbe ursprünglich in das Bisthum Merseburg einschlieszen, weil Grottewitz und Nerchau in diesem Kirchspiele im 10. und 11. Jahrh. zum pagus Chutizi gehörten. Ein taubes Wasser unterhalb Nerchau scheint anzudeuten, die Mulde habe hier ehedem ein anderes Flussbett gehabt.

mit: Löbschütz, Thümmlitz, Schmorditz, Würschwitz, Nerchau ("Nerechowa" 997);

Denkwitz;

72. Trebsen im A. Grimma

mit: Weding,

71. Neichen im A. Grimma

(1346, VII 3 sede Worzen 8 Neichen)

(die Mulde wieder abwärts)

mit: Zöhda, Neichen (Kdf.), Obernitzschka (Filial), Unternitzschka und Olschütz (im Fil. Obern.);

Pauschwitz, Trebsen (St.), Walzig, Modelwitz (Schäferei), Rothersdorf, Bach;

72. Nemt im s. A. Wurzen (1346, VII 3 sede Worzen 10

73. Pausitz im A. Wurzen mit: Pausitz (Kdf., sec. XIV, Pasiz S. 383);

Nemuth)

74. Nepperwitz im A. Wurzen mit: Schmölen,

mit: Nemt (Kdf.); 73. Wurzen im A. gl. N. (1346, VII 3 sede Worzen 30 Worzen)

Niederschmölen,

mit: Wurzen ("Vurcine"  $961^{349}));$ 

Bennewitz (Filial), Deuben (Schwesterkirche, sec. XIV, Dubene S. 383, 387),

74. Nischwitz im A. Wurzen (1346, VII 3 sede Worzen 22 Nyzschwiz)

Grubnitz (Filial), Nepperwitz (Kdf.);

mit: Nischwitz (Kdf.);

75. Püchau im A. Wurzen 350)

75. (jetzt) Püchauim A. Wurzen 350)

349) Wie über Wurzen und Püchau, Düben und Pouch am 10. September 981, 25. October 1015 und 22. Februar 1017 entschieden wurde, s. oben Noten 84, 87 und 90.

350) Die Worte der Entscheidung: "ut parrochiam in orientali parte Mildae fluminis iacentem, id est in burgwardiis Bichni et Vurcin Eilwardo concederem" (Thietmari chron., ap. Pertz III 853) beweisen. auch Püchau habe, wie Wurzen, damals am östlichen Ufer der Mulde gelegen. Jetzt liegt dieser Ort am west lichen Ufer derselben. Allein ein Blick auf die Karte von Reimann und den Atlas von Sachsen lässt sogleich erkennen. Püchau habe am östlichen Ufer gelegen und die Mulde nach 1017 hier einen andern Lauf genommen. In Ostsüdosten von Püchau liegen zwei beträchtliche Reste des alten Flussbettes dicht von Püchau ab bis unweit der Mulde, und in Nordwesten von Püchau ist auch ein gleicher Rest desselben vorhanden, mit welchem der Bach verbunden ist der von da ab in nordöstlicher und nördlicher Richtung zur Mulde flieszt. Dadurch wird Püchau an's östliche Ufer in das Bisthum Meiszen eingeschlossen. S. Note 353. Döbnitz, Poppitz, Lübschütz, Plagwitz und Kossen, jetzt in Püchau eingepfarrt, bleiben am westlichen Ufer im Bisthum Merseburg, was dadurch zu erklären ist, dass sie, nachdem die Mulde sich ein neues Bett gegraben hatte, mit dem dann an's westliche Ufer verlegten Püchau kirchlich vereinigt wurden.

```
(die Alte Mulde abwärts in westnordwestlicher, und dann in einer Biegung
               sur nordöstlichen und nördlichen Richtung)
    mit: Püchau ("Bigni"
                                       mit: Dognitz, Poppitz,
          981 350);
                                            Lübschütz, Plagwitz,
 76. Thallwitz im A. Wurzen
                                            Kossen;
    (Bisth. Meiszen 351))
    mit: Canitz, Wasewitz (Fil.),
                                   76. Wöllpern im Kr. Delitzsch
                  (die Mulde selbst weiter abwärts)
         Kollau, Thallwitz (Kdf.);
                                       mit: Groitzsch;
     V. (noch) pagus Netelici:
                                            VII. pagus Sinsli:
77. Sprotta im Kr. Delitzsch
                                   77. Berg im Kr. Delitzsch
    (1346, VII 3 sede Worzen 27
                                       (sec. XIV, Borich S. 378)
                                       mit: Wedelwitz;
    Sprottau)
                                   78. Eilenburg im Kr. Delitzsch
    mit: Paschwitz (Filial),
         Kittschau.
                                       mit: Eilenburg ("Ilburg"
         Sprotta (Kdf.);
                                             981);
                                   77. (noch) Berg
                                       mit: Hainichen a. d. Gr. 352));
78. Mörtitz im Kr. Delitzsch
    (1346, VII 3 sede Worzen 18 79. Zschepplin im Kr. Delitzsch
    Mortitz)
                                       mit: Steubeln,
    mit: Mennsdorf, Mörtitz (Kdf.);
                                            Zschepplin (Kdf.), Nötsch;
79. Gruhna im Kr. Delitzsch
                                   80. Hohenpriesznitz im Kr. De-
    (1346, VII 1 sede Dyeben 2
                                                 litzsch
    Grunaw)
   mit: Gruhna (Kdf.),
                                       mit: Hohenpriesznitz;
        Lausig (Fil., 1346, ib. 16 81. Niederglaucha im Kr. Del.
         Lausk);
                                       mit: Oberglaucha,
80. Pristählich im Kr. Delitzsch
    (1346, VII 1 sede Dyeben 4
   Prestkvelig)
   mit: Pristählich (Kdf.);
                                            Niederglaucha (Kdf.);
81. Düben im Kr. Bitterfeld
                                   82. Tiefensee im Kr. Delitzsch
   (1346, VII 1 sede Dyeben 1
   Dyeben)
                                       mit: Wöllaune,
   mit: Düben (Stadt) 349);
                                            Schnaditz (Filial);
82. Rösa im Kr. Bitterfeld
                                   83. Löbnitz im Kr. Delitzsch
    (1346, VII 1 sede Dyeben 5
   Resin)
```

et Sconendorf et extendunt se usque — — ad fines agrorum villae Bychine" (Urk. vom 10. November 1284, bei Gersdorf I 206). — "— — dem Stifte mit Lehn und Regalien sustehenden Rittersitz zu Talewitz" (Urk. des Bisch. Johann zu Meiszen vom 15. Juni 1557, bei Gersdorf Urkb. des Hochstifts Meiszen III 894).

252) S. Einleitung Note 80.

mit: Rösa (Kdf.); 83. Pouch im Kr. Bitterfeld mit: Pouch (Kdf.) 353); mit: Roitssch ("Rogas" 1043), Löbniz("Lubanits" 1163), Döbern (Filial);

(vierte Strecke)

Meiszen,
V. (noch) pagus Netelici und
VI. pagus Nizizi,

Magdeburg,
VIII. pagus Neletice und
IX. pagus Seromunti

sind in den Diöcesen Magdeburg No. 17—21 im Neletice, No. 22—25 im Seromunti, und Meiszen No. 18—21, im Netelici und 22—24 im Nizizi (S. 17f.);

(fünfte Strecke)

Meiszen, VI. (noch) pagus Nizizi, VII. pagus Lusici und VIII. pagus Brandenburg,
X. pagus Ciervisti, XI. pagus Ligzice, XII. pagus Ploni, XIII. pagus
Heveldun und XIV. pagus Zpriawani

Selpoli, Heveldun und XIV. pagus Zpriawani sind in den Diöcesen Brandenburg No. 1—6, im Ciervisti, No. 7—18, im Ligzice, No. 19, im Ploni, No. 20—30, im Heveldun, No. 31—43, im Zpriawani, und Meiszen No. 1—10, im Nizizi, No. 11—39, im Lusici und 40—48 im Selpoli (S. 60—69) genannt;

(sechste Strecke)

Meiszen,

Lebus:

VIII. (noch) pagus Selpoli 354), vor 1133 zum Bisthum Lebus genommen:

nommen: ("et sic Odera sursum usque ad caput ejus", die Oder aufwärts in ihren

84. Kienitz im Kr. Küstrin

Krümmungen)
84. Schaumburg im Kr. Küstrin
(1400, 151 Schaumburg)

mit: Kienitz (Kdf.);
85. Goltzow im Kr. Küstrin
mit: Genschmar (Fil.),
Wilhelminenhof,
Goltzow (Kdf.);

mit: Hälse (Colonie),
Klewitz (Fil.),
Kalenzig (Fil.),
Schaumburg (Kdf.),
Drewitz (Fil.);

86. Gorgast im Kr. Küstrin

mit: Gorgast (Kdf.),

85. Küstrin im Kr. gl. N. (1400, 150 Küstrin) mit: Küstrin (Kreisstadt);

Manschnow (Fil.); 87. Rathstock im Kr. Küstrin 86. Septzigim frankf. Kr. Frankfurt (1400, 80 Septzig)

mit: Rathstock (Kdf.),

nensis ecclesiae episcopo investituram pheudorum scilicet castri Pouch et curiae Bresin et villarum sex ad dictam curiam spectantium (Urk. des Herz. Rudolf von Sachsen vom Jahr 1332, bei Gersdorf S. 385 £).

354) Die Kirchspiele im pagus Selpoli s. unten Note 471.

Hathenow (Filial, 1400, 74 Hatenow); mit: Septzig (Kdf.); 88. Reuthwen im Kr. Lebus 87. Göritz im Kr. Frankfurt (1400, 79 Göritz) mit: Reuthwen (Kdf.); mit: Göritz (Kdf.), 89. Lebus im Kr. gl. N. Oetscher; (1400, 26 Lebus) 88. Frauendorf im Kr. Frankfurt mit: Wuhden, (1400, 97 Frauendorf) mit: Frauendorf (Kdf.); Klessin, 89. Gohlitz im Kr. Frankfurt (1400, 98 Golitz) mit: Gohlitz (Kdf.), Lebus (Kreisstadt); 90. Booszen im Kr. Frankfurt Leissow (Fil., 1400, 99), Bischofssee(Fil.,1400,102); (1400, 14 Booszen) mit: Wulkow (Fil.); 90. Kunersdorf im Kr. Frankfurt 91. Frankfurt im Kr. gl. N. (1400, 100 Kunersdorf) (1400, 1 Frankfurt) mit: Trettin (Fil.), mit: Kliestow (Fil., 1400, 15), Kunersdorf (Kdf.); Frankfurt (Kreisstadt); 91. Reipzig im Kr. Frankfurt 92. Tzschetzschnowim Kr. Frankf. (1400, 101 Reipzig): (1400, 2 Tzschetzschnow) mit: Tzschetzschnow (Kdf.); mit: Schwetig, 93. Lossow im Kr. Frankfurt (1400, 3 Lossow) Reipzig (Kdf.); mit: Lossow (Kdf.), Brieskow; (siebente Strecke) Meiszen, Lebus: VII. (noch) pagus Lusici 255): 94. Oberlindow im Kr. Guben (in südöstlicher Richtung die Grenzlache aufwärts) mit: Oberlindow (Kdf.); Kunitz; 95. Groszzüllendorfim Kr. Guben 92. Matschdorf im Kr. Sternb. (1400, 149 Matschdorf) mit: Groszzüllendorf (Kdf.); mit: Aurith (Filial); 96. Fürstenberg im Kr. Guben 93. Ziebingen im Kr. Sternberg (1346, XI Lusatia inferiori 6 (1400, 147 Ziebingen) sede Guben 18 Forstenberg) (die Oder weiter aufwärts) mit: Vogelsang, mit: Ziebingen (Kdf.), Fürstenberg (Stadt); Crimnitz; 94. Rampnitz im Kr. Sternberg 97. Leuwitz im Kr. Guben

mit: Kloppitz,

mit: Leuwitz (Kdf.);

<sup>255)</sup> Die zum pagus Lusici gehörigen Kirchspiele s. unten Noten 454—466a.

```
98. Neuzelle im Kr. Guben
   (Misnensi dioec. 356))
   mit: Neuzelle (Kdf.);
                                           Rampnitz,
99. Wellmitz im Kr. Guben
   (1346, XI 6 sede Guben 9
   Velmeniz; Misnens. eccl. 357))
   mit: Wellmitz (Kdf.);
100. Schiedlo im Kr. Guben
     (1346, XI 6 sede Guben 26
     Schildelaw)
                (ein Bett der Alten-Oder aufwärts)
     mit: Schiedlo 358) ("Schede- Kontopper Mühle 359);
          lowe" 1301);
                          (achte Strecke)
                                              Breslau,
            Meiszen,
                                  XIV. pagus Diedesisi 360), ursprüng-
    VII. (noch) pagus Lusici:
                                  lich dem Bisthum Meiszen eigen:
101. Niemaschkleba im Kr. Guben 95. Messow im frankf. Kr. Krossen
                                      (sec. XIV 361), B Archidiakonat
     (1346, XI 6 sede Guben 23
                                      Glogau I Archipresbyterat Cros-
     Neymaschileba)
                                      sen 10 Messaw)
                        (die Oder aufwärts)
          mit: Niemaschkleba(Kdf.);
                                      mit: Schönfeld (Filial),
102. Guben im Kr. gl. N.
                                           Pollenzig,
                                           Messaw (Kdf.);
     (1346, XI 6 sede Guben 1
     Guben; Bisth. Myssin<sup>362</sup>))
```

Bisch. Witticho zu Meiszen vom 23. April 1267, ap. de Ludewig reliq. manuscr. I 89).

Lubucensis episcopus Merseburgensis petitione monstravit, quod — — Lubucensis episcopus ipsum super quibusdam limitibus seu terminis de Schydelowe suae diocesis — — traxisset in causam" (Bulle des Papstes Gregor X. vom 18. Februar 1274, bei Gersdorf I 178).

der Oder beginnen die Grenzen des Landes Lebuz zu Konotope" (Urk. vom J. 1336). — "Der Ort Konotope, wo diesseits der Öder die Grenze angefangen haben soll, ist nicht mehr vorhanden. Sein Andenken jedoch wird noch durch die Kontop'sche Mühle erhalten."

<sup>360</sup>) Die zum pagus Die desisi gehörigen Kirchspiele s. Noten 473 und 474.
<sup>361</sup>) Diese Bezeichnung sec. XIV bezieht sich auf das Archidiakonatsregister des Bisthums Breslau aus der Mitte des 14. Jahrhunderts, bei
Joh. Heyne Gesch. des Bisthums und Hochstifts Breslau S. 695—728.

362) "Wir Wittiche — — Bischof der Kirchin tzu Myssin, die gebunge des wyngartin vor Gubbyn — — die bestetigin wir und bevestin si" (Urkvom 1. Februar 1334, ap. de Ludewig reliq. manuscr. I 327).

mit: (Gubensche Heide;) 96. Neuendorf im Kr. Krossen (sec. XIV, B I Archipresbyterat 103. Mertzwiese im Kr. Krossen (1346, XI 6 sede Guben 25 Crossen 13 Newindorff) Mertzwist) (von der Oder ab in südöstlicher Richtung weiter) mit: Neuendorf (Kdf.); 97. Krossen im Kr. gl. N. mit: Friedrichswalde, (sec. XIV, B I Arch. Crossen 2 oppid. Crosna) Mertzwiese (Kdf.), mit: Neurehfeld; Braschen (Fil.), 98. Deutschsagar im Kr. Krossen (sec. XIV, B I Arch. Crossen 18 Izagor) Kleinbraschen; mit: Benschbude, Fritschendorf, 104. Bobersberg im Kr. Krossen Deichow; 99. Gersdorf im Kr. Krossen mit: Blochbude; (sec. XIV, B I Arch. Crossen 103. (noch) Mertzwiese 14 Gerhardivilla) mit: Brankow; mit: Krume, Guhlow; 104. (noch) Bobersberg 100. Kossar im Kr. Krossen (sec. XIV, B I Arch. Crossen 4 Kosser) (in südsüdöstlicher Richtung, den Bober aufwärts) mit: Bobersberg (Stadt), mit: Kuckadel; Berloge, Kunow; 101. Weiszig im Kr. Krossen 105. Jähnsdorf im Kr. Krossen (1346, XI 6 sede Guben 4 Jhensdorff) mit: Dachow; mit: Tornow (Fil.), 104. (noch) Bobersberg mit: Sackow; IX. pagus Zara<sup>363</sup>): XIV. (noch) pagus Diedesisi: 106. Billendorf im frankf.Kr.Sorau (1346, X Lusatia superiori B decanatu Budissinensi 2 sede Sarow 4 Belensdorff) mit: Legelau, Weiszig (Kdf.); 102. Peydritz im liegn. Kr. Sagan Kriebau, mit: Peydritz (Kdf.); Zeschau; 107. Christianstadt im Kr. Sorau 103. Naumburg im Kr. Sagan mit: Theuern, Naumburg (St.), mit: Christianstadt (Stadt); 106. (noch) Billendorf Groszdobritsch, mit: Dobrau,

Die sum pagus Zara gehörigen Kirchspiele s. unten Note 471.

(in südlicher und südsüdöstlicher Richtung)

Nissmann;

Kleindobritzsch;

(sec. XIV, B VII Archipr. Sa-

(sec. XIV, Archipr. Sagan 18

104. Sagan im Kr. gl. N.

gan 2 Saganum)

mit: Nimbsch;

Medenicz)

108. Bänau im Kr. Sorau (1346, X B 2 sede Soraw 5 Benen)

mit: Bānau (Kdf.);

109. Reinswalde im Kr. Sorau 105. Mednitz im Kr. Sagan (1346, X B 2 sede Soraw 6 Reynswalde)

mit: Reinswalde ("Reineswalde" 1301);

110. Wellersdorf im Kr. Sorau 106. Altkirch im Kr. Sagan (1346, X B 2 sede Soraw 20 Wellersdorff)

mit: Wellersdorf (Kdf.),

Marsdorf;

111. Kunzendorf im Kr. Sorau

mit: Greisznitz, Bergdorf;

mit: Mednitz (Kdf.);

104. (noch) Sagan mit: Luttrötha, Fischendorf,

Kunitzdorff) mit: Jeschkendorf;

112. Kunau im Kr Sagan (1346, X B 2 sede Soraw 9 Conen)

> mit: Wolfsdorf a. d. Gr. 364)) Kunau (Kdf.),

> (1346, X B 2 sede Soraw 7

Tschirndorf, Saatz;

113. Halbau im Kr. Sagan

mit: Halbau (Stadt),

Halbau (Dorf), Kliex, Neudörfel,

Schönthal,

Sagan (Kreisstadt), Polnischmachen,

Hermsdorf;

107. Malnitz im Kr. Sagan mit: Tschiebsdorf;

108. Eisenberg im Kr. Sagan (sec. XIV, B VII Arch. Sagan 4 Ysenberg)

mit: Eisenberg (Kdf.), Dober;

109. Dohms im Kr. Sagan mit: Puschkau, Loos,

(in südöstlicher Richtung)

Neuhaus;

I. (noch) pagus Milzani:

114. Tiefenfurtimliegn.Kr.Bunzlau

mit: Heiligensee;

115. Schöndorf im Kr. Bunzlau

Neukammer,

XIV. (noch) pagus Diedesisi: Dohms (Kdf.), Zeissau,

Lipschau;

110. Lorenzdorf im Kr. Bunzlau (sec. XIV, C Arch. Liegnitz I

<sup>364)</sup> S. Einleitung Note 8L

Archipr. Bunzlau 21 Lorenczendorff)

(den Queis aufwärts in seinen Krümmungen)

mit: Schöndorf (Kdf.),

Prinzdorf, Wehrau;

(1346, X B 7 sede Lawben 11 Thommendorff)

mit: Thommendorf (Kdf.);

117. Siegersdorf im Kr. Bunzlau (1346, X B 7 sede Lawben 24 Segehardsdorff)

mit: Siegersdorf (Kdf.);

118. Tschirne im Kr. Bunzlau (1346, X B 7 sede Lawben 15 Schirnaw)

mit: Tschirna (Kdf.);

119. Ullersdorf im Kr. Bunzlau (1346, X B 7 sede Lawben 16 Ulrichsdorff)

mit: Ullersdorf (Kdf.),

Fichtenhain (a. d. Gr.);

(1346, X B 7 sede Lawben 13 Girschdorff)

mit: Heidegersdorf (Kdf.);

121. Haugsdorfi. liegn. Kr. Lauban 114. Seifersdorf im Kr. Bunzlau (1346, X B 7 sede Lawben 12 Hawgisdorff)

mit: Haugsdorf (Kdf.),

Wünschendorf;

122. Lauban im Kr. gl. N. (1346, X B 7 sede Lawben 1 Lawben)

mit: Lauban (Kreisstadt);

123. Holzkirch im Kr. Lauban (1346, X B 7 sede Lawben 2 Holtzkirche)

mit: Kerzdorf,

Holzkirch (Kdf.);

124. Marklissa im Kr. Lauban (1346, X B 7 sede Lawben 3 Lissaw)

mit: Niederörtmannsdorf.

mit: Lorenzdorf (Kdf.);

116. Tommendorf im Kr. Bunzlau 111. Birkenbrück im Kr. Bunzlau (sec. XIV C I Archipr. Bunzlau 19 Birkenbrucke)

> mit: Klitschdorf (Filial), Herrmansdorf,

> > Birkenbrück (Kdf.);

112. Naumburg im Kr. Bunzlau (sec. XIV, C I Arch. Bunzlau 3 Nuwenburg) mit: Paritz,

> Naumburg (Stadt), Herzogswaldau;

120. Heidegersdorf im Kr. Bunzl. 113. Giesmannsdorfim Kr. Bunzl. (sec. XIV, C I Arch. Bunzlau 6 Goswinsdorff)

mit: Giesmannsdorf (Kdf.);

(sec. XIV, C I Arch, Bunzlau 20 Seyfirsdorff) mit: Seifersdorf (Kdf.);

115. Altherthelsdorfim Kr. Laub. (sec. XIV, C I Arch. Bunzl. 5 Bertheldisdorff)

mit: Altberthelsdorf (Kdf.);

116. Wingendorf im Kr. Lauban

mit: Wingendorf (Kdf.);

117. MittelsteinkirchimKr.Laub. (sec. XIV, C I Arch. Bunzl. 14 Steynynkirche)

mit: Niedersteinkirch,

Mittelsteinkirch (Kdf.),

(Perituaniani,

Chartening.

Simulate

Markissa (Statt):

125. Rengersdorf im Kr. Lazban (1346. X B 9 sede Seidenberg 18 Rengersdorff)

mit: Hagerdorf. Tzschocha.

Rengersdorf (Kdf.):

Eckersdorf; 118. Friedersdorf im Kr. Lasba

mit: Vogelsdorf.

126. Goldentraum im Kr. Lauban

mit: Goidentraum (Fiecken);

127. Niederwiesa im Kr. Lauban (1346, X B 9 sede Seidenb. 15 Wese)

mit: Goldbach,

Niederwiesa (Kdf.),

Neuwarnsdorf;

119. Greifenberg im Kr. Löwenb. (sec. XIV, C I Arch. Bunziau

13 Grysenberg)
mit: Greisenberg (Kreisstadt).

Oberwiesa, Hartha, Karlsberg;

Hartha, Karlsberg; Neudorf, Birkicht; 128. Altgebhardsdorfi Kr. Laub. 120. Giehren im Kr. Löwenberg

mit: Steine,

mit: Elsterwalde;

129. Friedeberg im Kr. Löwenberg

(1346, X B 9 sede Seidenb.

1 Frideberg)

mit: Friedeberg (Stadt),

Egelsdorf;

130. Flinsberg im Kr. Löwenberg

mit: Ullersdorf,

Flinsberg (Kdf.).

Korbsdorf,

Giehren (a. d. Gr. 364),

Regensberg.

## 1. Provincia Milzsane:

## I. pagus Milzani vel Budesin

#### im Bisthum Meiszen.

(Vgl. H. Böttger Brunonen S. 547—548, und 519 Note 726 f., S. 527 Note 727 m, S. 532 Note 727 t und S. 579 Note 732.)

#### Gauorte:

- "— in quinque provinciis, hoc est Dalaminza, Nisane, Diedesa et Milzsane et Lusiza" (Urk. des Kaisers Otto I. vom J. 970, bei Gersdorf Urkb. des Hochstifts Meiszen I 11, vgl. S. 9).
- 932. "— Milzenos suae subactos dicioni censum persolvere coegit" (Thietmari chron., ap. Pertz monum. Germ. hist., scr. III 739; cf. annalista Saxo ad ann. 922, ib. I 595).
- 1000. "— itinere Misnensem tendens ad civitatem — Decursis tunc Milcini terminis, huic ad Diedesisi pagum primo venienti Bolizlavus — occurrit" (Thietmari chron., l. c. p. 780). — Beide Gaue grenzen an einander, der Diedesisi im Osten des Milcini. — Cf. 1010. "— — Cilensi et Diedesi — — vastatis — — nostri per Milzienos fines laeti ad Albim remeabant" (ib. p. 823). — "— — Bobrane, Dedosane usque ad mediam silvam, qua Milcianorum occurrunt termini" (s. oben S. 176 Note 317).
- 1002. "— Milzientos a libertale inolita servitutis iugo constrinxit" (ib. p. 792).
- 1002. "— redditis sibi Liudizi et Miltizieni regionibus" (ib. p. 795).
- 1003. "— transiit ad Saxoniam, indicens hiis proxima hieme suam ad Milzieni expeditionem" (ib. p. 802).
- 1004. "— Milzini fines hostiliter invasit" (ib. p. 805). 1004. "— Wissegrodi — cum Boemiorum duce novo Milzienos, qui tum sibi fuere proximi, terminos — — adiens, Budusin urbem possedit" (ib. p. 809). "— — In provincia vero Miltse villae episcopi et fratrum tres stupas in castro Budesin construant" (Urk. vom J. 1144, bei Gersdorf a. a. O. I 51.) — "— — In provincia Miltse — in castro Budesin" (Urk. vom J. 1144, s. oben S. 174). - Budissin (Bautzen), Stadt im Gerichtsbezirk Budissin, X Lusatia

- superiori, A, B prepostitura et decanatu Budissinensi. Die Böhmen und Milzieni sind Nachbarvölker ("proximi").
- "— tria nostri iuris castella in pago Milzani, — Ostrusna, Trebista, G...bi (Godobi) Misnensi ecclesiae — donando confirmamus" (Urk. des Kön. Heinrich II. vom 1. Janr. 1006, bei Gersdorf I 24). Ostro, Kdf. im A. Kamenz; Groszdrebnitz, Kdf. im A. Stolpen, X Lusatia superiori 1 sede Bischoffswerde No. 13; Göda, Kdf. im A. Budissin, X A praep. Budissinensi No. 1. Cf.: "— praeposito Budissinensi ratione dictae parochiae in Godow obedientiam tenebitur facere" (Urk. des Bischofs Johann zu Meiszen vom 9. März 1350, bei Gersdorf I 377).
- "— VIII mansos regales in pago Milsca sitos in villa Gorelita
   ecclesiae Misnensi in proprium dedimus et tradidimus" (Urk. des Kön. Heinrich IV. vom 11. December 1071, bei Gersdorf I 35).
   Görlitz, Stadt im liegn. Kr. gl. N., X B 4 sede Görliz No. 1.
- "— villas quinque in regione Milce, quatuor ex his in burgwardo Schilani, quintam Posarice vocitatam Misnensi ecclesiae in proprium tradidimus" (Urk. des Kais. Heinrich IV. vom 17. Mai 1091, bei Gersdorf I 41 f.). Tzschelln, Filial von Nochten im liegn. Kr. Rothenburg, u. Purschwitz, Kdf. im A. Budissin, XB dec. Budissin. No. 14.
- "— villam quandam Prezez nuncupatam, in pago Milzana sitam, ecclesiae Misnensi — concessimus" (Urk. des Kais Friedrich L vom 26. Februar 1165, bei Gersdorf I 58). Presske im K. Göda A. Budissin, X A praep. Budissinensi No. 1.
- 1083. "— Wicpertus — pagos duos, Nisen scilicet et Budesin — impetravit" (annal. Pegavienses, ap. Pertz XVI 241). "— Wicpertus — suscepit — pagum Butsin cum mille et centum mansis eidem adiacentibus" (ib. p. 242).
- 1109. "— Wicpertus senior pagos Nisen et Butdessin una cum urbe Morunga regi tradidit" (ib. p. 251; cf. vita Viperti, ap. Hoffmann scr. rer. Lusatic. I 23).
- "— Misenensi ecclesiae villam Preses dictam in pego Budessin dicto sitam in proprium tradidimus" (Urk. des Kön. Wladislaw von Böhmen vom J. 1160, bei Gersdorf I 56). Presske (s. Urk. vom J. 1165).
- "— in tribus villulis, videlicet Cobulis, Dobranewis et Chanowis in provincia Budesinensi sitis" (Urk. des Bisch. Brune II. ru Meiszen vom 25. Februar 1222, bei Gerdorf I 87). "— in terra Budisenensi de villis Dobranowis, Canowis et Goblis — ecclesiae Misnensi — duximus indulgendam" (Urk. der Königis Kunigunde von Böhmen vom J. 1245, das. S. 120). "— in terra Budisinensi de villis Dobranwis, Chanowis et Koblis" (Urk. vom 7. Novbr. 1245). Coblens, Dobranits und Cannewits im K. Göda A. Budissin, X A praep. Budissin. No. 1.

- "— bona Goltbahe, Vikerisdorf, Giselbregtisdorf — per terram Budishyn" (Urk. des Kön. Ottokar von Böhmen, um's J. 1226 ausgestellt, bei Gersdorf I 94). Goldbach, Filial von Bischofswerda; Weickersdorf im K. Goldbach, und Geissmannsdorf im K. und A. Bischofswerda, X 1 sede Bischoffswerde No. 1.
- "— in territoriis Budesin et Sagost" (Urk. des Erzbischofs Sigfried zu Mainz vom 9. Febr. 1228, bei Gersdorf I 97).
- "— limites inter terras Zagost et Budesin (s. oben S. 176—180 Note 316.
- "— C. Misnensi episcopo ementi suo et episcopatus Misnensis nomine vendidimus et tradidimus villas Misseslewits et Cupsyts in terra Budesinensi constitutas" (Urk. vom 2. Juni 1249, bei Gersdorf I 130). "— super villis Misseslewits et Cupsyts — ad ius et proprietatem Wissegradensis prepositure pertin., in Budissin — adjudicavimus" (Urk. des Kön. Wenzel von Böhmen vom 7. Juni 1249, ap. G. Köhler cod. dipl. Lusatiae superioris, im Neuen Lausitzischen Magazin XXXI 67 sq.). Muschelwits im K. Göda A. Budissin, X A praep. Budissin. No. 1; Kubschüts im K. Purschwitz A. Budissin, X B decan. Budissin. No. 14.
- Kunewalde, Begerstorp, Sprewenberc, Friderichstorf, — Slepe Hogerswerde — Goric" (Urk. vom 21. Janr. 1272, bei Gersdorf I 174 f.). Muschelwitz im K. Göda A. Baudissin, X A praep. Budissin. No. 1; Kubschütz im K. Purschwitz A. Budissin, X B decan. Budissin. No. 14; Niedercunewalde, Kdf. im A. Neusalza, X B dec. Budissin. No. 8; Beiersdorf, Kdf. im A. Neusalza; Spremberg, Kdf. im A. Neusalza, X B 3 sede Löbaw No. 8; Friedersdorf im K. u. A. Pulsnitz, X B 1 sede Kamentz No. 19; Schleife, Kdf. im liegn. Kr. Rothenburg, X A praep. Budissin No. 3; Hoierswerds im frankf. Kr. Spremberg, X B 1 sede Kamentz No. 9; Gork im K. Meuselwitz liegn. Kr. Görlitz, X B 8 sede Reichenbach No. 26.
- "— ipsa marchia et provincia Budissinensis, — precipue civitates Budissin, Camenos, et Löbau" (Urk. vom 30. November 1319, bei Lünig Reichsarchiv part. spec. contin. II, Anhang S. 6). Budissin (s. oben S. 201 f.); Kamens, Stadt im Ger.-A. gl. N., X B 1 sede Kamentz No. 1; Löbau, Stadt im Ger.-A. gl. N., X B 3 sede Löbaw No. 1.

Die Gauorte Bautzen, Göda und Presske beweisen, dass die Namen Milzani und Budesin ein und denselben Gau<sup>365</sup>) bezeichnen.

Als ich in meinen Brunonen S. 641 über den Gau Bautzen mich aussprechen musste, war ich noch so sehr in den frühern Ansichten befangen, dass ich denselben für einen zur Stadt Bautzen gehörigen Bezirk anerkannte. Die speciellen Studien über die Gaue und insbesondere über die provincia Milzane lassen mich diese Ansicht jetzt mit Freudigkeit aufgeben, wie es mich denn überhaupt keineswegs betrübt, mich selbst in manchem Irrthume befangen zu finden. Mögen Andere in gleicher Weise nachhelfen.

Für diesen pagus Milzani vel Budesin ist kein Gauort im (2) sedes Soraw des (X B) decanatus Budissinensis urkundlich vorhanden, weil der pagus Zara mit diesem Dekanat zusammenfiel.

Demnach müssen wir annehmen, die Provinz Milzsane (von 970, oben S. 173 und 201) habe die beiden Gaue Milzane vel Budesin und Zara oder die "Lusatia superior" umfasst.

Gauorte sind zwar nur im Obigen nachgewiesen in X 1, X A, XB 1, 3, 4 u. 8; eingeschlossen sind aber 5 sedes Hoënstein et Sebeniz durch die terra Zagost (vgl. S. 182 f. und den pagus Niseni (vgl. unten S. 206); 6 sedes oppidi Stolpen durch den pagus Niseni (vgl. unten (S. 206 f.); 7 sedes Lawben und 9 sedes Seidenberg durch den pagus Diedesi (vgl. S. 199).

```
"X. Lusatia superior <sup>366</sup>)
```

1. Sedes Bischoffswerde 367): No. 1 Bischoffswerde | 13 Drebeniz 1006, 19 Magna Rörschc. 1226, dorff;

A Praepositura Budissinensis 368):

No. 1 Goedaw 1006, | 3 Schleif 1272, 10 Gabelentz; 1160, 1165, 1222,

B Decanatus Budissinensis 369):

14 Porsytz 1091, 1249; No. 8 Kunewalde 1272,

1 Sedes Kamentz<sup>370</sup>):

6 Ruland, No. 1 Ecclesia ibidem 7 Lindenaw, 1319, 9 Heuerschwerde | 23 Nauendorff, 3 Lichtenberg, 4 Ponigkaw, 1272,

15 Königsbrugk,

16 Crockaw, 19 Polsnis 1272,

24 Hockendorff,

28 Lawte;

(die Kirchspiele in demselben s. unten zum pagus Zara);

2 Sedes Soraw

367) Die jetzigen Namen der Kirchspiele des Dekanats Bischofswerds sind: | 19 Groszröhrsdorf.

No. 1 Bischofswerda, | 13 Groszdrebnitz, 368) Desgleichen in der Propstei Budissin:

No. 1 Goda 1245, 1249, 1272. 3 Schleife, 10 Gablens.

369) Desgleichdn im Dekanat Budissin: No.1 Nieder cunnewalde, | 14 Purschnitz 1272.

370) Desgleichen im Dekanat Kamenz: No. 1 Kamenz 1319. 6 Ruhland.

3 Lichtenberg, 4 Ponickau,

b Kroppen,

5 Kroppen,

7 Lindenau, 9 Haierswerda.

15 Königsbrück, 28 Laute.

15 Krakau,

19 Pulsnits.

23 Grossnaundorf, 24 Höckendorf,

<sup>&</sup>lt;sup>366</sup>) Zur Ersparung des Raums sind auch hier und im Nachfolgenden nur die Kirchspiele mit einem Gauorte und die an der Grenze gelegenen aufgenommen worden.

```
3 Sedes Lõbaw 371):
 No. 1 Ecclesia ibidem | 4 Bertelsdorff,
                                              7 Jergiswald,
                                              8 Spremberg 1272;
       1319, cum Fil. 6 Ebersbach,
      Kottmarsdorff,
                       4 Sedes Görlis 372):
                                              31 Rausche;
 No. 1 Ecclesia ibidem | 16 Nedaw,
                      30 Leube,
      1071,
                5 Sedes Hoënstein et Sebenis 373):
                                               9 Olbersdorff,
 No. 1 Hoënstein,
                      5 Nielsdorff,
                                              10 Schando;
                        8 Schönaw,
    3 Schlockenaw,
    4 Lichtenhain,
             6 Sedes oppidi Stolpen al. Jukerim 374):
 No. 1 Ecclesia ibidem, 2 Stirze,
                                            3 Fischbach:
                      7 Sedes Lawben 375):
 No. 1 Ecclesia ibid., | 11 Thommendorff, | 14 Segehardsdorff,
    2 Holtzkirche, 12 Hawgisdorff, 15 Schirnaw,
                      13 Girschdorff, 16 Ulrichsdorff;
    3 Lissaw,
                    8 Sedes Reichenbach 376):
           No. 8 Dittersbach, | 26 Mauselwitz 1272;
                     9 Sedes Seidenberg<sup>377</sup>):
No. 1 Frideberg,
                        3 Wese prope
                                            6 Logwigsdorff,
                                              7 Meffersdorff,
                          Seidenberg,
    2 Fridtlandt,
    271) Desgleichen im Dekanat Löban:
No. 1 Löban 1819 mit | 4 Berthelsdorf,
                                             7 Georgswalde,
     Kottmarsdorf, 6 Ebersbach,
                                            8 Spremberg.
    372) Desgleichen im Dekanat Görlitz:
                                            30 Leuba,
No. 1 Görlitz,
                      | 16 Nieda,
                           81 Rausche.
    <sup>373</sup>) Desgleichen im Dekanat Hohnstein und Sebnitz:
No. 1 Hohnstein, | 4 Lichtenhain,
                                            8 Schönau,
    3 Schluckenau,
                      | 5 Nixdorf.
                                            9 Ulbersdorf,
                           10 Schandau.
    <sup>374</sup>) Desgleichen im Dekanat Stolpen:
                                            | 3 Fischbach.
No. 1 Stolpen,
                       2 Sturza,
   <sup>375</sup>) Desgleichen im Dekanat Lauban:
                        11 Thommendorf.
No. 1 Lauban,
                                              14 Siegersdorf,
                                              15 Tschirme;
   2 Holzkirch.
                        12 Haugsdorf,
                                              16 Ullersdorf.
   3 Marklissa.
                       13 Gersdorf,
   <sup>276</sup>) Desgleichen im Dekanat Reichenbach:
No. 8 Dittersbach,
                      26 Meuselwitz.
   <sup>377</sup>) Desgleichen im Dekanat Seidenberg:
                        6 Ludwigsdorff,
                                             11 Kunersdorf.
No. 1 Friedeberg,
                                              15 Niedernwiesa,
   2 Friedland,
                        7 Meffersdorf.
                                             18 Rengersdorf.
   3 Wiese,
                        9 Raspenau,
```

9 Raspenaw, | 15 Wese prope | 18 Rengersdorff" 11 Conradisdorff, | Greiffenberg, (matricula jurisdictionis episcopatus Misnensis an. 1346, ap. Calles series Misnensium episcoporum p. 376—380<sup>378</sup>).

### Grenzorte des

pagus Milzani vel Budesin 1) gegen die terra Zagost im Bisthum Prag sind in den Diöcesen Meiszen No. 1—20, im Milzani vel Budesin, und Prag No. 1—19, im Zagost (S. 176—183) genannt;

2) gegen den pagus Niseni 379) im Bisthum Meiszen:

1. im Kirchsp. Schandau A. gl. N. 1. im K. Reinhardtsdorf A. Schan-(1346, X B 5 sede Hoënstein et dau: Sebeniz 10 Schando):

(in nordwestlicher Richtung die Elbe abwärts)

Schmilka, Schöna, Reinhardtsdorf (Kdf.), Postelwitz, Krippen;

2. im K. Papstdorf A. Königstein: Kleinhennersdorf;

3. im K. Königstein A. gl. N.:

Wendischfähre, Gohrisch, .

(in nordnordwestlicher Richtung, den Polenzbach, "Polize<sup>380</sup>)," aufwärts)
Rathmannsdorf; Prossen,

2. im K. Ulbersdorf A. Sebnitz Porschdorf, (1346, X B 5 sede Hoënst. 9

Olbersdorff):

Schandau (Stadt),

Gersdorf (a. d. Grenze); Waltersdorf, 3. im K. Hohnstein A. Schandau Niederrathen;

(1346, X B 5 sede Hoënst. 1 4. im K. Rathewalde A. Stolpen: Hoënstein):

Waitzdorf,

Kretschelei, Hohnstein (Stadt), Zesching;

4. im K. Stürza A. Stolpen (1346, X B 6 sede Stolpen 2 Stirze):

Hochburkersdorf,

Rathewalde. (Kdf.);

5. im K. Lohmen A. Pirna
(1346, Varchid. Misnensi 3 sede
Pyrne 3 Lohmen):
(Lohmer Wald;)

6. im K. Dobra A. Stolpen (1346, V 3 sede Pyrne 13. Dobraw):

(in nördlicher und nordwestlicher Richtung)
Stürza (Kdf.);
Dobra (jetztim K. Porschendorf);

<sup>378)</sup> Ueber die wiederholten Abdrücke dieser Matrikel s. oben im ersten Theil Vorwort XIV 43.

<sup>&</sup>lt;sup>379</sup>) Die Kirchspiele im pagus Niseni s. unten Noten 389-393.

<sup>380)</sup> Vgl. oben Note 316 (5).

5. im K. Stolpen A. gl. N. (1346, X B 6 sede Stolpen 1 Stolpen): Oberhelmsdorf (Filial), Altstadt (Filial),

Rennersdorf;

6. im K. Fischbach A. Stolpen 9. im K. Wallroda A. Radeberg (1346, X B 6 sede Stolpen 3 Fischbach):

Fischbach ("Vispach" 381) Kdf.), Seeligstadt ("Selingenstat" 1184 Filial);

7. i. K. Groszröhrsdorf A. Pulsnitz (1346, X 1 sede Bischoffwerde 19 Magna Rörschdorff): Groszröhrsdorf (Kdf.);

8. im K. Lichtenberg A. Pulsnitz 11. im K. Wachau A. Radeberg (1346, X B 1 sede Kamentz 3 Lichtenberg):

Lichtenberg (Kdf.), Kleindittmannsdorf,

Mittelbach;

9. im K. Grosznaundorf A. Pulsnitz (1346, X B 1 sede Kam. 23 Nauendorff):

Grosznaundorf (Kdf.);

nigsbrück (1346, X B 1 sede Kamentz 24 Hockendorff):

7. im K. Röhrsdorf A. Stolpen (1346, V 2 sede Pyrne 15 Rudigersdorff):

Röhrsdorf (jetzt im K. Ditters-

bach); 8. im K. Wilschdorf A. Stolpen

(1346, V 4 sede Radeberg 4 Wilsdorff):

Wilschdorf (Kdf.);

(1346, V 4 sede Radeberg 15 Waldenrode):

> Arnsdorf (Filial), Wallroda (Kdf.);

10. im K.Kleinröhrsdorf A. Radeb. (1346, V 4 sede Radeberg 5 Rudigersdorff minor): Kleinröhrsdorf (Kdf.), Leppersdorf (Fil.);

(1346, V 4 sede Radeberg 8 Wachaw): Wachau (Kdf.);

12. im K. Lomnitz A. Radeberg (1346, V 4 sede Radeberg 9 Lomeniz):

Lomnitz (Kdf.);

10. im K. Höckendorf A. Kö- 13. im K. Ottendorf A. Radeberg (1346, V 4 Radeb. 14 Ottendorff):

Groszokrilla;

14. im K. Medingen A. Radeberg (1346, V 4 sede Radeberg 17 Medegaw):

Groszdittmannsdorf (Fil. mit)

Höckendorf (Kdf.); -

Boden; 3) gegen den pagus Dalminze 382) im Bisth. Meiszen:

11. im K. Königsbrück A. gl. N. 15. im K. Radeburg A. gl. N.

<sup>&</sup>lt;sup>261</sup>) Vgl. oben Note 316 (6) g. Die zum pagus Dalminze gehörigen Kirchspiele s. unten Noten 399

(1346, VI praep. Haynensi 26 ' (1346, X B 1 sede Kam. 15 Königsbrugk): Radeberg): (in nordnordwestlicher, nordöstlicher und nordwestlicher Richtung) Würschnitz (Fil. mit) Lausznitz, Kleinnaundorf; 16. im K. Sacka A. Radeburg Glauschnitz; (1346, VI praep. Hayn. 34 Sagk): 12. im K. Krakau A. Königsbrück (1346, X B 1 sede Kamentz 16 Tauscha (Filial, 1346, ib. 46 Crockaw): Tausch), Sacka (Kdf.), Stölpchen; Bohra, Röhrsdorf, Sella; 13. im K. Ponickau A. Groszenhain 17. im K. Schönfeld A. Groszenh. (1346, X B 1 sede Kamentz 4 (1346, VI praep. Haynensi 25 Ponigkaw): Schönfeld): Lüttichau, Liega; 18. im K. Linz A. Groszenhain Ponickau (Kdf.), (1346, VI praep. Haynensi 33 Lyntz): Böhla (a. d. Gr.); Linz (Kdf.); (auf der Grenze zwischen den Kreisen Spremberg und Liebenwerde) 14. im K. Kroppen frankf. Kr. 19. im K. Ortrand mers. Kr. Lie-Spremberg (1346, X B 1 sede benwerda (1346, VI praep. Hayn. Kam. 5 Kroppen): 28 Orttrandt): Kroppen (Kdf.), Heidemühle, Ortrand (Stadt), Frauenwalde; Buckersdorf; 15. im K. Lindenau Kr. Spremb. 20. im K. Hirschfeld Kr. Liebenwerda (1346, VI praep. Hayn. (1346, XB 1 sede Kam. 7 Lindenaw): 2 Hirschfeld): Hirschfeld (Kdf.); Lindenau (Kdf.), Tettau; 16. im K. Mückenberg Kr. Lieben- 21. im K. Elsterwerda Kr. Liebenwerda (1346, VI praep. Hayn. werda (liegt an der Schwarzen Elster): 27 Elsterwerde): Mückenberg (Flecken), Plessa (Fil.); 4) gegen den pagus Lusici 383) im Bisthnm Meiszen: 22. im K. Bockwitz Kr. Liebenwerda (1346, XI Lusatia inferiori 7 sede Kirchayn 5 Bwgkewiz): (in ostnordöstlicher und östlicher Richtung) Bockwitz (Kdf.), (noch) Mückenberg; 17. im K. Ruhland Kr. Spremberg Naundorf, (1346, X B 1 sede Kamentz 6 Ruland): Ruhland (Stadt an der Schwar-Tzornegosda, zen Elster),

<sup>352)</sup> Die zum pagus Lusici gehörigen Kirchspiele s. unten Noten 454-466s.

(Bommel Heide;) Naundorf, 23. im K. Senftenberg frankf. Kr. Neue Krug, Kalau (1346, XI 11 sede Sprem-Biehlen; berg 12 Semftenberg): Brieske (an der Schwarzen Elster 384)), 18. im K. Laute Kr. Kalau Niemitsch, (1346, X B 1 sede Kam. 28 Buchwalde, Lawte): Groszkoschen (a.d.Schwarzen Kleinkoschen, Elster); 19. im K. Geierswalde Kr. Spremb.: Wettigmühle, Geierswalde (Kdf.); Skado; 20. im K. Groszpartwitz Kr. 24. im K. Wendischsorno Kr. Kalau: Spremberg: (in nördlicher, östlicher und nordöstlicher Richtung) Rosendorf, Lieske (Filial); Groszpartwitz (Kdf.); 21. im K. Hoierswerda Kr. Spremb. 25. im K. Jessen Kr. Spremberg (1346, X B 1 sede Kam. 9 (1346, XI 11 sede Spremb. 5 Heuerschwerde): Jessen): Bluno (Filial mit) Proschim, Sabrodt; Terpe; 22. im K. Spreewitz Kr. Spremberg: 26. im K. Spremberg Kr. gl. N. (1346, XI 11 sede Spremb. 1 Spremberg): Trattendorf, Spremberg Schilda; ("Sprevenberch" 1301); 23. im K. Schleife im liegn. Kr. 27. im K. Graustein Kr. Spremberg (1346, XI 11 sede Spremb. 11 Rothenburg (1346, X A 3 Grawenstein): Schleiff): Schleife ("Zlepe" 1272), Graustein (Kdf.), Schönheide; Lieskau, 28. im K. Dubranke Kr. Spremberg: Wolfshain (a. d. Gr.), Groszdüben; 24. im K. Gablenz Kr. Rothenburg (1346, X A 10 Gabelentz): Tzschernitz; Kleindüben, 29. im K. Preschen Kr. Sorau: Jämlitz; Zschorne: 5) gegen den pagus Zara 385) im Bisthum Meiszen:

nigra et protenditur usque ad Oderam" (Urk. des Landgrafen Dietrich vom Jahr 1301, ap. Sagittarium in Boysens Magazin III 76).

395) Die Kirchspiele im pagus Zara s. unten Note 471.

25. im K. Muskau Kr. Rothenburg: 30. im K. Zibelle Kr. Rothenburg (1346, X B 2 sede Soraw 17

Köbeln, Ecebele):

Muskau (Stadt), Lucknitz,

Braunsdorf, Hermsdorf;

31. im K. Priebus liegn. Kr. Sagan (1346, X B 2 sede Soraw 13 Prebus):

(in ostsüdöstlicher Richtung die Neisze aufwärts)

Sagar, Pechern (Filial);

Wendischmusta, Lichtenberg,

26. im K. Podrosche Kr. Rothenb.:

Werdek,

Pattach,

Podrosche (Kdf.),

Priebus ("Prebuz" 1301),

(in südöstlicher, ostsüdöstlicher und nordöstlicher Richtung)

Siehdichfür, Traunicht;

Buchwalde, Dobers; 27. im K. Leipe Kr. Rothenburg: 32. im K. Freienwaldau Kr. Sagan Leipe (Kdf.);

(1346, X B 2 sede Soraw 21

Freyenwalde):

28. im K. Rausche liegn. Kr. Görlitz (1346, X B 4 sede Görliz 31

Freienwaldau (Marktflecken);

•

Rausche):

Rausche (Kdf.),

33. im K. Halbau Kr. Sagan:

Stenker, Schnellförtel;

Kliex;

6) gegen den pagus Diedesisi (ursprünglich im Bisthum Meiszen, später im Bisthum Breslau) sind in den Diöcesen Meiszen No. 114-130, im Milzani vel Budesin, und Breslau No. 109-120, im Diedesisi (S. 198—200) genannt.

## II. Pagus Zara

im Bisthum Meiszen.

(Der Raumersparung wegen ist derselbe unten, nach dem pagus Selpoli, abgeschlossen.)

# 2. Provincia Nisane,

## III. Pagus Nisoni 346)

im Bisthum Meiszen.

#### Gauorte:

"— in quinque provinciis, hoc est Dalaminza, Nisane, Diedesa et Milzsane et Lusiza" (Urk. des Kaisers Otto I. vom J. 970, bei Gersdorf Urkb. des Hochstifts Meiszen I 11 Urk. 8).

"— ubi divisio duarum regionum est Behem et Nisen" (Bulle des Papstes Johann XIII. vom 2. Janr. 968, bei Gersdorf I 6); cf. "— ubi divisio et confinium duarum regionum Behim et Nisenen" (Urk. des Kaisers Otto I. vom 19. October 968, das. I 4, vgl. S. 21). — "984. "— a finibus (Boemiorum) per Niseni et Deleminci" (Thietmari chron., ap. Pertz III 769). — Böhmen und Niseni grenzen efnerseits an einander, und Niseni und Deleminci andrerseits.

"1004. — — Assimulato in Poloniam itinere naves Boruz et Nisani glomerantur" (ib. p. 807<sup>387</sup>)).

"— — in pago Dalaminci — —, in pago Gudici — —, in Niseni Brochotina cethla" (Urk. des Kön. Heinrich II. vom 19. Juli 1013, bei Gersdorf I 25). — Der Ort ist unbekannt 388).

"— duos regios mansos sitos in villa Liubituwa, et — — in proximo — — in pago Nisani in burchwardo Buistrizi" (Urk. des Kön. Heinrich IV. vom 28. October 1068, das. I 33). — Löbda im K. Dresden, V archid. Misnensi 2 sede Dresden No. 1; Pesterwitz, Kdf. im A. Döhlen, 2 sede Dresden No. 3.

386) Vgl. Fr. Strunzi disquisitiones de duobus antiquis Saxoniae pagis Nisani ac Daleminci p. 1—26.

Die Unächtheit der Urkunde schlieszt die Berücksichtigung der wirklich im pagus Niseni gelegenen Ortschaften nicht aus. — Brock witz und Brocho tina cethla können nicht ein und derselbe Ort sein.

Saale und Elbe, als wolle es nach Polen, zu Schiffe passirt hatte, bei Boritz (Kdf. im A. Meiszen an der Elbe, praep. Misnensi 3 sede Lomatsch 17 Boris, d. i. im Gaue Dalminze) und Nisani (an beiden Ufern der Elbe) und zog nun nach Böhmen gegen den Herzog Bolislaw.

- "— liber homo Bor vocitatus — V villas — in provincia Nisanen, in Burgwardo Woz sitas, — in proprium tradidit. — — Ista sunt nomina — Gozebudi, Oicice, Grodice, Cinici, Luderuwici" (Urk. des Bisch. Benno zu Meiszen vom J. 1071, das. I 36. – "— quinque villas inferius annotatas, quarum una vocatur Cozebude, alia Jazelice, alia Hermanni villa, alia vero Bulsize, atque alia Nicradewice, — in provincia Nisanen, in burgwardo Woz' (Bulle des Papstes Innocenz II. vom 27. Februar 1140, bei Gersdorf I 49 f.).— Cossebaude im K. Briesznitz, V arch. Misnensi 2 sede Dresden No. 6; Eutschütz im K. Leubnitz, V 2 sede Dresden No. 4; Roitsch im K. Unkersdorf A. Willsdruff, V 2 sede Dresden No. 2; Sanitz im K. Miltitz A. Meiszen, II Rieszaw praep. 2 sede Weylandsdorff No. 17; Leutewitz im K. Briesznitz, V 2 sede Dresden No. 6; "Jazelice ist nicht bekannt; Hermsdorf im K. Kesselsdorf, V 2 sede Dresden No. 9; Bulsize atque Nicradewice sind ebenfalls nicht bekannt.
- 1083. "— Wicpertus — pagos duos, Nisen scilicet et Budesin — impetravit" (s. oben S. 202).
- "— sex villas, unam in provincia Nisani in burgwardo Wosice, quae vocatur Mococize, quinque in regione Milce" (Urk. vom 17. Mai 1091, s. oben S. 202). "Mococize" unbekannt, "Wosice" gleich "Woz" in der obigen Urkunde vom J. 1071, unbekannt.
- 1109. "— Wicpertus senior — pagos Nisen et Butdessin — regi tradidit" (s. oben S. 202).
- "— quasdem villas in provincia Nisane duas villas scilicet Deltsan et quae iuxta illam sita est Nuendorf, alteram Nuendorf quae ultra Albiam sita est Goluz" (Urk. des Kön. Konrad III. vom J. 1144, bei Gersdorf S. 51). Döltzschen und Kleinnaundorf im K. Dresden, V 2 sede Dresden No. 1; Grosznaundorf im K. Kötzschenbroda A. Dresden, V 2 sede Dresden No. 13; Gohlis im K. Briesznitz A. Dresden, ib. No. 6.
- "— villam Luzewiz in territorio Nisen sitam et villam Repniz apud castellum Scharphenberch constitutam" (Urk. des Bisch. Bruno II. zu Meiszen vom 18. October 1227, bei Gersdorf I 95 f.). Loechwitz, Kdf. im A. Dresden; Reppnitz im K. Naustadt A. Meiszen, II 2 sede Weylandsdorff No. 22.
- "— vacante obedientia in Breseniz Arnoldi archidiaconi quondam Nisaniae dictum archidiaconatum cum iure patronatus in Bresenitz et in Kaytiz ecclesiarum magistro Cunrado contulimus" (Urk. des Bischofs Withego zu Meiszen vom J. 1273, bei Gersdorf I 177. Briesznitz und Kaditz, Kirchdörfer im A. Dresden, ersteres V 2 sede Dresden No. 6.
- "— in villa Byzcopize tria maldra tritici vendidimus consensu accedente archidiaconi Nisicensis" (Urk. des Bisch.

Withego zu Meiszen vom 9. November 1292, bei Gersdorf I 240). — Piskowitz im K. Taubenheim A. Meiszen, II 2 sede Weylands-dorff No. 19.

"— nobis pro parte — — archidiaconi Nysicensis fuit humiliter supplicatum, quatenus ecclesiam parrochialem in villa Kocschebrode infra limites dicti archidiaconatus consistentem — — dicto suo archidiaconatui unire — — dignaremur" (Urk. des Bisch. Johann zu Meiszen vom 31. October 1354, bei Gersdorf a. a. O. I 414; vgl. dessen Urk. vom 9. Septbr. 1357, das. II 4). — Kötzschenbroda im A. Dresden, V 2 sede Dresden No. 13.

Aus den drei Urkunden von 1273, 1292 und 1354 ersehen wir, dass der "archidiaconatus Nysicensis mit dem archidiaconatus Misnensis und dem sedes Weylandsdorff in der Riessaw praepositura zusammenfällt.

Dieses Verhältniss scheint anzudeuten, der den ganzen Gau umfassende Archidiakonat (deshalb "archidiaconi Nisaniae" oder "archidiaconatus Nysicensis" genannt) habe in Meiszen seinen Sitz gehabt (deshalb auch "archidiaconatus Misnensis"), der Archidiakon aber einen Gehülfen in Wilsdruff ("sede Wilandsdorff") gehabt, dessen Geschäfte anno 1346 der Propst zu Riesa ("Riessaw praepositura") mit versahe. Deshalb konnten (wie es der Fall war) die seiner Propstei zugehörigen Kirchspiele, die "II Riesaw praepositura", und die seines Gehülfen in Saida ("1 sedes Sayda") zu einem andern Gaue, dem pagus Dalmince, gehören.

## "Archidiaconatus Nisicensis (II Riessaw praepositura)

```
2 Sedes Weylandsdorff 389):
No. 6 Schönaw infer., 11 Hirschfeldt, 18 Borckerswalde,
9 Krummen Hey- 16 Schönberg, 19 Tubenheim 1292,
nersdorff, 17 Miltiz 1071, 22 Nauenstadt"
10 Biberstein, 1227
```

(matricula jurisdictionis episcopatus Misnensis an. 1346, l. c. p. 369).

### "V Archidiaconatus Misnensis:

```
1 Sedes Dipolswalde 390):
                                              16 Seydensdorff,
No. 4 Hoeckendorff,
                         6 Libenau,
                                              19 Vallis Grusinus;
   5 Reichstatt,
                        12 Heinersdorff,
   359) Die jetzigen Namen der Kirchspiele im Dekanat Wilsdruff sind:
No. 6 Niederschöna.
                        10 Bieberstein,
                                              17 Miltitz,
                                              18 Burkhardtswalde,
   9 Krummenhen-
                        11 Hirschfeld,
                                              19 Taubenheim,
     nersdorf,
                        16 Rothschönberg,
                            22 Nanstadt.
   290) Desgleichen im Dekanat Dippoldswalde:
                                              16 Sadisdorf,
No. 4 Höckendorf,
                        6 Liebenau,
                        12 Heinersdorf,
                                             19 Neugeising.
   5 Reichstadt,
```

No. 4 Wilschdorf,

4 Wilschdorf, | 8 Wachau, 5 Kleinröhrsdorf, | 9 Lomnitz,

| 2 Sedes Dresden 391):                                                                                  |                                                     |                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--|
| No. 1 Ecclesia ibi-                                                                                    | 3 Besterwiz 1068,                                   | 9 Keselsdorff 1140,         |  |
| dem 1068,                                                                                              | 4 Leubenitz 1071,                                   | 12 Bernsdorff,              |  |
| 2 Unckersdorff                                                                                         | 6 Bresenitz 1071,                                   | 13 Kotschebrode             |  |
| 1071,                                                                                                  | 8 Reichenberg,                                      | 1144;                       |  |
| 3 Sedes Pyrne 392):                                                                                    |                                                     |                             |  |
| No. 3 Lohmen,                                                                                          | 14 Breytenaw,                                       | 15 Rudigersdorff;           |  |
| 13 Dobrow,                                                                                             | ,,                                                  |                             |  |
| 4 Sedes Radeberg 393):                                                                                 |                                                     |                             |  |
| No. 4 Wilsdorff,                                                                                       |                                                     | 15 Waldenrode,              |  |
| 5 Rudigersdorff                                                                                        |                                                     | 17 Medegaw"                 |  |
|                                                                                                        | 14 Ottendorff,                                      |                             |  |
| · · ·                                                                                                  | 7                                                   | n. 1346. l. c. p. 371 sq.). |  |
| (matricula jurisdictionis episcopatus Misnensis an. 1346, l. c. p. 371 sq.).                           |                                                     |                             |  |
| Grenzorte des                                                                                          |                                                     |                             |  |
| pagus Niseni 1) gegen das Bisthum Prag in Behem sind in den Diö-                                       |                                                     |                             |  |
| cesen Meiszen No. 21-30, im Nischi, und Prag No. 20-28                                                 |                                                     |                             |  |
| (S. 183—185) genannt;                                                                                  |                                                     |                             |  |
| 2) gegen den pagns Dalminze 394) im Bisthum Meiszen:                                                   |                                                     |                             |  |
| 1. im K. Hermsdorf A. Frauen- 1. im K. Nossau A. Frauenstein                                           |                                                     |                             |  |
| stein: (1346, II Riessaw praep. 1 sede                                                                 |                                                     |                             |  |
| Seyda 4 Nassaw):                                                                                       |                                                     |                             |  |
| (in nördlicher Richtung)                                                                               |                                                     |                             |  |
| Hermsdorf (Kdf.); Holzhau (im Fil. Rechenberg);                                                        |                                                     |                             |  |
| 2. im K. Hennersdorf A. Frauenst. 2. im K. Frauenstein A. gl. N.                                       |                                                     |                             |  |
| (1346, V archid. Misnensi 1 (1346, I praep. Misnensi 2 sede                                            |                                                     |                             |  |
| sede Dipolswalde 12 Heiners- Freibergk 6 Frauenstein):                                                 |                                                     |                             |  |
| dorff):                                                                                                |                                                     |                             |  |
| (die Wilde Weistritz abwärts in ihrem Laufe)                                                           |                                                     |                             |  |
| Schönfeld (Filial), Reichenau,                                                                         |                                                     |                             |  |
| Ammelsdorf, Frauenstein (Stadt), Neubau,                                                               |                                                     |                             |  |
| Hennersdorf (Kdf.); Steinbrückmühle; 3. im K.Sadisdorf A.Dippoldiswalde 3. im K. Kleinhartmannsdorf A. |                                                     |                             |  |
| 3. m K. Sadisdorf A. Dij                                                                               | ppoldiswalde 3. im K. Kl                            | einhartmannsdori A.         |  |
| 391) Description im T                                                                                  | ) also not <b>Dragdon</b> .                         |                             |  |
| No. 1 Dresden 1144.                                                                                    | 4 Lenbnitz.                                         | 9 Kesselsdorf.              |  |
| 2 Unkersdorf,                                                                                          | 6 Briesznitz 1140, 1273,                            | 12 Bärnsdorf.               |  |
| 3 Oberpesterwitz,                                                                                      | 4 Leubnitz, 6 Briesznitz 1140, 1273, 8 Reichenberg. | 13 Kötschenbroda 1354.      |  |
| Desgleichen im 1                                                                                       | jekanat <b>Pirna</b> :                              | _                           |  |
| No. 3 Lohmen,<br>13 Dobra,                                                                             | 14 Breitenau,                                       | 15 Röhrsdorf.               |  |
| 393) Desgleichen im I                                                                                  |                                                     | 1                           |  |
|                                                                                                        | 1 8 Wachan                                          | 1 14 Ottendorf.             |  |

17 Medingen.
394) Die Kirchspiele im pagus Dalminze s. unten Noten 399—406.

14 Ottendorf. 15 Wallroda,

(1346, V 1 sede Dipolsw. 16 Seydensdorff):

Sadisdorf (Kdf.),

Obercarsdorf;

4. im K. Reichstädt A. Dippoldisw. (1346, V 1 sede Dipolsw. 5 Reichstatt):

Reichstädt (Kdf.);

5. im K. Ruppendorf A. Dippoldisw.: Beerwalde,

Ruppendorf (Kdf.);

6. im K. Höckendorf A. Dippoldiswalde (1346, V 1 sede Dippolsw. 4 Hoeckendorff):

Obercunnersdorf;

7. im K. Klingenberg A. Tharandt:

Obercolmnitz,

Friedersdorf,

(in nordwestlicher und westnordwestlicher Richtung)

Klingenberg;

8. im K. Tharandt A. gl. N.: (Tharandter Wald;)

Niedercolmnitz (Kdf.);

6. im K. Naundorf A. Freiberg (1346, I 2 sede Freib. 29 Nauendorff):

Frauenstein (1346, I 2 sede Freib.

30 Hartmannsdorff minor):

Frauenstein (1346, I 2 sede

Kleinhartmannsdorf (Kdf.);

4. im K. Pretzschendorf A.

Freib. 6 Preschendorff):

Oberpretschendorf (Kdf.),

5. im K. Niedercolmnitz A. Freiberg

(1346, I2 s. Freib. 3 Colbeniz):

Niederpretschendorf;

Naundorf (Kdf.);

9. im K. Niederschöna A. Freib. 7. im K. Conradsdorf A. Freiberg (1346, II Riessaw praep. 2 sede Weilandsdorff 6 Schönaw inferior):

Niederschöna (Kdf.);

10. im K. Krummenhennersdorf 8. im K. Tuttendorf A. Freiberg A. Freiberg (1346, II 2 sede Weylandsd. 9 Krummen Heynersdorff):

Krummenhennersdorf (Kdf.),

Heida;

11. im K. Bieberstein A. Nossen (1346, II 2 sede Weylandsd. 10 Biberstein):

Falkenberg, Conradsdorf (Kdf.); (1346, I 2 sede Freib. 2 Tuttendorff):

(1346, I 2 sede Freib. 3 Con-

Halsbrücke;

radisdorff):

9. im K. Groszschirma A. Freiberg (1346, I5s. Roswen 14 Schirme):

Rothenfurth (Filial), Groszschirma (Kdf.),

(in nördlicher und nordnordöstlicher Richtung)

Neudörfchen. Burkersdorf,

Groszvoigtsberg, Kleinvoigtsberg;

10. im K. Obergruna A. Nossen (1346, I 5 sede Roswen 7 Grunaw):

Bieberstein; Obergruns ("Grimmi" 1065); 12. im K. Hirschfeld A. Nossen 11. im K. Siebenlehn A. Nossen (1346, II 2 sede Weylandsdorff (1346, I 5 sede Roswen 20 11 Hirschfeldt): Siebenlehn): Siebenlehn (Stadt); Hirschfeld (Kdf.); 13. im K. Rothschönberg A. 12. im K. Wendischbora A. Nossen Wilsdruff (1346, II 2 sede (1346, I 5 sede Roswen 13 Weylandsd. 16 Schönberg): Windeschebore): Obereula (Gasthof); 13. im K. Deutschenbora A. Nossen (1346, I 5 sede Roswen 17 Deutschenbore): Deutschenbora (Kdf.), Rothschönberg (Kdf.); 14. im K. Burkhardtswalde A. Elgersdorf; Wilsdruff (1346, II 2 sede Wey- 14. im K. Krögis A. Meiszen landsd. 18 Borckerswalde): (1346, I 3 sede Lomatsch 10 Burkhardtswalde (Kdf.); Kregig): 15. im K. Miltitz A. Meiszen Mahlitzsch; (1346, II 2 sede Weylandsd. 17 Miltiz): 15. im K. Heinitz A. Meiszen: Miltitz (Kdf.), Heinitz (Kdf.), (in östlicher und ostnordöstlicher Richtung) Saniz ("Cinici" 1071); Kottewitz; 16. im K. Taubenheim A. Meiszen 16. im K. St. Afra A. Meiszen: (1346, II 2 sede Weylandsd. 19 Tubenheim): (in nordnordöstlicher Richtung) Piskowitz ("Bizcopizc" 1292), Kobitzsch; 17. im K. Naustadt A. Meiszen Polenz, (1346, II 2 sede Weylandsd. Garsebach, 22 Nauenstadt): Dobritz, Lercha, Spittewitz, Batzdorf; Siebeneichen; 18. im K. Brockwitz A. Meiszen: 17. im K. Cölln A. Meiszen (1346, VI praep. Haynensi 35 Coblen): (einige Häuser in) Oberspaar, Oberspaar, Clieben, Zaschendorf; 18. im K. Weinböhla A. Meissen: Brockwitz; 19. im K. Reichenberg A. Mo-

ritzburg

(1346, V 2 sede Dresden 8

Weinböhla (Kdf.);

Reichenberg):

19. im K. Steinbach A. Moritzb. (1346, VI praep. Hayn. 13 Steinbach):

Dippelsdorf;

Auerhaus (Gasthaus);

20. im K. Bärnsdorf A. Moritzburg 20. im K. Radeburg im A. gl. N. (1346, V 2 sede Dresden 12

(1346, VI praep. Hayn. 26 Radeberg):

Bernsdorff):

Moritzburg (Jagdschloss),

Barnsdorf (Kdf.);

Berbisdorf (Fil.),

21. im K. Medingen A. Radeburg (1346, V 4 sede Radeberg 17 Medegaw):

Dittmannsdorf (Fil.), •

Radeburg (Stadt),

Boden (im K. Dittmannsdorf),

(Lausnitzer Heide;)

Würschnitz (Fil.);

3) gegen den pagus Milzani im Bisthum Meiszen sind in den Grenzkirchspielen des Milzani No. 10-1 gegen den Niseni No. 14-1 (S. 207—206) in umgekehrter Reihenfolge genannt.

# 3. Provincia Dalaminza,

## IV. Pagus Dalminze 395) seu Zlomekia

im Bisthum Meiszen.

(Vgl. H. Böttger Brunonen S. 548, 577 f. und 519 Note 726 e, S. 525 Note 727 f., S. 531 f. Note 727 s, 727 t, S. 657 Note 892.)

#### Gauorte:

- "— in quinque provinciis, hoc est Dalaminza, Nisane, Diedesa et Milzsane et Lusiza" (Urk. des Kais. Otto I. vom J. 970, s. oben S. 173).
- "856. rex collecto exercitu per Sorabos iter faciens — Dalmatas proelio superat" (Ruodolfi Fuld. annales, ap. Pertz I 370); cf. Herimanni Aug. chron., ib. V 105).
- "880. — Sclavi qui vocantur Dalmatii, et Bohemi atque Sorabi" (annal. Fuldenses, ib. I 393). Drei Nachbarvölker.
- 908. "— provintiam, quam nos teutonice Deleminci vocamus, Slavi autem Glomaci appellant. Et haec provincia est ab Albi usque in Caminzi fluvium porrecta" (Thietmari chron., ib. III 735).
- 924. "— signa vertit contra Dalamantiam, — urbem quae dicitur Gana — cepit" (Widukindi res gestae Saxonicae, ib. III 432). Jahna, Kdf. im A. Oschatz, I praep. Misnensi 3 sede Lomatsch No. 11.
- "— monasterium super ripam fluminis, cui nomen est Albia, in civitate Misna, sita videlicet in provincia quae dicitur Talemenze" (Bulle des Papstes Johann XIII. vom 2. Januar 968, bei Gersdorf 1 6). — Meiszen, Stadt im Gerichtsamte gl. N., I praepositura Misnensi.
- "— castella quedam et loca in partibus Sclavonie Doblin et Hwoznie nuncupata in pago Dalminze seu Zlomekia vocato iuxta fluvium Multha dictum" (Urk. des Kais. Otto II. vom 21. Juli 981. ap. O. von Heinemann codex diplom. Anhaltinus I 54). Döbeln. Kdf im A. gl. N. an der freiberger Mulde, I praep. Misnensi 1 sede Dobelyn No. 1; "Hwoznie", später "Gosne", welche Veste auf dem

Nisani ac Daleminci p. 27—46.

Treppenberge bei Sachsenburg im A. Frankenberg an der Zschopau lag. — "— — civitatem Corin nominatam in pago Dalaminza" (Urk. des Kais. Otto II. vom 31. Januar 983, ap. J. G. Eccard hist. geneal. principum Saxoniae super. p. 187). — Altehoren im K. Rüsseina A. Nossen, I 5 sede Roswen No. 15.

984. "— — Heinricus Balizlavum, ducem Boemiorum — — — — — — — adiit, — — cum exercitu eiusdem a finibus suis per Niseni et Deleminci pagos usque ad Mogelini ducitur. Deindeque cum nostris obviam sibi pergentibus ad Medeburun proficiscitur" (Thietmari chron., ap. Pertz III 769). — Mügeln, Stadt im Gerichtsa. gl. N., I 4 sede Oschatz No. 5 396 a).

1003. "—— ad Strelam civitatem —— demandat —— , exercitus —— ad Cirin castellum vespere conveniri precipitur —— . Totus hic pagus, qui Zlomici dicitur —— desolatur. —— a quibusdam, qui in Mogelina urbe sedebant, deluderetur" (ib. p. 801). —— Strehla, Stadt im A. Oschatz, I 4 sede Oschatz No. 20; Zehren, Kdf. im A. Meiszen, I 3 sede Lomatsch No. 14; Stadt Mügeln (s. Urk. vom J. 984).

1004. "— — Assimulato in Poloniam itinere naves Borus et Nisani glomerantur" (Thietmari chron., ap. Pertz III 769 306)). "— — in pago Dalaminci Glupp, Difnowocetla, Zenisi, Miratina cethla" (Urk. vom 19. Juli 1013, bei Gersdorf I 25). — Deutschluppa, Kdf. im A. Oschatz; "Difnowocetla" unbekannt, wenn nicht Daubnits im K. und A. Lommatsch, I 3 sede Lomatsch No. 1; Schänits im K. Boritz A. Meiszen, I 3 sede Lomatsch No. 17; Mertitz im K. Leuben A. Lommatzsch, I 3 sede Lomatsch No. 4.

"1012. Dalmantiae terminos occupavit, urbem Colici — expugnat" (annal. Quedlinburgenses, ib. p. 81).

"— castellum nomine Zawiza — —, situm in pago Dalmatia dicto et in marcha Missenensi" (Urk. des Kön. Heinrich III. vom 2. Juli 1046, bei Gersdorf I 28). — Zschaitz, Kdf. im A. Döbeln, I 1 sede Dobelyn No. 12.

"— praedium, quinquaginta scilicet mansos in burgwardo Serebez et in pago Deleminze" (Urkunde des Kön. Heinrich IV. vom 13. Januar 1063, bei Gersdorf I 32). — Cf. "— — L mansos — in Burgwardo Serebez, in territorio Delemiew" (Urk. der Kaiserin Agnes vom Janr. 1064, ap. Calles l. c. p. 70). — Schrebitz, Kdf. im A. Mügeln, I 1 sede Dobelyn No. 11.

"— Burcwardum Grobe situm in pago Talmence in Misnensi marchia" (Urk. des Kön. Heinrich IV. vom 15. Juli 1064, bei

<sup>&</sup>lt;sup>396</sup>) Vgl. oben Note 387.

<sup>397, a</sup>) Der Marsch ging von Böhmen durch den Niseni bis Altmügeln im Deleminci in nordwestlicher Richtung, von da auf Magdeborn in westlicher Richtung.

- C. P. Lepsius Gesch. der Bischöfe des Hochstifts Naumburg I 218. Gröba, Kdf. im A. Riesa, II Riessaw praep. No. 5.
- "— duo oppida, videlicet Grimmi (rect. Grunna), situm supra fluvium Mulda et Oscechs — in pago, qui dicitur Talmence" (Urk. des Kön. Heinrich IV. vom 30. März 1065, bei Lepsius a. a. 0. I 220). Obergruna an der Mulde, Kdf. im A. Nossen, I 5 sede Roswen No. 7; Oschatz, Stadt im Ger.-A. gl. N., I 4 sede Oschatz No. 1.
- "— duos burchwardos Strale et Borutz in pago qui dicitur Talmence" (Urk. des Kön. Heinrich IV. vom 30. März 1065, das. S. 219). Strehla, Stadt im Gerichtsa. gl. N., I 4 sede Oschatz No. 20; Boritz, Kdf. im A. Meiszen, I 3 sede Lomatsch No. 17.
- "— ad monasterium — in Misna constructum, tres villas huiusmodi nominatas, duas quidem uno nomine Domcice dictas, tertiam autem Sanice — in proprium tradimus — in pago Dalmince et in burgwardo Luvine" (Urk. des Königs Heinrich IV. vom 4. December 1069, bei Gersdorf I 34). Dobschütz im K. Leuben A. Lommatzsch, I 3 sede Lomatsch No. 4; Schänitz im K. Ziegenhain A. Meiszen, I 3 sede Lomatsch No. 9; Leuben, Kdf. im A. Lommatzsch, I 3 sede Lomatsch No. 4.
- "— quandam villam Rothiboresdorf vocitatam, in provincia Thalemenche videlicet in burgwardo Zadili" (Urk. des Kön. Heinrich IV. vom 29. Juni 1074, bei Gersdorf I 38). "Rothiboresdorf" unbekannt; Zadel, Kdf. im A. Meiszen, VI praep. Haynensi No. 7.
- "— beneficium — in burcwardo Nimucowa, insuper villam unam Wiscani vocitatam, sitam prope fluvium Gana in regione Thalaminci" (Urk. des Kais. Heinrich IV. vom 14. Februar 1090, bei Gersdorf I 41). Mochau, Kdf. an der Jahna im A. Döbeln, I 1 sede Dobelyn No. 13, und das dahin eingepfarrte Dorf Dürrweitsschen.
- "— quandam villam Wisinana vocitatam, sitam prope fluvium Gan in regione Thaleminci" (Urk. des Kaisers Heinrich IV. vom 13. Februar 1095, bei Gersdorf I 42). Weitschen an der Jahna im K. Oberstaucha A. Lommatzsch.
- "— controversiam de duobus mansis, qui Misinensis ecclesiae canonicis a quodam Hugone in pago Dalminza<sup>397</sup>) in villa quae

bare Schwierigkeit dar, indem weder der pagus Dalminza, noch das Bisthum Meiszen überhaupt soweit nach Westen sich erstreckt haben, dass daven der Kirchsprengel Schmölln im Bisthum Naumburg erreicht worden wäre. Von Schmölen im K. Nepperwitz Bisthums Merseburg, unmittelbar an der Grenze von Meiszen (s. oben S. 192 No. 74), kann nicht die Rede sein, weil der Bischof Berthold zu Naumburg nicht überhaupt nur Vermitter des Vertrags über die beiden streitigen Hufen zu Zwitich gewesen ist sondern insofern direct bei dem vermittelten Vertrage betheiligt war, als er mittheilt, Markgraf Otto von Meiszen habe die streitigen beiden Hufen von

Zwitich dicitur cum aliis septem mansis in oblatione collati sunt, et Zmulnensis ecclesiae esse dicebantur, terminavimus — —. Otto Misinensis marchio — — saepe dictos mansos in beneficii iure a nobis possidere videbatur" (Urk. des Bischofs Berthold zu Naumburg vom 27. October 1159, bei Gersdorf I 53, 54). — Cf.: "— — Hugo videlicet de Warda, villam integram sui iuris nomine Zvitecha, novem mansos continentem, — — ecclesiae Misnensi — — ad usus fratrum ibidem deo famulantium — — obtulit" (Urk. des Königs Heinrich V. vom 28. December 1107, das. I 45). — Der Gauort "Zwitich" ist nicht bekannt.

"— octingentos mansos — — in provincia, quae dicitur Dalminze in episcopatu Missinensi — — in nemore illo, quod est inter praedictam provinciam et Boëmiam, ad meridionalem plagam

ihm zu Lehen ("in beneficii iure a nobis possidere videbatur"). Demnach scheint nur eine "Zmulnensis ecclesia" in seinem Bisthum und bei Schmölen im Bisthum Merseburg gemeint zu sein. — Wollte man, dem Wortlaute zuwider, annehmen, nur die "alii septem mansi" hätten zum Kirchspiel Schmölln im Bisthum Naumburg gehört und nicht zur "villa quae Zwitich dicitur," und sonach könne dieses Dorf, "in pago Dalminza" gelegen haben; — so steht Dem die Angabe in derselben Urkunde vom 28. December 1107 entgegen: "villam integram — — Zwitecha, novem mansos continentem," also die streitigen "duo cum aliis septem mansis" der Schenkung Hugo's gehörten sämmtlich zu Zwitich.

In Wirklichkeit hatte das Bisthum Zeitz-Naumburg viele Besitzungen auszerhalb seiner Diöcese. Wir verweisen dafür einfach auf die Urkunden bei Lepsius Geschichte der Bischöfe des Hochstifts Naumburg I 207: .— quoddam predium nomine Rogaz in pago Suselin, d. i. in der Diöcese Merseburg; — S. 212: "— — villa Widoiha dicta in Burchwardo Tuchwiha, et in Misnensi marchia, d. i. in der Diöcese Meiszen; S. 216: "— — in locis Pipecha Flogirstete ac Botelstete — — in Turinga et in pago Ostergowe, d. i. in der Diöcese Mainz in Thüringen; — S. 218: "— — Burcwardum Grobe situm in pago Talmence in Misnensi marchia," d. i. in der Diöcese Meiszen; — S. 219: "— — duos burchwardos Strale et Borutz dictos — — in pago qui dicitur Talmence, d. i. ebenfalls in der Diocese Meiszen; — S. 220: "— — duo oppida, videlicet Grimmi — — et Oscechs — in pago, qui dicitur Talmence, d. i. daselbst; — S. 228: "— castellum Rocheliz cum adiacente pago (Gebiete) similiter nominato et burcwardum Lisenic," ersteres in der Diöcese Merseburg (s. oben S. 190), letzteres in der Diöcese Meiszen im Gaue Neletiki. — Mehrer Belege wird es nicht bedürfen, um den Beweis vollgültig zu führen, der naumburger Bischof könne auch im J. 1159 Güter zu "Zwitich" im Gaue Dalminza gehabt und zu Lehen ertheilt haben, zumal da hier sein Vasall der Markgraf von Meiszen war. Der wüste Ort "Zwitich" lag in einem Verhältnisse, dass nach Inhalt der betreffenden Urkunde die meiszener Domherren durch den ermittelten Vertrag des Lehnsherrn eine Geldentschädigung in Betreff der beiden streitigen Husen sür deren sernern Besitz unter seiner Einwilligung zahlten; also auch deshalb im Gebiete des Bisthums Meiszen. Ob die naumburger Kirche zu Schmölln, oder ein wüst gewordenes Kirchdorf ("Zmulnensis ecclesia") dabei betheiligt war, wird schwerlich ermittelt werden können.

Orientalis Milde in Burchwardo Mochowe" (Urk. des Kaisers Friedrich I. vom 26. Februar 1162, ap. Eccard hist. geneal. princ. Sax. sup. p. 75; Calles l. c. p. 138 f.). — "Mochowe", wüst zwischen Holzhau im K. Nassau und Böhmischgeorgenthal im K. Flöha A. Frauenstein, II Riessaw praep. I sede Sayda No. 4<sup>398</sup>).

"— locum quendam Riesowe dictum, in pago Dalaminza et Misnensi episcopio in fundo autem ecclesiae Nuenburgensis situm, — beatae Mariae — in Buzowe perpetua traditione delegavimus, et ecclesiam in Groben — Buzougensi cenobio — contulerimus" (Urk. des nauenburger Bischofs Uto vom 19. März 1168, ap. C. Schoettgen et G. C. Kreysig diplomataria et scr. hist. Germ. medii aevi II 428). — Cf.: "— locum quendam episcopii nostri, qui Rizowe dicitur, et in episcopatu Misnensi, in pago Daleminza situs est" (desselben Urk. vom 5. Juni 1170, l. c. p. 430). — Riesa, Stadt im A. gl. N., II Riessau praepos. No. 1; Gröba, Kdf. im A. Riesa, ib. No. 5.

Nach Inhalt der vorstehenden Urkunden gehörten also die Archidiakonate der Propsteien Meiszen, Riesa und Groszenhain zum Gaue Dalminze.

### "I. Praepositura Misnensis (968):

1 Sedes Dobelyn 399): 6 Techniz, 13 Mochaw 1090, No. 1 Monasterium 11 Schrewitz 1063, ibidem 981, 14 Waldheim; 12 Zschawitz 1046, 5 Zergraw, Sedes Freibergk 400): 29 Nauendorff, No. 2 Tuttendorff, 15 Flöhe, 30 Hartmansdorf 3 Conradisdorff, 16 Franckenberg, minor, 5 Colbeniz, 24 Langenfeld, 25 Schellenberg 6 Frauenstein, 31 Lauterbach, 7 Preschendorff, 35 Waldkirche; antiqua,

399) Die jetzigen Namen der Kirchspiele im Dekanat Döbeln sind:

No. 1 Döbeln, 6 Technitz, 12 Zschaitz, 5 Ziegra, 11 Schrebitz 1064, 13 Mochau, 14 Waldheim.

400) Desgleichen im Dekanat Freiberg:

No. 2 Tuttendorf, | 5 Colmnitz, 3 Conradsdorf, | 6 Frauenstein,

7 Oberpretschendorf,

der Jahna, unweit der freiberger Mulde ("orientalis Milde") dafür anzuerkennen. Zwei Angaben in der Urkunde lassen Dies aber nicht zu: Die Burchwardie "Mochowe" lag "ad meridionalem plagam" der freiberger Mulde, und zwischen der Provinz Dalminze und Böhmen, also auf der Grenze der Diöce-en Meiszen und Prag. Dadurch werden wir topographisch und sachgemäsz auf die Gegend zwischen Holzhau im K. Nassau und Böhmischgeorgenthal im K. Flöha (s. oben S. 85) hingewiesen, wo wir deshalb "Mochowe" an der betreffenden Stelle eingefügt haben.

| <b>.</b>                                                         | 3 Sedes <b>Lomats</b> ch <sup>401</sup> ):    |                               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| No. 4 Lewben 1013,                                               |                                               | 14 Zeeren 1003,               |
| 9 Ziegenhein                                                     | 11 Gana apud                                  | 17 Boris 1004,1013;           |
| 1069,                                                            | S. Gotthardum 924,                            |                               |
| <b>,</b>                                                         | 4 Sedes Oschats 402):                         |                               |
| No. 1 Ecclesia ibid.                                             | 9 Lampersdorff,                               | 20 Strale 1003, 1065,         |
| 1065,                                                            | 10 Calewiz,                                   | 24 Sornizeygk                 |
|                                                                  | 12 Lamperswalde,                              | Monasterium;                  |
|                                                                  | 17 Laës,                                      | ,                             |
| •                                                                | 18 Paustenitz,                                |                               |
|                                                                  | 5 Sedes Boswen 403):                          |                               |
|                                                                  | 13 Windeschebore,                             | 17 Deutschenbore,             |
| 10 Ringenthal,                                                   | 1                                             | 20 Siebenlehn;                |
| 11 Rosaw,                                                        | 15 Rossain 983,                               | 20 Siesonieum,                |
| · ·                                                              | •                                             | <br>                          |
|                                                                  | iessaw praepositura<br>em 1168,   5 Grobe     |                               |
|                                                                  | 1 Sedes Sayda 405):                           | •                             |
| No. 4 Nassaw 1162,                                               |                                               | 9 Neuenhaus"                  |
|                                                                  | episcopatus Misnensis                         |                               |
| l. c. p. 367—369).                                               |                                               | 2001, ap. 011100              |
| _                                                                | aepositura Haynensi                           | 406).                         |
| No. 2 Hirschfeld,                                                | 15 Frauenheim,                                | 27 Elsterwerde,               |
| 7 Zcadel 1074,                                                   | 25 Schönfeld,                                 | 28 Orttrandt,                 |
| 13 Steinbach,                                                    | 26 Radeberg,                                  | 30 Spansberg,                 |
|                                                                  |                                               | oo bpattsborg,                |
| 15 Floha,                                                        | 29 Naundorf,                                  | 81 Lauterbach,                |
| 16 Frankenberg,<br>24 Lengenfeld,                                | 30 Kleinhartmanns-<br>dorf,                   | 85 Waldkirchen.               |
| 25 Schellenberg,                                                 | uvii,                                         |                               |
| 401) Desgleichen im I                                            | ekanat Lommatsch:                             |                               |
| No. 4 Leuben 1069,                                               | 10 Krösig,                                    | 14 Zehren,                    |
| <ul> <li>9 Ziegenhain,</li> <li>402) Desgleichen im D</li> </ul> | 11 <b>Jahna,</b><br>  akanat <b>Oschatz</b> : | 17 Boritz 1065.               |
| No. 1 Oschatz,                                                   | 9 Lampersdorf,                                | 18 Pausnitz,                  |
| 5 <b>Mügeln</b> 1003,                                            | 10 Calbitz,                                   | 20 Strehla,                   |
|                                                                  | 12 Lampertswalde,                             | 24 Sornzig.                   |
| 8 Deutschluppa,  403) Desgleichen im D                           | 17 Laas,<br>  ekanat Rosswein:                |                               |
| No. 7 Obergruna,                                                 |                                               | 17 Deutschenbora,             |
| 10 Ringethal,                                                    | 14 Groszschirma,                              | 20 Siebenlehn.                |
| 11 Niederrossau,                                                 | 15 Russeina,                                  |                               |
| No. 1 Riesa, Klosterkirche,                                      | 5 Eröha 1168.                                 |                               |
| 405) Desgleichen im I                                            | ekanat Saida:                                 |                               |
| No. 4 Nassau,                                                    | 8 Obernhau,                                   | 9 Nenhausen.                  |
| No O Winsch 2013                                                 | r Propstei Urossenhain:                       |                               |
| No. 2 Hirschfeld, 7 Zadel,                                       | 13 Steinbach,<br>15 Frauenhain,               | 25 Schönfeld,<br>26 Radeburg, |
|                                                                  |                                               |                               |

35 Coblen, 46 Tausch, 41 Lorenzkirche, 48 Lichtensehe" 33 Lyntz, 34 Sagk, (matricula eadem, ib. p. 373).

### Grenzorte des

pagus Dalminze seu Zlomekia 1) gegen den pagus Niseni im Bisthum Meiszen sind in den Grenzkirchspielen des Niseni No. 1-21 gegen den Dalminze No. 1-20 (S. 214-217) genannt;

- 2) gegen den pagus Milzani im Bisthum Meiszen desgleichen in denen des Milzani No. 11-16 gegen den Dalminze No. 15-21 (S. 207 f.);
  - 3) gegen den pagus Nizizi 407) im Bisthum Meiszen:
- 1. im K. Elsterwerda Kr. Liebenw. 1. im K. Dreska Kr. Liebenwerda: (1346, VI praep. Haynensi 27 Elsterwerde):

(in westsüdwestlicher, westnordwestlicher und südwestlicher Richtung)

Plessa (Filial) und

Elsterwerda (Stadt) und

Biehla (a. d. Schwarzen Elster);

2. im K. Frauenhain sächs. A. 2. im K. Würdenhain Kr. Liebenw. Groszenhain (1346, praep. Hayn. 15 Frauenheim): Kotzschka;

3. im K. Stolzenhain Kr. Liebenw.: Stolzen hain (Kdf. a. d. Gr. 408)), Kahla (Filial), Dreska (Kdf.);

(1346, III decan. Misnensi 2 sede Molberg 2 Wardenhaim):

Haida,

Reichenhain (a. d. Gr. 408);

3. im Kr. Gröbeln Kr. Liebenwerds (1346, III 2 sede Molberg 19 Krobelin):

Gröbeln (Kdf.);

4. im K. Nieska A. Groszenhain: Mühldorf,

Nieska (Kdf.), Nauwalde (Fil);

(1346, VI praep. Hayn. 30 Spans- 5. im K. Boragk Kr. Liebenwerds (1346, III 2 sede Molberg 5 Boravk):

Boragk (Kdf.);

Reppis;

4. im K. Spansberg A. Groszenhain berg):

Spansberg (Kdf.), Tiefenau (Filial, 1346, ib. 32 Tiffenaw);

<sup>41</sup> Lorenzkirch, 27 Elsterwerda, 33 Linz. 46 Tauscha, 28 Ortrand, 34 Sacka,

<sup>30</sup> Spansberg, 35 Cölln, 48 Lichtensee. 407) Die zum pagus Nizizi gehörigen Kirchspiele s. unten Noten 432—433 40%) S. Einleitung Note 80.

5. im K. Lichtensee A. Groszenhain 6. im K. Fichtenberg Kr. Liebenw. (1346, VI praep. Hayn. 48 Lichtensehe):

Lichtensee (Kdf.);

6. im K. Lorenzkirch A. Strehla 7. im K. Schirmenitz merseb. Kr. (1346, VI praep. Hayn. 41 Lorenzkirche):

Jakobsthan, Kreinitz (Filiale);

7. im K. Pausznitz Kr. Torgau (1346, I praepositura Misnensi 4 sede Oschatz 18 Paustenitz):

> (in westsüdwestlicher und westnordwestlicher Richtung) Lössnig, Pausznitz (Kdf.);

8. im K. Laas A. Strehla (1346, I 4 sede Oschatz 17 Laës):

Laas (Kdf.); 9. im K. Tampertswalde A. Osch. 9. im K. Sörnewitz A. Oschatz (1346, I 4 sede Oschatz 12 Lamperswalde):

Lampertswalde (Kdf.); 10. im K. Dahlen A. Oschatz

Zissen (Vorstadt),

4) gegen den pagus Netelici 409) im Bisthum Meiszen:

Schirmenitz ("Sremsenitz" 1130);

(1346, III 2 sede Molberg 9

Torgau (1346, III 2 sede Mol-

berg 13 Schremsewitz):

Fichtenberg):

Fichtenberg (Kdf.);

8. im K. Cavertiz A. Strehla (1346, III 2 sede Molberg 20 Kawertiz):

Klingenhain, Cavertiz (Kdf.);

(1346, III 2 sede Molberg 16 Sernewiz):

Sörnewitz (Kdf.);

a. Untergau parvum Neletiki:

10. im K. Bucha A. Oschatz (1346, IV praep. Cloden 2 sede Torgaw 18 Buch): Bucha (Kdf.);

11. im K. Börln A. Wurzen (1346, VII praep. Worcinensi 3 sede Worzen 13 Borlin):

(in südsüdwestlicher und südsüdöstlicher Richtung)

Dahlen (Stadt);

11. im K. Deutschluppa A. Oschatz (1346, I4 sede Oschatz 8 Loppe): 12. im K. Kühren A. Wurzen Radegast,

Deutschluppa (Kdf.),

Bortewitz, Börln (Kdf.), Knatewitz (Filial);

(1346, VII 3 sede Worzen 12 Koren):

Kühren (Kdf.), Streuben;

13. im K. Sachsendorf A. Wermsd. (1346, VII 3 sede Worzen 21 Sachsendorff):

Wäldchen, Sachsendorf (Kdf.);

Wendischluppa;

<sup>400)</sup> Die zum pagus Netelici gehörigen Kirchspiele s. unten Noten 423-425.

12. im K. Calbitz A. Oschatz 14. im K. Wermsdorf A. gl. N. (1346, I 4 sede Oschatz 10 (1346, VII 3 sede Worzen 5 Calewiz): Wermsdorff): Malkwitz (Filial), Calbitz (Kdf.); Wermsdorf (Kdf.), 13. im K. Collm A. Wermsdorf Hubertsburg (Schloss); 15. im K. Mahlis A. Wermsdorf (1346, I 4 sede Oschatz 7 (1346, VII 3 sede Worzen 4 Colmen): Collm (Kdf.); Males): 14. im K. Lampersdorf A. Oschatz (1346, I 4 sede Oschatz 9 Lampersdorff): Lampersdorf (Kdf.); Mahlis (Kdf.), 15. im K. Altmügeln A. Mügeln: Selitz, Schleben, Wadewitz, Altmügeln (Kdf.); Poppitz; 16. im K. Mügeln A. gl. N. 16. im K. Ablass A. Wermsdorf (1346, VII 2 sede Leisnig 4 (1346, I 4 sede Oschatz 5 Mogelin): Applas): Mügeln ("Mogelini" 984); 17. im K. Sornzig A. Mügeln Querbitzsch, (1346, I 4 sede Oschatz 24 Ablass (Kdf.); Sornizeygk): Kemmlitz, 17. im K. Bockelwitz A. Leisnig Sornzig (Kdf.); (1346, VII 2 sede Leisnig 17 18. im K. Schrebitz A. Mügeln Bockelwiz): (1346, I 1 sede Dobelyn 11 Schrewitz): (in südlicher Richtung) Groszpelsen (im Fil. Börtewitz), Gallschütz (Filial); 19. im K. Kiebitz A. Mügeln (1346, I1 s. Dobelyn 30 Kywiz): Nicollwitz; Bennewitz, Zaschwitz; 18. im K. Altenhof A. Leisnig: 20. im K. Groszweitzschen A. Naunhof; Leisnig: 19. im K. Leisnig A. gl. N. (1346, VII 2 sede Leisnig 2 Eichardt, Leisnig): Groszweitzschen (Kdf.), Tautendorf; Scheergrund (an d. Schei- 18. (noch) im K. Altenhof: Altenhof (Kdf.); dung 410)), (die Zschopau aufwärts in ihrem Laufe)

20. im K. Wendishain A. Leisnig

Westewitz;

<sup>410)</sup> S. Einleitung Note 81.

(1346, VII 2 sede Leisnig 11 21. im K. Technitz A. Döbeln (1346, I 1 sede Dobelyn 6 Tech-Windishain): niz): Paudritzsch, Pischwitz, Lauschka, Masten, Kleinlimmritz; Töpeln, Nauhein; 22. im K. Ziegra A. Döbeln 21. im K. Hartha A. gl. N. (1346, I 1 sede Dobelyn (1346, VII 2 sede Leisnig 3 5 Zergraw): Harte): Ziegra (Kdf.); Saalbach. Steina, 23. im K. Waldheim A. gl. N. Diedenhain (a. d. Gr.), Richzenhain (a. d. Gr.<sup>411</sup>)); (1346, I 1 sede Dobelyn 14 22. im K. Reinsdorf A. Waldheim Waldheim): (1346, VII 2 sede Leisnig 9 Rei-Neuhausen, Meinsberg, Waldheim (Stadt), nersdorff): Gilsberg, Heiligenborn, Breitenberg, Neuschönberg, Rauschenthal; Schönberg, Kriebethal, 5) gegen den pagus Gutizi orientalis 412) im Bisth. Meiszen: 23. im K. Beerwalde A. Waldheim (1346, IX arch. Zschillen 3 Bernwalde): Ehrenberg; Kriebstein, Moritzfeld, 24. im K. Ringethal A. Mittweida (1346, I 5 sede Roswen 10 Höfchen, Ringenthal): Falkenhain (a. d. Gr. 411)), Tanneberg (Fil.); 24. im K. Mittweida A. gl. N.: Langenhain a. d. Gr. 411), Ringethal (Kdf.); 25. im K.Niederrossau A.Mittweida (1346, I 5 sede Roswen 11 Rosaw): Liebenhain, Weinsdorf; Kockisch, 26. im K. Seifersbach A. Mittweida: Neudörfchen, Seifersbach (Kdf.); Mittweida (Stadt), 27. im K. Frankenberg A. Mittweida (1346, I 2 sede Freibergk 16 Franckenberg): Neusorge, Schönborn (nach d. Schwesterk.

Sachsenburg eingepf.),

Wolfsberg (Vw. a. d.Gr.410)),

Zschöppichen,

Grumbach;

<sup>&</sup>lt;sup>411</sup>) S. Einleitung Note 80.
<sup>412</sup>) Die zum pagus Gutizi orientalis gehörigen Kirchspiele s. unten Noten 416—420.

25. im K. Niederlichtenau A. Frankenberg (1346, IX arch. Zschillen 17 Lichtenaw): Biensdorf, Merzdorf, Sachsenburg (Schloss), Frankenberg (Kdf.); Niederlichtenau (Kdf.), 28. im K. Flöha A. Augustusburg Ortelsdorf; (1346, I 2 sede Freibergk 15 26. im K. Ebersdorf A. Frankenb. (1346, IX arch. Zschillen 16 Flöhe): Ebersdorff): Lichtenwalde, Ebersdorf (Kdf.); Altenhain (a. d. Gr. 411)), Braunsdorf, 27. im K. Oberwiesa A. Frankenb. (1346, IX arch. Zschillen 21 Wesse): Oberwiesa ("Wisseburgk" 1004), Niederwiesa; Flöha (Kdf.), 28. im K. Erdmannsdorf A. Augustusb. (1346, VIII arch. Kempnicensi 1 sede Kempniz 4 Erdmansdorff): Plaue; Beresdorff, 29. im K. Schellenberg A. Augustusburg (1346, I 2 sede Freib. 25 Schellenberg): Grünberg, Schellenberg (Stadt), Erdmannsdorf (Kdf.), Cunersdorf; Hennersdorf; 30. im K. Waldkirchen A. Au- 29. im K. Zschopau A. gl. N.: gustusburg (1346, I 2 sede Freib. 35 Waldkirche): Waldkirchen (Kdf.), Witzschdorf, Zschopau (Stadt); Börnichen, 30. im K. Krumhermersdorf A. Zschopau (1346, VIII 4 sede Wolckenst. 4 Hermansdorff): (in südsüdöstlicher Richtung) Krumhermersdorf (Kdf.); 31. im K. Groszolbersdorf A. Wolkenstein: Neunzenhain (a. d. Gr.); Hohndorf, Groszolbersdorf (Kdf.); 31. im K. Lengenfeld A. gl. N. (1346, I 2 sede Freib. 24 32. im K. Wolkenstein A. gl. N. (1346, VIII 4 sede Wolckenst Langenfeld): Lengenfeld (Stadt); 1 Wolckenstein):

Heinzebank (Gut); 32. im K. Lauterbach A. Zöblitz (1346, I 2 sede Freib. 31 33. im K. Marienberg A. gl. N.: Lauterbach): Jüdenhain (a. d. Grenze); 32. (noch) im K. Wolkenstein: Lauterbach (Kdf.), Geringswalde (a. d. Scheidg.); Niederlauterstein, 33. (noch) im K. Marienberg: Rittersberg (einige Häuser), Rittersberg; 33. im K. Zöblitz A. gl. N.: (die Schwarze Bockau aufwärts in ihrem Laufe) Marienberg (Stadt), Zöblitz (Stadt), Poberschau; Hüttestadt, 34. im K.Rückerswalde A.Marienb. (Rabenberg,) (1346, VIII 4 sede Wolckenst. (Ochsenkopf,) (der Kriegwald;) 12 Ruckerswald): Gelobte Land, Hilmersbach; 34. im K. Rübenau A. Zöblitz

Rübenau (Kdf.);

35. im K. Kühnhaide A. Marienb.: Kühnhaide (Kdf.);

6) gegen das Bisthum Prag in Böhmen sind in den Diöcesen Meiszen No. 37—31, im Dalminze, und Prag No. 35—29 (S. 186 -185) in umgekehrter Reihenfolge genannt.

# V. Pagus Gutizi orientalis 413)

im Bisthum Meiszen.

(Vgl. H. Böttger Brunonen S. 576 f. und Note 731"—731", auch S. 547.)

981. "— — Wilcoldo — —, Misnensis aecclesiae antistiti, pars illa conceditur cum adpertinentibus villis Wissepuig et Lostatawa, quae ad Gutizi orientalem pertinet, ac fluviis Caminici Albique distinguitur" (Thietmari chron., ap. Pertz III 764). "— — duas villas in pago Schuzi et proprietates in episcopatu Merseburgensi sitas nomine Wisseburg et Lostatava, quas praedictae destructor ecclesiae Gisillarius sine concambio et regalibus praeceptis Wolcoldo Misnensis ecclesiae episcopo — — concessit, regali iure nostro et potestate ad integrum Merseburgensis ecclesiae suis rectoribus — — reddimus" (Urk. des Kön. Heinrich II. vom 5. März 1004, bei Gersdorf I 23). — Die Burg in Oberwiesa, Kdf. im A. Frankenberg, IX arch. Zschillen, praep. in Zsillen 21 Wesse, und Lastau, Kdf. im A. Colditz<sup>414</sup>).

<sup>413</sup>) Vgl. Nachricht von dem pago Chutici in G. Ch. Kreysig Beyträge zur Historie der Sächsischen Lande I 14—24, wo der pagus Chutizi im Bisthum Merseburg mit dem Gutizi orientalis im Bisthum Meiszen vermischt ist.

<sup>414)</sup> Durch die am 9. September 981 zu Rom gehaltene Synode war das Bisthum Merseburg unrechtmäsziger Weise aufgehoben. Die Villen Oberwiesa und Lastau am östlichen Ufer der Mulde erhielt das Bisthum Meiszen. Durch die Wiederherstellung am 5. März 1004 bekam Merseburg seine beiden Villen zurück. Sie lagen im Gaue Gutizi orientalis. Demnach scheint es, dieser Gau habe zum Bisthum Merseburg gehört. König Heinrich II., der Wiederhersteller von Merseburg, eignete am 19. Juli 1013 dem durch feindliche Verwüstungen in seiner Einnahme sehr geschädigten Stift Meiszen "sex villas nostrae proprietatis, quatuor in pago Dalaminci — —, V tam in pago Gudici — —, VI tam in Niseni" (Urk. bei Gersdorf I 25). Dadurch würde das über die Elbe hinweg bis zur Zschopau und Schwarzen Bochau unzweifelhaft sich ausdehnende Bisthum Meiszen zu dem pagus Gutici in gleiche Beziehung gebracht, als worin Merseburg zu demselben stand; es ist für das eine, wie für das andere von einzelnen Gütern, aber nicht vom Gaue selbst die Rede. Wohin dieser gehörte. wird durch die Grenze des Bisthums Meiszen in den Worten entschieden: "per silvam in occidentalem partem ad caput Mildae et sic deorsum ambas plagas eiusdem fluminis, scilicet prope occidentalem ripam Rochelinze" (s. oben Note 310a). Das "caput Mildae" ist der Zwonitz-Chemnitz (s. oben S. 187). In diesem erkennen wir die "Caminici" des Bischofs Thietmar als westliche Grenze des Gutizi orientalis.

"— praefatae ecclesiae (Misnensi) sex villas nostrae proprietatis concedimus, quatuor in pago Dalaminci — —, V<sup>tam</sup> in pago Gudici nomine Golencisa cethla, VI<sup>tam</sup> in Niseni" (Urk. des Kön. Heinrich II. vom 19. Juli 1013, bei Gersdorf I 24. — Köldschen im K. und Amte Colditz<sup>415</sup>).

Von den 26 Kirchspielen im Archidiakonat Zschillen, der urkundlich zum pagus Gutizi orientalis gehörte, liegen nur 5 Kirchspiele am westlichen Ufer der Caminici, die übrigen 21 zwischen der Chemnitz und Zschopau. Letztere kennt Thietmar von Merseburg nicht und nennt generell die Elbe statt der Zschopau.

Der Archidiakonat Chemnitz wird in den pagus Gutici orientalis eingeschlossen.

### "VIII. Archidiaconatus Kempnicensis:

1 Sedes Kempnis 416):
No. 4 Erdmansdorff;

2 Sedes Stollberg 417):

No.1 Ecclesia ibidem, | 4 Erlbach,

7 Dorff Schwemiz;

3 Sedes Waldenburgk 416):

No.1 Ecclesia ibidem, | 5 Superior Winckel, | 8 Kauffungen, 2 Lunckenwiz, | 7 Froena inferior, | 9 Calenberg, 11 Inf. Winckel;

# 4 Sedes Wolckenstein 419):

No.1 Ecclesia ibidem, 7 Geyer, 4 Hermansdorff 9 Arnsfeld, prope Tzschapa, 10 Hermansdorff,prope Grunheim,12 Ruckerswald;

417) Desgleichen diejenigen im Dekanat Stollberg:

No. 1 Stollberg, | 4 Erlbach, | 7 Niederzwönitz.

No. 1 Waldenburg, | 5 Oberwinkel,

2 Oberlaugwitz,

5 Oberwinkel, | 8 Kaufungen, 7 Niederfrohna, | 9 Callenberg, 11 Niederwinkel.

419) Diejenigen im Dekanat Wolkenstein:

No. 1 Wolkenstein, 7 Geyer, 10 Herrmannsdorf, 4 Krumhermers- 9 Arnsfeld, 12 Rückerswalde.

<sup>&</sup>lt;sup>415</sup>) Nach G. W. von Raumer (Charten und Stammtafeln I 28 Col. 2, 8 b.) hielt ich, bei der Bearbeitung der Brunonen (S. 576), Gahlenz bei Oederan für diesen Gauort. Die I praepositura Misnensis 2 sedes Freibergk mit 12 Galentz gehört aber zum pagus Dalminze, weshalb die Grenze des Gutizi orientalis im Osten, nach Ausweis der Archidiakonatsregister nicht über die Zschopau (unterhalb Zschopau) und Schwarze Bockau sich erstreckte.

<sup>416)</sup> Die jetzigen Namen der Kirchspiele im Dekanat Chemnitz sind: No. 4 Erdmannsdorf.

## IX. Archidiaconatus Zschillen, praepositura in Zsillen 420):

| No. 3 Bernwalde, | 15 Hoenkirche, | 20 Schweickers-     |
|------------------|----------------|---------------------|
| 9 Zetelitz,      | 16 Ebersdorff, | heim,               |
| 10 Milckaw,      | 17 Lichtenaw,  | 21 Wesse" 981, 1004 |
| 11 Selitz.       |                |                     |

(matricula jurisdictionis episcopatus Misnensis an. 1346, ap. Calles L.c. p. 375 sq.).

#### Grenzorte des

pagus Gutizi orientalis 1) gegen das Bisthum Prag in Böhmen sind in den Diöcesen Meiszen No. 38-42, im Gutizi orientalis, und Prag No. 35-38 (S. 186) genannt;

- 2) gegen den pagus Zwickowe im Bisthum Zeitz in den Diöcesen Meiszen No. 43-53, im Gutizi orientalis, und Zeitz No. 39-55, im Zwickowe (S. 186—189);
- 3) gegen den pagus Plisni im Bisthum Zeitz in den Diocesen Meiszen No. 52, 54-56, im Gutizi orientalis, und Zeitz No. 56-59, im Plisni (S. 189);
- 4) gegen den pagus Scuntira im Bisthum Merseburg in den Diöcesen Meiszen No. 57-62, im Gutizi orientalis, und Merseburg No. 60-66, im Scuntira (S. 189 f.);
  - 5) gegen den pagus Netelici 421) im Bisth. Meiszen:
- 1. im K. Lastau sächs. A. Colditz: 1. im K. Colditz A. gl. N.

(1346, VII praep. Worcinensi 2 sede Leisnig 1 Coldiz):

(in östlicher und südöstlicher Richtung)

Lastau ("Lostatawa" 981), Köldschen ("Golenciza cethla" 1013,

Terpitsch, Hausdorf;

2. im K. Schönerstädt A. Hartha (1346, VII 2 sede Leisnig 7 Schornerstadt):

Langenau;

2. im K. Zettlitz A. Rochlitz (1346, IX archid. Zschillen, 9 Zetelitz):

Rüx;

Methau,

Zettlitz (Kdf.), Zschaagwitz;

3. im K.Hermsdorf A.Geringswalde:

Hermsdorf (Kdf.);

4. im K. Geringswalde A. gl. N. (1346, VII 2 sede Leisnig 8 Gerniswaldt):

<sup>420)</sup> Die Kirchspiele im Archidiakonat Zschillen heiszen jetzt: No. 3 Beerwalde, 11 Seelitz, 17 Lichtenau. 9 Zettlitz. 15 Hohenkirchen, 20 Schweickershain. 16 Ebersdorf, 10 Groszmilkau, | 21 Oberwiesa. <sup>421</sup>) Die Kirchspiele im pagus Netelici s. unten Noten 423—425.

3. im K. Groszmilkau A. Rochlitz (1346, IX arch. Zschillen 10 Milckaw):

Sachsendorf;

4. im K. Seelitz A. Rochlitz 5 (1346, IX arch. Zschillen 11 Selitz):

Theesdorf;

3. (noch) im K. Groszmilkau: Groszmilkau (Kdf.);

5. im K. Schweickershain A. Geringswalde (1346, IX arch. Zschillen 20 Schweickersheim):

Schweickershain (Kdf. a. d. Grenze 422));

6. im K. Beerwalde A. Waldheim (1346, IX arch. Zschillen 3 Bernwalde):

Beerwalde (Kdf.);

Rauschenthal;

6) gegen den pagus Dalminze im Bisthum Meiszen sind in den Grenzkirchspielen des Dalminze No. 23—34 gegen den Gutizi orientalis No. 23—35 (S. 227—229) genannt.

Aitzendorf,

Dittmannsdorf,

Arras;

5. im K. Reinsdorf A. Waldheim (1346, VII 2 sede Leisnig 9 Reinersdorff):

Holzhausen,

Neumilkau,

## VI. Pagus Netelici

#### im Bisthum Meiszen.

## (Vgl. H. Böttger Brunonen S. 548 f., 573 u. Note 731, S. 575 und Note 731'.)

"— in regionibus — et urbibus ita nominatis: Netelici, in qua est civitas. quae Guncanston 422) nuncupatur, altera regio Netelici, ubi est Vurcine civitas" (Urk. des Kais. Otto II. vom 29. Juli 961, ap. Sagittar. in Boysen's allg. hist. Magazin I 96). — Wurzen, Stadt im A. gl. N., VII praep. Worcinensi 3 sede Worzen No. 3.

"— Neletiki iuxta Mildam flumen" (Urk. vom 5. Juni 973, ap. O. von Heinemann cod. dipl. Anhaltinus I 41).

Urkundlich fällt die Propstei Wurzen mit dem pagus Netelici zusammen.

# "VII. Praepositura Worcinensis:

# 1 Sedes Dyeben 423):

| No.1 Ecclesia ibidem, | 6 Kryn,               | 13 Skogen,       |
|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 2 Grunaw,             | 9 Selchaw,            | 14 Torguine,     |
| 3 Uthusen,            | 10 Tornaw,            | 15 Fredersdorff, |
| 4 Prestkvelig,        | 12 Kemniz,            | 16 Lausk;        |
| 5 Resin,              |                       |                  |
|                       | 2 Sedes Leisnig 424): |                  |
| No. 1 Coldiz,         | 4 Applas,             | 11 Windishain,   |
| 2 Leisnig,            | 5 Colmen,             | 13 Hofgen,       |
| 3 Harte,              | 9 Reinersdorff,       | 17 Bockelwiz;    |
|                       | •                     | •                |

<sup>&</sup>lt;sup>422</sup>) Ueber "Netelici, in qua est civitas quae Gunconston nuncupatur" s. oben S. 28.

<sup>423</sup>) Die jetzigen Namen der Kirchspiele im Dekanat Düben sind:

No. 1 Düben. 12 Kemnitz, 5 Rösa, 6 Krima. 13 Schköna, 2 Gruhna, 3 Authausen, 14 Durchwehna. 9 Söllichau, 15 Friedersdorf, 4 Pristählich, 10 Tornau, 16 Lausig.

424) Diejenigen im Dekanat Leisnig:

11 Wendishain. No. 1 Colditz, 4 Ablass, 2 Leisnig, 13 Höfgen, 5 Collmen, 17 Bockelwitz. 3 Hartha, 9 Reinsdorf,

3 Sedes Worsen425):

|                           | a negge worker ).     |                             |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| No. 1 Deben,              | 12 Koren,             | 22 Nyzchschwiz,             |
| 2 Matzschen,              | 13 Borlin,            | 27 Sprottau,                |
| 4 Males,                  | 14 Falkenheim,        | 28 Tammenhaym,              |
| 5 Wermsdorff,             | 18 Mortitz,           | 29 Hobergk,                 |
| 8 Neichen,                | 20 Doberschwitz,      | 90 Worsen 961,              |
| 10 Nemuth,                | 21 Sachsendorff,      | 34 Ragewitz"                |
| (matricula jurisdictionis | episcopatus Misnensis | an. 1346, ap. Calles. l. c. |
| p. 373 sq.).              | <del>-</del>          |                             |

#### Grenzorte des

pagus Netelici 1) gegen den pagus Chutici im Bisthum Merseburg sind in den Diöcesen Meiszen No. 64—76, im Netelici, und Merseburg No. 67—76, im Chutizi (oben S. 191—193) genannt;

- 2) gegen den pagus Sinsli im Bisthum Merseburg in den Diöcesen Meiszen No. 77—83, im Netelici, und Merseburg No. 77—83, im Siusle (S. 193 f.);
- 3) gegen den pagus Neletice im Bisthum Magdeburg in den Diöcesen Magdeburg No. 18—20, im Neletice, und Meiszen No. 18—20, im Netelici (S. 17);
- 4) gegen den pagus Seromunti im Bisthum Magdeburg in den Diöcesen Magdeburg No. 21, im Seromunti, und Meiszen No. 21, im Netelice (S. 17);
  - 5) gegen den pagus Nizizi 426) im Bisthum Meiszen:
- 1. im K. Altjessnitz mers. Kr. 1. im K. Kleckewitz anh.-dess. A. Bitterfeld:

  Jessnitz (c. 1400, praep. in Mildense 2 Kelecwiz):

(in östlicher und ostsüdöstlicher Richtung)

Altjessnitz (Kdf.);

2. im K. Burgkemnitz Kr. Bitterf.
(1346, VII 1 sede Dyeben 12 (c. 1400, praep. in Mildense 9 Kemnitz):

Neukemnitz,

Pöplitz (im Fil. Golpe, c. 1400, ib. 16 Cholp),

Burgkemnitz (Kdf.), Gossa; 3. im K. Krina Kr. Bitterfeld

3. im K. Gräfenhainichen Kr.

Gröbern;

```
<sup>425</sup>) Diejenigen im Dekanat Wurzen:
No. 1 Döben,
                        12 Kühren,
                                              22 Nischwitz,
                                              27 Sprotta,
   2 Mutzschen,
                        13 Börln.
                        14 Falkenhain,
                                              28 Thammenhain,
   4 Mahlis,
                                              29 Hohburg,
   5 Wermsdorf,
                        18 Mörtitz,
                        20 Doberschütz,
                                              30 Wurzen,
   8 Neichen,
                       21 Sachsendorf,
                                             34 Ragewitz.
  10 Nemt,
   426) Die Kirchspiele im pagus Nizizi s. unten Noten 432-438.
```

(1346, VII 1 sede Dyeben 6 Bitterfeld (c. 1400, praep. in Kryn): Mildense 15 Hagin): (in nordöstlicher, dann östlicher und südöstlicher Richtung) Hohenlubast (Filial); (Gräfenhainicher Haide,) (auf der Grenze zwischen den Kreisen Bitterfeld und Wittenberg) 4. im K. Schköna Kr. Bitterfeld (Dübensche Haide;) b. Untergau parvum Neletiki: (1346, VII 1 sede Dyeben 13 Sckogen): 4. im K. Meuro Kr. Wittenberg (1346, IV praep. Cloden 1 sede Schmideberg 4 Muraw): Schköna (Kdf.); Reinharz (1346, ib. 7 Reuritz); 5. im K. Tornau Kr. Bitterfeld 5. im K. Schmiedeberg Kr. Wittenb. (1346, IV 1 sede Schmideb. 1 (1346, VII 1 sede Dyeben 10 Schmideberg): Tornaw): Tornau (Kdf.); Grosswig, 6. im K. Söllichau Kr. Bitterfeld Moschwig, (1346, VII 1 sede Dyeben 9 Groszkorgau; Selchaw): (auf der Grenze zwischen den Kreisen Bitterfeld und Torgau) 6. im K. Falkenburg Kr. Torgau Söllichau (Kdf.); 7. im K. Durchwehna Kr. Bitterfeld (1346, IV 2 sede Torgaw 21 (1346, VII 1 sede Dyeben 14 Falkenbergk): Torguine): (in südsüdöstlicher Richtung) Durchwehna (Kdf.), Kassa; Dahlenberg, Falkenburg (Kdf.); 8. im K. Authausen Kr. Bitterfeld 7. im K. Trossin Kr. Torgau (1346, VII 1 sede Dyeben 3 Uthusen): mit: Authausen (Kdf.), Roitzsch; Pressel (Filial); (auf der Grenze zwischen den Kreisen Delitzsch und Torgau) 9. im K. Battaune Kr. Delitzsch: 8. im K. Weidenhain Kr. Torgau (1346, IV 2 sede Torgaw 23 Weiden heim): Wildenhain (Kdf. a. d. Gr. 427)), Wöllnau, Battaune (Kdf.); 10. im K. Doberschütz Kr. Del. Mockrehna (Filial); (1346, VII 3 sede Worzen 20 9. im K. Adenhain Kr. Torgau Doberschwitz): (1346, IV 2 sede Torgaw 2 Odenheim): Doberschütz (Kdf.), Audenhain (Kdf. a. d. Gr.); 10. im K. Wildschütz Kr. Torgan

<sup>&</sup>lt;sup>427</sup>) S. Einleitung Note 80.

Strelle (1346, VII 3 ib. 25 Strelen);

(1346, IV 2 sede Torgaw 4 Wiltzwitz):

Wildschütz (Kdf.);

11. im K. Schöna Kr. Torgau: Schöna (Kdf.);

11. im K. Kobershain Kr. Torgau (1346, IV 2 sede Torgaw 24 Kobershaim):

(auf der Hoheitsgrenze zwischen den Königreichen Sachsen und Preuszen)

12. im K. Hohburg s. A. Wurzen (1346, VII 3 sede Worzen 29 Hobergk):

Zwochau;

13. im K. Thammenhain A. Wurzen 12. im K. Schildau Kr. Torgau (1346, VII 3 sede Worzen 28 Tammenhaym):

Thammen hain (Kdf. a. d. Gr.);

14. im K. Falkenhain A. Wurzen 13. im K. Schmannewitz A. Oschatz (1346, VII 3 sede Worzen 14 Falckenheim):

Voigtshain (a. d. Gr.);

15. im K. Börln A. Wurzen

(1346, VII 3 sede Worzen 13 Borlin):

Frauwalde, Bortewitz;

- 6) gegen den pagus Dalminze im Bisthum Meiszen sind in den Grenzkirchspielen des Dalminze No. 10-23 gegen den Netelici No. 11—22 (S. 225—227) genannt;
- 7) gegen den pagus Gutizi orientalis im Bisthum Meiszen in denen des Gutizi No. 6-1 gegen den Netelici No. 5-1 (S. 233-232) in umgekehrter Reihenfolge;
- 8) gegen den pagus Scuntira im Bisthum Merseburg finden wir in den Diöcesen Meiszen No. 63, im Netelici, und Merseburg No. 66, im Scuntira (S. 190).

Kobershain (Kdf. a. d. Gr.);

(1346, IV 2 sede Torgaw 22 Schildaw):

Schildau (Stadt);

(1346, IV 2 sede Torgaw 16 Schamnewitz: Ochsensaal,

Schmannewitz (Kdf.);

# 4. Provincia Lusiza.

# VII. Pagus Nizizi vel Mezumroke

im Bisthum Meiszen

mit den Untergauen parvum Neletiki und Wolauki.

(Vgl. H. Böttger Brunonen S. 548, und über die Zubehörigkeit des pagus Nizizi zur provincia Lusiza 428) unten zum Lusici die Bulle des Papstes Innocenz II. vom 2. October 1137.)

"— in quinque provinciis, hoc est Dalaminza, Nisane, Diedesa et Milzsane et Lusiza" (Urk. des Kais. Otto I. vom J. 970, s. oben S. 173). "— - ad monasterium — quod in suburbio Magadaburch constructum — —, donavimus decimam ex omni censu mellis, — de provintia 429) Slavorum Nizizi nominata — — cum subscriptis urbibus: Susili, Verliazi, Grodisti, Usizi, Broth, Rochutim, Nessusi, Sipnizi, Torgua, Pretimi 430), Olsnich, Dumoz, Triebaz, Prietozini, Clotna, Wazgrini, Zuetna" (Urk. des Kais. Otto I. vom 12. April 966 [965], ap. O. von Heinemann cod. dipl. Anhaltinus I 35). — "— confirmamus omnem decimam mellis — in provintiis vel pagis — Midkike in quo Belgora, parvum Neletiki ubi Torguostat, — — Wolauki in quo Broto" (Urk. des Kais. Otto II. vom 5. Juni 973, ib. p. 41). — "— ad monasterium — —, quod in suburbio Magadaburch constructum — Ottonis nostri antecessoris donatione largitam omnem mellis — — decimam de Sclavorum provintia Nizizi nominata cum subscriptis urbibus: Siusili, Werlazi, Grodisti, Usizi, Brot, Rochutini, Neszoc, Sipnizi, Turgus, Pretimi, Olsnic, Dumuz, Tribaz, Prietozina, Clotua, Wazgrini,

bei dessen Gründung zehentpflichtig waren, keine "provintia Nizizi" genannt ist, müssen wir hier provintia für pagus anerkennen (vgl. "——in provintiis vel pagis" in der Urk. vom 5. Juni 973).

<sup>428)</sup> Was Neumann, Beitrag zur Marken- und Gau-Geographie der ehemal. Sorbenländer (in Neue Mittheilungen IV, 1 S. 114 ff.), dagegen vorbringt, ist ohne Belang.

<sup>&</sup>lt;sup>430</sup>) Derselbe Ort ist in einer Urkunde vom 31. Januar 1163 als "pagus in termino Misnensis ecclesie situs" bezeichnet; es kann hier darunter nur ein Verwaltungsbezirk, höchstens ein Untergau verstanden werden (vgl. Brunonen S. 576 Note 731 t.\*) und S. 641 Note 866\*)).

Zuetna" (Urk. des Kön. Heinrich II. vom 13. Novbr. 1004, ap. O. von Heinemann l. c. I 76). — "Susili oder Siusili" ist unbekannt; Wörlitz, Stadt im Herz. Anhalt-Dessau A. Oranienbaum, praep. in Mildense No. 1; Graditz, Vorwerk im K. Zschackau merseburger Kr. Torgau, IV praep. Cloden 2 sede Torgaw No. 14; Eutsch, Kirchd., Pratau, Kdf. und Reuden, Filial von Rotta im merseb. Kr. Wittenberg, prep. Kemeracensi No. 4, 7 und 10; "Nessuzi" al. "Nessoc" unbekannt; Suptits, Kdf. im Kr. Torgau, IV 2 sede Torgaw No. 7; Torgau, Kreisstadt im Reg.-Bez. Merseburg, IV 2 sede Torgaw No. 1; Prettin, Stadt im Kr. Torgau, III decan. Misnensi 3 sede Prettin No. 1; Elsing, Kdf. im Kr. Torgau, IV 2 sede Torgaw No. 8; Dommitsch, Stadt daselbst, IV 2 sede Torgaw No. 25; Trebits, Kdf. im Kr. Wittenberg, IV 1 sede Schmideberg No. 2; Pretsch, Stadt das., IV 1 sede Schmideberg No. 3; Klöden, Kdf. im merseb. Kr. Schweinitz, IV praep. Cloden No. 1; "Wazgrini" unbekannt; Zwethau, Kdf. im Kr. Torgau, IV 2 sede Torgaw No. 11; - Belgern, Stadt im Kr. Torgau, III 2 sede Molberg No. 11; Torgau im Nikiki, aber auch im parvum Neletiki, und Pratau ebenfalls im Nikiki, aber auch im Wolauki. Daraus ergiebt sich, dass parvum Neletiki und Wolauki Untergaue des Nizizi sind.

- "— sursum et ultra provinciam Nizizi" (s. oben S. 173).
- Belgor in burchwardo Trescowo sitam" (Urk. des Markgrafen Konrad zu Meiszen vom J. 1130, bei Gersdorf I 47). Schirmenitz, Kdf., und Dröschkau, Rittergut im K. Staaritz, beide im Kr. Torgau, III 2 sede Molberg No. 13 und 18. Hier ist unter pagus Belgora der südliche Bezirk des Nizizi westlich der Elbe zu verstehen (vgl. Brunonen S. 576 Note 731 \*\*\*)).
- "— alia (castella) quedam in ripa Aelivie fluminis, Pretokina, Clotnie et Wozgrinie vocata in pago Nikiki vel Mezumroke dicto" (Urk. des Kais. Otto II. vom 21. Juli 981, ap. Otto von Heinemann l. c. I 54). — Pretsch und Klöden an der Elbe ("Aelivie") beide oben in der Urk. vom 12. April 966 genannt; "Wozgrinie" unbekannt.
- "— loca quedam et castella in partibus Sclavoniae, Olsnic, Domuki et Zuetie dicta, in pago Scitici nuncupato — iuxta occidentalem partem a(que Albis flum)inis sita" (Urk. des Kais. Otto II. vom 21. Juli 981, ib. I 53). "— civitates duas — Olsnik et Domuiz nominatas in pago Scitizi nuncupato — iuxta occidentalem partem Albiae fluminis sitas" (Urk. des Kön. Otto III. vom 28. September 992, l. c. I 62). Elsing, Dommitzsch und Zwethau in sede Torgau No. 8, 25 und 11 (vgl. Wenck hess. Landesgesch. III, Urkb. S. 120 f. Urk. vom 12. April 966). Die Namen Scitici und Nizizi bezeichnen also ein und denselben Gau.

```
"— quatuor mansos regales in pago Nizizi nuncupato et in Burchwardio Suzelzi sitos in villolis Gohtzizi et in Wissirobi" (Urk. des Kais. Otto III. vom 18. Mai 997 [996], bei O. von Heinemann Albrecht der Bär S. 425). — "Suzelzi" unbekannt; Goltewitz, Kdf. im mers. Kr. Bitterfeld, praep. in Mildense No. 21; "Wissirobi" ebenfalls unbekannt.
```

"— predium quoddam Selnize dictum in pago Niciza" (Urk. des Kön. Heinrich IV. vom 26. October 1069, ap. O. von Heinemann l. c. I 116). — Sollnitz im anh.-dess. A. Jessnitz, praep. in Mildense No. 5.

### "III. Decanatus Misnensis:

```
1 Sedes Hertzberg<sup>431</sup>):
No. 1 Ecclesia ibid., | 4 Rossen,
                      5 Beyern,
   2 Laben,
                      2 Sedes Molberg 432):
No. 2 Wardenhaim,
                       13 Schremsewitz
                                              18 Stariz 1130,
   3Schmerkeudorf,
                                              19 Krobelin,
                           1130,
   5 Boravk*),
                      14 Neiffen*),
15 Natewiz,
                                              20 Kawertiz,
   6 Blomberg,
                                              21 Wartenbrugk,
                       15 Natewiz,
                     16 Sernewiz,
   9 Fichtenberg,
                                              22 Libenwerda,
  10 Tristewitz,
                     17 Obegaw,
                                              23 Lausen;
  11 Belgern 973,
                      3 Sedes Prettin 433):
No. 1 Ecclesiaibidem | 4 Zwischkaw,
                                              8 Lebben,
                       6 Dreben,
7 Lochow,
                                              9 Dautschen;
      966, 1004,
   2 Axin,
              IV Praepositura Clöden, Clöten 434):
No. 1 Ecclesia ibidem | 2 Radde,
     966, 981,
   431) Die jetzigen Namen der Kirchspiele im Dekanat Herzberg sind:
                                            | 6 Rehfeld.
No. 1 Herzberg,
                      4 Kleinrössen,
                                             7 Döbrichau.
   2 Löben,
                       5 Beiern,
   432) Diejenigen im Dekanat Mühlberg heiszen jetzt:
No. 2 Würdenhain,
                      11 Belgern,
                                             18 Staaritz,
   3 Schmerkendorf,
                                              19 Gröbeln,
                       13 Schirmenitz,
                                              20 Cavertitz,
    5 Boragk*),
                       14 Neuszen*),
    6 Blumberg,
                       15 Nichtewitz,
                                              21 Wahrenbrück.
                       16 Sörnewitz,
                                              22 Liebenwerda.
    9 Fichtenberg,
                       17 Uebigau,
   10 Triestewitz,
                                             23 Lausza.
    *) In einer 1495 verglichenen und verbesserten Abschrift steht: Boragk
Neisen (Neue Mittheilungen I, III 124).
   433) Im Dekanat Prettin:
No. 1 Prettin.
                                              7 Annaburg,
                       4 Zwiesigko.
   2 Axien.
                       6 Grosztreben,
                                             8 Lebien,
                          9 Dautzschen.
   434) Im Dekanat Klöden:
                                            | 4 Gorsdorf.
No. 1 Klöden 1004,
                     | 2 Rade,
```

```
1 Sedes Schmideberg 435):
  No. 1 Ecclesia ibid., | 3 Pretatzsch 966,
                                             6 Globock,
                                             7 Reuritz*);
                          981, 1004,
     2 Trebstssch *)
                        4 Muraw,
       966, 1004,
                       2 Sedes Torgaw 436):
                        11 Schwete 966,981, 21 Falkenbergk,
  No. 1 Ecclesia
       ibidem 966,
                        13 Wesenigk,
                                             22 Schildaw,
                      14 Zeackaw 966,
     2 Odenhaim,
                                            | 23 Weidenheim,
                                            24 Kobershaim,
                       15 Dolaen,
     4 Wiltzwitz,
     7 Subtiz966,1004, 16 Schamnewitz, 25 Domatzsch 966,
     8 Elsnigk 966,
                        17 Tura,
                                                 981, 1004,
                        18 Buch,
                                            26 Sitzenade*)"
       981, 1004,
 (matricula jurisdictionis episcopatus Misnensis an. 1346 (l. c. p. 370 sq.)
 "Praepositura in Mildense 437) et in Nyenborch habet parochialia
 tantum
                        2 Kelecwiz,
 No. 1 Worlitz 966,
                                             5 Solniz 1069,
                       4 Petniz,
                                             9 Zernowizc."
       1004,
      "Hi sunt plebani pertinentes ad sedem Mildense.
                                                      Plebanus in
 No. 13 Vockenrod, | 16 Cholp,
                                             20 Czeinitz,
                        18 Niendorp,
                                             21 Goltwitz 997"
    14 Resen,
                        19 Rocz,
    15 Hagin,
 (auf dem Umschlage eines Calendariums des Magdeburger Doms unter
 Nienburger Urkunden im Dessauer Archiv, um 1400 aufgenommen, bei
 Fr. Winter in Geschbl. für Magdeburg II 67 f., vgl. S. 58).
                 "In prepositura Kemeracensi <sup>438</sup>)
                      3 Eutzsch 966, 1004, | 6 Prathau 966, 1004,
 No. 2 Dabrun,
    435) Im Dekanat Schmiedeberg:
No. 1 Schmiedeberg, | 3 Pretzsch,
                                             6 Globig,
                      4 Meuro,
                                             7 Reinharz*).
    2 Trebitz*),
    *) Desgl.: Trebatzsch, Renritz (das. S. 124).
    436) Im Dekanat Torgau:
                                             21 Falkenberg,
No. 1 Torgau 973, 1004, | 13 Wessnig,
    2 Audenhain,
                        14 Zschackau 1004,
                                             22 Schildau,
    4 Wildschütz,
                        15 Döhlen,
                                             23 Weidenhain,
    7 Suptitz,
                        16 Schmannewitz,
                                             24 Kobershain,
    8 Elsing 1004,
                        17 Taura,
                                             25 Dommitzsch,
                                             26 Sitzenroda*).
   11 Zwethau 1004,
                       18 Bucha,
    *) Desgl.: Sitzenrode (das. S. 125).
    457) In der Propstei Mildensee:
                        9 Zschornewitz.
                                             16 Golpe,
No. 1 Wörlitz,
    2 Kleckewitz,
                        13 Vockerode.
                                             18 Naundorf.
                        14 Rehsen,
                                             19 Retzau,
    4 Pötnitz,
                        15 Gräfenhainichen, 20 Schönitz,
    5 Sollnitz,
                           21 Goltewitz.
   428) In der Propstei Kemberg:
                                            6 Pratau,
No. 2 Dabrun.
                      3 Eutzsch,
```

16

9 Rotta 966, 1004, 10 Segrena, ' 11 Wartenberg, 12 Reuden" 966, 1004 (das. S. 68—70).

#### Grenzorte des

pagus Nizizi vel Mezumroka 1) gegen den pagus Seromunti im Bisth. Magdeburg sind in den Diöcesen Magdeburg No. 22-25, im Seromunti, und Meiszen No. 22—24, im Nizizi (S. 17 f.);

- 2) gegen den pagus Ciervisti im Bisthum Brandenburg in den Diöcesen Brandenburg No. 1-6, im Ciervisti, und Meiszen No. 1—9, im Nizizi (S. 60 f.);
- 3) gegen den pagus Ligzize im Bisthum Brandenburg desgleichen in den Diöcesen Brandenburg No. 7, im Ligzice, und Meiszen No. 10, im Nizizi (S. 62) genannt;
  - 4) gegen den pagus Lusici 439) im Bisthum Meiszen:
- 1. im K. Gorsdorf Kr. Schweinitz 1. im K. Schweinitz Kr. gl. N. (1346, IV praeposit. Cloden 3 (1346, XI Lusatia inferiori 10 Gers dorff 440)): sede Schlieben 2 Schwiniz):

(die Schwarze Elster aufwärts in südöstlicher Richtung)

Grabo (Filial);

- 2. im K. Löben Kr. Schweinitz (1346, III decan. Misnensi 1 sede Hertzberg 2 Laben): Klossa (Filial),
- Schweinitz (Kreisstadt), Mönchenhofen; 2. im K. Holzdorf Kr. Schweinitz

Berge 441)),

"Jarina" in fronte Luzici"

1010 (wüst am Görren-

(1346, XI 10 sede Schlieben 15 Holtzdorff): Löben (Kdf.), Meuselko; Waltersdorf. Kremitz (Filial),

3. im K. Annaburg Kr. Torgau

Premsendorf; (1346, III 3 s. Prettin 7 Lochow): 3. im K. Arnsnesta Kr. Schweinitz

9 Rotta. 10 Segrehna, 11 Wartenburg, 12 Reuden.

<sup>439</sup>) Die zum pagus Lusici gehörigen Kirchspiele s. unten Noten 454 – 466 a. 440) S. Einleitung Note 81.

441) W. Bromisch verlangt (in der Abhandlung: Was steht der Annahme entgegen, dass Gehren bei Luckau das alte Jarina oder die urbs Geronis sei, im Neuen Laus. Magaz. XX, resp. VII 120-129) für die Lage des alten Jarina in fronte Lusici ein bergichtes Land (gora slav. = Berg S. 126, 127) und eine westliche, nach Deutschland zugekehrte Grenze des Lusici, wo diese Grenzveste einen Grenzfluss, hier die Elster, dominirt habe (S. 128), ohne diese Veste oder ihre Lage selbst gefunden zu haben. Der Görren-Berg liegt am rechten Ufer der Elster an der äuszersten westlichen Grenze des Lusici und entspricht sonach allen Erfordernissen für die Lage des alten, jetzt wüsten Jarina so sehr, dass sonach das Schwanken über dieselbe als beseitigt angesehen werden kann. Ueber Görren a. Einleitung Note 81.

(Annaburger oder Lochauer Haide;)

4. im K. Herzberg Kr. Schweinitz 4. im K. Altherzberg Kr. Schweinitz (1346, III 1 sede Hertzberg 1 Hertzberg):

Frauenhorst (Filial), Herzberg (Stadt);

5. im K. Beiern Kr. Schweinitz Beyern):

Fermerswalde;

6. im K. Kleinrössen Kr. Schweinitz Rossen):

Groszrössen (Filial), Kleinrössen (Kdf.);

7. im K. Uebigau Kr. Liebenwerda (1346, III 2 sede Molberg 17 Obegaw):

> Bomsdorf, München, Uebigau (Stadt);

8. im K. Wahrenbrück Kr. Liebenw. (1346, III 2 sede Molberg 21 Wartenbrugk):

(1346, XI 10 sede Schlieben 14 Arnetzsch):

Arnsnesta (Kdf.), Borken;

(1346, XI 10 sede Schlieben 3 Hertzberg antiqua):

Kaxdorf,

Altherzberg (Kdf.),

Friedersdorf;

(1346, III 1 sede Hertzberg 5 5. im K. Malitzschkendorf Kr. Schweinitz (1346, XI 10 sede Schlieben 6 Maltzendorff):

Osterode, Redlin;

(1346, III 1 sede Hertzberg 4 6. im K. Wiederau Kr. Liebenwerda (1346, XI 10 sede Schlieben 4 Widra):

Bahnsdorf,

Neudeck,

Drasko (Filial);

7. im K. Langennaundorf Kr. Liebenwerda (1346, XI 10 sede Schlieben 16 Nauendorff): Langennaundorf (Kdf.);

(in östlicher und dann südlicher Richtung)

Beutersitz, Prestewitz, Rothstein,

Schadewitz (Filial);

9. im K. Liebenwerda Kr. gl. N. 10. im K. Friedersdorf Kr. Luckau (1346, III 2 sede Molberg Libenwerda):

Theisa, Dobra, Zeischa, Zobersdorf;

10. im K.Würdenhain Kr. Liebenw. 12. im K. Hohenleipisch Kr. Lie-(1346, III 2 sede Molberg 2 Wardenhaim):

8. im K. Tröbitz frankf. Kr. Luckau: Tröbitz (Kdf.);

9. im K. Schönborn Kr. Luckau (1346, XI 7 sede Kyrchhayn 2 Schönborn):

Schönborn (Kdf.);

(1346, XI 7 sede Kyrchhain 3 Fridrichsdorff):

Gruhno (Filial);

11. im K. Gorden Kr. Liebenwerda: Oppelhain (Filial a. d. Gr.), Oppelhainer Pechhütte;

benwerda (1346, XI 7 sede Kyrchhayn 24 Hornlubisch):

Prieschka, Würdenhain (Kdf. Hohenleipisch (Kdf.), a. d. Gr. 442));

11. im K. Dreska Kr. Liebenwerda:

Dreska (Kdf.), Kahla (Fil.); Döllingen (Filial);

- 5) gegen den pagus Dalminze im Bisthum Meiszen sind in den Grenzkirchspielen des Dalminze No. 1—10 gegen den Nizizi No. 1—10 (S. 224) genannt;
- 6) gegen den pagus Netelici im Bisthum Meiszen in denen des Neletici, No. 15—1 gegen den Nizizi No. 13—1 (S. 237—235) in umgekehrter Reihenfolge.
- a. Der Untergau Wolauki in quo Broto," d. i. Pratau im Archidiakonate des Propstes zu Kemberg No. 6, schloss durch diesen auch den sedes Mildense in seinen Umfang ein. Die

#### Grenzorte des

pagus Wolauki sind zum Bisthum Magdeburg, an welches er von Meiszen abgetreten ist, S. 44—46 schon verzeichnet.

b. Der Untergau "Parvum Neletiki ubi Torguostat," d. i. Torgau im Archidiakonate Torgau No. 1, umfasste durch diesen auch die sedes Schmideberg und Torgaw, so dass für den pagus Nizizi "in quo Belgora", nach Ausscheidung der beiden Untergaue, der Archidiakonat Meiszen mit den sedes Herzberg, Molberg und Prettin übrig bleibt.

#### Grenzorte des

pagus parvum Neletiki 1) gegen den pagus Wolauki sind zum Bisthum Magdeburg S. 44 f. verzeichnet.

2) gegen den pagus Ciervisti im Bisthum Brandenburg:

1. im K. Gorsdorfmers. Kr. Schwei- 1. im K. Elster mers. Kr. Wittenb. nitz (1346, IV praepositura Clöden 3 Gersdorf): (1459, 5 sede Wittenberg 27 Elster):

(in ostnordöstlicher, südlicher und südwestlicher Richtung)

Gorsdorf (a. d. Gr. 443)),

Hemsendorf,

Listerfehrda,

Ruhlsdorf (Filial);

3) gegen den pagus Nizizi im Bisthum Meiszen:

Grabo (Filial);

2. im K. Rade Kr. Schweinitz (1346, IV praepos. Clöden 2

Radde): Schöneicho (Fil.), (1346, III decan. Misn. 3 sede Prettin 4 Zwischkaw):

2. im K. Zwiesigko Kr. Schweinitz

Zwiesigko (Kdf.);

3. im K. Lebien Kr. Torgan

<sup>442)</sup> S. Einleitung Note 80.

<sup>443)</sup> S. Einleitung Note 81.

Düssnitz (Filial),

(1346, III 3 sede Prettin 8 Lebben):

Lebien (Kdf.);

4. im K. Axien Kr. Torgau (1346, III 3 sede Prettin 2 Axin):

Kähmitzsch, Axien (Kdf.);

(1346, III 2 sede Prettin 1 Prettin):

Gehmen (Filial);

3. im K. Pretzsch Kr. Wittenberg 5. im K. Prettin Kr. Torgau (1346, IV 1 sede Schmideberg 3 Pretatsch):

Priesitz (Fil.), Sachau (Fil.);

4. im K. Dommitzsch Kr. Torgau (1346, IV 2 sede Torgaw 25 Domatsch):

(in südöstlicher Richtung die Elbe aufwärts)

Greudnitz (Fil.), Wörblitz (Fil.), Proschwitz,

Prettin (Stadt);

6. im K. Grosztreben Kr. Torgau (1346, III 3 sede Prettin 6 Dreben):

Grosztreben (Kdf.);

Polbitz (Fil.); 5. im K. Elsnig Kr. Torgau (1346, IV 2 sede Torgaw 8 Elsnigk):

Mockritz; 6. im K. Zwethau Kr. Torgau (1346, IV 2 sede Torgaw 11 Schwete):

Döhlen (1346, ib. 15 Dolaen), Rosenfeld (Fil.),

7. im K. Dautschen Kr. Torgau (1346, III 3 sede Prettin 9 Dautzschen):

Dautschen (Kdf.);

8. im K. Beiern Kr. Torgau (1346, III 1 sede Hertzberg 5 Beyern):

Züllsdorf (Filial);

9. im K. Döbrichau Kr. Torgau (1346, III 1 sede Hertzb. 7 Dobrichen):

(in südsüdöstlicher, südlicher und südwestlicher Richtung)

Zwethau (Kdf.);

7. im K. Zschackau Kr. Torgau 10. im K. Rehfeld Kr. Torgau (1346, IV 2 sede Torgaw 14 Zeackaw):

Zeckritz,

Löhsen (Fil.), Dobrichau (Kdf.);

(1346, III 1 sede Hertzb. 6 Rehfeld):

Rehfeld (Kdf.), Kolsa;

11. im K. Schmerkendorf Kr. Liebenwerda (1346, III 2 sede Molberg 3 Schmerkendorff:

> Krassau (Vorw.), Lönnewitz (Fil.);

Zschackau (Kdf.),

12. im K. Blumberg Kr. Liebenwerda (1346, III 2 sede Molb. 6 Blomberg): Kötten;

13. im K. Arzberg Kr. Torgau: Nichtewitz (1346, III 2 sede Molb. 15 Natewiz), Triestewitz (1346, ib. 10 Tristewiz), Katkewitz;

14. im K. Belgern Kr. Torgau (1346, III 2 sede Molberg 11

Belgern): (in südsüdwestlicher, südsüdöstlicher und wieder südsüdwestl. Richtung) Köllitzsch, Döbeltitz, Belgern (Stadt);

> 15. im K. Neuszen Kr. Torgau (1346, III 2 sede Molberg 14 Neisen):

> > Puschwitz, Neuszen (Kdf.);

(1346, III 2 sede Molberg 23 Lausen):

Lausa (Kdf.), Bockwitz;

17. im K. Cavertitz sächs. A. Strehla (1346, III 2 sede Molberg 20 Kawertiz):

Olganitz (Fil.), Schona;

18. im K. Sörnewitz A. Oschatz (1346, III 2 sede Molberg 16 Sernewiz):

Sörnewitz (Kdf.);

3) gegen den pagus Dalminze im Bisth. Meiszen:

19. im K. Dahlen A. Oschatz:

(noch) Bucha; Zissen (Vorst.), Dahlen (Stadt); 4) gegen den pagus Netelici im Bisthum Meiszen sind in den Grenzkirchspielen des Netelici No. 15-1 gegen den Nizizi und Untergau parvum Neletiki No. 13—1 (oben S. 237—235) in umgekehrter Reihenfolge genannt.

Graditz;

8. im K. Wessnig Kr. Torgau (1346, IV 2 sede Torgaw 13

Wesenigk): Pülswerda (Gut),

Wessnig (Kdf.),

Kranichau (Gut), Mohitzchen (Gut);

9. im K. Taura Kr. Torgau (1346, IV 2 sedeTorgaw 17 Tura): Taura (Kdf.);

10. im K. Sitzenrode Kr. Torgau (1346, IV 2 sede Torgaw 26 16. im K. Lausa Kr. Torgau Sitzenrode):

Sitzenrode (Kdf.); 11. im K. Bucha sächs. A. Oschatz (1346, IV 2 sede Torgaw 18

Buch):

Reudnitz (Forsthaus),

Zeuckritz,

Bucha (Kdf.),

## VIII. Pagus Lusici

#### im Bisthum Meiszen.

- "— in terra Lusici, Selpoli, Chozimi decimam" (Urk. des Kais. Otto II. vom 29. Juli 961, ap. Sagittar. in Boysen's Magaz. I 96). "963. Gero, Orientalium marchio, Lusici et Selpuli imperiali subdidit dicioni" (Thietmari chron., ap. Pertz III 748); — Gero praeses Sclavos qui dicuntur Lusiki potentissime vicit" (Widukindi res gest. Saxon., ib. III 463).
- "— Lusici et Salpoli" (Urk. des Kais. Otto I. vom 19. Octbr. 967, s. oben S. 173); "— Luzice et Selpoli" (Bulle des Papstes Johann XIII. vom 2. Januar 968, bei Gersdorf Urkb. des Hochstifts Meiszen I 6).
- "— dedimus civitatem Niempsi dictam, in comitatu Geronis marchionis in ripa fluminis Niza nominati sitam. Atque illud burgwardium cum omnibus villulis ad illud pertinentibus, Potsdietin, Gotheiwa, Besdies, Gosewa, Zepi, Tamarini, villula — cenobio Niwenbergensi in proprium tradidimus" (Urk. des Kais. Otto III. vom 1. Mai 1000, bei O. von Heinemann Albrecht der Bär S. 427). Niemitssch, Kdf. im frankf. Kreise Guben, XI Lusatia inferiori 6 sede Guben No. 6; Pohsen im K. Markersdorf Kr. Guben, XI 6 sede Guben No. 7; Beitssch, Kdf. im Kr. Guben, XI 6 sede Guben No. 7; Beitssch, Kdf. im Kr. Guben, XI 6 sede Guben No. 27; Gassen, Stadt im frankf. Kr. Sorau; Leipe im K. Pförten Kr. Sorau, und Drehne im K. Niwerle Kr. Sorau XI 6 sede Guben No. 5. Der Gau Lusici ist in dieser Urkunde nicht genannt, die Ortschaften gehörten aber entschieden zu demselben als dem Gaue "Geronis marchionis;" deshalb haben wir diese Urkunde hier mit aufgenommen. Vergl. die nachstehende Urkunde.
- Mroscina, Grothisti, Liubsi, Zloupisti, Gostewissi, — in pago Lusici et in Geronis comitatu sitis" (Urk. des Kön. Heinrich II. vom 8. August 1004, bei O. von Heinemann a. a. O. S. 429. "— Triebus et Liubocholi — in pago Lusici" (dessen Urk. von demselben Tage, ap. O. von Heinemann cod. diplom. Anhaltinus I 74). Trebbus, XI Lusatia inferiori 7 sede Kyrchhayn No. 20; Lubochow im K. Ressen frankf. Kr. Kalau; Groszröschen, Kdf. im Kr. Kalau; Grötsch im K. Lieskow Kr. Guben, XI Lusatia inferiori 3 sede Cotbus No. 7; Laubst, Filial von Leuthen im Kr. Kalau, XI

- 3 sede Cotbus No. 12; Schlepzig, Kdf. im Kr. Lübben, und Kosswig im K. Kalkwitz Kr. Kalau, XI 2 sede Calo No. 10.
- "1005. — ad locum, qui Dobraluh dicitur, in pago Luzici" (Thietmari chron., ap. Pertz III 811). Dobrilugk, Stadt im frankf. Kr. Luckau.
- 1007. "— Bolizlaus autem Luzici, Zara et Selpuli denuo occupat" (Thietmari chron., ib. p. 815).
- 1010. "— ad Luzici pagum, in cuius fronte urbs quaedam Jarina stat" (Thietmari chron., ib. p. 822). "Jarina" wüst am Görrenberge (s. oben Note 441).
- "1015. Nostri autem ut ad pagum Lusici dictum venerunt, e presidio ex Ciano urbe egresso temptantur" (ibid. p. 841). Zinnitz, Kdf. im Kr. Kalau, XI 2 sede Calo No. 5.
- "— deffinitio parrochialium finium, quae tempore Heinrici filii imperatoris Heinrici inter Wernherum archiepiscopum (Magdeburgensem) et Brunonem Misnensem episcopum rationabiliter facta est, illibata futuris temporibus conservetur, ut videlicet provincia quae Lusize nuncupatur Misnensi ecclesiae subiaceat, et decima mellis eiusdem provinciae usibus sive stipendiis fratrum Magedeburgensium cedat" (Bulle des Papstes Innocenz II. vom 2. Octbr. 1137, bei Gersdorf I 49).
- "— Nomina vero castrorum, oppidorum, munitionum, terminorum, districtuum praenominate terre seu marchie Lusatie sunt hec. Predicta enim terra seu marchia Lusatie incipit \*\*\* ab illa parte aque Damis, et continet in se terram Zarowe, — item predicta terra incipit ab Oelstra nigra et protenditur usque ad Oderam, et ab Odera usque ad fluvium Slube, et a fluvio Slube usque ad fluvium Bobere, et specialiter in se continet terram Sarowe, que ex Slube usque ad fluvium Bobere de seconditur usque ad terminos Polonie, et usque ad terminos terre Budissinensis. Item continet in se \*\*46\*) curiam Prebuz, et oppidum

wendunghe unde Scheydunghe die ist alsuz. Es erhebet sich uf dese halb des Wazzers tzu der Dame unde beheldit an sich daz Laud tzu Zarowe unde endet sic, da sich daz lant tzu Zarowe endet. Ouch beginnet sich dasselbe lant unde Marken von der Schwarzen Elstere, vnd ged vort uf die Odere vnd von der Odere bez uf das Wasser Slube vnd von der Slube bez an daz Wasser Bobere. Sonderlich is darinne das Land tzu Zarowe. das endet unde ged an daz ende des Landes tzu Polen vnde tzu Budes sin (Urk. des Erzbisch. Otto zu Magdeburg vom 10. August 1336, bei J. G. Worbs inventarium diplomaticum Lusatiae inferioris I 146).

<sup>445)</sup> Die Worte: "ex Slube usque ad fluvium Bobera" fehlen in dem Abdrucke in Boysens Magazin III 76 und in der Urkunde vom 10. August 1336. Letzteres spricht um so mehr für ihre Verwerfung, da die Worte: "quae ex Slube us que ad fluvium Bobera extenditur us que ad" an sich unverständlich sind.

<sup>446) &</sup>quot;— Ouch horet zu deme selben lande vnde Marke die hoph twu

Trebule, item castrum Ghotsin, et oppidum et castrum Lucowe, oppidum Chubin, et oppidum et castrum Lubratz, castrum Schedelowe, oppidum et castrum Sprevenberch, Piltzne, oppidum et castrum Bucholoz, castrum Sunnewalde, oppidum et castrum Finsterwalde, oppidum et castrum Sempftenberch 447), curiam Danenrode, oppidum Kalove, et novum castrum apud Kohebuts, cum oppido et castro Kohebuts, castrum Lubbenow, item castrum et oppidum Vredeburch, castrum et oppidum Schenckendorp, castrum et oppidum Trebkow, curiam Cinnicz, castrum Rychenwalde, curiam Reineswalde" (Urkunde Dietrich's, Landgrafen von Ostthüringen und Markgrafen von der Lausitz vom 3. August 1301, bei S. Buchholtz Versuch einer Geschichte der Churmark Brandenburg IV 147; ap. Sagittar. a. a. O. III 76 f.). — Priebus, Stadt im liegnitzer Kr. Sagan, X Lusatia superiori B decanatu Budissinensi 2 sede Soraw No. 13 (d. i. im pagus Zarowe); Triebel, Stadt im frankf. Kr. Sorau, XI Lusatia inferiori 5 sede Forst No. 11; Golssen, Stadt im frankf. Kr. Luckau, XI 4 sede Dahme No. 14; Luckau, Kreisstadt im Reg.-Bez. Frankfurt, XI 9 sede Luckau No. 1; Guben, Kreisstadt das., XI 6 sede Guben No. 1; Lieberose, Stadt im frankf. Kr. Lübben, XI 1 sede Beskaw No. 2; Schiedlo, Kdf. im Kr. Guben, XI 6 sede Guben No. 26; Spremberg, Kreisstadt im Reg.-Bez. Frankfurt, XI 11 sede Spremberg No. 1; "Piltzne" unbekannt; Buchholz, Stadt im potsdamer Kr. Teltow, XI 12 sede Storkaw No. 4; Sonnenwalde, Stadt im Kr. Luckau, XI 7 sede Kyrchhayn No. 14; Finsterwalde, Stadt im Kr. Luckau, XI 7 sede Kyrchhayn No. 7; Senftenberg, Stadt im Kr. Kalau, XI 11 sede Spremberg No. 12; "Danenrode" unbekannt; Kalau, Kreisstadt im Reg.-Bez. Frankfurt, XI 2 sede Calo No. 1; Kottbus, Kreisstadt das., XI 3 sede Cotbus No. 1; Lübbenau, Stadt im Kr. Kalau, XI 2 sede Calo No. 9; "Vredeburch" unbekannt; Schenkendorf, Kdf. im Kr. Luckan, XI 4 sede Dahme No. 15; Drebkau, Stadt im Kr. Kalau, XI 11 sede Spremberg No. 2; Zinnitz, Kdf. im Kr. Kalau, XI 2 sede Calo No. 5; Reichenwalde, Kdf. im Kr. Teltow, XI 12 sede Storkaw No. 7; Reinswalde, Kdf. im Kr. Sorau, X Lusatia superiori B decanatu Budissinensi 2 sede Soraw No. 6 d. i. (wie Priebus am Beginne der Ortschaften) im pagus Zarowe. .— — Bartholomeum Rolle — — Conrado Prusse archidiacono

447) Die bei Buchholtz fehlenden Orte: "oppidum et castrum Bucholz"

bis "Senftenberg" sind aus andern Abdrücken ergänzt.

Prebuz die Vestene Trebule, das hus tzo Goltzin, daz wibelde unde hus tzu Lukove, daz wybilde zu Gubin, wybilde vnde hus tzu Lubraz, dat hus tzu Scebelowe, wybilde unde hus tzu Sprewenberg, daz hus zu Sunnenwalde, wybilde unde hus tzu Dinsterenwalde, wybilde unde hus tzu Senstenberg, dye hoph tzu Damenrode, daz wibilde unde hus tzu Calowe, das Nychus bi Kotebus med dem Wybilde unde hus tzu Kothebus, das hus tzu Lubenowe, daz hus unde wybilde tzu Trebetz, das hus tzu Richenwalde, der Hoph tzu Reynoldeswalde" (Fortsetzung der Urk. vom 10. August 1336).

Lusatiae, ad quem — — spectat institutio personarum ecclesiasticarum — infra limites eiusdem archidiaconatus — —, praesentavimus ad ecclesiam in Lubbyn" (Urkunde des Herzogs Bolko von Schlesien vom 29. Novbr. 1367, bei Gersdorf Urkb. des Hochstifts Meiszen II 83). — "— — parrochialis ecclesia in Lubyn infra terminos marchiae Lusatiae consitens" (Urk. des Königs Wenzel von Böhmen vom 29. Novbr. 1367, das. S. 84). — Lübben, Kreisstadt im Reg.-Bez. Frankfurt, XI 8 sede Lobben No. 1.

Erst, nachdem wir die Lage der zur terra seu marchia Lusatie gebörenden oppida, castra und Curien zu bestimmen versucht haben, mag auch die Umfangsgrenze derselben sich leicht auffinden lassen. kunde nennt zuerst den Fluss Dahme (in Nordwesten) im Gegensatz der Grenze der terra Zarowe (in Südosten), insbesondere, um das zeitige Verhältniss der letzteren zu der terra Lusatia mitzutheilen. Wir sagen das zeitige, damals im Jahr 1301 bestehende Verhältniss beider Länder zu einander; denn hätte Zarowe von jeher zur Niederlausitz gehört, wozu dann die überflüssigen Worte: "Lusatia — continet in se terram Zarowe." Das aus den ursprünglichen Verhältnissen herstammende Archidiakonatsregister von 1346 hat in Lusatia superiori den sedes Soraw, welcher mit der terra Zarowe zusammenfällt, aufgeführt; daran halten auch wir fest, ohne in das oft wiederholte pro et contra uns weiter einzulassen. Die Nachricht: "— - Bolizlaus autem Luzici, Zara et Selpoli denuo occupat" vom Jahr 1007 nennt schon beide Länder neben einander. Dass die terra Zarowe im Jahr 1301 ein mit der Niederlausitz in den Kauf gegebenes Land und damit durchaus nicht verschmolzen war, ersehen wir auch in einer Urkunde des Herzogs Heinrich von Polen (Breslau) vom 20. April 1249 aus den Worten: "— — idem Marchio (Misnensis Heinricus) nobis tenebit sexaginta armatos interim, quod praelium nostrum durat, in marchia Lusicensi vel in Zarowe secundum quod nobis magis utile fuerit et acceptum" (ap. J. G. Worbs inventarium diplomaticum Lusatiae inferioris I 78). Die 60 Bewaffneten sollen dahin gestellt werden, wo das Bedürfniss ihre Anwesenheit am meisten erfordert, entweder in der Niederlausitz, oder im Lande Zarowe 448).

Nach der allgemeinen Erwähnung der "aqua Damis et — — terra Zarowe" folgt dann in der Urkunde von 1301 die Aufzählung der einzelnen Grenzpunkte "Oelstra nigra — — Odera — — Slube — — Bobere" für die "terra seu marchia Lusatie; — der "termini Poloniae et — — terrae Budissinensis" für die terra Zarowe.

"— praedicta terra incipit ab Oelstra nigra" und zwar bei "Jarina in fronte Luzici" (s. oben Note 441). Von diesem Ausgangspunkte ab erstreckt sich die Grenze "usque ad Oderam" zwischen den

<sup>448)</sup> Man vgl. insbesondere Neumann im Neuen Lausitz. Magazin XIII 260 f., XIV 224—238.

Kirchsprengeln No. 26-39 im pagus Lusici, und No. 19-32, im Ploni, Heveldun und Zpriavani (S. 65-67), und den noch zu ermittelnden Kirchspielen im Lusici einer- und Selpoli andrerseits hindurch zur Oder 449), welche sie, die Schlube (den jetzigen Friedrich Wilhelms-Canal) abwärts zwischen Oberlindow im Kr. Guben und Brieskow im K. Lossow Kr. Frankfurt erreicht (s. unten S. 254 f. Grenzorte des pagus Lusici No. 1—11 gegen den pagus Selpoli No. 1—10).

Die dann folgenden Grenzpunkte: "ab Odera usque ad fluvium Slube et a fluvio Slube usque ad fluvium Bobere" sind unmöglich in eine Grenzlinie zu bringen. Die Schlube abwärts zur Oder gelangt kann man nicht die Schlube wieder als Grenze aufnehmen, um zum Bober zu gelangen; es muss vielmehr Llube statt Slube gelesen 450) und der Fluss Lubus, der unweit des Bober in einem Moore zwischen Billendorf und Friedersdorf im A. und Kr. Sorau entspringt, in Anspruch genommen werden 451), und zwar in der Reihenfolge, als die Grenze der Niederlausitz die Oder aufwärts in den Bober zwischen den Kirchsprengeln No. 94-104, im pagus Lusici, und No. 91-100 in den Bisthumern Lebus und Breslau hindurch in den Bober (S. 195-197), und dann den Bober aufwärts zwischen den Kirchsprengeln No. 105-107, im Lusici, und No. 101—103 (S. 197 f.) hindurch in die Nähe des Lubus gelangt. Der Lubus bildet dann auf einer kurzen Strecke die Grenze zwischen den Gauen Lusici und Zarowe. Oberhalb Senftenberg tritt aber die Grenze der Niederlausitz in die Schwarze Elster ("Oelstra nigra") und gelangt, diese auf weiten Strecken verfolgend 452), zum Ausgangspunkte bei "Jarina" am Görren-Berge.

Inwiefern die "terra Zarowe — — extenditur usque ad terminos Poloniae et usque ad terminos terrae Budissinensis," werden wir zum pagus Zara ersehen.

"XI. Lusatia inferior 453):

1 Sedes Beskaw 454): 1 Beskaw, 10 Pfaffendorff, 14 Krügersdorff, 2 Lubrassa 1301, 11 Sawen, 23 Rietz; No. 1 Beskaw,

449) "Die Grenzen für die geistlichen Sprengel, welche mit denen der weltlichen Verwaltungsbezirke stets in genauer Uebereinkunft stehen, gewähren den einzigen sicheren Anhaltspunkt für die Gaugeographie uud die Statistik jener Zeit" (Neumann im Neuen Lausitz. Magazin XIII 260):

450) Das den Urkundenlesern bekannte Doppel-Ll kann sehr leicht in

Namen mit S1 verwechselt werden.

451) Vgl. J. G. Worbs Archiv für die Geschichte Schlesiens etc. S. 65 f., ejusdem inventarium diplom. S. 116 Note \*\*) und Neumann a. a. O. S. 58 f.

452) S. oben S. 208 f., 224, 242 f. 453) ,— — archidiacono Lusatiae, ad quem — — spectat institutio personarum ecclesiasticarum ad beneficia quaelibet ecclesiastica infra limites eiusdem archidiaconatus consistentia facienda" (s. oben S. 249 f.).

454) Die jetzigen Namen der Kirchspiele im Dekanat Beeskow sind: No. 1 Beeskow, . | 10 Pfaffendorf, | 14 Krügersdorf,

11 Sauen, 2 Lieberose,

| No. 1 Calo 1301,<br>5 Czynnitz 1015,                                        | 2 Sedes Calo 455):<br>9 Lobenaw 1301,                                         | 10 Colchwiz 1004;                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. 1 Cottbus 1301,                                                         | 3 Sedes Cotbus 456): 7 Liscko 1004,                                           | 12 Lewthen 1004;                                                                                  |
| No. 2 Meysdorff,<br>3 Elmersdorff,<br>4 Rythdorff,                          | 4 Sedes Dahme 457): 9 Tzagelsdorff, 10 Girschdorff, 14 Gollsen 1301,          | 15 Schenkendorff<br>1301;                                                                         |
| No. 10 Serchen,                                                             | 5 Sedes Forst 458):   11 Triebel 1301,                                        | 12 Tzochelin;                                                                                     |
| No. 1 Parochia ibidem 1301, 4 Ihensdorff, 5 Nywerlde 1000, 6 Nimtzsch 1000, | 1                                                                             | 22 Sommerfeld,<br>23 Neymaschileba,<br>25 Mertzwist,<br>26 Schildelaw 1301,<br>27 Perytzsch 1000; |
| No. 2 Schönborn,                                                            | Sedes Kyrchhayn 460<br>5 Bwgkewiz,<br>7 Finsterwalde 1301,<br>24 Hornlubisch; | 14 Sonnewalde 1301,                                                                               |
|                                                                             | 8 Sedes Lobben <sup>461</sup> ):<br>No. 1 Lobben 1367;                        |                                                                                                   |
| <sup>455</sup> ) Desgleichen im I<br>No. 1 Kalau,                           |                                                                               | 9 Lübbenau,                                                                                       |
| No. 1 Kottbus,  456) Im Dekanat Ko No. 1 Kottbus,  457) Im Dekanat Da       | 7 Lieskow,                                                                    | 12 Leuthen.                                                                                       |
| No. 2 Meinsdorf,<br>3 Ilmersdorf,                                           | 4 Rietdorf,<br>  9 Zagelsdorf,<br>  15 Schenkendorf.                          | 10 Göhrsdorf,<br>14 Golssen,                                                                      |
| No. 10 Groszsärchen, 459) Im Dekanat Gr                                     | rst:<br>  11 Triebel,                                                         | 12 Tzschecheln.                                                                                   |
| No. 1 Guben 1301, 4 Jähnsdorf, 5 Niwerle, 6 Niemitzsch,                     | 7 Stargard, 9 Wellmitz, 14 Markersdorf, 18 Fürstenberg, 27 Beitsch.           | 22 Sommerfeld,<br>23 Niemaschkleba,<br>25 Mertzwiese,<br>26 Schiedlo,                             |
| No. 2 Schönborn,<br>3 Friedersdorf,                                         | 5 Bockwitz,                                                                   | 14 Sonnenwalde,<br>20 Trebbus,                                                                    |
| No. 1 Lübben.                                                               |                                                                               |                                                                                                   |

```
9 Sedes Luckaw<sup>462</sup>):
                     No. 1 Lucksw 1301;
                    10 Sedes Schlieben 463):
                      4 Widra,
 No. 2 Schwiniz,
                                          14 Arnetzsch,
    3 Hertzberg an- 6 Maltzendorff, 15 Holzdorff,
                       8 Schonewalde, | 16 Nauendorff;
      tiqua,
                    11 Sedes Spremberg<sup>461</sup>):
 No. 1 Spremberg1301, 5 Jessen,
                                           12 Semftenberg
    2 Drepkaw 1301, 11 Grawenstein,
                                               1301;
                     12 Sedes Storkaw 465):
 No. 4 Bucholz 1301, 6 Rawen,
                                           7 Reichenwalde 1301,
                     11 Fridrichsdorff;
                     13 Sedes Zoossen 466):
 No. 1 Zcossen, 7 Lawenbruch, 11 Spremberg,
    4 Kerchendorff, 8 Wistwigk,
                                          12 Wilmersdorff,
                     9 Glunck,
10 Mossen,
    5 Thure,
                                          14 Schultendorff,
    6 Kerstendorff,
                                          15 Jamshagen,
                     16 Schonweide"
 (matricula jurisdictionis episcopatus Misnensis an. 1346, l. c. p. 380
 —384).
            "Archidiaconatus in terra Barut 466.):
                                          4 Mertenstorp"
No. 2 Tziest,
                  3 Popelicz,
(bei Jacob's in Neue Mittheilungen XI 97).
                        Grenzorte des
pagus Lusici 1) gegen den pagus Ligzice im Bisthum Brandenburg
    462) Die jetzigen Namen der Kirchspiele im Dekanat Luckau sind:
No. 1 Luckau.
    463) Im Dekanat Schlieben:
No. 2 Schweinitz, | 6 Malitzschkendorf, | 15 Holzdorf,
   3 Altherzberg, 8 Schönewalde, 4 Widerau, 14 Arnsnesta,
                                          16 Langennaundorf.
    464) Im Dekanat Spremberg:
No. 1 Spremberg,
                                           12 Senftenberg.
                       5 Jessen,
   2 Drobkau,
                     11 Graustein,
    465) Im Dekanat Storkew:
No. 4 Buchhelz.
                                          7 Reichenwalde,
                     6 Rauen,
                        11 Friedersdorf.
    466) Im Dekanat Zossen:
                       8 Wietstock,
No. 1 Zossen.
                                           12 Wendisch-
                       9 Glienicke,
   4 Christinendorf.
                                              wilmersdorf,
                                           14 Schulzendorf,
   5 Thirow,
                       10 Motzen,
   6 Kerzendorf,
                       11 Sperenberg,
                                           15 Genshagen,
                                           16 Schöneweide.
   7 Löwenbruch,
   466 a) Im Dekanat Baruth:
No. 2 Groszzietscht, 8 Paplitz,
                                          4 Merzdorf.
```

sind in den Diöcesen Brandenburg No. 8-18, im Ligzice, and Meiszen No. 11-25, im Lusici (S. 62-64) genannt;

2) gegen den pagus Ploni im Bisthum Brandenburg in den Divcesen Brandenburg No. 19, im Ploni, und Meiszen No. 26-27, im Lusici (S. 65);

3) gegen den pagus Heveldun im Bisthum Brandenburg in den Diöcesen Brandenburg No. 20-30, im Heveldun, und Meiszen

No. 28-37, im Lusici (S. 65 f.);

4) gegen den pagus Zpriavani im Bisthum Brandenburg in den Diocesen Brandenburg No. 31-32 im Zpriavani, und Meiszen No. 37—39, im Lusici (S. 66 f.);

5) gegen den pagus Selpoli 467) im Bisthum Meiszen:

1. im K. Marggrafpieske potsd. 1. im K. Jänickendorf frankt. Kr. Lebus (1400 468), 41 Ji-Kr. Teltow (1346 mit dem Fil. nickendorf): Rauen):

(in südöstlicher, östlicher und wieder südöstlicher Richtung)

Braunsdorf (Fil.);

2. im K. Rauen Kr. Teltow (1346, XI Lusatia inferiori 12 2. im K. Fürstenwalde Kr. Lebus sede Storkow 6 Rawen): Rauen (Fil.);

1. (noch) im K. Marggrafpieske: 3. im K. Demnitz Kr. Lebus Ketschendorf;

3. im K. Neugolm frank. Kr. Lübben (1346, Fil. von Pfaffendorf): Streitberg,

Altgolm; 4. im K. Pfaffendorf Kr. Lübben (1346, XI 1 sede Beskaw 10 5. im K. Jakobsdorf Kr. Lebus Pfaffendorff): Kunersdorf;

5. im K. Sauen Kr. Lübben (1346, XI 1 sede Beskaw 11 Sawen):

Wulkow,

Hangelsberg; (1400, 38 Fürstenwalde): Fürstenwalde (Kdf.);

(1400, 35 Demnitz):

Demnitz (Kdf.),

Falkenberg (Fil. 1400, 34 Falkenberg);

4. im K. Briesen Kr. Lebus: Kersdorf;

(1500, 10 Jakobsdorf): Jakobsdorf;

6. im K. Biegen Kr. Lebus (1400, 9 Biegen):

(die Spree aufwärts in südlicher Richtung)

Rossmannsdorf; Biegenbrück;

6. im K. Groszrietz Kr. Lübben 7. im K. Müllrose Kr. Lebus (1400, 6 Müllrose): (1346, XI 1 sede Beskaw 23 Rietz):

Groszrietz (Kdf.);

Müllrose (Stadt);

<sup>467)</sup> Die zum pagus Selpoli gehörigen 78 Kirchspiele a. unten zam Selpoli. 468) Ueber die Jahrszahl 1400 s. oben Note 437.

7. im K. Beeskow Kr. Lübben 8. im K. Merz Kr. Lübben (1346, XI 1 sede Beskaw 1 (1400, 8 Merz): Beskaw): Radinkendorf, Beeskow (Stadt); 8. im K. Krügersdorf Kr. Lübben (1346, XI 1 sede Beskaw 14 Krügersdorff): (in östlicher und ostnordöstlicher Richtung) Krügersdorf (Kdf.), Schneeberg; Ragow (Filial), 9. im K. Grunow Kr. Lübben: Mixdorf (Filial); Merz (Kdf.); 10. im K. Oberlindow Kr. Guben: (die Schlube abwärts in nördlicher Richtung) 7. (noch) im K. Müllrose: Müllrose (Stadt); 9. im K. Hohenwalde Kr. Lebus (1400, 5 Hohenwalde): (die Schlube, jetzt Friedrich-Wilhelms-Canal weiter abwärts in östlicher Richtung) Weiszenspring; Hohenwalde (Kdf.); 11. im K. Fürstenberg Kr. Guben 10. im K. Lossow Kr. Frankfurt (1346, XI 6 sede Guben 18 (1400, 3 Lossow): Forstenberg): Krebsjauche (Filial); 10. (noch) im K. Oberlindow: Oberlindow (Flecken); Brieskow; 6) gegen das Bisthum Lebus sind in den Diöcesen Meiszen No. 94-100, im Lusici, und Lebus No. 91-94 (S. 195 f.); 7) gegen den pagus Diedesisi im Bisthum Breslau in den Diöcesen Meiszen No. 101—105, im Lusici, und Breslau No. 95—101, im Diedesisi (S. 196 f.) genannt; 8) gegen den pagus Zara 469) im Bisthum Meiszen: 12. im K. Bobersberg Kr. Krossen 11. im K. Billendorf Kr. Sorau (1346, X Lusatia superiori B decan. Budiss. 2 sede Soraw 4

(in südwestlicher Richtung)
Legelau;

Belensdorff):

Sarkow;

13. im K. Leuthen Kr. Sorau: 12. im K. Wietzen Kr. Sorau:

Katzemke, Neudorf,

(die Lubus, "Llubus," abwärts)

Mallwitz;

<sup>469)</sup> Die Kirchspiele im pagus Zara s. unten Note 471.

14. im K. Sommerfeld Kr. Krossen Sabbath, (1346, XI 6 sede Guben 22 Sommerfeld): Altwasser; 15. im K. Baudach Kr. Sorau: Guschan, Tauchel; Wietzen (Kdf.), 14. (noch) im K. Sommerfeld: Belkau; 15. (noch) im K. Baudach: Baudach (Kdf.); Meiersdorf, 16. im K. Gassen Kr. Sorau: Berthelsdorf; Gassen ("Gezowa" 1000); 13. im K. Gablenz Kr. Sorau: 15. (noch) im K. Baudach: Gablenz (Kdf.); Leisegar, Hornbude; 17. im K. Tzschecheln Kr. Sorau 14. im K. Droschkau Kr. Sorau (1346, XI 5 sede Forst 12 (1346, X B 2 sede Soraw 2 Tzochelin): Druskaw): Brensdorf, Guhlen, Görsdorf; 15. im K. Pitzchkau Kr. Sorau: Matzdorf, Pitzschkau (Kdf.); 16. im K. Kleinpeters dorf Kr. Sor. (1346, X B 2 sede Soraw 15 Petersdorff): Tzschecheln (Kdf.), Kleinpetersdorf (Kdf.); 15. (noch) im K. Pitzschkau: (in südwestlicher Richtung) Rinkendorf; Brestau (Filial); 18. im K. Triebel Kr. Sorau 17. im K. Linderode Kr. Soran (1346, XI 5 sede Forst 11 (1346, X B 2 sede Soraw 18 Linderode): Triebel): Bernsdorf, Linderode(Kdf.), Eckartswalde; Schwarze, Paradies (Col.), 18. im K. Zibelle liegn, Kr. Rothen-Triebel ("Trebule" 1301), burg (1346, X B 2 sede Soraw Reinhardsdorf; 17 Ecebele): 19. im K. Groszsärchen Kr. Sorau Kleinhennersdorf, (1346, XI 5 sede Forst 10 Jesmenau, Zibelle (Kdf.), Serchen): (in südsüdwestlicher und südlicher Richtung) Schönborn; Groszsärchen (Kdf.);

9) gegen den pagus Milzani im Bisthum Meiszen sind in den

10) gegen den pagus Nizizi im Bisthum Meiszen desgleichen in

Grenzkirchspielen des Milzani No. 24—16 gegen den Lusici No. 29—22

denen des Nizizi No. 11—1 gegen den Lusici No. 12—1 (S. 244—242)

(S. 209-208) in umgekehrter Reihenfolge genannt;

## IX. Pagus Selpoli

#### im Bisthum Meiszen.

### Belege:

"— in terra Lusici, Selpoli — — decimam" (Urk. vom 29. Juli 961, s. oben S. 247).

963. "— — Lusizi et Selpuli" (daselbst).

"— Lusizi et Salpoli;" — Luzice et Selpoli" (Urk. vom 19. Oct. 967 und Bulle vom 2. Janr. 968, daselbst).

990. "— — proficiscentes legionibus, ad pagum Selpuli dictum venerunt" (Thietmari chron., ap. Pertz III 771).

1007. "— — Bolizlaus autem Luzici, Zara et Selpuli denuo occupat" (s. oben S. 248).

Den Gauen Lusici und Zarowe benachbart, schloss sich der pagus Selpoli, nach Inhalt der Diöcesangrenze: "— — in altera parte Lusizi et Salpoli" (s. oben S. 173 Note 137 und 138) an den Lusizi an und bildete den am nördlichsten gelegenen Theil der provincia Lusiza im Bisthum Meiszen.

Aus dem Stifts-Register des Bisthums Lebus vom Jahre 1400 (bei S. W. Wohlbrück Geschichte des ehemaligen Bisthums Lebus I 96—100) kommen für das Bisthum Meiszen die Kirchspiele No. 1—78 in Betracht als diejenigen, welche vor 1133 an Lebus nicht abgetreten sind (vgl. oben Note 50). Davon liegen an der Grenze:

| No. 1 | Frankfurt,   | 10 Jakobsdorf,   |
|-------|--------------|------------------|
| 2     | Tzschetzsch- | 14 Booszen,      |
|       | now,         | 26 Lebus,        |
| 3     | Lossow,      | 34 Falkenberg,   |
|       | Hohenwalde,  | 35 Demnitz,      |
|       | Müllrose,    | 38 Fürstenwalde, |
|       | Merz,        | 41 Jänickendorf, |

9 Biegen,

43 Schönfeld, 53 Schlagenthin, 54 Buckow, 56 Dahmsdorf, 57 Hermersdorf, 63 Quilitz, 70 Letschin.

#### Grenzorte des

42 Müncheberg,

pagus Selpoli 1) gegen den pagus Zpriawani im Bisthum Brandenburg sind in den Diöcesen Brandenburg No. 32—43, im Zpriawani, und Meiszen No. 40—48, im Selpoli (S. 67—69);

- 2) gegen das Bisthum Lebus in den Diöcesen Meiszen No. 84—93, im Selpoli, und Lebus No. 84—91 (S. 194 f.);
- 3) gegen den pagus Lusici im Bisthum Meiszen in den Grenzkirchspielen des Lusici No. 11—1 gegen den Selpoli No. 10—1 (S. 255—254) genannt, letztere in umgekehrter Reihenfolge.

# (Noch) 1. Provincia Milzsane.

## II. Pagus Zara

## im Bisthum Meiszen<sup>470</sup>).

(S. oben S. 210; vgl. Worbs Archiv für die Geschichte Schlesiens S. 54 f., 60—68; Neues Lausitz. Magazin XIII 168—178, 257—276, XIV 225—239, 240 f.

#### Grenzorte:

1007. "— — Bolizlaus autem Luzici, Zara et Selpuli denuo occupat" (Thietmari chron., ap. Pertz III 815).

"— terra seu marchia Lusatie — specialiter in se continet terram Sarowe, que extenditur usque ad terminos Polonie, et usque ad terminos terre Budissinensis. Item continet in se curiam Prebus, — curiam Reineswalde" (Urkunde vom 3. August 1301, s. oben S. 248 f. und 250 f.). — Vergl. "— das Land tzu Zarowe, das endet unde ged an daz ende des Landes tzu Polen unde tzu Budessin. — — Ouch horet zu deme selben lande — — die hoph tzu Prebus, — — der Hoph tzu Reynoldeswalde" (s. oben S. 248 f. Note 244 und 246). — Priebus, Stadt im liegnitzer Kr. Sagan, X Lusatia superiori B decanatu Budissinensi 2 sede Soraw No. 13, und Reinswalde, Kdf. im Kr. Sorau X B 2 sede Soraw No. 6.

Die Grenzen der "terra Sarowe" sind demnach die "terra Lusatie," die "termini Polonie" oder des Gaues Diedesisi und "termini terre Budissinensis" oder des Gaues Milzani vel Budesin. Innerhalb der terra Sarowe liegen die 21 Kirchspiele des Dekanats Sorau, davon kommen hier in Betracht:

No. 2 Druskaw, 6 Renyswalde 9 Conen,
4 Belensdorff, 1301, 13 Prebus 1

4 Belensdorff, 1301, 13 Prebus 1301, 5 Benen, 7 Kunitzdorff, 15 Petersdorff,

471) Die jetzigen Namen der Kirchspiele im Dekanat Sorau sind:

No. 2 Droschkau.

4 Billendorf,
5 Bönau,

6 Reinswalde,
7 Kunzendorf,
9 Kunzendorf,
15 Kleinpetersdorf,
jetztim K. Linderode,

<sup>&</sup>lt;sup>470</sup>) Vgl. von dem Lande Zarow in der Nieder-Lausitz in G. Chr. Kreysig Beytrag zur Historie der Sächsischen Lande IV 324 ff.

17 Ecebele, | 18 Linderode, | 20 Wellersdorff, 21 Freyenwalde" (matricula jurisd. episcop. Misnensis an. 1346, l. c. p. 378.)

#### Grenzorte des

pagus Zara 1) gegen den pagus Diedesisi im Bisthum Breslau sind in den Diöcesen Meiszen No. 113—106, im Zara, und Breslau No. 109—101, im Diedesisi (S. 198—197) in umgekehrter Reihenfolge genannt); hier erstreckt sich der "Sarowe — usque ad terminos Polonie;"

- 2) gegen den pagus Lusici im Bisthum Meiszen sind in den Grenzkirchspielen des Lusici No. 12—19 gegen den Zara No. 11—18 (S. 255 f.); der Lubus, "Llube", dient auf einer Strecke als Grenze;
- 3) gegen den pagus Milzani im Bisthum Meiszen in denen des Milzani No. 25—28 gegen den Zara No. 30—33 (S. 209 f.) genannt; hier erstreckt sich der "Sarowe usque ad terminos terre Budissinensis."

Ueber die wahre Lage der "provinciola Sarowe iuxta Bohemiam", welche irrig mit dem Zara identificirt ist, wird unten, zum Bisthum Zeitz, die Rede sein.

<sup>17</sup> Zibelle, | 18 Linderode, | 20 Wellersdorf, 21 Freienwaldau.

# 5. Provincia Diedesa<sup>472</sup>)

mit den Gauen I. Diedesisi (Untergau Bobrane) und II. Cilensi.

## X. Pagus Diedesisi,

ursprünglich im Bisthum Meiszen, später zum Bisthum Breslau genommen.

#### Gauorte:

"— in quinque provinciis, hoc est Dalaminza, Nisane, Diedesa et Milzsane et Lusiza" (s. oben S. 173).

1000. "— — Decursis tunc Milcini terminis, huic ad Diedesisi pagum primo venienti Bolizlaus — — in loco, qui Ilua dicitur, suimet hospitio — — occurrit" (Thietmari chron., ap. Pertz III 780; annalista Saxo, ib. VI 644). — Eilau, Kdf. im liegnitz. Kr. Sprottau, B Archidiakonat Glogau VII Archipresbyterat Sagan No. 7, nordöstlich vom Milcani, an welchen der Diedesisi grenzt.

1010. "— — Inde ad Luzici pagum, in cuius fronte urbs quaedam Jarina stat — —, ibidem — — inventum est, quod Arnulfus et Meinwercus — Cilensi et Diedesi vastarent. Sicque factum est — — cum urbem Glogus transirent — — tandem vastatis omnibus circumquaque iacentibus, Boemii ad sua, nostri autem per Milzienos fines laeti ad Albim remeabant" (Thietmari chron., ib. III 822; annalista Saxo, ib. VI 662). — Glogau, Kreisstadt im Reg.-B. Liegnitz an der Oder, dem Grenzflusse der Provinz Diedesa in Osten ("Odera sursum usque ad caput eius", s. oben S. 173), — B Archidiakonat Glogau III Archipresbyterat Glogau No. 1. Dieser Gauort liegt auszerhalb unserer Gaukarte. — Auf dem Hinmarsche erreichten sie die Gaue "Cilensi et Diedesi", vom Görrenberge an der Schwarzen Elster an (s. oben S. 242 Note 441) in ostsüdöstlicher Richtung, auf dem Rückmarsche durch die Milzieni, von Cilensi et Diedesi ab, die Elbe in westlicher Richtung. Cilensi und Milzieni begrenzten den Diedesisi.

<sup>472)</sup> Wir müssen davon abstehen, die provincia Diedesa in ihrem ganzen Umfange auf unsere Gau- und Diöcesankarte aufzunehmen, weil sonst dieselben durch ihren Umfang nach Osten für das nördlich davon gelegene Bisthum Kammin, auf das wir uns hier nicht einlassen können, einen zu groszen leeren Raum erhalten und unverhältnissmäszig breit würden.

"1015. — usque ad Oderam imperator profectus, ad locum, qui Crosna dicitur — Oderam transmeans, reluctantem Polemiorum multitudinem admodum prostravit. — nostri per amnem unam diem navigabant — litus optatum securi comprehendunt. — tunc reversus ad pagum, qui Diadesisi dicitur, venit. — Bolizlaus autem audiens, imperatorem aliam, quam intraret, viam hinc exiturum, iuxta Oderam omnimodis sua firmavit. — Interim caesar cum suis ad Strelam urbem pervenit" (Thietmari chron., ib. III 842). — "— rediens de Polonia, ad pagum qui Diadesisi dicitur venit" (annal. Saxo, ib. VI 668). — Krossen, Kreisstadt im Reg.-Bez. Frankfurt, B Archidiakonat Glogau I Archipresbyterat Crossen No. 2. — Die Oder, ein Grenzfluss des Diedesisi.

"— (Pragensis episcopatus) ad aquilonem hii sunt termini: Psovane, Ghrovati, et altera Chrovati, Slasane, Trebowane, Bobrane, Dedosane usque ad mediam silvam, qua Milcianorum occurrunt termini" (Urk. des Kais. Heinrich IV. vom 29. April 1086, in Cosmae chron. Boemorum, ap. Pertz IX 92). — Die Gaue Slasane (oder Cilensi), Bobrane (am Bober) und Dedosane (od. Diedesisi) liegen im Norden des Bisthums Prag und im Osten des Gaues Milzani; das Isergebirge ("media silva") scheidet die Bisthümer Prag und Meiszen am Gaue Milzani.

Die genannten Gauorte beweisen, dass der Archidiakonat Glogau mit den Archipresbyteraten Sagan, Glogau und Crossen zum pagus Diedesisi gehörte. Für unsere Diöcesankarte werden daraus in Anspruch genommen:

## "B. Archidiakonat Glogau,

# I. Archipresbyterat Crossen 473):

a. in der Mitte des 14. Jahrhunderts, in's 13. Jahrhundert zurück-weisend:

No. 2 Crosna 1015, | 12 Monchedorff, | 14 Gerhardivilla" 4 Kosser, | 13 Newindorff, |

(bei J. Heyne Geschichte des Bisthums und Hochstifts Breslau I 706, vgl. über das Alter des Archidiakonatsregisters II 111);

b. in der letzten Hälfte des 14. Jahrhunderts ist auszerdem noch genannt:

18 Jzagor,

(bei Heine a. a. O. II 99 Note 1 und S. 115 f.).

<sup>473)</sup> Die hieher gehörigen Kirchspiele im Archipresbyterat Cressen heiszen jetzt:
No. 2 Krossen, | 12 Münchsdorf, | 14 Gersdorf,

<sup>4</sup> Kossar,

<sup>13</sup> Neuendorf,

<sup>18</sup> Deutschsagar.

Die hier deshalb nicht genannten Kirchspiele 6 Nickern, 8 Pommerzig, 9 Skampe, 10 Messow, 15 Langheinersdorf, 20 Rentschen, 21 Kaltzig und 22 Züllichau liegen am rechten Ufer der Oder und haben demnach niemals zum Bisthum Meiszen gehört, dessen Grenze die Oder ist. No. 11 Lontaldivilla und 19 Millindorf sind jetzt wüst.

III. Die 36 Kirchspiele im Archipresbyterat Glogau liegen sämmtlich auszerhalb unserer Diöcesankarte.

"V. Archipresbyterat Sagan 474), in der Mitte des 14. Jahrhunderts, in's 13. Jahrh. zurückweisend: No. 2 Saganum, | 7 Ylavia 1000, | 18 Medenicz" 4 Ysenberg, | (bei Heine a. a. O. I 711f.);

"C. Archidiakonat Liegnits,

I. Archipresbyterat Bunslau 475),

in der Mitte des 14. Jahrh., in's 13. Jahrh. zurückweisend:

No. 3 Nuwenburg, 6 Goswinsdorff, 19 Birckenbrucke, 5 Bertholdis- 13 Gryfenberg, 20 Seyfirsdorff, dorff, 14 Steynynkirche, 21 Lorenczendorff" (bei Heine a. a. O. I 713f.).

#### Grenzorte des

pagus Diedesisi 1) gegen den pagus Lusici im Bisthum Meiszen sind in den Diöcesen Meiszen No. 101—105, im Lusici, und Breslau No. 95—101, im Diedesisi (S. 196 f.);

- 2) gegen den pagus Zara im Bisthum Meiszen in den Diöcesen Meiszen No. 106—113, im Zara, und Breslau No. 101—109, im Diedesisi (S. 197 f.);
- 3) gegen den pagus Milsani vel Budisin im Bisthum Meiszen desgleichen in den Diöcesen Meiszen No. 114—130, im Milsani, und Breslau No. 109—120, im Diedesisi (S. 198—200) genannt;
- 4) gegen die terra Zagost im Bisthum Prag:
- 1. im K. Giehren liegn. Kr. Löwen- (im Isergebirge, "media silva, qua Milcianorum occurrunt termini:"

No. 2 Sagan, | 4 Eisenberg. | 7 Rilau,
18 Mednitz.

18 Mednitz.

19 Sagan:
18 Mednitz.

19 Seifersdorf,
5 Alberthelsdorf, | 14 Mittelsteinkirch, | 21 Lorenzdorf.
6 Giesmannsdorf, | 19 Birkenbrück, | 19 Birkenbr

(in ostsüdöstlicher Richtung)

Giehren (a. d. Gr., nördlich Herndorfer-Kamm, vom Hohen Iser-Kamm), Rothe Floss-Kamm,

Querbach (nördlich vom Kem- Cornelsberg,

nitzberg). Weisze Flinsberg.)

(Ostrahmen unserer Gaukarte.)

## Directe Belege fehlen noch für die Grenzkirchsprengel der Diöcesen:

Prag:

#### D. Meiszen: 1. Flinsberg, 6. Mittelweigsdorf, 12. Herrnhut, 19. Hinterhermsdorf, 22. Rosenthal, 23. Markersbach, 24. Gottleuba, 25. Oelsen, 28. Fürstenwalde, 32. Cämmerswalde, 34. Deutschneudorf, 36. Oberneuschönberg, 37. Rübenau, 38. Kühnhaide, 40. Satzung, 42. Jöchstadt, 43. Sehma, 57. Penig, 59. Burgstadt, 65. Leipnitz, 84. Kienitz. 85. Goltzow. 86. Gorgast, 88. Reuthwen, 94. Oberlindow. 95. Groszzüllendorf, 97. Leuwitz, 104. Bobersberg, 107. Christianstadt, 113. Halbau. 114. Tiefenfurt, 115. Schöndorf. 126. Goldentraum,

|            | - rad .          |
|------------|------------------|
|            | Haindorf,        |
| 2.         | Dittersbach,     |
| 8.         | Burkersdorf,     |
| 11.        | Walddorf,        |
| 12.        | Altgersdorf,     |
|            | Altehrenberg,    |
| <b>15.</b> | Zeidler,         |
| <b>20.</b> | Niedergrund,     |
| 21.        | Eulau,           |
| 22.        | Tyssa,           |
| <b>25.</b> | Ebersdorf,       |
| <b>26.</b> | Zinnwald,        |
| 27.        | Niklasberg,      |
| 28.        | Moldau,          |
| 29.        | Böhmischgeorgen- |
|            | thal,            |
| <b>30.</b> | Flöha,           |
| <b>31.</b> | Oberleitensdorf, |
| 83.        | Katharinenberg,  |
|            | Brandau,         |
| <b>35.</b> | Kalich,          |
|            | Sebastianberg,   |
|            | <del>.</del>     |

| 39. | Bärenstein,    |
|-----|----------------|
| 40. | Cranzahl,      |
| 42. | Scheibenberg,  |
| 43. | Elterlein,     |
| 47. | Beutha,        |
| 49. | Unterwürschnit |

37. Sonnenberg,

38. Pressnitz;

55. Reinhards hain,

56. Remse,

57. Waldenburg,

58. Schlagwitz,

59. Wolkenburg;

#### F. Merseburg:

60. Markersdorf, 62. Rochsburg, 65. Rochlitz, 66. Schwarzbach, 68. Groszbothen, 70. Hohnstädt, 72. Trebsen. 76. Wöllpern, 79. Zschepplin, 80. Hohenpriesznitz, 81. Niederglaucha,

Lebus:

94. Rampnitz;

82. Tiefensee;

#### Breslau:

101. Weiszig, 102. Peydritz. E. Zeitz: 103. Naumburg, 106. Altkirch, 107. Malnitz, 109. Dohms, 116. Wingendorf, 118. Friedersdorf, 120. Giehren. tz,

128. Altgebhardsdorf; Davon werden in D. 6, 12, 19, 24, 43, 59, 65, 84, 85, 86, 88, 94, 95, 104, 113, 115, im Erzbisthum Prag 2, 8, 11, 12, 14, 15, 20, 26, 27, 28, 29, 34, 37, in E. 42, 43, 47, 49, 55, 56, 57, 58, 59, in F. 62, 65, 66, 68, 70, 72, 76, 79, 80, 81, 82, im Bisthum Lebns 94, im Bisthum Breslau 101, 102, 106, 107, 116, 118 u. 120 durch die angrenzenden Kirchspiele gesichert; überdies in D. 19, 24, im Erzbisthum Prag 20, 26, 27, 28, 29, 34, 35. 37 durch die Hoheitsgrenzen; in D. 83, 88, 94, 95, 97, in F. 82, im Bisthum Lebus 94, im Bithum Breslau 102 u. 106 durch die Kreisgrenzen geschieden; im D. 1, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 42, im Erzbisthum Prag 1, 21, 22, 25, 30, 31, 33, 34, 35, 36 u. 38 ebenfalls durch die Hoheitsgrenzen; in D. 107, 114, 128, im Bisthum Breslau 103, 120 durch die Kreisgrenzen getrennt. In D. wirkt 57. Penig, durch 61. Altpenig geschieden, auf 60. Markersdorf, 43. Sehma, durch 41. Crottendorf geschieden, auf 39. Bärenstein und 40. Cranzahl, 113 Halbau, durch 108 Eisenberg geschieden, auf 109. Dohms, im Bisthum Breslau 118. Friedersdorf, durch 127. Niederwiesa gedeckt, auf 126. Goldentraum zurück. Demnach ist auch, abgesehen von den vielen Amtsgrenzen und Grenzorten, die Um fangsgrenze des Bisthums Meiszen, ohne Beihülfe der Diöcesanschnede für dasselbe, durchweg gesichert.

# IV. Diöcesen und Gaue im Slavenlande:

# E. im Bisthum Zeitz Erzbisthums Magdeburg,

dessen Sitz im Jahre 1028 nach Naumburg verlegt wurde, mit den Gauen I. Zwickowe, II. Plisni, III. Puonzowa, IV. Tuchurini, V. Weta, VI. Strupenice, VII. Brisongowe, VIII. Geraha und IX. Sarowe (Untergau Dobna).

(Vgl. L. von Ledebur über Umfang und Eintheilung des Nauenburger Sprengels in s. allgem. Archiv XV 318—356; Lepsius Geschichte der Bisch. des Hochstifts Naumburg I 343—350: Eintheilung der Naumburger Diöcese in Archidiakonate, auch die oben Note 310 genannten Schriften.)

### Belege:

- "— ut Magdeburg metropolis sit —. Idem archiepiscopus habeat potestatem — episcopos ordinare, nominative —
   Merseburg, Cici et Misni." "— Magdeburgensi archiepiscopatui subiecta est tota Slavonia usque Penem fluvium. Episcopatus suffraganei quinque, quorum Merseburg et Cici super
  Salam flumen condita" (s. oben S. 5).
- "— episcopatum in Ziticensi loco a venerabili progenitore nostro Ottone constructum ad Nuwenburg propter pacis firmitatem et religionis augmentum transtulimus" (Urk. des Kais. Konrad II. vom 16. Decbr. 1032, bei C. P. Lepsius Gesch. d. Bisch. des Hochstifts Naumburg I 197). Die Bulle des Papstes Johann XX, durch welche er diese vom Kaiser Konrad erbetene Verlegung erlaubte, ist vom Monat December 1028 476).

# Grenzkirchsprengel der Diöcesen

(erste Strecke)

Zeitz, Meiszen,

I. pagus Zwickowe und II. pagus Plisni, I. pagus Gutizi orientalis sind in den Diöcesen Meiszen No. 43—56, im Gutizi orientalis, und Zeitz No. 39—55, im Zwickowe und No. 56—59, im Plisni (S. 186—189) genannt;

<sup>&</sup>lt;sup>476</sup>) Den Abdruck dieser Bulle s. bei Lepsius in den Mittheilungen des Thüring.-Sächsischen Vereins I 41.

### (zweite Strecke)

Zeitz,

Merseburg,

(noch) II. pagus Plisni 476 a):

II. pagus Scuntira:

- 1. Wolkenburg im sächs. A. Penig 1. Markersdorf im A. Penig (in nordnordwestlicher, nördlicher und nordwestlicher Richtung) mit: Dürrengerbisdorf; mit: Markersdorf (Kdf.);
- 2. Flemmingen im sachs.-altenb. 2. Niedersteinbach im A. Penig Kreisamte Altenburg (Bisthum Naumburg<sup>477</sup>))

mit: Jückelberg,

Flemmingen (Kdf.), Beiern;

3. Lohma im Kreisamte Altenburg 3. Oberhain im A. Penig (Bisth. Naumburg<sup>478</sup>))

mit: Langenleuba (Fil. 478)), Neumörlitz (Filial);

- 4. Rüdigsdorf im A. Frohburg mit: Neuhof, Rüdigsdorf (Kdf.);
- 5. Gnandstein im A. Frohburg mit: Gnandstein (Kdf.);
- 6. Greifenhain im A. Frohburg mit: Wolfsitz (a. d. Gr. 480)),

Greifenhain (Kdf. a. d. Gr.);

- 7. Frohburg im A. gl. N. (1320<sup>481</sup>), archydiaconatu Plysnensi 1 Vroburg) mit: Frohburg (Stadt);
- 8. Benndorf im A. Frohburg

mit: Obersteinbach, Niedersteinbach (Kdf.);

mit: Oberhain (Kdf. a. d. Gr. 479));

4. Kohren im sächs. A. Frohburg mit: Meusdorf ("Moistorf" 1105), Lindau, Sahlis,

Kohren ("Chorin" 974);

- 5. Syhra im sächs. A. Geithain mit: Theusdorf;
- 6. Roda im A. Frohburg mit: Roda (Kdf.);
- 7. Niedergräfenhain i. A. Geithain mit: Niedergräfenhain (Kdf. a. d. Gr.);
- 8. Frauendorf im A. Geithain mit: Frauendorf (Kdf.);
- 9. Bubendorf im A. Frohburg

476 a) Die Kirchspiele im pagus Plisni s. unten Note 522.

477) "Bald nach seinem Regierungsantritte im Jahre 1207 bestätigte Bischof Engelhard zu Naumburg dem Kloster Pforta die Erwerbung des Dorfes Tribun (Flemmingen)" (Lepsius a. a. O. S. 64).

478) Im Jahre 1301 — — ertheilte Bischof Bruno dem Marienkloster die Erlaubniss, einen Theil der Einkünfte ihrer Patronatkirche zu Lohma und deren Tochterkirche zu Langenleuba für sich selbst zu verwenden" (Lepsius das. S. 127).

479) S. Einleitung Note 80. 480) S. Einleitung Note 81.

<sup>481)</sup> Die Jahrszahl 1320 bezieht sich durchgängig auf den commissarischen Bericht des Bischofs Heinrich zu Naumburg über die Einkünfte der damals vacanten Pfarren in seiner Diöcese vom 22. März 1320, abgedruckt bei L. von Ledebur über Umfang und Eintheilung des Naumburger Sprengels im Archiv XV 335-356. — Die Kirchspiele, welche für den pagus Plisni bis jetzt aufgefunden sind, s. unten Note 522.

mit: Benndorf (Kdf.);

9. Wyhra im sächs. A. Borna mit: Wyhra (Kdf.);

10. Regis im A. Borna (Bisthum Naumburg 482))

mit: Regis (Stadt), Blumeroda (Fil.);

11. Breitingen im A. Borna mit: Breitingen (Kdf.);

### III. pagus Puonsowa 483):

12. Ramsdorf im A. Borna mit: Ramsdorf (Kdf.);

13. Lucka im Herz. Sachsen-Altenb. (1320, prepos. Cycensi 6 Lukowe; Bisth. Naumburg 494))

mit: Nehmitz;

14. Hohendorf im A. Borna mit: Schleenhain (a. d. Gr. 485)), Kleinhermsdorf, Hohendorf (Kdf.);

15. Michelwitz im sächs. A. Pegau mit: Langenhain (a. d. Gr.),

#### Nöthnitz;

16. Gatzen im A. Pegau
(1320, preposit. Cycensi 10
Gaczin)
mit: Altengroitzsch;

mit: Bubendorf (Kdf.);

10. Neukirchen im A. Borna mit: Neukirchen (Kdf.);

11. Zedlitz im A. Borna

mit: Plateka;

- 12. Görnitz im A. Borna mit: Hartmannsdorf;
- 13. Deutzen im A. Borna mit: Röthigen;II. (noch) pagus Scuntira:
- 14. Groszhermsdorf im A. Borna mit; Groszhermsdorf (Kdf.);
- 15. Braunsdorf im A. Borna

mit: Heuersdorf (Fil.);

- 16. Kieritzsch im A. Borna mit: Drossdorf ("Drogistorf" 1105);
- 17. Pödelwitz im A. Borna mit: Oellschütz,
  Drosskau;
- 18. Groitzsch im A. Pegau mit: Obertitz, Groszpriesligk,

Groitsch ("Groisks" 1105);

485) S. Einleitung Note 80.

<sup>&</sup>lt;sup>483</sup>) Die zum pagus Puonzowa gehörigen Kirchspiele s. unten Note 532 (P).

<sup>484</sup>) "— — Item ecclesia in Lukowe vacavit — — opidum — — desolatum pro majori parte et per expugnationem castri in Breytinhayn.

Die Veste "Breytinhayn" muss demnach bei Lucka gesucht werden und kann "Breitenhayn, ³/4 M. n. von Neustadt a. d. Orla" (vgl. L. von Ledebur Archiv XV 339 Note 43) nicht sein.

```
III. (noch) pagus Puonzowa:
                                            III. pagus Chutizi:
 17. Trautschen im A. Pegau
                                    19. Elstertrebnitz im A. Pegau
          (in weststidwestlicher und westnordwestlicher Richtung)
                                        mit: Elstertrebnitz (Kdf.);
     mit: Tannewitz, Greitschütz;
                                    20. Stönzsch im A. Pegau
 18. Costewitz im A. Pegau
     mit: Costewitz (Kdf.);
                                        mit: Stönzsch (Kdf.);
 19. Profen im merseb. Kr. Zeitz 21. Domsen im merseb. Kr. Weiszen-
     ("Provin" 1275)
                                                    fels
     mit: Oderwitz;
 20. Gruna im Kr. Weiszenfels
     mit: Queisau;
 21. Dobergasst im Kr. Weiszenfels
     mit: Dobergast (Kdf.);
 20. (noch) Gruna
     mit: Bösau,
          Gruna ("Gruonowa"986),
          Mödnitz;
                                         III. (noch) pagus Chutizi:
      IV. pagus Tuchurini 486):
22. Deumen im Kr. Weiszenfels
         (den Grunabach 487) abwärts in nordwestlicher Richtung)
                                        mit: Domsen (Kdf.),
    mit: Deumen (Kdf.);
                                              Tornau (1020 488) No. 10);
23. Göthewitz im Kr. Weiszenfels
    mit: Wuschlaub,
                                    22. Musch witz im mers. Kr. Merseb.
          Göthewitz (Kdf.);
                                        mit: Söhesten, Muschwitz (Kdf.,
24. Posern im Kr. Weiszenfels
                                               1020 No. 11);
                                    23. Pobles im Kr. Merseburg
    mit: Kreischau,
                                        mit: Pobles (Kdf.),
                                              Kötzen (1020 No. 9),
          Posern (Kdf.);
                                              Sössen,
                                              Gostau (1020 No. 22),
25. Pörsten im Kr. Weiszenfels
                                              Stösswitz:
                                    24. Groszgöhren im Kr. Merseb.
       (den Rippach 487) abwärts bis zur Mündung in die Saale in
                       westnordwestlicher Richtung)
                                         mit: Groszgöhren (a.d.Gr. 484)),
    mit: Pörsten (Kdf.);
                                              Hilperitz, Rippach;
26. Dehlitz im Kr. Merseburg
    (Bisthum Naumburg<sup>482</sup>))
    mit: Dehlitz (Kdf.);
```

488) Die mit 1020 bezeichneten Grenzorte s. unten Note 554.

<sup>486)</sup> Die Kirchspiele, welche für den pagus Tuchurini bis jetzt aufgefunden sind, s. unten Note 589 (T).

et Ride bach disterminata" (Urk. des Königs Heinrich II. vom 5. März 1004, bei Lepsius a. a. O. I 185, vgl. S. 185 Note 18).

#### (dritte Strecke)

### Zeitz,

### Halberstadt,

IV. (noch) pagus Tuchurini.

IV. pagus Hasigowe

sind in den Diocesen Halberstadt No. 62-63, im Hasigowe, und Zeitz No. 67-69, im Tuchurini (S. 157 der dritten Abtheilung);

V. pagus Weta.

IV. (noch) pagus Hasigowe

in den Diöcesen Halberstadt No. 64-66, im Hasigowe, und Zeitz No. 70-73, im Weta (S. 157 f. daselbst) genannt;

#### (vierte Strecke)

Zeitz,

Mainz in Thüringen,

V. (noch) pagus Weta 489):

V. pagus Husitin 490):

("Sala Thuringos et Sorabas dividit 491)", die Saale aufwärts in ihren Krümmungen)

- seburg (1320, prep. Nuenburg.) mit: Naumburg (Kreisstadt);
- 28. Altflemmingen im Kr. Naumb. 26. Punschrau im Kr. Naumburg (naumburger Bisth, 493)) mit: Altenburg;
- 29. Schulpforte im Kr. Naumb. (naumburg. Bisth. 495))

mit: Pforta (Kdf.), Kösen;

- 28. (noch) Altflemmingen mit: Altflemmingen (Kdf.);
- 30. Saalock im Kr. Naumburg mit: Saaleck (Kdf.), Stendorf;
- 31. Kleinheringenim Kr. Naumb. 29. Groszheringenim A. Dornburg mit: Rödigen,

Kleinheringen (Kdf.);

32. Lobschützim sachs.-mein. Ger. 28. (noch) Stadtsulza Camburg

mit: Tultewitz (Filial),

27. Naumburg im Reg.-Bez. Mer- 25. Kleinjena im Kr. Naumburg (parroch. Mogunt. 492)) mit: Rosbach (Filial);

> (vor 1495 494), II archid. Erfordensi 16 sede Utenbich 3 Buntz-Scheraw)

mit: Punschrau (Kdf.);

27. Hassenhausen im Kr. Naumb. (vor 1495, sede Utenbich 9 Hassenhusen) mit: Hassenhausen (Kdf.);

28. Stadtsulzaim weim. A. Apolda (v. 1495, sede Utenbich 27 Sulza)

mit: Neusulza;

(v. 1495, sede Utenbich 10 Heringen)

mit: Groszheringen (Kdf.);

mit: Dorfsulza (Filial), Weichau;

480) Die uns bekannt gewordenen Kirchspiele im pagus Weta s. unten Note 539 (W).

4601) Die Kirchspiele im pagus Husitin s. unten Noten 612-617.

491) Einhardi vita Caroli, ap. Pertz II 450; cf. I 187.

492) S. Note 332 der dritten Abtheilung. 493) S. bei Lepsius a. a. O. I 62 und 64.

404) Ueber die Jahrszahl 1495 s. Note 334 der dritten Abtheilung.

<sup>491</sup>) S. das. S. 43.

Schieben (i. Fil. Tultewitz);

33. Camburg im Stadtger. gl. N. 31. Schmiedehausen im Ger. (1320, prepos. Nuenburgensi 11b Camburg)

mit: Stöben,

Tümpling, Schinditz, Camburg (Stadt);

34. Wichmar im Ger. Camburg

mit: Rodameuschel, Wichmar (Kdf);

VI. pagus Strupenice:

35. Tautenburg im A. Bürgel (1320, prepos. Nuenburg 11a Tutinberg)

mit: Steudnitz (Filial);

- 36. Dorndorf im A. gl. N. mit: Dorndorf (Kdf.);
- 35. (noch) Tautenburg mit: Tautenburg (Kdf.);
- 37. Beutnitz im A. Dornburg mit: Maura;
- 38. Golmsdorf im A. Dornburg mit: Golmsdorf (Kdf.);
- 39. Kunitz im A. Jena mit: Kunitz (Kdf.);
- 40. Wenigenjena im A. Jena mit: Wenigenjena (Kdf.),

Camsdorf;

41. Jenapriesznitz im A. Jena mit: Ziegenhain (Fil. a. d. Gr.; Nuemberg. dioc. 498));

30. Bergsulza im A. Apolda mit: Lachstedt (Filial);

Camburg (v. 1495, sede Utenbich 24 Schmedehuson)

mit: Schmiedehausen (Kdf.);

32. Münchengosserstädt im Ger. Camburg

> mit: Münchengosserstädt ("Gozarstat 957),

Döbritschau,

Würchhausen (Filial);

V. (noch) pagus Husitin:

33. Dornburg im A. gl. N. (v. 1495, sede Utenbich 5 Dorenberg)

> mit: Hirschroda (Filial), Dornburg (Stadt);

34. Neuengönna im A. Dornburg (1506 496), II 16 sede Utinbech 42 Nova Gynna)

> mit: Neuengönna (Kdf.), Porstendorf;

35. Zwätzen im sachs.-weim. A. Jena (1506, s. Utinbech 40 Zwetzenn)

mit: Zwätzen (Kdf.), Löbstedt;

36. Jena im A. gl. N. (v. 1495, II 17 sede Wymar 17 Jhen)

mit: Jena (Stadt),

Lichtenhain (Filial a. d. Gr. 497));

<sup>496)</sup> Ueber die Jahrszahl 1506 s. Note 836 der dritten Abtheilung. Die Kirchspiele im registrum anni 1506, welche auch im Archidiakonatsregister von vor 1495 genannt werden, sind hier im Folgenden weggelassen und nur diejenigen aufgenommen, welche in diesem fehlen.

<sup>497)</sup> S. Einleitung S. 80. 498) \_— - Capella — — in Czegenhayn Nuemburgensis dioceseos\* (Bulle des Papstes Nikolaus vom 20. Juli 1453, bei Avemann Beschr. des Geschlechts der Reichs- und Burggrafen von Kirchberg, diplom. S. 164).

VII. pagus Brisingowe 495): V. (noch) pagus Husitin: 42. Lobeda im A. Jena 37. Burgau im A. Jena (1320, prep. Nuenb. 4 Lobde) (1506, II 17 sede Oberwymar 51 Burga) mit: Wöllnitz (Filial). mit: Ammerbach (Filial). Lobeda (Stadt). Burgau (Kdf.), Lobedaburg (Ruine). Winzerla (Filial). Göschwitz (Filial); Rutha (Filial). 38. Maua im A. Jena (1506, s. Oberwymar 60 Mawh) Sulza (im Fil. Rutha); mit: Maua (Kdf.); 43. Oelknitz im sachs.-altenb. 39. Rothenstein im A. Jena Kreisa. Kahla mit: Oelknitz (Kdf.); mit: Rothenstein (Kdf.); 44. Jägersdorf im Kreisa. Kahla 40. Altendorf im Kreisa. Kahla (v. 1495, s. Wymar 2 Alndorff) (Bisth. Naumburg 500)) mit: Jägersdorf (Kdf.), Kleinpurschütz, mit: Schops, Greuda; Groszpurschütz (Filial); 45. Leuchtenberg i. Kreisa. Kahla 41. Kahla im Kreisamte gl. N. (vor 1495, sede Wymar 19 Kal) (von der Saale seitwärts in südöstl., östl. und ostsüdöstl. Richtung) mit: Leuchtenberg(Bergschloss); mit: Lobschütz (am rechten Ufer der Saale, Fil.), 46. Seitenroda im Kreisa. Kahla Lindig (Filial); mit: Seitenroda (Kdf.), VI. pagus Orla 500): VIL (noch) pagus Brisingowe: 42. Hummelshain im Kreisa. Kahla Seitenbrück (Filial); (1506, II 11 sede Peszenigk 59 47. Unterbodnitzim Kreisa. Kahla Hummelsshayn) mit: Oberbodnitz (Filial); mit: Hummelshain (Kdf.); 48. Tröbnitz i. s.-altenb. A. Roda 43. Trockenborn im Kreisa. Kahla mit: Meusebach; mit: Trockenborn (Kdf.), 49. Bremsnitz im A. Roda Wolfersdorf (a. d. Gr. 502)), Breiten hain 503) mit: Stanau (Filial), 1506, II 11 sede Peszenigk Bremsnitz (Kdf.); 33 Breytenhein), (in östlicher Richtung) 50. Karlsdorf im s.-weim.-eis. A. Stösswitz (Filial):

44. Pillingsdorf im A. Auma

Auma

<sup>199)</sup> Das einzige bis jetzt aufgefundene Kirchspiel im pagus Brisingowes. unten Note 539, 4 (L).

<sup>500)</sup> S. oben Note 482.

<sup>501)</sup> Die Kirchspiele im pagus Orlas. unten Noten 626 und 627.

<sup>502)</sup> S. Einleitung Note 81. 502) S. Einleitung Note 80.

```
(in nordöstlicher, östlicher und südöstlicher Richtung)
       Karlsdorf (Kdf.);
                                         mit: Pillingsdorf (Kdf.),
                                              Burkersdorf (Fil.);
                                     45. Unterrenthendorfim A. Roda
  51. Hellborn im A. Roda
                                         (v. 1495, sede Pessnick 20 Ren-
                                         tendorff)
                                         mit: Oberrenthendorf,
                                              Unterrenthendorf (Kdf.);
                                     46. Schwarzbach im A. Auma
     mit: Hellborn (Kdf.);
                                         mit: Heiligenaue, Neuensorga,
 52. Tautendorf im A. Roda
     mit: Lederhose (Fil.);
                                              Birkhausen (Fil.);
 53. Friesnitzim s.-weim. A. Weida 47. Pöllnitz im A. Auma
                                         (1506, sede Peszenigk 66 Pol-
                                         nitz bei Triptis prope finem
                                         dioc. Mogunt.)
     mit: Groszebersdorf (Filial),
                                         mit: Geroda (im F. Oberpöllnitz),
                                              Struth (im K. Niederpölln.),
          Neundorf (Filial),
          (in südöstlicher, südlicher und südsüdwestlicher Richtung)
          Grochwitz (Filial);
                                              Niederpöllnitz (Kdf.),
      VIII. pagus Sarowe 504):
                                           VI. (noch) pagus Orla:
 54. Steinsdorf im A. Weida
                                              Rohna (Fil.),
                                              Birkigt (im K. Nieder-
     mit: Schönberg (Filial),
          Steinsdorf (Kdf.),
                                               pöllnitz);
          Schüptitz (Filial);
                                     48. Forstwolfersdorf
                                                                 im
55. Döhlen im A. Auma
                                                    Auma
     (Bisth. Naumburg 505))
                                         mit: Forstwolfersdorf (Kdf.
                                               a. d. Gr.^{502})),
                                              Pfersdorf (im F. Wöhlsdorf),
     mit: Staitz (Filial),
          Piesigitz (Filial),
                                              Wöhlsdorf (Filial);
                                     49. Auma im A. gl. N.
                                         (vor 1495, sede Pessnick 1
          Kühnsdorf (i. F. Merkendf.),
                                         Auma):
     (in südwestlicher, westsüdwestlicher und südsüdwestlicher Richtung)
          Merkendorf (Filial);
                                         mit: Auma (Stadt);
56. Stelzendorf im A. Auma
                                     50. Wenigenauma im A. Auma
                                         mit: Wenigenauma (Kdf.),
    mit: Silberfeld (F. Zadelsdorf),
          Zadelsdorf (Filial),
          Zickra (Filial);
                                              Crölpa (Filial, vor 1495,
57. Burkersdorf im reusz-schl.
                                               ib. 6 Krolp; "Crop"
    A. Schleiz (Fil. von Schleiz 506))
                                               1136);
    504) Die bisher aufgefundenen Kirchspiele im pagus Sarowe s. unten
Note 532 (S).
    505) S. oben Note 482.
    506) _1508. Schlewitz, hat: — — 11 Kirchenlehen, als: (1) Zopetten,
```

18

mit: Burkersdorf (Kdf.); 58. Rödersdorf im A. Schleiz (1503<sup>507</sup>), Kirchenlehen von

Plauen 9 Rodersdorff)

mit: Togau (Filial);

59. Dittersdorf im A. Schleiz mit: Drogensdorf (Filial),

Dittersdorf (Kdf.);

60. Plothen im reusz-greiz. A. Burgk 53. Knau im A. Neustadt a. d. Orla (1503<sup>506</sup>), Kirchenlehen von Schleiz 4 Plotten)

mit: Plothen (Kdf.), Neudeck;

61. Neundorf im A. Burgku, Dölau 55. Volkmannsdorf im A. Neu-(1503, Kirchenlehen von Schleiz 3 Nauendorf)

mit: Pahnstangen (Filial), Neundorf (Kdf.);

62. Krispendorf im A. Burgk mit: Erkmannsdorf,

51. Moszbach im A. Auma (vor 1495, sede Pessnick 10 Mosebich; Mogunteccl.5071)) mit: Chursdorf (Fil., Chulisdorf" 1074),

Moszbach (Kdf.);

52. Dreba im sachs.-weim. A. Neustadt a. d. O. (1506, sede Peszenigk 67 Trebra prope Knawe)

mit: Dreba (Kdf.);

(1506, s. Peszenigk 50 Knaw) mit: Knau (Kdf.);

54. Bucha im A. Neustadt a. d. Orla mit: Bucha (Kdf.);

stadt a. d. Orla (vor 1495, sede 24 Volckmans-Pessnick dorff)

> mit: Volkmannsdorf (Kdf.), Essbach (Filial);

56. Liebschütz im erf. Kr. Ziegenrück (vor 1495, sede Pessnick 8 Lobesitz)

(eine kurze Strecke die Saale wieder aufwärts in südsüdöstlicher und südlicher Richtung)

Dörflas;

mit: Walsburg (Eisenhammer),

63. Remptendorf im A. Burgk

(in südwestlicher und südlicher Richtung)

mit: Karolinenfield,

Liebengrün (Marktflecken);

57. Gahmaim reusz-lobenst.-ebersd. A. Lobenstein (vor 1495, II 11 sede Rembda 14 Jhamen)

mit: Lückemühle (im Fil Thimmendorf),

Remptendorf (Kdf.); 64. Ruppersdorf im A. Lobenst.

(2) Oschitz, (3) Nauendorf, (4) Plotten, (5) Langenbach, (6) Ottersdorf. (7) Mühlendorf, (8) Mylssdorf, (9) Meuszlitz, (10) Seiptendorf und (11) Kirschka" (einige alte Nachrichten von der Balley Thüringen, bei Kreysig Beytr. zur Hist. der Sächs. Lande I 430).

507) Die Jahrszahl 1503 bezieht sich auf die (Note 506 und unten

Note 547 genannten) Kirchenlehen von Schleitz und Plauen.

507 a) "— — von der pfarre zu Moszpach" (Urk. des Erzbisch. Albrecht zu Mainz vom 13. November 1482, bei L. Bauer hessische Urkunden IV 246. mit: Ruppersdorf (Kdf.),

Thierbach;

65. Heinersdorf im A. Lobenstein

mit: Heinersdorf (Kdf.),

Helmsgrün;

66. Lobenstein im A. gl. N.

mit: Hornsgrün (Gasthof und Chausseehaus am Franken walde);

Grumbach (imFranken walde);

(dritte Strecke)

Bamberg, Zeitz,

VIII. (noch) pagus Sarowe, VII. pagus Ratenzgowe sind in den Diöcesen Bamberg No. 8-18, im Ratenzgowe, und Zeitz No. 9-18, im Sarowe (S. 264-266 der ersten Abtheilung);

(vierte Strecke)

Zeitz,

Regensburg,

Thimmendorf (Filial),

A. Leutenberg (vor 1495, sede

Rembda 12 Heberndorff)

Heberndorf (Kdf.);

mit: Wurzbach (Marktflecken),

Salmsgrün, Oesterreich,

Benignengrün (Eisenh.),

Dürrenbach (im Franken-

59. Wurzbach im A. Lobenstein

Gahma (Kdf.);

mit: Weitisberga,

walde),

58. Heberndorf im schw.-rudolst.

VIII. (noch) pagus Sarowe, VIII. pagus Egere in den Diöcesen Regensburg 1-4, im Egere, und Zeitz No. 1-4, im Sarowe (S. 268 daselbst) genannt;

(funfte Strecke)

Zeitz,

Prag,

VIII. (noch) pagus Sarowe,

IX. in Behem:

Untergau Dobna:

67. Zwota im A. Klingenthal 60. Gräslitz in der Bzhpt. Neudeck ("Dnesnizam ad ortum eius in Adzvatovam 507 b)" in umgekehrter Reihenfolge, den Schwarzbach an seiner Mündung in den Zwotabach aufwärts in nördlicher und nordöstlicher Richtung)

mit: Oberzwota;

68. Schöneck im A. gl. N.

mit: Zwotenthal;

I. (noch pagus Zwickowe:

IX. (noch) Behem:

69. Klingenthal im A. gl. N.

mit: Klingenthal (Kdf.),

mit: Markhausen, Grünberg, Eibenberg, Schwaderbach;

Sachsenberg, Steindöbra; 70. Rautenkranz im A. Auerbach 61. Fribus in d. Bzhpt. Neudeck (in östlicher, ostsüdöstlicher und wieder östlicher Richtung)

mit: Gottesberg;

<sup>507</sup> b) S. unten Note 515.

71. Carlsfeld im A. Eibenstock

mit: Carlsfeld (Kdf.), Weiters (Glashütte);

72. Johanngeorgenstadt im A. **Eibenstock** 

mit: Oberjugel;

73. Platten in d. Bzhpt. Joachimsth. (bis 14. October 1546 zu Sachsen gehörig) mit: Breitenbach,

Platten (Bergstadt), Irrgang;

74. Gottesgab i. d. Bzhpt. Joachims-Sachsen gehörig)

mit: Gottesgab (Bergstadt);

mit: Oberwiesenthal (Stadt);

76. Unterwiesenthalim A. Oberwiesenthal

mit: Unterwiesenthal (Stadt);

77. Bärenstein im A. Annaberg

mit: Niederschlag, Stahlberg, Bärenstein, Kühberg.

mit: Sauersack;

62. Hirschenstand in d. Bzhpt. Neudeck

mit: Hirschenstand;

63. Päringen in d. Bzhpt, Neudeck mit: Päringen (Marktflecken);

64. Abertam in d. Bzhpt. Joachimsthal

mit: Abertam (Bergflecken);

thal (bis 14. October 1546 zu 65. Joachimsthal in d. Bzhpt. gl. N. mit: Joachimsthal;

(in ostnordöstlicher, nordöstlicher und nördlicher Richtung)

75. Oberwiesenthal im A. gl. N. 66. Böhmischwiesenthal in der Bzhpt. Joachimsthal

mit: Böhmischwiesenthal,

Schmiedeberg;

67. Weipert in d. Bzhpt. Kaaden Weipert (Bergstadt am mit: Grenzbach), Georgenthal.

### I. Pagus Zwickowe

#### im Bisthum Zeitz.

(Vgl. M. J. G. Wellern von dem Gau, oder Pago Zwickouwe, in Kreysig's Beytr. zur Hist. d. Sächsischen Lande VI 122—150; H. Böttger Brunonen S. 569 Note 731e, auch S. 567 f. Note 731b).

#### Gauorte:

- "— In pago Plisna et villa, que Rodowe dicitur —, in Zwicowe II. mansos et dimidium theloneum — et ecclesiam baptismalem cum dote et decimatione eiusdem pagi" (Urk. des Bischofs Dietrich zu Naumburg vom 9. November 1121, ap. Ch. Schoettgen et G. Ch. Kreysig diplomataria et script. hist. Germ. medii aevi II 419). "— In pago Zwickowe ecclesia, cui attinent duo mansi et decimatio ipsius pagi, et in villa Coarwiz cum molendino" (Urk. des Bisch. Wigmann zu Naumburg vom 8. Juni 1151, ib. p. 422; cf. p. 424, 426, 432 sq.). "— In Zwickowe ecclesiam cum duobus mansis et decimatione ipsius pagi, villam Coarwiz cum molendino —, villam Walthewitz, villam Ozek, ecclesiam et villam Hoykenwalt cum adiacente silva" (Bulle des Papstes Eugen III. vom 29. December 1152, ib. p. 423). Zwickau, Stadt im sächs. Ger. gl. N.; die Orte Coarwitz, Walthewitz, — Ozek — Heykenwalt" nicht im Bezirke des Zwickowe 508).
- "— in territorio Zwickaw ecclesiam parochialem — consecravimus —. Terminos propterea parochialis ecclesie eidem ab oriente rivulum, Milsenam dictum, a capite suo usque descensum eius in Muldam, a meridie montem Luderni, et per transversum descensum Surnice in Muldam, collemque Recma, ab occidente fontem, qui Alba Distudimza dicitur, descensumque in Plisnam, a septen-

walde und Ossig, Kirchdörfer im Kr. Zeitz gemeint; sie gehörten aber nicht in den Gau Zwickowe (s. unten zum Puonzowa Noten 525, 527 und 545). — Vgl. auch: "In pago Zwickowe ecclesia ibidem et villa Coarwitz 1141, woraus jedoch nicht gefolgert werden darf, dass auch Coarwitz zum Gau Zwickau gehört habe; es lag vielmehr in dem Gau Gera" (L. von Ledebur Archiv XV 331 Note 29). Vgl. unten Noten 544. Insbesondere muss man aber beachten, dass in den Urkunden vom 8. Juni 1151 (ib. p. 422) und 13. Februar 1160 (p. 426) "Wathewitz, Ozzek" genannt sind, ehe der Güter "in pago Zwickowe" gedacht wird; sie lagen demnach nicht im letztern.

trione fossam, que Hirsissprunck dicitur et collem qui Weyde-mannissciets vocatur, prenotamus 500)" (Urk. des Bischofs Dietrich zu Naumburg vom 1. Mai 1118, ib. p. 418).

"— parochia in Osterwegen sive in Zwickowe cum dote sua, decima frumenti de XI villis, quarum Osterwegen est prima, alie his nominibus nuncupantur (2) Hoëndorf, (3) Bucwen, (4) Schetwitz, (5) Belwitz, (6) Crozne, et eiusdem ville capella dotata XX modiis frumenti. (7) Unimin (8, 9) duo Slunz, (10) Nuwendorf, (11) Grabowe" (Urk. des Markgrafen Theodorich von Meiszen vom Jahr 1219, ap. Horn vita Heinrici illustris p. 331 510).

Aus der Lage des Umfangs des pagus Zwickowe und dieser der Kirche in Zwickau zugehörigen Güter ergiebt sich, dass der "decanatus trans Muldam" und der "archidiaconatus trans Muldam" die Kirchspiele im pagus Zwickowe enthalten. Beide ergänzen sich gegenseitig.

"In archidiaconatu trans Muldam <sup>511</sup>):
No. 2 Lichtinsteyn, | 3 Gluchowe, | 4 in Turri"
(Urk. vom 1. Juni 1320, bei L. von Ledebur Archiv XV 352 f.).

"Decanatus trans Muldam<sup>512</sup>):

No. 3 Bernstorf, 12 Luckewitz, 26 Zwenicz, 9 Lodewigsdorf, 13 Lessnitz, 28 Krotendorf, 11 Lugk, 17 Olsnitz, 31 Grunhain"

(taxationes beneficiorum. Praepositura Numburgensis habet III. decanatus: decanatus trans Muldam", bei Lepsius Gesch. der Bischöfe und des Hochstifts Naumburg I 348—350).

#### Grenzorte des

pagus Zwickowe 1) gegen den pagus Gutizi orientalis im Bisthum Meiszen sind in den Diöcesen Meiszen No. 43—53, im Gutizi

511) Die jetzigen Namen der Kirchspiele im Archidiakonat jenseit der Mulde sind:

No. 2 Lichtenstein, | 3 Glauchau, | 4 Thurm.

512) Desgleichen im Dekanat jenseit der Mulde:

No. 3 Bernsdorf, 9 Lobsdorf, 11 Lugau, 12 Niederlungwitz, 13 Lösznitz, 14 Celsnitz. 15 Zwönitz, 28 Krottendorf, 31 Grünhain.

<sup>509) &</sup>quot;Innerhalb dieser Grenzen lagen die Kirchspiele Crossen, Mülsen. Bockwa, Schedewitz, Culitzsch. Crinitz, Planitz und Schönau, die auch noch späterhin zur Parochie der Marienkirche gehörten" (L. von Ledebur, im Archiv XV 332).

<sup>&</sup>lt;sup>510</sup>) Die jetzigen Namen der zur Kirche in Zwickau gehörigen Ortschaften sind:

<sup>(1)</sup> Osterwegen wüst bei Zwickau, (2) Niederholmdorf im K. Weiszenborn A. Zwickau, (3) Bockwa, Kdf. im A. Zwickau, (4) Schedewitz im K. Bockwa, (5) Pölbitz im K. u. A. Zwickau, (6) Crossen, Kdf. im A. Zwickau, (7) unbekannt, (8, 9) Schlunzig, Kdf. im A. Hinterglauchau, (10) Neudörfel im K. Niederplanitz A. Zwickau, (11) unbekannt.

```
orientalis, und Zeitz No. 39-55, im Zwickowe (S. 186-189)
genannt;
     2) gegen den pagus Plisni im Bisthum Zeitz:
1. im K. Jerisau sächs. A. Vorder- 1. im K. Remse sächs. A. gl. N.:
            glauchau:
       (in nordwestlicher, westsüdwestlicher und westlicher Richtung)
     Reinholdshain (Fil. a. d. Gr.),
                                        Oertels hain (a. d. Gr.),
     Kleinbernsdorf (F. Reinholdsh.);
                                        Remse (Kdf.),
                                        Weidensdorf (Filial);
2. im K. Glauchau A. Vorder- u.
   Hinterglauchau (1320, archidiac. 2. im K. Meerane A. Vorder- u.
   trans Muldam 3 Gluchowe):
                                             Hinterglauchau:
                                        Meerane (Stadt),
     Höckendorf (im Fil. Gesau),
               (in südlicher und südsüdöstlicher Richtung)
     Gesau (Filial mit)
                                        Seiferitz;
                                    3. im K. Dennheritz A. Crimmitsch.:
                                        Dennheritz (Kdf.),
     Schönbörnchen,
                                         Oberschindmaas;
                                    4. im K. Mosel A. Hinterglauchau:
     Glauchau (Stadt),
           (in südsüdwestlicher Richtung, die Mulde aufwärts)
                                         Niederschindmaas (Filial);
     Albertsthal;
3. im K. Schlunzig A. Hinterglauch.: 5. im K. Lauenhain A. Crimmitschau:
                       (in südwestlicher Richtung)
     Schlunzig ("duo Slunz" 510)),
                                         Harthau;
                                    4. (noch) im K. Mosel:
              (in südlicher Richtung, die Mulde aufwärts)
    Wulm;
                                        Mosel (Kdf.),
4. im K. Thurm A. Vordergl.
   (1320, arch. tr. Muldam 4 Turris):
    Berthelsdorf;
                                         Oberrothenbach;
5. im K. Crossen A. Zwickau
                                    6. im K.Weiszenborn A. Zwickau:
  (in territorio Zwickaw 509)
  Crozne^{510}):
    Crossen (Kdf.), Schneppendorf;
                                        Niederhohndorf,
4. (noch) im K. Thurm:
   Jüdenhain (a. d. Gr.);
6. im K. Zwickau A. gl. N.:
    Pölbitz (5 Belwitz<sup>510</sup>)),
                                        Weiszenborn (Kdf.);
                                    7. im K. Marienthal A. Zwickau:
            (in südsüdwestlicher und südwestlicher Richtung)
    Zwickau ("Zwicowe" 1121);
                                        Marienthal (Kdf.);
                                   8. im K. Lichtentanne A. Zwick .:
7. im K. Bockwa A. Zwickau
  (in territorio Zcwickaw 509); 3
  Bucwen 510)):
```

Schedewitz (in territ. Zcw. 509)); Brand, 8. im K. Nieder planitz A. Zwickau: Neudörfel (10 Nuwendorf 510)), Lichtentanne (Kdf. a. d. Pleisze); Niederplanitz (Kdf.), 9. im K. Stenn A. Zwickau: Stenn (Kdf. an d. Pleisze); Oberplanitz; 3) gegen den pagus Sarowe im Bisthum Zeitz: 6. (noch) im K. Zwickau: 10. im K. Ebersbrunn A. Zwickau: Ebersbrunn (Kdf. an der Wendischrottmannsdorf; Pleisze 513)), 9. im K. Culitzsch A. Kirchberg (in territorio Zcwickaw 309)): Niedercrinitz (Filial); Voigtsgrün; 10. im K. Hirschfeld A. Kirchberg: 11. im K. Irfersgrün A. Lengenfeld (1140<sup>514</sup>), in terminis ecclesie in Hirschfeld (Kdf.), Richenbach 4Ernphoruzgrun): Wolfersgrün (a. d. Gr.); Irfersgrün (Kdf.); 11. im K. Obercrinitz A. Kirchberg: 12. im K. Waldkirchen A. Lengenf. (1140, 6 Waltkirkin): Lauterholz; Pechtelsgrün; 12. im K. Stangengrün A. Kirchb.: 13. im K. Plohn A. Lengenfeld Stangengrün (Kdf.); (1140, 7 Plona): 11. (noch) im K. Obercrinitz: Obercrinitz (Kdf.); Plohn (Kdf.); 13. im K. Rodewisch A. Auerbach: 14. im K. Röthenbach A. Lengenf. (1140, 8 Ratenbach): Wildenau, Röthenbach (Kdf.); 13. (noch) im K. Plohn: Abhorn (1140, 9 Ohorn), Zeidelweide, Untergau Dobna: 15. im K. Treuen A. gl. N.:

513) Der westliche Grenzpunkt des Territoriums Zcwicaw: ——— ab occidente fontem, qui Alba Distudimza dicitur, descensumque in Plisnam." muss in der Gegend von Lichtentanne bis Ebersbrunn gesucht werden.

Die Jahrszahl 1140 bezieht sich auf: "— Nomina villarum in terminis ecclesie in Richenbach situarum sunt hec (1) Villa Richenbach (2) Heynrichsdorff, (3) Hertmasgrun (4) Ernphoruzgrun (5) Bertolsgrun (6) Waltkirkin (7) Plona (8) Ratenbach (9) Ohorn (10) Schonbrun (11) Snetenbach (12) Weiszensand (13) Ratscha (14) Foschenrod (15) Lommitz (16) Netschka (17) Mjla. Has itaque villas baptismum sepulturam et cetera que divina sunt in Richenbach expetere — statuimus" (Urk. des Bisch. Udo I. zu Naumburg vom Jahr 1140, bei Lepsius I 245\*)).

<sup>\*)</sup> Dass "Heynricus magister et in Plisna archidiaconus" unter den Zeugen genannt ist, kann uns nicht veranlassen, die "villae in terminis ecclesie in Richenbach situae" in den Bezirk des archidiaconatus Plisnensis zu ziehen, wie Lepsius (S. 346) gethan hat, da die "Ecclesia in novo foro oder Neumark "in prepositura Cycensi" No. 16 gelegen war und souach Reichenbach mit den genannten 17 Ortschaften vom archidiaconatu Plisnensi ausschloss.

(,-- aquam Golz et eam ad summum Brodini ultra Tilpilberc in Birbirbach descensumque eius in Mildam usque ad Dnesnizam<sup>2515</sup>), a. den Göltzsch aufwärts bis an die Hölle, "Brodini", in südlicher Richtung)

Niederauerbach,

Weiszensand (1140, Weiszensand),

Untergöltzsch, Obergöltzsch;

Eich, Treuen (Stadt),

Schreiersgrün,

14. im K. Auerbach A. gl. N.:

Reumtengrün;

Auerbach (Stadt), Crinitzleithen, Mühlgrün, 16. im K. Falkenstein A. gl. N.: Dorfstadt,

Rempesgrün,

(b. die Rothe Göltzsch aufwärts in südsüdöstlicher und südsüdwestlicher

Hohengrün, Hauptbrunn,

Ellefeld, Juchhöh (2 Häus.),

Hameloh (einige Häuser); Beerhaide, (Auerbacher Wald;)

Richtung)

(c. die Hölle, "Brodini", und einen kleinen Bach abwärts bis in die Mulde. "Mildam", in südöstlicher Richtung, die Mulda aufwärts bis zu ihrer Quelle in der Weiszen Mulda in südsüdwestlicher und südlicher Richtung)

15. im K. Falkenstein am öst- 16. (noch) im K. Falkenstein am lichen Ufer der Mulda: westlichen Ufer der Mulda:

Friedrichsgrün;

Hammelbrücke:

16. im K. Schöneck am östlichen 17. im K. Schöneck am west-Ufer der Mulda: lichen Ufer der Mulda:

Muldenberg,

Muldenhäuser,

Saubachhäuser;

d. "Mildam usque ad Dnesnizam", von der Quelle der Mulda in die Schwarzbach in südöstlicher Kichtung)

Kottenhaide:

4) gegen das Bisthum Prag in Behem sind in den Diöcesen Zeitz No. 69-77, im Zwickowe, und Prag No. 60-67 (S. 275 f.) genannt.

<sup>515) &</sup>quot;— — Terminos pagi (Dobna) — — inposuimus — — a capite rivi Locotvia usque ad Turam et ab hoc ad Esilbach, inde ad aquam Golz et eam ad summum Brodini ultra Tirpilberc in Birbirbach descensumque eius in Mildam usque ad Dnesnizam ad ortum eius in Adzvatowam" (Urk. des Bisch. Dietrich zu Naumburg vom J. 1122, bei Lepsius a. a. O. I 238). — Vgl. Note 447 der ersten Abtheilung.

### II. Pagus Plisni

#### im Bisthum Zeitz.

(Vgl. H. Böttger Brunonen S. 569 f. Note 731 f., 731 g, S. 523 Note 727 c, S. 524 Note 727 d, S. 531 Note 727 s. u. S. 568.)

#### Gauorte:

"— cum foresto inter Salam ac Mildam fluvios et Siusuli atque Plisni pagos iacenti" (Thietmari chron., ap. Pertz III 758 sq.)—
"— forestum in eodem episcopatu (Merseburgensi) — — Chutizi
— inter Salam et Muldam fluvios ac Siusili et Plisin provincias iacentem concedimus" (Urk. des Kais. Otto II. vom 30. August 974, ap. Fr. Wideburg rer. Misnic. spec. I 85). — "— — Secundi Ottonis larga benignitas — —, quendam forestum, inter Salam et Mildam fluvios et Siusili ac Plisni pagos iacentem, nostrae concessit aecclesiae" (Thietmari chron., ib. p. 867).

Der Gau Plisni grenzte also an das Bisthum Merseburg.

- 981. "Pars episcopatus nostri (Merseburgensis), quae iacebat inter Salam et Elstram ac Mildam fluvios, et Plisni, Vedu et Tuchurini pagos, cum villis Passini et Piscini, Fritherico Cititensi datur episcopo" (Thietmari chron., ib. p. 763 sq.).
- "— aecclesiae Ttacensi nostrae proprietatis civitatem Altenburg dictam, cum villis Zemowa, Podegrodici, Zebecuri, Buosendorf, Trescowa, Masceltorp, Rodiwe, Godessowa, Irsina, in pago Plisina vocato sitis, in proprium dedimus" (Urk. des Kais. Otto II. vom 1. August 986, bei Lepsius a. a. O. I 173, welcher dieselbe in's Jahr 977 setzt, das. S. 176 f. Note 41). Altenburg, Haupt- und Residenzstadt im Herz. Sachsen-Altenburg, in archidiaconatu Plysnensi No. 10 a; Zehma im K. Saara Kreisa. Altenburg; Böderits im K. Lohma Kreisa. Altenburg; "Zebecuri, Buosendorf" unbekannt; Drescha im K. Altenburg; "Masceltorp" unbekannt; Groszröda, Filial von Monstab Kreisa. Altenburg; Gödissa im K. Altkirchen Kreisa. Altenburg, und "Irsina" unbekannt.
- "— Abbatiam — Zmulna — in pago Blisina" (Urk. des Kön. Heinr. IV. vom Jahr 1066, bei Lepsius I 222). Schmölln, Stadt im Kreisa. Altenburg.
- "— In pago Plisna et villa, que Rodowe dicitur, IIII. mansos et decimam mille scobronum" (Urk. des Bischofs Dietrich zu Naumburg

vom 9. November 1121, ap. Schoettgen et Kreysig 1. c. II 419). — Groszröda, Fil. von Monstab Kreisa. Altenburg.

- "Uto Nuemburgensis episcopus per viam cambii recepimus Smolnam, tertiamque fere partem pagi, qui Plisne nuncupatur, et fratribus Portensibus duntaxat duas grangias, Lochwitz et Cusnam pro eis contulimus" (Urk. vom Jahr 1132, im chron. Portense opera J. Bertuchii, edit. nova J. M. Schamelii I 216; chron. Citizense, ap. Pistorium scr. rer. Germ. I 1157). "— Bruno in loco, qui dicitur Smolne coenobium fundans, locum illum ditavit et dotavit, ut tertiam ferme partem pagi qui Plisne nuncupatur, eidem donatione delegaret" (Urk. des Bisch. Udo zu Naumburg vom Jahr 1140, im chron. Portense, Thuringia sacra p. 827.) Schmölln, Stadt im Kreisa. Altenburg.
- "— Uto — Nuemburgensis ecclesie episcopus — in pago Plisna ecclesiam que Aldenkirken dicitur — peticione — Witradi in pago memorato archidiaconi, Cicensis ecclesie decani, consecravi — dos ecclesie est, (1) Hillice . . . . . , (2) Rosenezdorf, (3) Paticizci, (4) Ztribeglowe, (5 Drogane, (6) Gimelen, (7) Lucinsdorf, (8) Malus, (9) Groluwic, (10) Grichawa, (11) Prene, (12) Michowe, (13) Lonizka, (14) Tossowe, (15) Zossane, (16) Nortin, (17) Crimazhowe, (18) Drosin, (19) Coacowe, (20) Kirsiz, (21) Grobosdorf, (22) Nenuwiz, (23) Zioporize, (24) Tussuwiz, (25) Golniz, (26) Zvenz, (27) Craz, (28) Godiscowe, . . . . . et dimidia pars (29) Huelin, numero XXX. IIIa. Has itaque villas excepta Zvenz que propriam habet ecclesiam baptismum sepulturam et cetera que divina sunt in Aldinkirkin expetere — statuimus" (Urk. vom Jahr 1140, bei Lepsius I 246 f.). Altkirchen, Kdf. im Kreisa. Altenburg.
- "— dimidiam decimacionem de pago Plisna, et molendinum in villa, quae dicitur Borsiz" (Urk. des Bischofs Udo zu Naumburg vom Jahre 1145, ap. Schoettgen et Kreysig l. c. II 420 516)). Cf.: "— decimam in pago Plisna omnium novalium" (dessen Urk. vom 15. April 1146, ap. Schoettgen et Kreysig l. c. p. 421). "Borsiz" nicht im Bezirk des pagus Plisna (s. Note 520).
- — Haec itaque sunt praedia, quae — pater Theodoricus praefato coenobio (Buzowe) contradidit — in pago Plisna decima M. scobronum, in Rodowe IIII. mansi, in Portin dominicale cum

Burtschütz, Filial von Gleina im Kr. Zeitz, gehörte nicht zum pagus Plisna, welcher sich auf den archidiaconatus Plysnensis beschränkt (s. unten zum pagus Puonzowa und Note 526). In der Urkunde des Kaisers Friedrich I. vom 13. Februar 1160 folgt nach den Gütern "in pago nostro Plisna," bestehend in Zehenten und der "villa Rodowe," — — "in Zwickowe ecclesia et villa Coarwiz — — molendinum in Borschiz, decima forwerci unius in Crozzelin," woraus wir ersehen, dass die Mühle in Burtschütz und der Zehente zu Krösuln weder zum Plisna noch zum Zwickowe gehörten. Ueber Krösuln s. unten Note 521.

XXX. et VI. mansis 517) — — Et haec sunt praedia et reditus quos venerabilis Uto episcopus eidem monasterio donavit — — in pago Plisna dimidia decimatio et omnium ibidem novalium — — decima, et novem villarum antiquarum, molendium in villa Borsiz, villa Techelwiz, villa Rodowe — —, villa Golubin<sup>518</sup>), villa Lomzec, et altera eiusdem nominis, in villa Drogeliz X. mansi et dimidius, in villa Gline mansus unus, decima cuiusdam dominicalis in villa, quae dicitur Grozelin, villa Miltindorff<sup>519</sup>) (Urk. des Erzbischofs Friedrich zu Magdeburg vom 29. Mai 1151, ib. p. 424). — Cf.: "— — In pago Plisna dimidia decimatio, et novem villarum antiquarum et omnium ibidem novalium — —, in villa Techebodiz XV. mansi, et in villa Rodowe XIII. mansi — —, item in villa Techebodiz II. mansi — —, in villa Drogeliz X mansi et dimidius, villa Golbin, villa Lomzek et altera eiusdem nominis, in Gline mansus unus, Miltindorff, — in villa Nidazne tres mansi, decima cuiusdam dominicalis in villa, quae dicitur Grozelin" (Urk. des Bischofs Wigmann zu Naumburg vom 8. Juni 1151, ib. p. 422). "— In pago Plisna decimam M. scobronum, in Rodowe Illior. mansos, in Portin dominicale cum XXX. et VI. mansis, in pago, quae vocatur Plisna, dimidiam decimationem et ibidem cunctorum novalium atque novem antiquarum villarum decimam, in villa Borsiz molendinum, villam Techebodize, villam Rodowe — —, in villa Drogeliz X mansos et dimidiam villam Golbin, villam Lomezek et alteram villam eiusdem nominis, in villa Gline<sup>520</sup>) mansum unum, decimam cuiusdam dominicalis in villa, quae dicitur Crozelin 521), et villam Milthendorph" (Bulle des Papstes

vom J. 1141 (p. 421): "donavi ecclesiae in Buzavia villam Golbin" mit dem

Zusatze in pago Plisna zu lesen sein.

520) Pörten, Burtschütz, "Techebodiz" (s. unten Note 526), Golben. Lonzig (s. Note 525), Tröglitz, Gleina (s. Note 526) und Nedissen

lagen innerhalb des pagus Puonzowa, und

<sup>111.</sup> mansos et decimam mille scobronum, in Zwicowe II. mansos — cum dote et decimatione eiusdem pagi, Portin dominicale cum XXVI. (rect. XXXVI. p. 422 und 426) mansis, villam Lomicz et Lomcz — — (p. 419); demnach können Portin und die beiden Lomzek weder zum Plisna, noch zum Zwickowe gehört haben, da für sie kein Gau genannt ist.

<sup>&</sup>lt;sup>519</sup>) "Gline" (p. 419, 422, 423, 424) und "Miltendorff" (p. 426) sind in den (daselbst abgedruckten) Urkunden für das Kloster Posau genannt, ehe für eben dasselbe die Güter "in pago Plisna" verzeichnet werden.

Eugen III. vom 29. December 1152, ib. p. 423). — "— in pago nostro Plisna decimatio duo milia scobronum, et novem antiquarum villarum decima et omnium novalium ibidem, — — villa Rodowe" (Urk. des Kaisers Friedrich I. vom 13. Februar 1160, ib. p. 426). — "— In pago Plisna dimidia decimatio et omnium ibidem novalium — et novem villarum antiquarum decima, villa Rodowe — —, villa Techebudiz, molendinum in villa Borschiz, in villa Drogeliz X. mansi et dimidius, villa Golbin, villa Lomzek et alteri eiusdem nominis, in villa Gline mansus unus et decimatio cuiusdam dominicalis in Crozelin, villa Miltendorf" (Urk. des Erzbischofs Wigmann zu Magdeburg vom 7. Mai 1171, ib. p. 433). — Groszröda Filial von Monstab; Porten Kdf. im merseburger Kr. Zeitz; Burtschütz (s. Note 520); Tegkwitz, Kdf. im Kreisa. Altenburg archydiaconatu Plysnensi No. 11; Golben im K. und Kr. Zeitz; Lonzig in den Kirchspielen Ossig und Groszschellbach Kr. Zeitz; Tröglitz im K. Massnitz Kr. Zeitz; Gleina, Kdf. im Kr. Zeitz; Krösuln, Kdf. im Kr. Weiszenfels; "Miltindorff" unbekannt, und Nedissen im K. Luitsch Kr. Merseburg.

"— Uto, praedecessor — meus, Nuenburgensis ecclesiae venerabilis episcopus, decimam omnium novalium, quae in pago Plisna in perpetuum excoli poterunt, Buzaviensi coenobio delegavit — —, ex eadem decima XL. scobrones — — cuidam ecclesiae in eodem pago in villa Nibodiz aedificatae — — contradidi" (Urk. des Bischofs Udo zu Naumburg vom 5. October 1166, ib. p. 427). — Nobitz, Kdf. im Kreisa.

Altenburg.

"In archydiaconatu Plysnensi 522):

| No. 1 Vroburg, | 6 parvo Luben, | 10a Aldenburg 986, |
|----------------|----------------|--------------------|
| 2 Mare,        | 7 Criwicz,     | 11 Teckewicz"1151, |
| 3 Mazeshof,    | 8 Cygelheym,   | 1152, 1171,        |
| 4 Goznicz,     | 9 Kyrchberg,   | 12 Cozmin"         |
| 5 Ponicz,      | 10 Werda,      |                    |

(Urk. vom 1. Juni 1320, bei L. von Ledebur Arch. XV 348-352).

No. 1 Frobburg, 5 Ponitz, 9 unbekannt\*)), 2 Meerane, 6 Windischleuba, 10 Werdau, 10 a Altenburg, 4 Gössnitz, 8 Ziegelheim, 11 Tegkwitz, 12 Kosma.

Ein Archidiakonatsregister entbehrend, wollen wir die sämmtlichen Namen der urkundlich bekannten Kirchspiele hier aufnehmen.

<sup>522)</sup> Die jetzigen Namen der im Archidiakonat an der Pleisze gelegenen Kirchspiele sind:

<sup>\*)</sup> L. von Ledebur meint S. 351 Note 88, es sei die "Stadt Kirchberg" damit gemeint, welche 5 Stunden weit südöstlich von Werdau liegt. Durch die zur Kirche in Zwickau gehörigen Ortschaften (4) Schedewitz, (3) Bokwa und (10) Neudörfel, und durch die innerhalb der Grenzen des Territoriums Zwickau gelegenen Kirchspiele Planitz, Culitzsch und Crinitz (s. oben Note 509) verbunden mit Neumark ("Ecclesia in novo foro in prepositura Cycensi"

#### Grenzorte des

pagus Plisni 1) gegen den pagus Puonzowa 523) im Bisthum Zeitz:
1. im K. Breitingen s. A. Borna: 1. im K. Ramsdorf A. Borna:
(in südwestlicher Richtung)

Breitingen (Kdf.);

Ramsdorf (Kdf.), Wildenhain;

2. im K. Wintersdorf Kreisamt 2. im K. Ruppersdorf A. Borna:
Altenburg:

(in westsüdwestlicher Richtung, die Schnauder aufwärts)

Gröba,

Wintersdorf (Kdf.),

Bösengröba;
3. im K. Meuselwitz Kreisa. Altenb.
(1286 524), 8 Mutzelbuce, par-

Pflichtendorf, Heuckendorf;
3. im K. Monstab Kreisa. Alteub.:

Neupoderschau (im Fil. Leesen), Altpoderschau (das.), Kleinröda (im Filial Groszröda ("Rodiwe" 986), Pöhla (daselbst);

4. im K. Dobraschütz Kreisamt Altenburg:

Naundorf;

5. im K. Hohenkirchen Kr. Zeitz: Wernsdorf (Filial), Weiszenborn;

6. im K. Lumbzig Kr. Zeitz: Kleinbraunshain;

(1286 324), 8 Mutzelbuce, partem illam, in qua sita est ecclesia):
Schnauderhainchen,
Meuselwtz (Kdf.);
4. im K. Spora mers. Kr. Zeitz:

Prehlitz, Nissma (Fil., 1286, 9 Nizmen);

5. im K. Kaina Kr. Zeitz
(1320, prepositura Cycensi 7a
Koyne; 1286, 13 Choyne):
Zettweil(1286,12Zcetebel),

Mahlen;

Penkwitz,

6. im K. Bröckau Kr. Zeitz (1286, 14 Brockowe): Bröckau (Kdf.);

No. 16, s. oben Note 514\*) wird die Stadt Kirchberg von Werdau oder dem archidiaconatu Plisnensi völlig abgeschnitten und in den Gau Zwickowe eingeschlossen.

Ueberdies scheint der Umstand nicht für die "Stadt Kirchberg" zu sprechen. dass die "ecclesia in Kyrchberg — solvit XXV grossos," indessen die ebenfalls durch Kriegsnoth gelittene "ecclesia in Werda — marcas IIII solvit" (p. 351), auch überhaupt keine vacante Kirche im ganzen Archidiakonat so wenig als die "ecclesia in Kyrchberg" entrichtet hat. Man beachte: "nec plus solvere potuit, quia destructi fuerunt agri et redditus" für "Kyrchberg." und: "nec plus solvere potuit, quia agri sunt desolati et oppidum" für "Werda" (p. 351), — "plus solvere non potuit, quia opidum in Wida destructum" (p. 337), — "plus dare non potuit, quia opidum destructum fuit" für "Lukowe" (p. 339), — "nec plus solvere potuit, quia — opidum desolatum est" für "Ronberg" (p. 344 sq.). — Auch dadurch wird unsere Ansicht verstärkt, "Kyrchberg" sei nur ein kleines Kirchspiel gewesen, die Stadt (opidum) Kirchberg kann nicht gemeint sein.

523) Die bis jetzt aufgefundenen Kirchspiele im pagus Puonzowa &

unten Note 532 (P).

<sup>524)</sup> Ueber die Jahrszahl 1286 s. unten Note 528.

| 2) gegen den pagus Geraha in                | n Rigthum Zeitz:                         |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| 5. (noch) Hohenkirchen:                     | 7. im K. Pölzig Kreisa. Altenburg:       |
| Hohenkirchen (Kdf.),                        | Görnitz, Pölzig (Kdf.);                  |
| Sachsenroda;                                | 8. im K. Hirschfeld reusz-ger.           |
| ,                                           | Patrger. gl. N.                          |
|                                             | (mit dem Filial Selmnitz, "Sel-          |
| 7. im K. Reichstädt Kreisa, Altenb.:        | mis" 1121):                              |
| Frankenau (Filial),                         | Bethenhausen (Filial);                   |
| Reichstädt (Kdf.);                          | 9. im K. Grossenstein sachsal-           |
| 8. im K. Groszstechau Kreisa.               | tenb. A. Ronneburg:                      |
| Altenburg:                                  | Nauendorf (Filial, "Nuen-                |
|                                             | dorf" 1121),                             |
|                                             | Baldenhain (Fil. a. d. Gr.),             |
| (in südsüdöstlicher, südöstlicher           |                                          |
| Drosen,                                     | Grossenstein (Kdf.);                     |
|                                             | 10. im K. Gera reusz. Herrsch. gl. N.:   |
| Löbichau,                                   | Pöppeln;                                 |
| T7 11                                       | 11. im K. Corbussen A. Ronneburg:        |
| Falkenau,                                   | Corbussen (Kdf.);                        |
| Beerwalde (Filial);                         | 12. im K. Ronneburg A. gl. N.            |
| 9. im K. Nöbbenitz Kreisa. Altenb.:         | (1320, prepositura Cycensi 25            |
|                                             | Ronberg):<br>Raitzhain (Fil. a. d. Gr.); |
| Polsterstein (Filial);                      | 13. im K. Paitzdorf A. Ronneburg:        |
| 10. im K. Weiszbach Kreisa. Altenb.:        | Mennsdorf (Filial);                      |
|                                             | 14. im K. Haselbach A. Ronneburg:        |
| 11. im K. Nischwitz A. Ronneburg:           | 22, 2                                    |
| Heuckewalde (Filial),                       | Haselbach (Kdf. a. d. Gr.);              |
| 3) gegen den pagus Sarowe im                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    |
|                                             | 15. im K. Rückersdorf A. Ronneb.:        |
| (in südlicher, südsüdöstlicher, süd         | östlicher und östlicher Richtung)        |
| Pillingsdorf;                               | Vogelgesang (Filial);                    |
| 12. im K. Seelingstädt A. Werdau:           | 16. im K. Culmitzch A. Berga:            |
| Seelingstädt (Kdf.);                        | Zwirtzschen,                             |
| 13. im K. Trunzig A. Werdau:                | Friedmannsdorf,                          |
| Trünzig (Kdf.),                             | Katzendorf;                              |
| (der trünziger                              | 17. im K. Groszcundorf A. Berga:         |
| Wald;)                                      | Groszcundorf (Kdf.),                     |
| 12. (noch) im K. Seelingstädt:              | Sorge; 16. (noch) im K. Culmitzsch:      |
| Wolframsdorf;<br>14. im K. Werdau A. gl. N. | Kleinreinsdorf, Unterreinsdorf;          |
|                                             | 18. im K. Herrmannsgrün A.               |
| Werda):                                     | Untergreiz:                              |
| ,, o, ·                                     | Herrmannsgrün (Kdf.),                    |
|                                             |                                          |

(der werdauer Reudnitz, Neudeck, Wald;)

Reudnitz, Neudeck, Gottesgrün (Filial);

15. im K. Beiersdorf A. Werdau: 19. im K. Neumark sächs. A. Reichenbach:

Beiersdorf (Kdf.),

Neumark (Stadt),

Gospersgrün;

Unterneumark, Römersgrün;

16. im K. Stenn sächs. A. Zwickau: 20. im K. Schönfels A. Zwickau: Stenn (Kdf.);

Altschönfels (Kdf.);

- 4) gegen den pagus Zwickowe im Bisthum Zeitz sind in den Grenzkirchspielen des Zwickowe No. 8—1 gegen den Plisni No. 9—1 (S. 280—279) in umgekehrter Reihenfolge genannt;
- 5) gegen den pagus Gutizi orientalis im Bisthum Meiszen in den Diöcesen Meiszen No. 52, 54—56, im Gutizi orientalis, und Zeitz No. 56—59 im Plisni (S. 189);
- 6) gegen den pagus Scuntira im Bisthum Merseburg in den Diöcesen Zeitz No. 1—11, im Plisni, und Merseburg No. 1—13, im Scuntira (S. 267 f.) genannt.

# III. Pagus Puonzowa

im Bisthum Zeitz.

(Vgl. H. Böttger Brunonen S. 569, 567, 524 Note 7274.)

#### Gauorte.

Ttacam, cum villis Podegrodici, Luongonosi, Bocmani, Nicas, Zawiz, Neunacz, Prodici, Chube, Buosenrod, Lonisgo, Trebesciz, Gruonowa, in comitatu ejusdem Wigeri comitis" (Urk. des Kaisers Otto II. vom 1. August 986 [977], bei Lepsius a. a. O. I 173). — Zeitz, ursprünglich Bischofssitz, Kreisstadt im Reg.-Bez. Merseburg, prepositura Cycensi No. 4; "Podegrodici, wüst bei Bosau; Luckenau im K. Theisen Kr. Weiszenfels; "Bocmani, Nicas, Zawiz, Neunacz" unbekannt; Bröditz auch im K. Theisen; "Chube und Buosenrod" bekannt; Lonzig im K. Ossig 525) und Groszschellbach Kr. Zeitz; Draschwitz, Kdf. im Kr. Zeitz, und Gruna, Kdf. im Kr. Weiszenfels.

"— dedimus ad monasterium — in loco Zitizi dicto — provinciam quandam Ponzowa dictam, atque eandem provinciam cum Crozna — prescripto monasterio in proprium tradidimus" (Urk. des Kön. Otto III. vom 31. März 995, bei Lepsius I 180 f.). — Da die "terminatio Crozne" mit den Worten schlieszt: "et de eadem via (Thieoderici) versus austrum universa sunt ecclesiae usque ad terminum Gera" (das. S. 181); so ist unverkennbar mit Crozna der Flecken Krossen im Kr. Zeitz, prepositura Cycensi No. 15 mit seinem Gebiete gemeint.

Durch Lonzig in der Urkunde vom 1. August 986 werden wir noch auf den "pagus et comitia Buzewitz" hingewiesen, welcher in drei Urkunden für das Kloster Posau, "in monte, qui dicitur Buzowe" (Urk. vom 9. November 1121, ap. Schoettgen et Kreysig l. c. II 419), genannt ist.

Oestlich bei Zeitz, einem der Gauorte des Puonzowa, gelegen, ist dieser mons Buzowe durch Weglassung der Sylbe on in der Volks-sprache eben der Bu(on)zowa, welcher dem Gaue, wie dem Kloster den Namen gegeben hat, auch der pagus Buzew(itz) oder Puzew(iz)

<sup>525)</sup> Lonzig konnte also nicht zum Plisna (s. oben Note 520) und Ossig nicht zum Zwickowe gehören (s. oben Note 508).

mit dem Gauorte Lonzig, der durch Abschleifung entstandene Name desselben Gaues Pu (on)zowa.

Aus den Urkunden selbst gehören hieher die Sätze: "iudicium in hiis villis, videlicet Ozzek, Hoyndorf, Lomzik — — in pago et comitia Buzewitz situm, monasterio Puzaviensi damus" (Urk. des Markgrafen Dietrich von Landsberg vom Jahre 1271, ap. Schoettg. et Kreysig l. c. II 446). — "— — advocaciam ville Thechbudiz — — in pago et comicia Buzewitz site, ecclesie Buzaviensi dedimus" (dessen Urk. vom 30. Mai 1272, ib. p. 447). — "— — advocaciam VII. mansorum in villa Gline et IIII. in Wathewiz et IIII. in Provin — — in pago et comicia Puzewitz site, ecclesie Pucaviensi dedimus" (dessen Urk. vom 27. Februar 1275, ib. pag. 447). — Ossig und Lonzig im K. Ossig; "Hoyndorf" wüst in der Nähe derselben ("iudicium in his villis"); — "Thechbudiz" unbekannt; Gleina, Kdf. im Kr. Zeitz 526); Wadewitz im K. Langendorf Kr. Zeitz 527), und Profen, Kdf. daselbst.

Profen und das Kirchdorf Langendorf führen uns noch zu einer Begrenzung des pagus Puonzowa, denn dieselben gehören mit zu den Grenzpunkten des Gerichtsstuhls zum rothen Graben: "— Ne autem super terminis eiusdem sedis (iudicialis, que Rotegrabe vulgariter dicitur) iudicialibus 52%) unquam dubietas oriatur, ipsos terminos (1) a ponte Provin incipere recognoscimus et prodendi (2) usque ad villam Ulac exclusa tamen parte eiusdem villae in qua sita est ccclesia trans viam, et per eandem viam (3) usque Langendorf ascendendo, ipsam quoque villam Langendorf et alias villas infra scriptas, videlicet (4) Kulme, (5) Schevendorf, (6) Michtendorf, (7) Ziplawendorf, (8) Mutzelbuce, partem illam, in qua sita est ecclesia, (9) Nizmen, (10) Lubitz, (11) Zlockliz, (12) Zcetebel, (13) Choyne, (14) Brockowe, (15) Gerhardsdorf, (16) Parvum Porten, (17) Rode, (18) Lotzschitz, (19) Gebinrode, (20) Schilpach, partem illam trans rivulum versus Czitze, (21) Tria Lomtze, (22) totam forestam Tuchlitzs et a villa Tuchlitzs (22) in medium fluminis Alistre descendendo et in medio fluminis redeundo usque (2) Ulac; has inquam villas iam predictas — — nec non alias villas intra easdem villas et predictum fluvium Alestram sitas ad predictam sedem

<sup>&</sup>lt;sup>526</sup>) Vgl. oben Note 520.

<sup>&</sup>lt;sup>527</sup>) Vgl. das. Note 508.

<sup>528</sup>) Die unten wiederholte Jahrszahl 1286 bezieht sich auf die jetzigen

Namen der hier in Betracht kommenden Grenzdörfer innerhalb des Gerichtsbezirks zum rothen Graben:

No. 1 Profen,

<sup>8</sup> Meuselwitz,

<sup>9</sup> Nissma (Fil. von Spora),

<sup>12</sup> Zettweil (im K. Kaina).

<sup>13</sup> Kaina (Kdf.),

<sup>14</sup> Bröckau (Kdf.),

<sup>18</sup> Loitzsch,

<sup>19</sup> Giebelrotha (im K. Heuckewalde).

<sup>20</sup> Kleinschellbach (im K. Ossig),

<sup>21</sup> Lonzig (jetzt zwar vereinigt, aber in Groszschellbach und Ossig eingepfarrt).

<sup>22</sup> Tauschlitz (im K. Krossen).

iudicialem recognoscimus libere pertinere" (Urk. des Markgrafen Dietrich von Landsberg vom 19. Februar 1286, bei Lepsius I 316 529)).

Die Gauorte Zeitz und Krossen weisen uns für den pagus Puonzowa auf den Dekanat St. Nikolai zu Zeitz und Profen im Archidiakonat Zeitz hin 530). Indem wir nun die zur Propstei Zeitz gehörigen, im Jahre 1320 vacanten Kirchspiele hier nachfolgend sämmtlich verzeichnen, können wir die im pagus Puonzowa liegenden zugleich sicher anzeigen, was durch den Zusatz eines (P.), (P.) und (B. 531)) geschehen soll.

(Die mit (S) bezeichneten gehören zum pagus Sarowe, mit (D) zum Dobna und mit (G) zum Geraha.)

Aber auch in Nordosten desselben sind "in prepositura Cycensi — — item (6) ecclesia in Lukowe, — — (10) capella in Gaczin" (bei L. von Ledebur Archiv XV 339, 340) nicht auszer Acht zu lassen, welche zum pagus Puonzowa, aber nicht zum "Gericht zum rothen Graben" gehörten. Endlich können auch in Nordwesten "in pago Puonzowa — — Luongonosi, — — Prodici, — — Trebesciz, Gruonowa" (s. oben S. 289 Urk. vom 1. August 986), wie auch "in prepositura Cycensi — — Item (5) ecclesia in Kotchowe — — (21) ecclesia in Salczicz — — Item (24) ecclesia in Burgowe" (bei L. von Ledebur S. 338, 343 und 344) dem Gaue nicht fern gehalten werden, obgleich sie durch den Lauf der Elster ("in medio fluminis Alistre redeundo usque Ulac") vom "Gericht zum rothen Graben" ausgeschieden werden.

In Nordwesten tritt die prepositura Cycensis gegen die prepositura Nuenburgensis, in Osten gegen den archidiaconatus Plysnensis und in Nordosten gegen das Bisthum Merseburg; nur in Süden könnte es zweiselhast bleiben, welche Kirchspiele zu den zur Propstei Zeitz gehörigen beiden Dekanaten Aulik oder Profin und Zeitz gehörten, wenn nicht die Südgrenze des "Gerichts zum rothen Graben" unantastbar mit der Südgrenze des pagus Puonzowa zusammensiele.

Die Präpositura zu Zeitz hatte 6 Dekanatus: 1. zu S. Nikolai in Zeitz, 2. Profen, 3. Gera, 4. Schlotwitz, 5. Weide, 6. Graiz" (C. S. Pollmächer Beschr. des hohen Stifts Naumburg-Zeiz S. 61). — "Die Praepositura zu Zeitz hat sechs Decanatus gehabt, nämlich St. Nicolai (zu Zeitz). Profin oder Aulick, Gera, Schlawitz (Schleiz), Weyda und Greitz" (Zader Stifts-Chronik I Cap. 5).

531) P. = Puonzowa, B. = Profin und B. = Zeitz. Die ungefähre Scheidung der beiden zum Puonzowa gehörigen Dekanate Profin und Zeitz ist durch die Lage der Kirchspiele bedingt vollzogen.

Dörfer, benebst dazu gehörigen Fluren in den Umkreis des Gerichts zum rothen Graben fallen, so haben wir die Grenze des alten pagus Puonzowa, wie dieselbe in den ehemaligen Bezirken der beiden Stiftsämter Zeitz und Haynsburg, excl. Crossen, sich erhalten, und, abgesehen von einigen spätern Veränderungen, noch in der des Zeitzer Kreises zu erkennen ist" (L. von Ledebur a. a. O. S. 317). — Die Worte: "excl. Crossen" mahnen uns aber daran, dass der "Umkreis des Gerichts zum rothen Graben" hier mit der "Grenze des alten pagus Puonzowa" nicht ganz übereinstimmt; denn die "provincia Ponzowa — — cum Crozna" umfasste auch Krossen mit seinem Gebiet ("terminatione Crozne" (s. oben S. 289), welches "versus austrum — — usque ad terminum Gera" mit dem "Gericht zum rothen Graben" zusammenfiel. So in Südosten des Puonzowa.

# "In prepositura Cycensi 522):

| No. 1 Botuwitz (P.),   | 8 Tyrbach (D.),        | 18 Schonbuch (S.),    |
|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 2 Wida (S.).           | 9 Provin (P.).         | 19 Langindorf (P.).   |
| 3 Czanginberg (P.).    | 10 Gaczin (P.).        | 20 s. Nycolai in Cycr |
| 4 ecclesia Cycensis    | 11 Druchin (Ś.).       | (P.).                 |
| (P.) 986.              | 12 prepositura in Cyce | 21 Saleziez (P.),     |
| 5 Kotchowe (P.),       | (P.).                  | 22 Druen (D.),        |
| 6 Lukowe (P.),         | 13 Tornewan (G.),      | 23 Godoschycz (D.),   |
| (6 a Castrum in Brey-  | 14 Kostitz (G.).       | 24 Burgowe (P.),      |
| tinhayn (P.),          | 15 Crossene(P.) 995,   | 25 Ronberg (G.).      |
| 7 Lobs (P.),           | 16 Novum forum (D.).   | 26 Mildenvorte (D.)   |
| (7 a Castrum in        | 16a Cronzwicz (D.),    |                       |
| •                      | 17 Scegin (unbek.).    |                       |
| (Urk. vom 1. Juni 1320 | _                      | Archiv XV 336-345).   |

#### Grenzorte des

pagus Puonzowa 1) gegen den pagus Scuntira im Bisthum Merseburg sind in den Diocesen Zeitz No. 12—16, im Puonzowa, und Merseburg No. 14—18, im Scuntira (S. 268);

- 2) gegen den pagus Chutizi im Bisthum Merseburg in den Diòcesen Zeitz No. 17—21, im Puonzowa, und Merseburg No. 19—21, im Chutizi (S. 269) genannt;
  - 3) gegen den pagus Tuchurini 533) im Bisthum Zeitz:
- 1. im K. Gruna mers. Kr. Weiszenf.: 1. im K. Göthewitz Kr. Weiszenf.:

(in südsüdwestlicher, südwestlicher, südlicher und südwestlicher Richtung)
Mödnitz,
Deumen (Filial),

Gruna ("Gruonowa" 986),

Bösau;

Grimma (im Fil. Deumen);

| 532) Die jetzigen Name  | en der Kirchspiele und einig | ger Vesten im Archidia |
|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| konate der Propstei Zei |                              |                        |
| No. 1 Petewitz (3.),    | 8 Thierbach (S.),            | 16a Cronschwitz (23.), |
| 2 Weida (28.),          | 9 <b>Profen</b> (\$.),       | 18 Schönbach (G.),     |
|                         | 10 Gatzen (B.),              | 19 Langendorf (B.).    |
| 4, 12 u. 20 Zeitz (3.), | 11 Dröda, auch Drö-          | 21 Salsitz (3.).       |
| 5 Köttichau (B.),       | ckau genannt (S.),           | 22 Treuen (9.).        |
| 6 Lucka (\$.).          | 13 Dorna (S.),               | 23 Goschütz (S.),      |
| (6 a Breitenhain (B.)), | 14 Köstritž (Ś.),            | 24 Pirka (\$.),        |
| 7 Lobas (3.),           | 15 Krossen (3.),             | 25 Ronneburg (G.),     |
| (7 a Kaina (3.)),       | 16 Neumark (S.),             | 26 Weida (28.),        |
| (0)//                   | 26a Mildenfurth (23.).       |                        |

<sup>\*)</sup> Diese Zerlegung des Archidiakonats eines Dompropstes vermögen wir dadurch zu rechtfertigen, dass wo der Dompropst selbst einen geistlichen Bezirk vermöge seiner hohen Stellung sich angeeignet hat das ursprüngliche Verhältniss aufhörte. S. S. 145 Note 266 der zweiten Abtheilung.

<sup>533)</sup> Die Kirchspiele im pagus Tuchurini s. unten Note 539 (T).

```
2. im K. Dobergast Kr. Weiszenf.: 2. i. K. Hohenmölsen Kr. Weiszenf.:
     Dobergast (Kdf.),
                                         Hohenmölsen (Städtchen);
     Steingrimma (Filial);
                                    3. im K. Zembschen Kr. Weiszenf.
 3. im K. Köttich au Kr. Weiszenfels
                                       (1320, praep. Nuenburg. 7 Czem-
   (1320, prep. Cycensi 5 Kot-
                                       cin):
   chowe):
                                         Jaucha (Filial),
     Köttichau (Kdf.);
                                         Zembschen (Kdf.);
4. im K. Mutschau Kr. Weiszenfels: 4. im K. Wildschütz Kr. Weiszenfels:
     Mutschau (Kdf.);
                                         Nödlitz,
                                         Wildschütz (Kdf.),
5. im K. Naundorf Kr. Weiszenf.:
     Naundorf (Kdf.),
                                         Tackau;
     Pirka (Filial, 1320, ib. 24 5. im K. Teuchern Kr. Weiszenfels
                                       ("Tucherin" 1004):
      Burgowe);
                                         Deuben, Trebnitz;
6. im K. Theisen Kr. Weiszenfels:
     Broditz ("Prodici" 986),
                                    6. im K. Gladitz Kr. Weiszenfels:
     Luckenau (Luongonosi"
                                         Gaumnitz,
      986), Weidau,
     Streckau, darin Besitzungen im Tucherin ("Strecowa" 986);
7. im K. Zeitz Kr. gl. N.
                                    7. im K. Kretzschweh Kr. Weiszenf.:
     (Ttaza" 986):
                                         Groitzschen ("Grodiscani"
     Kleinösida;
                                          1004),
8. im K. Salsitz Kr. Zeitz
                                         Nöthern,
   (1320, prep. Cycensi 21 Salc-
                                         Kretzschweh ("Chroziwa"
   zicz):
     Manusdorf;
                                          1004);
9. im K. Hainsburg Kr. Zeitz:
                                    8. im K. Droiszig Kr. Weiszenfels:
     Mödelstein, Sautschen;
10. im K. Schkauditz Kr. Zeitz:
      Schkauditz (Kdf.);
                                         Droiszig (Kdf.),
11. im K. Petewitz Kr. Weiszenfels
                                         Hasel (Fil. a. d. Gr. 534));
     (1320,prep.Cycensi1Botuwitz):
     4) gegen den pagus Weta im Bisthum Zeitz:
                                    9. i. K. Weiszenborn'Kr. Weiszenf.:
      Schleckweh,
       (in westsüdwestlicher, südlicher und südsüdöstlicher Richtung)
      Wettergrube, Petewitz (Kdf.);
                                         Weiszenborn (Kdf.),
12. im K. Walperhain s.-altenb.
                                         Stolzenhain (Fil. a. d. Gr.);
                                    10. im K. Linda Kr. Weiszenfels:
         Kreisa. Eisenberg:
      Walperhain (Kdf. a. d. Gr.);
                                          Linda (Kdf.),
13. im K. Buchheim Kreisa, Eisenb.:
      Buchheim (Kdf.);
                                          Rudelsdorf;
12. (noch) im K. Walperhain:
                                    11. i. K. Königshofen Kr. Weiszenf.:
                                         Königshofen (Kdf.),
```

<sup>534)</sup> S. Einleitung Note 81.

Gösen (Filial);

Thiemendorf (Filial); 5) gegen den pagus Strupenice im Bisthum Zeitz: 14. im K. Etzdorf Kreisa. Eisenb.: 12. im K. Eisenberg Kreisa. gl. N.: Etzdorf (Kdf.); 15. im K. Krossen Kr. Zeitz (1320, prepos. Cycensi 15 Eisenberg (Stadt), Cursdorf; Crossene): Krossen ("Crozna" 995), 13. im K. Rauda Kreisa. Eisenberg: Hartmannsdorf; 6) gegen den pagus Geraha im Bisthum Zeitz: 14. im K. Caselwitz reusz.-ger. A. Gera: (in östlicher, ostnordöstlicher und ostsüdöstlicher Richtung) Tauschlitz (1286<sup>535</sup>), 22 Tuch- Caselwitz (Kdf.); litzs), 15. im K. Groszaga A. Gera: Nickelsdorf, Lössen, Groszaga (Kdf.), (der zeitzer Forst;) Kleinaga; 16. im K. Ossig Kr. Zeitz: 16. im K. Dorna reusz.-ger. Patr.-Lonzig ("Luongonosi" 986), Ger. gl. N.: Kleinschellbach (1286, 20 Seeligenstädt; Schilpach); 17. im K. Grussnitz Kr. Zeitz: 17. im K. Hirschfeld reusz.-ger. Loitzsch (1286, 18 Lotz-Patr.-Ger. gl. N.: Kretzschwitz ("Gresewiz" schitz); 1121, im Filial Selmnits, 18. im K. Hunckenwalde Kr. Zeitz: "Selmiz" 1121), Giebelrotha (1286, 19 Gebin-Wernsdorf (Filial); rode), 18. im K. Pölzig Kreisa. Altenburg: Hermsdorf; 19. im K. Bröckau Kr. Zeitz: Beyersdorf, Bröckau (1286, 14 Broc-Pölzig (Kdf.), Görnitz (a. d. Gr.); kowe); 7) gegen den pagus Plisni im Bisthum Zeitz sind in den Grenzkirchspielen des Plisni No. 6-1 gegen den Puonzowa No. 6-1 (S. 286) genannt.

<sup>&</sup>lt;sup>535</sup>) Vgl. oben Note 528.

# IV. Pagus Tuchurini vel Zurba

#### im Bisthum Zeitz.

(Vgl. H. Böttger Brunonen S. 571f und Note 731 m, S. 568, 524 Note 727 d, S. 529 Note 727 q.)

#### Gauorte.

- "981. Pars episcopatus nostri (Merseburgensis), quae iacebat inter Salam et Elstram ac Mildam fluvios, et Plisni, Vedu et Tuchurini pagos, cum villis Passini et Piscini, Fritherico Cititensi datur episcopo" (Thietmari chron., ap. Pertz III 763 sq.). Der pagus Tuchurini grenzt also an das Bisthum Merseburg.
- "— In pago Ducharin nominato basilicam cum aeclesiastica dote et villis Bisilowa, Strecowa, Longonisi, Bresnizani in utroque litore ripe" (Urk. des Kais. Otto II. vom 1. August 986 [977], bei Lepsius a. a. O. I 173). "Bisilowa" unbekannt; Streckau im K. Theisen; Lagnitz im K. Teuchern; Priesen, Filial von Meineweh, sämmtlich im Kreise Weiszenfels.
- "— tres nostri iuris villas in territorio Tucherin sitas (id est) Chroziwa, Gribna et Grodiscani" (Urk. des Kön. Heinrich II. vom 5. März 1004, bei Lepsius I 185). Kretzschweh, Kdf.; Gröben, Filial von Teuchern ("Tucherin"); Groitzschen im K. Kretzschweh, sämmtlich im Kr. Weiszenfels.
- "— in pago qui dicitur Weyta et in pago similiter qui vocatur Tuchorin nominative scilicet villam, que Butici nominatur et Bucinawiz, Grodzane, Gostici, atque Crozlino" (Urk. des Kön. Heinrich III. vom 21. Juli 1040, bei Lepsius I 203). Krösuln, Kdf. im Kr. Weiszenfels 536).

Eingeschlossen in den pagus Tucherini ersehen wir durch die vorstehenden Gauorte:

"— willam Kusenti nominatam, — in pago qui vocatur Zurba, in comitatu (Eggehardi) marchionis (Urk. des Kön. Heinrich III. vom 4. Januar 1040, bei Lepsius I 201). — "— curtem quendam Cusentin in pago qui vocatur Zurba" (Urk. des Kais. Heinrich III. vom 31. März 1051, ap. 0. von Heinemann cod. dipl. Anhaltinus I 103).— Keutschen, Kirchd. im Kr. Weiszenfels. Der Name des Gaues Zurba

<sup>&</sup>lt;sup>526</sup>) Vgl. oben Noten 516 und 521.

ist durch das Kirchdorf Zorba im Kr. Weiszenfels vertreten. Wir haben hier demnach abermals zwei Namen: Tuchurini und Zurba, für ein und denselben Gau.

In seinem Bezirke liegen die Kirchspiele des Dekanats Zorbau im Archidiaconat der Propstei Naumburg<sup>537</sup>). Der Dekanat Zorbau, dessen Sitz das Kirchdorf Zorbau im Kr. Weiszenfels war, entspricht auch dem Namen nach dem pagus Zurba als Gau<sup>538</sup>). Unter den Kirchspielen der Propstei Naumburg wollen wir diejenigen, welche im Bezirke der vorstehenden Gauorte liegen, durch ein T (pagus Tuchurini) und 3 (Dekanat Zorbau) näher bezeichnen. (Die mit W genannten gehören zum pagus Weta, 4 Lobde zum Brisangowe (s. oben Note 499)).

# "In prepositura Nuenburgensi 538):

```
No. 1 Ecclesia in Schon- 6 in inferiori Nesse (T.),
                                               11 Kasekirchen (W.)
                      7 Czemcin (T.),
     burg (W.),
                                                  986,
                      8 Georsczin (W.) 986, | (11a Tutinberg et
   2 Lisnic (W.),
   4 Lobde (Br.), s. a., | 9 Tuchin (T.),
5 Wissen
                                                  Camburg,)
                                               12 Kystricz" (W.)
                                                  986, 1039
   5 Wissenvelz (T.),
```

(Urk. vom 1. Juni 1320, bei L. von Ledebur Archiv XV 345-348).

#### Grenzorte des

pagus Tuchurini 1) gegen den pagus Chutizi im Bisthum Merseburg sind in den Diöcesen Zeitz No. 22-26, im Tuchurini, und Merseburg No. 21—24, im Chutizi (S. 269);

2) gegen den pagus Hasigowe im Bisthum Halberstadt in den Diöcesen Halberstadt No. 62-63, im Hasigowe, und Zeitz No. 67-69, im Tuchurini (S. 157 der dritten Abtheilung) genannt;

538) Deshalb können wir hier an keine Provinz denken und in der villa Kusenti mit L. von Ledebur (Archiv XV 326) nicht Kösen im K. Pforts Kr. Naumburg erkennen. S. überdies Lepsius I 202 f.

539) Die jetzigen Namen der Kirchspiele im Archidiakonat der Propstei

Naumburg\*) sind: No. 1 Schönburg (S.), | 5 Weiszenfels (3.), 9 Taucha (3.), 6 Unternessa (3.), 2 Leisling (S.), 10 Wethau (S.). 3 Wählitz (3.), 7 Zembschen (3.), 11 Kasekirchen (E.). 8 Groszgörschen (S.), 12 Küstritz (S.). 4 Lobeda (ξ.), Die Veste Tautenburg lag im Bezirke des Dekanats Lobda.

\*) Zur Rechtfertigung der vorstehenden Zerlegung eines Archidiakonats des naumburger Dompropstes s. oben Note 532 \*).

<sup>537) &</sup>quot;Die Präpositura zu Naumburg hatte 3 Dekanatus: 1. Scolen. 2. Zorbau oder Görsen, 3. Lobda" (Pollmächer a. a. O. S. 61) — "Die Praepositura zu Naumburg hat drei Dekanatus gehabt, als (I) Schköln. (II) Zorbau oder Gösen und (III) Lobda" (Zader a. a. O., vgl. oben S. 291

3) gegen den pagus Weta im Bisthum Zeitz:

1. im K. Weiszenfels mers. Kr. gl. N. 1. im K. Leisling Kr. Weiszenfels (1320, prep. Nuenburgensi II (1320, prep. Nuenburgensi III dedecania Zorbau 10 Wissenvelz): cania Scolen 2 Lisnic):

(in südöstlicher und südlicher Richtung)

Beuditz;

2. im Untergreislau Kr. Weiszenf.: Obergreislau (Filial);

3. im K. Kösslitz Kr. Weiszenfels: Kösslitz (Kdf.);

Obernessa (Kdf.);

5. im K. Krösuln Kr. Weiszenfels: 4. im K. Küstritz Kr. Weiszenfels Krösuln ("Croslino" 1040);

6. im K. Teuchern Kr. Weiszenfels ("Tuchurini"):

Schortau,

Schelkau (Filial);

7. im K. Meineweh Kr. Weiszenfels: Priesen (Filial, "Bresnizani" 986), Meineweh (Kdf.),

Quesnitz (Filial);

Hasel (Fil. a. d. Gr. 540)),

Droiszig (Kdf.);

Leisling (Kdf.),

Rödgen;

2. im K. Plennschütz Kr. Weiszenfels:

Plennschütz (Kdf.);

4. im K. Obernessa Kr. Weiszenfels: 3. im K. Prittitz Kr. Weiszenfels: Prittitz (Kdf.);

> (1320, prep. Nuenburg. III 12 Kystricz):

> > Krauschwitz,

Zaschendorf,

Küstritz ("Kiszerin" 1039), Zellschen ("Cesice" 986), Unterkaka ("Chaca et)

Oberkaka ("Chaca" 986);

5. im K. Weikelsdorf Kr. Weiszenf.: Thierbach (Filial);

8. im K. Droiszig Kr. Weiszenfels: 6. i. K. Weiszenborn Kr. Weiszenf.: Romsdorf,

Weiszendorf (Kdf.);

4) gegen den pagus Puonzowa im Bisthum Zeitz sind in den Grenzkirchspielen des Puonzowa No. 11-1 gegen den Tuchurini No. 8—1 (S. 293—292) in umgekehrter Reihenfolge genannt.

<sup>540)</sup> S. Einleitung Note 81.

# V. Pagus Weta

#### im Bisthum Zeitz.

(Vgl. H. Böttger Brunonen S. 571, 568, 524 Note 727d und S. 529 Note 727q.)

#### Gauorte:

981. "— pars episcopatus nostri (Merseburgensis), quae iacebat inter Salam et Elstram ac Mildam fluvios, et Plisni, Vedu, et Tuchurini pagos" (s. oben S. 282).

Der Gau Weta grenzte (im Hasigowe 981) an das Bisthum Merseburg. "— in pago Weta vocato belisicam in Gruza cum dote Golobina et aliis villis, Chaca et Chaca, Churuwiz, Cesice, Suseliz, in comitatu Wigeri comitis" (Urk. des Kais. Otto II. vom 1. August 986, bei Lepsius a. a. O. I 173). — Groszgörschen, Kdf., und "Golobina" im K. Groszgörschen, prep. Nuenburgensi I No. 8. Unterkaka, Oberkaka und Zellschen im K. Küstritz, prep. Nuenburgensi I No. 12; sämmtlich im Kr. Weiszenfels; Kauerwitz und Seuselitz im K. Käsekirchen sachs.-meining. Ger. Camburg, prep. Nuenburg. I No. 11.

"— villam Kizzerin nominatam — in pago Weitao sitam" (Urk. des Kön. Heinrich III. vom 10. October 1039, bei Lepsius I 200). — Küstritz, Kdf. im Kr. Weiszenfels, prep. Nuenb. I No. 12.

"— in pago qui dicitur Weyta et in pago similiter qui vocatur Tuchorin nominative scilicet villam, que Butici nominatur et Bucinawiz, Grodzane, Gostici, atque Crozlino" (Urk. des Königs Heinrich III. vom 21. Juli 1040, bei Lepsius I 203). — Beuditz im K. Wetteburg Kr. Weiszenfels; Punkewitz im K. Mertendorf, Kr. Naumburg; Groitzschen im K. Kretzschweh Kr. Weiszenfels; Groszgestewitz, Kdf. daselbst.

Wir haben oben (S. 181 Note 539) die in dem pagus Weta gelegenen Kirchspiele in prepositura Nuenburgensi I decanatu Scolen bereits mit (W. = pagus Weta und S. = Decanat Schkölen), näher bezeichnet.

#### Grenzorte des

pagus Weta 1) gegen den pagus Hasigowe im Bisthum Halberstadt sind in den Diöcesen Halberstadt No. 64—66, im Hasigowe, und Zeitz No. 70—73, im Weta (S. 157 f. der dritten Abtheilung);

- 2) gegen den pagus Husetin im Bisthum Mainz in Thüringen in den Diöcesen Zeitz No. 27—34, im Weta, und Mainz No. 25—32, im Husetin (s. oben S. 270 f.) genannt;
  - 3) gegen den pagus Strupenice im Bisthum Zeitz:
- 1. im K. Wichmar sachs.-meining. 1. im K. Tautenburg s.-weim. A. Ger. Camburg:

  Bürgel

(1320, prep. Nuenburg. III decan. Lobda 11a Tutinberg):

(in östlicher, ostsüdöstlicher, südöstlicher und ostsüdöstlicher Richtung)
Wichmar (Kdf.);
Steudnitz (Filial);

- 2. im K. Sieglitz Ger. Camburg: 2. im K. Frauenpriesznitz A. Schleuszkau (Filial); Bürgel:
- 3. im K. Molau Ger. Camburg: Frauenpriesznitz (Kdf.);
  Thierschneck (Filial);
  3. im K. Dothen A. Bürgel:
- 4. im K. Schkölen Kr. Weiszenfels Grabsdorf, (Sitz des Dekanats Scolen):

Launewitz, Willschütz; Dothen (Kdf.);

5. im K. Königshofen sachs.-altenb. 4. im K. Petersberg Kreisa. Eisenb.: Kreisa. Eisenberg:

Gösen (Filial); Tüntschütz, Törpla;

- 4) gegen den pagus Puonzowa im Bisthum Zeitz sind in den Grenzkirchspielen des Puonzowa No. 13—11 gegen den Weta No. 11—9 (S. 294—293);
- 5) gegen den pagus Tuchurini im Bisthum Zeitz in denen des Tuchurini No. 8—1 gegen den Weta No. 6—1 (S. 297), beide in umgekehrter Reihenfolge genannt.

# VI. Pagus Strupenice

im Bisthum Zeitz.

(Vgl. H. Böttger Brunonen S. 570 Note 731h, 731i und S. 568.)

#### Gauort:

"— monasterium Burgelin, confluente ibidem rivulo Gliza nomine, in provincia que dicitur Swurbelant<sup>541</sup>) in episcopatu Nuenburgensi in pago Strupenice — — iuxta silvam que dicitur Louba"

\*\*\*) "782 — — regi adlatum est, quod Sorabi Sclavi, qui campos inter Albim et Salam interiacentes incolunt, in fines Thuringorum ac Saxonum, qui eis erant contermini, praedandi causa fuissent ingressi\* (Einhardi ann., ib. I 163).

\*\*\*\*) "823. — ad Sorabos, qui magnam Dalmatiae partem obti-

nere dicuntur" (Einhardi Fuld. ann., ib. I 358; cf. p. 370).

+) "880. — — Sclavi, qui vocantur Dalmatii, et Bohemi atque Sorabi" (Regino, ib. I 605; cf. p. 393). — "856. — — per Sorabos inter faciens, ducibusque eorum sibi coniunctis, Dalmatas proelio superat" (Ruodolfi Fuld. ann., ib. I 370; cf. V 105).

++) "869. — — Sorabi et Siusli, iunctis sibi Bohemis et ceteris circumcirca vicinis, antiquos terminos Thuringorum transgredientes

(annal. Fuldenses, ap. Pertz I 380 sq.).

<sup>541)</sup> In der "provincia que dicitur Swurbelant" wohnten die Sorben, welche durch die Saale von den Thüringern\*), durch die Elbe von den Sachsen\*\*) geschieden wurden, und zwischen der Elbe und der Saale\*\*\*) einen Theil von Dalmatia innehatten \*\*\*\*), dabei aber von den Dalamintiern unterschieden wurden +). Ihr Land grenzte in Osten an Dalmatia, in Norden an den pagus Siusli, in Süden an Böhmen und in Westen an Sachsen und Thüringen ++). Als Fürst derselben erscheint von

<sup>\*)</sup> C. 800. "— — Sala Turingos et Sorabos dividit" (Einhardi vita Caroli, ap. Pertz II 450; cf. I 387). — "851. — per Turingiam iter faciens, terram corum (Soraborum) ingressus" (Ruodolfi Fuld. ann., ib. I 367).

<sup>\*\*) 806. &</sup>quot;— — in terram Sclavorum, qui dicuntur Sorabi, et sedent super Albim fluvium" (Einhardi annales, ib. I 193; cf. p. 353). — "806. — tune fuit interfectus Melito, rex superbus, qui regnabat in Siurbis; et postea (Karolus rex) remeavit Albia; et vastavit regiones illas — —. Et ceteri reges ipsorum venerunt ad eum, et promiserunt se servituri domno et pio imperatori — —. Et mandavit eis rex Karolus aedificare civitates duas, unam ad aquilonem partem Albiae contra Magadaburg, alteram vero in orientalem partem Sala, ad locum qui vocatur Halla" (chron. Moissiac., ib. I 308). — "-- — Saxones interea contra Sorabos qui Colidici vocantur. apud Kensigesburch dimicantes, — victoriam adepti sunt (Prudentii Trecensis ann, ap. Pertz I 436).

(Urk. des Kaisers Lothar vom 15. Mai 1136, bei Böttger Brunonen S. 570, vgl. Note 731 h). — Bürgel am Gleisbach im sachs.-weim. A. gl. N.

849-878 Thachulf+++), welcher dem Kloster Fulda von seinem Alode "provinciolam, sitam iuxta Bohemiam, Sarowe nuncupatam" geschenkt hat ++++). Diese provinciola Sarowe haben J. G. Worbs\*) und Andere \*\*) für den pagus Zara in Schlesien gehalten. Wir dagegen vermögen nicht aus dem Gebiete hinauszugehen, welches urkundlich das Sorbenland ausmachte; innerhalb desselben können wir aber auch nicht annehmen: "Zarowe im Altenburgischen (jetzt Saare, Kdf. im Kreisamte Altenburg) lag in einer provincia Zarowe oder Sarowe," wie Neumann (über die Gränzen und die Namen des Niederlausitzigen pagus Zarowe, im Neuen Lausitzischen Magazin XIII 268 f.) meint. Die provinciola Sarowe grenzt unmittelbar an Böhmen ("iuxta Bohemiam"), und muss demnach im pagus Zwickowe, oder wahrscheinlicher im pagus Dobna \*\*\*) gesucht werden, welche an Böhmen grenzten. Ob dabei an das Kirchdorf Syrau Amts Plauen im Dobna gedacht werden darf, vermögen wir nicht zu beweisen, da uns der älteste Name dieses Orts nicht bekannt ist. Im Jahr 1122 ist er Sirowe genannt, also dem Sarowe ganz entsprechend. Vgl. unten Note 548.

Die provinciola Sarowe hat Nichts gemein mit dem pagus Strupenice (s. zum Dobna Note 548); wir haben unsere Ansicht darüber hier auszusprechen uns erlaubt, weil die provincia que dicitur Swurbelant, worin auch der Strupenice lag, uns dazu einen Anknüpfungspunkt darbot.

<sup>†††) &</sup>quot;849. — Boemanni — per legatos ad Thaculfum directos — —, erat quippe dux Sorabici limitis" (ann. Fuld., ib. I 366). — "873. — — Thachulfus, comes et dux Sorabici limitis, mense Augusto defunctus" (ann. Fuld., ib. I 387).

<sup>††††) &</sup>quot;— — Dominus Thacgolfus de Bohemia comes, audiens famam venerabilissimi loci Fuldensis conventus, — — obtulit Deo et St. Bonifacio regionem suam, quandam videlicet provinciolam, sitam iuxta Bohemiam, Sarowe nuncupatam, quae suae proprietatis et iuris erat, cum omnibus villulis et compertinentiis suis" (Urk. vom J. 801, in Broweri antiq. Fuldens. p. 256 sq.). — "—— una cum provincia Sarowe dicta et quadam villa sita in Thuringia Holzhus nuncupata, quae eis quidam comes de Beëmia nomine Thacholf in testamento contulit" (Urk. des Kön. Heinrich II. vom 14. Februar 1012, ap. E. F. G. Dronke cod. dipl. Fuld. p. 343).

<sup>\*)</sup> J. G. Worbs Geschichte der Herrschaften Sorau und Triepel in der Niederlausitz, im Archiv für die Gesch. Schlesiens und der Lausitz S. 114—121; J. G. Worbs inventarium diplom. Lusatize inferioris p. 1 und Note \*) auf p. 1 u. 2.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. Neues Lausitzisches Magazin XIII 174 f., XVI 239 f.

\*\*\*) Wir halten deshalb den pagus Dobna für angemessener, weil derselbe
näher bei der "villa sita in Thuringia Holzhus nuncupata" (s. Note 541 ††††)
lag, als der Zwickowe.

# VII. Pagus Brisingowe

im Bisthum Zeitz 342).

#### Gauort:

"— ecclesia in Lobde — — in nemore quod vocatur Wilke, in Brisingowe, in castris (inmitten der Vesten) Tutenberg, Lobdeburg et Werrinberg" (s. Note 542). — Lobeda, Kdf. im A. Jena, prep. Nuenb. III No. 4.

Dem Gauorte Lobde entspricht der Dekanat Lobde.

Im Dekanat Lobde ist im Jahr 1320 nur die "ecclesia in Lobde" vacant gewesen (s. oben Note 539, 4 [Br.]). Dieselbe hat dem pagus Brisingowe (mit der Lobdeburg) zugehört.

Die Grenze der beiden Gaue Strupenice und Brisingowe ist in Westen und Süden durch die Diöcesangrenze, in Norden durch den pagus Weta gegeben; auch in Osten giebt der pagus Geraha eine ziemlich sichere Scheidung.

<sup>542</sup>) Als ich die Gaue des Bisthums Zeitz in meinem Werke die Brunonen (8.567-572) nachzuweisen mich bestrebte, vermochte ich den pagus Brisingowe nirgends aufzufinden, weil von den drei Dekanaten im Archidiakonat Naumburg: Scölen, Zorbau und Lobda der erste mit dem pagus Weta, der zweite mit dem pagus Tuchurini vel Zurba und der dritte (nach meiner damaligen Ueberzeugung) mit dem pagus Strupenice zusammen fiel (s. das. S. 568), also für einen vierten Gau, den Brisingowe, kein geistlicher Bezirk mehr übrig blieb (S. 570 f.). Die Worte in der Urkunde vom 1. Juni 1320: "Item ecclesia in Lobde vacavit in secundo anno, taxata est ad VIII marcas, et solvit . . . marcas, nec plus dare potuit, quia vix medietas census et decime percipitur nec agri excoli possunt, quia sita est in medio nacionis prave et magis quam perverse propter vicinitatem castrorum et raptorum comorantium circa ripam que vocatur Orla, in nemore quod vocatur Wilke, in Brisingowe, in castris Tutenberg, Lobdeburg et Werrinberg, qui pro maiori parte de rapinis nutriuntur" (L. von Ledebur Archiv XV 346 f.), zeigen uns den Brisingowe inmitten ("in medio") der Vesten Tautenburg (in Norden) und Wernburg (in Süden), zwischen welchen die Lobdaburg (bei Lobeda) gelegen hat. Wir können also "den Brisingowe wohl nirgends anders suchen, als zwischen dem Gaue Strupenice (mit Tautenburg) und dem Mainzischen Orla-Gau (mit Wernburg), an der Roda bei Roda und Lobeda." Dieser Angabe L. von Ledebur's (Archiv XV 335) trete ich jetzt mit voller Ueberzeugung bei; doch mit dem Vorbehalte, dass der mit dem Dekanat Lobda zusammenfallende ursprüngliche Gau längst vor dem 1. Juni 1320 in zwei Gaue getheilt und so auch mit zwei Namen versehen war, den Strupenice und Brisingowe.

#### Grenzorte des

VI. pagus Strupenice 1) gegen den pagus Husetin im Bisthum Mainz in Thüringen sind in den Diöcesen Zeitz No. 35-41, im Strupenize, und Mainz No. 33-36, im Husitin (S. 271) genannt;

2) gegen den pagus Brisingowe im Bisthum Zeitz:

1. im K. Jenapriesznitz sachs.- 1. im K. Lobeda sachs.-weim. A. Jena (1320, prepositura Nuenweim. A. Jena: burgensi III decanatu Lobde 4 Lobde):

(in ostnordöstlicher, ostsüdöstlicher und südöstlicher Richtung) Wöllnitz (Fil.);

Ziegenhain (Fil. a. d. Gr.), Jenapriesznitz (Kdf.);

2. im K. Schlöben sachs.-altenb.

Schönleina (Kdf.),

Albersdorf (Fil.);

a. d. Scheidung),

4. im K. Mörsdorf A. Roda:

Bollberg (a. d.  $Gr.^{543}$ )),

2. im K. Groszlöbich ausachs.-alt. A. Roda:

Kreisa. Altenburg:

Groszlobichau (Kdf.),

Kleinlöbichau (Fil.);

Rabis;

3. im K. Schöngleina A. Roda:

Scheiditz (im Fil. Albersdorf,

3. im K. Thalbürgel sachs.-weim.

A. Bürgel:

Gerega;

4. im K. Bobeck sachs.-altenburg. Kreisa. Eisenberg:

Bobeck (Kdf.),

Schleireifen (Fil.);

5. im K. Hermsdorf Kreisamt Eisenberg:

Oberndorf (Fil.),

Reichenbach (Fil.),

Mörsdorf (Kdf.);

3) gegen den pagus Geraha im Bisthum Zeitz:

5. im K. Waltersdorf reusz-ger.

A. Gera:

(in nordnordöstlicher und nördlicher Richtung)

St. Gangloff (Fil.);

(noch) Oberndorf (Filial),

Hermsdorf (Kdf.);

6. im K. Kraftsdorf A. Gera: Kraftsdorf (Kdf.);

7. im K. Rüdersdorf Kreiss. Eisenberg:

6. im K. Klosterlausnitz Kreisa. Eisenberg:

Tautenhain (Fil. a. d. Gr.);

7. im K. Seifartsdorf Kreisamt 8. im K. Köstritz reusz-ger. Patr.-Eisenberg:

Rüdersdorf (Kdf.), Stübnitz,

Reinhardtsdorf (Fil.);

Ger. gl. N. (1320, prepositura Cycensi III decanatu Gera 14 Kostitz):

<sup>543)</sup> S. Einleitung Note 81.

(in nördlicher Richtung)

Seifartsdorf (Kdf.);

Gleina (Fil.);

- 8. im K. Rauda Kreisa. Eisenberg: 9. im K. Caselwitz reusz-ger. A. Gera Hartmannsdorf; Caselwitz (Kdf.);
- 4) gegen den pagus Puonzowa im Bisthum Zeitz sind in den Grenzkirchspielen des Puonzowa No. 15-14 gegen den Strupenice No. 13—12 (S. 294);
- 5) gegen den pagus Weta im Bisthum Zeitz in denjenigen des Weta No. 5—1 gegen den Strupenice No. 4—1 (S. 299), beide in umgekehrter Reihenfolge genannt.

#### Grenzorte des

VII. pagus Brisingowe 1) gegen den pagus Husetin im Bisthum Mainz in Thüringen sind in den Diöcesen Zeitz No. 42-46, im Brisingowe, und Mainz No. 37-41, im Husetin (S. 272);

- 2) gegen den pagns Orla im Bisthum Mainz in Thüringen in den Diöcesen Zeitz No. 47-53, im Brisingowe, und Mainz No. 42-47, im Orla (S. 272 f.) genannt;
  - 3) gegen den pagus Sarowe im Bisthum Zeitz:
- 1. im K. Friesnitz sachs.-weim. 1. im K. Steinsdorf A. Weida: A. Weida:

(in nordöstlicher, nordnordöstlicher und nördlicher Richtung)

Grochwitz (Fil.),

Schönberg (Fil.); 2. im K. Weida A. gl. N.

Friesnitz (Kdf.); 2. im K. Burkersdorf A. Weida:

(1320, prepos. Cycensi V decanatu Weida 2 Wida):

Burkersdorf (Kdf.);

Liebsdorf,

3. im K. Köckeritz A. Weida:

Weida (Stadt);

Köckeritz (Kdf.); 4. im K. Sirbis A. Weida: 3. im K. Veitsberg A. Weida:

Crimla,

Deschwitz, Mildenfurt, Zossen,

Wolfsgeräth (a. d. Grenze),

Meilitz, Untitz;

Liebschwitz (Kdf.),

Unterröppisch (Filial),

Taubenpreskeln (Filial);

4) gegen den pagus Geraha im Bisthum Zeitz:

5. im K. Gera reusz-ger. Stadtger.

4. im K. Liebschwitzs. A. Werdau:

gl. N.:

(in westlicher, westnordwestlicher und nordwestlicher Richtung) Oberröppisch (Filial);

Görlitzsch (im F. Unterröppisch); 6. im K. Markersdorf A. Weida: 5. im K. Münchenbernsdorf A.

Weida:

Groszbocka (Filial),

Hundhaupten (Filial),

Kleinbernsdorf (Filial);

Schöna (Filial);

6. im K. Tautendorf A. Roda: 7. im K. Waltersdorf reusz-ger.

A. Gera:

Lindenkreuz (Filial mit)

Waltersdorf (Kdf.),

Rothenbach;

St. Gangloff (Filial);

5) gegen den pagus Strupenice im Bisthum Zeitz sind in den Grenzkirchspielen des Strupenice No. 5-1 gegen den Brisingowe No. 4—1 (S. 303) genannt.

### VIII. Pagus Geraha

im Bisthum Zeitz.

(Vgl. H. Böttger Brunonen S. 568, 567.)

### Gauorte:

"— Otto — — Romanorum imperator — — sorori nostrae Adalheidae, venerabili abbatissae, quandam provinciam, Gera dictam, in proprium dedimus" (Urk. vom 26. April 999, ap. A. U. ab Erath cod. diplom. Quedlinb. p. 28).

"— in pago Geraha decimam C. scobronum, et hec nomina villarum Gnannendorf scobrones IX. Nuendorf VII. Selmiz X. Gresewiz XIII. Girsan XIIII. Rupizan XIX. Ritazne XXVII. Nigaune XII. villam Coarwiz 544) cum molendino et prato" (Urk. des Bisch. Dietrich zu Naumburg vom 9. November 1121, ap. Schoettgen et Kreysig diplomataria et scr. hist. Germ. medii aevi II 419). — "— In pago etiam Geraha, ubi decimam C. scobronum et amplius in novem villis Grannendorf videlicet, Nuendorff, Selmice, Crescuwice, Growithan, Rodhacice, Ropizane, Nidazne, Nigaune — possident" (Urk. des Bisch. Udo zu Naumburg vom 15. April 1146, ib. p. 421). — "— — in pago Geraha decimatio C. scobronum" (Urk. des Erzbisch. Friedrich zu Magdeburg vom 29. Mai 1151, ib. p. 424). — "— in pago Geraha decimatio C. scobronum" (Urk. des Bisch. Wigmann zu Naumburg vom 8. Juni 1151, ib. p. 422). — "— — In pago Geraha decimationem C. scobronum" (Bulle des Papstes Eugen III. vom 29. Decbr. 1152, ib. p. 423). — "— in pago Gera decimatio C. scobronum" (Urk. des Kais. Friedrich I. vom 13. Febr. 1160, ib. p. 426). — "— in pago Gera decima C. scobronum 545)" (Urk. des Erzbisch. Wigmann zu Magdeburg vom 7. Mai 1171, ib. p. 432). — "— — decimam quam habetis in terra, que appellatur Gera" (Bulle des Papstes Alexander IV.

<sup>544) &</sup>quot;Coarwiz" kann demnach nicht im Zwickowe gelegen haben. Vgl. oben Note 508.

<sup>545)</sup> Die darauf folgenden Worte: "villa Hoykenwalt cum ecclesia et adiacente silva" etc. können nicht auf den Gau Geraha bezogen werden, weil in der Urk. vom 29. December 1152 (ib. p. 423) "— — In Zwickowe ecclesiam — — et villam Hoykenwalt cum adiacente silva" etc. ebenfalls zusammen genannt sind, obgleich "In pago Geraha decimationem C. scobronum" vorher schon gesagt ist. Vgl. oben Note 508.

vom 30. October 1256, ib. p. 443). — "Gnannendorf" unbekannt.; Nauendorf, Filial von Groszenstein im reusz-ger. Patr.-Ger. Nauendorf; Selmnitz, Filial von Hirschfeld im reusz-ger. Patr.-Ger. Selmnitz; Kretschwitz im K. Dorna reusz-ger. Patr.-Ger. gl. N., prepositura Cycensi No. 13; Gessen im K. u. A. Ronneburg, prep. Cycensi No. 25; Röpsen, Kdf. im A. Ronneburg; "Ritasne, Nidasne, "Nigaune" und "Coarwitz" unbekannt; Groitschen (Growithan), Filial von Dorna im reusz-ger. Patr.-Ger. Nauendorf; Rositz im K. Roben reusz-ger. Patr.-Ger. Steinbrücken.

Die im Jahre 1320 vacanten Kirchen in prepositura Cycensi III decanatu Gera sind oben (S. 292 Note 532) mit (G. = pagus Geraha) und (S. = Dekanat Gera) bezeichnet.

#### Grenzorte des

pagus Geraha 1) gegen den pagus Strupenice im Bisthum Zeitz sind in den Grenzkirchspielen des Strupenice No. 5—8 gegen den Geraha No. 5—9 (S. 303 f.);

- 2) gegen den pagus Puonzowa im Bisthum Zeitz in denjenigen des Puonzowa No. 15—19 gegen den Geraha No. 14—18 (S. 294);
- 3) gegen den pagus Plisni im Bisthum Zeitz in denjenigen des Plisni No. 5, 7—11 gegen den Geraha No. 7—14 (S. 287) genannt;
  - 4) gegen den pagus Sarowe im Bisthum Zeitz:
- 1. im K. Haselbach sachs.-alt. A. 1. im K. Rückersdorf A. Ronne-Ronneburg: burg: (in westnordwestlicher Richtung)

Haselbach (Kdf. a. d. Gr. 546)); Rückersdorf (Kdf.);

- 2. im K. Reust A. Ronneburg: 2. im K. Niebrasächs. A. Werdau: Russdorf (im Fil. Hilbersdorf),
- 3. im K. Schmirchau A. Ronneb.:

Schmirchau (Kdf.); Lichtenberg;

- 4. im K. Kauern A. Ronneburg: 3. im K. Liebschwitz A. Werdau: Kauern (Kdf.);
- 5. im K. Ronneburg A. gl. N.:

Poris; Lengefeld,

6. im K. Zwötzen reusz-ger. Patr.-Ger. gl. N.:

Zwötzen (Kdf.);

Taubenpresckeln (Fil.);

5) gegen den pagus Brisingowe im Bisthum Zeitz sind in den Grenzkirchspielen des Brisingowe No. 4—6 gegen den Geraha No. 5—7 (S. 304 f.) genannt.

<sup>546)</sup> S. Einleitung Note 81.

# IX. Pagus Sarowe

### im Bisthum Zeitz.

(Vgl. R. von dem Lande Zarow, im Beitr. zur Historie der sächsischen Lande IV 324—332; H. Böttger Brunonen S. 568, 567 und Note 731 a.)

#### Gauorte:

"— Adelbertus — — comes de Everstein — — in pago Dobna — — ecclesiam — — fabricavit — —. Hanc manso uno qui situs est in villa Cribsis — — et molendini sui, quod in Alestra constructum est, — — cum parte quadam silve in vico Plawe, ubi et ecclesia constructa est, dotavit." Daran schlieszen sich die oben (S. 264 Note 447 der ersten Abtheilung) schon mitgetheilten und unten (Note 548) enthaltenen Grenzen des pagus Dobna, und darauf folgt noch: "Infra hos ergo terminos nullus absque assensu plebani sacerdotis ecclesias construct vel dedicari faciat et si qua constructa fuerit, matrici ecclesie obediat cuiusquilibet sacerdos ecclesie Plawensia curam de manu successorum nostrorum recipiat" (Urk. des Bisch. Dietrich zu Naumburg vom Jahr 1122, bei Lepsius a. a. O. I 238 f.) — Krieschwitz und Plauen mit Dobenau im A. Plauen 547).

"— Dominus Thacgolfus de Bohemia — obtulit Deo et St. Bonifacio regionem suam quandam videlicet provinciolam, sitam iuxta Bohemiam, Sarowe nuncupatam" (s. Urkunde vom Jahre 801 oben Note 541 ††††)). — "— — una cum provincia Sarowe dicta et quadam villa sita in Thuringia Holzhus nuncupata" (Urk. vom 14. Febr. 1012, (s. daselbst). — Ein Gebiet mit dem Orte Syrau, Kdf. im A. Plauen am Bache Syrau. Die Südgrenze dieser "provinciola Sarowe" vom

<sup>547) &</sup>quot;1503. Plauen hat: — — 13 Kirchenlehen, als: (1) Theimen. (2) Leubenitz, (3) Körbitzs, (4) Salz (im Amte Plauen), (5) Taltitz. (6) Wiesenitz, (7) Blanswitz (im A. Oelsnitz), (8) Geilszdorff, (9) Radersdorff, (10) Closwitz, (11) Bele, (12) Ode\*), (13) Früemesse zu Theimen (im Amte Plauen" (alte Nachrichten von der Balley Thüringen, bei Kreysig Beytr. zur Hist. d. Sächs. Lande I 430).

<sup>\*)</sup> Vgl. K. A. Limmer Entwurf einer urkundlichen Geschichte des gesammten Voigtlandes I 290 f., wo Roda genannt ist, welches "Ode" im obigen Lehenverzeichnisse vertritt. Limmer nennt auszerdem noch "als "Filiale von der Plauen'schen Kirche — —, die auch jetzt noch unter solcher stehenden Kirchen zu — — Dröda (im A. Oelsnitz), — — Jessnits (Jössnitz), Straszberg und Oberlosa (im A. Plauen).

Jahre 801 wird im Jahre 1122 durch die Grenze eines pagus Dobna nach Süden von den Gauen Ratenzgowe und Egere (s. S. 264—266 der ersten Abtheilung) bis an Böhmen (s. S. 275), und nach Osten von einem Theile des Zwickowe (s. oben S. 280f.) geschieden; dann durchschneiden die "termini pagi Dobna" die provinciola Sarowe selbst und zwar in der Weise, dass von den (in Note 547) genannten Filialen "matricis ecclesie Plawensis, Leubnitz, Rodau und Jössnitz auszerhalb derselben liegen, ja das Kirchspiel Plauen selbst von der Grenze durchschnitten wird. Die geistlichen Bezirke wurden also damals durch den weltlichen, die Diakonate durch den Comitat in diesem Gaue nicht mehr bedingt, wie es bei jeglichem Gaue der Fall war, so lange der comes dem archidiacono, resp. dessen diaconis bei der Abhaltung der Synoden im Interesse des Königs, resp. Kaisers beistehen musste. S. Einleit. S. XLV.

Die hier vorkommende Abweichung von dem Urverhältnisse kann nur dadurch erklärt werden, dass sie in einer Zeit entstanden ist, in welcher dieses keinen Bestand mehr hatte, d. i. von dem ursprünglichen Gaue (Sarowe), in welchem der Graf in drei Diakonaten mitzuwirken hatte, war nicht lange vor 1122 die südliche Hälfte als Untergau Dobna in die 1122 verzeichneten Grenzen eingeschlossen, und so von der nördlichen und nordwestlichen Hälfte ausgeschieden. Der Gau Sarowe war nach dem Bache und Orte Sarowe, der Untergau Dobna nach dem Bache und der Veste Dobna benaunt.

Für den Gesammtgau Sarowe bleiben in prepositura Cycensi noch die drei Dekanate (4) Schlotwitz, (5) Weida und (6) Graiz übrig (vgl. oben Note 530). Die zu denselben gehörigen Kirchspiele haben wir bereits oben Note 532 mit S. (pagus Sarowe), S. (Dekanat Schleiz), W. (Dekanat Weida) und S. (Dekanat Graiz) bezeichnet. Es ist kein anderer Gau für deren Umfang genannt, weshalb wir sie sämmtlich in den Sarowe einschlieszen und zum Schlusse eine Scheidung des engern Bezirks nachzuweisen versuchen.

#### Grenzorte des

pagus Sarowe 1) gegen den pagus Orla im Bisthum Mainz in Thuringen sind in den Diöcesen Zeitz No. 54—66, im Sarowe, und Mainz No. 47—59, im Orla (S. 273—275);

- 2) gegen den pagus Ratenzgowe im Bisthum Bamberg in den Diöcesen Bamberg No. 8—18, im Ratenzgowe, und Zeitz No. 9—11, im Sarowe und 12—18, im Untergaue Dobna (S. 264—266 der ersten Abtheilung;
- 3) gegen den pagus Egere im Bisthum Regensburg in den Diöcesen Regensburg No. 1—4, im Egere, und Zeitz No. 1—4, im Untergaue Dobna (S. 268 daselbst);

- 4) gegen das Bisthum Prag in Böhmen in den Diöcesen Zeitz No. 67—68, im Untergaue Dobna, und Prag No. 60 (S. 275);
- 4) gegen den pagus Zwickowe im Bisthum Zeitz in den Grenzkirchspielen des Zwickowe No. 16-9 u. 6 gegen den Dobna No. 17-15 und Sarowe No. 14-10 (S. 281-280);
- 6) gegen den pagus Plisni im Bisthum Zeitz in denjenigen des Plisni 16—11 gegen den Sarowe No. 20—15 (S. 288—287), beide in umgekehrter Reihenfolge;
- 7) gegen den pagus Geraha im Bisthum Zeitz in denen des Geraha No. 1—6 gegen den Sarowe No. 1—3 (S. 307);
- 8) gegen den pagus Brisingowe im Bisthum Zeitz in denen des Brisingowe No. 4—1 gegen den Sarowe No. 4—1 (S. 304) genannt, letztere in umgekehrter Reihenfolge.

Die Grenzorte der Scheidung sind

für den pagus Dobna:

für den pagus Sarowe:

1. im K. Rodersdorfsächs. A. Plauen 1. K. Reuth sächs. A. Plauen: (1503<sup>547</sup>), Kirchenlehen v. Plauen

9 Radersdorff):

("Wisinta — — descendendo ad tiliam in Mosilwita" 548), den Fluss Wiesenthal in nordöstlicher Richtung)

Schönlind (im Fil. Thossen),

Reuth (Kdf.),

Thossen (Fil.),

Rodersdorf (Kdf.);

Tobertitz;

2. im K. Kloschwitz A. Plauen 2. im K. Leubnitz A. Plauen (1503<sup>547</sup>), Kirchenlehen von (1503, Kirchenlehen von Plauen Plauen 10 Closwitz):

2 Leubenitz): Rössnitz, Schneckengrün;

Kloschwitz (Kdf.); 3. im K. Plauen A. gl. N. südlich und 3. im K. Plauen nördlich und westlich östlich der Grenze:

der Grenze:

Robitzschwalde (im Fil. Strasz- Zwoschwitz,

berg),

("aqua in Dobna a concursu inter Striboz et Sirowe ad Alestram." d. i. den Bach Dobenau von oberhalb Plauen, nach seiner Vereinigung mit dem Bache Sirau, abwärts in die Elster in östlicher, dann südöstlicher Richtung)

Unterneundorf, Oberneundorf,

Zadera (Vorwerk),

Dobenau (im pagus Dobna),

Plauen ("Plawe" 1122),

("et ascensum eius [Alestrae] usque Locotwiam," die Elster aufwärts in die Jocketa in nordnordöstlicher Richtung)

Reusa,

Haselbrunn (an der Grenze),

<sup>545) &</sup>quot;— — Terminos pagi (Dobna) inposuimus — — Wisinta et eam descendendo ad tiliam in Mosilwita, aqua in Dobna a concursu inter Striboz et Sirowe ad Alestram et ascensum eius usque Locotwiam" (Urk. des Bisch. Dietrich zu Naumburg vom J. 1122, bei Lepsius a. a. O. I 238).

```
Krischwitz ("Cribsiz" 1122);
4. im K. Pöhl A. Plauen
   (1503, Kirchenlehen von Plauen 11
   Bele):
                                         Reiszig, Röttis (im Fil. Jössnitz);
     Möschwitz, Pöhl (Kdf.),
                                    4. im K.Ruppertsgrün A.Elsterberg:
     Jocketa (an der Jocketa),
                                         Liebau,
("a capite rivi Locotvia usque ad Turam" 515), von der Quelle der
          Jocketa in die Thurau in nordöstlicher Richtung)
     Neudorfel;
                                         Ruppertsgrün (Kdf.);
5. im K. Limbach sächs. A. Treuen: 5. im K. Elsterberg sächs. A. gl. N.:
     Herlasgrün,
                                         Christgrün,
            (.et ab hoc ad Esilbach" in gleicher Richtung)
                                         Reimersgrün;
                                    6. im K. Mylau sächs. A. Reichenbach:
                                         Föschenroda;
     Limbach (Kdf.),
("inde [durch den "Esilbach"] ad aquam Golz et eam ad summum Brodini
ultra Tirpilberc in Birbirbache, von welcher Grenzstrecke die Scheidung
des pagus Dobna der Göltzsch aufwärts in südöstlicher, östlicher und
                     südsüdöstlicher Richtung folgt)
                                    7. im K. Reichenbach sächs. A. gl. N.
                                       (1140<sup>514</sup>), in terminis ecclesie in
                                       1 Richenbach):
    Buchwald,
                                         Schneidenbach (a. d. Schnede),
                                         (1140, 11 Snetenbach),
                                         Weiszensand (ib. 12 Weiszen-
    Hartmannsgrün,
                                          sand);
                                    8. im K. Waldkirchen sächs. A.
                                       Lengenfeld (1140, 6 Waltkir-
    Wolfspfütz (a. d. Gr.);
                                       kin):
7. im K. Lengenfeld A. gl. N.:
                                         Schönbrunn, Pechtesgrün;
                                    9. im K. Plohn A. Lengenfeld
                                       (1140, 7 Plona):
    Lengenfeld (Stadt);
                                         Gran,
```

An wie vielen Unsicherheiten der im Vorstehenden eingeschlagene Weg zwischen den Kirchspielen der einzelnen Gaue hindurch noch leidet, weisz wohl Niemand mehr, als ich selbst; indessen tröstet dabei mich die Gewissheit, dass ein anderer Weg zu den gesicherten Punkten nicht selten unmöglich, oder doch sehr schwierig und nicht so ruhig und sicher, als der gegangene, einzuschlagen ist. Man versuche ja recht fleiszig, andere Wege aufzufinden, um durch solche Gegenproben entweder Berichtigungen, oder Zustimmungen zu gewinnen.

Abhorn (1140, 9 Ohorn).

6. (noch) im K. Treuen:

Eich.

Directe Belege für die Grenzkirchsprengel fehlen noch in den Diöcesen:

|                                                                          | Directe Belege | für die Grenzkirchsprengel sehle | en noch in den Diöcesen: |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------|
|                                                                          | E. Zeitz:      | 49. Bremsnitz,                   | 5. Syhra,                |
| 4                                                                        | TT7 - 11 1     | 50. Karlsdorf,                   | 6. Roda,                 |
|                                                                          | Wolkenburg,    | 51. Hellborn,                    | 8. Frauendorf,           |
|                                                                          | Rüdigsdorf,    | 52. Tautendorf,                  | 9. Bubendorf,            |
| _                                                                        | Gnandstein,    | 53. Friesnitz,                   | 10. Neukirchen,          |
| 8.                                                                       | Benndorf,      | 54. Steinsdorf,                  | 11. Zedlitz,             |
| 9.                                                                       | Wyhra,         | 56. Stelzendorf,                 | 13. Deutzen,             |
| 11.                                                                      | Breitingen,    | 59. Dittersdorf,                 | 14. Groszhermsdorf,      |
| <b>12</b> .                                                              | Ramsdorf,      |                                  |                          |
| 17.                                                                      | Trautschen,    | 62. Krispendorf,                 | 15. Braunsdorf,          |
| 18.                                                                      | Costewitz,     | 68. Remptendorf,                 | 17. Pödelwitz,           |
|                                                                          | Dobergast,     | 64. Ruppersdorf,                 | 19. Elstertrebnitz,      |
|                                                                          | Deumen,        | 65. Heinersdorf,                 | 20. Stönzsch;            |
|                                                                          | Göthewitz,     | 66. Lobenstein,                  | Mainz in Thüringen:      |
|                                                                          | Posern,        | 67. Zwota,                       | 30. Bergsulza,           |
|                                                                          | Pörsten,       | 68. Schöneck,                    | 39. Rothenstein,         |
|                                                                          | Saaleck,       | 69. Klingenthal,                 | 44. Pillingsdorf,        |
|                                                                          | Kleinheringen, | 70. Rautenkranz,                 | 46. Schwarzbach,         |
|                                                                          | Wichmar,       | 71. Carlsfeld,                   | 54. Bucha,               |
| _                                                                        | Dorndorf,      | 72. Johannisgeorgen-             | 59. Wurzbach;            |
|                                                                          |                | stadt,                           |                          |
|                                                                          | Beutnitz,      | 73. Platten,                     | Prag:                    |
|                                                                          | Golmsdorf,     | 74. Gottesgab,                   | 60. Gräslitz,            |
|                                                                          | Kunitz,        | 75. Oberwiesenthal,              | 61. Friebus,             |
| 40.                                                                      | Wenigenjena,   | 76. Unterwiesenthal,             | 62. Hirschenstand,       |
|                                                                          | Oelknitz.      | 77. Bärenstein;                  | 63. Päringen,            |
|                                                                          | Leuchtenberg,  |                                  | 64. Abertam,             |
|                                                                          | Seitenroda,    | F. Merseburg:                    | 65. Joachimsthal,        |
| _                                                                        | Unterbodnitz.  | 1. Markersdorf,                  | 66. Böhmischwiesenthal,  |
| 48.                                                                      | Tröbnitz,      | 2. Niedersteinbach,              | 67. Weipert.             |
| Dieses erscheint wie ein sehr groszes Verzeichniss von uns vermisster    |                |                                  |                          |
| Belege, von welchen 1. Wolkenburg gegen 1. Markersdorf, 8. Bendorf gegen |                |                                  |                          |

ermisster orf gegen 9. Bubendorf, 9. Wyhra gegen 10. Neukirchen, 12. Ramsdorf gegen 14. Groszhermsdorf, 17. Trautschen gegen 19. Elstertrebnitz, 18. Costewitz gegen 20. Stönzsch, 43. Oelknitz gegen 39. Rothenstein, 50. Karlsdorf gegen 44. Pillingsdorf 52. Tautendorf gegen 46. Schwarzbach (auf welches letztere 51. Heliborn, durch 45. Unterrenthendorf gesichert, zurückwirkt), und 66. Lobenstein gegen 59. Wurzbach (welches an sich durch 65. Heinersdorf, von 58. Heberndorf gedeckt, einige Sicherung erhält) bleiben für uns, zu fern von den dortigen Hülfsmitteln, unlösbar. Dagegen werden E. 4, 5, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 34, 36. 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 59, 62, 63, 64, 65, F. 2, 8, 11, 15, Mainz 30, 54 durch die angrenzenden Kirchspiele gesichert; E. 25. Pörsten wird von 24. Groszgöhren durch den Grenzbach Rippach. 67. Zwota und 68. Schöneck von 60. Gräslitz durch die Grenze des pagus Dobna, 67-77 von 60-67 durch die Hoheitsgrenze geschieden; für E. 11, F. 5, 6 und 17 treten die in den anliegenden Kirchspielen vorkommenden Grenzorte, für F. 13. Deutzen 11. Breitingen, durch den Grenzort Görnitz gesichert, für 30. Bergsulza 32. Lobschütz durch 28. Stadtsulza gesichert, ein. Die obigen vermissten Belege werden, insofern sie geliefert werden können. die Umfangsgrenze des Bisthums Zeitz als eine durchweg gesicherte gedeihen lassen. Würde ein vollständiges Archidiakonatsregister, oder eine Diöcesangrenze für das Bisthum Zeitz aufgefunden, welche letztere ursprünglich den Bisthümern Zeitz und Merseburg nicht minder, wie dem Bisthum Melszen verliehen ist (s. oben S. 11), so würden dadurch wol sammtliche hier noch vermisste Belege gegeben werden.

# Diöcesen und Gaue im Slavenlande:

# E. im Bisthum Merseburg Erzbisthums Magdeburg

mit den Gauen I. Scuntira, II. Chutizi und III. Siusli (Untergau Queszici), seit 968—981, dann wieder seit 1004 auch mit einem Theile des Hasigowe im Bisthum Halberstadt 549).

### Belege:

"— — iubemus, ut Magdeburgense monasterium, in regno Saxonum iuxta Albiam constructum, — — in archiepiscopalem transferatur sedem — —. Volumus et — — iubemus, ut Merseburgense monasterium, — — in episcopalem debeatur sedem, quae Magdeburgensi sit subdita sedi" (Bulle des Papstes Johann XII. vom 12. Februar 962, bei Gersdorf Urkb. des Hochstifts Meiszen I 1 f.).

"— ut Magdaburch metropolis sit — —. Idem archiepiscopus habeat potestatem — — episcopos ordinare, nominative — —
Merseburg, Cici et Misni" (Bulle des Papstes Johann XIII. vom
20. April 968, das. I 3 f.). — "— — Magdeburgensi archiepiscopatui subiecta est tota Slavonia usque Penem fluvium. Episcopatus suffragani quinque, quorum Mersiburg et Cicia super Salam
flumen condita" (Adami gesta Hammenb. eccl. pontif., ap. Pertz VII 310).

Zur Aushebung des Bisthum Merseburg genügte: "— — nobis relatum est, Ottonem quondam imperatorem — — in urbe quadam Mersiburch dicta, quae sita est in diocesi Halberstatensis ecclesiae, sedem episcopalem sine consensu atque subscriptione canonica fratris et coepiscopi nostri Hildewardi, cuius ipsa diocesi continetur, constituisse magnamque partem parrochiae suae eidem ecclesiae, quam diximus assignasse contra ius et sas episcopum ordinasse — —. Quod quum contrarium sit auctoritati canonicae, sanctorum patrum decreta consulentibus liquet, cuiquam episcopo sine suae subscriptionis assensu suam alio transferendam parrochiam surripere. Illud etiam additum est, illam ecclesiam Halberstadensem — — gemina discissione adeo esse attenuatam, ut pristinae religionis vigorem servare non possit, siquidem una pars suae diocesis Magdaburgensi ecclesiae 550), altera Mersi-

<sup>&</sup>lt;sup>549</sup>) Vgl. die oben (in Note 310) genannten Schriften. <sup>550</sup>) S. oben S. 81—37, insbesondere die Noten 60—63.

burgensi annotata est<sup>551</sup>). Quibus perceptis — — placuit nobis — — episcopalem titulum, qui Mersiburch fuerat, convellere et annullare, ipsamque cum parrochia iniuste sibi assignata ecclesiae Halverstadensi episcopali iure regendam tenendamque remittere" (Bulle des Papstes Benedict VII. vom 10. September 981, bei E. G. Gersdorf a. a. O. I 14).

"Am 5. März 1004 stellt König Heinrich II. das 981 aufgehobene Bisthum Merseburg wieder her. — Unde vero et partem parrochiae atque decimationem civitatum, quae Treben et Tuchamuzi vocantur, ab venerabili episcopo Cicicensis ecclesiae Hildubarto cum tribus villis loco sibi competente collatis et sub uno vocabulo Crozuwa vocatis sua voluntate redimentes Merseburgensi ecclesiae restituimus. Praeter haec etiam duas villas nomine Wisseburg et Lostatava — ad integrum Merseburgensis ecclesiae suis rectoribus — reddimus 553)" (Urk. bei Gersdorf a. a. O. S. 23). — Ueber die Zurückgabe dieser beiden Dörfer s. oben S. 230 Note 414.

Nun war die alte Grenze zwischen den Diöcesen Merseburg und Zeitz wieder hergestellt: "— Citiensis aecclesiae — parochia duobus fluviis Gruonavua et Ridebach disterminata" (s. oben Note 487). In dem "pars episcopatus nostri (Merseburgensis), quae iacebat inter Salam et Elstram ac Mildam fluvios, et Plisni, Vedu et Tucherini pagos, cum villis Passini et Piscini" s. oben S. 282) erhielt das Bisthum Merseburg die ihm früher tradirten Güter sämmtlich wieder zurück. Die Urkunden des Königs Heinrich II. vom 17. October 1012, durch welche dem Bisthum Merseburg der Besitz der ihm gemachten Tradition bestätigt wird, nennt: "— — (1) villam scilicet Chruaziss, et (2) quae vocatur nova Rotlizi, (3) Rossini, (4) Ribzi, (5) Boian villam, (6) in Gusua III. mansos et dimidium, (7) Wiribeni, (8) Zladebizu, (9) Zozini, (10) Turnuwa, (11) in Muscuva III. mansos, (12) in Spirga I, (13) Piscini, (14) Batuellon, (15) Cuiawa, (16) Pascini, (17) Bresnizi, (18) villam Boliboris, (19) ad ecclesiam in Scutibure regalem mansum I, alium (20) ad Ciuscesburg, (21) Travardu minorem, (22) Gostua, cum omnibus eorum appendiciis" 554). Der König fügt hinzu "— — (29) villam

Merseburg nennt diesen Theil seines Bisthums: "parrochiam iacentem inter fluvios Willerbizi et salsum mare et Salam" (Thietmari chron., ap. Pertz III 749). — "—— comitatum, qui inter Wipperam et Salam et Saltam ac Villerbizi fluvios iacet" (ib. p. 821).

<sup>552)</sup> In einer Urkunde des Königs Heinrich II. vom 5. März 1004 sind diese dem Stift Zeitz geeigneten drei Dörfer "Chroziwa, Gribna et Grodiscani" genannt. S. oben S. 295.

<sup>553)</sup> S. oben S. 230 Note 414.

<sup>554)</sup> Die jetzigen Namen der in der Urkunde vom 17. October 1012 genannten Orte sind:

No. 1 Krensitz\*), | 8 Rössen+), | 5 Beuna+), | 2 Neureudnitz\*\*), | 4 Reibnitz\*), | 6 Geusau+),

Celinzini dictam in burgwardo Ciuscesburg — et (24) vinarium unum iuxta Merseburg" (bei Höfer Zeitschr. f. Archivkunde I 162).

Von den "9 urbes, quarum sunt haec nomina: Scudici, Cotug, Vurcin, Bigni, Hilburg, Dibni, Pauc, Liubanini et Gezerisca", welche der Erzbischof von Magdeburg bei der Theilung des Bisthums Merseburg 981 für seine Diöcese zum Löwenantheil nahm (s. oben S. 38), hat er am 25. October 1015, 11 Jahre nach der Wiederherstellung desselben (am 5. März 1004) Schkeuditz, Gautsch, Püchau und Wurzen zwar zurückgegeben; jedoch am 22. Februar 1017 einen Befehl des Kaisers Heinrich II. herbeigeführt, durch welchen Püchau und Wurzen an Meiszen fiel. Die Mulde sollte die Grenze des Bisthums Meiszen bilden. Eilenburg, Düben, Pouch, Löbnitz und Göritzsch gingen überdies verloren, Düben und Pouch an Meiszen, Eilenburg, Löbnitz und Göritsch blieben in der Gewalt Magdeburgs. S. zur Diöcese Magdeburg S. 38 f.

Das alte Verhältniss zu Halberstadt wurde ebenfalls nicht wieder hergestellt. Nur der Bischofssitz mit einem kleinen Gebiete "— — per ascensum Sale usque in rivum qui transit Boyendorp, qui rivus separat episcopatus Halberstadensem et Merseburgensem, deinde per viam qua itur per Criestide usque Bunowe, abhinc usque ad transitum Sale in Curewate," war in den Besitz der merseburger Kirche gelangt, wie in der Umfangsgrenze des Bisthums Halberstadt, welche Bischof Arnulf vom Papste Benedict VIII. im Jahr 1014 bestätigen liesz, verzeichnet ist (abgedr. im chron. Halberst., edid. Schatz p. 26).

Zur Begrenzung muss das ganze Bisthum Merseburg, soweit dasselbe bei seiner Gründung in den zum Christenthum bekehrten Gauen jenseit der Saale bis zur Mulde sich erstreckte, in's Auge gefasst werden und dann zu den Gauen innerhalb desselben geschritten werden. Dazu fehlen die Archidiakonatsverzeichnisse noch gänzlich; die Umfangsgrenze ist aber durch die benachbarten Bisthümer gesichert.

Grenzkirchsprengel der Diöcesen (erste Strecke)

Merseburg,
I. pagus Scuntira,
I. pagus Gutizi orientalis
sind in den Diöcesen Meiszen No. 57—62, im Gutizi orientalis, und
Merseburg No. 60—66, im Scuntira (S. 189 f.);

```
7 Werben*),
                        18 Pissen **),
                                              19 unbekannt.
  8 Schladitz**),
                                              20 Keuschberg**),
                        14 unbekannt,
  9 Klötzschen **),
                        15 unbekannt,
                                              21 unbekannt,
                        16 Peissen **),
17 Priesznitz ++),
                                              22 Gostau**),
 10 Tornau**),
                                              23 Zöltschen **),
 11 Muschwitz**),
                                            24 Merseburg+).
                       18 unbekannt,
 12 Spergaut),
    *) Im pagus Siusli; **) im pagus Chutizi; †) im pagus Hasigowe
und 11) im pagus Scuntira.
```

II. pagus Chutizi und III. Siusli, II. pagus Netelici in den Diöcesen Meiszen No. 63—83, im Netelici, und Merseburg No. 67—76, im Chutici und No. 77—83, im Siusli (S. 190—194) genannt (der Siusli seit 1017 in der Diöcese Magdeburg, s. Bisthum Magdeburg S. 39—42);

(zweite Strecke)

Merseburg, Magdeburg, III. (noch) pagus Siusli und II. Chutizi, III. pagus Neletice sind in den Diöcesen Magdeburg 17—1, im Neletice, und Merseburg No. 17—10, im Siusli und No. 9—1, im Chutici (S. 16—12) genannt;

(dritte Strecke)

Merseburg,

Halberstadt,

II. (noch) pagus Chutizi, IV. pagus Hasigowe sind in den Diöcesen Halberstadt No. 52—61, im Hasigowe, und Merseburg No. 60—66, im Chutici (S. 156 f. der dritten Abtheilung) genannt;

(vierte Strecke)

Merseburg,

Zeitz,

II. (noch) pagus Chutizi und V. pagus Tuchurini, VI. Puonzowa I. Scuntira und VII. Plisni sind in den Diöcesen Zeitz No. 26—22, im Tuchurini, 21—12, im Puonzowa und 11—1, im Plisni, und Merseburg No. 24—19, im Chutizi und 18—1 im Scuntira (S. 269—267) in umgekehrter Reihenfolge genannt.

Zur Feststellung der Gaugrenzen verhelfen hier, in Ermangelung der Archidiakonatsverzeichnisse, die schon oft in dieser Arbeit sich bewährten sonstigen Hülfsmittel, wie sie in der Einleitung S. L—LII nachgewiesen sind.

### I. Pagus Scuntira

### im Bisthum Merseburg.

(Vgl. H. Böttger Brunonen S. 575 und 525 Note 727 f.)

#### Gauorte:

"— villam Brezinsa nominatam in pago qui dicitur Scuntira" (Urk. des Kais. Otto II. vom 31. Januar 983, ap. Eccard hist. gen. princ. Sax. sup. p. 186). — Brösen im K. Gröitsch sächs. A. Pegau.

Demnach gehörte die Burgwardie Groitzsch in den pagus Scuntira. Aus der vorhandenen Urkunde über dieselbe gehört hierher: "— decimas villarum — monasterio Bigaviensi — — tradidimus: Scaslandsdorf, Ottendorf, Scarndorf, Monichroth, Luziki, Snoerdorf, Zulanestorf, Belanestorf, Milanistorf, Drogistorf, Scazintorff, Wadisdorff, Wiseska, Everhardisdorf, Moistorf, Sescince, Kosowo. Hae autem sitae sunt in Burcwardio Groiska — — inter fluvios Wira et Sundra" (Urk. des merseburger Bisch. Alboin vom 23. Septbr. 1105, vita Viperti com. Groicensis, ap. Hoffmann scr. Lusat. p. 20; cfr. Mencken scr. rer. Germ. III 1007 et collationes ib. p. 129). — Schlaisdorf im K. Lunzenau A. Penig; "Ottendorf" und "Scarndorf" unbekannt; Rötha, Stadt im Ger.-A. gl. N.; Lausigk, Stadt im Ger.-A. gl. N.; "Snoerdorf" unbekannt; Stollsdorf im K. Ballendorf, Filial von Buchheim A. Lausigk; "Milanistorf" unbekannt; Drossdorf im K. Kieritzsch A. Borna; Kahnsdorf im K. Zöpen A. Borna; "Wadisdorff" unbekannt; Witznitz, Kdf. im A. Borna; "Everhardisdorf" unbekannt; Mensdorf im K. Kohren A. Frohburg; Zeschwitz, Kdf. im A. Zwenkau, und Groszzössen, Filial von Zöpen im A. Borna.

Durch die Gauorte Meusdorf, Schlaisdorf und Stollsdorf wird auch die Stadt Röchlitz am linken Ufer der Mulde in den pagus Scuntira eingeschlossen; desshalb müssen wir hier noch einer Urkunde des Kön. Heinrich IV. vom Jahre 1074 gedenken, in welcher die Worte:

"— castellum Rochediz cum adiacente pago similiter nominato" mit der Bezeichnung pago nur den um Rochlitz liegenden Bezirk gemeint haben können.

#### Grenzorte des

pagus Scuntira 1) gegen den pagus Gutizi orientalis im Bisthum Meiszen sind in den Diöcesen Meiszen No. 57—62, im Gutici orientalis, und Merseburg No. 60—66, im Scuntira (S. 189 f.);

- 2) gegen den pagus Netelici im Bisthum Meiszen in den Diöcesen Meiszen No. 63, im Netelici, und Merseburg No. 66, im Scuntira (S. 190) genannt;
  - 3) gegen den pagus Chutizi im Bisthum Merseburg:
- 1. im K. Schwarzbach sächs. A. 1. im K. Schönbach A. Colditz: Colditz:

Hohnbach, (Colditzer Wald;)

2. im K. Ballendorf sächs. A. Lausigk:

> Ballendorf ("Belanestorp" 1105);

3. im K. Lausigk A. gl. N.: Lausigk ("Luziki" 1105), Etzoldshain (Fil. a. d. Gr.);

4. im K. Steinbach A. Lausigk: Lauterbach (Fil.);

5. im K. Otterwisch A. Lausigk: Stockheim (Fil.), Otterwisch (Kdf.);

6. im K. Trages sächs. A. Borna:

Hainichen (Fil. a. d. Gr.),

Trages (Kdf.);

7. im K. Mölbis A. Borna: Mölbis (Kdf.);

8. im K. Espenhain A. Kötha:

Espenhain (Kdf. a. d. Gr.); 9. im K. Rötha A. gl. N.: Geschwitz,

Rötha ("Monichroth" 1105);

10. im K. Böhlen s. A. Zwenkau: 11. im K. Zwenkau A. gl. N.: Böhlen (Kdf. a. d. Gr.);

11. im K. Zeschwitz A. Zwenkau: Zeschwitz ("Sescince" 1105);

12. im K. Pulgar A. Zwenkau: Pulgar (Kdf.);

Kobschütz, Audigast (Kdf.),

(in nordwestlicher, westlicher und südwestlicher Richtung)

Zschetzsch, Schönbach (Kdf.);

2. im K. Groszbothen sächs. A. Grimma:

Glasten (Fil.);

3. im K. Groszbardau A. Lausigk:

Kleinbardau (Fil.);

4. im K. Groszbuch A. Lausigk: Bernbruch (Fil.), Groszbuch (Kdf.);

3. (noch) im K. Groszbardau: Grethen (Fil.);

5. im K. Pombszen A. Grimma: Pombszen (Kdf.);

6. im K. Köhra A. Grimma: Rohrbach (Filial);

7. im K. Oelzschau s. A. Rotha: Oelzschau (Kdf.);

8. im K. Störmthal A. Rötha: Dahlitzsch (im Fil. Kleinpötzschau);

9. im K. Groszpötzschau A. Rötha: Groszpötzschau ("Bucithi" 974),

Merkershausen;

10. im K. Rüben A. Rötha: Rüben (Kdf.);

Stöhna,

Zwenkau("Zuenkowa"974), Kotzschbar, Imnitz (Filial), Löbschütz, Rüssen, Kleinstorkwitz;

13. im K. Audigast s. A. Pegau 12. im K. Groszstorkwitz A. Pegau: Weideroda;

13. im K. P'egau A. gl. N.:

Schnaudertrebnitz;

Pegau (Stadt);

14. im K. Groitzsch A. Pegau: 14. im K. Elstertrebnitz A. Pegau: Groitzsch ("Groiska"1105); Eulau, Elstertrebnitz (Kdf.);

4) gegen den pagus Puenzowa im Bisthum Zeitz sind in den Diöcesen Zeitz No. 16—12, im Puonzowa, und Merseburg No. 18—14, im Scuntira (S. 286);

. 5) gegen den pagus Plisni im Bisthum Zeitz in den Diocesen Zeitz No. 11—1, im Plisni, und Merseburg No. 13—1, im Scuntira (S. 268—267), beide in umgekehrter Reihenfolge genannt.

# II. Pagus Chutizi 555)

# im Bisthum Merseburg.

(Vgl. H. Böttger Brunonen S. 574f.)

#### Gauorte:

- 970. "— in pago Chutizi positum quoddam castellum, quod Medeburn vocatur" (Thietmari chron., ap. Pertz III 755; cf. annal Saxo, ib. VI 623). Magdeborn, Kdf. im sächs. A. Rötha.
- "— in provintiis vel pagis Chuntici, Wolauki" (Urk. des Kais. Otto II. vom 5. Juni 973, bei Höfer Zeitschr. für Archivk. II 351).
- "— quandam iuris civitatem Zuenkowa nuncupatam in regione Chutizi ad aecclesiam (Mersiburgensem) — donavimus" (Urk. des Kais. Otto II. vom 30. August 974, bei Höfer Zeitschr. für Archivk. I 153). Zwenkau, Stadt im sächs. A. gl. N.
- "— Otto secundus pauperem adhuc episcopatum Merseburgensem largiflua pietate respexit, et eius provisori Gisilero — — Suencuam civitatem cum — foresto inter Salam ac Mildam fluvios et Siusuli atque Plisni pagos iacenti, Chorin et Niriechuo, Bucithi et Cothug ac Borintizi et Gunthorp permisit" (Thietmari chron., ap. Pertz III 758 sq.). — Zwenckau und sein Forstbann: Kohren, Stadt im A. Frohburg; Nerchau, Stadt im A. Grimma; Groszpötzschau, Kdf. im A. Rötha; Gautzsch, Kdf. im A. Leipzig II; Brandis, Stadt im A. gl. N., und Gundorf, Kirchd. im A. Leipzig II. Cf. "— — Theophania, necnon — — Gisallerus, s. Merseburgensis ecclesie — episcopus — petierunt a nostra proprietate predicte ecclesie donari forestum in eodem episcopatu et — — in pago Chutizi situm cum banno adpertinenti — — inter Salam et Muldam fluvios ac Siusili et Plisin provincias iacentem" (Urk. des Kaisers Otto II. vom 30. August 974, ap. Fr. Wideburg rer. Misnic. specimen I 85). — Der Forstbann im Gaue Chutizi erstreckte sich von der Saale bis zur Mulde, vom Gaue Siusili bis zum Gaue Plisni.

<sup>555)</sup> Vgl. R. von dem pago Chutici in G. Ch. Kreysig Beytr. zur Historie der Sächsischen Lande I 174—178, daselbst vermischt mit dem pagus Gütizi orientalis im Bisthum Meiszen.

- "— burgwardium Nerechowa dictam in provincia Chutizi" (Urk. des Kais. Otto III. vom 13. Juni 997, ap. P. W. Gercken cod. dipl. Brand. III 43). Nerchau, Stadt im A. Grimma.
- "— quaedam nostri servitii et regiae proprietatis loca in provincia Scudici sita sancto altari ibidem (Merseburg) — contulimus — in quadam civitate Chut cum toto eius territorio seu burgwardio" (Urk. des Kön. Heinrich II. vom 24. Febr. 1004, ap. Sagittar. hist. ducat. Magdeb., in Boysen's Magazin I 254 f.) Gotha im K. Pehritzsch Kr. Delitzsch.
- "— marchioni Herimanno quoddam predium nostri iuris Grothowizi nominatum in pago Gunthizi situm, tradidimus" (Urk. des Kais. Konrad II. vom 19. Mai 1030, bei Lepsius Gesch. d. Bisch. und des Hochstifts Naumburg I 192). Grottewitz im K. Nerchau A. Grimma.
- "— in Ouszarin in pago Szhudizi in burgwardo Skolin" (diplom. ined. des Kais. Konrad II. vom 24. October 1131, s. Tr. Märcker das Burggrafthum Meiszen, Einl. S. 6 Note 13). "Ouszarin" unbekannt; Schkölen im K. Schkeitbar Kr. Merseburg.
- "— in villa Scutropei — in burchwardo Guodizi" (Urk. des Kön. Heinrich IV. vom 22. Septbr. 1045, ap. Gercken cod. dipl. Brand. IV 360). "Scutropei" unbekannt; Gautzsch, Kdf. im A. Leipzig.

#### Grenzorte des

- pagus Chutizi 1) gegen den pagus Hasigowe im Bisth. Halberstadt sind in den Diöcesen Halberstadt No. 61—52, im Hasigowe, und Merseburg No. 66—60, im Chutizi (S. 157—156 der dritten Abtheilung) in umgekehrter Reihenfolge;
- 2) gegen den pagus Neletice im Bisthum Merseburg, seit 981, resp. 1015 und 1017 im Bisthum Magdeburg, sind in den Diöcesen Magdeburg No. 8—1, im Neletice, und Meiszen No. 9—1, im Chutizi (S. 14—12) in umgekehrter Reihenfolge genannt;
- 3) gegen den pagus Siusli im Bisthum Merseburg, seit 981, resp. 1015 und 1017 im Bisthum Magdeburg:

1. im K. Podelwitz s. A. Leipzig II.: 1. im K. Hohenleina Kr. Delitzsch: (in östlicher Richtung)

Hohenossig;

Prettitz,

2. im K. Liemehna Kr. Delitzsch:

Mutzschlena,

Priester (Filial),

Kupsal (im Fil. Priester);

Liemehna (Kdf.), Ochelmütz; 3. im K. Wöllpern Kr. Delitzsch: 2. im K. Behlitz Kr. Delitzsch

(diocesi Magdeburgensi 556):

Behlitz (Kdf.),

Gallen,

Kopsa ("Gubici" 1000);

Wöllpern (Kdf.),

3. im K. Berg Kr. Delitzsch:

Wedelwitz); Groitzsch;

4) gegen den pagus Netelici im Bisthum Meiszen sind in den Diöcesen Meiszen No. 76-64, im Netelici, und Merseburg No. 76-67, im Chutizi (S. 193-191) in umgekehrter Reihenfolge;

- 5) gegen den pagus Scuntira im Bisthum Merseburg in den Grenzkirchspielen des Scuntira No. 1-14 gegen den Chutizi No. 1—14 (S. 318 f.);
- 6) gegen den pagus Puonzowa im Bisthum Zeitz in den Diocesen Zeitz No. 17-21, im Puonzowa, und Merseburg No. 19-20, im Chutizi (S. 269);
- 7) gegen den pagus Tuchurini im Bisthum Zeitz in den Diocesen Zeitz No. 22-26, im Tuchurini, und Merseburg No. 21-24, im Chutizi (S. 269) genannt.

Demnach begrenzt der pagus Chutizi an keiner Strecke den pagus Plisni, und dennoch erstreckt sich der Forstbann im Chutizi bis an den Plisni (s. oben S. 320 Urk. vom 30. August 974). Dies würde unerklärbar sein, wenn nicht der merseburger Bischof Thietmar in seiner Chronik auch den Ort "Chorin" im Chutizi genannt hätte. Die Stadt Kohren im A. Frohburg wird aber durch die zur Burgwardie Groiska gehörigen, in der Urkunde vom 23. September 1105 genannten Ortschaften (s. oben S. 317) in den Scuntira eingeschlossen, beide Gaue, Chutizi und Scuntira, sind also am 30. August 974 noch als vereinigt angesehen. Der Scuntira-Chutizi grenzt aber mit 13 Kirchspielen an den Plisni (s. oben S. 207 f.); sonach der Forstbann im Chutizi damals auf solcher Strecke von der Mulde bis über die Pleisze hinweg, in Westen und Südwesten auch an den Plisni Das Bastholz, der Rochlitzer- und Colditzer-Wald, der Ottenhain, das Oberholz, der Harth, das Verschlosseneholz, die Wahrenbürger Aue und der Naunhofer Wald sind einzelne Abtheilungen dieses Forstbannes,

<sup>&</sup>lt;sup>556</sup>) S. oben Note 88.

welcher in Westen die Saale, in Osten die Mulde, in Südwesten den Plisni und in Norden den pagus Siusli zur Grenze hatte. Die Gauorte Taucha und Gotha im Chutizi sind die am nördlichsten gelegenen; unfern derselben muss der pagus Siusli seine Südgrenze gehabt haben 557).

<sup>557)</sup> Vgl. H. Böttger Brunonen S. 572 Note 781 o.

# III. Pagus Siusli

# im Bisthum Merseburg.

(Vgl. H. Böttger Brunonen S. 527—574 und Noten 7310 und 731p; von dem Wendischen Pago Siusli in G. Ch. Kreysig Beitr. zur Hist. der Sächsischen Lande V 110 ff.)

### Gauorte:

- "869. — Sorabi et Siusli" (s. oben S. 300 Note 541††). "874. — Sorabi et Siusli — ultra Salam" (annal. Fuldenses, ap. Pertz I 387).
- "— In regionibus — Queszici, in qua est civitas Ilburg, Siusle, in qua est civitas Holm nominata" (Urk. des Kön. Otto I. vom 29. Juli 961, ap. Sagittarium hist. ducat. Magdeb., in Boysen's Magazin I 96). Eilenburg, Stadt im Kr. Delitzsch; "Holm" unbekannt.
- "— in pagis, qui dicuntur Siusilli et Plonim" (Urk. des Kais. Otto I. vom 28. Juli 965, das. I 103). "— in provintiis vel pagis Siusli Chuntici" (Urk. des Kais. Otto II. vom 5. Juni 973, bei Höfer Zeitschr. f. Archivk. II 351).
- "— cum foresto inter Siusuli atque Plisni pagos iacenti" (s. oben S. 282 u. 320).
- "— terram sclavinicam Siuseli nuncupatam" (Urk. des Kön. Otto III. vom 28. Januar 985, das. I 526. "— terram Sclavinicam Siuseli nuncupatam" (dessen Urk. vom 5. Februar 985, ap. A. V. ab Erath. cod. dipl. Quedlinb. p. 21).
- "— villam, Gubici dictam in comitatu Friderici comititis adiacentem, in pago autem Queszici dicto, in burgwardio Ilburg sitam" (Urk. des Kais. Otto III. vom 31. Januar 1000, das. I 157).— Kopsa im K. Behlitz, und Eilenburg, Stadt, beide im Kr. Delitzsch. Cf.: "— Huius (civitatis Ilburg) comitatum et super Siusili pagum potestatem Thiedricus suscepit" (Thietmari chron., ap. Pertz III 852).
- "— tres mansos regales in villa Vetowihi sita in pago Susali" (Urk. des Kais. Konrad vom 19. Februar 1031, ap. P. W. Gercken coll dipl. Brand. IV 357). Wadewitz im K. Langendorf Kr. Zeitz.

Ein flüchtiger Blick auf die Karte zeigt, dass Kopsa und Eilenburg in pago Queszici durch Wadewitz und die Grenze des Chutici

in Süden, wie auch durch die Diöcesangrenze in Osten in den Siusli eingeschlossen werden und sonach ein Theil desselben sind.

- "— in pago, qui Lubaniz dicitur" (Urk. des Erzbisch. Wigmann zu Magdeburg vom 31. Januar 1163, bei Gersdorf Urkb. des Hochst. Meiszen I 57). Löbnitz, Kdf. im Kr. Delitzsch. Der pagus Lubaniz ist nur im Bezirk Löbnitz 559).

#### Grenzorte des

- pagus Siusli 1) gegen den pagus Netelici im Bisthum Meiszen sind in den Diöcesen Meiszen No. 77—83, im Netelici, und Merseburg No. 77—83, im Siusli (S. 193 f.);
- 2) gegen den pagus Neletice im Bisthum Magdeburg in den Diöcesen Magdeburg No. 17—9, im Neletice, und Merseburg No. 17—10, im Siusli (S. 16—14) in umgekehrter Reihenfolge;
- 3) gegen den pagus Chutizi im Bisthum Merseburg in den Grenz-kirchspielen des Chutizi No. 1—3 gegen den Siusli No. 1—3 (S. 321 f.) genannt.
- IV. Ein Theil des pagus Hasigowe, ursprünglich im Bisthum Halberstadt, mit dem Bischofssitze Merseburg vereinigt:

### a. von 968-981.

"968. — — dedit (Haverstidensis aecclesiae episcopus Hilliwardus) Deo sanctoque Laurentio parrochiam iacentem inter fluvios Willerbici et salsum mare et Salam ac Unstred et Helmena et foveam, quae est iuxta Valeshusun" (s. oben S. 512 und Note 428) und demnach die Pfalzgrafschaft Sachsen 560), welche so geschieden ist vom "pagus

<sup>558)</sup> Lepsius meint (a. a. O. S. 208 Note 1): "Praedium Rogaz — — ist Regis; — — (und S. 209 Note 2) Vetowihi dürfte sich vielleicht in dem Dorfe Wadewitz. — westlich von Regis, — kund geben." Dem steht nun freilich "nicht entgegen, dass von Leutsch (Markgr. Gero S. 206, 6) diesen Ort in den Gau Plisni locirt, da diese Location durch die dabei angezogene Urkunde nicht gerechtfertigt ist" (Lepsius das., vgl. oben Note 508); — entschieden aber, das "Wathewiz — — in pago et comitia Buzewitz," d. i. im Puonzowa lag (s. oben S. 290 Urk. vom Jahr 1271); — dass ferner das Kirchdorf Rogatz (genannt in einer Urkunde des Erzbischofs Otto zu Magdeburg vom J. 1333 mit Sornitzk, s. E. Jacobs in Geschichts-Blätter für Stadt und Land Magdeburg II 188), jetzt Roitzsch heiszt (gelegen im merseb. Kreise Bitterfeld, unweit Zschernitz oder "Sornitzk"); — insbesondere aber, dass der Forstbann im pagus Chutizi in seinen vier Grenzen "inter Salam et Muldam fluvios ac Siusili et Plisin provincias" am 30. August 974 den Siusili als Nordgrenze nachweist (s. oben 8. 320 nnd 324).

<sup>559)</sup> Vgl. Brunonen S. 573 Note 731 0 \*\*\*).

<sup>560)</sup> Vgl.: "Pfalzgrafen in Ostfalen östlich der Oker, mit den Pfalzen

Hassegawe in septentrionali plaga rivuli qui dicitur Wilderbah" oder vom "pagus Hosigowe — — in septentrionali parte rivuli qui dicitur Vulderbach" (s. S. 225 der dritten Abth.), oder dem "comitatum, qui inter Wipperam et Salam et Saltam ac Villerbizi fluvios iacet" (s. H. Böttger Brunonen S. 521 Note 726 h und S. 211 f. Note 428 der dritten Abth.).

### Grenzorte des

Bisthums Halberstadt im pagus Hasigowe gegen das Bisthum Merseburg daselbst:

im K. Eisleben mannsf. Seekreise
 im K. Eisleben mannsf. Seekr.
 (1400<sup>561</sup>)), ban. Islevensi No. 15,
 16 Isleve ad s. Andream,
 im K. Eisleben mannsf. Seekr.
 (1400, ban. origentali 4 Isleve ad S. Petrum):

""" Nycolaum): ("Willerbizi" od. die Bösesieben abwärts in ostsüdöstlicher Richtung) die Altstadt Eisleben mit den Kirchspiel St. Petri; Kirchspielen St. Andreä und 2. im K. Helfta A. gl. N.

St. Nikolai; (1400, ban. origent. No. 1—3
2. i. K. Unterrisdorf mannsf. Seekr. Helpede):

(1400, ban. Islev. No. 26, 27

Ristorp):

Unterrisdorf (Kdf.);

Helfta (Kdf.);

3. im K. Wormsleben mannsf. Seekr. 3. im K. Erdeborn mannsf. Seekr. (Fil. von Unterrisdorf): (1400, ban. origent. No. 9 Erdeborn):

Wormsleben (Kdf.);

Lütgendorf (Fil.);

4. im K. Volkmaritz A. Seeburg 4. im K. Seeburg A. gl. N. (1400, ban. Islev. No. 7 Wolk- (1400, ban. origent. No. 20 meritz):

Seborch):

(durch den süszen See in gleicher Richtung) Neehausen (Fil.); Aseleben (Fil.),

5. im K. Höhnstedt A. Seeburg (1400, ban. Islev. No. 21—23 Honstede):

Räther (Fil.), Höhnstedt (Kdf.); Seeburg (Kdf.), Rollsdorf (Fil.);

6. im K. Müllerdorf A. Friedeburg 5. im K. Eisdorf A. Gibichenstein: (1400, ban. Islev. 53 Molrendorp):

Merseburg im Hasigowe und Allstädt im Frisonoveld waren: Sigfried L. 932-937, Gero bis 939, Ludolf II. c. 937-950, Bruno IV. c. 950 bis vor 961. Sigfried II. 961-980, Esiko bis 1004, Burchard bis 1017, Sigfried III. bis 1038" (Brunonen S. 758 und die daselbst citirten Stellen, auch S. 227 der dritten Abtheilung).

561) Ueber diese Jahrszahl 1400 s. S. 151 Note 297 der dritten Abtheilung.

(am Nordrande des salzigen See, "salsum mare," vorbei in die Salza "Saltam," diese in östlicher und nordöstlicher Richtung abwärts in die Saale, \_Salam<sup>\*562</sup>))

Müllerdorf (Kdf.),

Langenbogen (Filial);

6. im K. Bennstädt mannsf. Seekr. (1400, ban.origent.28B enstede):

Kölme (Filial); Zappendorf,

Quelschine;

7. im K. Benkendorf mannsf. Seekr.: Benkendorf ("Panincan-

dorfi" 979);

(1400, ban. Islev. 37 Umstede): Salzmünde.

7. im K. Fienstädt A. Friedeburg 8. im K. Schiepzig im Saalkreise (1400, ban. origent. 29 Schyptz): Schiepzig (Kdf.).

#### b. von 1003 an.

anno domini 1003 — rex Henricus — ab Arnulfo episcopo impetravit partem sue dyocesis; — — quantum videlicet circa fluvium Salam Merseburgensis territorii.protenditur ambitus, et — episcopatum Mersburgensem — reformavit" (chron. Halberst., edid. Schatz p. 24).

"— per ascensum Sale usque in rivum (die Lauche) qui transit Boyendorp (Bündorf), qui rivus separat episcopatus Halberstadensem et Merseburgensem, deinde per viam qua itur per Criestide (Kriegstädt) usque Bunowe (Beuna), abhinc usque ad transitum Sale in Curewate (Groszkorbetha, s. oben S. 315).

#### Grenzorte des

Bisthums Merseburg im Hasigowe gegen das Bisthum Halberstadt daselbst:

1. im K. Bündorf Kr. Merseburg: 1. im K. Korbetha Kr. Merseburg: ("per ascensum Sale usque in rivum qui transit Boyendorp, qui rivus separat episcopatus Halberstadensem et Merseburgensem, durch den Mittel-Teich und Alten Damm-Teich die Lauche, welche, bei Bündorf

<sup>562)</sup> Der Verfasser der Mittheilung im allgem. Archiv für die Geschichtskunde des Preusz. Staates VIII 77-80: Zur Bestimmung der Gränzen zwischen den Diöcesen von Halberstadt und Merseburg," würde mit der Behauptung: Wenn die beiden Kirchen zu Lettin und Scherben im 13. Jahrh. zur halberstädter Diöces gehört haben, so kann die Salze nicht die Gränze der letztern gebildet haben, da beide Orte ostwärts dieses Flüsschens liegen," recht behalten, wenn Merseburg damals noch im Besitze des hier begrenzten Theiles vom Hasigowe gewesen wäre, welcher 981 schon an Halberstadt zurückgegeben war. - In der Fortsetzung: "Auch würde in der sonst genauen, und fast von Ort zu Ort fortschreitenden Gränzbeschreibung eine auffallende Lücke (vom See bis Kriegstedt) zu bemerken sein, wenn rivus qui transit Bogendorp für die Salze angenommen würde," verliert er sich unbewusst in die Bestimmung von 1003, die mit der Schnede von 979 Nichts gemein hat.

vorbeislieszend, sich in die Saale ergieszt, eine Strecke in südwestlieher und westnordwestlicher Richtung aufwärts) Knapendorf (Fil.), sec. XIV 563), Schkopau (Filial); Knapendorph decima 2. im K. Döhlitz Kr. Merseburg (1400, banno origentali 25 D eltz): S. 388), Bündorf (Kdf., sec. XIV Boyendorf decima S. 388 564)), ("deinde per viam qua itur per Criestide" in westsüdwestlicher Richtung nach Kriegstädt) mit: Dörstewitz; Netzschkau, Milzau, Bischdorf (Fil.); 3. im K. Lauchstädt Kr. Merseb. (1400, ban. origent. 35 Loch-2. im K. Oberkriegstädt Kr. Merseburg: stede): Burgstaden, Kleinlauchstädt; 4. im K. Krakau Kr. Merseburg: Niederkriegstädt, ("usque Bunowe," von Kriegstädt in südöstlicher Richtung nach Beuns: Oberkriegstädt (Kdf., sec. XIV Krakau (Kdf.); Krichstete S. 371); 5. im K. Blösien Kr. Merseburg: 3. im K. Geusau Kr. Merseburg: Geusau (Kdf., sec. XIV Gu-Blösien (Kdf.), sowe decima S. 387<sup>565</sup>)); Reipisch (Fil.); 4. im K. Niederbeuna Kr. Merseb.: 6. im K. Oberfrankleben Kr. Oberbeuna (sec. XIV Bunowe Merseburg: decima S. 388 565)); Ober- und Unterfrankleben, Runstädt (Fil.); 5. im K. Kröllwitz Kr. Merseburg: 7. im K. Kleinkeina Kr. Weiszenf. (1400, ban. origent. 53 Kone minor): ("abhine usque ad transitum Sale in Curewate," von Beuna bis zur Fähre über die Saale unterhalb Groszkorbetha in südlicher und südüst-

licher Richtung)

Daspig,

Kleinkeina (Kdf.),

Kröllwitz (Kdf.);

Groszkeina (1400, ib. 52

6. im K. Spergau Kr. Merseburg:

Hone maior);

<sup>563</sup>) Sec. XIV. bezieht sich auf das Güterverzeichniss des Merseburger Hochstifts aus dem XIV. Jahrhundert, mitgetheilt von K. Ed. Förstemann Neue Mittheilungen II 365-388. Die hier hinter die betreffenden Namen gesetzte Seite weist dieselbe daselbst nach.

565),— (5) Boian villam, (6) in Gusua III mansos et dimidium (12) in Spirga I." nennt auch König Heinrich II. unter den Traditionen des

Bisthums Merseburg (s. oben Note 554).

<sup>564)</sup> Ueber Bündorf und Knapendorf vgl. auch die Urkunde des Merseburger Officialen Albert, welcher "a Walthero episcopo Merse burgensi specialiter deputatus in causa — willanorum incolae villae Knapendorff — — contra — — plebanum Heinricum de Bundorf — de et super jure parochiali in filiali ecclesia villae Knapendorff am 24. Mai 1409 entschied (Urk. bei C. G. Buder Sammlung ungedruckter Schriften S. 446 f).

Spergau (Kdf., sec. XIV Spirge 8. im K.Lunstädtmerseb. Kr. Querf.: S. 386); Lunstädt (Kdf.);

- 7. im K. Wengelsdorf Kr. Weiszenf.: 9. im K. Bosendorf Kr. Weiszenfels Wengelsdorf (sec. XIV Wendelstorph S. 385), Kraslau;
  - (1400, ban. origent. 61 Biczendorp):

8. imK.GrosskorbethaKr.Weiszf.: Groszkorbetha (sec. XIV Korwete decima S. 388), Gniebendorf.

Bosendorf (Kdf.).

### Resultat.

Die fehlenden Belege für die Grenzkirchsprengel im Bisthum Merseburg sind in den benachbarten Diöcesen mit enthalten; s. S. 231 der dritten Abtheilung und oben S. 49, 265 und 312. Gegen 7. Zwochau im Bisthum Magdeburg fehlen noch Belege für 6. Freiroda, 7. Radefeld und 8 Heina S. 49, und gegen 1. Wolkenburg, 8. Bendorf, 9. Wyhra, 12. Ramsdorf, 17. Trautschen, 18. Costerwitz im Bisthum Zeitz für 1. Markersdorf, 9. Bubendorf, 10. Neukirchen; 14. Groszhermsdorf, 19. Elstertrebnitz und 20 Stönsch (S. 312), um die Umfangsgrenze des Bisthums Merseburg durchweg zu sichern.

# V. Diöcese und Gaue in Thüringen.

Der in Nordwesten an Engern, in Westen und Südwesten an Franken, in Osten an die Mark Meiszen im Slavenlande und in Nordosten an Ostfalen grenzende Theil des Bisthums Mains in Thüringen umfasste die Gaue I. Eichesfelden (mit dem Untergaue a. Onfelt), II. Wippergowe, III. Helmungowe, IV. Nabelgowe, V. Engli, VI. Husitin vel Ostergowe, VII. Orla vel Salaveld, VIII. Languizza, IX. Westgewe (mit den Untergauen b. Lupinzgowe, c. Nedere und d. Hunether), X. Winidon, XI. Altgowe und XII. Turingowe.

(Vgl. Galetti Geschichte Thüringens I 197—202; L. von Ledebur Grenzen zwischen Engern und Thüringen, in seinem Archiv V 26—33; dessen Schrift Nordthüringen und die Hermunduren oder Thüringer; H. Böttger Brunonen S. 516—566 und Gaukarte der Marken Thüringen und Meiszen.)

### Belege:

- "Saxonum gens — a meridie quidem Francos habentes et partem Thuringorum, quos — alveo fluminis Unstrote dirimuntur" (Adami gesta Hammab. eccl. pontif., ap. Pertz mon. hist. Germ., script. VII 286).
- "— quo influit Unstrot fluvius Sale, et per ascensum Unstrot usque quo confluunt Unstrot et Helmena, et per ascensum Helmene usque ad fossata Walehusen et per ascensum fossatorum usque ad separationem Saxonie et Thuringie versus montana que dicuntur Hart" (Umfangsgrenze des Bisthums Halberstadt, im chron. Halberst., edid. Schatz p. 25 sq.; vgl. S. 141 der dritten Abtheilung).
- "— in saltu qui vocatur Harz, qui dividit Saxoniam et Thuringiam" (vita S. Luitbergae, ap. Pertz IV 159). "— in termino Saxoniae et Thuringiae, in loco qui dicitur Botfeld" (Ottonis Freising. chron., ap. Urstitium I 136).
- "— Rex Henricus in castello, quod est inter Thuringorum et Saxonum confinia, et dicitur Himilewa, gravissima valetudine correptus migravit ad dominum" (Liutprandi hist., ap. Reuber scr. rer. Germ. p. 186). "Infirmatus est autem in castello quod dicitur Mimelewa, quod est inter Saxonum et Thuringorum confinia" (chron. reg. S. Pantaleon., ap. Eccard. corp. hist. I 885).

"— a summitate vallis, ubi se Saxones et Thuringi disiungunt, que Teutonice dicitur Girufde" (Urk. von 979, bei Wenck hess. Landesgesch. II, Urkb. S. 32).

"Saxonia — — Thuringiam accedit aut Salam" (Adami gesta Hammab. eccl. pont., ap. Pertz VII 284). — "— — Salam fluvium, qui Thuringos et Sorabos dividit" (Einhardi vita Caroli, ap. Pertz II 450; cf. I 187).

"— Theodericus — promittens eis (Saxonibus) — —, si Thuringos sibi adversantes vincerent, omnem illis eorum terram daturum, usque ad confluentiam Salae et Unstradae fluviorum. — Tunc Theodericus accepto consilio victoribus tradidit Saxonibus omnem terram Thuringorum<sup>566</sup>) excepta quam Louvia et Haertz silvae concludunt<sup>567</sup>) — perpetuo possidendam" (chron. Quedl., ap. Pertz III 32). "— a flumine Werra usque ad fluvium die Sala, a nemore Francorum usque ad nemus Hartz — —. Secunda divisio — — incipit a luco Thuringorum versus Franconiam, a luco dicto vulgariter die blosze Leuben, descendendo ad castrum dictum zum Steine, ubi Gera fluvius scaturit" (Mencken scr. rer. Germ. I 848). — "— — quoddam monasterium situm in provincia scilicet que dicitur Duringia, in episcopatu Mogontiensi, — — in silva que dicitur Louba confluentibus duobus rivulis Berbach et Rodenbach, quod Cella sancte Marie nuncupatum est, — constructum a matrona nomine Paulina" (Urk. vom 26. Aug. 1114, bei Hesse Geschichte des Klosters Paulinzelle, Urkb. S. 3). — "— ascendendo et nigrum nemus, versus Meles et locum die blosze leuben ad montem dictum Enselberg 568) (legenda S. Bonifacii, ap. Mencken scr. rer. Germ. I 849). — "— — ad silvam quae Thuringos separat a Francia" (Lamberti annal., ap. Pertz V 369); "— — ad silvam, que Thuringiam dirimit a Francia" (annal. Saxo, ib. VI 713), d. i. der Thüringer Wald ("Louvia silva"), auf welchem, von der Saale bis zum Inselberge ("Enselberg") der Rennsteig oder Rennweg Thüringen von Franken scheidet.

"— Salzhunga in finibus Turingiae super fluvium Wisara" (Urk. vom 20. August 841, ap. Dronke cod. dipl. Fuldens. p. 240). — "— Gerstungen situm in terminis Thuringie" (praecept. Ludowici imper., ap. Dronke l. c. p. 278 No. 615). — "— — in confinio Thuringiae et Hassiae in villa quae dicitur Gerstuegun" (Lamberti annal., ap. Pertz V 202).

<sup>568</sup>) Vgl. Brunonen S. 543 Note 729 i.

<sup>566)</sup> Das ist die Provinz Nordthüringen oder das spätere Bisthum Halberstadt (vgl. H. Böttger Brunonen S. 134 Note 203, S. 136 Note 209, S. 846 Note 534a).

<sup>&</sup>lt;sup>567</sup>) Das ist die Provinz Südthüringen oder das spätere Bisthum Mainz in Thüringen (vgl. H. Böttger Brunonen in den S. 761 s. v. Thüringen [Südthüringen] Mark citirten Stellen).

vold.

gowe;

74—68, VI. im Hasigowe,

68-67, VI. (noch) im Hasi-

"— licet Brandenfels ultra Werram situata sit, nihilominus — ab antiquo spectabat ad territorium Thuringiae. Sic pariter Creutzborg" (legenda S. Bonifacii, l. c. p. 849). "— Thuringia — terminatur intra Rittelshusen et Netera ad montem Eichenberg supra lapidem dictum Heldestein, versus Dreforte. Fluvium Werra descendendo ad Wenfrede (ib. p. 849). — "— Ripa Wirrae fluminis — —, Hassiam Thuringiam que dirimebat" (Lamberti annal., ap. Pertz V 207). — "— rex Saxonia excessit et transitis finibus Thuringiae ubi Eschenewege pervenit" (ib. p. 229).

Aus den vorstehenden Grenzdaten und den beiderseitigen Archidiakonaten ergeben sich die

# Grenzkirchsprengel der Diöcesen

(erste Strecke)

Mainz in Thüringen: Mainz in Sachsen:

sind in den Diöcesen

Mainz in Sachsen:

Mainz in Thüringen:

No. 36—41, I. in Lagni,

No. 39—49, I. im Eichesfelden

(S. 267 f. der zweiten Abtheil.);

" 42—47, II. in Hlisgo,

" 50—55, I. (noch) im Eichesfelden

felden (S. 269 das.);

" 48—51, II. (noch) im Hlisgo,

" 56—60, II. im Wippergowe

(S. 269 f. das.);

" 51—54, II. (noch) im Hlisgo,

" 61—67, III. im Helmungowe

### (zweite Strecke)

Mainz in Thüringen: Halberstadt in Ostfalen sind in den Diöcesen

Halberstadt in Ostfalen:

No. 97—95, III. im Hartingowe, No. 106—105, III. (noch) im Helmungowe (S. 165—164 der dritten Abth.);

" 94—88, IV. im Suavia,

" 105—100, III. (noch) im Helmungowe (S. 164—162 das.);

87—83, V. im Frisonoveld, 99—96, III. (noch) im Helmungowe (S. 162—161 das.); 83—79, V. (noch) im Frisono- 95—90, IV. im Nabelgowe

veld, (S. 161—160 das.);
78—75, V. (noch) im Frisono- , 89—82, V. im Engli (S. 160

" 89—82, V. im Engli (S. 160 —159 das.);

(S. 271 f. das.) genannt;

" 82—76, V. (noch) im Engli (S. 159—158 das.);

75—74, VI. im Husitin (S. 158 das.) genannt;

```
(dritte Strecke)
```

Mainz in Thüringen, Zeitz in Slavonien,

sind in den Diöcesen

Zeitz: Mainz in Thüringen:

No. 27—34, VII. im Weta. No. 25—32, VI. im Husitin (S. 270f.);

" 35—41, VIII. im Strupenice, " 33—36, VI. (noch) im Husitin S. 271);

", 42—46, IX. im Brisingowe, ", 37—41, VI. (noch) im Husitin S. 272);

" 47—53, IX. (noch) im Bri- " 42—47, VII. im Orla (S. 272 f.); singowe,

, 54—66, X. im Sarowe, , 47—59, VII. (noch) im Orla (S. 273—275) genannt;

### (vierte Strecke)

Mainz in Thüringen, Bamberg in Franken sind in den Diöcesen

Bamberg: Mainz:

No. 7—1, XI. im Ratenzgowe, No. 8—1, VII. (noch) im Orla (S. 264—263 der ersten Abtheilung) in umgekehrter Reihenfolge genannt; (fünfte Strecke)

Mainz in Thüringen, Würzburg in Franken sind in den Diöcesen

Würzburg: Mainz:

No. 18—11, XII. im Grapfeld orien- No. 20—13, VIII. im Languizza (S. 259 talis, —258 der ersten Abtheilung);

" 10—1, XII. (noch) im Grapfeld " 12—1, IX. im Westgewe (S. 258 orientalis, —256 das.);

" 10,12—18, XIII im Tollifeldum. " 15—21, IX. (noch) im Westgewe (S. 243 f. das.);

" 19—22, XIII. im Grapfeld (occid.), " 22—23, IX. (noch) im Westgewe (S. 244 daselbst) genannt;

#### (sechste Strecke)

Mainz in Thüringen, Mainz in Franken sind in den Diöcesen

Mainz in Franken: Mainz in Thüringen:

No. 22—8, XIV. im Hessorum, No. 23—6, IX. (noch) im Westgewe (S. 208—205 der ersten Abtheilung) in umgekehrter Reihenfolge genannt;

### (siebente Strecke)

Mainz in Thuringen, Mainz in Sachsen

sind in den Diöcesen

Mainz in Sachsen: Mainz in Thüringen:

No. 34—36, XV. im Lagni, No. 34—38, IX. (noch) im Westgewe S. 266 f. der zweiten Abtheilung) genannt.

# I. Pagus Eichesfelden

im Bisthum Mainz in Thuringen.

(Vgl. J. Wolf politische Geschichte des Eichsfeldes I 17—22; A. von Wersebe Beschreibung der Gaue etc. S. 37—40; H. Böttger Brunonen S. 550 f. u. die daselbst citirten Noten.)

### Gauorte:

- "— quasdam res — in pago Eichesfelden — infraterminum villarum Ambraha et Kermara dictarum et in locis Lengenfelt, Emilinhusen, Ditdorf et Dachreda dictis" (Urk. des Kaisers Arnulf vom 28. Januar 897, bei K. Herquet Urkb. der ehemals freien Reichsstadt Mühlhausen in Thüringen S. 3). Ammern, Kdf. im Kr. Mühlhausen, III archid. Jecheburg 7 sede Germar No. 2; Görmar, Kdf. im Kr. Mühlhausen, III 7 sede Germar No. 1; Lengefeld, Kdf. im Kr. Mühlhausen, III 7 sede Germar No. 11; Emilienhausen, Hospital im Kirchsp. Felchta Kr. Mühlhausen, III 7 sede Germar No. 6; Diedorf, Kdf. im Kr. Mühlhausen, I archid. Heiligenstad. 5 sede Erschhausen No. 17; Dachrieden, Kdf. im Kr. Mühlhausen.
- "— Hoianusini in pago Aikesfelt" (Urk. des Kais. Otto I. vom 15. April 950, bei H. Böttger Brunonen S. 524 Note 727 d). Unbekannt.
- "— tale predium, quale habuimus — in Heiligenmarcha, in Grabaha, in Merchesleba, in Urenlebo, in Cornere, in Mellere, in Amberon, in Aldengubereno in pago Westergouve et in pago Vatergowe sitis, et in comitatu Wiggeri comitis" (Urk. des Kaisers Otto III. vom 13. Mai 997, bei Böttger Brunonen S. 525 Note 727 o). — Cf. "— in provintia et comitatibus australis Thuringiae dono — Cornere" (Urk. des Kais. Otto II. vom 22. October 973, cod. dipl. Fuldens., ed. Dronke p. 331). — Hierher gehören, wie sich aus dem Archidiakonatsverhältnisse ergiebt: Groszgrabe, Kdf. im Kr. Mühlhausen, III archid. Jecheburg 7 sede Germar No. 9; Körner. Marktflecken im sachs.-coburg-gothaer A. Volkenroda, III 7 sede Germar No. 4; Groszmehlra, Kdf. im schwarzb.-sondersh. A. Keula, III 7 sede Germar No. 7; Ammern (s. in der vorstehenden Urk.), und Altgottern, Kdf. im Kr. Langensalza, III 7 sede Germar No. 28. Heiligenmarcha, Merchesleba und Urenlebo werden wir iu Altgowe kennen lernen. Die Worte: in pago Westergouve et in pago Vater-

gowe" erscheinen demnach irrthümlich für Altgowe und Eichesfelden 569).

- "— mansum — in villa Geislaha dicta, in pago vero Eichesvelt" (Urk. des Kais. Heinrich II. vom 9. December 1022, bei H. Böttger Brunonen S. 528 Note 727n). Geisleden, Kdf. im Kr. Heiligenstadt, I archid. Heiligenst. 1 sede Heiligenstadt No. 8.
- "— Jus patronatus parochialis ecclesie in Helmeldesdorff cum capella — Wolcrameshusen — venacionem in confinio Eychisfelt" (Urk. vom 24. Febr. 1283, ap. V. F. de Guden, cod. diplom. I 798 sq.). Helmsdorf, 'Kdf. im Kr. Mühlhausen, I 3 sede Dingelstede No. 4; "Wolcrameshusen" daneben wüst, I 3 sede Dingelstede No. 20.
- "— castra nostra Glichenstein et Scharpenstein et Birckenstein, ac totam terram nostram que Eychisfeld theutonice appellatur" (Urk. des Grafen Heinrich von Gleichen vom November 1294, bei J. Wolf Gesch. des Eichsfeldes I, Urkb. S. 49). Gleichenstein, Domäne im K. Wachstädt Kr. Mühlhausen, I 3 sede Dingelstede No. 11; Scharfenstein, Domäne im K. Beuren Kr. Worbis, I 2 sede Büren No. 1; "Birckenstein" wüst östlich von Kirchohmfeld im Kr. Worbis, I 4 sede Kirchworbes No. 19.

Nach Inhalt der vorstehenden Urkunden gehören zum pagus Eichesfelden im Archidiakonat I. Heiligenstadt: die Dekanate 1 Heiligenstat, 2 Beuren, 3 Dingelstädt, 4 Kirchworbis und 5 Ershausen, wodurch der Dekanat 6 Kirchgandern eingeschlossen wird; im Archidiakonat III. Jechaburg der Dekanat 7 Görmar.

Daraus lässt sich ersehen, ob "zu diesem Gau die Germare marca" gehörte 570). Deshalb mögen hier die betreffenden Urkunden über dieselbe geprüft werden:

"— Eskinewach, Frioda, Mulenhusa, Tutinsoda, Sletheim, in regione Turingia, in Germarenemarcu — sitas" (Urk. des Kais. Otto II. vom 29. April 974, bei Herquet a. a. O. S. 4). — "— predium Eskinewag nominatum, in pago Germara marca vocato — situm" (Urk. des Kön. Otto III. vom 6. Juli 994, das. S. 4). — Eschwege, Stadt im hess. A. Eschwege I, Frieda, Filial

Vgl. A. von Wersebe über die Vertheilung Thüringens zwischen den alten Sachsen und Franken, in L. F. Hesse Beiträge zu der teutschen, besonders thüring. Gesch. des Mittelalters I 134 f.; H. B. Wenck hessische Landesgesch. II 463 Note d. — "Westergowe et Vatergowe, wo beides falsch ist. Es muss heiszen: in pagis Altgewe et Eichesvelt" (K. Ch. von Leutsch Markgr. Gero S. 156).

die Görmermark; diejenige von Wenck aber (a. a. O. II 460—487) giebt ihr einen Umfang über den "Altgau. Winidun, Westgau, Eichsfeld, Hunethergau und Netere." Vgl. H. Böttger Brunonen S. 550, wo meine Ueberzeugung, und S. 717 f., wo Landau's Darlegung mitgetheilt ist.

von Schwebda im A. Eschwege II., beide im Umfange des pagus Hunether; Mühlhausen, Kreisstadt im Regierungsbezirke Erfurt, III 7 sede Germar No. 32; "Tutinsoda", wüst bei Mühlhausen, III 7 sede Germar No. 18, also beide im pagus Eichesfelden, und Schlothe im, Marktslecken im schwarzb.-rudolst. Patr.-Ger. gl. N., III 2 sede Suffra No. 4, welcher Dekanat zum Gaue Winidon gehört.

- "— Die Flecken darinn der Stifft Wirtzburg einkommen gehabt, sind Poligstetten, Velchede und Summeringen in der Germermark gelegen" (nach einer Urkunde des Kaisers Otto III. vom 18. Februar 1001, bei Lor. Friese Würzburgische Chronik, in von Ludewig Würzburg. Geschichtschr. S. 474). Bollstädt, Kdf. im Kr. Mühlhausen, III 7 sede Germar No. 3; Felchta, Kdf. im Kr. Mühlhausen, III 7 sede Germar No. 6 (vgl. oben Urk. vom 28. Janr. 897 mit Emilienhausen in diesem Kirchspiele, im Gau Eichesfelden und Haussömmern, Kdf. im Kr. Langensalza, III 4 sede Grussen No. 12, welcher Dekanat zum Altgowe gehört.
- "— predium — in loco Birkehe dicto in loco Germare marca in comitatu Lutegeri comitis situm" (Urk. vom 2. April 1035, in cod. dipl. Fuldens., edid. Droncke p. 354 No. 743). Berka, Kdf. im schwarzb. sondersh. A. Sondershausen, III 1 sede Jecheburg No. 3, demnach im pagus Wippergowe.
- "— Villam — Martineveld nuncupatam in pago Germare marca — sitam" (Urk. des Kön. Heinrich IV. vom 30. Juli 1071. bei Wenck a. a. O. III, Urkb. S. 60). Martinfeld, Kdf. im Kr. Heiligenstadt, I 5 sede Erschhausen No. 4 im Eichesfelden.
- "— loca Nidiwizeshusun atque Eltwineshusun, et quoddam praedium quod vocatur Vierbeche ad centum mansos in pago Germarsmarca" (Urk. des Abts Heinrich zu Hersfeld vom Jahre 1073. bei Wenck II, Urkb. S. 47). Niddawitzhausen, Kirchdorf mit dem Filial Eltmannshausen im hess. A. Eschwege II., und Fahrenbach, Hof im K. Hundelshausen hess. Amts Witzenhausen, sämmtlich im Bezirke des pagus Hunether.

Der Gau Germarenamarcu vereinigte demnach den pagus Hunether im Westgewe, und, wenn auf das kirchliche Verhältniss Rücksicht genommen werden dürfte, mit den Dekanaten Ershausen und Görmar im Gau Eichesfelden, dem Dekanat Süssra oder dem Gan Winidon, dem Dekanat Jechaburg im Wippergau und dem Dekanat Greuszen im Altgau, durch welchen auch der Dekanat Kirchheiligen im Altgau mit eingeschlossen wird, — oder (mit Landan zu reden) die Görmarmark vereinigte fünf "einheitliche Gebiete" oder "sich berührende Urmarken" in fünf "verschiedenen Gauen" zu einer gemeinsamen Mark. Die Dekanate werden jedoch dem Urverhältnisse fern liegen und können nur dazu dienen, die Gaue zu erkennen. in welche hinein die Görmermark sich erstrecke. Sie umfasste einen

schmalen Strich Landes, der sich von Fahrenbach (im Westen) bis Berka (im Osten) zog (vgl. Brunonen S. 550).

Die zum pagus Eichesfelden gehörigen Kirchspiele sind verzeichnet im

# "I. archidiaconatus Heiligenstadiensis 571):

### 1 Sedes Heiligenstadt 572):

No.2 Westhausen(2)\*, | 5 Simeroda (32), | 8 Geislede" (II 4) | 3 Günterode (4), | 6 Bischhagen, fil. | 1022 | 4 Bodenroda, filialis (3), | (33), |

(catalogus sedium archid. Heiligenstad. anno 1660 a. Chr. Jagemann descriptus, ap. J. Wolf comment. de archidiaconatu Heiligenstadiensi p. 22—28).

\* Die beigefügten Ziffern bezeichnen die Reihenfolge, in welcher diese Kirchen bei Wenck hess. Landesgesch. II, Urkb. S. 494: "1. Sedes Heiligenstadt" verzeichnet sind. Daselbst ist mit in denselben eingeschlossen der "6 Sedes Kirchgander."

"2 Sedes Büren 573):

No. 1 Büren 1294, | 4 Steinbach, | 6 Reinolderoda, 3 Wingeroda, | 5 Glasehausen, fil., | 7 Birkungen, 10 Bartloffen, desol."

(catalogus anno 1660 descriptus, l. c. p. 28—31. Bei Wenck nicht verzeichnet zum archidiaconatus Heiligenstadiensis in Thüringen, sondern zum Archidiakonat Nörten in Sachsen (a. a. O. S. 493: "4 sedes Burensis"). S. dagegen unten Note 581.

<sup>573</sup>) Desgleichen im Dekanat Beuren:

No. 1 Beuren, 5 Glasehausen (Fil.), 7 Birkungen, 6 Reinholderode 10 Kleinbartlof. (Fil.),

Jagemann in spiritualibus commissario descriptus, ap. Joh. Wolf commentatio de archidiaconatu Heiligenstadiensi p. 19, 21—52; vgl. Wenck hessische Landesgesch. II, Urkb. S. 494 mit einigen Abweichungen, indem die sedes Heiligenstadt und Kirchgander im sede Heiligenstadt vereinigt sind, sedes Erschhausen den Namen Martinsfeld, sedes Dingelstede den Namen Helmsdorff führen, und einige Kirchspiele aus dem Diakonat Erschhausen in den Diakonat Helmstorf verlegt sind. Diese abweichende Abtheilung ist für den Umfang des pagus Eichesfelden deshalb ohne Einfluss, weil das ganze Archidiakonat mit dem Gaue zusammenfällt (H. Böttger Brunonen S. 550 Note 730 a. 1.). Bedeutsam ist aber, dass das Verzeichniss von 1660 die sedes Büren und Kirchworbes enthält, welche bei Wenck fehlen.

<sup>572)</sup> Die jetzigen Namen der Kirchspiele im Dekanat Heiligenstadt sind:

No. 2 Westhausen, 4 Bodenrode (Fil.), 6 Bischhagen (Fil.), 3 Günterode, 5 Siemerode, 8 Geisleden.

# 3 Sedes Dingelstede 574):

No. 1 Dingelstedt (4), | 11 Wachstedt, fil. 20 Volorameshusen, desol." 1283 4 Helmsdorf (1) (14) 1294, 15 Hübstedt, 1283, 16 Bevestedt, 7 Kalmeroda,

(catalogus anno 1660 descriptus, l. c. p. 31-45; bei Wenck a. a. 0. als "sedes Helmsdorff" verzeichnet.

# "4 Sedes Kirchworbes<sup>575</sup>):

No. 3 Stadtworbes, 7 Orchel, eccl. fil., 19 Kirchohmfeld 4 Breidenbach, 8 Berntroda, 9 Deuna, filialis, 6 Breitenworbes, 10 Follenborn, fil.,

1294, 20 Rudigershagen"

(catalogus etc., l. c. p. 35-38. Bei Wenck nicht verzeichnet zum Archidiaconat Heiligenstadt in Thüringen, sondern zum sedes Beuren im sächsischen Archidiakonat Nörten. S. dagegen unten Note 581.

# ...5 Sedes Erschhausen 576):

| no south Dischination ).          |                                                                                                                                                               |  |  |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 14Faulungen*, fil. (11),          | 21 Wiesenfeld (7),                                                                                                                                            |  |  |  |
| 15 Hildebrandshau-                | 22 Schwobfeld, fil.                                                                                                                                           |  |  |  |
| sen*, fil. (10),                  | (9),                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 17 Diedorf* (18) 897,             | 23 Dieteroda, fil.                                                                                                                                            |  |  |  |
| 18 Heigenroda, fil.*              | (11),                                                                                                                                                         |  |  |  |
| (20),                             | 26 Kella (12),                                                                                                                                                |  |  |  |
| 19 Catharinenberg,                | 28 Pfaffschwenda,                                                                                                                                             |  |  |  |
| filialis,                         | fil. (14),                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 20 Wendehausen*                   | 29 Volkeroda, fil."                                                                                                                                           |  |  |  |
| (19),                             | (13)                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 39-42 <sup>577</sup> ), bei Wenck | als "2 sedes Martins-                                                                                                                                         |  |  |  |
|                                   | 14Faulungen*, fil.(11), 15 Hildebrandshausen*, fil. (10), 17 Diedorf* (18) 897, 18 Heigenroda, fil.* (20), 19 Catharinenberg, filialis, 20 Wendehausen* (19), |  |  |  |

574) Desgleichen im Dekanat Dingelstädt:

| No. | 1 Dingelstädt,        | 7 Kalmerode,         |
|-----|-----------------------|----------------------|
|     | 4 Helmsdorf,          | 11 Wachstädt,        |
|     | 575) Desgleichen im D | ekanat Kirchworbis:  |
| No. | 3 Worbis, Stadt,      | 7 Niederorschel,     |
|     | 4 Breitenbach,        | 8 Berntrode (Fil.),  |
|     | 6 Breitenworbis,      | 9 Deuna,             |
|     | 576) Desgleichen im D | ekanat Ershausen:    |
| No. | 4 Martinfeld,         | 14 Faulungen (Fil.), |
|     | 9 Gaiaman             | 15 Wildshands        |

8 Geismar, 15 Hildebrands-9 Bebendorf (Fil.), hausen (Fil.), 10 Döringsdorf 17 Diedorf, 18 Heierode,

(Fil.), 11 Grosztöpfer, 19 Katharinenberg (Fil.), 13 Lengefeld.

15 Hüpstädt, 16 Beberstädt.

10 Vollenborn (Fil.). 19 Kirchehmfeld, 20 Rüdigershagen

20 Wendehausen. 21 Wiesenfeld,

22 Schwobfeld (Fil.) 23 Dieterode (Fil.)

26 Kella,

28 Pfaffschwende. 29 Volkerode (Fil.

<sup>577)</sup> Die in dem ganzen Umfange des sedes Duderstadt heimi-Le Sprache beweist, dass derselbe zu Sachsen, nicht aber zu Thüringen gehörte. Vgl. L. von Ledebur Archiv V 26 f., und Correspondenzblatt, Beilage

feld." \*Die so bezeichneten Kirchen sind bei ihm mit im "3 sedes Helmsdorff" vorhanden.

"6 Sedes Kirchgander 578): No. 1 Kirchgandera | 8 Schachtebich, fil. | 16 Rörich, fil. (25), (15),17 Mackenroda, fil. (20),2 Hohengandera | 9 Streitholz, fil.(16), | (24),13 Gerbichshausen | 18 Eynstruth, fil. (26), (21),3 Rustefeld (17), (27), 6 Rohrberg (13), 15 Wustheuteroda 19 Walehausen (35), 20 Fretteroda, fil. (23),(39),7 Freienhagen, fil. (14), 21 Diezenroda, fil. (40), | 22 Widerolthausen" (36)

(catalogus etc., l. c. p. 42—45).

Bei Wenck ist im "1 sedes Heiligenstadt" überdies noch genannt: 26 "Lindewerra (37)".

## "III. Archidiaconatus Jecheburg:

7 Sedes Germar <sup>179</sup>): No. 1 German (3)\*897, | 6 Velchtede (7) 897, | 11 Lengefeld 897, 2 Amera 897, 997, Germ. 1001,

3 Balstedt (4) G. 7 Melermaior (8)997, 1001, 8 Meler minor (9), 9 Graba maior (18) 4 Korner Wiperti **(5)** 997, 997.

13 Butenheiligen 8 u p., 14 Yserheiligen, 18 **Tutenroda** (19), Germ. 974,

28 Alten-guttern" (31) 997

(Archidiakonatsregister von Thüringen, vor dem J. 1495 aufgesetzt, bei Wenck a. a. O. II., Urkb. S. 499).

Die beigefügten Ziffern bezeichnen die abweichende Reihenfolge,

September 1859; — auch S. 800 der zweiten Abtheilung. Im catalogus anno 1660 descriptus ist derselbe irrthümlich in den archidiaconatus Heiligenstadiensis (bei J. Wolf l. c. p. 45-52) gesetzt. Seiu "putamus" in Betreff des (p. 52-54 verzeichneten) "tractus Hassiae ad Archidiaconatum Heiligenstadiensem pertinens" findet nirgends eine Bestätigung. Die von ihm genannten Kirchen entsprechen weder der Görmarmark am linken Ufer der Werra, noch dem pagus Hunether.

<sup>578</sup>) Die Kirchspiele im Dekanat Kirchgandern heiszen jetzt:

2 Hehengandern, 3 Rustenfelde, 6 Rohrberg, 7 Freienhagen (Fil.), 579) Die Kirchspiele im Dekanat Görmar heiszen jetzt:

9 Streitholz (Fil.), 18 Gerbershausen, 15 Wüstheuterode, 16 Röhrig (Fil.), 17 Mackenrode,

No. 1 Kirchgandern, | 8 Schachtebich, | 18 Eichstruth (Fil.), 19 Walhausen, 20 Fretterode (Fil.), 21 Dietzenrode(Fil.). 22 Werleshausen, 26 Lindwerra.

No. 1 Gormar, 2 Ammern, 3 Bollstidt, 4 Körner, 6 Felchta,

7 Groszmehlra, 8 Obermehler. 9 Groszgrabe, 11 Lengefeld, 13 Bothenheiligen,

14 Issersheiligen, 18 (wüst,) 28 Altgottern, 82 Mühlhausen, 34 Urbach.

in welcher diese Kirchen bei Stephan neue Stofflieferungen im "registrum subsidii anno 1506 Thuringie clero impositi" S. 106 verzeichnet sind. In demselben sind überdies genannt:

32 "Molhusen (1) Germ. 974, 34 Urbech" (30).

#### Grenzorte des

pagus Eichesselden 1) gegen den pagus Lagni im Bisthum Mainz in Sachsen sind in der Diocese Mainz in Sachsen No. 36-41, im Lagni, und Mainz in Thüringen No. 39-49, im Eichesfelden (S. 267 f. der zweiten Abtheilung);

2) gegen den pagus Hlisgo im Bisthum Mainz in Sachsen in der Diöcese Mainz in Sachsen No. 42-47, im Hlisgo, und Mainz in Thuringen No. 50-55, im Eichesfelden (S. 269 daselbst)

genannt;

3) gegen den pagus Wippergowe 580) im Bisth. Mainz in Thuringen: 1. im K. Kirchohmfeld Kr. Worbis 1. im K. Bischofrode Kr. Worbis (1660<sup>580</sup>), I arch. Heiligenstad. 4 sede Kirchworbes 19 Kirchohmfeld):

(vor 1495 580 b), III arch. Jecheburg 8 sede Blichrode 6 Bischoffrode):

(in südöstlicher, südsüdöstlicher und südlicher Richtung) Kirchohmfeld (Kdf.),

Holungen (Fil., vor 1495, ib. 23 Haltungen);

2. im K. Groszbodungen Kr. Worb. (vor 1495, sede Blichr. 9 Badungen maior):

Hauroden (Fil., vor 1495, ib. 21 Heigenrode);

1294); 2. im K. Heinrode Kr. Worbis:

Birkenstein ("Birkenstein"

3. im K. Neustadt Kr. Worbis (vor 1495, sede Blichrode 26 Nuwenstadt):

Neustadt (Kdf.);

4. im K. Wülfingerode Kr. Nordh. (vor 1495, sede Blichr. 27 Wolffinrode):

Ascherode (Fil., vor 1495, ib. 25 Haschenrode),

Hainrode (Kdf. a. d. Gr.), Haarburg 581);

<sup>580)</sup> Die betreffenden Kirchspiele im pagus Wippergowe s. mten Noten 588 und 589.

<sup>580</sup> a) Ueber die Jahrszahl 1660 s. S. 267 Note 434 der zweiten Abtheilung. 590 b) Ueber die Jahrszahl 1495 s. daselbst Note 437. Wo das "registrum subsidii anno dom. 1506 mit dem Archidiakonatsregister von "vor 1495" übereinstimmt, sind die gleichlautenden Kirchorte hier weggelassen.

<sup>581) &</sup>quot;— — in Thuringia, juxta castellum quod dicitur Horeburg. in villa que dicitur Herdiggeroth" (H. Böttger Brunonen S. 551 Note 730 b.

3. im K. Breitenworbis Kr. Worbis (1660, sede Kirchw. 6 Breitenworbes):

Breitenworbis (Kdf.);

Wülfingerode (Kdf.);

(1660, sede Kirchw. 8 Berntroda):

4. im K. Berntrode Kr. Worbis 5. im K. Rehungen Kr. Nordhausen (vor 1495, sede Blichr. 17 Rehungen):

Berntrode (Kdf.);

5. im K. Gerterode Kr. Worbis:

Otterode, Rehungen (Kdf.);

Gerterode (Kdf.);

4) gegen den pagus Winidon 582) im Bisthum Mainz in Thüringen:

6. im K. Deuna Kr. Worbis (1660, sede Kirchw. 9 Deuna): Vollenborn (Fil., 1660, ib. 10 Follenborn),

6. im K. Groszkeula schw.-sond. A. Keula (1506 5824), III 2 sede Suszera 39 Kula):

Deuna (Kdf.);

Groszkeula (Marcktflecken);

7. im K. Zaunröden Kr. Worbis:

(in südöstlicher, ostsüdöstlicher, südöstlicher und südsüdöstlicher Richtung)

Zaunröden (Kdf.);

7. im K. Holzthalleben schw.-sond.

8. im K. Menterode s.-cob.-goth.

A. Keula:

A. Volkeroda:

Kleinkeula;

9. im K. Sollstädt Kr. Mühlhausen: Sollstädt (Kdf.);

8. (noch) im K. Menterode:

Menterode (Kdf.);

10. im K. Urbach schw.-sond. A. Keula (1506, III arch. Jecheburg 7 sede Germar 34 Urbech):

Holzthalleben (Kdf.);

8. im K.Groszenbrüchter A.Keula (vor 1495, sede Sussra 19 Bruchter):

Groszenbrüchter (Kdf.);

9. im K. Kleinbrüchter A. Keula (vor 1495, sede Sussra 26 Bruchter inferior):

Kleinbrüchter (Kdf.),

Peukendorf (Domane);

A. Volkenroda (vor 1495, sede 10. im. K. Mehrstedt schw.-sond. Pg. Schlottheim (vor 1495, sede Sussra 5 Mehrstedt):

Urbach (Kdf.);

11. im K. Obermehler s.-cob.-goth. Germar 8 Meler minor): Obermehler (Kdf.);

12. im K. Groszmehlra A. Keula

zum Beweise, dass der Dekanat Beuren nicht zum sächsischen Archidiakonat Nörten, sondern zum thüringischen Archidiakonat Heiligenstadt gehörte. Vgl. J. Wolf comment. II de archidiaconatu Nortunensi p. 9 sq. 552) Die Kirchspiele im pagus Winidon s. unten Note 657.

5424) Ueber die Jahrszahl 1506 s. S. 270 Note 438 der zweiten Abtheilung.

(vor 1495, sede Germar Meler maior):

Groszmehlra (Kdf.);

13. im K. Körner A. Volkenroda 11. im K. Schlotheim schw.-rud. (vor 1495, sede Germar Korner):

Mehrstedt (Kdf.);

Patrg. gl. N. (vor 1495, sede Sussra 4 Slotheim):

Schlotheim (Marktflecken);

12. im K. Marolderode Kr. Langens. (vor 1495, sede Sussra 38 Marolderode):

Marolderode (Kdf.);

Oesterkörner (Gut);

14. im K. Volkolderoda A. gl. N.:

Hohenbergen (Fil.);

5) gegen den pagus Altgowe 583) im Bisth. Mainz in Thüringen:

15. i. K. Issersheiligen Kr. Laugens. 13. i. K. Neunheiligen Kr. Langens. (vor 1495, III 10 sede Kirch-(vor 1495, sede Germar 14 Yserheiligen): heiligen 4 Nunheiligen):

(in südwestlicher Richtung)

Issersheiligen (Kdf.);

Neunheiligen (Kdf.);

Kirchh. 3 Welspech):

Kleinwelsbach (Kdf.);

16. im K. Bothenheiligen Kr. Lan- 14. im K. Kleinwelsbach Kr. gensalza (vor 1495, sede Germar 13 Butenheiligen): Bothenheiligen (Kdf.);

17. im K. Altengottern Kr. Lan- 15. im K. Groszwelsbach Kr. gensalza (vor 1495, sede Germar 28 Alten-guttern):

Altengottern (Kdf.);

Langensalza (1506, sede Kircheylingen 15 Welspech maior):

Langensalza (vor 1495, sede

Groszwelsbach (Kdf.);

18. im K. Bollstädt Kr. Mühlh. 16. im K. Groszgottern Kr. Lan-(vor 1495, sede Germar 3 Balstedt):

Bollstädt ("Poligstetten"

6) gegen den pagus Westgewe 584) im Bisth. Mainz in Thüringen: gensalza (1506, V prepos. Dorlanensi 1 sede Dorla 1 Bischoffsguttern):

(die Unstrut in ihren Krümmungen aufwärts)

Groszgottern (Marktflecken);

17. im K. Seebach Kr. Langens. (1506, sede Dorla 2 Sebach superior):

Seebach (Kdf.);

18. im K. Höngeda Kr. Mühlh. 1001); 19. im K. Görmar Kr. Mühlhausen (1506, sede Dorla 3 Honni-(vor 1495, sede Germar 1 gede): Germar):

<sup>583)</sup> Die Kirchspiele im pagus Altgowe s. unten Noten 659 und 671 584) Diejenigen im pagus Westgewe s. Noten 635-650.

Görmar ("Kermara" 897); 20. im K. Felchta Kr. Mühlhausen 19. im K. Oberdorla Kr. Mühlhaus. (v. 1495, sede Germar 6 Velchtede):

(in westsüdwestlicher, westlicher und nordnordwestlicher Richtung) Felchta (Kdf.), Weidensee(Gut);

21. im K. Mühlhausen Kr. gl. N. 20. im K. Langula Kr. Mühlhaus. (1506, sede Germar 32 Molhusen):

Weiszehaus (Forsthaus), (der Mühlhäuser Wald);

22. im K. Heierode Kr. Mühlhaus. (1660, I 5 sede Erschhausen 18 Heigeroda): Heierode (Kdf.);

23. im K. Wendehausen Kr. Mühlh. dehausen):

Wendehausen (a.d. Wendung);

24. im K. Diedorf Kr. Mühlhausen (1660, sede Erschhausen 17 Diedorf):

(in nordwestlicher, nördlicher und nordwestlicher Richtung)

Katharinenberg (Fil., 1660, ib. 19 Catharinenberg);

25. im K. Lengefeld Kr. Mühlhaus. 24. im K. Völkershausen, hess. A. (1660, sede Erschhausen 13 Lengefeld):

Faulungen (Fil., 1660, ib. 14 Faulungen),

Hildebrandshausen (Fil., 1660, ib. Hildebrandshausen);

7) (noch) gegen den pagus Westgewe im Untergaue Hunether:

(1660, sede Erschhausen Geismar):

Bebendorf (Fil., 1660, ib. 9 Bebendorf),

Döringsdorf (Fil., 1660, ib. 10 Döringsdorf);

Höngeda (Kdf.);

(1506, sede Dorla 10 Dorla superior):

Oberorla (Kdf.);

(1506, sede Dorla 11 Langula): Langula (Kdf.);

21. im K. Nazza sachs. cob.-goth. A. gl. N. (1506, V 3 sede Falken 8 Natza):

Hallungen (Fil.);

22. im K. Falken Kr. Mühlhausen (1506, sede Falken 2 Falken): Schierschwende (a.d. Gr. 585));

(1660, sede Erchhausen 20 Wen- 23. im K. Treffurt Kr. Mühlhausen (1506, sede Falken 1 Dreffart):

Nordmannstein (Bergschloss),

Scharflohe (Gut), Karnberg (Gut);

Wannfried (1506, sede Falken 7 Volkerszhusen):

Völkershausen (Kdf.);

25. im K. Wannfried A. gl. N.: Wannfried ("Wanifredun" 1015);

26. im K. Geismar Kr. Heiligenstadt 26. im K. Schwebda A. Eschwege II: Frieda (Fil.);

27. im K. Jestädt A. Eschwege II:

<sup>565)</sup> S. Einleitung Note 81.

27. im K. Töpfer Kr. Heiligenstadt (1660, sede Ersch. 11 Töpfer):

Töpfer (Kdf.);

28. im K. Kella Kr. Heiligenstadt (1660, sede Erschhausen 26 Kella):

Greifenstein(Dom.), Kella(Kdf.);

K. Pfaffschwende Kr. Heiligenstadt (1660, sede Erschh.

28 Pfaffschwenda):

(in nördlicher, nordöstlicher, nordwestlicher und südwestlicher Richtung) Pfaffschwende (Kdf.),

Volkerode (Fil., 1660, ib. 29 Volkeroda), Schwengel (Vw.),

Hassel (Vw. an der Gr. 585)); 30. im K. Wiesenfeld Kr. Heili-

> genstadt (1660, sede Erschh. 21 Wiesenfeld):

Schwobfeld, Fil., 1660, ib. 22 Schobfeld),

Dieterode (Fil., 1660, ib. 23 Dieteroda);

31. im K. Mackenrode Kr. Heiligenstadt (1660, I 6 sede Kirchgander 17 Mackenroda):

Eichstruth (Fil., 1660, ib. 18 Eynstruth),

Mackenrode (Kdf.);

32. im K. Wüstheuterode im Kr. Heiligenst. (1660, sede Kirchg. 15 Wustheuteroda):

Wüstheuterode (Kdf.),

Röhrig (Fil., 1660, ib. 16 Rörich);

33. im K. Gerbershausen K. Heiligenstadt (1660, sede Kirchg. 13 Gerbichshausen):

> Fretterode (Fil., 1660, ib. 20 Fretteroda);

Neuerode (Fil.),

Motgerode (Fil.);

28. im K. Albungen A. Eschwege II:

Hizelrode;

29. im K. Kleinvach A. Alleudorf: Kleinvach (Kdf.), Weiden, ("Widehi");

30. im K. Allendorf A. gl. N.: Allendorf (Stadt);

31. im K. Albach A. Allendorf: Albach ("Dasbach" 1141), Altenstein (Forsthaus),

Weidenbach (Fil.),

Henningerode;

32. im K. Vatterode A. Allendorf:

Vatterode (Kdf.); 31. (noch) im K. Albach: 34. im K.Wahlhausen Kr. Heiligenstadt (1660, sede Kirchg. 19

Walehausen):

Sickenberg;

Dietzenrode (Fil., 1660, ib. 33. im K. Ellershausen A. Allen-21 Diezenroda), dorf:

Wahlhausen (Kdf.);

35. im K. Werleshausen Kr. Heiligenstadt (1660, sede Kirchg. 22 Widerolthausen):

(in nordwestlicher Richtung, die Werra aufwärts)

Ellershausen (Kdf.);

Lindwerra (Fil., ib. 26 Linde- 34. im K. Oberrieden hess. A. werra), Witzenhausen:

Werleshausen (Kdf.),

Neuseesen.

Oberrieden (Kdf.), Ludwigstein (Schloss),

Wendershausen (Fil. an der Wendung von 3 Gauen<sup>586</sup>)).

Die Nachricht: "164. Bernhere et Rihmut tradiderunt bona sua in pago Onfelt s. Bonifacio" (trad. Fuldens., edid. E. F. J. Dronke p. 73), und zwar unter Denen, "qui de Thuringia — — bona sua obtulerunt" (p. 69 sqq.), weist für diesen Gau auf die Gegend hin, in welcher die Ohm-Berge, Kirchohmfeld und Kaltohmfeld sich befinden (cf. p. 230), d. i. auf den sedes Kirchworbes im Archidiakonat Heiligenstadt. (Vgl. A. von Wersebe die Gaue zwischen Elbe, Saale etc. S. 41; Böttger Brunonen S. 552). Es würde dazu ein Theil der Schenkung des Kaisers Otto II. vom 18. Januar 966 "— — in villa Culmnaha, et in Urbah, et in villa Berchtelesrode in comitatibus Wiggeri videlicet et Willehelmi comitum" (codex diplom. Fuldens., edid. Dronke p. 329) gehören 587), indem Berntrode I 4 im Dekanat Kirchworbis No. 8 nebst Urbach III 7 im Dekanat Görmar No. 34 im J. 966 dem Grafen Wigger I. als Inhaber des Eichesfelden; Keula aber III 2 im Dekanat Süssra dem Grafen Wilhelm I. als Inhaber des Winidon unterworfen waren (s. die chronologische Tabelle bei H. Böttger Brunonen S. 536 f.). — Dann aber und an sich schon muss der kleine pagus Onfelt als ein Untergau des Eichesfelden anerkannt werden.

<sup>566)</sup> S. Einleitung Note 83.

<sup>587) &</sup>quot;Die Entdeckung eines kleinen Untergaues (vom Rednitzgaue), des Kulmgaues bei Kulmbach, welchen von Schultes (hist. Schriften II 214 und Beilage I) in einer Urkunde von 966 glaubte gefunden zu haben, hat sich in der Folge nicht bestätigt, indem sich dieser pagus Culm, cum villa Culmnaha, Urbah et Bertelesrode — — auf den alten Königshof Keula, mit den Orten Urbach und Bernterode — bezieht. S. Oesterreichers neue Beiträge zur Gesch. Heft IV 33" (so K. H. von Lang Baierns Gauen S. 101).

#### Grenzorte des

pagus Onfelt 1) gegen den pagus Lagui im Bisthum Mainz in Sachsen sind in der Diocese Mainz in Sachsen No. 41, im Lagni, und Mainz in Thüringen No. 49, im Onfelt (S. 268 der zweiten Abtheilung);

- 2) gegen den pagus Hlisgo im Bisthum Mainz in Sachsen in der Diocese Mainz in Sachsen No. 42-47, im Hlisgo, und Mainz in Thüringen No. 50-55, im Onfelt (daselbst S. 269) genannt;
  - 3) gegen den pagus Eichesfelden selbst:
- 1. im K. Rüdigershagen Kr. Worbis 1. im K. Zaunröden Kr. Worbis: (1660, I 4 sede Kirchworbes 20 20 Rudigershagen):

(in westsüdwestlicher und westlicher Richtung)

Rüdigers hagen (Kdf. a. d. Gr.);

2. im K. Niederorschel Kr. Worbis 2. im K. Hüpstädt Kr. Worbis (1660, I 4 sede Kirchworbes 7 Orschel):

Oberorschel (Vorw.);

3. im K. Kleinbartlof Kr. Worbis 3. im K. Beberstädt Kr. Mühlh. (1660, I 2 sede Büren 10 Bartloffen):

Kleinbartlof (Kdf.),

(1660, sede Dingelstede 16 Bevestedt): Beberstädt (Kdf.);

(1660, I 3 sede Dingelstede 15

Zaunröden (Kdf.);

Hüpstedt (Kdf.);

Hübstedt):

4. im K. Dingelstädt Kr. Heiligenst. (1660, sede Dingelstede 1 Dingelstedt):

Dingelstädt (Marktflecken);

4. im K. Birkungen Kr. Worbis 5. im K. Kalmerode Kr. Worbis (1660, sede Dingelstede 7 Kalmeroda):

(in westnordwestlicher, westlicher und nordwestlicher Richtung)

Birkungen (Kdf.);

gen):

5. im K. Beuren Kr. Worbis

Reifenstein (Domane);

(1660, sede Büren 1 Büren): 6. im K. Geisleden Kr. Heiligenst. Beusenburg (Vorw.), Scharfenstein ("Scharpen-

(1660, 2 sede Büren 7 Birkun-

stein" 1294),

Beuren (Marktflecken);

6. im K. Wingerode Kr. Worbis 7. im K. Westhausen Kr. Heiligenst (1660, sede Büren 3 Wingeroda):

Wingerode (Kdf.);

7. im K. Steinbach Kr. Worbis (1660, sede Büren 4 Steinbach):

Kalmerode (Kdf.), Beinrode (Vorwerk);

(1660, I 1 sede Heiligenstadt 8

Geislede):

Steinhagen (Vorw. a. d. Gr.),

Geisleden (Kdf.);

(1660, sede Heiligenst. 2 Westhausen):

Westhausen (Kdf.),

Bodenrode (Fil., 1660, ik 4 Bodenroda);

8. im K. Günterode Kr. Heiligenst.

Steinbach (Kdf.), Reinholderode (Fil., 1660, ib. 6 Reinolderoda); 8. im K.Glasehausen Kr.Heiligenst, 9. im K. Siemerode Kr. Heiligenst. (1660, sede Büren 5 Glasehausen): Glasehausen (Kdf.).

(1660, sede Heiligenst. 3 Günterode): Günterode (Kdf.); (1660, sede Heiligenst. 5 Simeroda): Siemerode (Kdf.).

# II. Pagus Wippergowe

im Bisthum Mainz in Thüringen.

(Vgl. J. Wolf Gesch. des Eichsfeldes I 25 f.; A. von Wersebe Gaue S. 56—59; H. Böttger Brunonen S. 553 f.)

#### Gauorte.

"— predium in pago Wippergowe in villa Bercha iuxta Wipperam, et — — vicum, cui nomen Huson in eodem pago situm" (Urk. des Erzbisch Adelbert I. zu Mainz vom 15. Juli 1128, ap. K. F. Stumpf acta Moguntina seculi XII p. 16); cf. — "— predium — — in loco Birkehe dicto in loco Germare marca" (s. oben S. 336). — Berka, Kdf. an der Wipper im schw.-sondersh. A. Sondershausen, III archidiac. Jecheburg 1 sede Jecheburg No. 3; "Huson", wüst bei Bebra, Filial von Jechaburg, daselbst.

Hieher gehört auch: "5. Buna matrona trad. bona sua in Wagen et in Phurere, in comitatu Bertolfi, in pago Altgewe" (rect. Wippergewe, trad. Fuld., ed. Dronke p. 92). — "Wagen" unbekannt; Groszfurra, Kdf. im schwarzburg-sondersh. A. Sondersbausen, III 1 sede Jecheburg No. 6.

Diese bis jetzt bekannt gewordenen Gauorte weisen dem pagus Wippergowe nur den Dekanat Jechaburg zu. Der Name des Gaues macht für ihn aber Anspruch auf das Flussgebiet der Wipper bis zu ihren Quellen im Dekanat Bleicherode, welcher von keinem andern Gaue beansprucht wird.

### "III. Archidiaconatus Jecheburg:

1 Sedes Jecheburg 588):

No. 1 Jecheburg\*), 2 Hachelbich, 3 Bercka 1128, Germ. 1035, 4 Jecha,

5 Sundershausen, | 17 Immenrode, 18 Ebra superior, 6 Furra maior s.a., 13 Waldersleuben, 19 Ebra inferior, 20 Spira superior, 14 Heygenrode, 16 Kerchberg, 22 Spira inferior, 25 Nora"

(Archidiakonatsregister von Thüringen, bei Wenck. hess. Landesgesch. II.,

598) Die jetzigen Namen der Kirchspiele im Dekanat Jechaburg sind: No. 1 Jechaburg, 17 Immenrode, 6 Groszfurra,

2 Hachelbich,

3 Berka,

4 Jecha,

5 Sondershausen,

13 Wollersleben (Fil.),

14 Hainrode,

16 Kirchberg, im K. Immenrode, 25 Nohra.

18 Hohenebra.

19 Thalebra (Fil.).

20 Oberspier,

22 Niederspier,

Urkb. S. 497; registrum subsidii anno 1506 Thuringie clero impositi, bei Stephan neue Stofflieferungen S. 103). \*) Die Reihenfolge bei Stephan stimmt mit der bei Wenck überein.

"8 Sedes Blichrode 589): 9 Badungen maior | 17 Rehungen, No. 1 Blichrode (1)\*), 5 Luterode (4), 21 Heigenrode, (8), 6 Bischoffrode(5), 10 Badungen minor | 23 Haltungen, fil., 7 Gussenbach (6), 25 Haschenrode, (9), 12 Lipprechtrode, 26 Nuwenstadt, 8 Wernichrode 14 Gebar superior, 27 Wolffinrode" **(7)**, (Archidiakonatsregister etc. bei Wenck a. a. O. S. 499; registrum subsidii, \*) Abweichende Reihenfolge bei Stephan. bei Stephan S. 106 f.). registrum sind überdies genannt: 33 "Bula minor" (11), und 34 "Elende."

### Grenzorte des

pagus Wippergowe 1) gegen den pagus Hlisgo im Bisthum Mainz in Sachsen sind in den Diöcesen Mainz in Sachsen No. 48-51, im Hlisgo, und Thüringen No. 56-60, im Wippergowe (S. 269 f. der zweiten Abtheilung) genannt;

2) gegen den pagus Helmungowe 590) im Bisth. Mainz in Thür.:

1. im K. Epschenrode Kr. Worbis: 1. im K. Stöckey Kr. Nordhausen: (in ostsüdöstlicher, und südöstlicher Richtung)

Neuhof (Vorwerk),

Epschenrode (Kdf.);

2. im K. Werningerode Kr. Nordhausen (v. 1495, III 8 sede Blichrode 8 Wernichrode):

Werningerode (Kdf.);

3. im K. Lipprechtrode Kr. Nord- 3. im K. Trebra Kr. Nordhausen hausen (v. 1495, sede Blichrode 12 Lipprechtrode):

Kleinbodungen (Fil., v. 1495, ib. 10 Bodungen min.),

Lipprechtrode (Kdf.);

4. im K. Bleicherode Kr. Nordh. (vor 1495, 8 sede Blichr. 1 Blichrode):

Stöckey (Kdf.);

2. im K. Limlingerode Kr. Nordh. (v. 1495, III arch. Jecheburg 11 sede Wessungen 11 Lumelingrode):

Limlingerode (Kdf.);

(v. 1495, s. Wessung. 21 Trebra):

Trebra (Kdf.), Gratzungen (Fil.),

Blidungen (Fil., vor 1495, ib. 14 Blidungen), Königsthal (Forsthaus);

4. im K. Kehmstädt Kr. Nordh.

bes) Desgleichen im Dekanat Bleicherode: No. 1 Bleicherode. 10 Kleinbodungen 23 Holungen (Fil.), 5 Lüderode, 25 Ascherode (Fil.), (Fil.), 26 Neustadt, 6 Bischofrode, 12 Lipprechtrode, 27 Wülfingrode, 14 Obergebra, 7 Jützenbach, 8 Werningerode, 34 Elend. 17 Rehungen, 9 Groszbodungen, | 21 Hauröden (Fil.), 590) Die Kirchspiele im pagus Helmungowe s. unten Noten 598—600. Bleicherode (Stadt);

5. im K. Elende Kr. Nordhausen Elende (Kdf.);

6. im K. Nohra Kr. Nordhausen 25 Nora):

Kinderode (Domäne),

Wollersleben (Fil., vor 1495, ib. 13 Waldersleuben);

7. im K. Hain mers. Kr. Sangerh. (vor 1495, sede Jecheb. 23 Heynichen):

Hain (Kdf. a. d. Gr. 591));

8. im K. Groszfurra schw.-sond. A. Sondershausen (vor 1495, sede Jecheburg 6 Furra maior): Heidenhaus (Wirthshaus),

Groszfurra ("Phurere" s. a.);

9. im K.Stockhausen A. Sondersh.: Stockhausen (Kdf.);

10. im K. Jechaburg A. Sondersh. (vor 1495, sede Jecheb. 1 Jecheburg):

Jechaburg (Kdf.);

3) gegen den pagus Nabelgowe 592) im Bisth. Mainz in Thur.:

(vor 1495, sede Jecheb. 5 Sundershausen):

Sondershausen (Haupt- u. Residenzstadt);

12. im K. Jecha A. Sondershausen

Jecha (Kdf.);

13. im K. Berka A. Sondershausen (vor 1495, sede Jecheb. 3 Bercka):

(vor 1495, sede Wessungen 5 Kemstedt):

Kehmstädt (Kdf.),

Oberndorf (Fil.);

(1506, sede Blicher. 34 Elende): 5. im K. Mitteldorf Kr. Nordh.: Pustleben (Filial), Mitteldorf (Kdf.);

(vor 1495, III 1 sede Jecheburg 6. im K. Mörbach Kr. Nordhausen (vor 1495, sede Wessungen 16 Merbich):

(in ostsüdöstlicher und südöstlicher Richtung)

Mörbach (Kdf.);

7. im K. Groszwerther Kr. Nordh. (vor 1495, sede Wessungen 7 Werter maior):

Schaten h a g e n (Weiler a.d.Gr.);

8. im K. Uthleben Kr. Sangerh. (vor 1495, III 5 sede Berga superior 10 Utleuben):

Uthleben (Kdf.);

9. im K. Heringen Kr. Sangerh. (vor 1495, sede Berga superior 21 Heringen):

Heringen (Stadt), Hamma (Fil.);

10. im K. Auleben Kr. Sangerhaus. (vor 1495, 6 sede Berga inferior 9 Auleben):

Auleben (Kdf.), Buchholz ( $\nabla w$ .);

11. im K. Sondershausen A. gl. N. 11. im K. Badra A. Sondershausen (vor 1495, III 3 sede Frangkenhusen 17 Badra):

(in südsüdöstlicher, südlicher und südwestlicher Richtung)

Schersen (Vw. a. d. Schdg. 593));

(vor 1495, sede Jecheb. 4 Jecha): 12. im K. Bendeleben A. Sondersh. (vor 1495, sede Frangkenh. 6

Bendeleben):

Bendeleben (Kdf.);

13. im K. Gellingen schw.-rudolst.

<sup>&</sup>lt;sup>591</sup>) S. Einleitung Note 80.

<sup>&</sup>lt;sup>592</sup>) Die Kirchspiele im pagus Nabelgowe s. unten Note 603.

<sup>&</sup>lt;sup>593</sup>) S. Einleitung Note 81.

```
Berks ("Berchs" 1035);
                                      A. Frankenhausen (vor 1495,
                                      sede Frangkenh. 3 Gellingen):
14. im K. Hachelbich A. Sondersh.
    (vor 1455, sede Jecheb.
    Hachelbich):
                                        Gellingen (Kdf.);
      Hachelbich (Kdf.);
                                  14. im K. Seega A. Frankenhausen
13. (noch) im K. Berka:
                                      (1506, s. Frangkenh. 19 Sega):
                                        Arenburg (Vorw.);
     4) gegen den pagus Engli 594) im Bisth. Mainz in Thüringen:
                                  15. im K.Oberbösa Kr. Weiszensee
                                      (vor 1495, III 9 sede Kane-
                                      werff 3 Besa superior):
      (noch) Berka;
                                        Bonnrode (Klostergut);
     5) gegen den pagus Altgowe 595) im Bisth. Mainz in Thüringen:
15. im K. Oberspier A. Sondersh. 16. im K. Holzengel schw.-sond.
                                      A. Clingen (vor 1495, III 4
    (vor 1495, sede Jecheb. 20
    Spira super.):
                                      sede Grussen 6 Holtzengel):
                                        Holzengel (Kdf.);
                                  17. im K. Westerengel A. Clingen
                                      (v. 1495, sede Grussen 13
                                      Westerengel:
      Oberspier (Kdf.);
                                        Westerengel (Kdf.),
                                      (ein Theil des Dorfes Nieder-
16. im K. Niederspier A. Sonders-
    hausen (vor 1495, sede Jecheb.
                                       spier [ohne Kirche] liegt im
    22 Spira inferior):
                                       pagus Altgowe mit einem
     Niederspier (Kdf.);
                                        "predium — — in meridiana
                                       Spera" (trad. Fuld. No. 530;)
     6) gegen den pagus Winidon 506) im Bisth. Mainz in Thüringen:
17. im K. Hohenebra A. Sondersh. 18. im K. Rockstedt schw.-sond. A.
    (v. 1495, sede Jecheb. 18 Ebra
                                      Schernberg (v. 1495, sede Sussra
    superior):
                                      34 Rockstedt):
              (in nordwestlicher und westlicher Richtung)
     Hohenebra (Kdf.),
                                        Rockstedt (Kdf.),
     Thalebra (Fil., v. 1495, ib.
                                        Gundersleben (Fil., v. 1495,
       19 Ebra infer.);
                                         ib. 20 Gundersleubon);
18. im K. "Huson" A. Sondersh.: 19. im K. Schernberg A. gl. N.
                                      (v. 1495, sede Sussra 11Shern-
                                      berga):
                                       Schernberg (Marktfl. a. d.
     "Huson" 1128;
                                         Gr. 587)),
```

<sup>564)</sup> Die Kirchspiele im pagus Engli s. unten Noten 605-609.

<sup>595)</sup> Die Kirchspiele im pagus Altgowe s. unten Noten 659 und 660.

<sup>596)</sup> Diejenigen im pagus Winidon s. unten Note 657. 597) S. Einleitung Note 81.

19. im K. Immenrode schw.-rud. A. Frankenhausen (vor 1495,

> Immenrode (Kdf.), Kirchberg (v. 1495, ib. 16 Kerchberg);

20. im K. Hainrode Kr. Nordh. (v. 1495, sede Jecheb. 14 Heygenrode):

Hainrode (Kdf. a. d. Gr.);

5. (noch) im K. Elende: Kleinwenden (a. d. Wendung d. Gr.);

21. im K. Lohra Kr. Nordhausen: Lohra (Kdf.), Lohra (Jägerh.);

22. im K. Obergebra Kr. Nordhaus. 23. im K. Groszkeula A. Keula (v. 1495, sede Blichr. 14 Gebar superior):

Friedrichsroda (Filial);

23. im K. Rehungen Kr. Nordh. (v. 1495, sede Blichr. 17 Rehungen):

Rehungen (Kdf.);

Groszkeula (Marktflecken);

7) gegen den pagus Eichesselden im Bisthum Mainz in Thūringen sind in den Grenzkirchspielen des Eichesfelden No. 5-1 gegen den Wippergowe No. 5-1 (S. 341-340) in umgekehrter Reihenfolge genannt.

Himmelsberg (Fil., v. 1495, ib. 30 Hemelsberg);

sede Jecheb. 17 Immenrode): 20. im K. Groszberndten Kr. Nordhausen (vor 1495. sede Sussra 16 Osterberden): Groszberndten (Kdf.),

Dietenborn (Domāne);

- 21. im K. Kleinberndten Kr. Nordhausen (vor 1495, sede Sussra 15 Wessernberden): Kleinberndten (Kdf.);
- 22. im K. Holzthalleben schw.sond. A. Keula:

Holzthalleben (Kdf.);

(1506, sede Suszera 39 Kula):

# III. Pagus Helmungowe

im Bisthum Mainz in Thüringen.

(Vgl. A. v. Wersebe Gaue S. 58-64; H. Böttger Brunonen S. 554 f.)

#### Gauorte.

- "— in regione Turingorum in pago — Helmungowe villam nuncupatam Gerhelmesbach" (cod. dipl. Fuldens., edid. Dronke p. 43 No. 68). Görsbach, Kdf. im Kr. Sangerhausen, III archidiac. Jecheburg 6 sede Berga inferiori No. 6.
- "— infra Thoringiam in pago Helmgawe in villa nuncupata Salsaha" (Urk. des Kais. Karl vom 15. September 802, bei Wenck hess. Landesgesch. III, Urkb. S. 18.). Salsa, Kdf. im Kr. Nordhausen, III 5 sede Berga superiori No. 5.
- "— predium, quale Huodo in beneficium habet in pago Helmingowe in locis Breidinge et Bernardesroth" (Urk. des Kön. Otto I. vom 29. Juli 961, bei Höfer Zeitschr. II 341; vgl. die gleichlautende Urk. des Kön. Otto I. vom 12. April 965, ap. Gercken cod. dipl. Brandenb. VI 383). Breitungen, Kdf. im Kr. Sangerhausen, III 6 sede Berga infer. No. 14; "Bernardesroth" im Kr. Sangerhausen, III 6 sede Berga infer. No. 37.
- "— quaedam loca Maggenrod et Ahtenfeld — in pago Helmingowe — sita" (Urk. des Kais. Otto II. vom 30. Juli 977, bei Höfer a. a. O. I 155). Mackenrode, Kdf. im Kr. Sangerhausen, III 11 sede Wessungen No. 13 "Ahtenfeld" unbekannt.
- "— praedium — in villa Sunthusen vocata et in pago Helmengowe nominato — situm" (Urk. des Kais. Otto II. vom 31. Januar 983, ap. Sagittar. hist. duc. Magdeb., in Boysen's Magazin I 208). Sundhausen, Kdf. im Kr. Sangerhausen, III 5 sede Berga super. No. 9.
- "— duas curtes Walahuson et Bergae nominatas, in Turingia et in pago Helmengowe" (Urk. des Kön. Otto III. vom 28. Janr. 985, bei Höfer I 525). Wallhausen, Stadt im Kr. Sangerhausen, III 6 sede Berga infer. No. 2; Berga, Kdf. im Kr. Sangerhausen, III 6 sede Berga infer. No. 8.

Demnach umfasst der pagus Helmungowe drei Dekanate im Archidiakonat Jechaburg:

"5 Sedes Berga superior <sup>598</sup>):

No. 4 Ylefeld (43\*), 10 Utleuben (9), 33 Gudersleuben

5 Saltz super. 802, 21 Heringen (20), (31) 927,

9 Sunthusen (8) 31 Wolffleuben (28) 38 Tettenborn (36),

983, 927, 39 Sachse" (38)

(Archidiakonatsregister von Thüringen, bei Wenck II, Urkb. S. 498;
registrum subsidii anno 1506 Thuringiae clero impositi, bei Stephan

S. 101). \*) Abweichende Reihenfolge bei Stephan.

"6 Sedes Berga inferior <sup>599</sup>):

No. 1 Kelbra (38), 9 Auleuben, 25 Swende, 2 Walhusen (1)\*) | 10 Rosla, 26 Swiderswende, 14 Breitungen 961, 27 Heigenrode, 985, 15 Haltindorff, 31 Ditersdorff, 3 Bennungen, 6 Gersbich s. a., 17 MajorLinungen, 32 Breitenbech, 19 Holstedt, 34 Wolffsberg, 7 Stolbergk, 21 Minor Linungen, 37 Roda" 961, 965 8 Berge 985,

(Archidiakonatsregister etc., S. 498; registrum subsidii, S. 102 f.).

\*) In diesem weicht von Walhusen an die Reihenfolge durchweg um eine Nummer ab.

"11 Sedes Wessungen 600):
No. 5 Kemstedt(51)\*), | 13 Mackenrode 977, | 16 Merbich,
7 Werter major, | 14 Blidungen, | 21 Trebra"
11 Lumelingrode, |

(Archidiakonatsregister, S. 499; registrum subsidii, S. 108). \*) Die Reihenfolge stimmt in beiden überein.

Vergleicht man damit:

"— in villis Wafilieba et Gudisleiben sitis in pago Zurrega" (in einer Urk. des Kön. Heinrich I. vom 13. Mai 927, bei Leuckfeld ant. Walkenrid. p. 7 not. m, deren Echtheit bezweifelt wird), d. i

| 595) Die Kirchspiele              | im Dekanat <b>Berga</b> heisz | en jetzt:              |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| No. 4 Ílfeld,                     | 10 Uthleben,                  | 33 Gudersleben,        |
| 5 Salza,                          | 21 Heringen,                  | 38 Tettenborn.         |
| 9 Sundhausen.                     | 31 Woffleben.                 | 39 Sachsa.             |
| <sup>599</sup> ) Desgleichen im l | dekanat <b>Unterberga</b> :   | •                      |
| No. 1 Kelbra,                     | 10 Rossla.                    | 26 Schwiederschwen-    |
| 2 Wallhausen,                     | 14 Breitungen 965,            | de (i. K. Dietersdorf) |
| 3 Bennungen,                      | 15 Altendorf (Fil.),          | 27 Hainrode,           |
| 6 Görsbach,                       | 17 Groszleiningen,            | 31 Dietersdorf,        |
| 7 Stolberg.                       | 19 Hohlstädt,                 | 32 Breitenbach (Fil.)  |
| 8 Berga,                          | 21 Kleinleinungen,            | 34 Wolfsberg,          |
| 9 Auleben,                        | 25 Schwenda,                  | 37 (wüst).             |
| 600) Desgleichen im I             | dekanat Wechsungen:           |                        |
| No. 5 Kehmstädt,                  | 11 Limlingerode,              | 14 Blidungen.          |
| 7 Groszwerther,                   | 13 Mackenrode,                | 16 Mörbach,            |
| •                                 | 21 Trebra.                    | ,                      |

Woffleben, Kdf. im Kr. Nordhausen, III 5 sede Berga super. No. 31, und Gudersleben, Kirchd. im Kr. Nordhausen, III 5 sede Berga super. No. 33; — so erscheint dieser pagus Zurrega an der Sorge im Helmgau. Den Zurrega als einen Untergau des pagus Helmungowe anzusehen, erscheint bedenklich, weil er dann nicht nur die Dekanate Berga, sondern, durch diesen eingeschlossen, auch den Dekanat Wechsungen, und damit den ganzen Helmgau umfassen würde. Wir können ihn deshalb nur als einen Bezirk an der Sorge im pagus Helmungowe anerkennen, wie den pagus Ginnaha und pagus Spiliberch im pagus Husitin.

#### Grenzorte des

pagus Helmungowe 1) gegen den pagus Hlisgo im Bisthum Mainz in Sachsen sind in der Diöcese Mainz in Sachsen No. 51—54, im Hlisgo, und Mainz in Thüringen No. 61—67, im Helmungowe (S. 271 f. der zweiten Abtheilung);

- 2) gegen den pagus Hartingowe im Bisthum Halberstadt in den Diocesen Halberstadt No. 97—95, im Hartingowe, und Mainz in Thüringen No. 106—105, im Helmungowe (S. 165—164 der dritten Abtheilung) in umgekehrter Reihenfolge;
- 3) gegen den pagus Suavia im Bisthum Halberstadt in den Diocesen Halberstadt No. 94—88, im Suavia, und Mainz in Thüringen No. 105—100, im Helmungowe (das. S. 164—162);
- 4) gegen den pagus Frisonoveld im Bisthum Halberstadt in diesem No. 87—83, im Frisonoveld, und Mainz in Thüringen No. 99—96, im Helmungowe (das. S. 162—161), beide ebenfalls in umgekehrter Reihenfolge genannt;
- 5) gegen den pagus Nabelgowe 601) im Bisth. Mainz in Thüringen:
  1. im K. Wallhausen Kr. Sangerh.
  1. im K. Brücken Kr. Sangerh.
  (vor 1495, III 6 sede Berga inf.
  2 Walhusen):
  (vor 1495, III 3 sede Frangkenhusen 4 Brückern:

(in westeudwestlicher Richtung)

Wallhausen ("Walahuson" Brücken (Stadt);

985); 2. im K. Sittendorf Kr. Sangerh.

2. im K. Hohlstädt Kr. Sangerh. (vor 1495, sede Frangkenh. 15 (vor 1495, sede Berga inf. 19 Sittendorff):
Holstedt):

Hohlstädt (Kdf.);

3. im K. Bennungen Kr. Saugerh. (vor 1495, sede Berga inf. 3 Bennungen):
Bennungen (Kdf.);

coi) Die Kirchspiele im pagus Nabelgowe s. unten Note 603.

4. im K. Rossla Kr. Sangerhausen (v.1495. sede Bergainf. 10 Rosla): Rossla (Kdf.):

5, im K. Kelbra Kr. Sangerhausen 3, im K. Steinthalleben schw-(v.1495, sede Bergainf, 1 Kelbra): Kelbra (Stadt).

Altendorf (Fil. v. 1495, ib. 15 Haltindorff):

6. im K. Auleben Kr. Sangerhaus. leubenj:

Buchholz (Vorw.);

ringen sind in den Grenzkirchspielen des Wippergowe No. 10-1 gegen den Helmungowe No. 10-1 (S. 350-349) in umgekehrter Reihenfolge genannt.

Sittendorf (Kdf.) (die Burgraine Rothenburg auf dem Kiffhanser:)

rud. A. Frankenhausen:

Steinthalleben (Kdf.):

(v. 1495, sede Berga inf. 9 Au- 4. im K. Badra schwarzb.-sond A. Sondersh.(v.1495, sede Frangkenh. 17 Badra):

Badra (Kdf.),

Schersen (Vw. a. d. Schei $dung^{66/2}));$ 

6) gegen den pagus Wippergowe im Bisthum Mainz in Thū-

<sup>62,</sup> S. Einleitung Note 81.

# IV. Pagus Nabelgowe

im Bisthum Mainz in Thuringen.

(Vgl. A. von Wersebe Gaue S. 64—66; H. Böttger Brunonen S. 555 und die daselbst citirten Noten.)

#### Gauorte:

"— quicquid — in Istat in pago Nabelgowe proprietatis habere visi sunt" (Urk. des Kön. Heinrich I. vom 3. Juni 932, cod. dipl. Fuldens., edid. Dronke p. 314 No. 678). — Ichstedt, Kdf. im schwarzb.-rudolst. A. Frankenhausen, III archidiaconatu Jecheburg 3 sede Franckenhusen No. 32.

"139. Blismut dedit predium suum in pago Nabelgewe in villa Benteleibe" (tradit. Fuldens., edid. Dronke p. 72). — Bendeleben, Kdf. im schw.-sond. A. Sondershausen, III 3 sede Frangkenhusen No. 6.

"172. Wirine de Nabelgewe tradidit bona sua, que habuit in terminis Wolfgrimeshusen" (ib. p. 74). — Unbekannt.

"204. Bennit tradidit — — unam aream — — et XX jugera — — in villa que vocatur Eiterestat in pago Nabelgowe" (ib. p. 75). — Unbekannt.

Nur ein Dekanat ergiebt sich hieraus für den pagus Nabelgowe im Archidiakonat Jechaburg, der

## "3 sedes Frangkenhusen 603):

| •                  |                                           |                    |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| No.1 Frangkenhusen | 5 Artern (3),                             | 17 Badra (18),     |
| (12),              | 6 Bendeleben (4) s.a.,                    | 19 Sega (19),      |
| 2 Oldersleuben     | 8 Edersleuben (6),                        | 22 Pfelde (24),    |
| (16),              | 9 Rietnorthusen(7),                       | 26 Ringleuben(28), |
| 3 Gellingen (8),   | 15 Sittendorff,                           | 28 Vogkstedt" (11) |
| 4 Brückern (2),    | 16 Schonfeldt (17),                       |                    |
| / A - 1.2.12.1     | (71) (1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 17 TI-LL CI 400  |

(Archidiakonatsregister von Thüringen, bei Wenck II, Urkb. S. 498;

| 603) Die jetzigen Namen der Kirchspiele im Dekanat Frankenhausen sind: |                |                 |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--|--|--|
| No. 1 Frankenhausen,                                                   | 8 Edersleben,  | 22 Hackpfüffel, |  |  |  |
| 2 Oldisleben,                                                          | 9 Riethhausen, | 26 Ringleben,   |  |  |  |
| 3 Göllingen,                                                           | 15 Sittendorf, | 28 Voigtstädt,  |  |  |  |
| 4 Brücken,                                                             | 16 Schönefeld. | 29 Esperstädt,  |  |  |  |
| 5 Artern,                                                              | 17 Badra,      | 30 Seehausen,   |  |  |  |
| 6 Bendeleben,                                                          | 19 Seega,      | 32 lehstedt-    |  |  |  |

registrum subsidii, bei Stephan S. 104). In dem letztern sind auszerdem noch verzeichnet:

30 Sehusen (20), 29 Espelstete (12), 32 Ichstedt\* (30) 932.

#### Grenzorte des

pagus Nabelgowe 1) gegen den pagus Prisonoveld im Bisthum Halberstadt sind in den Diocesen Halberstadt No. 79-83, in Frisonoveld, und Mainz in Thüringen No. 90-95, im Nabelgowe (S. 160 f. der dritten Abtheilung);

- 2) gegen den pagus Helmungowe im Bisthum Mainz in Thüringen in den Grenzkirchspielen des Helmungowe No. 1-6 gegen den Nabelgowe No. 1-4 (S. 355 f.) genannt;
- 3) gegen den pagus Wippergowe im Bisthum Mainz in Thūringen in denen des Wippergowe No. 11-14 gegen den Nabelgowe No. 11—14 (S. 350 f.);
- 4) gegen den pagus Engli 604) im Bisthum Mainz in Thūringen: 1. im K. Seega schwarzb.-rud. A. 1. im K. Oberbösa erf. Kr. Weiszen-Frankenhausen (1506, III archid. Jecheburg 3 sede Frangkenh. 19 Sega):

(in östlicher und ostsüdöstlicher Richtung)

rior):

Arnsburg (Burgruine),

Bonnrode (Klostergut);

2. im K. Günzerode A. Frankenhausen (v. 1495, III 9 sede Kanew. 5 Günsrode):

see (v. 1495, III archid. Jecheburg

9 sede Kanewerff 3 Besa supe-

Günzerode (Kdf.);

- 2. im K. Frankenhausen Stadtger. 3. im K. Bilzingsleben mers. Kr. Eckartsberga (vor 1495, sede Kanew. 8 Bultzingesleubin): Bilzingsleben (Kdf.);
- 3. im K. Seehausen A. Frankenh. 4. im K. Sachsenburg Kr. Eckartsb. (v. 1495, sede Kanew. 6 Sassenborg):

Sachsenburg (Kdf.);

5. im K. Schlossheldrungen Kr. Eckartsberga (v. 1495, II archid. Erfordiensi 13 sede Reynsdorff 8 Husshelderungen):

Seehausen (Kdf.);

husen):

Seega (Kdf.);

4. im K. Oldisleben A. gl. N. (vor 1495, sede Frangkenh. 2 Oldersleuben): Oldisleben (Kdf.);

gl. N. (vor 1495, sede Frang-

Altstadt (mit der Peterskirche);

(1506, sede Franckenh. 30 Se-

kenh. 1 Frangkenhusen):

5. im K. Esperstädt A. Frankenh.

(in nordöstlicher und südöstlicher Richtung) Schlossheldrungen (Stadt); (1506, sede Franckenh. 29 Espelstete):

<sup>604)</sup> Die Kirchspiele im pagus Engli s. unten Noten 605—609.

Esperstädt (Kdf.);

6. im K. Ringleben A. Frankenh. (v. 1495, sede Reynsd. 3 Bretla): (v. 1495, sede Frangkenh. 26 Ringleuben):

Ringleben (Kdf.);

(v. 1495, sede Frangkenh. 16 Schonfeldt):

Schönfeld (Kdf.);

8. im K. Artern Kr. Sangerhausen 8. im K. Ritteburg Kr. Sangerhausen (v. 1495, sede Frangkenh. 5 Artern):

Artern (Stadt).

- 6. im K. Brettleben Kr. Eckartsb. Brettleben (Kdf.);
- 7. im K. Reinsdorf Kr. Eckartsb. 7. im K. Schönfeld Kr. Sangerhausen (v. 1495, sede Reynsd. 1 Reynsdorff):

Reinsdorf (Kdf.);

(v. 1495, sede Reynsd. 11 Ruteburg):

Ritteburg (Kdf.).

# V. Pagus Engli

im Bisthum Mainz in Thüringen.

(Vgl. A. von Wersebe Gaue S. 67-73; H. Böttger Brunonen S. 555.)

### Gauorte:

- "— in regione Turingorum in pago Engli villam Geurichesleiba" (cod. dipl. Fuldens., edid. Dronke p. 43 No. 68). — Gorsleben, Kdf. im Kr. Eckartsberga, II archidiaconatu Erfordiensi 6 sede Leubingen No. 3.
- "64. in provincia Thuringorum in pago Engleheim, in villa Bichelingen" (tradit. Fuld., edit. Dronke p. 99). Altbeichlingen, Kdf. im Kr. Eckartsberga, II 6 sede Leubingen No. 13.
- "— in pago Englide in villa quae dicitur Collide ecclesiam unam" (Urk. vom 3. März 802, bei Wenck hess. Landesgesch. II, Urkb. S. 18). Kölleda, Stadt im Kr. Eckartsberga, II 7 sede Monner No. 5.
- "— quicquid in **Triburi** in pago Engilin habere visi sunt" (Urk. des Kön. Heinrich I. vom 3. Juni 932, cod. dipl. Fuld., edid. Dronke p. 314 No. 678). **Trebra**, Kdf. im schw.-sondersh. A. Clingen, III archidiac. Jecheburg 9 sede Kanewerff No. 9.
- "— in loco Hohflurun nominato in pago Engili, in confinio Scheidinga marcha sito" (Urk. des Kön. Otto I. vom 2. December 957, orig. Guelf. IV 558). "Hohflurun" lag bei Kirchscheidung in merseb. Kr. Querfurt, II 14 sede Schydingen No. 3.

Die Gauorte in den vorstehenden Urkunden vertreten für den pagus Engli vier Dekanate:

### "Il archidiaconatus Erfordiensis:

6 sedes Leubingen 605):

No. 1 Dorffgrifstet | 3 Gorsleben (3) s. a., | 11 Waltermsdorff\* (4), | 9 Steden (15), | (13) (Archidiakonatsregister von Thüringen, bei Wenck a. a. O. S. 495; registrum subsidii, bei Stephan a. a. O. S. 85). Das registrum enthält überdies noch:

"13 Aldinbichlingen (7) s. a., | 14 Scherndorff" (8).

No. 1 Griffstädt, 9 Stödten, 13 Altbeichlingen, 8 Gorsleben, 11 Waltersdorf, 14 Schermdorf (Fil.)

```
"7 Sedes Monner 606):
```

No. 1 Bachara (4), | 5 Collede (1) 802, | 9 Oster Monner<sup>4</sup> (5) 4 Retingestet, | 7 Nehusenmajor (8),

(Archidiakonatsregister etc., S. 496; registrum subsidii, S. 90).

### "14 Sedes Schydingen 607):

No. 1 Balgenstet, 2 Bebra, 3 Kirch-Schydingen 4 Luchaw, 5 Bebra, 957, 5 Nebra 93 5 Nebra 932,

(Archidiakonatsregister S. 496).

Das registrum subsidii Thuringie clero impositi enthält (bei Stephan S. 84) die Hinweisung: "Capitulum et canonici ecclesie in Bebra dant 11/2 marck vide infra sub sede Kirchschidingen", letzterer fehlt aber in dem Abdrucke bei Stephan, welcher darüber keinen Aufschluss giebt.

### "III. Archidiaconatus Jecheburg:

### 9 Sedes Kanewerff<sup>608</sup>):

No. 2 Kindelbrucken | 4 Besa inferior (4), | 8 Bultzingesleubin (7),
3 Besa superior 6 Sassenborg (9),
(2),
7 Fromstedt (13),
(10),
9 Trebra" 932 (Archidiakonatsregister, S. 499; registrum subsidii, S. 107).

In diesem stehen überdies noch:

11 "Wullerstedt (3), 12 Schynstete (6), 13 Huszen" (12).

Durch die Dekanate Leubingen, Groszmonra und Kirchscheidung wird aber in den pagus Engli noch eingeschlossen im

### "II. archidiaconatus Erfordiensis

# 13 sedes Reynsdorff 609):

| No. 2 Alerstet (10)         | 3 Bretla,                              | 8 Huszhelderunger |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| No. 2 Alerstet (10)<br>998, | 6 Gehofen (5),                         | (1),              |
| 606) Desgleichen im         | Dekanat Groszmonra:                    |                   |
| No. 1 Bachra,               | 5 Kölleda.                             | 9 Ostermondra.    |
| 4 Rettgenstädt,             | 5 <b>Kölleda,</b><br>7 Groszneuhausen, |                   |
| 607) Desgleichen im         | Dekanat Kirchscheidung                 | <b>;</b> :        |
| No. 1 Balgstädt,            | 3 Kirchscheidung.                      | 5 Nebra,          |
| 2 Biebra,                   | 4 Laucha,                              | 7 Wennungen.      |
| 60s) Desgleichen im         | Dekanat Kannawurf:                     | ,                 |
| No. 2 Kindelbrück,          |                                        | 8 Bilzingsleben,  |
| 3 Oberbösa,                 | 6 Sachsenburg,                         | 9 Trebra.         |
| 4 Niederbösa,               |                                        |                   |
| 609) Desgleichen im         | Dekanat Reinsdorf:                     | •                 |
| No. 2 Allerstädt,           | 6 Gehofen,                             | 8 Schloszheldrun- |
| 3 Brettleben,               | 1                                      | gen,              |

9 Memeleben (12), | 13 Schonewerde (7) | 14 Tondorff (20), 11 Ruteburg (8), | 998, | 15 Wihe (9) 998, 16 Wolmerstet" (11) 998

(Archidiakonatsregister, S. 496; registrum subsidii, S. 86). Letzteres enthält auch:

(17 Nuszes (6), 19 Kolwinckel" (15).

Daraus ergiebt sich, dass wir in den pagus Engli noch einschlieszen müssen:

"— — civitatem — — Wihi positam in provincia quae nominatur Wigsezi in Turinga cum — — villa ad eandem civitatem pertinente quae vocatur Huichonthorf sive cum omnibus quae eidem civitati pertinere videntur in Alehsteti aut in Wolmersteti aut in Herimannesthorf aut in Alcozesthorf aut in Melre" (Urk. des Kais. Otto III. vom 30. November 998, bei Wenck hess. Landesgesch. III, Urkb. S. 38). — Wiehe, Stadt im Kr. Eckartsberga, II 13 sede Reynsdorff No. 15; Hechendorf im K. Wiehe; Allerstädt, Kdf. im Kr. Eckartsberga, II 13 sede Reynsdorff No. 16; Essmannsdorf im K. Schönwerda Kr. Querfurt, II 13 sede Reynsdorff No. 13; Obermöllern, Kdf. im merseb. Kr. Naumburg, letzteres jedoch nur mit Besitzungen in der an der Grenze gelegenen Feldmark, da das Dorf selbst zum pagus Husitin gehört. "Herimannesthorf" und "Alcozesthorf" sind unbekannt.

#### Grenzorte des

pagus Engli 1) gegen den pagus Frisonoveld im Bisthum Halberstadt sind in den Diöcesen Halberstadt No. 78—75, im Frisonoveld, und Mainz in Thüringen No. 89—82, im Engli (S. 160—159 der dritten Abtheilung), beide in umgekehrter Reihenfolge genannt;

2) gegen den pagus Husitin 610) im Bisth. Mainz in Thüringen:

1. im K. Balgstädt Kr. Querfurt 1. im K. Nissmitz Kr. Querfurt:

(vor 1495, II archid. Erford. 14

sede Schydingen 1 Balgenstet): 2. im K. Kleinjena Kr. Naumburg

(vor 1495, II 16 sede Utenbich

(vor 1495, II 16 sede Utenbich 4 Deutschen Jhen):

(in westlicher und westsüdwestlicher Richtung)

Rödel (Gut), Grössnitz (Filial); Wilsdorf (Fil., 1506, ib. 45 Wylsdorff);

2. im K. Laucha Kr. Querfurt 3. im K. Stödten Kr. Eckartsberga:

<sup>9</sup> Memmleben, 13 Schönewerda, 15 Wiehe, 11 Ritteburg, 14 Donndorf, 16 Wollmirstädt, 17 Nausitz.

<sup>610)</sup> Die Kirchspiele im pagus Husitin s. unten Noten 612-617.

(vor 1495, sede Schydingen 4 Luchaw):

Hirschroda (Filial);

3. im K. Krahwinkel Kr. Eckartsb.: 4. im K. Obermöllern Kr. Naumb. Plossnitz (Filial),

Krahwinkel (Kdf.);

4. im K. Biebra Kr. Eckartsberga 6. im K. Hessler Kr. Eckartsberga: (vor 1495, sede Schydingen 2 Bebra): Steinbach (Filial),

Wallroda (Filial);

5. im K. Saubach Kr. Eckartsberga: Steinburg (Filial);

6. im K. Kahlwinkel Kr. Eckartsb. (1506, II 13 sede Reynhartzdorff 19 Kolwinckel):

(in westnordwestlicher, südlicher und südwestlicher Richtung)

Kahlwinkel (Kdf.);

7. im K. Wollmirstädt Kr. Eckartsb. 10. i. K. Rothenberge Kr. Eckartsb. (vor 1495, sede Reynsdorff 16 Wolmerstet):

Zeisdorf (Filial), (die Finne;)

8. im K. Bachra Kr. Eckartsberga (vor 1495, II 7 sede Monner 1 Bachara): Schaafau (Filial),

Bachra (Kdf.);

9. im K. Ostermondra Kr. Eckartsb. (vor 1495, sede Monner 9 Oster Monner):

Ostermondra (Kdf.);

Stödten (Kdf.);

(vor 1495, sede Utenb. 19 Meler super.):

> Obermöllern ("Melre" 998, in der Feldmark);

5. im K. Burghessler Kr. Eckartsb. (1506, sede Utinb. 33 Heseler cenob.):

Burkersroda (Filial);

Dietrichsroda (Filial);

7. im K. Pleisner Kr. Eckartsb.: Pleisner (Kdf.);

8. im K. Braunsroda Kr. Eckartsb. (1506, II 3 sede Guttenhusen 31 Brunsrode):

Kalbitz (Filial),

Borgau (Filial);

9. im K. Tauhardt Kr. Eckartsb. (1506, sede Guttenh. 30 Thawhart):

Tauhardt (Kdf.);

(1506, sede Guttenh. 34 Rotenberga):

Billroda (Filial);

11. im K. Lossa Kr. Eckartsberga (1506, sede Guttenh. 33 Dye lossa uff der Fin):

Lossa (Kdf.);

10. (noch) im K. Rothenberge: Rothenberge (Kdf.);

12. im K. Roldisleben Kr. Eckartsb. (vor 1495, sede Guttenh. 21 Roldisleben):

Roldisleben (Kdf.);

10. im K. Rettgenstädt Kr. 13. im K. Olbersleben s.-weim.-eis.

Eckartsberga (1506, sede Monner 4 Retingestet): Rettgenstädt (Kdf.);

11. im K. Groszneuhausen A. 14. imK.Kleinneuhausen A. Buttst. Buttstädt (vor 1495, sede Monner 7 Nehusen major):

(in westsüdwestlicher, westlicher und nordwestlicher Richtung)

Groszneuhausen (Kdf.);

12. im K. Kölleda Kr. Eckartsberga 15. im K. Vogelberg s.-weim.-eis. (v. 1495, sede Monner 5 Collede):

Kölleda ("Collide" 802);

13. im K. Stödten Kr. Eckartsberga 17. im K. Frohndorf Kr. Eckarts-(v. 1495, II 6 sede Leubingen 9 Steden):

Stödten (Kdf.);

A. Buttstädt (vor 1495, sede Guttenh. 15 Olbersleben): Olbersleben (Kdf.);

(vor 1495, sede Guttenh. 13 Nehusenborn):

Kleinneuhausen (Kdf.); A. Groszrudestadt (v. 1495, II sede Summerde 12 Voilspurg): Vogelsberg (Kdf.);

16. im K. Orlishausen A. Groszrudestadt (v. 1495, sede Summerde 1 Aroldishusen):

Orlishausen (Kdf.);

berga (v. 1495, sede Summerde 4 Frondorff): Frohndorf (Kdf.);

18. im K. Wenigensömmern Kr. Weiszensee (v. 1495, sede Summerde 8 Somerde):

Wenigensömmern (Kdf.);

4) gegen den pagus Altgowe 611) im Bisth. Mainz in Thüringen:

14. im K. Waltersdorf Kr. Weiszen- 19. im K. Schönstädt Kr. Weiszens.: see (v. 1495, sede Leubing. 11 Waltermsdorff):

Scherndorf (Fil. a. d. Scheidorff),

Waltersdorf (Kdf.);

15. im K. Griffstädt Kr. Eckarts- 21. im K. Günstädt Kr. Weiszensee 1 Dorffgrifstet): Griffstedt (Kdf.);

16. im K. Riethgen Kr. Weiszensee: Riethgen (Kdf.);

17. im K. Kindelbrück Kr. Weiszensee (v. 1495, III 9 sede Kanewerff 2 Kindelbrucken):

Schönstädt (Kdf.),

dung, 1506, ib. 14 Schern- 20. im K. Weiszensee Kr. gl. N. (v. 1495, III archid. Jecheberg 4 sede Grussen 8 Wissensehe): Weiszensee (Stadt);

berga (v. 1495, sede Leubingen (v. 1495, sede Grussen 7 Gunstedt):

Günstädt (Kdf.);

22. im K. Nausissen Kr. Weiszensee (v. 1495, sede Grussen 29 Nusessen):

Naussissen (Kdf.),

<sup>611)</sup> Die Kirchspiele im pagus Altgowe s. unten Noten 659 und 660.

Kindelbrück (Stadt);

18. im K. Fromstädt Kr. Weiszen-

see (v. 1495, sede Kanew. 7 23. im K. Grüningen Kr. Weiszensee Fromstedt):

Herrnschwenda(Fil, v.1495, ib. 38 Hernswende); (v. 1495, sede Grussen 39 Gro-

ningen):

(in westnordwestlicher und westlicher Richtung)

Fromstädt (Kdf.);

19. im K. Niederbösa schw.-sond.

4 Besa inferior):

Grüningen (Kdf.);

A. Clingen (v. 1495, sede Kanew. 24. im K. Niedertopfstädt Kr. Weiszensee (v.1495, sede Grussen 16 Topstedt inferior): Niedertopfstädt (Kdf.);

25. im K. Obertopfstädt Kr. Weiszensee (v.1495, sede Grussen 15 Topstedt):

Obertopfstädt (Kdf.);

26. im K. Holzengel A. Clingen (v. 1495, sede Grussen 6 Holtzengel):

> Feldengel (Fil., v. 1495, ib. 14 Feldengel), Holzengel (Kdf.);

Niederbösa (Kdf.);

20. im K. Trebra A. Clingen (v.1495, sede Kanew. 9 Tre bra):

Trebra ("Triburi" 932); 21. im K. Oberbösa Kr. Weiszensee

(v. 1495, sede Kanew. 3 Besa superior):

(in nördlicher und nordnordöstlicher Richtung)

Bonnrode (Klostergut);

5) gegen den pagus Nabelgowe im Bisthum Mainz in Thüringen sind in den Grenzkirchspielen des Nabelgowe No. 1-8 gegen den Engli No. 1—8 (S. 358 f.) genannt.

## VI. Pagus Husitin vel Ostergowe

im Bisthum Mainz in Thüringen.

(Vgl. H. Böttger Brunonen S. 556 f. und die daselbst citirten Noten.)

#### Gauorte:

- "— quasdam res — in pago Husitin dicto, id est curtem Dribura nuncupatam" (Urk. des Kön. Konrad I. vom 1. Juli 912, cod. dipl. Fuldens., edid. Dronke p. 305). Niedertrebra, Kirchdorf im s.-weim.-eisen. A. Apolda, II archidiac. Erfordiensi 16 sede Utenbich No. 29.
- "— in locis Vurmerstat, Otunpach, Gozarstat, Haholtestat nuncupatis in pago Usiti sitis" (Urk. des Kön. Otto I. vom 2. December 957, orig. Guelf. IV 558). Wormstedt, Kdf. im s.-weim.-eisen. A. Dornburg, II 16 sede Utenbich No. 31; Utenbach, Kdf. im A. Apolda, II 16 sede Utenbich No. 1: Münchengosserstädt, Kirchd. im s.-meining. A. Camburg, II 16 sede Utenbich No. 20; Hohlstedt, Fil. von Isserstedt im s.-weim.-eis. A. Weimar.
- "— in provintia et comitatibus australis Thuringiae dono — Helinge" (Urk. des Kais. Otto II. vom 22. October 973, cod. dipl. Fuld., ed. Dronke p. 331). — Heilingen im s.-altenb. A. Kahla, II 17 sede Wymar No. 16.
- Boldestete aliisque locis in Thuringia et in pago Ostergowe situm" (Urk. des Kais. Heinrich III. vom 31. März 1051, ap. O. von Heinemann cod. diplom. Anhaltinus I 103). "— in locis Pipecha. Flogirstete ac Botelstete — in Turinga et in pago Ostergowe" (desselben Urk. vom 25. Juli 1052, bei Lepsius Gesch. des Hochstifts Naumburg I 216). Schlossvippach, Marktflecken im s.-weim.-eisen. A. Groszrudestedt, II 15 sede Summerde No. 11; Flurstedt, Kdf. im A. Apolda, II 16 sede Utenbich No. 35; Buttelstedt, Stadt im s.-weim.-eisen. A. Buttstädt, II 9 sede Oberingen No. 1.
- "— mansos sitos in Gevanstidi, in pago Ostergowi" (Urk. des Kön. Heinrich IV. ohne Jahr, bei L. F. Hesse Gesch. des Klosters Paulinzelle Urk. 1). Gebstedt, Kdf. im A. Buttstadt, II 3 sede Guttenshusen No. 5.

Der Name dieses Gaues steht seiner Lage in Osten nach im Gegensatze zu dem pagus Westgewe, insofern dieser den äuszersten Westen,

jener den äuszersten Osten (Husitin, Usiti, Ostergowe) der Diöcese des Erzbischofs zu Mainz in Thüringen umschlieszt (vgl. Brunonen S. 556 f.).

Vier Dekanate treten durch die Gauorte in den vorstehenden Urkunden hervor; ein fünfter, der sedes Wymar, wird durch die Dekanate Groszobringen und Utenbach und ein sechster, der sedes Osmanstet, von den Dekanaten Guthmannshausen, Groszobringen, Weimar und Utenbach umgeben und sonach in den pagus Husitin mit eingeschlossen.

```
"II. Archidiaconatus Erfordiensis:
                   3 Sedes Guttenshusen 612):
No. 5 Gebestedt (13) | 13 Nehusenborn
                                             | 15 Olbersleben(29),
                                             21 Roldisleben"(21)
                           (26),
      8. 8.,
(Archidiakonatsregister von Thüringen, bei Wenck a. a. O. S. 495;
registrum subsidii Thuringie clero impositi, bei Stephan a. a. O. S. 85 f.).
    In diesem registro sind überdies noch enthalten:
 30 Thawhart (10), | 33 Dyelossavffder | 34 Rotenberga"
 31 Brunsrode (12),
                        Fin (24),
                                                   (25).
                     "9 Sedes Oberingen 613):
                       9 Nümarckt (5), | 15 Schwerstet (6), 13 Ramsla (3), | 16 Stetten" (4)
No. 1 Buttelstet (8)
      1051,
(Archidiakonatsregister, S. 496; registrum subsidii, S. 87).
    Im letztern noch: "20 Rorbich (10), 21 Nuszes (17).
                    "10 Sedes Osmanstet <sup>614</sup>):
(Archidiakonatsregister, S. 496; registrum subsidii, S. 88).
                    "15 Sedes Summerde 615):
No. 1 Aroldishusen | 5 Kaldenborn (12), | 9 Somerde major
                        6 Rorborn (9),
      (4),
                                                   (1),
   3 Cranchborn(10), 7 Schalkenberg,
                                             11 Vippich" (3)
   4 Frondorff (6), | 8 Somerde,
                                                   1051
(Archidiakonatsregister, S. 497; registrum subsidii, S. 85).
   612) Die Kirchspiele im Dekanat Guthmannshausen heiszen jetzt:
                       | 21 Roldisleben,
                                              | 33 Lossa,
```

No. 5 Gebstedt, 34 Rothenberge. 30 Tauhardt, 13 Kleinneuhausen, 31 Braunsrode. 15 Olbersleben, 613) Desgleichen im Dekanat Grossobringen: 16 Stedten (Fil.). No. 1 Buttelstedt 1052, 13 Ramsla. 15 Schwerstedt, 9 Neumark. 614) Die Kirchspiele im Dekanat Ossmanstedt sind ohne Gauort und ohne die Grenze zu berühren gelegen. 615) Die Kirchspiele im Dekanat Sommerda heiszen jetzt: 8 Wenigensömmern, No. 1 Orlishausen. 5 Kaltenborn, 3 Kranichborn. 6 Rohrborn, 9 Sömmerda, 11 Schloss vippach 1052. 4 Frohndorf. 7 Schallenburg,

```
"16 Sedes Utenbich 616):
```

```
No. 1 Utenbich (40), 9 Hassenhusen
                                             24 Schmedehusen
                                                (11),
     957,
                          (35),
                                             27 Sulza (10),
   3 Buntz-Scheraw' 10 Heringen (2),
                19 Meler sup. (26),
                                             29 Trebrs inf. (19)
   4 Deutschen Jhen, 20 Monch Gosser-
                                                912,
   5 Dorenberg (29), |
                                             31 Wormstet" (23)
                       stet (28), 957,
                                                957
(Archidiakonatsregister, S. 497; registrum subsidii, S. 86 f.).
    Das registrum enthält überdies noch:
 33 Heseler cenob. (6), 40 Zwetzenn (33),
                                             45 Wylsdorff"(42).
 35 Flurstete(13)1051, 42 Nova Gynna (37),
                    "17 Sedes Wymar 617):
No. 1 Alndorff (9),
                       11 Gaberndorff
                                             25 Krossen (45),
                                             27 Lengefelt (39),
   3 Berka (15),
                          (41),
                     13 Grunstet (52),
16 Heili-
                                             32 Nuses (11),
   6 Czeutsch,
                      16 Heilingen (1),
   9 Eudirsdorff
                                             33 Olstet (27),
                                             36 Sorborn (49),
                          973,
     infer. (26),
                    17 Jhen (18),
                                           44 Wissenborg (60),
  10 Eudirsdorff
                    | 19 Kal (10), | 45 Wymar<sup>u</sup>(4,5,19)
     major (42),
(Archidiakonatsregister, S. 497; registrum subsidii, S. 88).
```

| 616) Im Dekanat Utenbach 616a) | 16) ] | Im I | ) e k a : | nat I | Itanba | ch 616a) |
|--------------------------------|-------|------|-----------|-------|--------|----------|
|--------------------------------|-------|------|-----------|-------|--------|----------|

| A.A.) IM DEKRHUF O | Cenuach)           |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| No. 1 Utenbach,    | 19 Obermöllern,    | 31 Wormstedt,      |
| 3 Punschrau,       | 20 Münchengosser-  | 33 Burghesslar.    |
| 4 Kleinjena,       | städt.             | 35 Flurstedt 1052, |
| 5 Dornburg,        | 24 Schmiedehausen, | 40 Zwätzen,        |
| 9 Hassenhausen,    | 27 Stadtsulza,     | 42 Neuengönna,     |
| 10 Heringen,       | 29 Niedertrebra,   | 45 Wilsdorf.       |
|                    | '                  | '                  |

Eccehardi marchionis" (Urk. des Kön. Heinrich III. vom 24. August 1044. Brunonen S. 529 Note 727 q), und —— Lizichesdorf in comitatu Macelini comitis sita et in pago Spiliberch" (Urk. des Kais. Heinrich III. vom 30. April 1053, das. S. 557), d. i. Merckewitz, Kdf. mit dem Filiale Neuengönna im s. weimar-eisen. A. Dornburg, II archidiac. Erfordiensi 16 sede Utenbich No. 42, und Lissdorf, Kdf. im merseb. Kr. Naumburg, II 16 sede Utenbich No. 17, also in ein und dem selben Diakonate, ersieht man hieraus sogleich, dass hier weder Gaue, noch Untergaue, sondern nur die Bezirke Ginna und Spielberg gemeint sind (vgl. Brunonen S. 557.

617) Die Kirchspiele im Dekanat Weimar heiszen jetzt: No. 1 Altendorf. 16 Heilingen, 44 Weiszenburg 3 Berka. 17 Jena, (im K. Uhlstädt), 19 Kahla. 6 Zeutsch, 45 Weimar, 9 Kleineutersdorf | 25 Niederkrossen, 48 Blankenhayn. (Fil.), 27 Lengefeld. 51 Burgau, 10Groszeutersdorf. 32 Neusitz, 53 Ulla, 60 Maua, 33 Uhlstädt, 11 Gaberndorf, 13 Niedergrunstedt, 36 Saalborn, 62 Legefeld.

Das registrum enthält überdies:

48 Blanckhayn (2), | 53 Ulla (16), 60 Mawh (37), 51 Burga (8),

62 Leyffelt (51).

#### Grenzorte des

pagus Husitin 1) gegen den pagus Weta im Bisthum Zeitz sind in den Diocesen Zeitz No. 27-34, im Weta, und Mainz in Thüringen No. 25—32, im Husitin (S. 270 f.);

2) gegen den pagus Strupenice im Bisthum Zeitz in den Diöcesen Zeitz No. 35-41, im Strupenice, und Mainz No. 33-36, im Husitin (S. 271);

3) gegen den pagus Brisingowe im Bisthum Zeitz in den Diöcesen Zeitz No. 42-46, im Brisingowe, und Mainz No. 37-41, im Husitin (S. 272) genannt;

4) gegen den pagus Orla 618) im Bisthum Zeitz:

1. im K. Kahla sachs.-altenburg. A. 1. im K. Hummelshain 619) A. Kahla (1506, II 11 sede Pesnigk Kahla (v. 1495, II 17 sede Wymar 19 Kal): 59 Hummelsshayn):

(in südwestlicher Richtung)

Lobschütz (Fil.), Lindig (Fil.);

2. im K. Groszeutersdorf A. Leuchtenb.-Orla (v. 1495, sede Wymar 10 Eudirsdorff major): Kleineutersdorf(Fil., v.1495,

3. i. K. Niederkrossen A. Leutenb.-Orla (v. 1495, sede Wymar 25 Krossen):

orla),

Freienorla (Fil.), Niederkrossen (Kdf.);

- 4. im K. Zeutsch A. Kahla (v.1495, sedeWymar 6 Czeutsch): Zeutsch (Kdf.);
- 5. im K. Uhlstädt A. Kahla (v. 1495, sede Wymar 33 Olstet):

Rückersdorf,

Schmölln (Fil.), Rieseneck (Jagdhaus);

ib. 9 Eudirsdorff infer.); 2. im K. Langendembach s.-weim.eis. A. Neustadt a. d. Orla (v.1495, sede Pessnick 22 Tenebach):

Langendembach (Kdf.);

Pritschroda (Vw. im Fil. Freien- 3. im K. Langenorla A. Kahla (v. 1495, sede Pessn. 7 Langenorla):

Langenorla (Kdf.);

4. im K. Friedebach sachs.-mein. A.Saalfeld (v.1495, II sede Rembda 5 Fridebach): Hütten (Fil., "Gunpreshutten"

1071); 5. im K. Schlettwein A. Saalfeld: Herrschdorf (Fil.),

4. (noch) im K. Friedebach: Friedebach (Kdf., "Vridebach" 1071),

619) S. Einleitung Note 80.

<sup>618)</sup> Die Kirchspiele im pagus Orla s. unten Noten 626 und 627.

(in westlicher und westnordwestlicher Richtung) Weiszbach (Fil., v. 1495, ib. Weiszenburg (Gut, v. 1495, ib. 44 Wissenborg), 33 Wisbach); 6. im K. Kolkwitz A. Kahla: Kolkwitz (Kdf.); Weisen (Fil.); 7. im K. Kirchhasel 620) schw.-6. im K. Engerda A. Kahla: rud. A. Rudolstadt (v. 1495, sede Mötgelbach (Fil.); Rembda 11 Hassela): 7. im K. Neusitz A. Kahla Etzelbach, Oberhasel (Filiale); (v. 1495, sedeWymar 32 Nuses): 8. im K. Teichweiden A. Rudolst. (v. 1495, sede Rembda 29 Techreden): (in nordwestlicher, nördlicher und nordnordöstlicher Richtung) Teichweiden (Kdf.); Kuhfrass, 9. im K. Groszkochberg s.-cob.-Neusitz (Kdf.), goth. A. Liebenstein: Weitersdorf (Fil.), Klösswitz (Schäferei), Kleinkochberg (Fil.), Groszkochberg (Kdf.); 5) gegen den pagus Languizza 621) im Bisth. Mainz in Thuringen: 10. im K. Hochdorf s.-weim.-eis. A. Blankenhagen (v. 1495, II 1 sedeAlkersleben 18 Hoch dorff): Schmieden (Fil.), Neckeroda (Fil., v. 1495, ib. Spaal (Gut); 23 Neuckerode), 8. im K. Blankenhayn s. weim.-eis. A. gl. N. (1506, II 17 sede Oberwymar 48 Blanchhayn): Hochdorf (Kdf.); Lengefeld (Fil., v. 1495, ib. 11. im K. Saufeld (jetzt Thangelstedt) A. Blankenhayn (1506, 27 Lengefelt), sede Alckersleben 36 Sufelt): (in nordnordwestlicher, dann nördlicher Richtung) Krakendorf(Fil), Saufeld(Kdf.); Schwarza (Filial), 12. im K. Tannroda A. Berka Dörnfeld (Filial), (v. 1495, sede Alkersleben Rottdorf (Filial), Blanken hayn  $(St. a.d. Gr.^{622}))$ ; 27 Tanrode): Tannroda (Stadt); 6) gegen den pagus Turingowe 623) im Bisth. Mainz in Thuringen: 13. im K. Tondorf A. Berka 9. im K. Saalborn A. Berka (v. 1495, II 4 sede Ilversgehoven (v. 1495, s. Wymar 36 Sorborn): Saalborn (Kdf.); 16 Tunndorf):

<sup>620)</sup> S. Einleitung Note 81.

<sup>621)</sup> Die Kirchspiele im pagus Languizza s. Noten 630 und 631.

<sup>622)</sup> S. Einleitung Note 80. 623) Die Kirchspiele im pagus Turingowe s. unten Noten 664-668.

Tondorf (Kdf.), 10. im K. Berka A. gl. N. (v. 1495, s. Wymar 3 Bercka): Tiefengruben (Fil.); Berka (Stadt); 14. im K. Troistedt A. Berka 11. im K. Bergern A. Berka: (1506, II 2 sede Zcymmern 22 Bergern (Kdf.); 12. im K. Legefeld s.-weim.-eis. A. Drostet): Weimar (1506, sede Oberwymar Schoppendorf (Fil.), 62 Leyffelt): Legefeld (Kdf.), Holzdorf (Gut); Troistedt (Kdf.); 13. im K. Niedergrunstedt A. 15. im K. Isserode s.-weim.-eis. A. Vieselbach (1506, sede Weimar (v. 1495, sede Wymar 13 Grunstedt): Zcymmern 23 Usserode): (in nordnordwestlicher Richtung) Obergrunstedt (Filial); 14. im K. Weymar Stadtger. gl. N. Isserode (Kdf.); (vor. 1495, sede Wymar 45 16. im K. Nohra A. Weimar (v. 1495, sede Czym. 12 Nora): Wymar): Neuwallendorf (Gasthof); Nohra (Kdf.); 17. im K. Utzberg A. Veiselbach 15. im K. Ulla A. Weimar (1506, s. Oberwymar 53 Ulla): (vor 1495, sede Zcymmern 20 Utinsberg): Ulla (Kdf.); Utzberg (Kdf.); 16. im K. Gaberndorf A. Weymar 18. im K. Hopfgarten A. Vieselb. (vor 1495, sede Wymar 11 (vor 1495, sede Czymmern 8 Gaberndorff): Hopffgarten): Hopfgarten (Kdf.); (in nordnordöstlicher und nordnordwestlicher Richtung) Daasdorf (Filial), 19. im K. Niederzimmern (vor 1495, sede Vieselbach Czymmern 4 Czymmern): Gaberndorf (Kdf.); Niederzimmern ("Cimbero" 770); 20. im K. Hottelstedt A. Weimar 17. im K. Ramsla A. Weimar (v. 1495, II 8 sede Ollendorff (vor 1495, II 9 sede Oberingen 5 Hottenstet: 13 Ramsla): Ettersburg (Fil.), Ollstedt(Fil.),Hottelstedt(Kdf.); 21. i.K. Ottmannshausen A. Weim. (v. 1495, sede Ollendorff 11 Othmanshusen): Ramsla (Kdf.); Ottmannshausen (Kdf.); 22. im K. Berlstedt A. Weimar 18. im K. Stedten A. Weimar (v. 1495, sede Ollendorff 2 (v. 1495, sede Oberingen 16

Stetten):

Stedten (Kdf.);

Berlstet):

19. im K. Schwerstedt A. Weimar (v. 1495, sede Oberingen 15 Schwerstedt): Schwerstedt (Kdf.);

20. im K. Neumark A. Weimar (vor 1495, sede Oberingen 9 Nümarckt):

Neumark (Stadt);

21. im K. Neiszig, wüst im A. Groszrudestedt:

> (in nordwestlicher, westnordwestlicher und nordwestlicher Richtung) "Wüstneiszig" (Kdf.);

22. im K. Kaltenborn, wüst im 25. im K. Dielsdorf A. Groszrude-A. Groszrudestedt (v. 1495, II 15 sede Summerde 5 Kaldenborn):

"Wüstkaltenborn" (Kdf.);

23. im K. Schlossvippach A. 26. im K. Groszrudestedt A.gl. N. Groszrudest. (v. 1495, sede Summerde 11 Vippich): Schlossvippach ("Pipecha" 1051);

rudestedt (v. 1495, sede Summerde 3 Cranchborn): Kranichborn (Kdf.);

25. im K. Schallenburg Kr. Wei-7 Schalkenberg):

Berlstet (Kdf. "Berolfestat" s. a.);

23. im K. Vippachedelhausen A. Groszrudestedt (v. 1495, s. Ollendorff 15 Vippich-Edelhusen):

Vippachedelhausen (Kdf.);

24. im K. Thalborn A. Groszrudest. (1506, sede Ollendorf 16 Talborn):

Thalborn (Kdf.);

stedt (v. 1495, sede Ollendorff 3 Dylsdorff):

Dielsdorf (Kdf.);

(v. 1495, sede Ollendorff 12 Rudestet major): Groszrudestedt (Kdf);

24. im K. Kranichborn A. Grosz- 27. im K. Alperstedt A. Groszrudestedt (1506, IV archid. Gothano 2 sede Monsterszgehofen 14 Alperstet):

Alperstedt (Kdf.);

szensee (v. 1495, sede Summerde 28. im K. Hassleben A. Groszrudestedt (1506, sede Monsterszgehofen 8 Haszleben):

> Hassleben (Kdf., "Hasalaha" 770);

29. im K. Werningshausen s. cob.-goth. Canzlei Ohrdruff (1506, IV 5 sede Herbeszlebenn 10 Werningeszhuszen):

Werningshausen (Kdf.);

Schallenburg (Kdf.); 7) gegen den pagus Altgowe 624) im Bisth. Mainz in Thuringen: 26. im K. Rohrborn Kr. Weiszensee 30. im K. Tunzenhausen Kr. (v. 1495, sede Summerde 6 Ror-Weiszensee (v. 1495, III 4 sede born): Gruszen 11 Tunzenhusen):

<sup>624)</sup> Diejenigen im pagus Altgowe s. das. Noten 659 und 660.

(in nordöstlicher und nordnordöstlicher Richtung)
Rohrborn (Kdf.);
Tunzenhausen (Kdf.);

27. im K. Sommerda Kr. Weiszensee 31. im K. Schönstedt Kr. Weiszen-(v. 1495, sede Summerde 9 Sosee: merde major):

Sommerda (Stadt);

28. im K. Wenigensömmern Kr. Weiszensee (vor 1495, II 15 sede Summerde 8 Somerde):

Wenigensömmern (Kdf.); Schönstedt (Kdf.);

9) gegen den pagus Engli im Bisth. Mainz in Thüringen sind in den Grenzkirchspielen des Engli No. 13—1 gegen den Husitin No. 18—1 (S. 364—362) in umgekehrter Reihenfolge genannt.

# IX. Pagus Orla vel Salaveld

im Bisthum Mainz in Thüringen 625).

(Vgl. Chr. Gotth. Stemler der Pagus Orla; H. Böttger Brunonen S. 557-562 und die daselbst citirten Noten.)

### Gauorte:

"— Salavelden castellum — et quicquid ipsa in Orla proprietatis habere visa est — tradidit" (Urk. des Erzbisch. Anno zu Köln vom 25. Juni 1057, Brunonen S. 561 Note 730i). — Saalfeld, Stadt im s.-meining. Stadtger. gl. N., II archidiac. Erfordiensi 12 sede Rembda No. 25.

"— terram Orlam — cum quibusdam parochijs seu ecclesijs parochialibus videlicet — — in Nuenhofen, — — Crolip, — — Schada ac alijs cum ecclesijs parochialibus in eadem terra Orla — recepimus — et monasterium in pago ultra Salam qui dicitur Salaveld de novo institui" (Urk. des Erzbisch. Anno zu Köln vom J. 1071, bei J. A. von Schultes Sachsen Coburg-Saalfeld. Landesgesch. II, Urkb. S. 1 f.). — "— terram Orlam — cum ecclesiis parrochialibus in dicta terra videlicet Nuenhofen, Crolip et Schada — — et nemus — — usque ultra Gunpreshutten et Vridebach — — in eadem provincia" (Urk. des Bisch. Sigfried zu Mainz vom J. 1071, abgedr. das. S. 2 f.). — "— confirmamus parrochiam que dicitur Nuenhoffin et parrochiam que dicitur Crolib et Schada — — in illa terra — que dicitur Orla — predia in Koniz, in Bucha, in Brisevice et in Guezina" (Bulle des Papstes Honorius II. vom J. 1126, bei Gruner Beschr. des Fürstenth. Coburg 413 f.) — Neunhofen, Kdf. im s.-weim.eis. A. Neustadt a. d. Orla, II 11 Pessnick No. 11; Krölpa, Kdf. im erfurter Kreise Ziegenrück, II 11 sede Pessnick No. 6; Langenschade, Kdf. im s.-meining. A. Saalfeld, II 12 sede Rembda No. 26; Hütten, Filial von Friedebach, und Friedebach, Kdf. im A. Saalfeld, II 12 sede Rembda No. 5; — — "et monasterium" nämlich "Salaveldon — in Orla" (s. die Urk. vom 25. Juni 1057). — (Orla und pagus Salaveld sind zwei Namen für denselben Gau an der Orla und Saale).

<sup>625)</sup> Dass der pagus Orla weder zum Osterlande (Stemler) oder der Diöcese Naumburg (A. von Wersebe), noch zum Ostgau gehörte, sondern ein Gau in Thüringen war, habe ich in den Brunonen (S. 557—562) bewiesen, worauf ich mich hier beziehe. S. auch Urk. vom 17. April 1120.

Ferner: Könitz, Kdf. im schw.-rudolst. A. gl. N.; Bucha, Fil. von Könitz im A. Könitz; Presswitz desgleichen, II 11 sede Peszenigk No. 55 und "Guetzina" unbekannt.

"— de proprietate — — Richezet in pago qui dicitur Salfeld — — monasterium constitui — —. Bona autem quae contulimus sunt haec: villa ipsius loci cum mercato et nemore adjacente, quod inter Swarza et Remschize, et Germarisdorf et Kediden situm est, et in superiori sylva, quicquid est citra amnem, qui dicitur Weybach, Grabin ex toto, Willersdorf ex toto, Grabindorf, Chrolup, Ungewizi, in Urdawini, Godawini, utrumque Opult, Nimbrizi, Sulwizi, Schweinitzi, Lemane ex toto, in Longawitzi duo mansos, Lestini, Chotizi ex toto, — — Germanisdorf, Rimischzi, Misaci, Prilop et alterum Prilop — —, Growizi, Chulisdorf ex toto, Rudenbach, in Schwartza XII mansos, in Eichenfeld IV, in Kirchheim XVI, in Alterstetin XXV de quibus IV in Saltza, in Sohin — — Breternitzi" (Urk. des Erzbisch. Anno zu Köln vom J. 1074, bei von Schultes a. a. O. II, Urkb. S. 5 f.). — Saalfeld (s. Urk. vom 25. Juni 1057); Schwarza, Kdf. im schwarzb.-rudolst. A. Rudolstadt, II 12 sede Rembda No. 41; Remschütz und Garnsdorf, beide im K. Stift Graba A. Saalfeld, II 12 sede Rembda No. 9; "Kediden" unbekannt; Graba, Kdf. und Stift im A. Saalfeld; Wöhlsdorf, ebenfalls nach Stift Graba eingepfarrt; Grafendorf, Fil. von Krölpa im s.-altenb. A. Kahla; Krölpa (s. Urk. vom J. 1071); "Ungewizi, Urdawini" unbekannt; Jüdewein, Kdf. im A. Saalfeld, II 11 sede Peszenigk No. 52; Oppurg und Oberoppurg, Kirchdörfer im A. Neustadt a. d. Orla, II 11 sede Pessnick No. 15 und 16; Nimritz, Kdf. im A. Neustadt a. d. Orla, II 11 sede Pessnick No. 13; Solkwitz, Fil. von Oberoppurg; Schweinitz, Fil. von Langenorla im A. Kahla, II 11 sede Peszenigk No. 53; Löhma, Rittergut im K. u. Patrger. Eichicht, 'II 12 sede Rembda No. 19; Loquitz, Kdf. im meining. A. Gräfenthal, II 12 sede Rembda No. 18; Lehesten, Städtchen im A. Gräfenthal; Köditz, Fil. vom Stift Graba, Garnsdorf und Remschütz, eingepfarrt im Stift Graba (s. oben); Miesitz im K. Copitzsch s.-weim.-eisen. A. Auma; Oberpreilipp, Kdf. mit Unterpreilipp im A. Saalfeld; Crobitz, Fil. von Weira im A. Neustadt a. d. Orla, II 11 sede Pessnick No. 26; Chursdorf, Fil. von Moszbach im s.-weim.-eisen. A. Auma, II sede Peszenigk No. 65; Unterrottenbach im K. Quittelsdorf schw.-rudolst. A. Blankenburg, II 12 sede Rembda No. 21; Schwarza (s. oben); Eichfeldt, Kdf. im A. Rudolstadt, II 12 sede Rembda No. 3; "Kirchheim, Alterstetin, Saltza u. Sohin" sind unbekannt; Breternitz im K. Fischersdorf Patrger. Eichicht, II 12 sede Rembda No. 4.

"— Moguntinus trecentorum et mille talentorum beneficium, Coloniensis pagum omnem, qui dicitur Horla, — — Wicperto concesserunt" (annal. Pegavienses, ap. Pertz XVI 240).

- "— in Coscebode VIII mansi, in Modelvice V, in Nova villa iuxta illam VI, in Dretis I, in Droganice IIII, in Butine XIV, in Ruceschesece XII. Hi L mansi siti sunt in pago Orla — in episcopatu Moguntino in Thuringia" (Urk. des Bischofs Reinhard zu Halberstadt vom 17. April 1120, ap. Schoettgen et Kreysig diplom. II 690). — "— in Turingia, in Ruskesez — —, Droganiz — —, Buthene — —, Kozzibut — —, Modelwiz — —, Crop — —, in Drest — —. Hec sita sunt in pago Orla" (Urk. des Kais. Lothar vom 7. August 1136, ib. II 695). — "— Haec sita sunt in Thuringia, in Ruskesez — —, Droganiz — —, Butene — —, Kozzibus — —, Modelwiz — —, Crop — — Drets — —, hec sita sunt in pago Orla" (Urk. des Kais. Friedrich I. vom 17. Aug. 1179, ap. Ludewig rel. manuscr. X 149). — Cospoda, Kdf. im A. Neustadt a. d. Orla; Moderwitz, Kdf. im A. Neustadt a. d. Orla, II 11 sede Peszenigk No. 30; Neustadt, Stadt im Stadtger. gl. N., II 11 sede Pessnick No. 12; Dreitzsch, Kdf. im A. Neustadt a. d. O., II 11 sede Peszenigk No. 56; Drognitz, Kdf. im Kr. Ziegenrück, II 11 sede Pessnick No. 5; Altenbeuthen, Fil. von Drognitz; Rauschengesees im K. Gahma reusz-greiz. A. Burgk, II 12 sede Rembda No. 37; - auszerdem 1136 und 1179: Crölpa, Filial von Wenigenauma im A. Auma.
- "— omnes parrochias cunctas ecclesias que in illa terra sunt que dicitur Orla et precipue parrochiam Nuenhofen et ecclesiam in Wellinginborn predia in terra que dicitur Orla videlicet in Könitz, in Buche et Brisewitz" (Urk. des Erzbisch. Adelbert zu Köln vom 21. Februar 1125, bei von Schultes sachs.-coburg-saalf. Landesgesch. II, Urkb. S. 8 f.). Neuenhofen (s. oben S. 374 Urk. vom J. 1071); Unterwellenborn, Kdf. im A. Saalfeld, II 12 sede Rembda No. 32; Könitz mit den Filialen Bucha und Presswitz (s. oben Urk. vom J. 1126).
- "— proprietatem id est terram Orlam — terminis — primum iuxta Orlamunde Wissenwasser, inde et Winzebach et per ejus ascensum Rapotencich, inde Strestul, inde ad Scanowe, inde Byrchenheide, inde Scosowe, inde Dobrawicz, inde Mezschawe, inde Bezede, inde ad primum Bastimitz, inde ad Visbach, inde ad Goztima et per descensum ejus in Wisinta et per descensum illius in Sala et per ascensum Sale in Jezowa et per ascensum ejusdem rivuli usque ad Adelgeris brunen, inde ad fontem que Schyrne vocatur, inde Keldebach, inde Sinedebach, inde recto tramite inter Swartinberg et Tuzewag usque ad Rotenbach et Werna, inde sursum usque ad Gozelebrunnen, inde in Stahla et per descensum in Sala, per ejus descensum usque Crozne inde sursum et deorsum per transitum montis usque in Orlan et sursum usque predictam aquam Wyzzenwasser" (Urk. des Erzbisch. Anno zu Köln

ohne J., c. 1072, bei H. Böttger Brunonen S. 561 Note 730k, mit Erläuterung der Schnede). Hier werde ich, wo einer der mir bekannten Grenzpunkte berührt wird, darauf hinweisen, den Ortskundigen aber das Schwarzburg, Kdf. im schwarzb.-rudolst. A. Uebrige anheimstellen. Königsee, tritt darunter als Gauort hervor.

Zum pagus Orla gehören nach Inhalt der vorstehenden Urkunden die beiden Dekanate Pössneck und Remda

# Archidiaconatus Erfordiensis:

11 Sedes Pessnick 626): 10 Mosebich (12), 16 Oppulk sup. (51) No. 1 Auma (64), 5 Drogenitz (30) 1074, 11 Neunhofen (6) 1071, 1125, 20 Rentendorff (2), 1120, 6 Krolp(37)1071, 12 Neustat(19)1120, 22 Tenebach (53), 7 Langen-Orla 24 Volckmanns-13 Nimmeritz (60) dorff (31), (45),1074, 26 Wyra" (54) 1074 8 Lobesitz (29), 15 Oppurg (52) 1074, (Archidiakonatsregister von Thüringen, bei Wenck a. a. O. S. 496; registrum subsidii, bei Stephan a. a. O. S. 91-93).

Das registrum subsidii enthält überdies noch:

"No. 30 Maderwitz (7) 1120, 33 Breytenhein (10),50 Knaw (35), 52 Godewin (40) 1074,

 $53 \,$ Sweinitz  $(41) \, 1074,$ 55 Konitz (44) 1126, 56 **Debritz** (46) 1120, 59 Hummelsshayn (54),65 Mossebach (61)1074,

66 Polnitz bei Triptis prope finem diocesis Moguntinensis (62), 67 Trebra prope Knawe" (63).

No. 2 Brunsdorff (2), 3 Eychenfelt (31) 1074, 4 Fischersdorff

(16) 1074,

5 Fridebach (5) 1071, 9 **Graben** (33) 1074, 10 Greventale (34),

"12 Sedes Rembda 627): 11 Hassela (28), 12 Heberndorff, 14 Jhamen (40), 17 Lawenstein,

626) Die Kirchspiele im Dekanat Pössneck heiszen jetzt: No. 1 Auma, | 15 Oppurg, 52 Jüdewein, 16 Ober oppurg, 5 Drognitz 1136, 53 Schweinitz, 6 Krölpa 1074, 1126, 20 Rentendorf, 55 Könitz. 56 Dreitzsch 1136, 1179, 7 Langenorla, 22 Langendembach, 8 Liebschütz, 24 Volkmannsdorf, 59 Hummelshain, 26 Weira, 65 Moszbach, 10 Moszbach, 80 Moderwitz 1186, 1179, 11 Neunhofen 1126. 66 Oberpöllnitz, 67 Dreba. 12 Neustadt a. d. Orla, 83 Breitenhain, 13 Nimritz. 50 Knau, 627) Desgleichen im Dekanat Remda: No. 2 Braunsdorf, 5 Friedebach 1126, 11 Kirchhasel, 3 Eichfeld, 9 Graba, 12 Heberndorf, 4 Fischersdorf, 17 Lauenstein, 10 Gräfenthal,

| 18 Lockewitz (8)   | 22 Rembda (22),      | 29 Techreden (30), |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| 1074,              | 25 Salvelt(26) 1057, | 31 Tuchilde (29),  |
| 19 Lomen maj. (15) | 26 Schada (4) 1071,  | 32 Wellenborn (24) |
| 1074,              | 28 Sunt-Rembda       | 1125,              |
| 21 Quittelsdorff   | (23),                | 33 Wisbach" (10)   |
| (27) 1074,         |                      |                    |

(Archidiakonatsregister von Thüringen, S. 496; registrum subsidii, S. 90f.).

In diesem sind noch genannt:

"No. 37 Goma (12) | 41 Swartza (21) | 44 Nuendorff (35), 1120, 1136, | 1074, | 49 Alten Rende" (43).

### Grenzorte des

pagus Orla 1) gegen den pagus Brisingowe im Bisthum Zeitz sind in den Diöcesen Zeitz No. 46—53, im Brisingowe, und Mainz No. 42—47, im Orla (S. 272 f.);

- 2) gegen den pagus Dobna im Bisthum Zeitz in den Diocesen Zeitz No. 54-66, im Dobna, und Mainz No. 47-59, im Orla (S. 273-275);
- 3) gegen den pagus Ratenzgowe im Bisthum Bamberg in den Diöcesen Bamberg No. 1—7, im Ratenzgowe, und Mainz in Thüringen No. 1—8, im Orla (S. 263 f. der ersten Abtheilung) genannt;
  - 4) gegen den pagus Languizza 628) im Bisth. Mainz in Thüringen:
- 1. im K. Schmiedefeld s. meinig. A. 1. im K. Neuhaus schw.-rud. A. Gräfenthal:

  Oberweiszbach:

(den Lichtefluss abwärts in seinem Laufe)

Piesau, Mittelberg;

Igelshieb, Lichte,

2. im K. Wallendorf A. Saalfeld:

Wallendorf (Kdf.);

1. (noch) im K. Schmiedefeld:
Schmiedefeld (Kdf.),
(Schmiedefelder Forst;)

3. im K. Döschnitz schw.-rud. A. Königsee:

Meura (Fil.),

Rohrbach;

4. im K. Unterweiszbach A. Oberweiszbach:

Geiersthal;

2. im K. Oberweiszbach schw.rud. A. gl. N. (v. 1495, II archid. Erford. 1 sede Alkersleben 29 Wisbach):

Deesbach, Leibis;

3. im K. Mellenbach A. Königsee (1506, sede Alckerszleben 40 Melnbach):

```
33 Weiszbach (Fil.).
18 Oberloquitz.
                       26 Langenschade 1126,
19 Löhma (i. K. Eichicht),
                        28 Sundremda,
                                                37 Gahma 1179,
21 Quittelsdorf,
                        29 Teichweiden,
                                                41 Schwarza.
22 Stadtremda,
                        31 Teichel,
                                                44 Groszneuudorf.
                       32 Unterwellenborn,
                                               49 Altremda.
25 Saalfeld,
  <sup>625</sup>) Die Kirchspiele im pagus Languizza s. in den Noten 630 und 631.
```

Quelitz, Unterweiszbach (Kdf.), Glasbach;

Sitzendorf,

- 4. im K. Obernhain A. Königsee: Mankenbach (Fil.), Unterhain (a. d. Gr. 629));
- 5. im K. Allendorf A. Königsee (vor 1495, sede Alkersleben 3 Allendorff):

(die Schwarza abwärts in nordöstlicher Richtung)

Bockschmiede (Eisenhammerw.);

5. im K. Schwarzburg A. Königsee (an d. Schnede d. Alode d. Königin Richenze von Polen, um 1072

"Swartinberg"):

Schwarzburg (Kdf.);

6. im K. Braunsdorfschw.-rud. A. Blankenburg (v. 1495, II 12 sede Rembda 2 Brunsdorff):

> (in nordnordwestlicher, nordöstlicher und ostnordöstlicher Richtung) Dittersdorf (Filial);

7. im K. Quittelsdorf A. Blankenb. dorff):

Cordebang (Fil.), Fröbitz (Fil.), Unterrottenbach ("Rudenbach" 1074),

Quittelsdorf (Kdf.);

8. im K. Thälendorf A. Blankenb.: 7. im K. Singen A. Paulinzella: Solsdorf (Filial);

9. im K. Heilsberg schw.-rud. A. Stadtremda:

> Sundremda (Fil., vor 1495, 12 sede Rembda 28 Sunt-Rembda);

10. im K. Stadtremda A. gl. N. 10. im K. Breitenheerda A. (vor 1495, sede Rembda 22 Rembda):

Altremda (Fil., 1506, 49 Alten Rende), Kirchremda (Fil.);

Dissau (Haus), Sonnenwalde (Haus),

Allendorf (Kdf.), Bechstedt;

(v. 1495, s. Rembda 21 Quittels-6. im K. Milbitz schw. - rud. A. Paulinzella:

> Langenthal (Haus), Oberrottenbach (Fil., 1506, II 1 sede Alckerzleben 39 Rottenbach),

Storchsdorf;

- Paulinzella ("Paulina cella"), Hengelbach;
- 8. im K. Groszliebringen A. Paulinzella (vor 1495, sede Alkersleben 21 Libergen): Kleinliebringen (Fil.);
- 9. im K. Dollstedt A. Paulinzella: Nahwinden, Ehrenstein (Fil.);
- Stadtremda (1506, sede Alckerszleben 53 Breitinherde):

Breitenheerda (Kdf.), Tönnich;

<sup>629)</sup> S. Einleitung Note 80.

9. (noch) im K. Heilsberg:
Heilsberg (Kdf.);

11. im K. Rittersdorf s.-w.-eis.
A. Blankenhagen (v. 1495, sede
Alkersleben 25 Rittersdorff):

11. im K. Groszkochberg s.-cob. goth. Ger. Liebenstein:

Milbitz (Fil.);
12. im K. Teichel schw.-rud.
Stadtg. gl. N. (vor 1595, sede
Rembda 31 Tuchilde):

Teichel (Stadt);

Haufeld (Filial);

5) gegen den pagus Husitin im Bisthum Mainz in Thüringen sind in den Grenzkirchspielen des Husitin No. 7—1 gegen den Orla No. 9—1 (S. 370—369) in umgekehrter Reihenfolge genannt.

# VIII. Pagus Languizza

# im Bisthum Mainz in Thüringen.

(Vgl. H. Böttger Brunonen S. 526 f. und die daselbst citirten Noten.)

#### Gauorte:

- "— in pago Languizza — quendam locum Husun vocatum" (Urk. des Kön. Heinrich I. vom 1. Juni 932, bei Wenck hess. Landesgesch. II, Urkb. S. 26). Hausen, Filial von Marlishausen im schw.-sondersh. A. Arnstadt, II 1 sede Alkersleben No. 22.
- "— Paulina — cellam sanctae Mariae in pago qui Lancwitz dicitur fundavit" (vita Wernheri episc. Merseb., ap. Pertz XII 245). Paulinzella, Filial von Singen im schw.-rudolst. A. gl. N.
- "— predium Bunisdorp — contulit celle — edificate in loco et in pago Lancwizi" (Urk. des Kön. Heinrich V. vom 4. Juli 1109, bei L. F. Hesse Gesch. des Klosters Paulinzelle, Urkb. S. 2). "Bunisdorp" unbekannt; Paulinzella, erbaut in der Feldmark (loco) von Langewiesen, Marktflecken im schw.-sondersh. A. Gehren, II 1 sede Alkerszleben No. 55.
- "— quoddam monasterium situm in provincia scilicet que dicitur Duringia, in episcopatu Mogontiensi in pago Lancwici, in comitatu Sizonis, in silva que dicitur Louba confluentibus duobus rivulis Berbach et Rodenbach quod cella sancte Marie nuncupatum est — constructum a matrone nomine Paulina" (Urk. des Kön. Heinrich V. vom 26. August 1114, bei Hesse Gesch. des Klosters Paulinzelle, Urkb. S. 3). Der Wald, in welchem das Kloster Paulinzella erbaut wurde, hiesz "Louba." Daraus erkennen wir die Bedeutung der Worte: Theodericus — tradidit Saxonibus omnem terram Thuringorum exceptam qua Louvia et Haertz silvae concludunt," als Gegensatz des sächsischen Nordthüringens von Südthüringen zwischen dem thüringer Walde ("Louvia") und dem Harz (vgl. oben S. 331).
- "— quoddam regulare monasterium situm est in provincia qui Thuringia dicitur, in archiepiscopatu Moguntiensi, in pago Lancwichi, super flumen Geraham, quod Uchtricheshusen nuncupatum est" (Urk. des Kais. Konrad II. vom J. 1147, Aehrenlese zu der Gesch. teutscher Klöster und Burgen in L. F. Hesse Beitr. zu d. teutschen, bes. thüring. Gesch. des Mittelalters S. 22). Ichtershausen, Flecken an der Gera im s.-cob.-goth. A. gl. N., II 5 sede Kircheim No. 28.

, — Ellenben — — vide an zeu Elxleben jn der lengenitz (registrum subsidii S. 90). — Elxleben, Kdf. im schw.-rud. A. Stadtilm, II 1 sede Alkersleben No. 14.

Zwei Dekanate sind durch die Gauorte in den vorstehenden Urkunden dem pagus Languizza zugewiesen, nämlich im

# "Il archidiaconatus Erfordiensis:

# 1 Sedes Alkersleben 630):

```
No. 3 Allendorff (25), 18 Hochdorff (16), 25 Rittersdorff
   6 Cranichfeld 21 Libergen (20), (19),
     sup. (13), 22 Maroldishusen 27 Tanrode (14),
  14 Elxleben (2) (44) 552,

1506 23 Neuckerode (18), 1
                                         29 Wisbach (26)
```

(Archidiakonatsregister von Thüringen, S. 494 f.; registrum subsidii, S. 89 f.).

Das registrum subsidii verzeichnet auszerdem noch:

```
"No. 33 Rechen (5), 40 Melnbach (27), 53 Breitinherde
    36 Sufelt (15), 41 Breytenhach (29), (51), 39 Rottenbach (23), (30), Cranichfelt,
        (23),
                                                    Cranichfelt,
                            (30),
                 55 Langewesen" (53) 1109, 1114.
```

# "5 Sedes **Kyrcheim** (1) 631):

```
No. 1 Arnstedt (12), 7 Ilmena (3), 16 Sigelbach (10), 3 Egestet (19), 9 Molsdorf (16), 17 Thorey (15),
    5 Gera (2), | 11 Plaw (6), | 18 Waltersleben"
(Archidiakonatsregister, S. 495; registrum subsidii, S. 92).
```

Im letztern stehen auszerdem noch:

```
"No. 22 Espenfelt
                      26 Wernigeszle-
                                         | 27 Gugeleben (24),
                         benn (23),
       (11),
                28 Ichterszhawsen" (25) 1147.
```

630) Jetzige Namen der Kirchspiele im Dekanat Alkersleben sind: No. 3 Allendorf. | 25 Rittersdorf, 40 Mellenbach. 60berkranichfeld, 27 Tannroda, 41 Breitenbach, 14 Elxleben, 29 Oberweiszbach, 42 Gillersdorf, 33 Riechheim. 53 Breitenheerde. 18 Hochfeld, 36 Saufeld (Thangel-54 Niederkranich-21 Groszliebringen, stedt), feld. 22 Marlishausen, 23 Neckerode, 39 Oberrottenbach, 55 Langewiesen. 631) Desgleichen im Dekanat Kirchheim: 9 Molsdorf. 18 Waltersleben, No. 1 Arnstadt, 3 Egstädt, 11 Plaue, 22 Espenfeld, 16 Siegelbach, 26 Wernigsleben. 5 Gera, 27 Gügeleben, 7 limenau. 17 Thörei, 28 Ichtershausen.

### Grenzorte des

pagus Languizza 1) gegen den pagus Orla im Bisth. Mainz in Thüringen sind in den Grenzkirchspielen des Orla No. 1-12 gegen den Languizza No. 1—11 (S. 378—380) genannt;

2) gegen den pagus Husitin im Bisth. Mainz in Thüringen in denen des Husitin No. 7-8 gegen den Languizza No. 10-12 (S. 370);

3) gegen den pagus Turingowe 632) im Bisth. Mainz in Thüring.:

1. im K. Tannrode s.-weim.-eis. 1, im K. Tondorf s.-weim.-eis. A. A. Berka (v. 1495, II 1 sede Berka (v. 1495, II 4 sede Ilvers-Alkersleben 27 Tanrode): gehoven 16 Tundorff):

(in westlicher, nordwestlicher und westlicher Richtung) Tiefengruben (Fil.),

Tannrode (Stadt);

2. im K. Kranichfeld s.-meining. A. gl. N. (v. 1495, sede Alkersl. 6 Cranichfeld superior):

das niedere Schloss (1506, ib. 53 inferior castrum Cranichfelt),

Kranichfeld (Stadt), das obere Schloss;

3. im K. Riechheim A. Kranichfeld (1506, sede Alckerszleben 33 Rechen):

Riechheim (Kdf.), Gügeleben (Fil., 1506, II 5 sede Kircheim 27G ugeleben);

4. im K. Egstädt erf. Kr. Erfurt (v. 1495, s. Kyrcheim 3 Egestet):

> Willerode (Forsthaus), Egstedt (Kdf.);

5. im K. Werningsleben Kr. Erfurt (1506, sede Kircheim 26 Wernigeszleben):

Waltersleben (Fil., v. 1495,

ib. 18 Waltersleben);

4) gegen den pagus Westgewe 633) im Bisth. Mainz in Thuring.: 6. im K. Sülzenbrück A. Ichtersh. 6. im K. Molsdorf A. Ichtersh.

632) Die Kirchspiele im pagus Turingowe s. unten Noten 664-668. 633) Diejenigen im pagus Westgowe s. daselbst Noten 635—650.

Tondorf (Kdf.);

2. im K. Hohenfelden A. Berka (v. 1495, sede Ilversgehoven 7 Hoefelde):

> Nauendorf (Filial), Hohenfelden (Kdf.);

3. im K. Klettbach A. Berka (vor 1495, sede Ilversgehoven 9 Klettebich):

Schellroda (Fil., 1506, ib. 18 Schelmenrode);

4. im K. Windischholzhausen Kr. Erfurt (vor 1495, II 2 sede Czymmern 21 Windischenholzhusen):

Windischholzhausen (Kdf.);

5. im K. Bischleben s.-cob.-goth. A. Ichtershausen (1506, II 4 sede Ilverszgeh. 24 Bischleibenn): Rhoda (Filial),

Möbisburg (Fil.);

(vor 1495, sede Kyrcheim 9 Molsdorf):

(1506, IV prepositura eccl. 8. Severi Erffurdensis 3 sede Wandeszlebenn 19 Sultzprucken):

(in südwestlicher, südlicher und südwestlicher Richtung)

Molsdorf (Kdf.);

7. im K. Thorei A. Ichtershausen (vor 1495, sede Kyrcheim 17 Thorey):

Thorei (Kdf.), Rehstadt (Fil.);

8. im K. Arnstadt schw. - sond. Stadtger. gl. N. (vor 1495, sede Kyrcheim 1 Arnstedt):

> Arnstadt (Hauptstadt der Oberherrschaft);

9. im K. Espenfeld A. Arnstadt (1506, s. Kircheim 22Espenfelt): Espenfeld (Kdf.);

10. im K. Siegelbach A. Arnstadt (v. 1495, sede Kyrcheim 16 Sigelbach):

(in südlicher und südwestlicher Richtung)

Dossdorf (Fil.);

11. im K. Plaue A. Arnstadt (v. 1495, sede Kyrcheim 11 Plaw): Plaue (Städtchen), Kleinbreitenbach (Fil.);

12. im K. Martinroda s.-w.-eisen. 11. im K. Angelroda schw.-rud. A. Ilmenau:

Neusiss (Fil.);

13. im K. Gera A. Liebenstein (v. 1495, sede Kyrcheim 5 Gera):

Gera (a. d. Scheidung 634),

Arlesberg; 14. im K. Gehlberg s.-cob.-goth. A. Zella:

Gossel (Kdf.); 10. im K. Liebenstein s.-cob.goth. A. gl. N. (1506, sede Wandeszleb. 7 Libenstein):

Liebenstein (Kdf.), Rippersroda (Fil.);

Patr.-Ger. gl. N.:

Angelroda (Kdf.);

12. im K. Geschwenda A. Arnst. (1506, s. Wandeszl. 6 Swende):

Geschwenda (Kdf.);

13. im K. Gräfenroda A. Liebenst. (v. 1495, sede Wandisl. 4 Graefenrode): Dörrberg;

Kornhochheim (Fil.),

Sülzenbrück (Kdf.);

7. im K. Haarhausen A. Ichtersh. (v. 1495, sede Wandisleben 5 Harhausen):

Haarhausen (Kdf.);

8. im K. Holzhausen A. Ichtersh. (1506, sede Wandeszl. 25 Holtzhuszen):

Holzhausen(Kdf.),Bittstedt(Fil.);

9. im K. Gossel A. Ichtershausen (1506, sede Wandeszl. 8 Goszla):

<sup>634)</sup> S. Einleitung Note 81.

14. im K. Oberhof A. Zella:

Gehlberg (Kdf.);

Oberhof (Kdf.);

5) gegen den pagus Grapfeld orientalis im Bisthum Würzburg sind in den Diöcesen Würzburg No. 18—11, im Grapfeld orientalis, und Mainz in Thüringen No. 20—13, im Languizza (S. 259—258 der ersten Abtheilung) in umgekehrter Reihenfolge genannt.

# IX. Pagus Westgewe

im Bisthum Mainz in Thüringen.

(Vgl. J. Wolf Gesch. des Eichsfeldes I 22 f.; H. Böttger Brunonen S. 563—566 und die daselbst citirten Noten.)

### Gauorte:

- "— donavimus in pagis Altgewe et Westgewe nominatis — — loca Tennistat, Chirihbaringa, Wolfvesbaringa, Bisenwinda, Hursilagemundi, Selchinahof, Asbah et Eckihartesleba, Asguri, Saltzaha, Durnlaha et Germari nuncupata" (Urk. des Kön. Heinrich I. vom 1. Juni 932, ap. Schmincke monum. Hassiaca II 657 f.). — "Tennistat gehört zum pagus Altgewe (wie die Urk. vom 3. August 775 beweist); Groszenbehringen, Kdf. im sachs.coburg.-goth. A. Gotha, V prep. Dorlanensi 4 sede Beringen No. 2; Wolfsbehringen, Kdf. im sachs.-weimar-eisen. A. Eisenach, V 4 sede Beringen No. 11; Oesterbehringen, Kdf. im A. Gotha; "Bisenwinda" unbekannt; Hörschel, Filial von Neuenhof im A. Eisenach; "Selchinahof" unbekannt; Aspach, Kdf. im A. Gotha, arch. Gothano 1 sede Gotha No. 24; Eckardtsleben, Kdf. im sachs.-cob.-goth. A. Tonna, V 2 sede Uffhöven alias Salza No. 9; Aschara, Kdf. in A. Tonna, IV. arch. Gothano 4 sede Molszlebenn No. 9; Langensalza, Stadt im Kr. gl. N,. V 2 sede Uffhöven No. 1; Ober- oder Nieder-Dorla, Kdf. im Kr. Mühlhausen, V I sede Dorla No. 6 oder 10; "Germari" unbekannt (nicht zu verwechseln mit "Kermari" in pago Eichesfelden).
- "— in pago Westergowe — duo loca Barcvelda et Breitinga nominata" (Urk. des Kön. Heinrich I. vom 1. Juni 933, ap. Schöttgen et Kreysig diplom. III 532). Barchfeld, Marktflecken im hess. A. Herrenbreitungen, VI decan. Jsennach 9 sede Huszen No. 11; Alten breitungen im K. Frauenbreitungen, VI 9 sede Huszen No. 8.
- "— in provintia et comitatibus australis Thuringiae dono
   in locis Dungide —, et Broheim, et Ostmilingi
  et Cruciburg, totamque Westmilingero marcam —, et Salzunga"
  (Urk. des Kais. Otto II. vom 22. October 973, cod. dipl. Fuld., ed.
  Dronke p. 331). "— in marcha Ostmilingi, et in marcha
  Brucheim, in pago Thuringie et in comitatu Wiggeri" (Urk. desselben
  vom 3. Juni 975, ib. p. 333). Tüngeda, Kdf. im s.-cob.-goth.
  A. Gotha, V 4 sede Beringen No. 3; Brüheim, Kdf. im s.-cob.-goth.

A. Wangenheim, V 4 sede Beringen No. 5; Mihla, Kdf. im s.-weim.eis. A. Kreuzburg, VI 1 sede Mila No. 1; Kreuzburg, Stadt im A. gl. N., VI 6 sede Crutzeborg No. 2; Salzungen, Stadt im s.-meining. Stadtger. gl. N., VI 9 sede Huszen No. 1.

Ueber die Urkunde vom 13. Mai 997 s. oben S. 334 f.

"— praedium — — in Wanifredun — — et in Liutfrideshusun — — situm in pago Westergowi" (Urk. des Kais. Heinrich II. vom 5. Februar 1015, bei Wenck a. a. O. JII, Urkb. S. 44). — Wannfried, Stadt im hess. A. gl. N., und "Liutfrideshusun" unbekannt.

"— cortem Heroldeshusen dictum, situm in pago Westerun" (Urk. desselben vom J. 1016, bei Ledderhose kleine Schriften II 279).— Heroldshausen, Kirchdorf im Kr. Langensalza, V 1 sede Dorla No. 9.

Die Gauorte in den vorstehenden Urkunden beweisen, dass zum pagus Westgewe gehören:

# "archidiaconatus Gothanus:

1 sedes Gotha 635):

No. 11 Tambach (16), | 12 Friderichroda | 13 Winterstein"(43) (42),

(Archidiakonatsregister von Thüringen, S. 499; registrum subsidii, S. 93).

Im letzteren überdies:

No. 18 Settelstet (7), | 27 Swartzlachshu- | 42 Aldenberga" 24 Aspech (17) sen (20), 932, 28 Bruwetterode(21),

"4 sedes Molsleben <sup>636</sup>): No. 1 Burgthonna(1), | 3 Baldestett (2), | 5 Eschenber" (5) (Archidiakonatsregister von Thüringen, a. a. O. S. 500; registrum subsidii Thuringie clero impositi, a. a. O. S. 94 f.). In dem letztern sind auszerdem verzeichnet:

"8 Zcymmerninmon- | 9 Asschara (9) 932, | 13 Benstet" (13). tibus (7),

### "V Prepositura Dorlanensis:

1 Sedes Dorla 637):

No. 1 Bischoffs- | 2 Sebech super., | 6 Dorla inferior 3 Honnigede, guttern,

635) Die Kirchspiele im Dekanat Gotha heiszen jetzt: No. 11 Tambach, 18 Sättelstädt, 28 Brotterode, 12 Friedrichsrods, 24 Aspach, 42 Altenbergen.

13 Winterstein (F.), 27 Schwarzhausen,

636) Diejenigen im Dekanat Melschleben:

5 Eschenbergen, No. 1 Burgtonna, 3 Ballstädt. | 8 Zimmernsupra,

13 Bienstedt. No. 1 Groszgottern, | 2 Seebach, | 3 Höngeda,

637) Desgleichen im Dekanat Dorla:

25\*

9 Aschara,

```
9 Heroldeszhusen
                       10 Dorla superior, | 11 Langala"
   1016,
(registrum subsidii Thuringie clero impositi, a. a. O. S. 96 f.).
              2 "Sedes Uffhoeven alias Saltza 638):
                     7 Illeben,
                                            8 Schonstet,
No. 1 Saltza 932,
                      9 Eckerszleben" 932
(registrum subsidii, S. 97).
    Der Gauort Wannfried schlieszt in den Westgau ein den
                      3 "sedes Falken 639):
No. 1 Dreffart,
                       3 Bursla maior,
                                            7 Volckerszhuszen,
   2 Falken,
                     4 Bursla minor,
                                             8 Natza,
                    10 Schnelmanszhuszen"
(registrum subsidii, S. 97).
    Zum Westgau gehören ferner:
                     4 "sedes Beringen 640):
No. 2 Beringen major | 3 Tungede 973,
                                             11 Wolffs-Beringen"
                       5 Bruheym 973,
     932,
                                                 932
(registrum subsidii, S. 98).
                   "VI Decanatus Isennach:
                       1 Sedes Mila 641):
                     | 3 Bischofferade" (registrum subsidii, S. 99).
No. 1 Mila 973,
                   6 "Sedes Crutzeborg<sup>642</sup>):
                                            3 Pfherszdorff.
                      2 Crutzeborg 973,
No. 1 Yffede,
                       4 Willerszhusen"
(registrum subsidii, S. 100).
                     9 "Sedes Huszen<sup>643</sup>):
No. 1 Saltzungen 973, | 2 Breytingen, | 8 Breytingen 933,
                                           | 10 Oberdorla,
6 Niederdorla,
                       9 Heroldshausen,
                          11 Langula.
    635) Im Dekanat Langensalza:
                                           | 8 Schönstädt,
No. 1 Langensalza,
                    7 Illeben,
                          9 Eckardtsleben.
   639) Im Dekanat Falken:
                     | 3 Groszenburschla, | 7 Völkershausen,
No. 1 Treffurt,
   2 Falken,
                       4 Altenburschia,
                                           8 Nazza,
                    10 Schnellmanshausen.
   640) Im Dekanat Behringen:
No. 2 Groszen behringen, | 3 Tüngeda,
                                            5 Brüheim,
                        11 Wolfsbehringen.
   641) Im Dekanat Mihla:
No. 1 Mihla,
                     | 3 Bischofroda.
   642) Im Dekanat Krenzburg:
                                           | 3 Pfersdorf.
No. 1 Ifta,
                     2 Kreuzburg,
                        4 Willershausen.
   643) Im Dekanat Huszen:
                     | 2 Herrenbreitungen, | 8 Frauenbreitungen.
No. 1 Salzungen,
```

```
10 Lengesfeiltt, | 11 Barchfeltt 933, | 13 Steinbach"
(registrum subsidii, a. a. O. S. 100).
     Wie der pagus Husitin vel Ostergowe den äuszersten Osten,
so umschlieszt der pagus Westgewe den äuszersten Westen der Pro-
vinz Südthüringen. Demnach gehören noch zu demselben laut der
Grenzkirchsprengel No. 19-21 (S. 244 der 1. Abtheil.) sedes Vach;
No. 23 (S. 244), 22 und 23 (S. 207 daselbst) sedes Heringen;
No. 17, 18, 20 und 21 (S. 207) sedes Reynde.
                      8 "Sedes Vach 644):
                                           4 Folkershusen"
                     3 Ochssen,
No. 1 Vacha,
(registrum subsidii, S. 100).
                    7 "Sedes Heringen 645):
                     4 Dangmerszhusen, 6 Sula superior,
No. 3 Heringen,
                       7 Salmanszhusen"
(registrum subsidii, S. 100).
                     2 "Sedes Reynde<sup>646</sup>):
No. 1 Herleszhusen
                       3 Suesse,
                                             8 Breytennauwe,
                       5 Dymenrode,
     1116,
                                            10 Densa,
   2 Ulffna sive
                                            11 Loucheriden"
                       6 Berneburg 1141,
                       7 Rockensussze,
     Reynda 1141,
(registrum subsidii, S. 99). Eingeschlossen wird dadurch
                    5 "sedes Roernrit<sup>647</sup>):
                       3 Rornrit 1141,
                                           5 Netern 1141,
No. 1 Sontra,
   2 Tattenrode 1141, 4 Ritterszhusen,
                                           7 Wichmanszhusen,
                        8 Wissenborn"
(registrum subsidii, S. 99).
    Die beiden Dekanate Renda (VI 2) und Röhrda (VI 5) umfassen
den Untergau Nedere im pagus Westgewe.
    Die vorstehenden Dekanate Falken (V 3), Dorla (V 1), Groszen-
behringen (V 4), Gotha (IV 1), "Huszen" (VI 9), Heringen (VI 7),
                                           | 13 Steinbach.
 10 Lengsfeld,
                    11 Barchfeld,
   644) Im Dekanat Vacha:
                                           4 Völkershausen.
No. 1 Vacha,
                3 Oechsen,
   645) Im Dekanat Heringen:
No. 3 Heringen,
                     | 4 Dankmarshausen, | 6 Obersühl,
                      7 Salimannshausen.
   646) Im Dekanat Renda:
No. 1 Herleshausen,
                                             7 Rockensüsz.
                      3 Süsz.
```

5 Diemerode,

11 Lauchröden.

8 Weisenborn.

6 Berneburg,

3 Rönrda.

2 Ulfen.

No. 1 Sontra.

Renda.

2 Datterode,

647) Im Dekanat Röhrda:

8 Breitau,

5 Netra.

4 Rittmannshausen, | 7 Wichmannshausen,

10 Dens (Fil.),

Renda (VI 2) und Röhrda (VI 5) umschlieszen noch zwei Dekanate in den pagus Westgewe:

# "VI decanatus Isennach:

(registrum subsidii, S. 99).

3 "Sedes Ockerszhusen 649):

No. 1 Eln, 2 Marcksula, 3 Ockerszhusen" (registrum subsidii, S. 99).

Auszerdem wird durch den sedes Gotha und den sedes Molsleben in den pagus Westgewe noch eingeschlossen im

### "IV archidiaconatus Gothanus:

# 3 sedes Wandisleben 650):

No. 4 Graefenrode (4), | 5 Harhausen" (26) (Archidiakonatsregister von Thüringen, a. a. O. S. 500; registrum subsidii, a. a. O. S. 95). Im letztern stehen überdies noch:

No. 6 Swende (1), | 15 Gamstedt (12), | 21 Jngerszleben | 7 Libenstein (2), | 19 Sultzprucken | (20), | 25 Holtzhuszen | 11 Ermstedt (8), | (24).

#### Grenzorte des

pagus Westgewe 1) gegen den pagus Grapfeld orientalis im Bisthum Würzburg sind in den Diöcesen Würzburg No. 10—1, im Grapfeld orientalis, und Mainz in Thüringen No. 12—1, im Westgewe (S. 258—256 der ersten Abtheilung) in umgekehrter Reihenfolge;

- 2) gegen den pagus Grapfeld occidentalis im Bisthum Würzburg in den Diöcesen Würzburg No. 12—22, im Grapfeld (occidentalis), und Mainz in Thüringen No. 15—23, im Westgewe (das. S. 243 f.);
  - 3) gegen den pagus Hessorum im Bisthum Mainz in Franken in

```
644) Im Dekanat Groszlubnitz:
                    | 4 Wenigenlupnitz,
No. 1 Eisenach,
                                           6 Moszbach,
   3 Groszlupnitz, | 5 Melborn,
                                           7 Schönau.
   640) Im Dekanat Eckardtshausen:
No. 1 Ober- oder Unter- | 2 Marksuhl,
                                           3 Eckardtshausen.
     ellen.
   650) Im Dekanat Wandersleben:
No. 4 Gräfenroda,
                       7 Liebenstein,
                                           15 Gamstädt,
                                           19 Sülzenbrück.
   5 Haarhausen,
                       8 Gossel,
                                           21 Ingersleben,
   6 Geschwenda,
                     11 Ermstädt,
                       25 Holzhausen.
```

der Diöcese Mainz in Franken No. 8-22, im Hessorum, und Mainz in Thüringen No. 6-23, im Westgewe (das. S. 205-208);

- 4) gegen den pagus Lagni im Bisthum Mainz in Sachsen in der Diöcese Mainz in Sachsen No. 34-36, im Lagni, und Mainz in Thüringen No. 34-38, im Westgewe (S. 266 f. der zweiten Abtheilung);
- 5) gegen den pagus Eichesfelden im Bisthum Mainz in Thüringen in den Grenzkirchspielen des Eichesfelden No. 35-26 gegen den Westgewe No. 34-26 (S. 345-343) in umgekehrter Reihenfolge;
  - 7) gegen den pagus Altgowe 651) im Bisth. Mainz in Thüringen:
- 1. im K. Groszgottern Kr. Lan- 1. im K. Groszwelsbach Kr. Langensalza (1506, V prepos. Dorlanensi 1 sede Dorla 1 Bisch offsguttern):

(in südöstlicher Richtung)

Groszgottern (Kdf.);

2. im K. Schönstädt Kr. Langensalza (1506, V 2 sede Uffhöven 8 Schonstet):

Schönstädt (Kdf.), ("Kloster Homburg;")

- 3. im K. Langensalza Kr. gl. N. (1506, sede Uffhöven 1 Saltza): Langensalza ("Saltzaha" 932);
- 4. im K. Illeben s. cob. goth. A. Tonna (1506, V 2 sede Uffhöven 7 Illeben):
  - Illeben (Kdf.);
- 5. im K. Eckardtsleben A. Tonna (1506, sede Uffhöven 9 Eckerszleben):

Eckardtsleben ("Eckihartesleba" 932);

- 6. im K. Burgtonna A. Tonna (vor 1495, IV 4 sede Molsleben 1 Burgthonna): Burgtonna (Kdf.);
- 7. im K. Ballstädt A. Tonna (vor 1495, 4 sede Molsleben 3 Baldestett):

gensalza (1506, III arch. Jecheb. 10 sede Kircheyligen 15Welspech major):

Groszwelsbach (Kdf.);

2. im K. Thamsbrück Kr. Langensalza (vor 1495, III 10 sede Kerchheiligen 2 Thomesbrucken):

Thamsbrück (Stadt);

3. im K. Merxleben Kr. Langens. (vor 1495, sede Kerchh. Merxleuben):

Merxleben (Kdf.);

4. im K. Nägelstädt Kr. Langens. (vor 1495, sede Kerchh. Neylstete):

Nägelstädt (Kdf.);

8) gegen den pagus Turingowe 652) im Bisth. Mainz in Thüringen: 5. im K. Gräfentonna A. Tonna (vor 1495, IV archid. Gothano 5 sede Herbisleben 6 Greventhonna):

> Gräfentonna ("Donnaha" 973);

6. im K. Döllstädt A. Tonna (vor 1495, sede Herbisl. 5 Tülstett):

Döllstädt (Kdf.);

7. im K. Groszfahner A. Tonna (vor 1495, IV 2 sede Münstersgeh. 5 Vemer):

<sup>651)</sup> Die Kirchspiele im pagus Altgowe s. naten Noten 659 und 660. 652) Diejenigen im pagus Turingowe s. das. Noten 664-668.

Ballstädt (Kdf. a. d. Gr. 653)); 8. im K. Eschenbergen A. Tonna 8. im K. Gierstädt A. Tonna (vor 1495, sede Molsl. 5 Eschen-

ber):

Eschenbergen (Kdf.);

9. im K. Bienstädt A. Tonna (1506, s. Molszl. 13 Benstet):

Bienstädt (Kdf.);

10. im K. Zimmernsupra Kr. Erf. (1506, s. Molszl. 8 Z cymmern):

Groszfahner (Kdf.); (1506, sede Monsterszgeh. Gerstedt): Gierstädt (Kdf. a. d. Gr.);

9. im K. Kleinfahner A. Tonna (1506, sede Monsterszgeh. 11 Vaner min.):

Kleinfahner (Kdf.);

10. im K. Töttelstädt A. Tonna (1506, II archid. Erfordiensi 4 s. Ilverszgehofen 19 Tuttelstet): Töttelstädt (Kdf.);

11. im K. Marbach Kr. Erfurt:

(in südlicher Richtung)

Zimmernsupra (Kdf.);

11. im K. Ermstädt Kr. Erfurt (1506, IV 3 sede Wandeszl. 11 Ermstedt):

Salomonsborn (Filial);

12. im K. Alach Kr. Erfurt (v. 1495, s. Ilversgeh. 1 Alich): Alach (Kdf.);

13. im K. Bindersleben Kr. Erfurt (vor 1495, sede Ilversgeh. 2 Bintersleben):

Bindersleben (Kdf.);

14. im K. Gottstädt Kr. Erfurt (v. 1495, s. Ilversgeh. 4 Gotstet): Gottstädt (Kdf.);

(v.1495, s. Ilversgeh. 3F rinstet):

Ermstädt (Kdf.);

12. im K. Gamstädt s.-cob.-goth. 15. im K. Frienstädt Kr. Erfurt A. Gotha (1506, sede Wandeszleben 15 Gamstedt):

Gamstädt (Kdf.);

13. im K. Ingersleben s.-eis.-goth. 16. im K. Schmiera Kr. Erfurt A. Ichtershausen (1506, sede Wandeszl. 21 Ingerszleben):

Frienstädt (Kdf.);

(1506, s. Ilverszgeh. 17 Smyra): Schmiera (Kdf.);

17. im K. Bischleben A. Ichtershaus. (1506, sede Ilverszgehofen 24 Bischleiben):

Bischleben (Kdf.),

Ingersleben (Kdf.); Möbisburg (Fil.);

9) gegen den pagus Languizza im Bisth. Mainz in Thüringen sind in den Grenzkirchspielen des Languizza No. 6-14 gegen den Westgewe No. 6—13 (S. 383 f.) genannt).

<sup>653)</sup> S. Einleitung Note 81.

# Untergaue des pagus Westgewe:

# a. Pagus Hunether.

### Gauorte:

- "— in Thuringia willam que dicitur Biscofeshusun, in villa Sunnenbrunnun" (breviarium S. Lulli, bei Wenck hess. Landesgesch. II, Urkb. S. 16).
- "c. 38. De Thuringia: 240 in Ermunteswerde, — 281 in Asbach; c. 43. — 62. Abbeterode in Thuringia; c. 34. — de Turingia in Franchwarteshusen, — in Honigede; c. 47. — Honide — in Turingia" (trad. Fuldenses, ed. Dronke).
- "— in pago, qui dicitur Hunether marca, circa fluvium, Werraha, Bischofeshusen et iterum Bischofeshusen, Hassbach et iterum Hassbach, et iterum Hassbach, Siegelbach, Kirgberg, Wero Bogendal, Widehi Dassbach, Cella, Nare, Sunnebrunne" (Urk. des Erzbisch. Markolf zu Mainz vom 9. November 1141, ap. K. F. Stumpf acta Mogunt. sec. XII p. 25). Bekannt davon sind: Bischhausen, Kdf. im A. Witzenhausen; Sonneborn, Fil. von Eberstädt; Ermschwerd, Kdf. im Kr. Witzenhausen; Asbach, Kdf. im Kr. Witzenhausen; Abterode, Kdf. im Kr. Eschwege; Frankershausen, Kdf. das.; Niederhohne, Kdf. das.; Bischhusen, Kirchhosbach im K. Bischhusen; Stadthosbach, Thurnhosbach, beide im K. Thurnhosbach, sämmtlich im Kr. Eschwege; Weiden im K. Kleinvach Kr. Witzenhausen.

Dadurch werden aus der Germermark in den pagus Hunether eingeschlossen: "— Eskinewach, Frioda". — Eschwege und Frieda (s. oben S. 335). — "— loca Nidiwizeshusun atque Eltwineshusun, et — Vierbeche". — Niddawitzhausen, Eltmannshausen und Fahrenbach (s. oben S. 336).

# b. Pagus Nedere vel Renicgowe.

"— in pago qui dicitur Nedere circa flumen Nederaha, Rorenroht, Nedere, Aroldeshusen, Balderichishusen, Vulgeleraroth, item Vulgeleraroth, Wilversbach, Willemundesbach, Hoenroth, Datdenroht" (Urk. des Erzbisch. Markolf zu Mainz vom 9. Novbr. 1141, ap. H. F. Stumpf l. c. p. 25). — Bekannt davon sind: Röhrda Kdf. im hess. A. Netra, VI decanat. Isennach 5 sede Roernrit; Wölfterode, Fil. von Ulfen im hess. A. Sontra, VI 2 sede Reynde No. 2; Heyerode, Fil. von Berneburg im A. Sontra, VI 2 sede Reynde No. 6; Datterode, Kdf. im A. Netra, VI 5 sede Roernrit No. 2.

Cf. "— — comitatum Nederne in pago Renicgowe situm"

- (Urk. des Königs Konrad II. vom 29. März 1025, ap. Dronke cod. dipl. Fuldens. p. 350 No. 739).
- "— dedimus tres mansos regales in villa Gangesdal dicta sitos et in pago Reinichgowe vocato in comitatu Sigifridi comitis" (Urk. des Kön. Otto III. vom 26. Juli 993, bei Wenck hess. Landesgesch. III, Urkb. S. 36 f; vgl. H. Böttger Brunonen S. 565 Note 730 s) "Gangesdal", wüst zwischen Krauthausen und Breitau.
- "— Herleicheshuson in pago Reinicgowe" (Urk. vom J. 1016, das.). Herleshausen, Kdf. im A. Netra VI 2 sede Reynde No. 1.
- "— In Rinchgowe in villa quae dicitur Gisenheim" (trad. Alwalach, ap. Dronke l. c. p. 43 No. 68). "Gisenheim" unbekannt.

# c. Pagus Lupinzgowe.

### Gauorte:

- "— in fluvio quodam Hursilla vocato, qui fluit in Lupinzgowe — gurgustium a ripa ad ripam sine spat intermissione gurgustium percutiendo hominibus sue ecclesie (Vuldensis) ac sibi (Werinhario abbati) navalis cursus transmeatum vetaret" (Urk. des Kaisers Otto II. vom 30. December 979, bei H. Böttger Brunonen S. 560, Note 730 f; ap. Dronke cod. dipl. Fuld. p. 335; Schöttgen et Kreysig diplom. I 19.) Ein Fischwehr durch die Hörschel, welche, aus der Leina und andern Bächen unterhalb des Kirchdorfs Hörselgau im sachs.-cob.-goth. A. Tenneberg gebildet, in westliher Richtung zur Werra flieszt und sich mit derselben bei Hörschel, Fil. von Neuenhof im s.-weim.-eis. A. Eisenach, vereinigt. Die Klage über Beschränkung der Schifffahrt auf der Hörschel lässt voraussetzen, nicht das ganze Flussgebiet, sondern nur ein der Werra näher liegender Theil habe dem Lupinzgowe zugehört. Entschieden wird Dies durch:
- "— Hi sunt autem fines et termini Lupence marcha: Truchenchach inde ad Steinenbrunnen, inde ad Birkinen solen, inde ad Holchiberen, inde ad alterum Biberen, inde ad Hattenbach, inde ad Leingruben, inde ad Cumbelum, inde ad Lyopbergun, inde ad Horsuerzum, inde ad Brestinenbrunnen, inde ad Hohen eihcholcen, inde ad Merenlinden, inde ad Habechental, inde ad Steinichen strazen, inde ad Weidenbrunnen et Nazaha inferius ad Steinenbrunnen, inde ad Widinen solen, inde ad Marcsteinen, inde ad Neptale sursum et Neptale infra, inde ad Setensteten per capellam, de capella ad Hurselen, inde ad Ottereswag, inde ad Horwiden, inde ad Lachweige, inde Kabenbuhele, inde ad Wartbergen in fontem, inde ad Zugenturnen, inde ad Madungen, inde ad Gerwinessteinen, inde ad Alwiges sol, inde ad Suarzbach, inde ad Alinde, et Alinde inferius ad Merrith, inde ad Liggenhoug, inde

ad Drinhougen inde ad Rotensolen, inde ad Gotdedah, inde ad Ahorne, inde ad Kubach, et de Kubach infra ad Werraha, et de Werra inferius in predictum Truckenebach" (Urk. des Kais. Heinrich II. vom 30. December 1012, ap. Dronke cod. dipl. Fuld. p. 345. Vgl. über die Deutung dieser Grenzmale A. von Wersebe über Vertheilung Thüringens etc., in Hesse Beitr. zur Gesch. des Mittelalters S. 141 f. Note 263, und H. Böttger Brunonen S. 559 Note 730 e mit einer ebenso scheinbar richtigen und noch mehr den Worten entsprechenden "Entzifferung," - insbesondere S. 564 Note 730r mit den deutbaren Grenzpunkten, welche zu den Grenzorten gesetzt werden sollen.

### Grenzorte des

pagus Hunether 1) gegen den pagus Hessorum im Bisthum Mainz in Franken sind in der Diöcese Mainz in Franken No. 8-21, im Hessorum, und Mainz in Thüringen No. 6-21, im Hunether (S. 205-207 der ersten Abtheilung);

- 2) gegen den pagus Lagni im Bisthum Mainz in Sachsen in der Diocese Mainz in Sachsen No. 34—36, im Lagni, und Mainz in Thüringen No. 34-38 (S. 266 f. der zweiten Abtheilung);
- 3) gegen den pagus Eichesselden im Bisthum Mainz in Thüringen in den Grenzkirchspielen des Eichesfelden No. 35-26 gegen den Westgewe No. 34-26 (oben S. 345-343) in umgekehrter Reihenfolge genannt;
- 4) gegen den pagus Westgewe im Bisthum Mainz in Thüringen: 1. im K. Niederdünzebach A. 1. im K. Wannfried A. gl. N.: Eschwege I:

(in südwestlicher und südsüdwestlicher Richtung)

Aue (Vicariat),

Wannfried ("Wanefridun" 1015);

2. im K. Völkershausen A. Wannfr. (1506, V 3 sede Falken 7 Volckerszhuszen):

Völkershausen (Kdf.), Teufelsthal (Vw.),

- Lehnhaus (Hof); 3. im K. Altenburschla A. Wannfr. (1506, s. Falken 3 Burslamin.): Altenburschla (Kdf.);
- 4. im K. Groszenburschla erf. Kr. Mühlhaus. (1506, sede Falken 3 Burlsa major): Groszenburschla (Kdf.);

Oberdünzebach (Fil.);

Niederdünzebach (Kdf.),

Gehau.

5) gegen den pagus Nedere 654), Untergau des Westgewe: 2. im K. Reichensachsen A. Esch- 5. im K. Rambach A. Wannfried: wege II.: Rambach (Kdf.), Weisenborn (Fil., 1506, V 5 Vogelsburg (Hof), Langenhain (Fil. a. d. Gr.); sede Roernrit 8 Wissenborn); 3. im K. Oetmannshausen A. Bisch- 6. im K. Röhrda A. Netra (1506, sede Roernrit 3 Rornrit): hausen: Lautenbach (Hof); 7. im K. Dattenrode A. Netra (1506, sede Roernrit 2 Tattenrode): Dattenrode ("Datdenroth" Oetmannshausen (Kdf.); 1141); 4. im K. Bischhausen A. gl. N.: 8. im K. Wichmannshausen A. Bischhausen (1506, sede Roernrit 7 Wichmanszhusen): Bischhausen ("Biscopes-Hoheneiche (Fil.), husen" 1141), Kirchhosbach ("Hasbach" Wichmannshausen (Kdf.); 9. im K. Breitau A. Sontra 1141); 5. im K. Mitterode A. Bischhausen: (1506, VI sede Reynde 8 Brey-Mitterode (Kdf.), tennauwe): Wellingerode (Hof); Krauthausen (Fil.), 6. im K. Thurnhosbach: Weisenborn (Fil.); 10. im K. Berneburg A. Sontra (1506, sede Reynde 6 Berneburg): (in westlicher und westnordwestlicher Richtung) Stadthosbach ("Hasbach" Metzlar (Hof); 1141); 11. im K. Sontra A. gl. N. 5. (noch) im K. Mitterode: (1506, sede Roernrit 1 Sontra): Urlettich (Hof); Hübenthal (Hof); 10. (noch) im K. Berneburg: 6. (noch) im K. Thurnhosbach: Heyerode (Fil., "Hoenroth" Thurnhosbach ("Hasbach" 1141); 1141); 7. im K. Schemmern A. Bischh.: 12. im K. Diemerode A. Sontra (1506, sede Reynde 5 Dymenrode): Diemerode (Kdf.), Eltmannshausen,

Dass der pagus Nedere vel Renicgowe ein Untergau des pagus Westgewe ist, wurde oben schon nachgewiesen. Der pagus Lupinz-

Stölzingen (Hof), Stolzhausen.

<sup>654)</sup> Die Kirchspiele im pagus Nedere s. oben Noten 646 und 647.

gowe wird in eben demselben Verhältnisse durch die Worte: "Hursilagemundi (Hörschel an der Mündung der Hörschel in die Werra) — in pago — Westgewe" gezeigt. Die vorstehenden Grenzpunkte umschlieszen die beiden Dekanate Kreuzburg und Groszlupnitz.

### Grenzorte des

pagus Nedere vel Renicgowe 1) gegen den pagus Hessorum sind in der Diocese Mainz in Franken No. 16-21, im Hessorum, und Mainz in Thüringen No. 17-21, im Nedere (S. 207 der ersten Abtheilung);

- 2) gegen den pagus Hunether in den Grenzkirchspielen des Westgewe, Untergau Hunether in No. 7—2 und Nedere in No. 12—5 (S. 396) in umgekehrter Reihenfolge genannt;
  - 3) gegen den pagus Westgewe:
- 1. im K. Rambach A. Wannfried: 1. im K. Groszenburschla Kr. Mühlhausen (1506, V 3 sede Falken 3 Bursla maior):

(in südöstlicher und südsüdwestlicher Richtung)

Weiszenborn (Fil., 1506,

VI 5 sede Roernrit 8 Weiszen-

born), Rambach (Kdf.); Groszenburschla (Kdf.),

Heldra (Fil.);

4) gegen den pagus Lupinzgowe 565):

2. im K. Netra hess. A. gl. N. (1506, sede Roernrit 5 Netern): Netra (Kdf.),

2. im K. Ifta s.-weim.-eis. A. Kreuzburg (1506, VI 6 sede Crutzeborg 1 Yffede):

Rittmannshausen (Fil., 1506, ib. 4 Ritterszhusen);

Wolfmannsgehau (Hof an der Grenze 656)),

3. im K. Lüderbach A. Netra:

Lüderbach (Kdf.),

Lüstefeld (Hof);

Ifta (Kdf.);

4. im K. Renda A. Netra (1506, VI 2 sede Reynde 2 3. im K. Willershausen A. Netra (1506, sede Crutzeb. 4 Willerszhusen):

Reynda): Altenfeld (Hof);

5. im K. Markershausen A. Netra:

(in südöstlicher Richtung, "Truchenebach" abwärts)

Markershausen (Kdf.),

Archfeld (Fil.),

Frauenborn;

6. im K. Herleshausen A. Netra

Willershausen (Kdf.);

<sup>655)</sup> Die Kirchspiele im pagus Lupinzgowe s. oben Noten 642 und 648. 856) S. Einleitung Note 81.

(1506, sede Reynde 1 Herlesz- 4. im K. Pferdsdorf A. Kreuzburg (1506, sede Crutzeb. 3 Pfherszhusen): dorff): Pferdsdorf (Kdf.); Siegelshof (Hof); 5. im K. Neuenhof s.-weim.-eis. A. 7. im K. Wartha A. Eisenach: Eisenach: (in südwestlicher Richtung, "Werra", die Werra aufwärts) Hörschel ("Hursilagemundi" Wartha (Kdf.), 932), Neuenhof (Kdf.); Spierau (Hof); 3) (noch) gegen den pagus Westgewe: 8. im K. Lauchröden s.-weim.-eis. 6. im K. Unterellen A. Gerstungen A. Gerstungen (1506, sede Reynde (1506, VI 3 sede Ockerszhusen 11 Loucheriden): 1 Eln): (in westsüdwestlicher, westlicher und nordwestlicher Richtung) Göringen (Fil. a. d. Schdg. 656)), Unterellen (Kdf.), Lutzberg (Hof), Kratzerode (Hof, beide im Fil. Lauchröden (Kdf.), Schmalwey (Hof); Heerda); 6. (noch) im K. Herleshausen: 7. im K.Sallmannshausen A. Gerst. (1506, VI 7 sede Heringen 7 Hahnhof (Hof), Salmanszhusen): Sallmannshausen (Kdf.); Wommen (Fil.); 9. im K. Nesselroden A. Netra: 8. im K. Neustädt A. Gerstungen: (in westlicher, westsüdwestlicher und südwestlicher Richtung) Unhausen (Fil.); Neustädt (Kdf.), 10. im K. Ulfen hess. A. Sontra (1506, sede Reynde 2 Ulffna): Wölfterode (Fil. "Vulgelera-Kohlbachshof (Hof); 9. im K. Richelsdorf hess. A. roth" 1141), Blankenbach (Fil.); Nentershausen: 11. im K. Süsz A. Nentershausen (1506, sede Reynde 3 Suesse): Richelsdorf (Kdf.); Hohensüsz (Hof), Süsz (Kdf.), 10. im K. Obersuhl A. Nentersh. (1506, sede Heringen 6 Sula

Grenzorte des

Bellers (Hof).

pagus Lupinzgowe 1) gegen den pagus Nedere ("Truchenebach inde ad Steinenbrunnen" etc.), zwischen den Kirchspielen Neuenhof, Pferdsdorf, Willershausen und Ifta im Lupinzgowe, Wartha, Herleshausen, Markershausen, Renda, Lüderbach und Netra im Nedere hindurch, sind oben (S. 398—397) in umgekehrter Reihenfolge genannt;

superior):

Wildeck (Schloss).

Almeshof (Hof), Liebenz (Hof),

2) gegen den pagus Westgewe:

1. im K. Ifta A. Kreuzburg (1506, VI 6 sede Crutzeb. 1 Yffede):

1. im K. Schnellmannshausen A. Kreuzburg (1506, V 3 sede 10 Schnellmansz-Falken huszen):

Schnellmannshausen (Kdf.);

(1506, sede Falken 2 Falken):

(1506, sede Falken 8 Natza):

2. im K. Falken Kr. Mühlhausen

Falken (Kdf.);

3. im K. Nazza A. gl. N.

(in südöstlicher, östlicher und südöstlicher Richtung) Wolfmannsgeheu (Hof an der

Grenze 656));

2. im K. Scherbda A. Kreuzburg:

Schrapfendorf (Hof), Scherbda (Kdf.);

3. im K. Frankenroda s.-cob.goth. A. Nazza:

Zella (Filial),

Hallungen (Filial), (in südlicher Richtung, "Nazaha inferius, den Bach Nazza abwärts) Nazza (Kdf.);

4. im K. Mihla A. Kreuzburg (1506, VI 1 sede Mila 1 Mila): Wernershausen (Vorw.),

Ebenshausen (Fil.);

4. im K. Kreuzburg A. gl. N. (1506, s. Crutzeb. 2 Crutzeborg): Freitagszell (Hof), Hahnrode (Gut),

Sorge (Hof);

5. im K. Madelungen A. Kreuzburg: Uetteroda (Fil.), Madelungen (Kdf.);

6. im K. Stedtfeld s.-weim.-eis.

A. Eisenach:

(in südöstlicher, östlicher und nordöstlicher Richtung) Stedtfeld (Kdf.), Ramsborn (Hof);

7. im K. Wenigenlupnitz A. Eisenach (1506, VI 4 sede Lupenitz 4 Luppenitz):

Metschrieden (Hof im Fil.

Stockhausen (Fil.);

(1506, 4 sede Lupen. 3 Lupenitz major):

Stregda (Filial),

Landstreit (Gut im Fil. Hötzelsroda (Fil.);

8. im K. Groszlupnitz A. Eisenach 7. im K. Beuernfeld A. Eisenach: Bolleroda (a. d. Gr. 653),

Mihla ("Westmilinge" 973), Lauterbach (Fil.);

5. im K. Bischofroda A. Kreuzburg (1506, sede Mila 3 Bischofferode):

Bischofroda (Kdf.), Berka (Fil.), Langengrund (im Fil.Berka);

6. im K. Neukirchen A. Nazza Berteroda, Neukirchen (Kdf.),

(in östlicher, südlicher, südsüdöstlicher und südsüdwestlicher Richtung) Groszlupnitz (Kdf.); Beuernfeld (Kdf.); 7. (noch) im K. Wenigenlupnitz: 8. im K. Wolfsberingen s. cob. goth. A. Gotha (1506, V 4 sede Beringen 11 Wolffs-Beringen): Künkel (Hof); Hütscheroda (Fil.), Wolfsberingen ("Wolfvesbe-9. im K. Melborn A. Eisenach ringa" 932); (1506, sede Lupen. 5 Melborn): 9. im K. Ettenhausen s. weim.-eis. Hastrungsfeld (Fil.), A. Tiefenort: (die Hörselberge;) Ettenhausen (Kdf.); 10. im K. Farnroda A. Eisenach 10. im K. Sättelstädt s. cob.-goth A. Thal (1506, IV 1 sede Goths 18 Settelstedt): ("Setensteten per capellam") Burla (Fil.), Sättelstädt (Kdf.), Burbach (Hof); ("ad Hurselen" zur Hörschel) Kälberfeld(Fil.), die gr. Sondra; 11. im K. Schönau A. Thal (1506, sede Lupen. 7 Schonaw): 11. im K. Schwarzhausen A. Thal: die kleine Sondra (Mühle); Kahlenberg, Schönau (Kdf.), 12. im K. Seebach A. Eisenach: Deubach (Fil.); 12. im K. Mosbach A. Eisenach (1506, sede Lupen. 6 Moszbach: (in südwestlicher und westlicher Richtung) Kittelsthal (Fil.), Seebach (Kdf.); 13. im K. Thal A. gl. N.: Thal (Kdf.), Heiligenstein (einz. Häuser), Weiszenborn; 14. im K. Eckardtshausen A. Eisenach: ("ad Wartbergen in fontem, — — Alinde inferius," die Ellen abwärts in westnordwestlicher Richtung) Wilhelmsthal (Schloss), Hohesonne (Haus); Attchenbach (Haus), Unkeroda; 13. im K. Eisenach Stadtger. gl. N. 15. im K. Marksuhl A. Eisenach (1506, sedeLupen.1 Isennach): (1506, VI 3 sede Ockerszhusen 2 Marcksula): (in nordwestlicher Richtung) Wartburg (Bergschloss); Epichenellen (im Fil. Förtha); 14. im K. Stadtfeld A. Eisenach: 16. im K. Oberellen s.-mein. A. Salzungen (1506, sede Ockerszh. 1 Eln):

Hütschhof, Klausberg (Höfe), Rangenhof (Hof), Frommershof (Hof); ("Kubach inferius ad Werraha") Schnepfenhof (Hof); 17. im K.Unterellen A. Gerstungen: 14. im K. Neuenhof A. Eisenach: Neuenhof (Kdf.), Unterellen (Kdf.); 1) (noch) gegen den pagus Nedere: 18. im K. Wartha A. Eisenach: (in nordöstlicher Richtung "Werra inferius in predictum Truckenebach") Hörschel("Hursilagimundi" Wartha (Kdf.), Spierau (Hof); 19. im K. Herleshausen A. Netra 932); (1506, VI 2 sede Reynde 1 15. im K. Kreuzburg A. Kreuzb. (1506, VI 6 sede Crutzeborg Herleszhusen): 3 Crutzeborg): Siegelshof (Hof). Spiehra (Fil.).

# X. Pagus Winidon

im Erzbisthum Mainz in Thüringen.

(Vgl. A. von Wersebe Beschreibung der Gaue S. 54—55; H. Böttger Brunonen S. 553 und die daselbst citirten Noten.)

#### Gauorte:

"— quendam locum Bilistat nominatum — in pago Winidon, (quicquid re)spiciebat ad nos pertinens in villis Suozare, Ericha, Ruchenstad, Niuwenstad, Westerenerich, Wolfhereswinidon (in) prescripto pago sitis" (Urk. des Kais. Otto II. vom 27. Septbr. 979, ap. Harenberg hist. Gand. p. 623). — Cf. "— in provintia et comitatibus australis Thuringiae dono — in locis — — Rokessteti" (Urk. des Kaisers Otto II. vom 22. October 973, cod. dipl. Fuld., ed. Dronke p. 331). — Bellstädt, Kdf. im schw.-sond. A. Sondershausen, III archid. Jecheburg 2 sede Sussra No. 23; Holzsüssra, Kdf. im schw.-sond. A. Ebeleben, III 2 sede Sussra No. 10; Groszenehrich an der Grenze im Altgowe; Rockstedt, Kdf. im schwarzb.-sondersh. A. Schernberg, III 2 sede Sussra No. 34; Markneustadt im schw.-sond. A. Clingen; Wenigenehrich, Kdf. im A. Clingen; Wolferschwenda, Kdf. im A. Clingen, III 2 sede Sussra No. 35.

Gau Winidon und Dekanat Holzsüssra fallen demnach in ihrem Umfange zusammen. Deshalb gehört hieher auch noch:

"—— Sletheim, in regione Turingia in Germarenemarcu" (s. oben S. 335). — "—— in civitate Sletheim, in pago Thuringie" (Urk. des Kais. Otto II. vom 11. Mai [975], cod. dipl. Fuld., ed. Dronke p. 334). — Schlotheim, Marktflecken im schw.-rudolst. Patr.-Ger. gl. N., III 2 sede Sussra No. 4.

# "III Archidiaconatus Jecheburg:

# 2 Sedes Sussra 657):

No. 2 Frienbessingen (1), (1), 8 Almenhusen (7), 979, 11 Shernberga (10),

No. 2 Freienbessingen, 5 Mehrstedt, 10 Holzstssra, 4 Schlotheim, 8 Almenhausen, 11 Schernberg.

| 15 Wessernberden (14), | 22 Doringhusen        | 34 Rockstedt (33) |
|------------------------|-----------------------|-------------------|
| 16 Osternberden        | (21),                 | 973, 979,         |
|                        | 23 Belstedt (22) 979, | 35 Wolfersswende  |
| (15),                  | 26 Brüchter infer.    | (34) 979,         |
| 19 Bruchter (18),      | (25),                 | 38 Marolderode"   |
| 20 Gundersleubon       | 30 Hemelsberg (29),   | (37)              |
| (19),                  | ·                     | 1                 |

(Archidiakonatsregister von Thüringen, bei Wenck a. a. O. S. 498; registrum subsidii etc., bei Stephan a. a. O. S. 103 f.). Im letztern überdies: "39 Kula" (5).

#### Grenzorte des

pagus Winidon 1) gegen den pagus Eichesfelden im Bisthum Mainz in Thüringen sind in den Grenzkirchspielen des Eichesfelden No. 6-14 gegen den Winidon No. 6-12 (S. 341 f.) genannt;

2) gegen den pagus Altgowe 658) im Bisthum Mainz in Thüringen:

1. im K. Marolderode Kr. Lan- 1. im K. Neunheiligen Kr. Langengensalza (v. 1495, III 2 sede Sussra salza (v. 1495, III 10 sede Kirch-38 Marolderode): heiligen 4 Nunheiligen):

(in östlicher und ostnordöstlicher Richtung)

Marolderode (Kdf.);

Neunheiligen (Kdf.);

- 2. im K. Almenhausen schw.-sond. 2. im K. Blankenburg Kr. Langen-A. Ebeleben (v. 1495, sede Sussra 8 Almenhusen): Almenhausen (Kdf.);
- 3. im K. Freienbessingen Kr. 3. im K. Mittelsömmern Kr. Langensalza (v. 1495, sede Sussra 2 Frienbessingen): Freienbessingen (Kdf.);
- 4. im K. Wolferschwenda A. Clingen (v. 1495, sede Sussra 35 4. im K. Hornsömmern Kr. Lan-Wolfersswende):

salza (v. 1495, sede Kirchheiligen 5 Blankenberg): Blankenburg (Kdf.);

Langensalza (v. 1495, 4 sede Grussen 26 Mittel-Sommeringen):

Mittelsömmern (Kdf.);

gensalza (1506, sede Grussen 40 Hornsommeringen):

Hornsömmern (Kdf.);

5. im K. Rohnstedt A. Clingen (vor 1495, sede Grussen Ronstet):

Rohnstedt (Kdf.); Marktneustadt ("Niuwenstad" 979), 6. im K. Clingen A. gl. N.

15 Kleinberndten. 30 Himmelsberg(Fil.), 22 Thüringenhausen 16 Groszberndten, (Fil.), 34 Rockstedt. 19 Groszen brüchter. 23 Bellstädt, 35 Wolferschwenda. 20 Gundersleben. 26 Kleinbrüchter, 38 Marolderode, 89 Groszkeula.

658) Die Kirchspiele im pagus Altgowe s. unten Noten 659 und 660. 26\*

(vor 1495, sede Grussen 4 Klingen):

(in nördlicher Richtung)

Wolferschwenda ("Wolfhereswinidon" 579),

(in der Feldmark des Winidon "Ericha" 979);

- 5. im K. Wenigenehrig A. Clingen: Wenigenehrig ("Westerenerich" 979);
- 6. im K. Bellstädt A. Sondershausen 9. im K. Niederspier A. Sonders-(vor 1495, sede Sussra 23 Belstedt):

Thüringenhusen (Fil., vor 1495, ib. 22 Doringhusen;

Clingen (Marktflecken);

7. im K. Groszenerig Stadtamts gl. N. (vor 1495, sede Grussen 1 Erich):

Groszenehrig (Stadt);

- 8. im K. Bliederstädt schw.-sond. A. Sondershausen (vor 1495, sede Grussen 36 Bliderstedt): Bliederstedt (Kdf.);
  - hausen gehört ein Theil des Dorfs zum pagus Altgowe, das Kirchspiel zum pagus Wippergowe;
- 3) gegen den pagus Wippergowe im Bisthum Mainz in Thüringen sind in den Grenzkirchspielen des Wippergowe No. 17-23 gegen Winidon No. 18—23 (S. 351 f.) genannt.

# XI. Pagus Altgowe

# im Bisthum Mainz in Thüringen.

(Vgl. A. von Wersebe Beschreibung der Gaue S. 43—48; H. Böttger Brunonen S. 552 f. und die daselbst citirten Noten.)

#### Gauorte:

- "3632. — Thiotger dono — in pago Altgowe in villa Tungesbruch" (cod. Lauresham. dipl. III 169). "170. Egilolf de Altgewe trad. — X iugera — in Tungesbrucgen" (trad. Fuld., ed. Dronke p. 73). Thamsbrück, Stadt im Kr. Langensalza, III archid. Jecheburg 10 sede Kerchheiligen No. 2.
- "171. Gunzo de Altgewe tradidit bona sua in villa que dicitur Gundarekes et Sumeringen" (ib. p. 73). "— Summeringen in der Germermark" (s. oben S. 336). "Gundarekes" unbekannt; Haussömmern, Kdf. im Kr. Langensalza, III 4 sede Grussen No. 12.
- "174. Waltfrit de Altgewe — bona sua in villa Neglessteten" (ib. p. 74). Nägelstädt, Kdf. im Kr. Langensalza, III 10 sede Kerchheiligen No. 10.
- "197. Friderich trad. bona sua — in pago Altgewe, in villa Giruzzen nuncupata" (ib. p. 74). Greuszen, Stadt im schw.-sondersh. Stadtger. daselbst, III 4 sede Grussen No. 3.
- "215. Eberkar trad. bona sua in villa Bercgrede in pago Alt-gewe" (ib. p. 75). "Bercgrede" unbekannt.
- "5. Buna matrona trad. bona sua in Wagen et in Phurere — in pago Altgewe" (ib. p. 92). Die Güter liegen im Wippergowe (s. daselbst).
- "— predium — situm in pago Altgewe in meridiana Spera" (ib. p. 236 No. 530). Niederspier, Kdf. im A. Sondershausen. Die Kirche liegt im Wippergowe.
- "— decima — Dannistath in pago Altgawi" (Urk. des Frankenkön. Karl vom 3. August 775, bei Wenck hess. Landesgesch. III, Urkb. S. 9). "— in villa, quae dicitur Tennisteti, et in villa, quae dicitur Heriki, in pago, qui vocatur Suththuringa" (Urk. des Kön. Ludwig vom 25. Januar 877, ap. Harenberg hist. Gand. p. 584). — in pago, qui vocatur Suththuringa, in comitatu Willihelmi quidquid habuit in Tennisteti et in Heriki et in Biderusteti" (Urk. des Kön. Otto I. vom 21. April 956, ib. p. 65, 603; orig. Guelf. IV

390). — "— — donavimus in pagis Altgewe — — Tennistat" (Urk. des Kön. Heinrich I. vom 1. Juni 932, s. oben S. 386). — Tennstädt, Stadt im Kr. Langensalza. III 4 sede Grussen No. 10; Groszenehrig, Stadt im schw.-sondersh. Stadtamt das., III 4 sede Grussen No. 1; Bliederstädt, Filial von Otterstedt im A. Sondershausen, III 4 sede Grussen No. 36.

"— in pago Altogowe in villa quae dicitur Cornere" (Urk. des Kais. Karl vom 15. Septbr. 802, bei Wenck a. a. O. III, Urkb. S. 18). — Oesterkörner im s.-cob.-goth. A. Volkenroda, liegt aber im pagus Eichesfelden.

"— in loco, que vocata est Biscostat, et in pago Altgewi" (Urk. des Kön. Otto I. vom 23. April 961, bei Höfer und von Medem Zeitschr. f. Archivk. II 240). — "Biscostat" unbekannt.

,- - tale predium, quale habuimus - - in Merchesleba, in Urenlebo" (s. oben S. 334 f.). — Marxleben, Kdf. im Kr. Langensalza, III 10 sede Kerchheiligen No. 12; Groszuhrleben, Kdf. im Kr. Langensalza, III 10 sede Kerchheiligen No. 6.

Die beiden Dekanate Kirchheiligen und Greuszen umfassen demuach den pagus Altgowe.

## "III. Archidiaconatus Jecheburg:

# 4 Sedes Grussen 659):

No. 1 Erich 877, 956, | 11 Tunzenhusen, 2 Ballhusen maj., 3 Martgrussens.a.,

4 Klingen, 6 Holzengel,

7 Grunstedt, 8 Wissensehe,

10 Tenstedt 775, 877, 932, 956,

12 Hus-Sommeringen 1001,

13 Westerengel,

14 Feldengel,

15 Topstedt,

16 Topstedt inf.,

22 Strussfurt,

23 Wundersleuben, 38 Hernswende" (39)

26 Mittel-Someringen,

27 Swerstedt,

29 Nusessen,

30 Balhusen minor,

34 Konstedt (35 Ronstet);

36 Bliderstedt (37) 956,

(Archidiakonatsregister von Thüringen, a. a. O. S. 498; registrum sub-Im letztern auszerdem noch: 40 "Hornsomsidii, a. a. O. S. 105 f.). meringen" (34).

659) Die Kirchspiele im Diakonat Greuszen heiszen jetzt:

No. 1 Groszenehrig,

2 Groszballhausen,

3 Greuszen.

4 Clingen,

6 Holzengel,

7 Günstedt.

8 Weiszensee,

10 Tennstädt.

11 Tunzenhausen,

12 Haus sömmern,

13 Westerengel, 14 Feldengel (Fil.),

15 Obertopfstädt,

16 Niedertopfstädt, 22 Strausfurt.

23 Wundersleben,

26 Mittelsömmeringen,

27 Schwerstädt,

29 Naussissen,

30 Kleinballhausen,

34 Rohnstedt,

36 Bliederstädt,

38 Herrnschwende (Fil.),

40 Hornsömmern.

# "10 Sedes Kerchheiligen 660):

No. 2 Thomesbrucken | 5 Blankenberg (13), | 10 Neylstete (3) s. a., | (5) s. a., | 6 Urleyben (12) 997, | 12 Merxleuben" (4) | 8 Vargila (1), | 997 | 4 Nunheiligen (6), |

(Archidiakonatsregister von Thüringen, S. 499; registrum subsidii, S. 107 f.). Im letztern auszerdem noch:

13 Vargila minor (2), 15 Welspech major" (11).

#### Grenzorte des

pagus Altgowe 1) gegen den pagus Eichesfelden im Bisthum Mainz in Thüringen sind in den Grenzkirchspielen des Eichesfelden No. 15—17 gegen den Altgowe No. 13—15 (S. 342);

2) gegen den pagus Westgewe im Bisthum Mainz in Thüringen in denen des Westgewe No. 1—4 gegen den Altgowe No. 1—4 (S. 391) genannt;

3) gegen den pagns Turingowe 661) im Bisthum Mainz in Thüringen:
1. im K. Nägelstädt Kr. Langen- 1. im K. Gräfentonnas.-cob.-goth.
salza (v. 1495, III 10 sede Kerchheiligen 10 Neylstete):

Herbisleben 6 Greventhonna):

(die Unstrut abwärts in ihren Biegungen)

Nägelstädt ("Neglesstetten" Gräfentonna ("Donnaha" 973);

2. im K. Groszvargula Kr. Lan- 2. im K. Herbsleben A. Tonna gensalza (v. 1495, sede Kerchheil. (v. 1495, sede Herbisl. 1 Herbs-8 Vargila): leben):

Groszvargula (Kdf.);

3. im K. Kleinvargula Kr. Langensalza (1506, sede Kercheyl. 2 Vargila minor):

Kleinvargula (Kdf.);

4. im K. Tennstädt Kr. Langen- Herbsleben (Flecken); salza (v. 1495, III 4 sede Grussen 3. im K. Gebesce erf. K. Weiszensee 10 Tenstedt): (v.1495, sede Herbisl. 2 Gebesse):

Tennstädt ("Dannistath"

775);

5. im K. Kleinballhausen Kr.

No. 2 Thamsbrück, 5 Blankenburg, 12 Merxleben, 3 Kleinenwels- 6 Groszuhrleben, 13 Kleinvargula, bach, 8 Groszvargula, 15 Groszwelsbach.

4 Neunheilingen, 10 Nägelstädt, 661) Die Kirchspiele im pagus Turingowe s. unten Noten 664—668.

Weiszensee (v. 1495, sede Grussen 30 Ballhusen minor): Kleinballhausen (Kdf. an der Grenze 462));

6. im K. Groszballhausen Kr. Weiszensee (v. 1495, sede Grussen 2 Balhusen major):

Groszballhausen (Kdf. a. d. Grenze);

7. im K. Schwerstädt Kr. Weiszensee (vor 1495, sede Grussen 27 Swerstedt):

Schwerstädt (Kdf.);
8. im K. Strausfurt Kr. Weiszensee

(vor 1495, sede Grussen 22 Struszfurt): Strausfurt (Kdf.);

9. im K.W undersleben Kr. Weiszensee (vor 1495, sede Grussen 23 Wundersleuben):

Wundersleben (Kdf.);

Werningshausen (Kdf.);

- 4) gegen den pagus Husitin im Bisthum Mainz in Thüringen sind in den Grenzkirchspielen des Husitin No. 26—28 gegen den Altgowe No. 30—31 (S. 372 f.);
- 5) gegen den pagus Engli im Bisthum Mainz in Thüringen in denen des Engli No. 14—21 gegen den Altgowe No. 19—26 (S. 364£);
- 6) gegen den pagus Wippergowe im Bisthum Mainz in Thüringen in denen des Wippergowe No. 15—16 gegen den Altgowe No. 16—17 (S. 351) genannt;
- 7) gegen den pagus Winidon im Bisthum Mainz in Thüringen in denjenigen des Winidon No. 6—1 gegen den Altgowe No. 9—1 (S. 404—403), letztere in umgekehrter Reihenfolge.
  - 662) S. Einleitung Note 81.

Gebesce (Stadt);

4. im K. Henschleben Kr. Weiszensee:

Henschleben (Kdf.);

Vehra (Fil.);

22 5. im K. Werningshausen Canzlei Ohrdruff (1506, sede Herbeszl. 10 Werningeszhuszen):

# XII. Pagus Turingowe

# im Bisthum Mainz in Thüringen.

"— Von den Orten, die in dem Bezirk zwischen Gotha und Weimar, und Arnstadt und der Unstrut vorkommen, wird kein einziger als in einem besondern oder eigentlichen Gau liegend aufgeführt, sondern sie werden immer nur in den pagus Thuringiae oder Suththuringiae gesetzt; daher es sich fragen liesze, ob es einen pagum Thuringiae specialem gegeben habe, der hierher zu setzen wäre" (K. Chr. von Leutsch Markgraf Gero S. 158)? — "Wie in den sächsischen Provinzen Westfalen, Engern und Ostfalen Gaue gleichen Namens bestanden, so mag auch in Thüringen ein pagus Thuringie gewesen sein; wie der "pagus Angeri" mit "Marklo" inmitten Engerns und der "pagus Astfala" mit dem Bischofssitze Hildesheim inmitten Ostfalens zwischen Leine und Oker gelegen war, so mag auch ein "pagus Thuringie" mit dem Gerichtssitze Mittelhausen inmitten Thüringens bestanden haben" (H. Böttger Brunonen S. 566).

Eilf Gaue in Thüringen haben wir im Vorstehenden nachgewiesen. Diese Provinz umfasste aber zwölf Gaue. "Nach Inhalt der legenda S. Bonifacii (ap. Mencken scr. rer. Germ. I 845 sq.) soll Karl der Grosze seinen Legaten in Thüringen als Landgrafen autorisirt haben, ut de natis Thuringiae comitibus — — sex eligeret. Qui sex, una cum Landgravio adhuc sex — — eligere debent. Qui duodecim (comites) Landgravio jurare debent, de administranda cuique justitia sine dolo. Landgravius vero nemini, nisi solum Regi sive Imperatori jurabit." Diese Zahl entspricht den zwölf Gauen in Thüringen" (Brunonen S. 566 663)). In den von den vorstehenden eilf Gauen noch nicht beanspruchten Diakonaten finden wir als

#### Gauorte:

"Tribunal cum consensu Thuringorum positum est super sarario villae Mittelhusen" (legenda S. Bonifacii, ap. Mencken scr. rer.

der legenda S. Bonifacii, l. c. p. 848 sq., vgl. 859 sq., enthalten ist), weist in ihren beschriebenen Grenzen keine Uebereinstimmung mit der Gaueintheilung und kann zu deren Erklärung keineswegs dienen, da sie mehre Gaue, namentlich den Westgau durchschneidet" (H. Böttger Brunonen S. 566 Note 780 t).

Germ. I 846). — Mittelhusen, Kdf. im s.-weim.-eis. A. Groszrudestedt, II archid. Erfordiensi 4 sede Ilversgehofen No. 12.

"— decimam — ex villa nostra, cuius vocabulum est Cimbero in pago Thuringie — tradidimus. Similiter et in alia villa, cuius vocabulum est Bothaha — . Similiter in tertia villa, cuius vocabulum est Hasalaha" (Urk. des Frankenkön. Karl vom 25. October 770, bei Wenck II, Urkb. S. 3). — "255. Hassi comes trad. predia sua Zimbera, Berolfestadt, et Cornberc" (trad. Fuldens., ed. Dronke p. 77). — "256. Waltrat trad. — predia sua in Bechenstat, et Zimbera" (ib. p. 77.) — Nieder zimmern, Kdf. im s.-weim.-eis. A. Vieselbach, II 2 sede Czymmern No. 4; "Bothaha" unbekannt, und Hassleben, Marktslecken im A. Groszrudestedt, IV archid. Gothano 2 sede Monsterszgehofen No. 8; Berlstedt, Kdt. im A. Weimar, II 8 sede Ollendorf No. 2; "Cornberc" unbekannt, und Bachstedt im K. Markvippath A. Groszrudestedt, II 8 sede Ollendorf No. 17.

"— in provintia et comitatibus australis Thuringiae dono
— — in locis — — Donnaha, — — Thachebechi, et Walehesleba" (Urk. des Kais. Otto II. vom 22. October 973, cod. dipl. Fuld.,
ed. Dronke p. 331). — Gräfentonna, Marktflecken im s.-cob.-goth. A.
Tonna, IV 5 sede Herbisleben No. 6; Dachwig, Kdf. im Kr. Erfurt,
IV 5 sede Herbisleben No. 8; Waschleben, Kdf. im Kr. Erfurt,
IV 2 sede Monsterszgehofen No. 6.

"— in Thuringia in villa Teitelebu dimidiam terrae partem" (trad. Gertrudae vom 18. Februar 819, cod. dipl. Fuld., ed. Dronke p. 172). — "— — 300 Fridelach tradidit in provincia Thuringorum in finibus Teteleibe ville" (trad. Fuldens., ed. Dronke p. 78). — Töttleben, Fil. von Kleinmölsen A. Vieselbach, II 2 sede Czymmern No. 17.

Die vorstehenden fünf Diakonate Ilversgehofen, Niderzimmern, "Monsterszgehofen, Ollendorfund Herbsleben im pagus Thuringie beschlieszen das Archidiakonatsregister von Thüringen und das registrum subsidii Thuringie clero impositi.

#### "II. Archidiaconatus Erfordiensis:

No. 4 Czymmern (1) | 12 Nora (4), | 20 Utinsberg (3), 770, | 17 Töttleben (19) | 21 Windischenholz-8 Kopffgarten (2), | 819, | husen" (12) | 9 Kerspeleben (18), | (Archidiakonatsregister von Thüringen, S. 495; registrum subsidii, S. 87f.)

No. 4 Niederzimmern, 17 Töttleben, 22 Droistedt, 8 Hopfgarten, 9 Kerpsleben, 12 Nohra, hausen,

```
Im registrum auszerdem noch:
              "22 Drostet (5), 23 Usserode" (6).
                   "4 Sed es Ilversgehofen 665):
                    | 4 Golstet (4),
                                               12 Mittelhusen" (17)
No.1 Alich (6),
   2Bintersleben (3), | 7 Hoefelde (13),
                                                  s. a.,
   3 Frinstet (5), | 9 Klettebich (11), | 16 Tundorf" (12)
(Archidiakonatsregister, S. 495; registrum subsidii, S. 84).
     Letzteres enthält auch:
"17 Smyra (7), | 18 Schelmenrode (10), | 19 Tuttelstedt (14),
                       24 Bischleibenn" (21).
                     "8 Sedes Ollendorf<sup>666</sup>)
No. 2 Berlstet (15)s.a., 11 Othmanshusen (1), 15 Vippich-Edel-
3 Dylsdorff (9), 12 Rudestet major husen" (13)
    5 Hottenstet (2), (8),
(Archidiakonatsregister, S. 496; registrum subsidii, S. 87).
     Im letztern noch:
           "16 Talborn (11), 17 Bachstedt" (16) s. a.
                "IV. Archidiaconatus Gothanus:
                  2 Sedes Monsterszgehofen 667):
            No. 5 Vemer (10), 6 Walsleben" (3) 973
(Archidiakonatsregister, S. 500; registrum subsidii, S. 94).
     Im letztern auszerdem noch:
"8 Haszleben (7) 770, | 10 Gerstedt (9),
                                            | 11 Vaner minor (11),
                        14 Alperstet" (14).
                    "5 Sedes Herbisleben 668):
No. 1 Herbsleben (1), | 6 Greventhonna (2) | 8 Dachbich" (7)
   2 Gebesse (6),
                         973,
                                                  973
    5 Tüllstett (4),
(Archidiakonatsregister, S. 500; registrum subsidii, S. 95 f.).
    665) Desgleichen im Dekanat Ilversgehofen:
No. 1 Alach,
                                               17 Schmiera.
                        7 Hohenfelden,
    2 Bindersleben, | 9 Klettbach,
                                               18 Schellroda,
                    12 Mittelhausen,
                                               19 Töttelstädt,
    3 Frienstedt,
    4 Gottstädt,
                        16 Tondorf.
                                               24 Bischleben.
    666) Im Dekanat Ollendorf:
                                               16 Thalborn (Fil.),
No. 2 Berlstedt,
                        11 Ottmannshausen,
                                               17 Bachstedt.
    3 Dielsdorf.
                        12 Groszrudestedt,
    5 Hottelstedt.
                        15Vippachedelhausen,
    667) Im Dekanat Münstergehoffen:
                                               11 Kleinfahner,
No. 5 Groszfahner,
                         8 Hassleben.
                        10 Gierstädt,
                                               14 Alperstedt.
    6 Walschleben.
   668) Im Dekanat Herbsleben:
                        5 Dollstädt,
No. 1 Herbsleben,
                                                8 Dachwig,
   2 Gebesce.
                        6 Gräfentonna.
                                               10 Werningshausen.
```

Im letztern auszerdem noch:
"10 Werningeszhuszen" (8).

#### Grenzorte des

pagus Turingowe 1) gegen den pagus Husitin im Bisthum Mainz in Thüringen sind in den Grenzkirchspielen des Husitin No. 9—25 gegen den Turingowe No. 13—29 (S. 370—372);

- 2) gegen den pagus Altgowe im Bisthum Mainz in Thüringen in denen des Altgowe No. 9—1 gegen den Turingowe No. 5—1 (S. 408—407) in umgekehrter Reihenfolge;
- 3) gegen den pagus Westgewe im Bisthum Mainz in Thüringen in denen des Westgewe No. 5—13 gegen den Turingowe No. 5—17 (S. 391 f.) genannt;
- 4) gegen den pagus Languizza im Bisthum Mainz in Thüringen in denen des Languizza No. 5—1 gegen den Turingowe No. 5—1 (S. 383) ebenfalls in umgekehrter Reihenfolge.

Directe Belege fehlen noch für die Grenzkirchsprengel in den Diöcesen: Mainz in Thüringen: 39. Rothenstein und 44. Pillingsdorf (s. S. 312 der vierten Abtheilung), durch welche die Umfangsgrenze des Bisthums Mainz in Thüringen durchweg gesichert werden würde.

# Recapitulation.

In Betreff der Umfangsgrenzen der sieben Bisthümer im Slavenlande wird S. 49 Magdeburg gesichert werden, wenn für 7 Zwochau
ein Beleg gefunden würde; sind S. 122 Brandenburg, S. 171 Havelberg u. S. 265 Meiszen als durchweg gesichert nachgewiesen;
S. 312 für Zeitz und S. 329 für Merseburg die fehlenden Belege mitgetheilt. Das Bisthum Mainz in Thüringen erheischt (S. 312) zu seiner
Sicherung noch Belege für 39 Rothenstein und 44 Pillingsdorf. Es
ist Dies eine Aufgabe für Diejenigen, welche den Hülfsmitteln der betreffenden Gegenden nahe stehen. (Vgl. Einleitung S. LIII und S. 379
Note \*) der zweiten Abtheilung.)

Ein Rückblick auf die Gaue innerhalb dieser sieben Bisthümer in Slavonien ergiebt:

# A. im Bisthum Magdeburg:

I. pagus Seromunti (S. 23—25) sind 11 einer- und andrerseits 1, 5, 6, 8, 9, 10 und 12 durch die Belege für die angrenzenden Kirchspiele, überdies 11 und 1 auch durch die Hoheits- und 5, 6, 9 und 10 durch die Kreisgrenzen geschieden; 1 Könnern, durch 3 Ilbersdorf gedeckt, wirkt auf 1 Trebnitz, 2 Lependorf und 4 Kirchetlau, 12 Reuden, durch 12 Kapella getrennt, auf 13 Salzfurt zurück; nur 6 Schlettau bedarf eines Belegs gegen 3 Dommitz, damit die Grenze durch weg gesichert werde;

II. pagus Neletice (S. 30 f.) werden 1 Petersberg von 1 Kütten durch die Kreisgrenze, 4 Gutenberg und 5 Trotha durch das angrenzende Kirchspiel 2 Teicha, und so wird die Grenze durchweg gesichert;

### B. im Bisthum Brandenburg:

I. pagus Moraciani (S. 88—90) werden einerseits 3, 5, 9 und 13, andrerseits 2, 3, 8, 9, 10, 11, 15 und 16 durch die angrenzenden Kirchspiele, überdies 3 durch die Hoheitsgrenze, 9 und 13 einerund andrerseits 15 und 16 durch die Kreisgrenze geschieden; die Hoheitsgrenze trennt auch 1 Kämeritz von 1 Eichholz, und die Gerichtsgrenze 4 Strinum von 5 Luso, und 6 Grimme von 8 Weiden, wodurch die Grenze durch weg gesichert ist;

II. pagus Ciervisti (S. 92 f.) ist dieselbe ebenfalls gesichert, da 1 Köselitz von 1 Raben durch die Hoheitsgrenze, und 11 Arnsdorf durch das angrenzende Kirchspiel geschieden, auch die sonstigen Belege durchweg vorhanden sind;

III. pagus Ploni (S. 95—97) sind 6, 9 und 14 einer- und andrerseits 5 und 15 durch die angrenzenden Kirchspiele, die beiden letztern überdies durch die Kreisgrenze getrennt, welche auch 13 Lehnin von 16 Felgentreu scheidet, und so ist, da die übrigen Belege vorhanden sind, auch diese Grenze durchweg gesichert;

IV. pagus Ligcize (S. 99) desgleichen, da die Belege nicht fehlen;

V. pagus Heveldun (S. 103—106) desgleichen, denn 7 und 14 einer- und andrerseits 1, 2, 3, 12 19 und 21 werden durch die angrenzenden Kirchspiele gesichert;

VI. pagus Zpriawani (S. 108—110) desgleichen, da 1 und 12, für welche directe Belege fehlen, durch die angrenzenden Kirchspiele gesichert sind;

VII. pagus Zamcici (S. 112—114) ist die Grenze ebenfalls durchweg gesichert, da 1 einer- und andrerseits 3, 4, 6, 7, 8, 12 und 13 durch die angrenzenden Kirchspiele, 7 u. 8 überdies durch die Kreisgrenze getrennt sind, diese auch 10 Altkünkendorf von 9 Ringenwalde und 10 Steinhöfel scheidet, und 11 Bruchhagen (mit Görlsdorf, beide an der Grenze) für das angrenzende Greifenberg eintreten;

VIII. pagus Riaciani (S. 116 f.) werden 3 Dölln von 4 Groszschönebeck durch die Kreisgrenze, 6 Fredenwalde, 7 Gerswalde, 8 Mittenwalde, 9 Wichmannsdorf (mit Klaushagen), 10 Boitzenburg und 11 Weggun (mit Fürstenhagen) durch die angrenzenden Kirchspiele geschieden; 10 Boitzenburg, durch 9 Thomsdorf gedeckt, wirkt auf 8 Warthe, 6 Fredenwalde, durch 5 Milmersdorf geschieden, auf 4 Ringenwalde und dieses wieder auf 5 Steinhöfel zurück, so dass die Grenze gesichert ist.

IX. pagus Wucri ist (S. 119) die Grenze anderweit schon nachgewiesen;

X. pagus Dassia (S. 121) desgleichen;

#### C. im Bisthum Havelberg:

I. pagus Zemcici (S. 132) scheidet 3 Zabakuk von 3 Neuenklitsche und die angrenzende Feldmark von 2 Groszwulkow; Belege für 1 Ferchland und 2 Redekin gegen 1 Jerichow fehlen, um die Grenze zu sichern;

II. pagus Liezizi (S. 134) wird 1 Altkamern durch 1 Sandau im Nieletizi (Note 265) und 2 den Gauort Havelberg, 2 Kuhlhausen gegen 3 Breddin durch die Kreisgrenze und so der Gau durchweg gesichert;

III. pagus Nielitizi ist (S. 135 f.) schon anderweit gesichert;

IV. pagus Desseri (S. 138 f.) geben nur einige Grenzorte in den Kirchspielen 12 Rohlsdorf und 13 Wernikow einer- und andrerseits in 12 Falkenhagen, 13 Halenbeck und 17 Wredenhagen einigen Halt, auch werden 14 von 16, 17 und 18, 20 von 23 durch die Hoheitsgrenze, 18 und 19 von 21 durch die Kreisgrenze geschieden; die übrigen Belege fehlen, aus Mangel an einem Archidiakonatsregister, durchweg;

V. pagus Linagga (S. 141 f.) sind ebenfalls einige Grenzorte in den Kirchspielen 12 Wendtdorf einer- und 7 Kuhsdorf, 11 Rosenhagen und 12 Perleberg andrerseits von Bedeutung, auch scheidet die Amtsgrenze 1 von 1, und die Hoheitsgrenze 2, 3 und 4 von 2, 3, 4 und 5; sonstige Belege für 5, 7 und 8 gegen 6, 8, 9 und 10 fehlen ebenfalls;

VI. pagus Mintga (S. 144 f.) ist die Grenze auch nur durch 3 Vipperow und dadurch vertreten, dass die Gerichtsgrenze 1 von 1 und 2, 2 von 3, 3 und 4 von 5, auch die Hoheitsgrenze 5 von 5 scheidet; ein Beleg für 6 Schweinreich gegen 6 Zechlin fehlt, um die Grenze zu sichern;

VII. pagus Murizzi (S. 148—150) wird 3 Rittmannshagen durch das angrenzende Kirchspiel Zettemin und die Hoheitsgrenze, 8 von 6 und 7, 9 von 8, 10 von 9 und 10, 11 von 11 durch die Amtsgrenze geschieden; sonstige Belege fehlen;

VIII. pagus Tholenz (S. 153—155) tritt, nach den vorstehenden Mängeln, die Wichtigkeit der Archidiakonatsverzeichnisse hervor, da, auszer den 17 directen Belegen, 2 einer- und andrerseits 7, 8, 9, 10 durch die angrenzenden Kirchspiele gesichert sind; 12, 13 und 15 werden von 11 und 13 durch Gerichtsgrenzen geschieden, nur für 14 Grosznemerow gegen 12 Stargard fehlt der Beleg, um die Grenze durchweg zu sichern;

IX. pagus Ploth (S. 157) sichern der angrenzende pagus Mizerez, für welchen die betreffenden Belege vorhanden sind, und die Hoheitsgrenze durchweg die Grenze;

X. pagus Mizerez (S. 161 f.) ist die Grenze durch sämmtliche vorhandene Belege durch weg gesichert;

XL pagus Grozwin (S. 165f) werden durch die Kirchspiele 1, 2 und 3 die angrenzenden 4 und 5, und so ist die Grenze durchweg gesichert;

XII. pagus Wanzlo ist (S. 168) die Grenze anderweit gesichert; XIII. pagus Wostroze (S. 171) desgleichen;

#### D. im Bisthum Meiszen:

I. pagus Milzani (S. 206—210) sind 16 (an dem Grenzflusse Schwarze Elster), 19, 22, 25, 26 und 27 einer- und andrerseits 1, 2, 3, 4, 28 (mit Wolfshain), 29 und 33 durch die angrenzenden Kirchspiele, überdies 19 und 27 durch die Kreisgrenze, 2, 3, 4 durch die Amtsgrenze, 28, 29 und 33 durch die Kreisgrenze ge-

schieden; durch diese auch 20 Groszpartwitz von 24 Wendischsorno, und sonach ist die Grenze durchweg gesichert;

IL pagus Zara ist (S. 260) schon anderweit gesichert;

III. pagus Niseni (S. 214—217) sind 1, 5, 7, 8 und 18 einerund andrerseits 15, 16 und 18 durch die angrenzenden Kirchspiele getrennt, überdies 5, 7 und 8 durch die Amtsgrenze geschieden, und so ist die Grenze durchweg gesichert;

IV. pagus Dalminze (S. 224—229) sind 3 (Stolzenhain), 10, 15, 20 (mit Scheergrund), 26 und 33 einer- und andrerseits 1, 18, 24 (mit Langenhain), 29, 31 und 33 (mit Jüdenhain) durch die angrenzenden Kirchspiele gesichert; 3 Stolzenhain ist von 4 Nieska durch die Hoheitsgrenze, 34 Rübenau von 35 Kühnhaide durch die Amtsgrenze geschieden, und sonach die Grenze durchweg gesichert;

V. pagus Gutizi orientalis (S. 232 f.) ist 3 Hermsdorf an der Auszenseite durch das angrenzende Kirchspiel 2 Zettlitz und somit die Grenze durchweg gesichert;

VI. pagus Netelici (S. 235—237) sind 1, 9 und 11 einer- und andrerseits 7 durch die angrenzenden Kirchspiele, 1 überdies auch durch die Hoheits-, und 9 wie auch 7 durch die Kreisgrenze, und somit ist die Grenze durchweg gesichert;

VII. pagus Nizizi (S. 242—244) fehlt nur ein Beleg für 11, welcher durch das angrenzende Kirchspiel 12 ersetzt wird; an der Auszenseite werden 8 und 11 ebenfalls durch die angrenzenden Kirchspiele vertreten, ist 8 auch durch die Kreisgrenze geschieden und so die Grenze durchweg gesichert;

VIII. pagus Lusici (S. 254—256) werden 9, 10 und 12 einer- und andrerseits 4 und 15 durch die angrenzenden Kirchspiele, 10, 12 und 4 überdies auch durch die Kreisgrenze geschieden; 13 Leuthen von 12 Wietzen und 15 Baudach von 13 Gablenz durch den Grenzfluss "Llubus" getrennt, und sonach ist die Grenze durchweg gesichert:

IX. pagus Selpoli ist (S. 257 f.) schon anderweit gesichert.

X. pagus Diedesisi (S. 263 f.) ist die Grenze durch die "media silva" gesichert, soweit sie hier in Betracht kommt;

# E. im Bisthum Zeitz:

I. pagus Zwickowe (S. 279—281) sind 10, 11, 12 und 13 einerund andrerseits 2, 3, 4, 5 (Lauenhain), 6, 7, 8, 9 und 10 (am Grenzflusse Pleisze) durch die angrenzenden Kirchspiele, 1 (mit Reinholdshain) von 1 (mit Oertelshain) durch die Amtsgrenze, 14. 15 und 16 von 15 (mit 1140, 12 Weiszensand), 16 und 17 durch die Grenzflüsse des pagus Dobna), und sonach ist die Grenze durchweg gesichert;

II. pagus Plisni (S. 286—288) sind 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 einer-

und andrerseits 18 durch die angrenzenden Kirchspiele, 1 von 1 (mit Wildenhain), 10 (mit Vollmershain) von 14 Haselbach durch diese Grenzorte geschieden; 2 Wintersdorf, durch 3 Meuselwitz getrennt, wirkt auf 3 Ruppersdorf, 5 Hohenkirchen, durch 5 Kaina geschieden, auf 7 Pölzig und 8 Hirschfeld, 8 Groszstechau, durch 9 Groszenstein getrennt, auf 10 Gera und 11 Corbussen, 9 Nöbbenitz, durch 12 Ronneburg geschieden, auf 13 Paitzdorf zurück; 12 Seelingstädt, 13 Trünzig und 15 Beiersdorf werden von 16 Culmitzch, 17 Groszcundorf und 19 Neumark durch die Amtsgrenzen gesichert; nur 11 Nischwitz gegen 15 Rückersdorf, und 16 Stenn gegen 20 Schönfels bedürfen noch Belege, um die Grenze zu sichern;

III. Pagus Puonzowa (S. 292—294) werden 1, 4, 6, 9 (mit Stolzenhain), 13, 14, 15, 16 und 18, sämmtlich an der Auszenseite, durch die angrenzenden Kirchspiele, 13, 14, 15, 16 überdies auch durch die Hoheitsgrenze und 18 durch die Kreisgrenze gesichert; durch letztere 9 Hainsburg und 10 Schkauditz von 8 Droiszig (mit Hasel), ferner 12 Walperhain und 13 Buchheim von 10 Linda und 11 Königshofen getrennt; 4 Wildschütz, durch 5 Naundorf gedeckt, wirkt auf 4 Mutschau zurück; Belege fehlen noch für 2 Dobergast gegen 2 Hohenmölsen, und 14 Etzdorf gegen 12 Eisenberg, damit die Grenze durchweg gesichert werde;

IV. pagus Tuchurini (S. 297) fehlen für 2 Untergreislau, 3 Kösslitz und 4 Obernessa Belege gegen 2 Plennschütz und 3 Prittitz; sonst ist die Grenze gesichert, denn das Kirchspiel 7 Meineweh scheidet das angrenzende 5 Weikelsdorf, und 8 Droisig durch den Grenzort Hasel das anliegende 6 Weiszenborn;

V. pagus Weta (S. 299) wird 1 durch das angrenzende Kirchspiel, 2 und 3 von 2 durch die Gerichtsgrenze, 4 von 3 durch die Hoheitsgrenze geschieden; nur 5 Königshofen bedarf gegen 4 Petersberg eines Belegs, um die Grenze zu sichern;

VI. pagus Strupenice (S. 303 f.) sind 1 (mit Ziegenhain) und 7 durch die angrenzenden Kirchspiele, 2, 3, 4, 5 u. 8 von 2, 3 (mit dem Grenzorte Scheiditz), 4 (mit Bollberg), 5, 6 u. 9 durch die Gerichtsgrenzen geschieden; für 6 Klosterlausnitz fehlt gegen 7 Rüdersdorf der Beleg, um die Grenze zu sichern;

VII. pagns Brisingowe (S. 304 f.) sind 2 durch das angrenzende Kirchspiel, 4 Sirbis (mit dem Grenzorte Wolfsgeräth) und 6 Tautendorf von 4 Liebschwitz, 5 Gera und 7 Waltersdorf durch die Gerichtsgrenzen geschieden; Belege für 1 Friesnitz gegen 1 Steinsdorf, 3 Köckeritz gegen 3 Veitsberg, und 5 Münchenbernsdorf gegen 6 Markersdorf würden diese Grenze sichern;

VIII. pagus Geraha (S. 307) scheidet 1 der Grenzort Haselbach das angrenzende 1 Rückersdorf, die übrigen Kirchspiele werden durch die Gerichtsgrenze, und damit ist die Grenze durchweg gesichert;

# IX. pagus Sarowe ist (S. 309 f.) anderweit gesichert;

### E. im Bisthum Merseburg:

I. pagus Scuntira (S. 318 f.) werden 8 Espenhain, 10 Böhlen (an sich schon Grenzorte) und 12 Pulgar einer- und andrerseits 2, 3, 10 und 14 durch die angrenzenden Kirchspiele, 6 Trages (mit Hainichen) und 7 Mölbis von 5 Pombszen, 6 Köhra, 7 Oelzschau und 8 Störmthal durch die Gerichtsgrenzen geschieden; 3 Groszbardau, durch 3 gedeckt, wirkt auf 5 Otterwisch zurück; für 1 Schwarzbach gegen 1 Schönbach, 4 Steinbach gegen 4 Groszbuch, und 13 Audigast gegen 12 Grosztorkwitz und 13 Pegau fehlen die Belege zur Sicherung der Grenze;

II. pagus Chutizi (S. 322) sind 3 durch das angrenzende Kirchspiel, 1 von 1 durch die Hoheitsgrenze geschieden; 1 Hohenleins, durch 1 Podelwitz getrennt, wirkt auf 2 Liemehna, 3 Wöllpern, durch 2 Behlitz geschieden, auf 3 Berg zurück, wodurch die Grenze gesichert ist;

III. pagus Siusli ist (S. 325) anderswo gesichert;

## In Thüringen, im Bisthum Mainz:

- I. pagus Eichesfelden (S. 340—345) sind 2 (Heinrode), 5, 7 u. 14 einer- und andrerseits 26, 27, 28, 30, 32, 33 und 34 (mit Wendershausen) durch die angrenzenden Kirchspiele, überdies 5 durch die Kreisgrenze, 7, 14 einer- und andrerseits 26, 37, 28 30, 32, 33 und 34 durch die Hoheitsgrenzen geschieden; 8 Menterode durch die Amtsgrenze und 9 Sollstädt durch die Hoheitsgrenze von 7 Holzthalleben getrennt, und dadurch die Grenze durchweg gesichert;
- II. pagus Wippergowe (S. 349—352) sind 9 und 21 einer- und andrerseits 5 und 22 durch die angrenzenden Kirchspiele, überdies 9 u. 21 einer- und andrerseits 22 durch die Hoheitsgrenzen, auch 1 Epschenrode von 1 Stöckey durch die Kreisgrenze geschieden, und sonach die Grenze durchweg gesichert;
- III. pagus Helmungowe (S. 355 f.) sind die directen Belege vorhanden, auszer für 3 Steinthalleben, welches durch das angrenzende Kirchspiel und die Hoheitsgrenze, und dadurch die Grenze durchweg gesichert ist;
- IV. pagus Nabelgowe (S. 358 f.) ist die Grenze ebenfalls vollständig gesichert, da die directen Belege sämmtlich vorhanden sind;
- V. pagus Engli (S. 362—365) werden 3, 5 und 16 einer- und andrerseits 1, 3, 6, 7 und 19 durch die angrenzenden Kirchspiele, und so ist die Grenze durchweg gesichert;
  - VI. pagus Husitin (S. 369--373) sind 6, 11 und 21 einer- und

andrerseits 5, 6, 9 und 31 durch die angrenzenden Kirchspiele, und sonach ist die Grenze durchweg gesichert;

VII. pagus Orla (S. 378—380) sind 3, 4, 8 und 11 einer- und andrerseits 6 und 9 durch die angrenzenden Kirchspiele, 1 Schmiedefeld und 2 Wallendort von 1 Neuhaus durch die Hoheitsgrenze, und 4 Oberhain als Grenzort, und dadurch ist die Grenze durchweg gesichert;

VIII. pagus Languizza (S. 383—385) ist 14 durch das angrenzende Kirchspiel geschieden; 14 Gehldorf wirkt demnach auf 14 Oberhof zurück; 12 Martinroda ist von 11 Angelroda durch die Hoheitsgrenze, und sonach die Grenze durch weg gesichert;

IX. pagus Westgewe (S. 391 f.) fehlt nur ein directer Beleg für 11 Marbach, welches durch das angrenzende Kirchspiel Zimmersupra geschieden und sonach die Grenze durchweg gesichert ist.

X. pagus Winidon (S. 403 f.) ist die Grenze durchweg gesichert, da 9 Niederspier durch das angrenzende Kirchspiel Bellstädt geschieden ist;

XI. pagus Altgewe (S. 407 f.) desgleichen, da 4 Henschleben durch das angrenzende Kirchspiel Schwerstädt getrennt ist;

XII. pagus Turingowe ist die Grenze (S. 412) schon anderweit durchweg gesichert.

Dringend bitte ich auch hier die Urkundenforscher, die fehlenden Belege für die Bisthümer Magdeburg, Zeitz und Münster in Thüringen (S. 413); für den pagus Seromunti im Bisthum Magdeburg (das.); für die pagus Zemzizi, Desseri, Linagga, Mintga, Murizzi und Tholenz im Bisthum Havelberg (S. 414 f.); für die pagus Plisni, Tuchurini, Weta, Strupenice und Brisingowe im Bisthum Zeitz (S. 417), und für den pagus Scuntira im Bisthum Merseburg (S. 418) möglichst herbeizuschaffen, damit auch diese vierte Abtheilung durchweg gesichert werde. Ein glückliches Auffinden der irgendwo noch verborgenen Archidiakonats verzeichnisse für Havelberg, Zeitz und Merseburg würde die noch vorhandenen Mängel verschwinden lassen.

Ueberdies erinnere ich nochmals an die Gefahr, welche für die Wissenschaft daraus hervorgehen würde, wenn die noch fehlenden zwei Fünftel der Diöcesan- und Gaugrenzen Deutschlands in der von mir im Nachtrage (S. 399—414 der zweiten Abtheilung) erläuterten Weise nicht baldigst bearbeitet und der Wissenschaft zugänglich gemacht werden.

# Inhaltsverzeichnisse:

Vorwort zur ersten Abtheilung S. VII—XXXIV. Einleitung daselbst S. XXXV—LIII.

# 1. Diöcesen und Gaue überhaupt:

| I. in Franken, erste Abtheilung S. 1—274:                                                                                             |    |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|
|                                                                                                                                       |    | . und Seite.     |
| A. im Bisthum Köln Erzbisthums Köln                                                                                                   | I  | <b>1—1</b> 03.   |
| B. im Bisthum Lüttich Erzbisthums Köln.                                                                                               | I  | 104—115.         |
| C. im Erzbisthum Trier                                                                                                                | I  | 116-165.         |
| D. im Bisthum Mainz Erzbisthums Mainz.                                                                                                | I  | <b>166—23</b> 0. |
| E. im Bisthum Würzburg Erzb. Mainz .                                                                                                  |    |                  |
| F. der pagus Ratenzgowe im Bisth. Bamberg                                                                                             |    |                  |
| G. der pagus Egere im Bisth. Regensburg                                                                                               |    |                  |
|                                                                                                                                       | _  |                  |
| Recapitulation                                                                                                                        | 1  | 210-214.         |
| II. in Altsachsen, dritte Abtheil. S. 5—305 und<br>zweite Abtheilung S. 1—175, 202—378.<br>Vorwort zur zweiten Abtheilung S. VII—XII. |    |                  |
| 1. in der Provinz Westfalen, zweite Abtheil. S. 1-61, und dritte Abth. S. 7-85.                                                       |    |                  |
| A. (noch) im Bisthum Köln Erzbisth. Köln                                                                                              | Ш  | 10-45.           |
| B. im Bisthum Münster Erzbisthum Köln                                                                                                 |    |                  |
| C. im Bisthum Osnabrück Erzbisth. Köln                                                                                                |    |                  |
| o. In Sibilate Obligation Biblioti, Roll                                                                                              |    | 1 01.            |
| 2. in der Provinz Engern, zweite Abtheil. S. 62                                                                                       |    |                  |
| 175, 202 219, 257 308 u. dritte S. 86 136                                                                                             | •  |                  |
| D. im Bisthum Paderborn Erzbisth. Mainz                                                                                               | Ш  | 91—136.          |
| E. im Bisthum Minden Erzbisthum Köln .                                                                                                |    |                  |
| F. im Bisthum Bremen Erzbisthums Köln.                                                                                                |    |                  |
| G. im Bisthum Verden Erzbisth. Mainz .                                                                                                |    |                  |
|                                                                                                                                       |    |                  |
| H. im Bisthum Mainz Erzbisthum Mainz.                                                                                                 | 11 | 201-306.         |
| 3. in der Provinz Ostfalen, zweite Abth. S. 220 —256, 309—378, dritte Abth. S. 137—231.                                               |    |                  |

| Abth. und Seite.                                      |
|-------------------------------------------------------|
| G. (noch) im Bisthum Verden Erzb. Mainz II 220-256.   |
| I. im Bisthum Hildesheim Erzbisth. Mainz II 309—378.  |
| Addenda                                               |
| Recapitulation und Resultat der zweiten Ab-           |
| theilung                                              |
| Anhang                                                |
| K. im Bisthum Halberstadt Erzbisth. Mainz             |
| später Magdeburg                                      |
| 4. in der Provinz Transalbingien: III 232—305.        |
| L. im Bisthum Verden (seit 834 Bischum                |
| Hamburg) dritte Abtheilung S. 242 - 505.              |
| Später vertheilt in:                                  |
| a. Bisthum Hamburg Erzbisthums Hamburg III 245—266.   |
| b. Bisth. Oldenburg-Lübeck Erzb. Hamburg III 270-276. |
| c. Bisthum Batzeburg Erzbisth. Hamburg III 277-284.   |
| d. Bisthum Meklenburg-Schwerin Erzbisth.              |
| Hamburg                                               |
| TIT in Thiogland dritte Abtheilung S 206 271          |
| III. in Friesland, dritte Abtheilung S. 306—371       |
| und zweite Abtheilung S. 176—201:                     |
| A. im Bisthum Utrecht Erzbisthums Köln . III 306-346. |
| B. (noch) im Bisthum Münster Erzb. Köln III 347-371.  |
| C. (noch) im Bisthum Bremen Erzb. Köln II 176-201.    |
| Recapitulation und Resultat III 372-376.              |
| IV. im Slavenlande, vierte Abtheil. S. 5-329.         |
| A. im Bisthum Magdeburg Erzb. Magdeburg IV 20-49.     |
| B. im Bisthum Brandenburg Erzb. Magdeburg IV 50-122.  |
| C. im Bisthum Havelberg Erzb. Magdeburg IV 123—171.   |
| D. im Bisthum Meissen Erzb. Magdeburg IV 172-265.     |
| E. im Bisthum Zeitz Erzbisth. Magdeburg IV 266-312.   |
| F. im Bisthum Merseburg Erzb. Magdeburg IV 313—329.   |
|                                                       |
| V. in Thüringen, vierte Abtheil. S. 330—412.          |
| im Bisthum Mainz Erzbisthums Mainz IV 330-312.        |
| Recapitulation                                        |
| 2. In alphabetischer Reihenfolge:                     |
|                                                       |
| a. Gaue insbesondere:  Abth. Seite. Völkerschaft*).   |
| II C. Agredingo I   2   26-33   Chasuarii.            |
|                                                       |

<sup>\*)</sup> Die Beweise dafür, dass die hier zu den Gauen genannten Völkerschaften ihre Wohnsitze innerhalb derselben hatten, sind in einem beson-

|                    | A                          |   | Saire        | Volkerschaft.        |
|--------------------|----------------------------|---|--------------|----------------------|
| II D.              | Almango VIII               | 3 | 127 - 134    | Cherusci             |
| V.                 | Altgowe XI                 | 4 | 405-408      | Hermunduri.          |
| IIF.               | Ammeri IV                  | 2 | 161—167      | Angrivarii           |
| II $A$ .           | Angeron I                  | 3 | <b>24—39</b> | Sigambri-Marsi       |
| (I A.              | Aragave, s. Bunnengao.)    |   |              |                      |
| IB.                | Arduenna vel Osning IV .   | 1 | 113—115      | Condrusi             |
| ШС.                | Asterga III                | 2 | 193—196      | Chauci minores.      |
| (II J.             | Astfalo, s. Hastvala.)     |   |              |                      |
| I A.               | Aualgawe I                 | 1 | 41-47        | Cbii.                |
| II D               | Auga IV                    | 3 | 108—111      | Cherusci             |
| III A.             | Austrachia VIII            |   |              |                      |
| II G.              | Bardengawi IV              |   |              |                      |
| IB.                | Batua I                    |   |              | _                    |
| III A.             | Batua I                    |   |              |                      |
| IC.                | Bedinsis I                 |   |              |                      |
| II K.              | Belesem II                 |   |              |                      |
| (II A.             | Boretra, s. Westfalon et   |   |              |                      |
|                    | Angeron.)                  |   |              |                      |
| IV E.              | Brisongowe VII             | 4 | 302-305      | Semnones.            |
| IV C.              | Brotwin vel Grozwin XI .   |   |              | _                    |
| II E.              | Bucki V                    |   |              |                      |
| (IV D.             | Budesin, s. Milzani.)      |   | ı            |                      |
| Ì A.               | Bunnengao vel Aragave X.   |   | 93—98        | Eburones, Ubii.      |
|                    | Bursibant I                |   |              | _                    |
|                    | Chorize, s. Ploth.)        | • | ,            |                      |
| ÌV F.              | Chutici II                 | 4 | 320—323      | Semnones.            |
|                    |                            |   |              |                      |
| IV D.              | Ciervisti II               | 4 | 261—262      | liegt auszerhalb der |
|                    |                            |   |              | Gaukarte.            |
| II L.              | Circipania IX              | 3 |              |                      |
| IA.                | Coloniensis VII            | 1 | 76—82        | Eburones, Ubil       |
|                    | Dalminze vel Zlomekia IV . |   |              |                      |
| _ · <del>_</del> · |                            | _ |              |                      |

dern Werke: "Völker- und Stammesgrenzen der Urteutschen ("Yeutones") in den von Tacitus in seinem "goldenen Buche" Germania beschriebenen (den später brunonisch-welfischen und einigen nördlicher und südlicher gelegenen) Ländern" aus den Originalquellen des Tacitus, Julius Caesar, Plinius des Jüngern, Pomponius Mela, Strabon, Ptolemäus, Sueton, Florus, Dio Cassius u.A., auf Grundlage seiner Diöcesan- und Gaugrenzen Norddeutschlands nachgewiesen, nebst einem Kärtchen von Dr. H. Böttger.

Um auch die Ursitze der aus Hochasien eingewanderten Teutonen (vgl. meine Schrift: Hermann der Cheruskenfürst S. 72) nachweisen und dem "Hinund Herrathen" darüber ein Ende machen zu können (vgl. Vorwort zur 1. Abth. S. XXXIII f.), habe ich mich der Mühe unterzogen, vierzig Jahre hindurch die Gaugrenzen Norddeutschlands, von Ort zu Ort schreitend, zu beweisen (s. An-

hang in der zweiten Abtheilung S. 399-414).

|        |                              | Abth | . Seite.   | Völkerschaft.       |
|--------|------------------------------|------|------------|---------------------|
| IVB.   | Dassia X                     | 4    |            | Semnones.           |
| ЦK.    | Derlingowe I                 | 3    | 167—177    | Hermunduri.         |
| II C.  | Dersaburg vel Farngoa IV.    |      | 47—51      | Dulgibini.          |
| II E.  | Derve vel Entergowi I        | 2    | 8995       | Angrivarii.         |
| IV C.  | Desseri IV                   | 4    | 137—139    | Semnones.           |
| IV D.  | Diedesisi X                  | 4    | 261264     | Semnones.           |
| (IV E. | Dobna, s. Sarowe.)           | 1    |            |                     |
| ÌГВ.   | Dreini V                     | 3    | 80-84      | Bructeri.           |
| II G.  | Drevani VI                   | 2    | 252-256    | Langobardi.         |
| IA.    | Duispurch vel Ruricho V .    | 1    | 61—67      | am linken Rheinufer |
|        | -                            | }    |            | Menapii, am rech-   |
|        |                              |      |            | ten Usipetes.       |
| IA.    | Eflinse XI                   | 1    | 99—103     | Eburones.           |
| IG.    | Egere                        | 1    | 268—269    | Hermunduri.         |
| ₹.     | Eichesfelden I               | 3    |            |                     |
| III B. | Emisga II                    |      |            |                     |
| 1 C.   | Engerisgowe V                | 1    | 139—143    | Ubi, später Ingri-  |
|        |                              |      |            | ones.               |
| V.     | Engli V                      | 4    | 360—365    |                     |
| (II E. | Entergowi, s. Derve.)        | -    |            | 2012000000000       |
| (II C. | Farngoa, s. Dersaburg.)      |      |            |                     |
| III B. | Fivelgoe I                   | 3    | 348-360    | Frisii.             |
| II J.  | Flutwidde vel Mulbeze II .   |      |            |                     |
| II K.  | Frisonoveld VI               | 3    | 1          |                     |
| IV E.  |                              | 4    | 306—307    |                     |
| (IIB.  | Gifaron, s. Sudergo.)        | -    |            |                     |
| II C.  | Grainga VI                   | 2    | 58—61      | Cherusci.           |
| IE.    | Grapfeld (occidentalis) II . |      | _          |                     |
| IE.    | Grapfeld orientalis III      |      | t i        | Hermunduri.         |
| II J.  | Gretinge I                   |      | 332—335    |                     |
| ПF.    | Grindiriga VI                |      | 175        | Angrivarii.         |
| (IV C. | Grozwin, s. Brotwin.)        | 1    |            |                     |
| Ù J.   | Guottinga IV                 | 2    | 353—363    |                     |
|        |                              |      | und 377 f. | Kamavi.             |
| IVD.   | Gutizi orientalis V          | 4    | 230—233    |                     |
| III A. |                              | 3    | l (        |                     |
| II B.  | Hamalant Saxonicus III.      | 1    | 72—73      | Bructeri. Cha-      |
|        | •                            |      |            | mavi.               |
| IIK.   | Hartingowe IV                | 3    | 195—202    | Hermunduri.         |
| II C.  | Hasagowe III                 |      |            |                     |
| IIK.   | Hasigowe VII                 |      |            | Hermunduri.         |
| II J.  | Hastvala III                 |      |            | Fosi.               |
| IA.    | Hatterun VI                  | 4    | 68—75      | Gugerni im Nivan-   |
|        |                              |      |            | •                   |

|        |                            | Abtl | n. Seite.  | Völkerschaft.        |
|--------|----------------------------|------|------------|----------------------|
|        |                            |      |            | heim, westlich, Usi- |
|        |                            |      |            | petes im Keldag-     |
|        |                            |      |            | gowe, östlich vom    |
|        |                            |      |            | Rhein.               |
| IA.    | Hattuarias III             | 1    | 53—56      | Menapii.             |
| IIF.   | Heilanga vel Rosagabi      | 2    | 144—150    | Chauci majores.      |
| IC.    | Heinrichi IV               | 1    | 135—138    | Tencteri.            |
| V.     | Helmungowe III             | 4    | 353—356    | Hermunduri.          |
| II D.  | Hessa (Saxonicus) VI .     | 3    | 118—121    | Cherusci             |
| IIH.   | Hessim (Saxonicus) VI      | 2    | 304—308    | Cherusci.            |
| ID.    | Hessorum II                | 1    | 196—209    | Chatti.              |
| IVB.   | Heveldun V                 | 4    | 100—106    | Semnones.            |
| III A. | Hisloa IV                  | 3    | 320— $324$ | Frisii.              |
| II H.  | Hlisgo IV                  | 2    | 297301     | Cherusci             |
| IIL.   | Holsatia II                | 3    | 252-259    | Saxones.             |
| IIF.   | Hostingabi                 | 2    | 151—154    | Chauci majores.      |
| II D.  | Huettagoe III              | 3    | 103—107    | Cherusci.            |
| V.     | Husitin vel Ostergowe VI . | 4    | 366—373    | Hermunduri.          |
| (II D. | Itterga, s. Niftharsi.)    | •    |            |                      |
| IA.    | Juliacensis VIII           | 1    | 83—86      | Eburones.            |
| II L.  | Kicinia X                  | 3    | 300—304    | Nuithones.           |
| ID.    | Kunigessuntra V            | 1    | 229—230    | Mattiaci.            |
| II H.  | Lagni III                  | 2    | 289296     | Cherusci.            |
| V.     | Languizza VIII             | 4    | 381—385    | Hermunduri           |
| IIF.   | Lara vel Steiringa V       | 2    | 168—174    | Angrivarii.          |
| II C.  | Leriga II                  | 2    | 34—40      | Dulgibini            |
| HE.    | Lidbekegowe II             | 2    | 96—97      | Angrivarii.          |
| IV C.  | Liezizi II                 | 4    | 133—134    | Semnones.            |
| IVB.   | Ligzice IV                 | 4    | 98—99      | Semnones.            |
| IV C.  | Linagga V                  | 4    | 140—142    | Semnones.            |
| (IJH.  | Lisgo, s. Hlisgo.)         |      |            |                      |
| ÌB.    | Liugas III                 | 1    | 111—112    | Segni                |
| IC.    | Logenahe inferior VI       | 1    | 144—165    | Suevi-Langobardi     |
|        |                            |      |            | = Chatti.            |
| ID.    | Logenahe superior I        | 1    | 166—195    | Suevi-Langobardi     |
|        |                            |      |            | = Chatti.            |
| IIE.   | Lohingao VII               | 2    | 121—125    | Angrivarii.          |
| IV D.  | Lusici VIII                | 4    | 247-256    |                      |
| IIE.   | Maerstem VI                | 2    | 113—120    | Cherusci             |
| IC.    |                            | ł    | 120—130    | Treviri.             |
| IB.    | •                          | 1    |            | Eburones, Mena-      |
|        | •                          |      |            | pii, Morini.         |
| (IV D. | Mezumroke, s. Nizizi.)     |      |            | • ,                  |
| •      | •                          | Ī    | '          |                      |

|        |                           | Αt    | th. Seite.                | Völkerschaft.    |
|--------|---------------------------|-------|---------------------------|------------------|
| IV D.  | Milzani vel Budesin I .   | . 4   | <b>4</b>   <b>201—210</b> | Semnones.        |
| IV C.  | Mintga VI                 | .   4 | 1   143—145               | Semnones.        |
| IV C.  | Mizerez X                 | . 4   | 1   159—162               | Semnones.        |
| IA.    | Moilla IV                 | .   : | l 57—60                   | Eburones.        |
| IVB.   | Moraciani I               | . 4   | 4 85—90                   | Semnones.        |
| IIH.   | Moronga II                | .   9 | 2 286—288                 | Cherusci         |
| II G.  | Mosde III                 | .   9 | 2 218—219                 | Langobardi.      |
| (II J. | Mulbeze, s. Flutwidde.)   |       |                           |                  |
| ÌV C.  | Murizzi VII               |       | 1 146—150                 | Semnones.        |
| V.     | Nabelgowe IV              | .   4 | 4 357—359                 | l                |
| IV A.  | Neletice II               |       | 4 28-31                   | Semnones.        |
| IVD.   | Netelici VI               | .     | 1 234-237                 | Semnones.        |
| II D.  | Netga V                   | .   : | 3 112—117                 | Cherusci.        |
| IV C.  | Nielitizi III             |       | 1   135—136               | Semnones.        |
| II D.  | Niftharsi (Itterga) VII . |       | 3   122-126               | Cherusci.        |
| IVD.   | Niseni III                | 1     | 1 211-217                 | Semnones.        |
| IV D.  | Nizizi VII                | . 4   | 1 238—246                 |                  |
|        |                           |       | u. 43—46                  | Semnones.        |
| ID.    | Nitachgowe IV             | . :   | 227—228                   |                  |
| III C. | Nordendi IV               | - 1   | 2   197—201               |                  |
| II K.  | Northuringowe III         |       | 3 183—194                 |                  |
|        |                           |       | 1 31-37                   | Hermunduri.      |
| II L.  | Obotritia VII             |       | 3 285—292                 | Suardones.       |
| V.     | Orla vel Salaveld VII .   |       | 1 374—380                 | Hermunduri.      |
| (I B.  | Osning, s. Arduenna.)     |       |                           |                  |
| ÌV.    | Ostergowe, s. Husetin.)   | j     |                           |                  |
| ÙΕ.    | Osterpurge III            | .     | 98—102                    | Cherusci.        |
| II G.  | Osterwalde V              |       | 2 246-251                 |                  |
| II L.  | Palobi VI                 |       | 3 277—284                 | . <del>.</del> . |
| II D.  | Patherga IX               |       | 3   135—136               |                  |
| IV E.  | Plisni II                 | l.    | 1 282—288                 | Semnones.        |
| IV B.  | Ploni III                 | .   4 | 94—97                     | Semnones.        |
| IV C.  |                           | . 4   | 1 156—158                 | Semnones.        |
| IV E.  | Puonzowa III              | . 4   | 1 289—294                 |                  |
| IF.    | Ratenzgowe                | .   1 | 262-267                   | Hermunduri.      |
| IV B.  | Riaciani VIII             | . 4   | 1 115—117                 | Semnones.        |
| II H.  | Rittiga V                 | .   5 | 2 302-303                 | Cherusci.        |
| III C. | Riustri I                 | .   5 | 2   182—189               | Chauci minores.  |
| (II F. | Rosagabi, s. Heilanga.)   |       |                           |                  |
| ÌΑ.    | Ruricho, s. Duispurch.)   |       |                           |                  |
| μL.    | Sadelbandia IV            | .   8 | 3 264-266                 | Angli.           |
| IE.    | Salagewe I                |       | ľ                         |                  |
| (V.    | Salaveld, s. Orla.)       |       |                           |                  |
| •      | •                         | τ     | ,                         |                  |

| II J.          | Salthga V               | ı | Abth | . Seite.<br>364—373   | Võlkerschaft.      |
|----------------|-------------------------|---|------|-----------------------|--------------------|
| 11 0.          | Daluiga V               | • |      |                       | Kamavi,            |
| IV E.          | Sarowe IX               |   | 4    | 308-311               | Semnones.          |
| II B.          | O! TT                   | • | 3    |                       | Bructeri.          |
| IV F.          | ~ ~ ~ ~                 | • | 4    | _                     | Semnones.          |
| IV D.          |                         | • | 4    | 257—258               | Semnones.          |
| IV A.          | <del>-</del>            | • | 4    | 20-27                 | Semnones.          |
| IV A.<br>IV F. |                         | • | 4    |                       | Bemnones.          |
| IV F.          | Siusli III              | • | 4    | $324 - 329 \ 39 - 42$ | g amn an ag        |
| /II Tr         | Stoimings a Long        |   | 4    | 3 <b>342</b>          | Semnones.          |
| (II F.         | •                       |   | 4    | 200 204               | Campanas           |
| IV E.          |                         | • | 4    |                       |                    |
| II L.          | Sturmaria III           | • | 3    |                       | _                  |
| II G.          |                         | • | 2    |                       | Langobardi.        |
| IIK.           | Suavia V                | • | 3    |                       | Hermunduri.        |
| IIB.           | Sudergo vel Gifaron IV. |   | 3    |                       | Bructeri.          |
| II H.          | Suilberge I             | • | 2    | _                     | Cherusci.          |
| II D.          | Theotmalli II           | • | 3    |                       |                    |
| II L.          | Thietmaresca I          | • | 3    |                       |                    |
| IV C.          | Tholenz VIII            | • | 4    | 151—155               |                    |
| II C.          | Threcwiti V             | • | 2    | 52-57                 | Chasuarii.         |
| III A          | Thriante VI             | • | 3    | 328-332               |                    |
| II E.          | Tilithi IV              | • | 2    |                       |                    |
| I C.           | Trigorium III           | • | 1    |                       |                    |
| IV E.          |                         | • | 4    |                       |                    |
| I A.           |                         | • | 1    | ·                     | Sigambri. Tencteri |
| I A.           | Tulpiacensis IX         | • | 1    |                       | Eburones.          |
| <b>V</b> .     | Turingowe XII           | • | 4    |                       | Hermunduri         |
| III A.         |                         | • | 3    | _                     |                    |
| III A.         |                         | • | 3    | _                     |                    |
| II L.          | •                       | • | 3    |                       |                    |
|                | Waldsati I              | • | 2    | •                     |                    |
|                | Wanga II                | • | 2    |                       | _                  |
| IV C.          |                         | • | 4    | •                     | l <u>-</u>         |
|                | Warnabia VIII           | • | 3    |                       |                    |
| II D.          |                         | • | 3    |                       | Cherusci.          |
| II A.          | Westfalon II            | • | 3    |                       | Sigambri-Marsi     |
| V.             | Westgewe IX             | • | 4    |                       | Hermunduri         |
| III A.         | Westrachia VII          | • | 3    | 333340                | Frisii.            |
| IV E.          | Weta V                  | • | 4    | 298—299               | Semnones.          |
| ID.            | Wettereiba              | • | 1    | 210-226               | Chatti.            |
| II F.          | Wigmodia III            | • | 2    | 155—160               | Chauci majores.    |
| V.             | Winidon X               | • | 4    | 402-404               | Hermunduri.        |
| V.             | Winnergowa II           |   | A    | 348-359               | Harmndari          |

|         |                                | Abth. | . Seite.      | Völkerschaft.      |
|---------|--------------------------------|-------|---------------|--------------------|
| IV B.   | Wucri IX                       | 4     | 118-119       | Semnones.          |
| IV C.   | Wostroze XIII                  | . 4   | 169—171       | Semnones.          |
| IV B.   | Zamcici VII                    | 4     | 111—114       | Semnones.          |
| IV D.   | Zara II                        | 4     | 259-260       | Semnones.          |
| IV C.   | Zemzici I                      | 4     | 131132        | Semnones.          |
| (IV D.  | Zlomekia, s. Dalminze.)        |       |               |                    |
| IV B.   | Zpriawani VI                   | . 4   | 107—110       | Semnones.          |
| IV E.   | Zwickowe I                     | . 4   | 277—281       | Semnones.          |
|         | b. Untergaue u                 | nd    | Landsch       | aften.             |
| II D.   | Aga I c                        | .   3 | 99            | Cherusci.          |
| II J.   | Ambergawe V f                  | . 2   |               | Kamavi.            |
| IIF.    | Ambria terra IV 6              | 2     | 1             | Angrivarii.        |
| ΠF.     | Antiqua terra I 2              | . 2   | 149—150       | •                  |
| IIF.    | Antiquorum Saxonum terra V 8   | 2     | 171—174       | Angrivarii.        |
| 11 J.   | Aringon IV c                   |       | 357—359       | Kamavi.            |
| II A.   | Arpesfeld Ic                   | 3     | 33 u. 36      | Sigambri-Marsi.    |
| (III C. | Auricae partes, s. Triesmeri.) |       |               |                    |
| ЙC.     | Bellingwolde I 2               | . 2   | 31-33         | Chasuarii.         |
| IV D.   | Bobrane X a                    | 4     | 261—262       | Semnones.          |
| III C.  | Budjadingen I 1                | .   2 | 188—189       | Chauci minores.    |
| IC.     | Carasco Ia                     | . 1   | 117, 118 f.   | Caeraesi.          |
| IIE.    | Cicide V b                     | .   2 | 108fu.112     | Cherusci.          |
| IV A.   | Colodice I b                   | . 4   | 27            | Semnones.          |
| IIL.    | Dargune Va                     | . 3   | 275-276       | Eudoses.           |
| II J.   | Densiga V g                    | . 2   | 370-371       | Kamavi.            |
| IVE.    | Dobna IX a                     | . 4   | 308 f. und    |                    |
|         |                                |       | 310-311       | Semnones.          |
| IA.     | Dublen Va                      | . 1   | 63 f. u.66 f. | Usipetes )         |
|         |                                |       |               | amrechten,         |
|         |                                |       |               | Gugerni früher     |
|         |                                |       |               | am linken Menapii. |
|         | •                              |       |               | Rheinufer.         |
| IC.     | Erdehe VI d                    | . 1   | 144 f.,146,   |                    |
|         |                                |       | 149 und       |                    |
|         |                                |       | 160—161       | •                  |
| III B.  | Federitga II a                 | 3     | 1             |                    |
| III B.  | Fenkiga II b                   |       |               |                    |
| III B.  | Fivelga I c                    |       | _             |                    |
| ΠJ.     | Flenithi IV e                  | 2     | 361—363       |                    |
| II D.   | Gambeke VII e                  |       | 126           | Cherusci.          |
| II D.   | Gesinegauwe (Gession) III d.   |       | 107           | Cherusci.          |
| II A.   | Grascaft Ig                    | 3     | 34 u. 39      | Sigambri-Marsi.    |

|        |                                       | Abth | ı. Seite.   | Võlkerschaft.   |
|--------|---------------------------------------|------|-------------|-----------------|
| ПF.    | Grindiriga terra VI 10.               | 2    | 175         | Angrivarii.     |
| IIF.   | Hadeleria terra II 4                  | 2    | 153—154     | Chauci major.   |
| II A.  | Hare Id                               | 3    | 33 u. 36 f. | Sigambri-Marsi. |
| II D.  | Haverga Ia                            | 3    | 99          | Cherusci        |
| IC.    | Heigera VI c                          | 1    | 150 u.161,  | Suevi-Langob.,  |
|        |                                       |      | 162—165     | = Chatti.       |
| II H.  | Hemmerveldun VI b                     | 2    | 307         | Cherusci.       |
| III C. | Herloga IV c                          | 2    | 200-201     | Chauci minores. |
| III B. | Hugmerchi I a                         | 3    | 353—356     | Frisii.         |
| IC.    | Hundesrucha II b                      | 1    | 126 u.129f. | Treviri.        |
| V.     | Hunether IX d                         | 4    | 393, 395 f. | Hermunduri.     |
| III B. | Hunusga Iab                           | 3    | 352 f. u.   |                 |
|        |                                       |      | 356—358     | Frisii.         |
| IIF.   | Kedingorum terra I 1                  | 2    | 148         | Chauci majores. |
| IA.    | Keldaggowe VI c                       | 1    | 69 f. und   | Sigambri. Tenc- |
|        |                                       |      | 73—75       | teri.           |
| II G.  | Krumme Grafschaft II a                | 2    | 216-217     | Langobardi.     |
| (II A. | Langaneka vel Sturmidi, s.            |      |             |                 |
|        | Sturmidi.)                            |      |             |                 |
| I D.   | Lare Ib                               | 1    | 167 u.      | Suevi-Langobar- |
|        |                                       |      | 191—193     | di = Chatti.    |
| (II F. | Laringia terra, s. Steoringia terra.) | 1    |             |                 |
| III A. | Leomerike II a                        | 2    | 312 f. und  |                 |
|        |                                       |      | 315         | Chamavi.        |
| II J.  | Leriga Vh                             | 2    | 372—373     | Kamavi.         |
| II D.  |                                       | 3    | 99          | Cherusci.       |
| II A.  | Locdorp I f                           | 3    | 33 f. und   |                 |
|        | <u>-</u>                              |      | 38—39       | Sigambri-Marsi. |
| II C.  | Losa Va                               | 2    | 55, 56 f.   | Chasuarii.      |
| V.     | Lupinzgowe IX b                       | 4    | 394 f. und  |                 |
|        |                                       |      | 398—401     | Hermunduri.     |
| II D.  | Matfeld VIII h                        | 3    | 132 u. 134  | Cherusci.       |
| III C. | Morseti vel Merania                   | 2    | 196         | Chauci minores. |
| II E.  | Muthiwidde VIId                       | 2    | 124—125     | Angrivarii.     |
| ID.    | Naha Ia                               | 1    | 171 und     | Suevi-Langobar- |
|        |                                       |      | 189—191     | di = Chatti     |
| V.     | Nedere IX c                           | 4    | 393 f. und  |                 |
|        |                                       |      | 397—398     | Hermunduri.     |
| IV D.  | Neletiki parvum VII a                 | 4    | 244246      | Semnones.       |
| IA.    | Nivanheim VI b                        | 1    |             |                 |
|        |                                       |      | 73—75       | gerni.          |
| II H.  | Nordagoe III a                        | 2    | 295—296     | Cherusci        |

|            | A                             | b <b>th</b> .  | Seite.     | Võlkerschaft.      |
|------------|-------------------------------|----------------|------------|--------------------|
| IV A.      | Nudiczi II c                  | 4              | 29—31      | Semnones.          |
| II C.      | Ober-Reiderland I 3           | 2              | 32—33      | Chasuarii.         |
| V.         | Onfelt Ia                     | 4              | 345347     | Hermunduri.        |
| II C.      | Overledingerland I 4          | 2              | 33         | Chasuarii.         |
| ID.        | Parnaffa I c                  | 1              | 167,168f., | Suevi-Langobar-    |
|            |                               |                | 193—195    | di = Chatti.       |
| IVF.       | Quescizi III a                | 4              | 324—325    | Semnones.          |
| (V.        | Rinecgowe, s. Nedere.)        |                |            |                    |
| ÌΠ F.      | Rosafelda terra, s. Antiqua   |                |            |                    |
| •          | terra.)                       |                |            |                    |
| II E.      | Scapavelden Ia                | 2              | 94—95      | Cherusci.          |
| II J.      | Scotelingon III a             | 2              | 350—352    | Fosi.              |
| II E.      | Selessen VI e                 | 2              | 118—119    | Cherusci           |
| II D.      | Silbiki VIII i                | 3              | 132 u. 134 | Cherusci.          |
| II D.      | Sinuthvelt VIII g             | 3              | 131 f. und |                    |
|            | 3                             |                | 133-134    | Cherusci           |
| II D.      | Soratvelde VIII f             | 3              | 131 u. 133 | Cherusci.          |
| II A.      | Sosaciensis Ia                | 3              |            | Sigambri-Marsi.    |
| III C.     | Stadland I 2                  | 2              | 188—196    | Chauci minores.    |
| IIF.       | Stedingia terra IV 7          | 2              |            | Angrivarii         |
| II F.      | Steoringia terra V 9          | 1              | 171-174    | Angrivarii.        |
| II A.      | Sturmidi vel Langaneka I b    |                |            | Sigambri-Marsi.    |
| II C.      | Sutherbergi V b               | 2              | 1          | Chasuarii.         |
| IE.        | Tollifeldum II a              | 1              |            |                    |
| II A.      | Treveresga I e                | 3              | !          | Sigambri-Marsi.    |
| III C.     | Triesmeri vel partes Auricae  |                | 00 2. 01   | ~-6~               |
| <b></b> 0. | IV b                          | 2              | 199-200    | Chauci minores.    |
| II J.      | Valothungon IV d              | 2              |            | Kamavi.            |
| ПС.        | Westerwalde I 1               | 2              |            | Chasuarii.         |
| II J.      | Wikanavelde IV b              | $\frac{1}{2}$  |            | Kamavi.            |
| II F.      | prope Wmnam terra III 5.      | 1              | 1          |                    |
| II K.      | Witingao I a                  |                | 176—177    | •                  |
| IV D.      | Wolauki VII b                 |                | 1          |                    |
| IIF.       | Wurtzatie terra II 3          | 2              | 1          |                    |
| IV A.      | Zitice I a                    | 1              |            | Semnones.          |
| _ ,,       |                               | •              | ·          |                    |
|            | c. Geistlich                  | le             | Dezirke.   | Note. Abth. Seite. |
| IJ.        | Adenstede bannus IV e .       |                |            | 624  2  361 f.     |
| II E.      | Alden bannus VII              |                |            | 223 2 122 f.       |
| (V.        | Alkersleben sedes, s. archidi |                |            |                    |
|            | fordiensis 1.)                |                |            |                    |
| (I D.      | Alsfeld sedes, s. S. Stepha   | ni             | praepositi |                    |
| <b>'</b>   | archidiaconatus 21.)          | ., <del></del> | F-30F      |                    |
|            |                               |                | 1          | 1 1                |

|        |                                                                      | Note             | Abch       | Seite.     |
|--------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|
| II J.  | Alvelde bannus IV c                                                  | 621              | <b>·2</b>  | 357 £      |
|        | Altstettinische Synode XIII                                          |                  | 4          | 170        |
| ПК.    |                                                                      | 379              | 3          | 189        |
| (I D.  | Amena sedes, s. S. Stephani praepositi archidiaconatus 15.)          |                  |            |            |
| (ID.   | Amenaburgh sedes, s. S. Stephani prae-<br>positi archidiaconatus 2.) |                  |            |            |
| IVB.   | Angermunde sedes VII                                                 | 228              | 4          | 111        |
| (II A. | Angrie decania, s. decanatus Meschedensis.)                          |                  |            | •          |
| II E.  | Appeldorn bannus V                                                   | 215              | 2          | 110        |
| IA.    | Arcuensis decanatus X                                                | 181              | 1          | 95 £       |
| (I B.  | Arduennae archidiaconatus, s. beneficia ecclesiae Stabulensis.)      |                  | } ]        |            |
| (I D.  | Arfelden sedes, s. S. Stephani praepositi                            |                  | • •        |            |
| •      | archidiaconatus 30.)                                                 |                  |            |            |
| ЦK.    | Aschariensis bannus Ý                                                | 419              | 3          | 207        |
| II K.  | Athlevessensis bannus I                                              | 354              | , <b>3</b> | 170        |
| II A.  | Attendarne decania II                                                | 81               | <b>3</b> , | 43         |
| III C. | in Bafflo sedes Ia                                                   | 628              | <b>3</b> : | 354        |
| II K.  | Balsamie bannus II                                                   | $\mathbf{II}$    | 3          | 180        |
|        | A. decanus inter Uchtam et Tangheram                                 |                  |            |            |
|        | (Tangermundis),                                                      |                  |            |            |
|        | B. decanus inter Uchtam et Besam (Stendaliae),                       |                  |            |            |
|        | C. decanus in pratis (zu Werben),                                    |                  | j          |            |
|        | D. decanus in merica (zu Wollmirstädt).                              |                  | i          |            |
| II J.  |                                                                      | 598              | 2          | 344        |
| IV D.  | Barut in terra archidiaconatus VIII                                  | 466a             | 4          | <b>253</b> |
| (I D.  | Battenfelt sedes, s. S. Stephani archidia-                           |                  | il         |            |
| •      | conatus 26.)                                                         |                  |            |            |
| (II J. | Beginburstalle publica ecclesiarum parochia,                         |                  |            |            |
| •      | s. bannus Winhusen.)                                                 |                  | 1          |            |
| IV B.  | Beltiz sedes III                                                     | 208              | 4          | 95         |
| (I D.  | Bentreff sedes, s. S. Stephani praepositi ar-<br>chidiaconatus 34.)  |                  |            |            |
| (V.    | Berga inferior sedes, s. archidiaconatus<br>Jecheburg 6.)            |                  |            |            |
| (V.    | Berga superior sedes, s. archidiaconatus<br>Jecheburg 5.)            |                  |            |            |
| I A.   | Bergemensis decania VII                                              | 172              | 1          | 78 £       |
| (ID.   | Bergheim sedes, s. prepositura Fritzlariensis 7.)                    | — • <del>-</del> |            | . • •      |
| (V.    | Beringen sedes, s. prepositura Dorlanensis 4.)                       |                  |            |            |
| (II H. | Berka sedes, s. praepositura Einbeck 4.)                             |                  |            |            |
| •      | ,                                                                    |                  | • 1        |            |

|        |                                                      | Note. | Abth.    | Seite.       |
|--------|------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|
| IV B.  | Bernov sedes VII                                     | 227   | 4        | 111          |
| IV B.  | Berlin sedes VI                                      | 224   | 4        | 108          |
| (IV B. | Beskaw sedes, s. Lusatia inferior 1.)                |       |          |              |
| III A. | Betuve decania I                                     | 588   | 3        | 308 f.       |
| II G.  | Bevenhusen archidiaconatus IV                        | 401   | 2        | 241          |
| VD.    | Bischoffswerde sedes VIII                            | 367   | 4        | 204          |
| (V     | Blicherode sedes, s. archidiaconatus Jeche-          |       |          |              |
| -      | burg 8.)                                             |       | 1        |              |
| II J.  | Bockenem bannus V f                                  | 631   | 2        | 365          |
| I A.   | (Bonnensis archidiaconatus, s. decanatus Arcuensis.) |       |          |              |
| (I C.  | Boppardiensis decanatus, s. archidiaconatus          |       |          |              |
| (2 0.  | Cardonensis 3.)                                      |       |          |              |
| ПJ.    | Borsumb bannus III                                   | 606   | 2        | 346          |
| (I D.  | Brache sedes, s. prepositura Fritzlariensis 6.)      |       |          |              |
| II B.  | uppen Brame archidiaconatus II                       | П     | 3        | 65 <b>f.</b> |
| ПF.    |                                                      | 276   | <b>2</b> | 156          |
| IV B.  | Brandenburg sedes V                                  | 213   | 4        | 101          |
| (I D.  | Breydenbach sedes, s. Stephani praepos.              |       |          |              |
| (      | archidiaconatus 5.)                                  |       |          |              |
| III C. | Bremensis decanatus:                                 |       |          |              |
|        | 1. sedes in Wanga II                                 | 306   | 2        | 190          |
|        | 2. sedes in Oszterynghen III                         | 311   | 2        | 195          |
| ПF.    | Bremensis prepositura:                               |       |          |              |
|        | I No. 41—44, 47—68, 72, 73, 75, 76,                  | 267   | 2        | 145 f.       |
|        | III No. 1—9, 14, 15, 17—19, 32—40,                   |       |          |              |
|        | 46, 69, 70, 74, 77, 78                               | 275   | 2        | 156          |
|        | IV No. 23—28 und 71                                  | 282   | 2        | 163          |
|        | V. No. 10—13, 16, 20—22                              | 288   | 2        | 169          |
| ШC.    | Bremeusis prepositura I No. 29-31                    | 304   | 2        | 186          |
| III C. | Bremensis scolastria:                                |       |          |              |
|        | 1. sedes in Wytmundia IV                             | 312   | 2        | 197          |
|        | 2. sedes in Stedestorppe IV                          | 312   | 2        | 198          |
|        | 3. sedes in Ochterszem IV                            | 312   | 2        | 198          |
|        | 4. sedes in Erle IV                                  | 312   | 2        | 198          |
|        | 5. sedes in Norda IV                                 | 312   | 2        | 198          |
|        | 6. sedes Aurica IV                                   | 312   | 2        | 198          |
| IVB.   | Briezen sedes III                                    | 207   | 4        | 94           |
| III B. | Brockmannia sedes II                                 | 641   | 3        | 364          |
| IIF.   | Buccensis prepositi archidiaconatus V                | 291   | 2        | 170          |
| IV D.  | Budissinensis decanatus:                             |       |          |              |
|        | 1. Sedes Kamentz I                                   | 370   | 4        | 204          |
|        | 2. Sedes Soraw II                                    | 471   | 4        | 259 f.       |

|        |                                                             | Note. | Abth. | Seite.     |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|
|        | 3. Sedes Löbaw I                                            | 371   | 4     | 205        |
|        | 4. Sedes Görlitz I                                          | 372   | 4     | 205        |
|        | 5. Sedes Hoënstein et Sebeniz I                             | 373   | 4     | 205        |
|        | 6. Sedes oppidi Stolpen al. Jukerim I .                     | 374   | 4     | 205        |
|        | 7. Sedes Lawben I                                           | 375   | 4     | 205        |
|        | 8. Sedes Reichenbach I                                      | 376   | 4     | 205        |
|        | 9. Sedes Seidenberg I                                       | 377   | 4     | 205 £      |
| IV D.  | Budissinensis praepositura I                                | 368   | 4     | 204        |
| IVB.   | Bunzlau archipresbiteratus X                                | 475   | 4     | 263        |
| I A.   | Burani decanatus X                                          | 181   | 1     | 96         |
| (V.    | Büren sedes, s. archidiaconatus Heiligen-<br>stadiensis 2.) |       |       |            |
| (I D.  | Bussecken sedes, s. S. Stephani praepositi                  |       |       |            |
| •      | archidiaconatus 18.)                                        |       |       |            |
| II D.  | Bustorpe sedes praepositurae VIII                           | 216   | 3     | 128        |
| (IV D. | Calo sedes, s. Lusatia inferior 2.)                         |       |       |            |
| ÌV A.  | Calvensis bannus III                                        | 70    | 4     | <b>33</b>  |
| (II D. | Camerarius Paderbornensis, s. sedes Iburch.)                |       |       |            |
| ÌB.    | Campiniae archidiaconatus:                                  |       |       |            |
|        | 1. Beneficia concilii Cuyckensis II                         | 194   | 1     | 108        |
|        | 2. Beneficia concilii Woncellensis Π.                       | 195   | 1     | 108        |
|        | 3. Beneficia concilii Eyckensis II                          | 196   | 1     | 108        |
|        | 4. Beneficia concilii Zusterensis II                        | 197   | 1     | 108        |
|        | 5. Beneficia concilii Wassenbergensis II.                   | 198   | 1     | 109        |
| (IIB.  | Cantoris Monasteriensis archidiaconatus, s.                 |       |       |            |
|        | Monasteriensis.)                                            |       |       |            |
| (II D. | Cantoris Paderbornensis, s. sed. Wartberch.)                |       |       |            |
| IC.    | Cardonensis archidiaconatus:                                |       |       |            |
|        | 1. decanatus Ochtendunck II                                 | 213   | 1     | 124 £      |
|        | 2. decanatus Keimptensis, später Cel-                       |       |       |            |
|        | lensis II                                                   | 214   | 1     | 125 f.     |
|        | 3. decanatus Boppardiensis III                              | 219   | 1     | 132 f.     |
| IE.    | Carlstatt capituli archidiaconatus I                        | 408   | 1     | 234        |
| (I C.  | Cellensis decanatus, s. archidiaconatus Cardonensis 2.)     |       |       |            |
| IV D.  | Clöden praepositura VII                                     | 434   | 4     | 240        |
|        | 1. sedes Schmiedeberg VII                                   | 435   | 4     | 241        |
|        | 2. sedes Torgaw VII                                         | 436   | 4     | 241        |
| ПС.    | Cloppenburgensis decanatus III                              | 75    | 2     | 42         |
| IE.    | Coburg capitulum III                                        | 426   | 1     | 256        |
| II K.  | Coldenbornensis bannus VI                                   | 431   | 3     | <b>220</b> |
| (IB.   | Condrosii archidiaconatus, s. beneficia con-                |       | 1     |            |
| •      | cilii S. Remacli.)                                          |       |       |            |

|        |                                                                   | Note.   | Abth. | Seite.     |
|--------|-------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------|
| IV A.  | Conre banni archidiaconatus II                                    | 53      | 4     | <b>30</b>  |
| (IV D. | Cotbus sedes, s. Lusatia inferior 3.)                             | I       | 1     |            |
| II G.  | Covelde archidiaconus V                                           | 407     | 2     | 248        |
| IF.    | Cronach archidiaconatus                                           | 440     | 1     | <b>262</b> |
| IV D.  | Crossen archipresbiteratus X                                      | 473     | 4     | <b>262</b> |
| (II K. | Crumpe sedes, s. bannus origentalis E.)                           |         |       |            |
| (V.    | Crutzeborg sedes, s. decanatus Isennach 6.)                       |         |       |            |
| (I C.  | Cunolstein-Engers decanatus, s. archidia-                         |         |       |            |
| •      | conatus S. Lubentii in Dietkirchen 2.)                            |         |       |            |
| (I B.  | Cuyckensis concilii beneficia, s. Campiniae archidiaconatus 1.)   |         |       |            |
| IV D.  | Cycensis prepositura III                                          | 532 P.  | 4     | 292        |
| _ •    | VIII                                                              |         |       | 307        |
|        | IX                                                                |         |       |            |
|        |                                                                   | u. D.   | 4     | <b>532</b> |
| (V.    | Czymmern sedes, s. archidiaconatus Erfordiensis 2.)               | <b></b> |       |            |
| (IV D. | Dahme sedes, s. Lusatia inferior 4.)                              |         |       |            |
| -      | Dannenberghe prepositura VI                                       |         | 2     | 255        |
|        | Decanatus Bremensis, s. Bremensis.)                               |         |       |            |
|        | Decani Monasteriensis archidiaconatus, s. Monasteriensis.)        |         |       |            |
| IV C.  | Deminensis archidiaconatus:                                       |         |       |            |
|        | 1. Demmin'sche Synode X                                           |         | 4     | 160        |
|        | 2. Anklam'sche Synode X                                           |         | 4     | 160        |
| II J.  |                                                                   | 599     | 1 1   |            |
| II K.  | Derdessemensis bannus IV                                          |         | 1.1   | 198        |
| II J.  | Detforde bannus IV e                                              | 623     | 2     | 361        |
| I C.   | in Dietkirchen archidiaconatus S. Lubentii:                       |         |       |            |
|        | 1. decanatus Marfels IV                                           | 221     | 1     | 136        |
|        | 2. decanatus Cunolstein-Engers V                                  | 226     | 1     | 140 f.     |
|        | 3. decanatus Dietkirchen VI                                       | 229     | 1     | 151        |
|        | 4. decanatus Kirberg VI                                           |         |       | 151        |
|        | 5. archipresbiteratus Wetzlariensis VI .                          | 231     | 1     | 152 f.     |
| -      | Dietkirchen decanatus, s. archidiaconatus<br>Dietkirchen 3.)      |         |       |            |
|        | Dingelstede sedes, s. archidiaconatus Heili-<br>genstadiensis 3.) |         |       |            |
| (IV D. | Dipoldswalda sedes, s. archidiaconatus Misnensis 1.)              |         |       |            |
| (I D.  | Ditmoln sedes, s. prepositura Fritzlariensis 3.)                  |         |       |            |
| (IV D. | Dobelyn sedes, s. praepositura Misnensis 1.)                      |         |       |            |

|        |                                                     | Note.      | AMb.           | Seite.      |
|--------|-----------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| (V.    | Dorla sedes, s. prepositura Dorlanensis 1.)         |            |                |             |
| V.     | Dorlanensis prepositura:                            |            | 1 .            |             |
|        | 1. sedes Dorla IX                                   | 637        | 4              | 387 £       |
|        | 2. sedes Uffhoeven IX                               | <b>638</b> | 4              | <b>3</b> 88 |
|        | 3. sedes Falken IX                                  | 639        | 4              | 388         |
|        | 4. sedes Beringen IX                                | 640        | 4              | <b>388</b>  |
| (II H. | Dransfeld sedes, s. archidiaconatus Nortunensis 3.) |            |                |             |
| II C.  | Drebber Archidiaconat des Propstes                  | 70         | 2              | 36          |
| (IV D. | Dresden sedes, s. archidiaconatus Misnensis 2.)     |            |                |             |
| (II H. | Duderstadt sedes, s. archidiaconatus Einbeck 6.)    |            |                |             |
| I A.   | Duisburgensis decania V                             | 159        | 1              | 62 f.       |
| 1 A.   | I)usseldorpiensis decanatus VI a                    | 167        | 1              | <b>73</b>   |
| (I D.  | Dutphe sedes, s. S. Stephani Moguntinen-            |            |                |             |
|        | sis praep. archidiaconatus 14.)                     |            |                |             |
| (IV D. | Dyeben sedes, s. praepositura Worcinensis 1.)       |            |                |             |
| (I D.  | Ehisdorff sedes, s. S. Stephani praepositura        |            |                |             |
|        | archidiaconatus 3.)                                 |            |                |             |
| II H.  | Einbeck praepositura vel archidiaconatus:           |            |                |             |
|        | 1. sedes Grene I                                    | 464        | 1 1            | 282         |
|        | 2. sedes Stockheim I                                | 465        | 1 1            | 283         |
|        | 3. sedes Markoldendorf I                            |            | 2              | 283         |
|        | 4. sedes Berka IV                                   | 473        | 1 1            | 298         |
|        | 5. sedes Seeburg IV                                 | 475        | 1 1            | 299         |
|        | 6. sedes Duderstadt IV                              | 476        | 1 1            | 300         |
|        | 7. sedes Hohnstedt V                                | 477        | 1 1            | 302 f.      |
| II J.  | Eldagessen bannus IV                                | 615        | 1 1            | 354         |
| II L.  | Eldena archydiaconatus VI                           | <b>500</b> | 3              | 278         |
| II J.  | Eltze bannus IV                                     | 616        |                | 354         |
| II C.  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               | <b>66</b>  | 2              | 27          |
| III A. | Embricensis archidiaconatus S. Martini II           | <b>593</b> | 3 <sub>!</sub> | 312£        |
| III B. | Emeda sedes II                                      | 643        | [ <b>3</b> ]   | 365         |
| V.     | Erfordiensis archidiaconatus:                       |            | 1              |             |
|        | 1. sedes Alkersleben VIII                           | 630        | 4:             | 382         |
|        | 2. sedes Czymmern XII                               | 664        | 4:             | 410 £       |
|        | 3. sedes Guttenshusen VI                            | 612        | , ,            | 367         |
|        | 4. sedes Ilversgehofen XII                          | 665        | 14             | 411         |
|        | 5. sedes Kyrcheim VIII                              | 631        | 14.            | 382         |
|        | 6. sedes Leubingen V                                | 605        | <b>.4</b> 1    | 360         |
|        | 7. sedes Monner V                                   | 606        | .4             | 361         |
|        | 8. sedes Ollendorff XII                             | 644        | 14.            | 411         |

|         |                                                                    | Note.      | Abth. | Seite.     |
|---------|--------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------|
|         | 9. sedes Oberingen VI                                              | 613        | 4     | 367        |
|         | 10. sedes Osmanstet VI                                             | 614        | 4     | 367        |
|         | 11. sedes Pessnick VII                                             | <b>626</b> | 4     | 377        |
|         | 12. sedes Rembda VII                                               | 627        | 4     | 377 f.     |
|         | 13. sedes Reynsdorff V                                             | 609        | 4     | 361 f.     |
|         | 14. sedes Schydingen V                                             | 607        | 4     | 361        |
|         | 15. sedes Summerde VI                                              | 615        | 4     | 367        |
|         | 16. sedes Utenbich VI                                              | 616        | 4     | <b>368</b> |
|         | 17. sedes Wymar VI                                                 | 617        | 4     | 368 f.     |
| (III C. | Erle sedes, s. Bremensis scolastria 4.)                            |            |       |            |
| (V.     | Erschhausen sedes, s. archidiaconatus Heili-                       |            |       |            |
|         | genstadiensis 5.)                                                  |            |       |            |
| II K.   | Essekenrode bannus III                                             | 380        | 3     | 189        |
| II A.   | Essendensis decania II                                             | 82         | 3     | 43         |
| (I B.   | Eyckensis concilii beneficia, s. Campiniae                         |            |       |            |
|         | archidiaconatus 3.)                                                |            |       |            |
| IA.     | Eyfliae decania                                                    | 184        | 1 1   | 101 f.     |
| II K.   | Eylenstede bannus IV                                               | 405        | 1 1   | 198        |
| IIK.    | Eylwerdestorp bannus V                                             | 420        | 3     | 207        |
| (V.     | Falken sedes, s. prepositura Dorlanensis 3.)                       |            | l i   |            |
| III B.  | Fermissum sedes Ic                                                 | 636        | 3     | <b>360</b> |
| (I D.   | Fodungen sedes, s. S. Stephani praepositi ar-                      |            |       |            |
|         | chidiaconatus 28.)                                                 |            |       |            |
| (IV D.  | Forst sedes, s. Lusatia inferior 5.)                               |            |       |            |
| (V.     | Frangkenhusen sedes, s. archidiaconatus Jecheburg 3.)              |            |       |            |
| (ID.    | Frankenau sedes, s. S. Stephani praepositurae archidiaconatus 24.) |            |       |            |
| (IV D.  | Freibergk sedes, s. praepositura Misnensis 2.)                     |            |       |            |
| •       | Frideborg archidiaconatus praepositura b.                          |            |       |            |
| `       | Mariae Virginis ad Gradus Mogunt., s. Moguntiae 1.)                | 1          |       |            |
| IV B.   |                                                                    | 223        | 4     | 108        |
|         | Frisiae Orientalis in principatu decanatus I.                      | 67         | 2     | 31         |
|         | Fritzlar sedes, s. praepositura Fritzlariensis1.)                  |            | ii    |            |
| •       | Fritzlariensis praepositura:                                       |            |       |            |
|         | 1. sedes Fritzlar II                                               | 340        | 1     | 201        |
|         | 2. sedes Martorff II                                               | 341        | 1 1   | 201        |
|         | 3. sedes Ditmoln II                                                | 342        | 1 1   | 202        |
|         | 4. sedes Ottra II                                                  | 343        |       | 202        |
|         | 5. sedes Gensingen II                                              | 344        | 1 i   | 202        |
|         | 6. sedes Brache II                                                 | 345        | 4     | 202 f.     |
|         | 7. sedes Bergheim II                                               | 346        |       | 203        |
|         | -                                                                  |            |       |            |

|        |                                                                | Note.      | Abth.                    | Seite.     |
|--------|----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|
|        | 8. sedes Schutzeberg II                                        |            |                          | 203        |
| /T T)  | 9. sedes Urffe II                                              | 348        | 1                        | 203        |
| (ID.   | Fromeldeskirchen sedes, s. S. Stephani prae-                   |            |                          |            |
| (T. T) | positi archidiaconatus 27.)                                    |            |                          |            |
| (1 D.  | Fromeldeskirchen in Siegen sedes, s. S. Ste-                   |            |                          |            |
| TT ()  | phani praepositi archidiaconatus 10.)                          | 7.0        | )<br>O                   | 40.8       |
|        | Furstenowensis decanatus III.                                  |            | •                        | 42 £       |
|        | Gaterslevensis bannus V                                        | 421        | 3                        | 207        |
| (11 H. | Geismar sedes, s. archidiaconatus Nortu-' nensis 5.)           |            | i (                      |            |
| II H.  | Geissmar praepositura VI                                       | 481        | · <b>2</b> 1             | 306        |
| IA.    | Gelrensis decania III                                          | 147        | 1                        | 54         |
| (ID.   | Gemünden sedes, s. S. Stephani pracposit. archidiaconatus 35.) |            | ; ;<br>                  |            |
| (I D.  | Gensingen sedes, s. prepositura Fritzla-<br>riensis 5.)        |            | '                        |            |
| (V.    | Germar sedes, s.archidiaconatus Jecheburg 7.)                  |            |                          |            |
| ÎE.    | Geysa capitulum II                                             | 414        | 1                        | 239        |
| II J.  | Gitter bannus V                                                | 634        | 2                        | 368        |
| (I D.  | Gladebach sedes, s. S. Stephani praepositi                     | 001        |                          |            |
|        | archidiaconatus 17.)                                           |            |                          |            |
| •      | Görlitz sedes, s. decanatus Budissinensis 4.)                  | 000        |                          | 970        |
| II J.  | Goslar bannus Vg                                               | 636        | 21                       | 370        |
| -      | Goszka sedes, s. bannus origentalis F.)                        |            |                          |            |
| *      | Gothanus archidiaconatus Gothanus 1.)                          |            |                          |            |
| V.     | Gothanus archidiaconatus:                                      | C95        |                          | 207        |
|        | 1. sedes Gotha IX                                              | 635        | ı i                      | 387<br>411 |
|        | 2. sedes Monsterszgehofen XII                                  | 667<br>650 | 1 1                      | 390        |
|        | 4. sedes Molsleben IX                                          |            | 4                        |            |
|        | 5. sedes Herbisleben XII                                       | 668        | ; ,                      | 411        |
| (II H. | Grene sedes, s. archidiacon. Einbeck 1.)                       | 000        | 1 1                      | <b>T11</b> |
|        | Groll vel Vreden archidiaconatus, s. Vreden.)                  |            | j                        |            |
|        | Grönenbergensis decanatus VI                                   | 87         | 2                        | <b>59</b>  |
|        | Grozwin in terra archidiaconatus XI                            | 0.         | <b>-</b>  <br>  <b>3</b> | 165        |
| (I D.  | Grussen sedes, s. S. Stephani praepositi                       |            | ] [                      | 100        |
| `      | archidiaconatus 23.)                                           |            |                          |            |
|        | Grussen sedes, s. archidiaconatus Jecheberg 4.)                |            |                          |            |
|        | Guben sedes, s. Lusatia inferior 6.)                           |            |                          |            |
| ( v .  | Guttenshusen sedes, s. archidiaconatus Erfordiensis 3.)        |            |                          |            |
| IIF.   | Hadelerie archidiaconatus II                                   | 271        | 2                        | 152        |
| II K.  | Hademersleve bannus V                                          | 422        | 3                        | 207 £      |

|        |                                                                | Note.      | Abth | . Seite.   |
|--------|----------------------------------------------------------------|------------|------|------------|
| II K.  | Halberstadensis bannus IV                                      | 406        | 3    | 198        |
| IV. A. | Hallensis archidiaconatus II:                                  | 28         | 4    | 13 u. 24   |
|        | 1. archidiaconatus novi operis !                               | 28         | 4    | 13 u. 28   |
|        | 2. sedes Bracstede                                             | <b>28</b>  | 4    | 13 u. 28   |
|        | 3. sedes Zorbeke                                               | 28         | 4    | 13 u. 28   |
|        | 4. sedes Cholmen                                               | 28         | 4    | 13 u. 28   |
| II D.  | Haltenghuson sedes VIII                                        | 215        | 3    | 127        |
| II K.  | Hamerslebo bannus III                                          | 385        | 3    | 190        |
| ПJ.    | Haringen bannus V g                                            | 635        | 2    | 370        |
| ШВ.    | Hartzum sedes II                                               | 638        | 3    | 364        |
| (I B.  | Hasbaniae archidiaconatus, s. beneficia con-                   |            | 1    |            |
| •      | cilii Trajectensis.)                                           |            |      |            |
| IV D.  | Haynensis praepositura IV                                      | 406        | 4    | 223 f.     |
| V.     | Heiligenstadiensis archidiaconatus:                            |            |      |            |
|        | 1. sedes Heiligenstadt I                                       | 572        | 4    | 337        |
|        | 2. sedes Büren I                                               | 573        | 4    | 337        |
|        | 3. sedes Dingelstede I                                         | <b>574</b> | 4    | <b>338</b> |
|        | 4. sedes Kirchworbes I                                         | <b>575</b> | 4    | <b>338</b> |
|        | 5. sedes Erschhausen I                                         | 576        | 4    | 338        |
|        | 6. sedes Kirchgander I                                         | 578        | 4    | 339        |
| (V.    | Heiligenstadt sedes, s. archidiaconatus Heiligenstadiensis 1.) |            |      |            |
| II D.  | Helmerhausen jurisdictio V                                     | 196        | 3    | 114 f.     |
|        | Helpede sedes, s. bannus origentalis A.)                       |            | li   |            |
| (V.    | Herbisleben sedes, s. archidiaconatus Go-<br>thanus 5.)        |            |      |            |
| (V.    | Heringen sedes, s. decanatus Isennach 7.)                      |            |      |            |
|        | Hertzberg sedes, s. decanatus Misnensis 1.)                    |            | i    |            |
| II G.  |                                                                | 337        | 2    | 219        |
|        | Heydelbach sedes, s. S. Stephani praepo-                       | 001        |      |            |
| (1 D.  | siti archidiaconatus 22.)                                      |            |      |            |
| II J.  | Hildesheimb bannus III                                         | 601        | 2    | 345        |
|        | Hoenstein sedes, s. decanat. Budissinensis 5.)                 |            |      |            |
| II J.  | Hohenhameln bannus III                                         | 600        | 2    | 345        |
|        | Hohnstedt sedes, s. archidiaconat. Einbeck 7.)                 |            |      |            |
| II G.  |                                                                | 336        | 2    | 218        |
| II J.  | Holle bannus V f                                               | 632        | 2    | 365        |
|        | Hollenstede archidiaconatus IV                                 | 402        | 2    | 242        |
| II L.  |                                                                | 472        | 3    | 254        |
| (II J. |                                                                |            |      |            |
| (** ** | rochia, s. bannus Winhusen.)                                   |            |      |            |
| II K.  | Hordorp bannus IV                                              | 407        | 3    | 199        |
| II D.  | Hordorp bannus IV                                              | 208        | 3    | 123—125    |
|        | •                                                              |            |      |            |

|        |                                               | Note.       | Abth.    | Seite.                                  |
|--------|-----------------------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------------|
| (II K. | Hulleken sedes, s. bannus origentalis C.)     |             |          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| •      | Hummerze sedes I a                            | 627         | 3        | 254                                     |
| III B. | Husum sedes II                                | <b>63</b> 9 | 3        | 364                                     |
| (V.    | Huszen sedes, s. decanatus Isennach 9.)       |             | i        |                                         |
| ÌI D.  | Huxariae sedes IV                             | 186         | <b>3</b> | 109 f.                                  |
| III B. | Hynt sedes II                                 | 640         | 3        | 364                                     |
| IV B.  | Jagoviensis archidiaconatus IX                | 152         | 4        | 119                                     |
| II D.  | Iburch sedes V                                | 195         | 3        | 113 f.                                  |
|        | Iburgensis decanatus V                        | 84          | 2        | 53                                      |
| V.     | Jecheburg archidiaconatus:                    | -           |          |                                         |
| •      | 1. sedes Jecheburg II                         | 588         | 4        | 348                                     |
|        | 2. sedes Sussra X                             | 657         | 4        | 402 f.                                  |
|        | 3. sedes Frangkenhusen IV                     | 603         | 4        | 357 £                                   |
|        | 4. sedes Grussen XI                           | 659         | 4        | 406                                     |
|        | 5. sedes Berga superior III                   | <b>598</b>  | 4        | 354                                     |
|        | 6. sedes Berga inferior III.                  | 599         | 4        | 354                                     |
|        | 7. sedes Germar I                             | 579         | 4        | 339 f.                                  |
|        | 8. sedes Blichrode II                         | 589         | 4        | 349                                     |
|        | 9. sedes Kanewerff V                          | 608         | 41       | 361                                     |
|        | 10. sedes Kerchheiligen XI                    | 660         | 4        | 407                                     |
|        | 11. sedes Wessungen III.                      | 600         | 4        | 354                                     |
| (V.    | Jecheburg sedes, s. archidiaconatus Jeche-    |             |          | 001                                     |
| ( ' '  | burg 1.)                                      |             |          |                                         |
| II K.  | Jerdingstorp bannus III                       | 381         | 3        | 189                                     |
| (I D.  | S. Joannis baptistae Moguntinensis archi-     | 001         |          |                                         |
| (      | diaconatus, s. Moguntinensis.)                |             |          |                                         |
| (II C. | St. Joannis praepositi Osnabrugensis de-      |             |          |                                         |
| (32 3. | cania, s. Osnabrugensis.)                     |             |          |                                         |
| (V.    | Ilversgehofen sedes, s. archidiaconatus Er-   |             |          |                                         |
|        | fordiensis 4.)                                |             |          |                                         |
| V.     | Isennach decanatus:                           |             |          |                                         |
| -      | 1. sedes Mila IX                              | 641         | 4        | 388                                     |
|        | 2. sedes Reynde IX                            | 646         | 4        | 389                                     |
|        | 3. sedes Ockerszhusen IX                      | 649         | 4        | 390                                     |
|        | 4. sedes Lupenitz IX                          | 648         | 14       | 390                                     |
|        | 5. sedes Roernrit IX                          | 647         | 4        | 389                                     |
|        | 6. sedes Crutzeborg                           | 642         | 4        | 388                                     |
|        | 7. sedes Heringen IX                          | 645         | 4        | 389                                     |
|        | 8. sedes Vach IX                              | 644         | 4        | 389                                     |
|        | 9. sedes Huszen IX                            | 643         | 4        | 388                                     |
| II K.  | Islevensis bannus VII                         | 434         | 3        | 228                                     |
|        | Jukerim sedes, s. decanatus Budissinensis 6.) |             |          | -                                       |
| I A.   | Juliacensis decania VIII                      | 175         | 1        | 84 £                                    |
| =      |                                               |             |          |                                         |

|        |                                                     | Note.     | Abth. | Seite. |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------|-------|--------|
| IVB.   | Jueterbock sedes IV                                 | 212       | 4     | 98 f.  |
| II K.  | Kallum bannus I                                     | 355       | 3     | 170    |
| (IV D. | Kamentz sedes, s. decanatus Budissinensis 1.)       |           |       |        |
| (V.    | Kanewerff sedes, s. archidiaconatus Jeche-          |           |       |        |
|        | burg 9.)                                            |           |       |        |
| IIF.   | Kedingorum in terra I                               | 270       | 2     | 148    |
| (I C.  | Keimptensis decanatus, s. archidiaconatus           |           |       |        |
| (      | Cardonensis 2.)                                     |           |       |        |
| II K.  | Kekelinge bannus V                                  | 425       | 3     | 208    |
| IV D.  | Kemeracensis prepositura VII                        | 438       | 4     | 241 f. |
|        | Kempnicensis archidiaconatus:                       |           |       |        |
|        | 1. sedes Kempnitz V                                 | 416       | 4     | 231    |
|        | 2. sedes Stollberg V                                | 417       | 4     | 231    |
|        | 3. sedes Waldenburgk V                              | 418       | 4     | 231    |
|        | 4. sedes Wolckenstein V                             | 419       | 4     | 231    |
| (IV D. | Kempnitz sedes, s. archidiaconatus Kemp-            |           |       |        |
| `      | nicensis 1.)                                        |           |       |        |
| (V.    | Kerchheiligen sedes, s. archidiac. Jecheb. 10.)     |           |       |        |
| ÌΩ.    | Kesterberg sedes, s. S. Stephani praepositi         |           |       |        |
|        | archidiaconatus 7.)                                 |           |       |        |
| (IC.   | Kirberg decanatus, s. in Dietkirchen archi-         |           |       |        |
| `      | diaconatus S. Lubentii 4.)                          |           |       |        |
| (I D.  | Kirchberg sedes, s. S. Stephani praepositi          |           |       |        |
| •      | archidiaconatus 1.)                                 |           |       |        |
| (1 D.  | Kirchdorff sedes, s. S. Stephani praepositi         |           |       |        |
| •      | archidiaconatus 20.)                                |           |       |        |
| (V.    | Kirchgander sedes, s. archidiaconatus Hei-          |           |       |        |
| •      | ligenstadiensis 6.)                                 |           |       |        |
| (V.    | Kirchworbes sedes, s. archidiaconatus Hei-          |           |       |        |
| •      | ligenstadiensis 4.)                                 |           |       |        |
| IV A.  | Kotenensis bannus I                                 | <b>52</b> | 4     | 22 f.  |
| II G.  | Krumme Grafschaft II                                |           | 2     | 214 f. |
| IC.    | Kylborg decanatus I                                 | 211       | 1     | 117 f. |
| (V.    | Kyrcheim sedes, s. archidiaconatus Erfordiensis 5.) |           |       |        |
| (IV D. | Kyrchhayn sedes, s. Lusatia inferior 7.)            |           |       |        |
| ÌΙΚ.   | Kyssenbruge bannus I                                | 356       | 3     | 170    |
| II J.  | Lambspringensis ecclesiae bannus IV e               | 627       | 2     | 362    |
| IIF.   | Lametstide obedientia II                            | 272       | 2     | 152    |
| (I D.  | Lare sedes, s. S. Stephani praepositi archi-        |           |       |        |
| •      | diaconatus 8.)                                      |           |       |        |
| (I D.  | Lasphe sedes, s. S. Stephani praepositi             |           |       |        |
| -      | archidiaconatus 31.)                                |           |       |        |

|        |                                                | Note.       | Abth.    | Seite.      |
|--------|------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|
| (IV D. | Lawben sedes, s. decanatus Budissinensis 7.)   |             |          |             |
| II J.  | Leifferde bannus II                            | <b>592</b>  | 2        | <b>33</b> 8 |
| (IV D. | Leisnig sedes, s. praepositura Worcinensis 2.) |             | 11       |             |
| II J.  | Lengede bannus III                             | 607         | 2        | 346         |
| III B. | Lere sedes II                                  | 642         | 3        | 364 £       |
| (V.    | Leubingen sedes, s. archidiaconatus Erfor-     |             | ; į      |             |
| •      | diensis 6.)                                    |             |          |             |
| II C.  | Lingensis decanatus IH                         | 77          | 2        | 43          |
| IVB.   | Lizke sedes I                                  | 196         | 4        | . 87        |
| (IV D. | Löbaw sedes, s. decanatus Budissinensis 3.)    |             |          |             |
| (IV D. | Lobben sedes, s. Lusatia inferior 8.)          |             |          |             |
| ÌΙΙ Κ. | Lodesleben sedes, s. bannus origentalis H.)    |             | 1 1      |             |
| (IV D. | Lomatsch sedes, s. praepositura Misnensis 3.)  |             | 1        |             |
| (ID.   | Londorf sedes, s. S. Stephani praepositi:      |             | ,        |             |
| •      | archidiaconatus 6.)                            |             |          |             |
| II E.  | Loo bannus I                                   | 197         | 2        | 90          |
| III B. | Loppersum sedes II c                           | 635         | 3        | <b>360</b>  |
| II E.  | Lubbeke bannus II                              | 206         | 2        | 96          |
| II L.  | Lubecensis dyoecesis ecclesiae V               | 488         | 3        | 272         |
| II G.  | Lüchow prepositura VI                          |             | 2        | 255         |
| (IV D. | Luckaw sedes, s. Lusatia inferior 9.)          |             |          | ٠           |
| II K.  | Luckenum bannus I                              | 357         | 3        | 170         |
| II A.  | Ludenscheyt decania II                         | 85          | 3        | 44          |
| (II B. | Ludgeri prepositurae Monasteriensis archi-     |             |          |             |
| •      | diaconatus, s. Monasteriensis.)                |             |          |             |
| II F.  | Lue obedientia I                               | 268         | 2        | 146         |
| II J.  | Luende bannus III                              | 602         | 2        | 345         |
| (V.    | Lupenitz sedes, s. decanatus Isennach 4.)      |             |          |             |
| IV D.  | Lusatia inferior:                              |             |          |             |
|        | 1. sedes Beskaw VIII                           | 454         | 4        | <b>251</b>  |
|        | 2. sedes Calo VIII                             | 455         | 4        | 252         |
|        | 3. sedes Cotbus VIII                           | 456         | } I      | <b>252</b>  |
|        | 4. sedes Dahme VIII                            | 457         | 4        | 252         |
|        | 5. sedes Forst VIII                            | 458         | <b>4</b> | 252         |
|        | 6. sedes Guben VIII                            | 459         | 4        | 252         |
|        | 7. sedes Kyrchhayn VIII                        | 460         | 4        | <b>252</b>  |
|        | 8. sedes Lobben VIII                           | 461         | 4        | 252         |
|        | 9. sedes Luckaw VIII                           | 462         | 4        | 253         |
|        | 10. sedes Schlieben VIII                       | 463         | 4        | 253         |
|        | 11. sedes Spremberg VIII                       | 464         | 4        | 253         |
|        | 12. sedes Storkaw VIII                         | 465         | l l      | 253         |
|        | 13. sedes Zcossen VIII                         | 466         | 4        | 253         |
| III B. | in Lyddense sedes 1 a                          | <b>63</b> 0 | 3        | <b>354</b>  |

|            |                                                      | Note.      | Abth.          | Seite.     |
|------------|------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| (II D.     | Lymego sedes vel Thesaurarius Paderb.,               |            |                |            |
|            | s. Paderbornensis thesauraria.)                      |            |                |            |
|            | Mandeslohe bannus VII                                | 224        | <b> 2</b>      | 123        |
| (I C.      | Marfels decanatus, s. archidiaconatus S.             |            |                |            |
| /T T       | Lubentii in Dietkirchen 1.)                          |            |                |            |
| (1 D.      | b. Mariae ad gradus Moguntiae praepo-                |            |                |            |
| /11 TT     | situra, s. Moguntinensis.)                           |            |                |            |
| (11 H.     | Markoldendorf sedes, s. archidiaconatus              |            | !              |            |
| TT TO      | Einbeck 3.)                                          | 400        |                | 00         |
| 4          | S. Martini praepositura I                            | 198        | 2              | 90         |
| (пв.       | S. Martini Monasteriensis archidiaconatus,           |            |                |            |
| (I D       | s. Monasteriensis.)                                  |            |                |            |
| (1 D.      | Martorff sedes, s. Fritzlariensis preposi-           |            |                |            |
| /II D      | tura 2.) S. Mauritii Monasteriensis archidiaconatus, |            |                |            |
| (II D.     | s. Monasteriensis.)                                  |            |                |            |
| TT A       | Medebachensis decania I                              | 72         | 3              | 28         |
|            | Meinum bannus I                                      | 358        | - 1 <u>-</u> i | 170        |
|            | Mellrichstadt capitulum III                          | 425        |                | 255        |
| _          | in Merica decanus, s. bannus Balsamie D.)            | 320        |                | 200        |
| II A.      | Meschedensis decania I                               | 71         | 3              | 27 f.      |
| (ID.       | Michelbach sedes, s. S. Stephani praepo-             | • •        |                |            |
| <b>( ·</b> | siti archidiaconatus 32.)                            |            |                |            |
| IV B.      | Middenwalde sedes V                                  | 215        | 4              | 102        |
| (V.        | Mila sedes, s. decanatus Isennach 1.)                |            |                |            |
| ÌV D.      | Mildense praepositura VII                            | 437        | 4              | 241        |
| IV D.      | Misnensis archidiaconatus:                           |            |                |            |
|            | 1. sedes Dipoldswalda III                            | 390        | 4              | 213        |
|            | 2. sedes Dresden III                                 | 391        | l I            | 214        |
|            | 3. sedes Pyrne III                                   | <b>392</b> | 4              | 214        |
|            | 4. sedes Radeberg III                                | 393        | 4              | 214        |
|            | 5. sedes Weylandsdorff III                           | 389        | 4              | 213        |
| IV D.      | Misnensis decanatus:                                 | _          | •              |            |
|            | 1. sedes Hertzberg VII                               | 431        | 1              | 240        |
|            | 2. sedes Molberg VII                                 | 432        | 1              | 240        |
| ***        | 3. sedes Prettin VII                                 | 433        | <b>4</b>       | 240        |
| IV D.      | Misnensis praepositura:                              | 000        |                | (2/2/2     |
|            | 1. sedes Dobelyn IV                                  | 399        | 4              | 222        |
|            | 2. sedes Freibergk IV                                | 400        | 4              | 222        |
|            | 3. sedes Lomatsch IV                                 | 401        | ] [            | 223        |
|            | 4. sedes Oschatz IV                                  | 402<br>403 | 4              | 223<br>992 |
| ΠC         | 5. sedes Roswen IV                                   | 399        | 1 1            | 223<br>239 |
| II G.      | ALOUESTOTPE ATCIMULACOUSTUS IV                       | שנים       | 2              | 407        |

|      |                                             | Note.      | Abth. | Seite. |
|------|---------------------------------------------|------------|-------|--------|
| ID.  | Moguntiae b. Mariae ad gradus praepositura: |            | 11    |        |
|      | 1. in sede Frideborg III                    | 373        | 1     | 218 f. |
|      | 2. in terminis Rostorff III                 | 374        | 1     | 219    |
| ID.  | Moguntiensis S. Joannis baptistae archidia- |            |       |        |
|      | conatus III                                 | <b>375</b> | 1     | 220 f. |
| I D. | Moguntinensis S. Stephani praepositi ar-    |            |       |        |
|      | chidiaconatus (auch St. Stephani):          |            |       |        |
|      | 1. sedes in Kirchberg et Wessemar I.        | <b>266</b> | 1     | 173    |
|      | 2. sedes in Amenaburgh I                    | <b>267</b> | 11    | 173    |
|      | 3. sedes in Ebisdorff I                     | 268        | 1     | 173 £  |
|      | 4. sedes in Geysmar I ·                     | 269        | 1     | 174    |
|      | 5. sedes in Breydenbach I                   | 270        | 1     | 174    |
|      | 6. sedes in Londorff I                      | 271        | 1     | 174    |
|      | 7. sedes in Kesterburg I                    | <b>272</b> | 1     | 174    |
|      | 8. sedes in Lare I                          | 273        | 1     | 175    |
|      | 9. sedes in Ufleyden I                      | 274        | 1     | 175    |
|      | 10. sedes in Fromeldeskirchen in Siegen I   | <b>275</b> | 1     | 175    |
|      | 11. sedes in Rüdene I                       | <b>276</b> | 1     | 175    |
|      | 12. sedes in Schonstat I                    | 277        | 1     | 175    |
|      | 13. sedes in Rumlangen I                    | <b>278</b> | [1]   | 176    |
|      | 14. sedes in Dutphe I                       | <b>279</b> | 1     | 176    |
|      | 15. sedes in Amena I                        | 280        | 1     | 176    |
|      | 16. sedes in Treysa prope Ziegenhain I      | 281        | 1     | 176    |
|      | 17. sedes in Gladebach I                    | <b>282</b> | 11    | 176    |
|      | 18. sedes in Bussecken I                    | <b>283</b> | 1     | 176    |
|      | 19. sedes in Windenrade I                   | 284        | 1     | 177    |
|      | 20. sedes in Kirchdorff I                   | <b>285</b> | 1     | 177    |
|      | 21. sedes in Alsfelt I                      | 286        | 1     | 177    |
|      | 22. sedes in Heidelbach I                   | 287        | 1     | 177    |
|      | 23. sedes in Grussen I                      | 288        | 1     | 177    |
|      | 24. sedes in Frankenau I                    | 289        | 1     | 177    |
|      | 25. sedes in Vole I                         | <b>290</b> | 1     | 178    |
|      | 26. sędes in Battenfelt                     | <b>291</b> | 1     | 178    |
|      | 27. sedes in Fromeldeskirchen I             | <b>292</b> | 1     | 178    |
|      | 28. sedes in Fodungen I                     | 293        | 1     | 178    |
|      | 29. sedes in Netphe I                       | 294        | 1     | 178    |
|      | 30. sedes in Arfelden                       | 295        | 1     | 178    |
|      | 31. sedes in Lasphe I                       | 296        | 1     | 178    |
|      | 32. sedes in Michelbach                     | 297        | 1     | 178    |
|      | 33. sedes in Wetter                         | 298        | 1     | 179    |
|      | 34. sedes in Bentreff I                     | 299        | 1     | 179    |
| •    | 35. sedes in Gemünden I                     | 300        | 1     | 179    |
|      | 36. sedes in Nüenstadt I                    | 301        | 1     | 179    |

|             | •                                          | Note.                                   | Abth.   | Seite.           |
|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|------------------|
|             | 37. sedes in Wymar I                       |                                         | 111     | 179              |
|             | 38. sedes in Treysa prope Nordecken I      |                                         |         | 179              |
| ID.         | Moguntinos extra muros S. Petri ecclesiae  |                                         | i       |                  |
|             | archidiaconatus IV                         | 404 u                                   | . 1     |                  |
|             |                                            |                                         | 1       | 228 f.           |
| (IV D.      | Molberg sedes, s. decanatus Misnensis 2.)  |                                         | ₽<br>   |                  |
| (V.         | Molsleben sedes, s. archidiaconatus Go-    | 1                                       | 1.      |                  |
| •           | thanus 4.)                                 |                                         | i       |                  |
| II B.       |                                            | 137                                     | 3       | 67               |
| II B.       |                                            | 241                                     | 3       | 68               |
|             | Monasteriensis prepositurae S. Ludgeri ar- |                                         | 1       | •                |
|             | chidiaconatus I No. 1—4, 7—9, 11 u. 37     | 124                                     |         | 59 f.            |
|             | II No. 6, 12, 18, 28—34                    |                                         | ·       |                  |
|             | und 38 zu                                  | 124*                                    | 3       | 64               |
|             | III No. 19—27 zu                           | •                                       |         | 72               |
|             | IV No. 10, 13, 14 und 35 zu                |                                         |         | 77               |
|             | V No. 15—17 und 36 zu                      |                                         | •       | 83               |
| II B.       | Monasteriensis prepositurae S. Martini ar- | 124                                     | • • • • | • , , , ,        |
| . D.        | chidiaconatus V                            | 149                                     | 3       | 83 £             |
| II B.       |                                            | 170                                     | ••      | 17.7 44          |
| -1 D,       | IV No. 1—3.                                | 1.4.4                                   | 3       | 77               |
|             | V No. 1—3.<br>V No. 4—13                   |                                         |         | 55.4             |
| II R        | Monasteriensis Vicedomini archidiaconatus  | 1.77                                    | ••      | • 7 🖥            |
| AA 47.      | II No. 11—15 and 21                        | 136                                     | 3       | 67               |
|             | III No. 16 and 17 zu.                      | -                                       |         |                  |
|             | IV No. 18—20 zn                            |                                         |         |                  |
|             | V No. 1—10 u. 22 zu                        |                                         |         | 83               |
| (V.         | Monner sedes, s. archidiaconatus Erfor-    | 1,545                                   | , "     | - 7.0            |
| ( • •       | diensis 7.)                                |                                         |         |                  |
| (V.         | Monsterszgehofen sedes, s. archidiaconatus |                                         |         |                  |
| (           | Gothanus 2.)                               |                                         |         |                  |
| (II H.      | Moringen sedes, s. archid. Nortunensis 1.) |                                         |         |                  |
| II J.       | Muden bannus I                             | in pt in                                | 2       | 334              |
| IV E.       |                                            |                                         |         | 274              |
| IV E.       | trans Muldam decanatus I                   |                                         |         |                  |
| IE.         | Munerstatt capituli archidiaconaine III    |                                         |         |                  |
| IV B.       | Nauen sedes X                              |                                         |         |                  |
| II K.       |                                            |                                         |         |                  |
|             | in Ness seden, a. when in Harryman,        | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | ••      | - ' '            |
| ЦJ.         | Netlingen banaus III                       | 5/4/5                                   | 2       | 313              |
| (I D.       | Netphe seden. 1. S. Suphani pragniti       | -/ -/                                   | _       | · F <b>F</b> * F |
| <b>\-</b> • | archidiaconatas 29.)                       |                                         |         |                  |
| ΠJ.         | Nigenkereken banzas Vb                     | 6,37                                    | 2       | 372              |
| <b>v</b> ·  | AT DUMBUS COURS FIRST T 18 , , , , , , ,   | -/-/                                    | -       | ·/ • •           |

|         |                                                                 | Note.      | Abth. | Seite.     |
|---------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------|------------|
| (IV D.  | Nisicensis archidiaconatus, s. archidiaconatus Misnensis.)      |            |       | -          |
| (III C. | Norda sedes, s. Bremensis scolastria 5.)                        |            |       |            |
| •       | Nortun sedes, s. archidiaconatus Nortu-                         |            |       |            |
| •       | nensis 4.)                                                      |            |       |            |
| II H.   | Nortunensis archidiaconatus:                                    |            | j     |            |
|         | 1. sedes Moringen II                                            | 467        | 2     | 286        |
|         | 2. sedes Oelsheim III                                           | 468        | 2     | <b>291</b> |
|         | 3. sedes Dransfeld III                                          | 469        | 2     | <b>291</b> |
|         | 4. sedes Nortun III                                             | 470        | 2     | 292        |
|         | 5. sedes Geismar III                                            | 471        | 2     | <b>292</b> |
| IV D.   | Nuenburgensis praepositura                                      |            |       |            |
|         | IV No. 3, 5—7 u. 9 .                                            | 539        | 4     | 296        |
|         | V No. 1, 2, 8, 10—12                                            | <b>539</b> | 4     | 298        |
|         | VII No. 4                                                       | 439        | 4     | 302        |
| (I D.   | Nüenstadt sedes, s. S. Stephani praepositi archidiaconatus 36.) |            |       |            |
| II A    | Nussiensis decania VI                                           | 165        | 1     | 70         |
| II E.   |                                                                 | 214        | 2     | 109        |
| (V.     | Oberingen sedes, s. archidiaconatus Erfor-                      | -41        | -     | 100        |
|         | diensis 9.)                                                     |            |       |            |
| (I C.   | Ochtendunck decanatus, s. archidiaconatus Cardonensis 1.)       |            |       |            |
| (III C. | Ochterszem sedes, s. Bremensis scolastria 3.)                   |            |       |            |
| (V.     | Ocherszhusen sedes, s. archidiaconatus Isen-<br>nach 3.)        |            |       |            |
| (IIIB.  | in Oldehove sedes, s. Hummerze.)                                |            |       |            |
|         | Oldendorpe bannus IV                                            | 617        | 2     | 354        |
|         | Ollendorff sedes, s. archidiaconatus Erfor-                     |            | 1     |            |
| ·       | diensis 8.)                                                     |            |       |            |
| (II H.  | Oelsheim sedes, s. archidiaconatus Nortu-                       |            | -     |            |
|         | nensis 2.)                                                      |            | 11    |            |
| II K.   | Origentalis bannus:                                             |            | 1     |            |
|         | A. in sede Helpede VII                                          | 435        | 3     | 228        |
|         | B. in sede Rebenunge VII                                        | 435        | 3     | 228        |
|         | C. in sede Hulleken VII                                         | 435        | 3     | 229        |
|         | D. in sede Winitz VII                                           | 435        | 3     | 229        |
|         | E. in sede Crumpe VII                                           | 435        | 3     | 229        |
|         | F. in sede Goszka VII                                           | 435        | 3     | 229        |
|         | G. in sede Reynstorp VII                                        | 435        | 3     | 229        |
|         | H. in sede Lodesleben VII                                       | 435        | 3     | 229        |
| (IV D.  | Oschatz sedes, s. praepositura Misnensis 4.)                    |            |       |            |
| ÎI K.   | Oscherslevensis bannus III                                      | 382        | 3     | 189        |

|         |                                                       | Note. | Abt             | h. Seite.      |
|---------|-------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------------|
| (V.     | Osmanstet sedes, s. archidiaconatus Erfordiensis 10.) |       |                 |                |
| II C.   | Osnabrugensis civitatis decanatus V                   | 83    | 2               | <b>52</b>      |
| (II C.  | Osnabrugensis praepositi S. Joannis deca-             |       | ijį             |                |
| •       | natus, s. Osnabrugensis civitatis decanatus.)         |       | ! i             |                |
| IIK.    | Ossendorp bannus I                                    | 359   | 3               | 171            |
| IIK.    | Osterwick bannus                                      |       |                 |                |
|         | I No. 1, 19                                           | 360   | 3               | 171            |
|         | II No. 7, 11, 14                                      | 408   | 3               | 199            |
| II G.   | Osterwolde archidiaconus V                            | 408   | 2               | 248            |
| (III C. | in Oszterynghen sedes, s. decanatus Bremensis 2.)     |       |                 |                |
| (I D.   | Ottra sedes, s. prepositura Fritzlariensis 4.)        |       |                 |                |
| ÌΠD.    | Paderbornensis Cantor, s. sedes Wartberch.)           |       |                 |                |
| •       | Paderdornensis majoris praepositurae ar-              |       |                 |                |
|         | VIII No. 14—19                                        | 217   | 3               | 129            |
|         | IX No. 2—4, 6, 8, 10—13, 21, 22, 24,                  |       |                 | 220            |
|         | 27—29                                                 | 227   | 3               | 136            |
| II D.   | Paderbornensis thesauraria                            |       |                 | 200            |
|         | I No. 1—10, 12, 14—16                                 | 165   | 131             | 96             |
|         | II No. 11, 13, 17—21 zu                               | 165*) | - 1             | _ <del>-</del> |
| IIF.    | Palerna obedientia V                                  | 286   | 2               |                |
| II L.   | in Parchem archidiaconus VIII                         | 543   | 3               | 293            |
|         |                                                       | 020   | , ,             | vgl. S. 291    |
| II E.   | Pattensen bannus VI                                   | 220   | <b>2</b>        | 116            |
| IV B.   | Pazewalkcensis archidiaconatus IX                     | 152   | 4               | 119            |
| IV C.   | _                                                     | 102   | 4               | 171            |
| (V.     | Pessnik sedes, s. archidiaconatus Erfor-              |       |                 | ,,,            |
| (       | diensis 11.)                                          |       | li              |                |
| (II D.  | Petri et Andreae apostolorum prepositurae             |       | li              |                |
| ( 2).   | archidiaconatus in Bustorpe, s. Bustorpe.)            |       |                 |                |
| (I C.   | S. Petri archidiaconatus, s. decanatus Kyl-           |       |                 |                |
| (- 0.   | borg.)                                                |       |                 |                |
| (I D.   | S. Petri ecclesiae extra muros Moguntinos             |       |                 |                |
| (-2.    | archidiaconatus, s. Moguntinos.)                      |       |                 |                |
| IV E.   | Plysnensis archidiaconatus II                         | 522   | <br>  <b>.4</b> | 285            |
| (II K.  | in Pratis decanus, s. bannus Balsamie C.)             | U44   | *               | 400            |
|         | Premzlawensis archidiaconatus IX                      | 152   | 4               | 119            |
|         | Prettin sedes, s. decanatus Misnensis 3.)             | 104   |                 | 113            |
|         | Pyrne sedes, s. archidiaconatus Misnensis 3.)         |       |                 |                |
| II K.   | Onedlinhungengie hannus IV                            | 400   | 3               | 100            |
| II L.   | Quedlinburgensis bannus IV                            |       | 1               | 199            |
| Tr Tr   | Raceburgensis diocesis ecclesiae VI                   |       | 3               | 278 f.         |

|        |                                                                 | Note.      | Abth. | Seite.     |
|--------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------|------------|
| (IV D. | Radeberg sedes, s. archidiaconatus Misnensis 4.)                |            |       |            |
| II C.  | Ravensbergensis decanatus VI                                    | 86         | 2     | 58 f.      |
| (IIK.  | Rebenunge sedes, s. bannus origentalis B.)                      |            |       |            |
| ÌΙ J.  | Reden bannus IV c                                               | 620        | 2     | 357        |
| ПК.    | Redepe bannus I                                                 | 361        | 3     | 171        |
| IIF.   | -                                                               | 277        | 2     | 157        |
| (IV D. | Reichenbach sedes, s. decanatus Budissi-<br>nensis 8.)          |            |       |            |
| IB.    | S. Remacli concilii beneficia III                               | 201        | 1     | 112        |
| (V.    | Rembda sedes, s. archidiaconatus Erfordiensis 12.)              |            |       |            |
| III C. | Repeszholdensis prepositura III                                 | 309        | 2     | 194        |
| (V.    | Reynde sedes, s. decanatus Jsennach 2.)                         |            |       |            |
| (V.    | Reynsdorff sedes, s. archidiaconatus Er-<br>fordiensis 13.)     |            |       |            |
| (II K. | Reynstorp sedes, s. bannus origentalis G.)                      |            |       |            |
| ÌV B.  | Rhatenow sedes V                                                | 214        | 4     | 101        |
| HE.    | in Rheme bannus III                                             | 209        | 2     | 99         |
| IV D.  | Riessaw praepositura                                            | 404        | 4     | <b>223</b> |
|        | 1. sedes Sayda IV                                               | 405        | 4     | 223        |
|        | 2. sedes Weylansdsdorff III                                     | 389        | 4     | 213        |
| II J.  | Ringelem bannus V                                               | 633        | 2     | <b>368</b> |
| IV C.  | Robelle archidiaconatus VI                                      | <b>279</b> | 4     | 144, 145   |
| (V.    | Roernrit sedes, s. decanatus Isennach 25.)                      |            | 1     |            |
| II L.  | in Rostock archidiaconus VII                                    | <b>543</b> | 3     | 286        |
| (IV D. | Roswen sedes, s. praepositura Misnensis 5.)                     |            |       |            |
| (I D.  | Rüdene sedes, s. S. Stephani praepositi archidiaconatus 11.)    |            |       |            |
| (I D.  | Rumlangen sedes, s. S. Stephani praepositi archidiaconatus 13.) |            |       |            |
| III C. | Rustringie archidiaconatus I                                    | 305        | 2     | 186        |
| IIL.   | Sadelbandiae bannus IV                                          | 486        | 2     | 264        |
| IV D.  | Sagan archipresbiteratus X                                      | 474        | 4     | <b>263</b> |
| II G.  | Salzwedel archidiaconatus V                                     | 406        | 2     | 247        |
| IV D.  | Sayda sedes IV                                                  | 405        | 3     | 223        |
| II G.  | Scesle archidiaconatus II                                       | 334        | 2     | 214        |
| II K.  | Scheninge bannus I                                              | <b>362</b> | 3     | 171        |
| IIK.   | Schepenstedensis bannus I                                       | 363        | 3     | 171        |
| •      | Schlieben sedes, s. Lusatia inferior 10.)                       |            |       |            |
| II J.  | Schmedenstede banuus III                                        | 596        | 2     | 344        |
| (IV D. | Schmideberg sedes, s. prepositura Clöden 1.)                    |            |       |            |
|        |                                                                 |            |       |            |

|         |                                                                                             | Note. | Abth. | Seite.     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|
| (IV D.  | Schonstat sedes, s. S. Stephani praepositi archidiaconatus 12.)                             |       |       |            |
| (I D.   | Schutzeberg sedes, s. prepositura Fritz-<br>lariensis 8.)                                   |       |       |            |
| (V.     | Schydingen sedes, s. archidiaconatus Erfor-                                                 |       |       |            |
| (III C  | diensis 14.)                                                                                |       |       |            |
|         | Scolastria Bremensis, s. Bremensis.)                                                        |       |       |            |
|         | Sebeniz sedes, s. decanatus Budissinensis 5.) Seeburg sedes, s. archidiaconatus Einbeck 5.) |       |       |            |
| -       | Sehusen bannus V f                                                                          | 630   | 2     | 365        |
|         | Sehusensis bannus III                                                                       | 383   | 3     | 190        |
|         |                                                                                             | 909   | 3     | 130        |
|         | Seidenberg sedes, s. decanatus Budissinensis 9.)                                            |       |       |            |
| II K.   |                                                                                             | 384   | 3     | 190        |
| IV D.   |                                                                                             |       | 4     | <b>257</b> |
| II G.   | Seltzinge bannus I                                                                          |       | 2     | 212        |
| II J.   | Siverszhusen bannus II                                                                      | 591   | 2     | 337        |
| II G.   | Sneghe prepositura VI                                                                       |       | 2     | <b>255</b> |
| II G.   | Solceneshusen archidiaconatus IV                                                            | 400   | 1 1   | 240        |
| II J.   | Solsche bannus III                                                                          | 605   | 2     | 346        |
| II G.   | Soltwedel prepositura V                                                                     | 406   | 2     | 247        |
| (IV D.  | Soraw sedes, s. decanatus Budissinensis 2.)                                                 |       |       |            |
| II G.   | Sottrum archidiaconatus II                                                                  | 335   | 2     | 215        |
| IV B.   | Spandov sedes V                                                                             | 215   | 4     | 101 f.     |
| (IV D.  | Spremberg sedes, s. Lusatia inferior 11.)                                                   |       |       |            |
| IB.     | Stabulensis ecclesiae beneficia IV                                                          | 204   | 1     | 114        |
| (III C. | Stedestorppe sed., s. Bremensis scolastria 2.)                                              |       |       |            |
| II D.   | Stenhem sedes III                                                                           | 177   | 3     | 104 f.     |
| (I D.   | S. Stephani Moguntinensis prepositi archi-                                                  |       |       |            |
|         | diaconatus, s. Moguntinensis.)                                                              |       |       |            |
| II J.   | Stockemb bannus III                                                                         | 597   | 2     | 344        |
| (II H.  | Stockheim sedes, s. archidiaconatus Einbeck 2.)                                             |       |       |            |
| (IV D.  | Stollberg sedes, s. archidiaconatus Kemp-<br>nicensis 2.)                                   |       |       |            |
| (IV D.  | ·                                                                                           |       |       |            |
| •       | Storkaw sedes, s. Lusatia inferior 12.)                                                     |       |       |            |
| IIL.    |                                                                                             | 478   | 3     | 260 f.     |
| IV B.   | 1                                                                                           | 222   | 1.1   | 107        |
|         | Suchtelen decania IV                                                                        | 152   | 1 1   | 58         |
| II E.   | Sulingen bannus I                                                                           | 196   | 1-1   | 89         |
| (V.     | Summerde sedes, s. archidiaconatus Erfor-                                                   |       |       |            |
| -       | diensis 15.)                                                                                |       |       |            |
|         | ·                                                                                           |       | • •   |            |

|        |                                                                                | Note. | Abth. | Seite.    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|
| II A.  | Susatiensis decania I                                                          | 70    | 3     | 26 f.     |
| (V.    | Sussra sedes, s. archidiaconatus Jeche-<br>burg 2.)                            |       |       |           |
| II G.  | Suthrem archidiaconatus II                                                     | 335   | 2     | 215       |
| IA.    | Sybergensis decania I                                                          | 133   | 1     | 42 f.     |
| II C.  | Tecklenburgensis decanatus V                                                   | 85    | 2     | <b>53</b> |
| IVB.   | Templin sedes VIII                                                             | 233   | 4     | 115       |
| (II D. | Thesaurarius Paderbornens., s. Paderborb.)                                     |       |       |           |
| ÌΙ L.  | in Thitmarsia beneficia I                                                      | 467   | 3     | 249       |
| (IV D. | Torgaw sedes, s. praepositura Clöden 2.)                                       |       |       |           |
| ÌΒ.    | Trajectensis concilii beneficia III                                            | 200   | 1     | 112       |
| II A.  | Tremoniensis decania II                                                        | 83    | 3     | 43        |
| IV C.  | Treptow'sche Synode VIII                                                       |       | 4     | 153       |
| (ID.   | Treysa prope Nordeckin sedes, s. S. Ste-<br>phani prepoti archidiaconatus 38.) |       |       |           |
| (I D.  | Treysa prope Ziegenhain sedes, s. S. Stephani prepositi archidiaconatus 16.)   |       |       |           |
| II D.  | Tuelensis synodus VIII                                                         | 215   | 3     | 128       |
| IA.    | Tulpetensis decania IX                                                         | 178   | 1     | 88 f.     |
| IA.    | Tuytiensis decania II                                                          | 139   | 1     | 48 f.     |
| _      | inter Uchtam et Besam decania, s. bannus                                       |       |       |           |
| •      | Balsamie B.)                                                                   |       |       |           |
| (II K. | inter Uchtam et Tangheram decania, s.                                          |       |       |           |
|        | bannus Balsamie A.)                                                            |       |       |           |
| IV C.  | Ueckermünd'sche Synode XI                                                      |       | 4     | 165       |
|        | Uffhoeven sedes, s. prepositura Dorla-<br>nensis 2.)                           |       |       |           |
| (ID.   | Ufleyden sedes, s. S. Stephani prepositi ar-                                   |       |       |           |
| •      | chidiaconatus 9.)                                                              |       |       |           |
| (ID.   | Urffe sedes, s. prepositura Fritzlariensis 9.)                                 |       |       |           |
| •      | in Usquart sedes I b                                                           | 633   | 3     | 356 f.    |
| (V.    | Utenbich sedes, s. archidiaconatus Erfordiensis 16.)                           |       |       |           |
| III B. |                                                                                | 644   | 3     | 365       |
|        | Utznamensis archidiaconatus XII                                                |       | 4     | 168       |
|        | Utzsleve bannus IV                                                             | 411   | 3     | 199       |
|        | Vach sedes, s. decanatus Isennach 8.)                                          |       |       |           |
| •      | Vechtensis decanatus II                                                        | 70    | 2     | 37        |
|        | Verdensis satrapia II                                                          | 3348  | 1 1   | 215       |
|        | Vestae Christianitas II                                                        | 84    | !!!   | 44        |
|        | Veteris monasterii bannus III a                                                | 611   | 2     | 351       |
| (IIB.  | Vicedomini monasteriensis archidiaconatus,                                     |       |       |           |
| `      | s. Monasteriensis.)                                                            |       |       |           |
|        | •                                                                              |       | •     |           |

| I D. Vole sedes, s. S. Stephani prepositi archidiaconatus 25.)   II C. Vordensis decanatus IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| If C.   Vordensis decanatus   IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| II B.   Vreden vel Groll archidiaconatus   III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (IV D. Waldenburgk sedes, s. archidiaconatus       Kempnicensis 3.)         II J. Wallensen bannus IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kempnicensis 3.)   II J.   Wallensen bannus IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| II J.   Wallensen bannus IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (V.       Wandisleben sedes, s. archidiaconatus Gothanus 3.)         (III C. in Wanga sedes, s. decanatus Bremensis 1.)       68 4 32 f.         IV A.       Wanslove bannus (III)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| thanus 3.)       (III C. in Wanga sedes, s. decanatus Bremensis 1.)       1.)         IV A. Wanslove bannus (III)       68         IV C. in Warne archidiaconus VII       282         II D. Wartberch sedes VI       201         II B. Wassenbergensis concilii beneficia, s. Campiniae archidiaconatus 5.)         II K. Watenstede bannus I       364         II A. Wattinscheyde decania II       86         II K. Wedderstede bannus V       424         IV A. Weddinghe bannus (III)       71         II E. in Wesen bannus:       10, 22, 25-27, 30-55         IV No. 1-10, 22, 25-27, 30-55       212         III No. 11-21, 23, 24, 28, 29       210         (I D. in Wessemar sedes, s. S. Stephani prae-                                   |
| (III C. in Wanga sedes, s. decanatus Bremensis 1.)  IV A. Wanslove bannus (III)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IV A. Wanslove bannus (III)       68       4       32 f.         IV C. in Warne archidiaconus VII       282       4       147         II D. Wartberch sedes VI       201       3       119         (I B. Wassenbergensis concilii beneficia, s. Campiniae archidiaconatus 5.)       364       3       171         II K. Watenstede bannus I       86       3       44         II K. Wedderstede bannus V       424       3       208         IV A. Weddinghe bannus (III)       71       4       34         II E. in Wesen bannus:       1V No. 1—10, 22, 25—27, 30—55       212       2       104         III No. 11—21, 23, 24, 28, 29       210       2       99         (I D. in Wessemar sedes, s. S. Stephani prae-       201       2       99 |
| IV C. in Warne archidiaconus VII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| II D. Wartberch sedes VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (I B. Wassenbergensis concilii beneficia, s. Campiniae archidiaconatus 5.)         II K. Watenstede bannus I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| piniae archidiaconatus 5.)  II K. Watenstede bannus I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| II K.       Watenstede bannus I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| II A.       Wattinscheyde decania II        86       3       44         II K.       Wedderstede bannus V         424       3       208         IV A.       Weddinghe bannus (III)         71       4       34         II E.       in Wesen bannus:         212       2       104         III No. 11—21, 23, 24, 28, 29        210       2       99         (I D.       in Wessemar sedes, s. S. Stephani prae-        210       2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| II K. Wedderstede bannus V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IV A. Weddinghe bannus (III)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| II E. in Wesen bannus:  IV No. 1—10, 22, 25—27, 30—55 . 212 2  III No. 11—21, 23, 24, 28, 29 210 2  (I D. in Wessemar sedes, s. S. Stephani prae-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IV No. 1—10, 22, 25—27, 30—55 . 212 2 104<br>III No. 11—21, 23, 24, 28, 29 210 2 99<br>(I D. in Wessemar sedes, s. S. Stephani prae-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| III No. 11—21, 23, 24, 28, 29 210   2   99 (I D. in Wessemar sedes, s. S. Stephani prae-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (I D. in Wessemar sedes, s. S. Stephani prae-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| positi archidiaconatus 1.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (V. Wessungen sedes, s. archidiaconatus Jeche-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| burg 11.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| II K. Westerhusen bannus IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| II K. Westerode bannus I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| II J. Wetteborn bannus IV e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (I D. Wetter sedes, s. S. Stephani praepositi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| archidiaconatus 33.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| I C. Wetzlariense capitulum VI 231 1 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (IV D. Weylandsdorff sedes, s. archidiaconatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Misnensis 5.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (I D. Winderade sedes, s. S. Stephani praepositi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| archidiaconatus 19.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| II C. Widenbrugensis decanatus VI 88 2 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| II C. Wildeshausensis decanatus II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| II J. Winhusen bannus:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| I No. 9—15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| II No. 1—8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (II K. Winitz sedes, s. bannus origentalis D.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| II B. in Winterswick archidiaconatus:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|              |                                               | Note.     | Abth. | Seite.        |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------|-------|---------------|--|--|
|              | I No. 7                                       |           | 3     | 60            |  |  |
|              | II No. 1—6, 8—17, 25, 26, 48, 49,             |           |       |               |  |  |
|              | 52, 60 und 64                                 | 134       | 3     | 64 f.         |  |  |
|              | IV No. 18—23, 27—29, 31—38, 46,               |           | -     |               |  |  |
|              | 51, 55, 57, 59, 62 und 63 zu                  | 134**     | 3     | 77            |  |  |
|              | V No. 24, 30, 39—45, 47, 50, 53,              |           |       |               |  |  |
|              | 54, 56, 58 und 61 zu                          | 134***    | 3     | 83            |  |  |
| II K.        | Witinge bannus I                              | 366       | 3     | 172           |  |  |
|              | Witlacensis decanatus. IV                     | 82        | 2     | 50            |  |  |
| IV B.        | Wittenberg sedes II                           | 202       | 4     | 91            |  |  |
| (IV D.       | Wolckenstein sedes, s. archidiaconatus        |           |       |               |  |  |
| •            | Kempnicensis 4.)                              |           |       |               |  |  |
| (I B.        | Woncellensis concilii beneficia, s. Campi-    |           |       |               |  |  |
| •            | niae archidiaconatus 2.)                      |           |       |               |  |  |
| IV D.        | Worcinensis praepositura:                     |           |       |               |  |  |
|              | 1. sedes Dyeben VI                            | 423       | 4     | 234           |  |  |
|              | 2. sedes Leisnig VI                           | 424       | 4     | 234           |  |  |
|              | 3. sedes Worzen VI                            | 425       | 4     | 235           |  |  |
| <b>II</b> A. | Wormbecke decania I                           | <b>73</b> | 3     | 28            |  |  |
| II E.        | in Wunstorp bannus VI                         | 221       | 2     | 116           |  |  |
| II F.        | Wyllehadi praepositura:                       |           | 11    |               |  |  |
|              | IV No. 1—4, 16, 18 und 19                     | 281       | 2     | 163           |  |  |
|              | V No. 5—8, 10, 12—15, 17 und 20               | 290       | 2     | 170           |  |  |
|              | VI No. 9 und 11                               | 299       | 2     | 175           |  |  |
| (I D.        | Wymar sedes, s. S. Stephani praepositi        |           |       |               |  |  |
|              | archidiaconatus 37.)                          |           |       |               |  |  |
| <b>(</b> V.  | Wymar sedes, s. archidiaconatus Erfordi-      |           | 11    |               |  |  |
|              | ensis 17.)                                    |           | 11    |               |  |  |
| (III C.      | Wytmundia sedes, s. Bremensis scolastria.)    |           |       |               |  |  |
| IA.          | Xanten decania V a                            | 160       | 1     | 63 <b>f</b> . |  |  |
|              | Zarstedde bannus III                          | 603       | 2     | 345           |  |  |
| •            | Zcossen sedes, s. Lusatia inferior 13.)       |           | 11    |               |  |  |
|              | Zedenick sedes X                              | 236       | 4     | 121           |  |  |
| IB.          | Zeflicensis prepositura I                     | 186       | 1     | 105           |  |  |
| IV B.        | Zerbst sedes II                               | 203       | 4     | 92            |  |  |
| IV B.        | Zigesar sedes I                               | 197       | 4     | 88            |  |  |
|              | Zschillen archidiaconatus V                   | 420       | 4     | 232           |  |  |
| (1 B.        | Zusteriensis concilii beneficia, s. Campiniae |           |       |               |  |  |
|              | archidiaconatus 4.)                           |           |       |               |  |  |
|              |                                               |           |       |               |  |  |

# Erläuterungen zur Diöcesan- und Gaukarte.

Eine Gau- und eine dieselbe begründende Diöcesankarte gehören zum Gesammtwerke der Diöcesan- und Gaugrenzen Norddeutschlands. Sie sind für dieses unentbehrlich, da ohne sie eine klare Anschauung der von uns bewiesenen Grenzen von drei Fünftel Deutschlands unmöglich ist.\*) Beide sind die ersten urkundlich gesicherten Karten über die Ursitze unserer Vorfahren. Mit vieler Mühe und groszen Kosten sind sie entworfen und lithographisch ausgeführt.

Ein Verhältniss von 1:050,000 der Natur erschien am angemessendsten. Auf beiden Karten musste dabei an den beengten Stellen durch Hülfszahlen nachgeholfen werden.

Auf der Gaukarte vertreten in dieser Beziehung in I. FRANCIA:

(A. im Bisthum Köln,)

- V. Pagus Duispurch: 1 Reynaren, 2 Hernatscet, 3 Fisclaco, 4 Hesingi; (C. im Erzbisthum Trier,)
- II. Pagus Magninsis: 1 Confluentia, 2 Karadone;
- III. Pagus Trigorium: 1 Bochbardon;
- VI. Pagus Logenahe inferior: 1 Aldendorph, 2 Sualbach; (D. im Bisthum Mainz,)
- I. Pagus Logenahe superior: 1 Erfrateshusen;
- III. Pagus Wettereiba: 1 Grunningen, 2 Muscanheim, 3 Oberenhova, 4 Husen, 5 Morulle, 6 Wizensheim;

<sup>\*)</sup> In Westen schlieszt sich an meine Diöcesan- und Gaukarte an die "Kaart der Nederland'sche Bisdommen met hunne oudste Verdeeling in Aartsdiakenaten, en Dekenaten door Dr. P. P. M. Alberdingk-Thijm," mit Kinhem, Texla, Westraga, Ostraga, Umbalaha, Trianta, Tuvanti, Salon, Hamaland, Felua. Fleheti, Testrebenti, Batua, Niftarlake, en Rinlant int' Bisdom Utrecht; Pagus Stria, Masau inferior, Masau superior, P. Mansuaria, P. Hasbania, P. Lomacensis, P. Condrusium, P. Leuchia en P. Arduennensis int' Bisdom Luik; P. Riensis, P. Brachbant, P. Hannonia, P. Fania, P. Cameracensis en P. Atrebatensis int' Bisdom Kameryk; P. Flandrensis en P. Mempiscus int' Bisdom Doornik; Pagus Morinorum, Pag. Pontivus en Pag. Leticus in't Bisdom Teruenne. Möchte die Begründung der Grenzen derselben in seinem mir noch nicht zugängigen Werke: "Karl der Grosze," eine gleiche sein, woran zu zweifeln mich die Anmerkung veranlasst: "Waar de grenzen der pagi niet overeenkomen met die der Aartsdiakenaten is zulks door eene afzonderlijke kleur aangeduid."

(E. im Bisthum Würzburg,)

- II. Pagus Grapfeld occidentalis (Untergau Tollifeldum): 1 Westheim, 2 Mitilesdorf, 3 Sundheim, 4 Helmericheshusa;
- III. Pagus Grapfeld orientalis: 1 Altenstetten, 2 Stocheim, 3 Othelmeshus, 4 Hishereshusun, 5 Kunegeshoba, 6 Affaltern.

### II. SAXONIA,

#### 1. PROVINTIA WESTFALIA:

(B. im Bisthum Münster,)

V. Pagus Dreini: 1 Warendorpe, 2 Rinkenrodde, 3 Sendenhorst, 4 Bokhorst, 5 Berhorst, 6 Uckincktorpe;

(C. im Bisthum Osnabrück,)

II. Pagus Leriga: 1 Garta, 2 Halahtre, 3 Duliun, 4 Ratharavelda;

#### 2. PROVINTIA ANGARIA:

(D. im Bisthum Paderborn,)

IV. Pagus Auga: 1 Hammeressen, 2 Windelmuderode; (E. im Bisthum Minden,)

IV. Pagus Tilithi: 1 Nitilrothe, 2 Benneshusun, 3 Wigbaldeshusun;

VI. Pagus Maerstem: 1 Walesrothe;

(F. im Bisthum Bremen,)

VI. Pagus Ammeri: 1 Twischena;

(H. im Bisthum Mainz,)

VI. Pagus Hessim: 1 Meiskere;

### 3. PROVINTIA OSTFALIA:

(G. im Bisthum Verden,)

- IV. Pagus Bardengawi: 1 Wendecoten, 2 Reynestorp, 3 Hoygerstorp, 4 Tedanthorp, 5 Hristedi, 5 Ripdorp;
- VI. Pagus Drevani: 1 Ghartow, 2 Carnitze, 3 Zerane, 4 Revenstorpe;

(I. im Bisthum Hildesheim,)

- I. Pagus Gretinge: 1 Beginburstalle, 2 Gerendessen, 3 Ghokenholte;
- II. Pagus Flutwidde: 1 Huinhusen, 2 Eclage, 3 Eclage, 4 Offensen.
  5 Santleghe, 6 Osberneshusen, 7 Nortborch, 8 Scheplice.
  9 Huneborstelde, 10 Vletmare;
- III. Pagus Hastvala: 1 Biscopesroth;

(K. im Bisthum Halberstadt,)

- II. Pagus Belesem: 1 Osterne, 2 Beldingke;
- III. Pagus Northuringowe: 1 Dominisleib, 2 Dudulegon, 3 Otteresleba, 4 Liemuntesdorf, 5 Wincdiscunsalebizi, 6 Wilmersleve:
- IV. Pagus Hartingowe: 1 Miniszlavo;
- VI. Pagus Frisonoveld: 1 Liudolvesdorpf, 2 Burnstedi, 3 Sitichenbah, 4 Cucinburg, 5 Ubhusou;
- VII. Pagus Hasigowe: 1 Bannungestädt, 2 Bisgofesdorpf, 3 Budinendorpf;

# 4. PROVINTIA (THIETMARESCA rect.) TRANSALBINGIA: (L. im Bisthum Verden,)

IV. Pagus Sadelbandia: 1 Kunkelowe. 2 Guztrade, 3 Watartze, 4 Rosborch, 5 Pampowe, 6 Growe, 7 Grabowe, 8 Coledowe, 9 Wizoc, 10 Gultsowe, 11 Tomene, 12 Crucowe, 13 Snakenbeke, 14 Lantsaze.

#### III. FRISIA:

(A. im Bisthum Utrecht,)

I. Pagus Batua: 1 Andassale, 2 Wulfara, 3 Ewic Silec, 4 Falburc, 5 Doronbure;

(B. im Bisthum Münster,)

- I. Pagus Fivelgoa,
  - a. Pagus Hugmerchi: 1 Humarcha;
  - c. Pagus Fivelga: 1 Delfsilum, 2 Appengadampne, 3 Tukawerth, 4 Fermesum, 5 Weijewerth;
- II. Pagus Emisga: 1 Huttum, 2 Donehusen, 3 Cirquerum. IV. SLAVONIA:

(A. im Bisthum Magdeburg,)

I. Pagus Seromunti: 1 Grimmerslovo, 2 Trebocowici, 3 Rusocowiki, 4 Zachalizi, 5 Wizekiani, 6 Boblozi, 7 Gorizka;

(C. im Bisthum Havelberg,)

X. Pagus Mizerez: 1 Grottow;

(E. im Bisthum Zeitz,)

- III. Pagus Puonzowa: 1 Luongonosi;
- IV. Pagus Tuchurini: 1 Bresnizani, 2 Strecowa, 3 Grodiscani, 4 Chroziwa;

(F. im Bisthum Merseburg,)

- I. Pagus Scuntira: 1 Drogistorf.
- V. THURINGIA (im Bisthum Mainz):
  - I. Pagus Eichesfelden: 1 Kermara;
  - VII. Pagus Orla: 1 Breternitzi, 2 Schweinitzi, 3 Opult, 4 Growizi.

Auf der Diöcesankarte sind durchweg die im Drucke vorkommenden Zahlen an den Stellen eingetragen, wo für die in den Archidiakonatsregistern genannten Namen der Grenzkirchorte kein Raum auf derselben war. An der Grenze des Bisthums Köln in Franken gegen Köln in Sachsen stehen z. B. die Zahlen 23 in Franken, 20, 15 und 1 in Sachsen. Vergleicht man damit S. 4—11 der ersten Abtheilung, so ist 1. Ottsingen, 15. Niederwenigern, 20. Holten einer- und 23. Hamborn andrerseits gedruckt. Diese Namen sind also diejenigen, für welche auf der Karte kein Raum zum Eintragen mehr vorhanden war. Dieses Verhältniss findet Anwendung für sämmtliche Diöcesangrenzen.

Für die Gaugrenzen innerhalb der Diöcesen ist zu den Namen der in den Archidiakonatsregistern genannten Kirchorte eine kleinere Schrift gewählt, theils um für sie mehr Raum zu gewinnen, theils um sie von den Kirchorten an der Auszengrenze der Diöcesen dem Auge kenntlich zu machen. Im Bisthum Köln in Franken z. B. stehen im Innern die Zahlen 3 (im pagus Coloniensis, gegen den Moilla), 18, 19 und 20 (im Coloniensis gegen den Tulpiacensis), 25 und 27 (im Bunnengao gegen den Coloniensis), 17 und 15 (im Tulpiacensis gegen den Bunnengao), auch 4 und 6 (im Bunnengao gegen den Effinse).

Die Lösungen für diese Zahlen findet man in der ersten Abtheilung, wo 3. Giesenkirchen (S. 59, 2. Col.), 18. Hochkirchen, 19. Pingsheim 20. Lechenich (S. 81 f, 1. Col.), 25. Wolberberg und 27. Wesseling (S. 82, 2. Col.), 15. Kircheim und 17. Oberdrees (S. 91, 1. Col.), und 4. Hönningen und 6. Ruperath (S. 97, 1. Col.) als diejenigen Grenzkirchen genannt werden, deren Namen auf der Karte nicht eingetragen sind. Wer also irgendwie daran zweifeln könnte, dass die durch Zahlen angedeuteten erwiesene Grenzkirchsprengel sind, kann durch eine Vergleichung dieser Zahlen mit dem Drucke sich von der Wahrheit überzeugen.

# Corrigenda.

### Erste Abtheilung:

Vorwort S. XXXIII, Z. 10 u. 13 v. o. lies drei Fünftel statt drei Zehntel.

S. 6, 1. Col. l. 8. Klüppelberg st. Klüppenberg.

S. 74. 1. Col. l. 5. Büderich st. 6. Büderich.

S. 94, Z. 6 v. u. l. 13. August 762 st. 15. Juni 943.

S. 106, 1. Col. l. 5. Groesbeek st. Gronsbeek.

S. 126, Z. 9 v. u. l. 117—125 st. 107—125.

S. 144, Z. 12 v. u. l. Hahnstätten st. Hohnstätten.

S. 249, Z. 17 f. v. o. ist "Groszwenkheim. Kdf. im Ldger. Münnerstadt, capitulo Munerst. No. 9" zu tilgen, aber auf S. 250, Z. 2 v. u. einzutragen.

### Zweite Abtheilung:

In derselben sind auf S. 391 Corrigenda mitgetheilt. Hinzuzufügen ist:

S. 1, Z. 3 l. C. st. A. im Bisthum Osnabrück.

S. III muss es auf Z. 3—4 heiszen: "von 40 Gauen und 36 Untergauen in 6 Bisthümern und 110 geistlichen Bezirken."

S. 229 beginnt die

(flinfte Strecke)

Verden in Ostfalen, Havelberg, IL. (noch) pagus Osterwalde: VIII. pagus Nielitizi:

vor den Kirchspielen

32. Ferchlip im Kr. Osterburg. 31. Werben im Kr. Osterburg.

S. 364, Z. 1, S. 365 u. 367 in den Ueberschriften l. V f. st. IV f.

S. 401, Z. 7 v. o. l. drei Fünftel st. drei Zehntel.

S. 414, Z. 10 v. o. l. siebentes st. viertes Zehntel.

### Dritte Abtheilung:

S. 10, Z. 4f. v. o. l. "(Untergaue: a. Sosaciensis, b. Sturmidi vel Langaneka, c. Arpesfeld, d. Hare, e. Treveresga, f. Locdorp, g. Grascaft)."
Zu tilgen ist "e. Silbiki."

S. 64, Z. 3 v. u. l. 60 st. 99.

S. 294, Z. 8 v. u. l. 588 u. 548 st. 535 u. 545.

S. 300, Z. 1 v. o. und in den Ueberschriften S. 301 u. 303 l. X st. IX.

### Vierte Abtheilung:

S. 37, Z. 22 v. u. l. Helmena st. Hulmena.

S. 194, Z. 1 v. u. l. zum Selpoli st. Note 471.

S. 313, Z. 2 v. o. l. F. st. E.

S. 327 u. 329 in der Ueberschrift l. (Hasigowe) st. III. Siusli.

S. 374, Z. 1 v. o. l. VII st. 1X.

S, 423, Z. 17 v. o. l. Ubii st. Ubi.

S. 425, Z. 20 v. o. l. Chauci st. Chauci.

Auf der Gaukarte ist 4. PROVINCIA TRANSALBINGIA st. THIETMARESCA zu lesen.

## Addenda.

### Erste Abtheilung:

S. 187, 1. Col. 34. im K. Alsfeld fehlt Note 330 a) "—— ecclesiam in Alsveld nostre diocesis" (Urk. des Erzbisch. Werner zu Mainz vom 5. Juni 1276, bei Bauer Urkunden zur hess. Landesgesch. I 104).

S. 189, 1. Col. 49. im K. Vöhl fehlt Note 334 a) "—— duo mansi in Vohele" (Urk. des Erzbisch. Sigfried zu Mainz vom J. 1226, bei Varnhagen

Grundl. der Waldeck'schen Landesgesch. I, Urkb. S. 44 f.).

S. 210, Note 371, Z. 4 v. u. Von den Gauorten liegen Turinvelde (S. 210), Bucha (S. 212), Ezelenheim, Rostorf (S. 214), Hohenstat (S. 215), Hosti (S. 216) und Orbaha (S. 217) südlich unserer Gaukarte. So auch Munerichestat (S. 248) und Wancheim (S. 250); ferner Rodaha (S. 262).



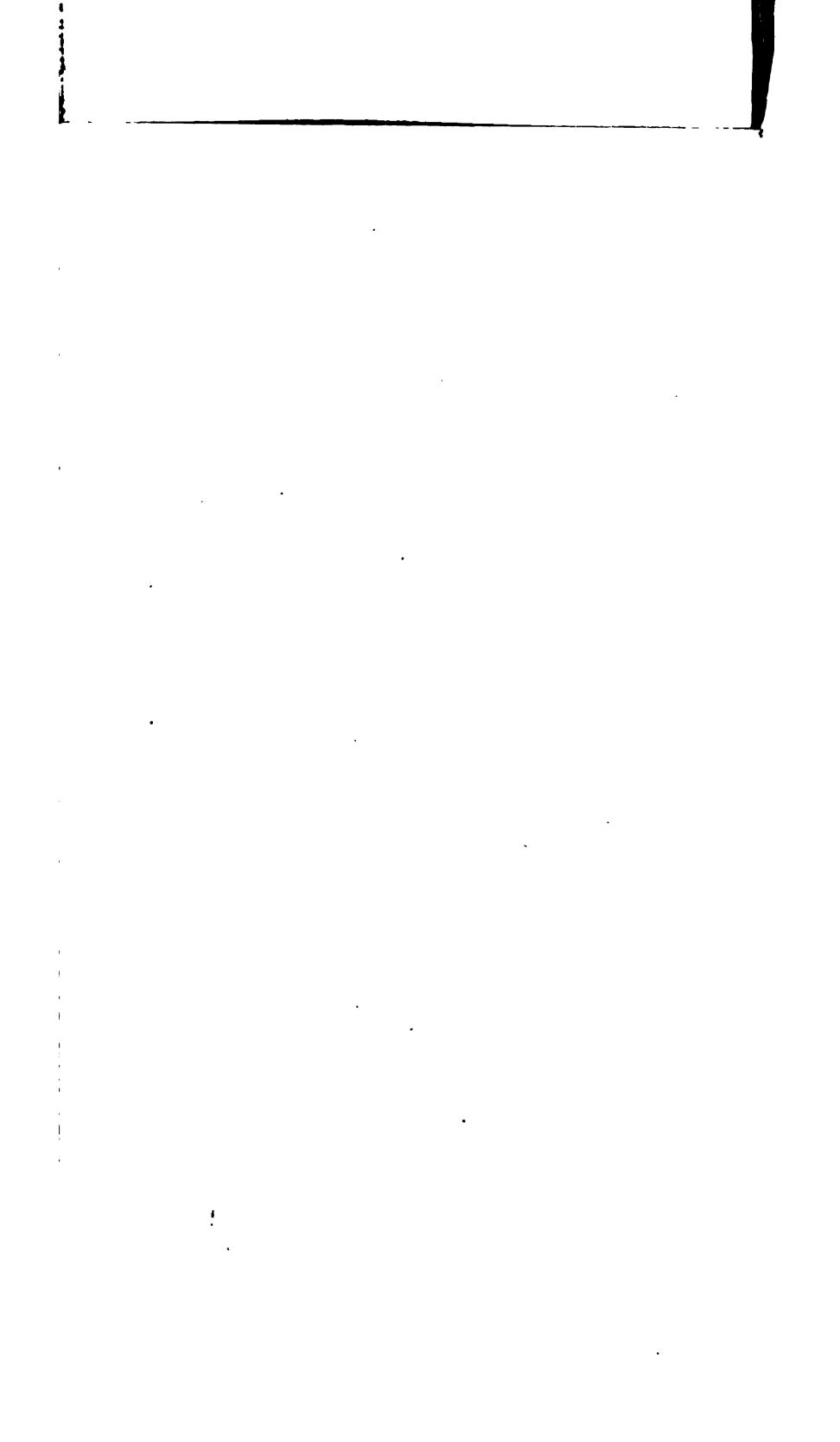

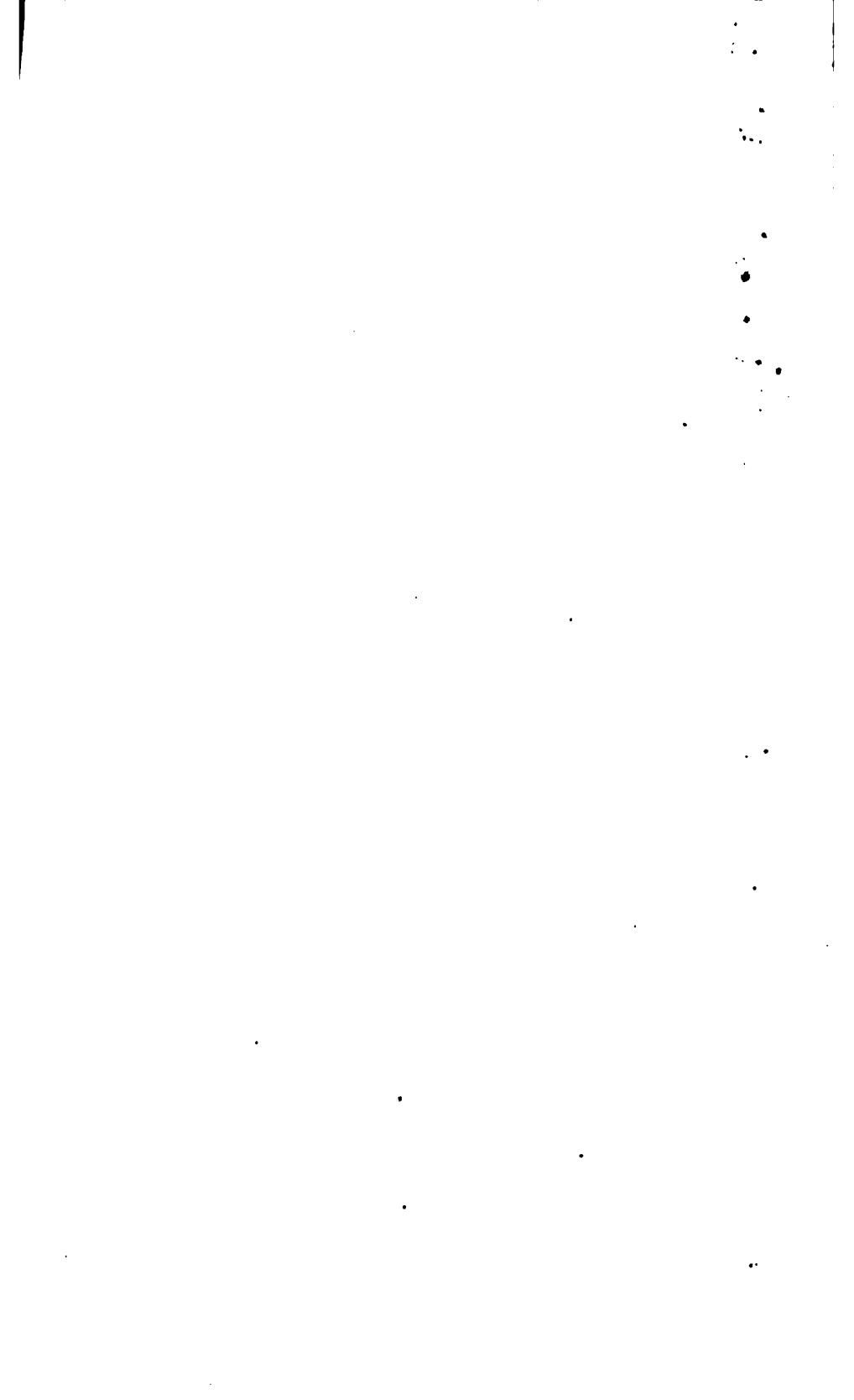

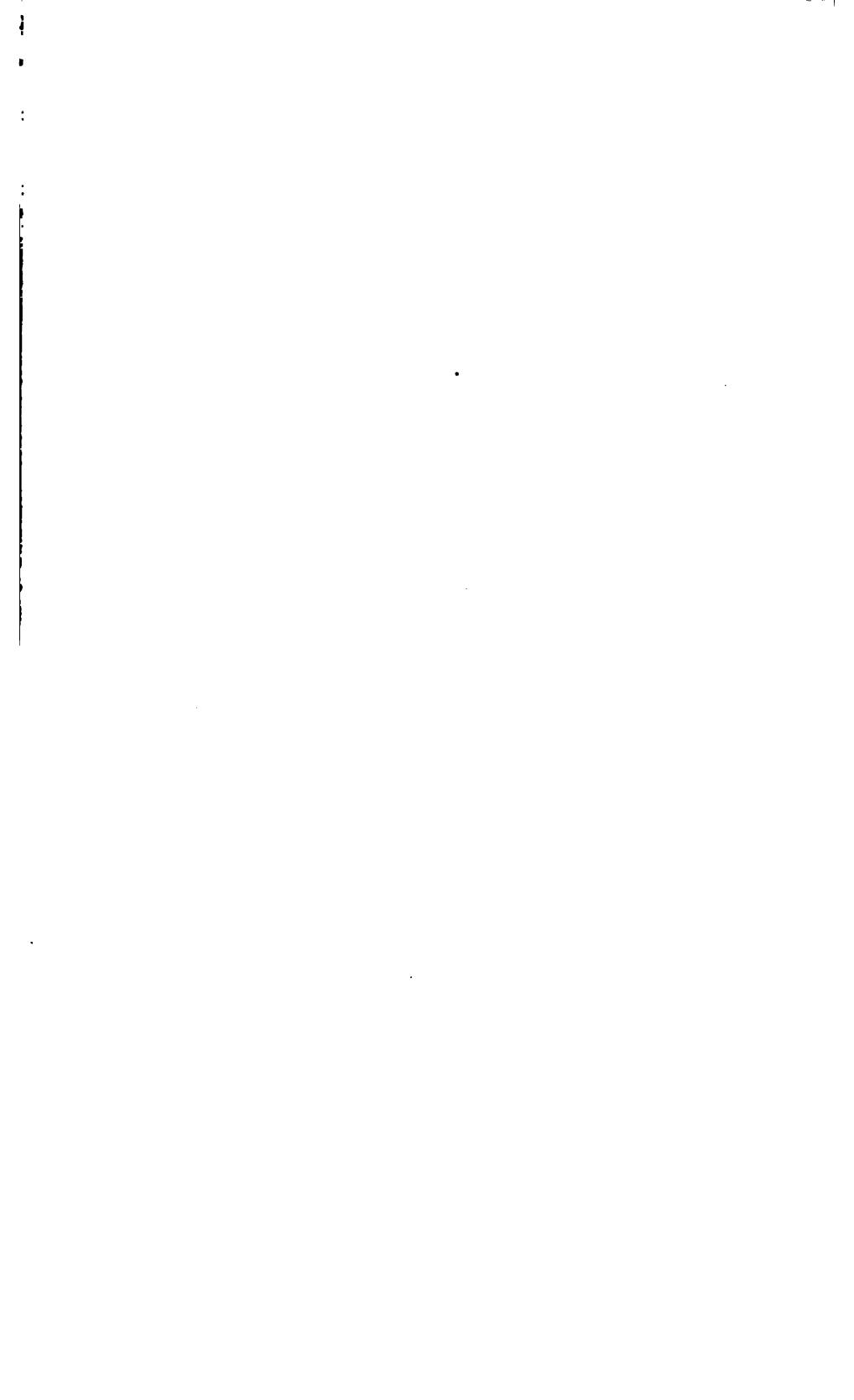

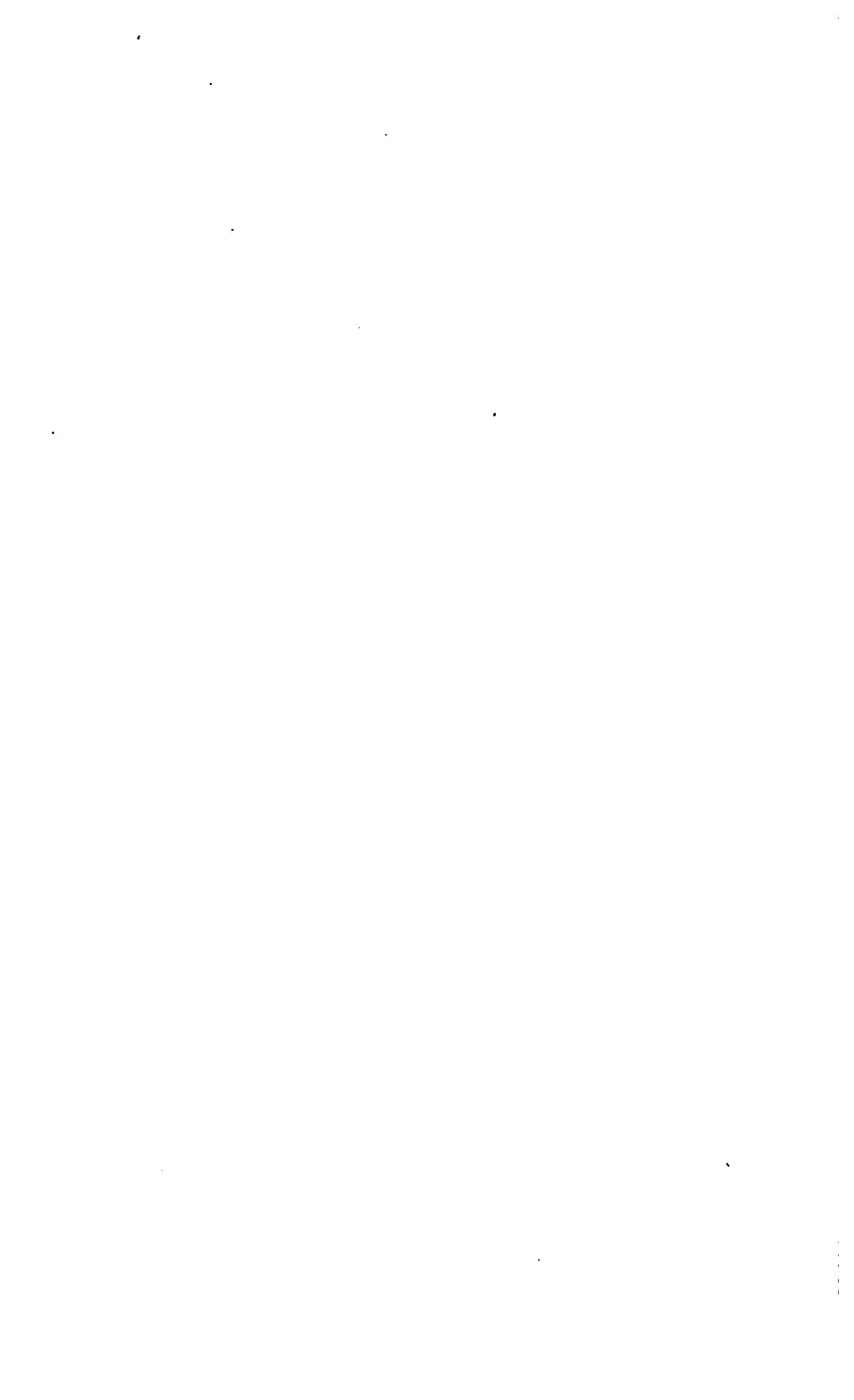

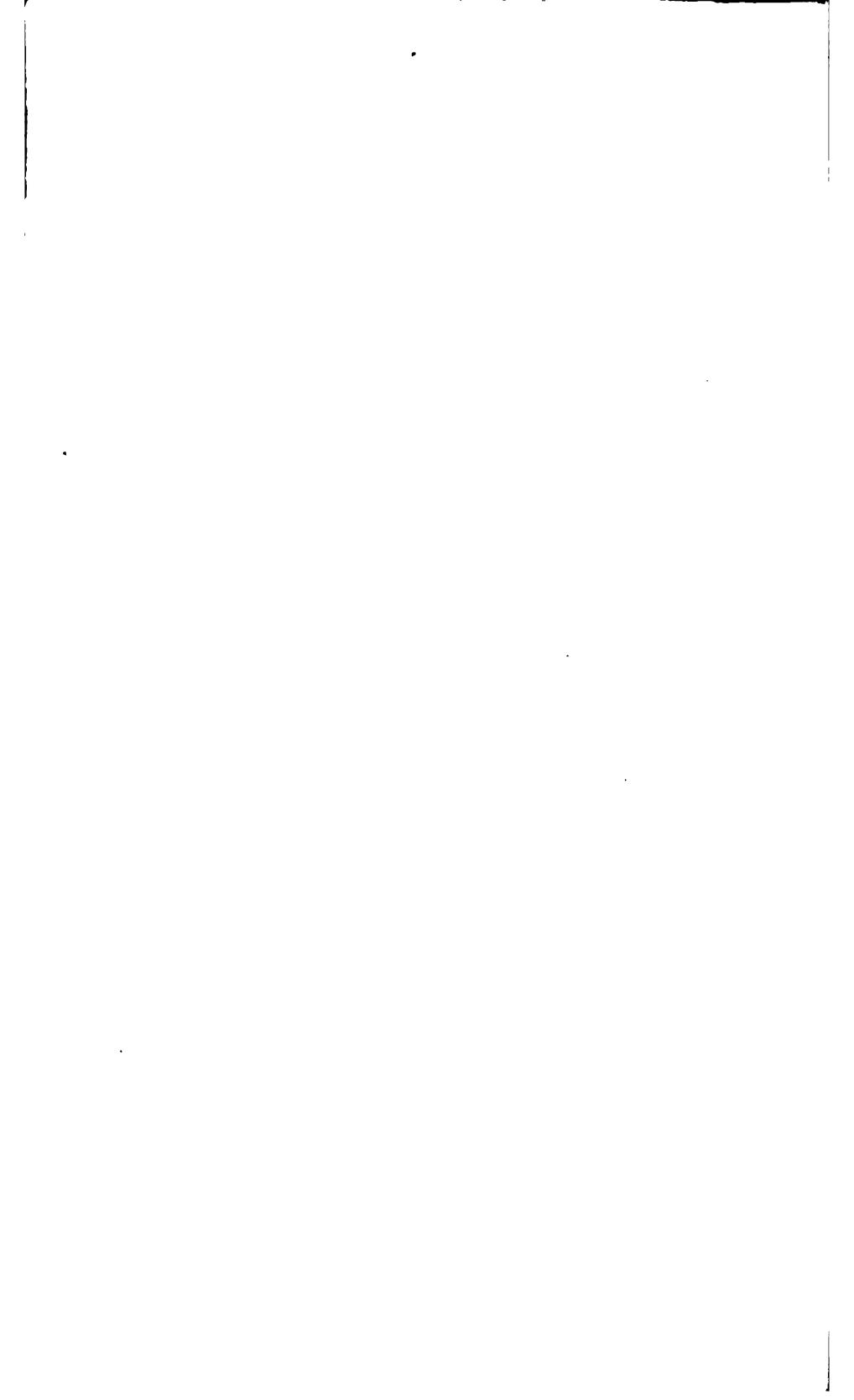

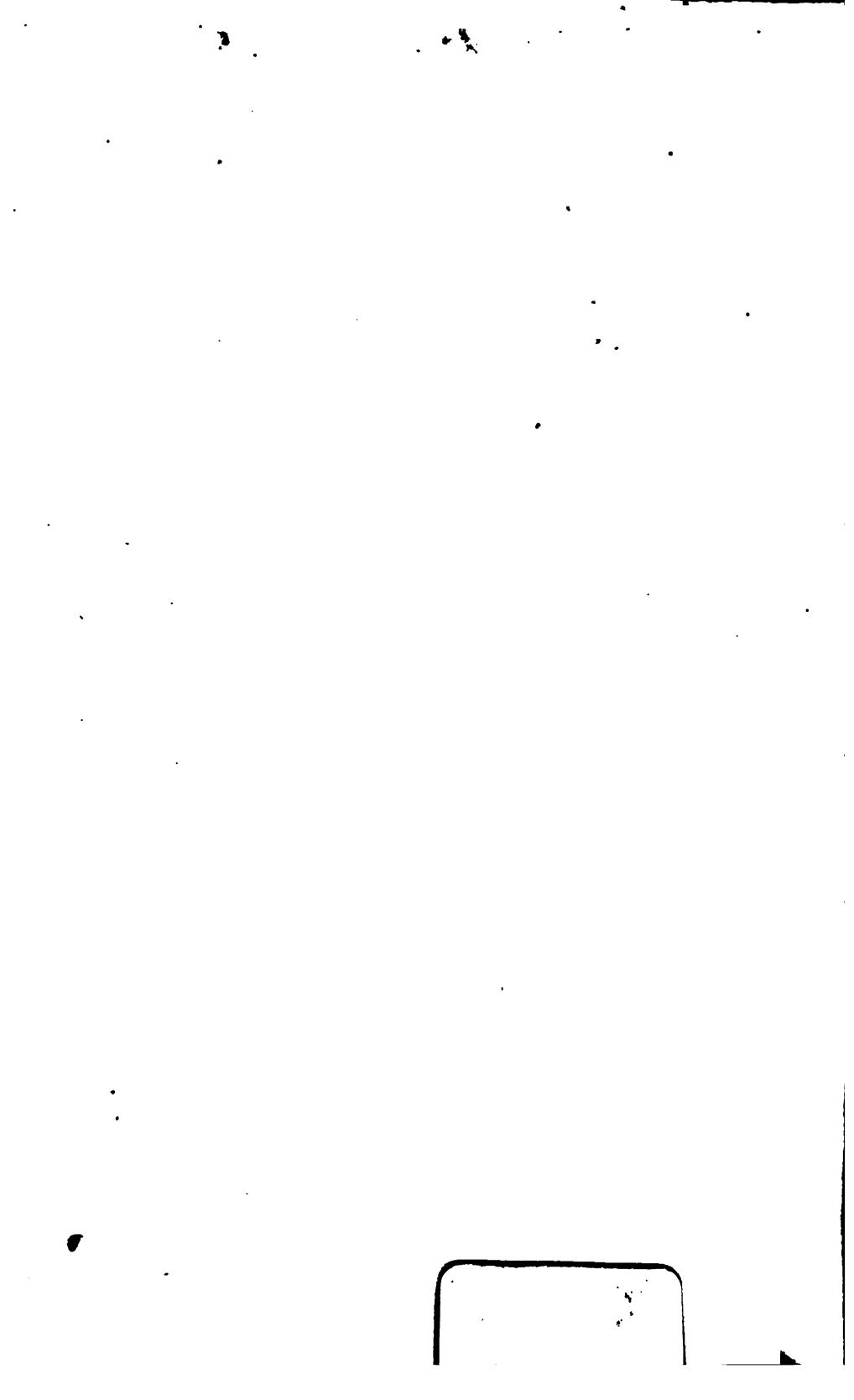

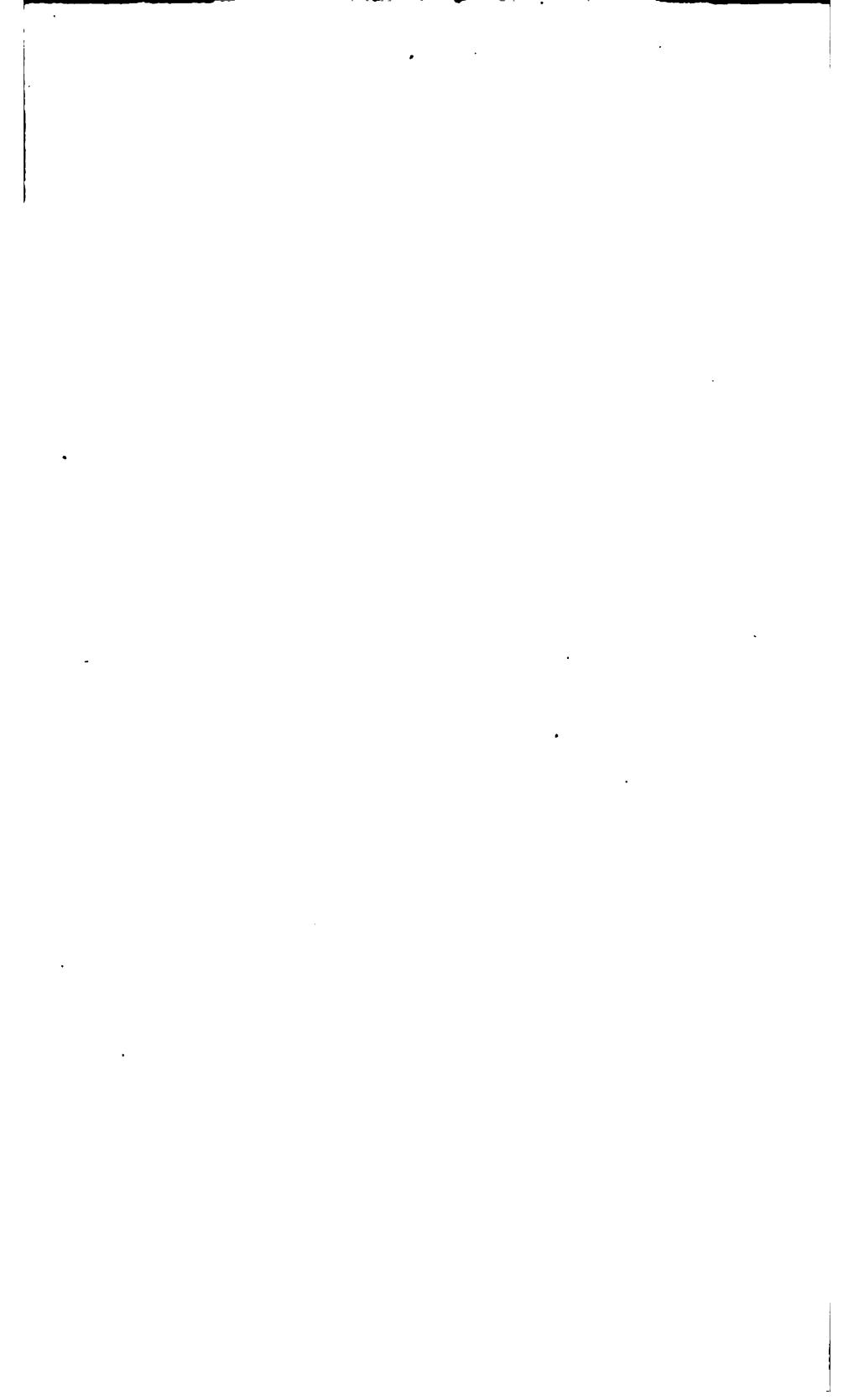

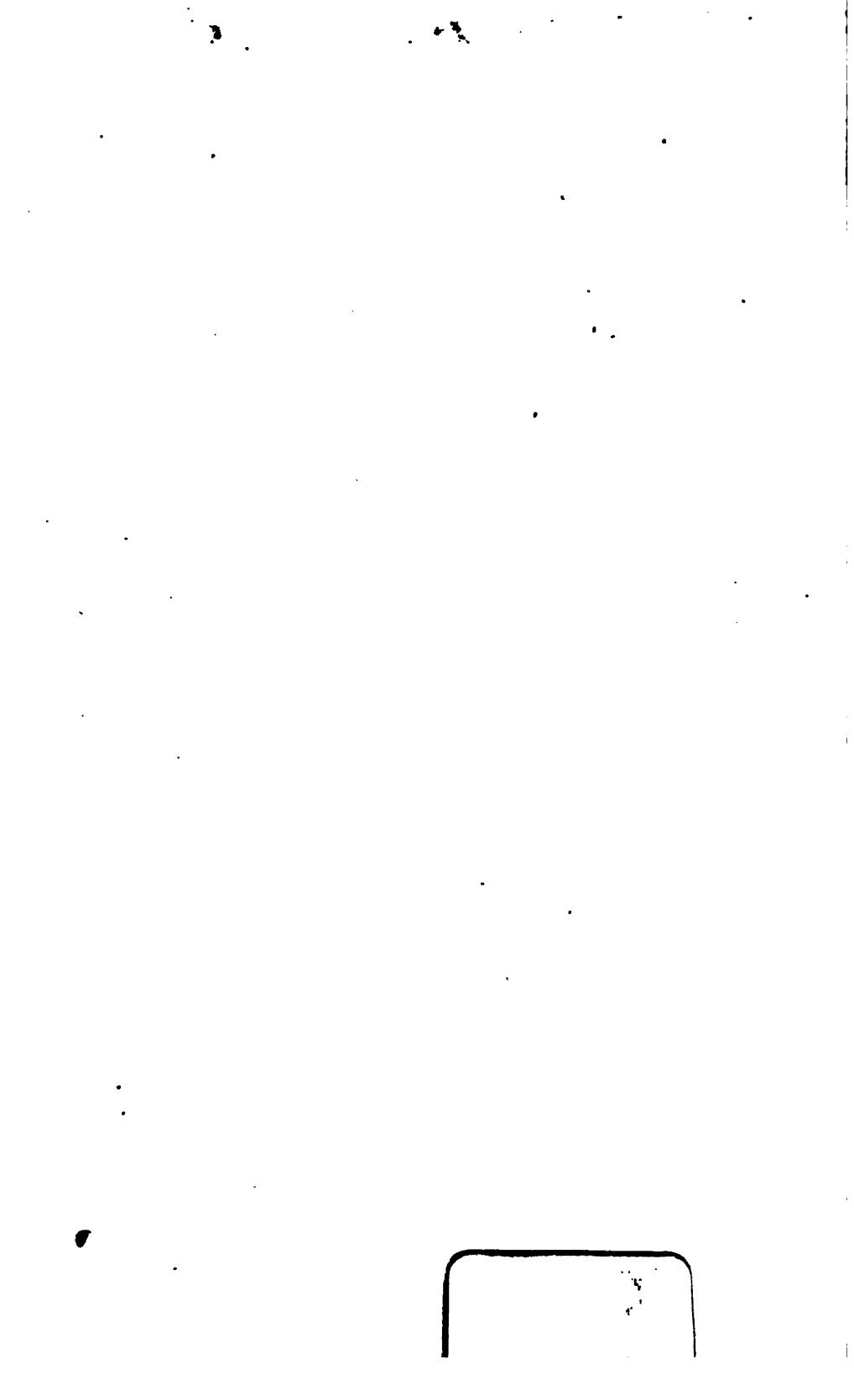